# Allmstrierte Seschichte

0.25

# Significant of the second of t

Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Verlin, Leipzig, Wien.

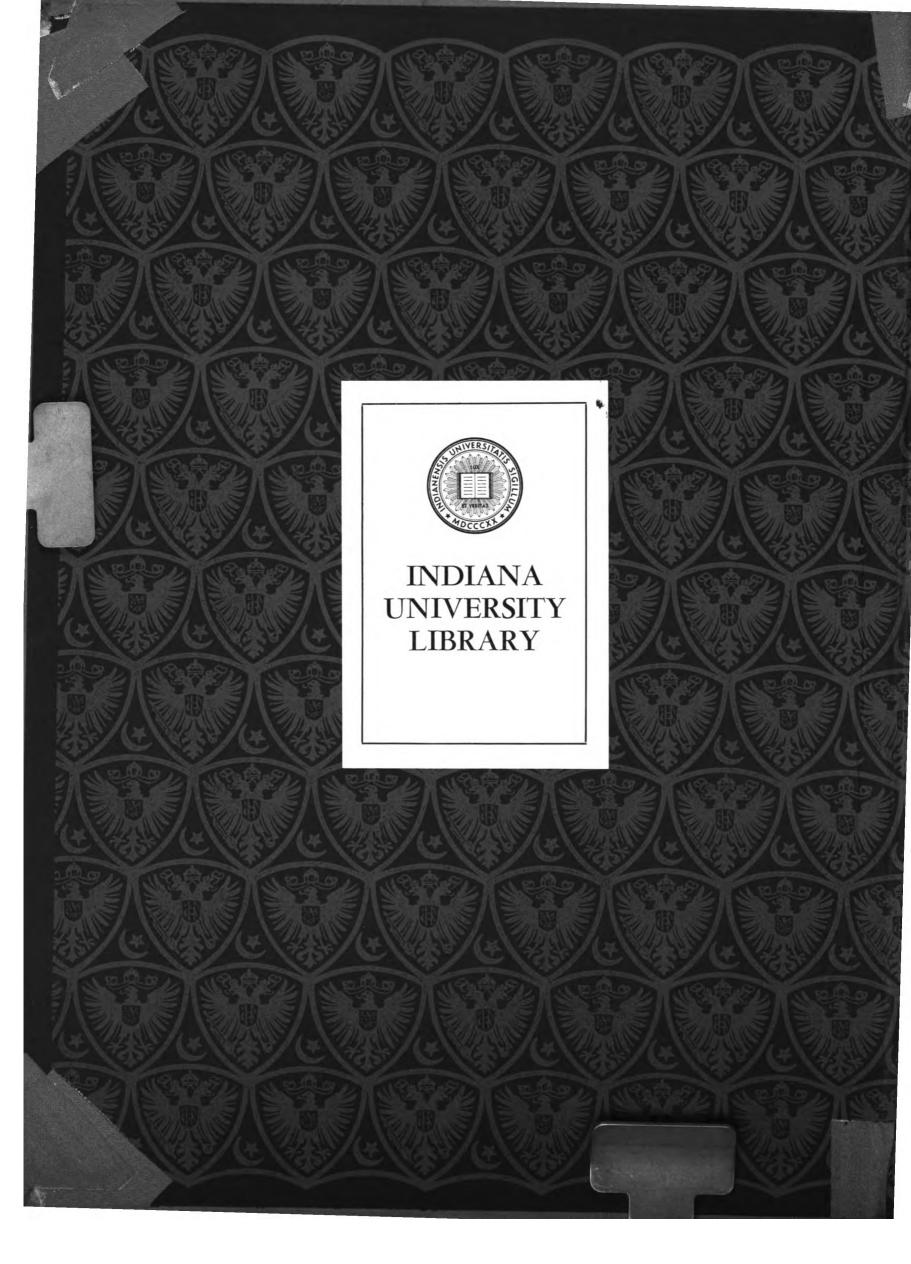

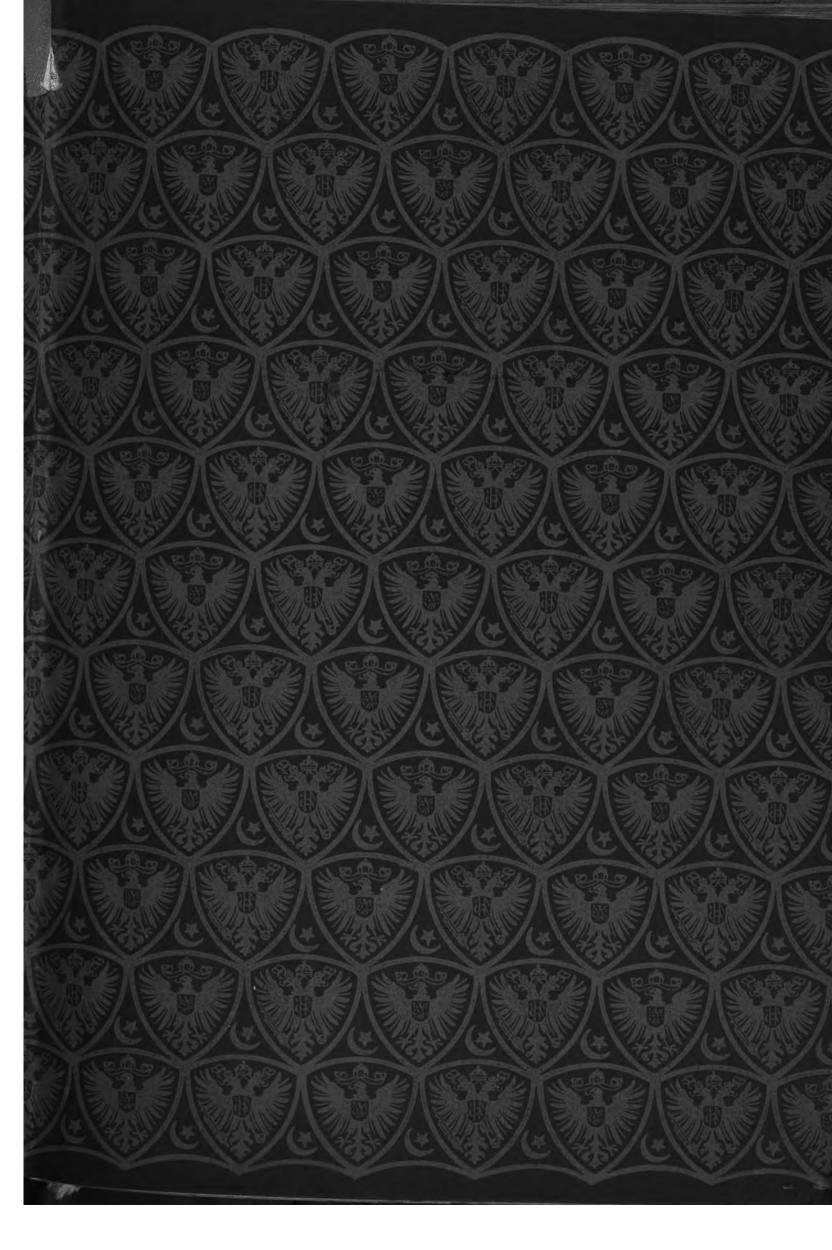



.



Buruck zur Arbeit! Rach einer Originalzeichnung von Professor Anton hoffmann.

Silusftrierfe Geschichte

Des 1914/19.

Tilt Beiträgen von

Genrelleuman 1. Dentieden, Inchestung, Dentieden, Dentieden, Dentieden, Dentieden, Inchest, Dentieden, Dentieden, Inchest, Dentieden, Dentieden, Dentieden, Inchest, Dentieden, Dentie

\(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tert{\text{\text{\te}



])521 .]28

was the control of th

Rachdruck verboten.

Alle Rechte, insbesondere das der Uberfegung, vorbehalten. Drud ber Union Deutsche Berlagegelellicaft in Stutigart.

# Inhaltsverzeichnis.

| Qy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite Seite                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Geschichte des Welttrieges 1914/19: 1. 17. 33. 49. 65. 81. 97. 113. 129. 145. 161. 177. 193. 209. 225. 241. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Tag von Riga                                                                                                                                                                                   |
| 273, 289, 305, 321, 337, 353, 369, 385, 401, 417, 433, 449, 465, 481, 489, 497, 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246. 270.  Die Rettungsengel                                                                                                                                                                       |
| Das deutschesösterreichische ungarische Wirtschaftsbündnis. Von<br>Geheimrat Professor Dr. Julius Wolf (Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m                                                                                                                                                            |
| Die deutschen Luftstreitträfte in der Aisneschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unlere Ditafrifaner. Bon Theo Malade 250                                                                                                                                                           |
| Englische Lügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U-Boottätigkeit im Sperrgebiet. "Bringen Sie die Papiere                                                                                                                                           |
| Die Tschechoslowaten in Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Bosnigten am Monte Solarolo. Bon Kriegsbericht.                                                                                                                                                |
| berichterstatter Eugen Kalkschiebt. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notoeldicheine und mungen deutscher Städte. Mit Berud-                                                                                                                                             |
| Dr. Bernhard Dernburg 30<br>Ein deutscher Motorminensucher. BonKonteradmiral a.D.W.Fof 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sichtigung der Rleingeldschien in den von den deutschen<br>Truppen besetzten Gebieten. Bon A. Triltsch 266<br>Die Mehmungetrage noch dem Friege Roy R. Rucznnski . 279                             |
| Gegen Compidene. Von Kriegsberichterstatter Engen Kalt-<br>schmidt 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riefenfluggenge 282                                                                                                                                                                                |
| Die Schiffahrt auf dem Schwarzen Weer und seinen Zuslüssen 42<br>Essenfassen auf dem Kirchplatz von Grandpre. Kon Chefarzt<br>Dr. Bulpius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Fliegerüberfall auf das österreichisch-ungarische Hospitalschiff, Baron Gall". Bon Kriegsberichterstatter Walter Dertel Finnlands wirtschaftspolitische Berhältnisse. Bon Dr. Richard          |
| Dr. Bulpius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rohle, Berlin . 284<br>Unfere Unterwasserschafteilungen. Bon Sans Schipper 286                                                                                                                     |
| Der Kriegsphotograph. Bon Expertus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ehrentafel. Bezwingung eines englischen Tants 288 Der deutsche Arbeitsmartt nach dem Kriege. Bon Bergrat a. D.                                                                                     |
| Die Pioniere der Hochseeflotte. Von R. v. Seelen 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Georg Gothein                                                                                                                                                                                      |
| Die Fragen der Ubergangswirtschaft. Bon Geheimem Admiralitätsrat a. D. P. Roch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. D. Baron v. Arbenne                                                                                                                                                                             |
| In einer Armeetonservenfabrit. Bon Dr. A. Gradenwit . 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Bauch des Heeres. Bon Geh. Regierungsraf Dr. Geloei 304 Die Erstuierung von Rolenciennes                                                                                                       |
| Gesecht zwischen österreichisch-ungarischen und italienischen<br>Torpedoeinheiten in der Nordadria am 2. Juli 1918 80<br>Mas tostet ein Kanonenschuk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die politischen Ziele der Berbandsmächte in Sprien, Arabien und Molanotomien. Ron Friedrich Wender 315. 334                                                                                        |
| Was tostet ein Ranonenschuß?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die deutschen, die britischen und die ameritanischen Betruse                                                                                                                                       |
| reichisch ungarischer Militarverwaltung. Bon Hofrat 3. Bolle 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Minierkrieges. Bon Otto Mediae Der Eisenbetonschiffbau in Amerika. Bon Geheimem Regie-                                                                                                         |
| Granaten auf Bassano! Von Ariegsberichterstatter Walter Oertel 93<br>Auf dem Ariegspsad in der Luft. Von Oberleutnant G. Anders 94<br>Minenwerser in der Durchbruchschlacht. Von Leutnant d. Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rungsrat Dr. jur. Seidel                                                                                                                                                                           |
| Send                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rriegsberichterstatter Wallet Dettel                                                                                                                                                               |
| Die englischen Dum-Dum-Geschosse 96   36   36   36   36   36   36   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Meltkriegskosten                                                                                                                                                                               |
| Flammenwerfer vor! Von Paul Dahms 106 Schwimmende Lazarette. Von Haus Schipper 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Generalleutnant 3. D. Baron v. Atbennie Boull. Berdrow 347                                                                                                                                         |
| Rriegitädtebilder. Bon Paul Otto Ebe.  1. St. Quentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fremde Fahnen Em Stimmingsbild das beit Atto Rubert 360                                                                                                                                            |
| 2. Douai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Brennstofffrage. Bon Danis Donntes Mirth 364                                                                                                                                                   |
| 4. Brügge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Gzene des 20affenfittifunds Bon Roul Otto Che 375                                                                                                                                              |
| "Hier Maulwurf " Bon Dr. phil. Otto Rudert . 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Ereignisse im Großen Hauptquartier vor der Abdantung                                                                                                                                           |
| bald Ziegler (†), Frankfurt a. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gifen, Rohle und Rali als Wertzeuge für den Miederaufbau Gifen, Rohle und Rali als Wertzeuge für den Miederaufbau                                                                                  |
| Balter Dertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greifswald 382                                                                                                                                                                                     |
| Chight by Chicagotha well and the constraint with the constraint w | Unschaftlichaftung der Produktionsmittel 391                                                                                                                                                       |
| Büstenmarsch. Bon Theo Malade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Ende der demiquen Alexandens. Bon Friedrich Wender 397                                                                                                                                         |
| Mender 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wie entfleht ein die Rriegsfameraben 407                                                                                                                                                           |
| Dr. phil Otto Rubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soldatentale. Bon Dr. Frig Bertheimer, Stitt 414                                                                                                                                                   |
| Fliegerangriff auf Otranto. Von Kriegsberichterstatter Walter<br>Oertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Franzosentage im besetzen Rheingebiet                                                                                                                                                          |
| The same of the state of San Originality Way Sebmig Sent 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deutsche und eine Bolichewifi. Bon Friedrich Oertel . 426                                                                                                                                          |
| Depterbroengewege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neues Leben ville and die Erdoberslaufe. 429 Die Einwirtung des Krieges auf die Erdoberslaufe. 429                                                                                                 |
| Die Beschungsmarken der Mittelmächte in Rumänten. Von<br>Hans Schipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keldluftschiffer. Bon Frig Wolfberg                                                                                                                                                                |
| and statistic bet beet and the territorial with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riller Duly                                                                                                                                                                                        |
| Munitionsübernahme an Bord eines deutschen Tauchbootes . 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Bordringen der Polen in Polen, 2001, 2001, 442. 456                                                                                                                                            |
| An den Gestaden der Krim Mit deutschen Jägern quer durch Finnland. Lon Kriegs- 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Pordringen der Polen in Polen, 2007<br>Jien. Von Friedrich Mender<br>Jien. Von Friedrich Macht. Von Dr. F. A. Loofs 442. 456<br>443<br>Ein letzter Eindruck deutscher Macht. Armee. Von Oberst |
| Wheridan San Stanneidild magazildan Mrnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nan der Ausrüftung der imweizerige                                                                                                                                                                 |
| Die franzolische Lattit wahrend der Saltauft in der Champas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bon Breisgestallung. Verngeschüße                                                                                                                                                                  |
| Bemalen englischer Geichüße gegen Fliegersicht. Bon Paul 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | röffnung der Nationalversummannen verlagt                                                                                                                                                          |
| hier ruht ein tanierer Fraugnie" Bon Dr. phil. Otto Rudert 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nglicher Verwundeten und                                                                                                                                                                           |
| des Krieges. Bon Dr. H. Friedemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | englischer Kerwinsbeten<br>Swinemunde<br>Nänner des Tages<br>Nänner des Nationalversammlung.<br>Die Frau in der Nationalversammlung.<br>Biesbaden zur Franzosenzeit                                |
| Die Ereignisse zur Gee im achten Kriegshawsinit. Contras 206. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riesbaden zur Franzolenzen                                                                                                                                                                         |
| Mordgeluste eines ameritanischen Offiziers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                            | _              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                     | Seite `                                   | Man to the true and the true true                                                                                          | Zette          |
| Die Blodade der Oftsee durch die Verbandemächte                                                                     | 471                                       | Rettung eines Raiserschüßenoberleutnants aus gefährlicher                                                                  | 4000           |
| Friedrich Ebert. Bon M. Beer                                                                                        | 472                                       | Lage im Aldamellogebiet                                                                                                    | 488            |
| Der Zusammenbruch der ottomanischen Armee in Palästina                                                              | ,                                         | Die Wenschenverluste im Weltkrieg                                                                                          | $-494 \\ -496$ |
| und die Katastrophe von Damastus. Lon Generalleutnant<br>3. D. Baron v. Ardenne                                     | 475                                       | heimkehrende Flüchtlinge werden in Rovreit von diterreichischer                                                            | 400            |
| Bolschemisten und Spartatisten                                                                                      | 478                                       | Mannichaft gespeist. Von Walter Dertel                                                                                     | 502            |
| Abergang der letzten deutschen Truppen über die Donau                                                               | 479                                       | Schredensherrichaft ber Bolidewisten in ben baltischen Landen                                                              |                |
| Aber den Bevölkerungsausfall in Deutschland und in Frank-                                                           | 110                                       | Die Franzosen in der Pfalz                                                                                                 | 503            |
| reich infolge des Rrieges. Bon Dr. W. Camerer, Stutt:                                                               | į                                         | Rriegstalender                                                                                                             |                |
| gart.                                                                                                               | 487                                       | Register am &                                                                                                              |                |
|                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                            | ) · 1)         |
| Ø., ., 50                                                                                                           | · ha                                      | Hagan                                                                                                                      |                |
| <b></b>                                                                                                             | , UE                                      | ilagen.                                                                                                                    |                |
| Nach                                                                                                                | Seite '                                   | <b>Наф</b>                                                                                                                 | Seite          |
| Burud zur Arbeit! Rach einer Driginalzeichnung von Pro-                                                             | i                                         | Muj den Fejtungswällen von La Fore. Nach einer nach der Natur                                                              |                |
|                                                                                                                     | elbild 🖟                                  | gezeichneten Originalstizze des Kriegsmalers Hugo L. Braune                                                                | 264            |
| Nächtlicher frangofischer Angriff auf deutsche Stellungen. Rach                                                     | i                                         | Die rauchenden Trümmer der französischen Festung La Fore                                                                   |                |
| einer Originalfarbstigge des Ariegsmalers Professor Hans                                                            |                                           | werden von deutschen Truppen verteidigt. Rach einer                                                                        |                |
| W. Edmidt                                                                                                           | 8 ]                                       | nach der Natur angefertigten Originalzeichnung des Kriegs-                                                                 | 070            |
| Peutscher Sturmwagen säubert eine französische Ortschaft. Nach                                                      | 141                                       | malers Hugo C. Braune                                                                                                      | 27 <b>2</b>    |
| einer Driginalzeichnung von Professor Anton Hoffmann. Die Plünderung des Palazzo Caffarelli, des deutschen Bot-     | 16                                        | Vizewachtmeister Halbreiter vom 1. Garde-Reserve-Feld-<br>artillerieregiment empfängt heranstürmende Abteilungen der       |                |
| ichafterpalastes in Rom, durch den aufgehetzten römischen                                                           |                                           | Englander aus nächlter Rähe mit vernichtendem Schnellfeuer.                                                                |                |
| Böbel. Rach einer Originalzeichnung von Max Tilke.                                                                  | 24                                        | Rach einer Originalzeichnung von Brof. Anton Hoffmann                                                                      | 304            |
| Ubergang des Vortrupps der Armee des Generalobersten                                                                | 1                                         | Banrifche Grengichutwache an der Tiroler Grenze bei Rufftein.                                                              | • -            |
| v. Boehn über die Marne am Morgen des 16. Juli 1918.                                                                |                                           | Rach einer Driginalzeichnung von Frit Neumann                                                                              | 312            |
| Nach einer Originalzeichnung von Rudolf Trache                                                                      | 48                                        | Baumung der deutschen Stellung am Anie im Argonnenwald.                                                                    |                |
| Vorbrechende feindliche Sturmwagengeschwader werden von                                                             | !                                         | Nach einer Originalzeichnung von Professor Hans W.                                                                         |                |
| deutscher Artillerie gefaßt, während deutsche Schlachtflieger                                                       |                                           | Schmidt auf Grund seiner Studien an der Westfront .                                                                        | 320            |
| die unter dem Schutze der Wagen mit Sturmfahnen vor-                                                                |                                           | Von der Westfront heimkehrende deutsche Truppen mar-                                                                       |                |
| gehende feindliche Infanterie aus niedriger Höhe unter                                                              |                                           | schieren durch Röln am Rhein. Nach einer Originalzeich-                                                                    | 990            |
| Maschinengewehrseuer nehmen. Nach einer Originalzeich-                                                              |                                           | nung von Professor Hans W. Schmidt                                                                                         | 336            |
| nung von Professor Anton Hoffmann                                                                                   | 64                                        | Am Mündsener Hauptbahnhof zur Zeit der Demobilmachung.<br>Nach einer Originalzeichnung von Professor Unton Hoffmann        | 360            |
| gehend. Rach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers                                                               |                                           | Der Vorsigende des Rats der Volksbeauftragten Friedrich                                                                    | 000            |
| Professor Haus W. Schmidt                                                                                           | 80                                        | Ebert spricht vor dem Reichstanzlerpalais in Berlin zu                                                                     |                |
| Bon der Jordanfront in Palästina: Die Trümmer der im                                                                | 00                                        | einer Ansammlung von Soldaten, die ihn zum Präsidenten                                                                     |                |
| Audschatal vernichteten englischen Ravalleriebrigaben. Nach                                                         | 1                                         | ber Deutschen Republit ausrufen wollten. Rach einer Dri-                                                                   |                |
| einer Originalzeichnung von Max Tilke                                                                               | 104                                       | ginalzeichnung von A. Roloff                                                                                               | 368            |
| Englischer Transportdampfer wird trot starter Sicherung im                                                          |                                           | Die heimtehrenden Gardetruppen ziehen durch die Siegesallee                                                                |                |
| Ranal von deutschen U-Booten angegriffen. Nach einer                                                                |                                           | in Berlin ein und werden von der Bevolterung mit Jubel                                                                     |                |
| Originalzeichnung des Marinemalers R. Schmidt, Samburg                                                              | 112                                       | begrüßt. Rach dem Leben gezeichnet von Sugo L. Braune                                                                      | 384            |
| Der Deutsche Kaiser auf einem Gesechtstande bei der Trignn-                                                         |                                           | Abschiedsparade der letten deutschen Truppen vor dem General                                                               |                |
| Mühle vor Reims. Nach einer im Besitze des Deutschen                                                                |                                           | Graf v. der Golt auf dem Domplat in Helfingfors. Nach                                                                      | tov            |
| Raisers besindlichen Originalzeichnung des der Aronprinzen-                                                         | 1.00                                      | einer Driginalzeichnung von Professor Hans W. Schmidt<br>Aus den Berliner Revolutionstagen. Rach der Natur ge-             | 408            |
| armee zugeteilten Rriegsmalers Professor Georg Schöbel Straßenkampf mit Englandern in Cormicn. Nach einer Originals | 128                                       | zeichnet von Hugo L. Braune                                                                                                | 424            |
| zeichnung des der Kronprinzenarmee zugeteilten Kriegs=                                                              |                                           | In einem Wahllofal in Berlin mahrend der Wahlen zur Ra-                                                                    |                |
| malers Professor Georg Schöbel                                                                                      | 144                                       | tionalversammlung. Rach einer Originalzeichnung von                                                                        |                |
| Gin Offizier und vier Mann bedienen bis zum letten Mugenblid                                                        |                                           | Frik Grotemener                                                                                                            | 440            |
| das einzige noch branchbare Geschütz einer Feldbatterie, die                                                        | ł                                         | Gin Werbeoffigier fordert auf den Stragen Berlins gum Gin-                                                                 |                |
| einem nordöftlich von Courcelles gegen große englische                                                              |                                           | tritt in die Grenzwehr gegen den Feind im Often auf.                                                                       |                |
| Abermacht fampfenden sächlischen Infanteriebataillon gu-                                                            |                                           | Rach einer Originalzeichnung von Fritz Grotemener                                                                          | 456            |
| geteilt ist. Rach einer Driginalzeichnung von R. Trache .                                                           | 160                                       | Die englische Blodade in der Oftsee. Das zwischen Sagnit-                                                                  |                |
| Unsprache des Deutschen Raisers an die Arbeiter der Kruppschen                                                      | 1                                         | Trelleborg verfehrende Gahrichiff wird von einem englischen                                                                |                |
| Werfeim Saalbau "Friedrichshalle" am 10. September 1918.<br>Rach einer Driginalzeichnung von Prof. Hans W. Schmidt  | 101                                       | Zerstörer untersucht. Nach einer Originalzeichnung von                                                                     | 472            |
| Bemalen englischer schwerer Geschütz gegen Fliegersicht. Rach                                                       | 194                                       | Professor Willy Stower                                                                                                     |                |
| einer englischen Darstellung                                                                                        | 200                                       | - 3. März 1919 am Pariser Plat in Berlin. Nach einer                                                                       |                |
| Deutsche Schlachtflieger greifen englische Bangerwagen erfolg-                                                      | 200                                       | Originalzeichnung des Augenzeugen Kriegsmalers Frig                                                                        |                |
| reich an. Nach einer Driginalzeichnung pon A. Roloff.                                                               | 208                                       | Grotemener                                                                                                                 | 480            |
| Die Bulgaren am Wardar. Rach einer Originalzeichnung bes                                                            |                                           | Antunft der deutschen Orienttämpfer mit dem Dampfer "Bat-                                                                  |                |
| Ariegsmalers Hugo L. Braune auf Grund einer an Ort                                                                  | ł                                         | mos" in Hamburg. Rach einer Originalzeichnung von                                                                          |                |
| und Stelle gefertigten Stigge                                                                                       | 232                                       | R. Schmidt, Hamburg                                                                                                        | 488            |
| Douai unter dem Feuer schwerer englischer Geschütze. Rach                                                           | ļ                                         | Heimkehrende Südtiroler Flüchtlinge werden in Rovreit von                                                                  |                |
| einer an Ort und Stelle gefertigten Stigge des Kriegs-                                                              |                                           | den österreichischen Feldküchen gespeist. Nach einer Ori-                                                                  |                |
| malers Hugo L. Braune                                                                                               | 248                                       | ginalzeichnung des Ariegsmalers Professor Franz Rienmaner                                                                  | 504            |
|                                                                                                                     | _                                         | 6                                                                                                                          |                |
| $\mathbf{R}^{\prime}$                                                                                               | ar                                        | ten.                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                     | Seite !                                   |                                                                                                                            | Belte          |
| Rartenffigge zu ber Tätigfeit ber Tichechoflowaten an ber fibi-                                                     | Julia                                     | Die Lage in Rugland Mitte September 1918                                                                                   |                |
| rifchen Bahn und zu der Besetzung der Murmankuste durch                                                             |                                           | Abersichtstarte über die von den Truppen des Generals                                                                      | 200            |
| die Engländer                                                                                                       | 26                                        | v. Lettow-Borbed gurudgelegten Wegftreden                                                                                  | 251            |
| General v. Lettow-Vorbeds Kriegszug durch Miozambique .                                                             | 77                                        | Bölkerkarte von Ofterreich-Ungarn                                                                                          | 262            |
| Statistische Darstellung der Bombenabwürfe deutscher Bomben-                                                        |                                           | Deutsche und polnische Sprachgebiete in den Provinzen Dit-                                                                 |                |
| flugzeuggeschwader im Westen in der Woche vom Sonntag,                                                              |                                           | preußen, Westpreußen, Posen und Schlesien                                                                                  | 274            |
| dem 14. Juli, bis zum Sonnabend, dem 20. Juli 1918                                                                  | 82                                        | Die Berbreitung der deutschen und frangolischen Sprache in                                                                 |                |
| Rarte zum österreichisch-ungarischen Vormarsch in Albanien .                                                        | 102                                       | Elfaß-Lothringen                                                                                                           | 274            |
| Stand ver Schlacht im Westen zwischen Arras und Reims am 15. August 1918                                            | 11.                                       | Die im Waffenstillstandsvertrag vereinbarte neutrale Bone .                                                                | 315            |
| 15. August 1918                                                                                                     | $\begin{array}{c} 114 \\ 150 \end{array}$ | Blan von Baris mit Bezeichnung der Buntte, an denen die Ge-<br>ichoffe ber deutschen Langrohrgeschütze eingeschlagen haben | . 440          |
| Stizze der Wejtfront Anfang September 1918                                                                          | 162                                       | Rarte zu den polnischen Ansprüchen auf deutsches Gebiet mit                                                                | 448            |
| Stigge des albanischen und magedonischen Rriegschauplages .                                                         | 182                                       | der im Waffenstilltandsvertrag vereinbarten Demartations-                                                                  |                |
| Großrußland nach dem deutscherussischen Erganzungsvertrag .                                                         | 186                                       | linie zwischen Deutschen und Volen                                                                                         | 455            |
| Bogelschaufarte von der Bagdadfront bis zum Raspischen Meer                                                         | 204                                       | Rarte des Saargebiets                                                                                                      | 470            |
| Die neue frangolische Offensive zwischen Reims und Maas .                                                           | 210                                       | Das neue Deutschland nach Unschluß Deutsch-Diterreichs                                                                     | 474            |
| Die neue Front zwischen Maas und Mosel                                                                              | 210                                       | Die Gebietsabtretungen, die von Deutschland in dem om                                                                      | !              |
| Rartenstigge zu den Rampfen in Magedonien im September 1918                                                         | 214                                       | 7. Mai 1919 überreichten Friedensvertragsentwurf gefor-                                                                    |                |
| Kartenstige zu den Kämpsen in Palästina im September 1918<br>Die Front im Westen am 11. Oktober 1918                | $\begin{array}{c} 218 \\ 228 \end{array}$ | dert wurden Deutschen der Entente                                                                                          |                |
| wie from im gerien um an enterer toto                                                                               | ر دانت س                                  | ~ coopy ~ preserve in Orthogonimum der Entente                                                                             | 507            |

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die ganze Front im Westen war, besonders in dem 270 Kilometer langen Abschnitt von Flandern bis nach Reims, Ende Juni ständig der Schauplatz starker Teilangriffe der Berbandstruppen oder großer Erfundungstöße. Wenn sich die Berbändeten auch viel Mühe gaden, die Abssichten ber deutschen Heeresleitung zu ergründen, so blieb ihren Unternehmungen doch der erhoffte Erfolg versagt. So brachen am 22: Juni nächtliche Angriffe der Engländer zwischen Ancre und Somme, die Morlancourt im deutschen Feuer zusammen. Das gleiche Geschick ereilte einen frans zösischen Nachtangriff südwestlich von Mern (siehe die far-bige Kunstbeilage). Südwestlich von Reims kam es zu einem Gefecht, in dessen Berlauf die Deutschen den ihnen gegen-überstehenden Italienern erhebliche blutige Berluste zu-

überstehenden Italienern ergediche dutige Verliste zufügten und ihnen 36 Gefangene abnahmen.
Die Amerikaner, die vor der Front der Heeresgruppe
Herzog Albrecht Stellungen besetzt hielten, erlebten im
Worgengrauen des 24. Juni einen neuen Überfall durch
brandenburgische Landwehr. Rurzes, aber kräftiges Artillerie= und Minenwerferfeuer bereitete den Angriff vortillerie= und Minenwerferfeuer bereitete den Angriff vordann stürmten die Deutschen, von Flammenwerfern wirs fungsvoll unterstütt, die amerikanischen Linien beiders seits der Straße Bremenil—Badonviller. Ein Teilnehmer

Schreibt darüber:

"Bunkt 9 Uhr 40 Minuten stiegen wir aus den Gräben, und nun ging's vorwärts, zunächst durch die eigene Ar-tilleriesinie hindurch. Geschütz stand da an Geschütz, vom schwerstein Mörser bis herab zur Feldkanone — unsere Arstilleristen schossen in Herab zur Feldkanone — unsere Arstilleristen schossen in Herab zur Feldkanone — unsere Arstilleristen schossen in Herab zur Geschützten und glühten, sie mußten zeitweise mit Wasser gefühlt werden. Die Luft und die Erde erzitterten unter dem fortwährenden Bersten und Krachen der Granaten und Minen, es fühlte sich an

wie ein anhaltendes Erdbeben —" (siehe untenstehendes Bild).

Gleichzeitig bahnten sich Thüringer den Weg in das von Amerikanern und Franzosen zäh verteidigte Dorf Neuviller. Bald überwältigten die Deutschen in heißem Kampse die Feinde auch in diesem Orte, der in Brand geraten war, und begannen dann, die seindlichen Berteidigungswerke zu sprengen, wobei sie sich der Hilfe von Flammenwersern bestienten. 11 Offiziere und über 60 Mann ließen die Amerikaner als Gesangene in der Sand der Deutschen, die nach der Ausführung ihres Auftrages besehlsgemäß in ihre Ausgangstellungen zurückehrten.

Ein Tag lebhafter Kämpse war der 25. Juni. Südlich von der Scarpe führten vor allem die Engländer sehr starke Teilangrifse aus. Bei Feuchy und Neuville-Vitasse versmochten sie zunächst vorzurücken; ein Gegenstoß brachte die Engländer jedoch wieder zum Weichen. An zahlreichen anderen Punkten kamen sie nicht einmal durch das Sperrsseuer. Abends nahm die Artillerietätigkeit beträchtlich zu, Gleichzeitig bahnten sich Thuringer den Weg in das von

feuer. Abends nahm die Artillerietätigkeit beträchtlich gu, und der Feind bereitete zwischen Arras und Albert, sowie und der Feind bereitete zwischen Arras und Albert, sowie beiderseits der Somme neue Unternehmungen vor, deren Durchführung aber mißlang. Die Deutschen schieten ihre Gegner mit blutigen Köpsen heim und machten eine Anzahl Gefangene. Westlich von der Dise blieben die Deutschen in einer Reihe von Vorseldkämpsen siegreich; sie ersbeuteten auch eine Anzahl Maschinengewehre. Nördlich vom Rhein-Marnekanal, bei Bures, zeichnete sich bayrische Landwehr durch einen fühnen Stoß gegen den Feind des sonders aus; sie nahmen dabei 2 Offiziere und 40 Mann ihrer Gegner als Gefangene mit zurück. Nordwestlich von Château-Thierry (siehe Vild Seite 3) wurden Angrisse der Amerikaner blutig abgewiesen, und gleichen Mißersolg hatten Tags darauf die Engländer zwischen Scarpe und



Rach einer Originalzeichnung von Grity Bergen.

Somme. Die Zusammenstöße, die sich an den folgenden Tagen bis zum 29. Juni an allen wichtigen Flußarmen der nördlichen und mittleren Westfront ereigneten, bewirften ebensowenig eine Beränderung der Gesamtlage.

Wie die vielen feindlichen Teilangriffe, so deutete auch der mit steigender Erbitterung geführte Luftkrieg auf das Nahen neuer großer Ereignisse hin. Die Aufklärungsflieger

beider Parteien suchten das Sperrfeuer der Fliegerabwehr= geschütze zu durchbrechen, und die Kampfflieger leisteten wie= berum Bervorragendes. Sieger im Luftkampf wurden im deutschen Seeresbericht er= wähnt der Oberleutnant Göh= ring (siehe Bild Seite 7), die Leutnante Beltjens, Jacobs, Bütter siehe die Bilder Seite 7), Löwenhardt, Billik, Rumenund Rirschstein, ferner am 25. Juni Leutnant Ubet mit seinem 35., und am 28. Juni Hauptmann Berthold mit seinem 37. Sieg.

Am 26. Juni abends er-schienen deutsche Flieger aber-mals über der französischen Hauptstadt. Heftiges Sperrfeuer, das sie empfing, konnte ihnen nichts anhaben, vers mehrte aber die Zerstörungen, die der Luftangriff hervorrief, durch die Schäden, die die maffenhaft auf die Stadt gurückfallenden Sprengstude der Ge= schosse der Abwehrgeschütze ver= ursachten. Der große Stapelplat Calais wurde ebenfalls wieder ausgiebig mit Bom= ben beworfen und schwer ge= schädigt. Nach französischen

Zeitungen sollen bei diesem baß ihr Träger selbst auf 50 m Angriff wenigstens 150 Bersonen den Tod gefunden haben. Feindliche Bombenflieger suchten am 25. und 26. Juni die deutschen Städte Karlsruhe und Offenburg sowie das lothringische Industriegebiet heim, wobei in Karlsruhe einige Häufer in Trümmer fielen und mehrere Einwohner ihr Leben einbüßten. Diesem Erfolg stand aber ein Berlust von 5 Flugzeugen gegenüber, die von deutschen Jagdfliegern und Abwehrgeschüßen heruntergeholt worden waren.

Immer häufiger nahmen die englischen Flieger ihren Weg über Holland. Es genügte offensichtlich nicht, daß die niederländische Regierung bei der englischen immer wieder nur Einspruch erhob, wenn englische Bomben über Holland abgeworfen wurden. Eine Anderung war höchstens dann zu erwarten, wenn die englischen Flieger kräftiges Feuer aus Abwehrgeschützen erhielten. Erst am 21. Mai hatten die Orte Sas van Gent und Kovaert durch englische Bomben schwer gelitten, und schon am 24. Mai flog wieder ein britisches Flugzeug über die Niederlande nach Brügge (siehe Bild Seite 7). Am 22. Juni zogen am hellen Mittag sieben englische Flugzeuge wieder über niederländisches Gebiet dahin und ließen nahe bei der belgisch-hollandischen Grenze auf das hollandische Dorf Heille Bomben fallen. In dieser auf das hollandige Vors Helle Vomben sallen. In dieser Zeit fanden auch Luftangrifse auf Brügge, Ostende und Zees brügge statt, wobei mehrere englische Fluzzeuge abgeschossen wurden. Leutnant zur See Sachsenberg, der Führer der flandrischen Marinejagoflieger, errang bei einer solchen Geslegenheit seinen 15. Luftsieg Entgegen allem Völkerrecht warsen englische Flieger auch Vomben auf das deutlich gesfanzeichnete Kolnital non Ostende ab kennzeichnete Hospital von Oftende ab. Ein heftiger Luftkampf spielte sich am 27. Juni vormit=

tags zwischen Engländern und Deutschen vor der flandrischen Rufte ab, als ein neuer Borftoß gegen Oftende geplant war. Ein von Einsihern start gesichertes feindliches Bomben= geschwader, zusammen 20 Flugzeuge, wurde bei seiner An= näherung von vier deutschen Marinejagdsliegern unter Füh= rung des Leutnants der Reserve Osterkamp mutig angegriffen. Nach kurzer Zeit schon wurden vier feindliche Flugzeuge abgeschossen, wovon Flugmaat Zenses allein zwei überwunden

hatte. Leutnant Ofterkamp erfocht bei diesem Zusammen=

stoß seinen 15. Luftsieg.
Obwohl sich gerade die Engländer über alle völkerrecht=
lichen Bestimmungen rücksichtslos hinwegsetzen, wagte es der englische Unterstaatssekretär des Krieges Macpherson, die deutschen Flieger des Angriffes auf Lazarette zu beschuldigen. Er behauptete, daß allein in der Zeit vom 15. Mai dis zum 1. Juni etwa 350 Lazarettangestellte und

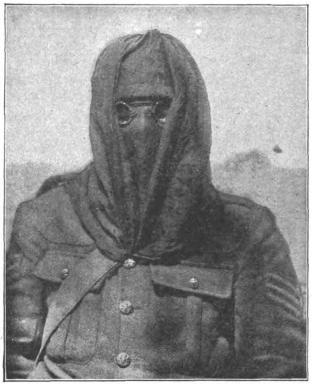

Befangener englifder Beobachtungsoffizier mit Tarntappenmaste. bie fich aufammen mit ber Uniform in ber garbe bem Gelande fo anpaft, daß ihr Träger felbft auf 50 m Entfernung nur fcwer fichtbar ift

-insassen getötet und über 700 verwundet worden feien. unterlag aber feinem Zweifel, daß die deutschen Flieger im Gegensatzu ihren Feinden Lagarette, die als solche gekenn-zeichnet waren, niemals absicht-lich angriffen. Die Anschul-digungen des englischen Unterstaatssekretärs (siehe auch den Sonderbericht und die Abbildung Seite 14 und 15) erflärten sich wahrscheinlich daraus, daß die Feinde nach dem nicht abzuleugnenden Zeugnis deutscher Fliegeraufnahmen gewohnheits= mäßig Truppenunterfünfte, Munitionslager, Geschütze und Flughäfen in nächster Rähe von Lazaretten anlegten, wie zum Beispiel in Boun, Courlanden, Baux-Varennes, Badelaincourt und Wertefop, umfie den Schut des Roten Kreuzes genießen zu laffen. Wenn bei den berech= tigten Angriffen der Deutschen auf folde militärischen Biele in der Nähe von Lazaretten diese von fehlgehenden Bom= ben oder von Bombensplittern getroffen wurden, so fiel die Berantwortung dafür ganz allein auf die Engländer und

tigungen hatten wohl auch mehr den Zweck, eigene Graussamteiten zu verdecken, denn wiederholt hatten Angriffe auf deutsche Lazarettzüge und Lazarette, in den Monaten Mai und Juni zum Beispiel unter anderem auf Lazarette in Met, Rethel, Tourcoing, Bernot, Hirson, Riederjeut und Trier, die samt und sonders deutlich gekennzeichnet waren und weit von militärischen Unlagen entfernt lagen, stattgefunden.

Der U-Boot-Krieg lastete noch immer schwer auf den nden. Durch ihn gingen den Gegnern im Mai insgesamt 614 000 Bruttoregistertonnen verloren. Damit stieg die Jahl der seit Kriegsbeginn durch friegerische Maßnahmen der Mittelmächte versentten Schiffsraumtonnen auf 17730 000, woron rund 10 828 000 Tonnen der englischen Sandelsflotte entzogen wurden.

Hervorragendes leistete wieder Kapitänleutnant Ernst Hashagen, der im Sperrgebiet um die Azoren und in der Biscana rund 25 000 Bruttoregistertonnen Schiffsraum versentte. Das wertvollste Schiff unter dieser stattlichen Beute war der über 8000 Tonnen große unbesetzte Truppentransportdampfer "Ausonia". Am 5. Juni schickte ein U-Boot den englischen Cunarddampfer "Carpathia" (13 603 Tonenen) auf den Grund des Meeres; seine Besatzung konnte sich in Sicherheit bringen. Anders war es bei der Versetzung des unter Bedeckung von Biserta nach Malta sahrensten Transportdampfers Fauft Armei" am 11 Juni im den Transportdampfers "Sankt Anna" am 11. Juni im Mittelmeer. Auf diesem befanden sich 2150 Personen, von denen nur 1513 gerettet wurden. Bon 20000 Tonnen, die der deutsche Admiralstad am 14. Juni als versenkt meldete, waren 17000, hauptsächlich im Armelkanal, der Tätigkeit des Rapitänleutnants Georg (siehe Vild in Vand VII Seite 363) zum Opfer gefallen, der von dem vernichteten, in den Kriegsdienst gestellten englischen Fischerfahrzeug S. Johns auch Geschüß und Kriegsslagge erbeutete und den Kommandanten, den Maschnisten und einen Mann als Geschausen mitnahm. Am 16. Juni wurde bekannt, daß im Mei der 1873 Townen gesche auslische Truppautrenspreter Mai der 9737 Tonnen große englische Truppentransporter

"Leasowe Castle" ebenfalls forpediert worden war. Kapistänleutnant Jeß (siehe Bild in Band VII Seite 363) versnichtete auf einer Fahrt in der Irischen See wieder über 20 000 Tonnen den Gegnern dienstbaren Schiffsraumes. Um 19. Juni machte sich nach langer Zeit auch die englische Flotte wieder bemerkbar. Ein englisches Geschwader wendete sich gegen den nördlichen Teil der Bucht von Helgosland. Etwa 120 Seemeilen nördlich und nordmestlich non land. Etwa 120 Seemeilen nördlich und nordwestlich von Helgoland nahmen deutsche Seeflugzeuge schon den Kampf mit dem feindlichen Geschwader auf. Zwischen deutschen und englischen Flugzeugen sowie deutschen Flugzeugen und englischen Flugzeugen sowie deutschen Flugzeugen und englischen Ariegschiffen entwickelte sich ein heftiges Gesecht, in delsen Berlauf ein englischer Zerstörer einen Treffer ershielt, der an einer bei dem hinteren Schornstein aufsteigenden weißen Säule erkannt wurde. Ein deutsches Flugzeug ging durch englisches Geschübkauer verlanzt, werden ging durch englisches Geschützseuer verloren; von den be-teiligten englischen Flugzeugen mußte eines in Dänemark landen. Das Ergebnis des Treffens war, daß sich die Engländer zum Umtehren gezwungen faben.

Ein anderer Jusammenstoß zwischen englischen und deutsschen Seestreitkräften ereignete sich am 27. Juni abends vor Ostende. Es kam zu einem heftigen Artilleriekamps. Nach einer halben Stunde zogen sich die feindlichen Zerstörer mit hoher Fahrt zurud und suchten der weiteren Wirfung des deutschen Feuers auch durch Einnebeln zu entgehen. Das Führerschiff und ein anderer Zerstörer hatten mehrere Treffer erhalten, wogegen die deutschen Boote weder Berlufte noch Beschädigungen davontrugen.

Auf dem italienischen Kriegschauplatz erlebten die Oster-reicher und Ungarn mit ihrem glänzenden Angriff über die Biave hinweg ein ähnliches Miggeschick, wie im Jahre 1916 mit ihrem Vormarsch über Asiago und Arsiero. Damals brachte sie die mächtige Angriffsbewegung des Generals Bruffilow gegen Galizien um die Frucht ihres Sieges, diesmal scheiterte ihr Unternehmen an der außerordentlichen Un= gunft des Wetters. Der Kriegsberichterstatter Leonhard

Adelt berichtete hierüber in der "Neuen freien Presse" wie folgt:

"Die Sonne sticht, die durchnäßten Uniformen dampfen. Alle Nebenwege zur Piave sind knietief verschlammt, die Hauptstraßen aber wandelt eine Sonnenstunde aus gelben

Strömen in mehlbestaubtes Parkett. Durch eine jener beiden Schluchten, aus denen der Angriff vorbrach, kommen wir an die Biave. Pioniere waten bis zum Bauch in dem milchiggrauen Wasser. Der Fluß füllt filometerbreit sein Bett; Sandinseln sinken sichtbar unter. Zu jeder Stunde und an jeder Stelle mit seiner Tiefe wechselnd, hier flach und träg, dort um= und umgewirbelt wie in einem Krater, drüben am Oftfuß des Montello berg-bachwild dahingerissen, höhnt er die Berechnungen der Bioniere. Die Brückenkähne, gestern noch über Metertiesen, scheuern sich heute auf dem Kies; die Pylonen, heute meter-hoch über Wasser, sind morgen meterties überslutet. Keine der vielgebauten Brücken ist intakt; Fähren, bugwärts gegen die Strömung gestemmt, lassen sich schrögen von ihr hinüber-drücken. Sie allein sind die schwache, allzu schwache Lebens-drücken Tausende die drüben kömnsen

ader der vielen Tausende, die drüben kämpsen.
Wie anders ließ der Auftakt sich an! Natur und Technik woben einen undurchsichtigen Nebel, in den die italienische Artillerie blind hineintappte. Gasgranaten vergifteten den Bergwald des Montello. Hinter der wandernden Gaswand brachen die Sturmbataillone aus den beiden Uferschluchten, iberschifften soll nerstellt verstellt verst überschifften fast verlustlos auf Brückentähnen den Fluß, erstletterten den vierzig Meter hohen Steilhang des Montello und sprangen in den ersten italienischen Graben, dessen Besatung sich halbtot ergab. Nach einer halben Stunde war die zweite, nach einer weiteren Stunde die dritte Grabenslinie überrannt. Nervesa war genommen, Stostruppen kamen in der Ebene dis zum Dorfe Cusignana, das schon hinter der zweiten italienischen Hauptstellung liegt. Leichte Veldartillerie kalden den Stürmern auf dem Sude vierzehn Feldartillerie folgte den Sturmern auf dem Fuße, vierzehn erbeutete italienische Geschütze wurden umgedreht und gegen ihre bisherigen Besitzer in Tätigkeit gesetzt.

Unter den zehntausenden Gefangenen dieser Ruhmes-



Dan ficht, daß bas Stabten volltommen ungerftort ift.

nacht befinden sich auch eng= lische Stoßtruppen und ge= gen dreihundert tschechische Legionäre in italienischer Uniform, teils ganz ohne Abzeichen und Waffe, teils mit rot=weiß=rotem Rragen= streifen und mit den alten österreichischen Deforationen neben den neuerworbenen italienischen. Sie waren kompanieweise aufgeteilt worden; ihr Kompaniessührer, Leutnant Zemann, wurde mitgefangen, mitgehangen. Schon umzingelt, wehrten sie sich mit dem Mute der Berzweissung und warsen witend Handgranaten nach den italienischen Nachbarn, die sie im Stich zu lassen den ben Keich von Nervesa in der Ebene bei Ponte, San Dona und Capo Sile sind Generaloberst Wurms
Sturmbataillone über Fluß neben den neuerworbenen

Sturmbataillone über Fluß und Ranal. Bon Treviso aus sest Generalissimus Diaz gegen sie die Korps 30, 27 und das aus Achtzehnschrigen neuformierte Rorps des Generalleutnants Croce in Marich. Der Borteil der inneren Linie erleichtert ihm überdies die Rochade aus

dberdies die Rodade alls der Alpenfront zur Piave. Das Wichtigste ist er-reicht: der Scheitelpunkt der italienischen Winkelstellung ist mit der Erstürmung des Wontello durchstoßen. Die Aufrollung der ganzen Piavefront von hier aus scheint möglich, ja sicher. Da spricht die Natur ein uner= spricht die Natur ein uner-bittlich hartes Beto. Der Himmel öffnet sich, Sintslut bricht herein (siehe Bild Seite 9). Die Berge brausen, die Furchen, die das Alter in sie gruh, überströmen wie von Tränen. Und alle Wasser von Tränen, über kinne, die ergießen sich in die Biave, die rasch auschwillt. Die obere Brücke reißt unter dem über= starken Wasserdruck, losgeris= segen die untere und durchs stoßen auch sie. Die italies nische Artillerie hat an den Bruden Ziele, die auf die Dauer nicht zu verfehlen sind. Mus dem Etrom fteigen Walfischfontänen in immer mehr perengter Folge auf.

Plöglich sind auch Flies ger da. Sie sind in langs gestrecktem Gleitflug aus großer Söhe lautlos herabgefommen, nun heult ihr Motor wieder auf, ratichen ihre Maschinengewehre, ein Stahlhagel prasselt auf die

Brüdenkähne, die siebartig durchlöchert sinken. Bom User knallen Abwehrkanonen, die Sprengstücke ihrer Schrapnelle gefährden die eigene Mann-schaft, die sie schrapnelle gefährden die eigene Mann-schaft, die sie schrapnelle gefährden die eigene Mann-schaft, die schrapnelle gefährden die eigene Mann-schaft, die schrappen wollen. Ein, zwei, drei der großen Caproni-Bombenflugzeuge zerschellen abgeschossen auf dem Karst des Montello, ein Nieuport lodert wie eine vom Himmel

Türkische Ravallerie bei der Verfolgung der auf dem öftlichen Jordanufer geschlagenen Englander.



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Fritz Grotemeyer.

with Doppeldeckern wie wütende Bulldoggen Flieger, Piosniere, Artillerie und Infanterie angehen. Hilft nichts, hilft alles nicht! Der feindlichen Flieger sind zuviel, der feinds lichen Granaten sind zuviel. Berhundertsachter Sispphus, arbeiten die Pioniere Tag und Nacht, fallen, verschwinden flaglos in der Flut, schleppen neue Brückenfähne zu Wasser, erdenken sich neue Überschiffungsarten — hilft nicht, hilft alles nichts! Sechsmal sertig, sind Brücken und Stege sechsmal zunichte. Die Divissionen drüben

auf der grünen Schildfrote des Montello fämpfen mit ungedecktem Rücken, ohne schwere Artillerie, ohne aus= reichenden Nachschub an Mann, Munition und Les bensmitteln. Da fann nur eines alles ändern: den An= griff so weit vortragen, daß die Piaveübergänge außer Schußbereich der seindlichen Anglebereich der seindlichen Artillerie gelangen. Die tapferen Ungarn und Niesberösterreicher brechen aus den eroberten Höhlen vor, Offiziere voran. Bon einer Schützendivssion allein fallen beide Briogdiers. Congression beide Brigadiers: General= major Bolzano und Oberst= brigadier Schimmerer. Tief bringt der Angriffskeil in die Bergfeste ein; gipfel-nahe setzt man sich in italienischen Gräben und Höhlen seist und wartet auf — nicht auf Ablösung, Entsat, Berstärfung, nein: auf Munistion und Lebensmittel. Die Batronen sind verschossen, die Handgranaten verschleu= die Handgranaten verschleisbert, die eiserne Nation ist verzehrt; was sich an Lebensmitteln bei den Italienern fand, ist gleichfalls aufgegessen. Der Nachschub aber sichert noch immer tropfenweise. Ketten von Trägern besorden die Mus Trägern befördern die Munitionstiften vom Fluß zum Berg, Flieger werfen Gade mit Ronserven über ber ersten Linie ab — alles nicht genug. Die eine Laufbrücke steht endlich, das Wetter hellt sich auf — doch neuer Gewitterregen reißt die Brücke wieder fort.

Brücke wieder fort.

Da faßt die Heeresleistung den schweren, aber notwendig gewordenen Entschluß, wieder hinter die Piave zurückzugehen. Die Durchführung geschieht someisterlich, wie es der erste Angriff war.

Bom nördlichen Nignes

Bom nördlichen Piavestnie greift ein weißer Arm herüber — der starke Lichtsarm eines italienischen Marinescheinwerfers. Bon Süden freuzt ihn ein ansberer, kleinerer, der nervöshin und her fährt. Der große Lichtarm hebt die Piave aus dem Schutz des Dunkels in die unheimliche Helle einer Polarnacht. Das

Selle einer Polarnacht. Das Mündungsfeuer der schweren Mörserbatterien zucht wie Wetterleuchten zu den Wolken auf, die schwarzgeballt und überschwer herniederhängen. Die kleinen Geschützkaliber spucken Feuer. Eine Ringstraße von Leuchtraketen erneuert sich pausenlos am Fluß und Berg, über sie hinaus steigen

in einem blutigeren Rot die Signale, die Sperrfeuer gu Hilfe rufen. Schrapnelle platen über dem Frontbogen des Montello und halten die Italiener in den Höhlen nieder. Im tausendfältigen Licht des roten, wie entzündeten Mons-des und der roten Schlacht marschiert Kolonne hinter Kolonne durch den Afazienwald, klettert den Stufenpfad zum Ufer hind den de besteigt die emsige Paternosterkete der Brückenkähne, die sie zwischen Wasserfontänen und Granatsplittern sicher an das andere Ufer bringen. Dort verfügen sich die muden Truppen schweigend und wie selbst= verständlich in ihre altvertrauten Unterstände. Bierhundert gefangene Italiener haben fie noch mitgenommen. Die ge= famte Artillerie ift fcon vor ihnen zurüdbefördert worden. Als lette ziehen sich die Nachhuten zurück, die, heftig feuernd, den Gegner über den Abzug der Hauptmacht zu täuschen wußten.

Schade um das abgebrochene Werk, das sich so hoffnungsreich anließ, schade um die Braven, die ihm zum Opfer sielen. Hat es sich auch durch die Ungunft des Wetters nicht glüchaft vollenden dürfen, so hat es doch dem Gegner bewiesen, was ihm von diefen öfterreichischen und ungarischen Soldaten zu beweisen war: Wir tonnen, wenn wir wollen."

Das Unternehmen hatte ben Italienern allein an Gefangenen 50 000 Mann gefoftet, wogegen die Ofterreicher und Ungarn 12 000 Mann einbüften. War der Vorstoß auch nicht von dem erwarteten Erfolg begleitet ge-wesen, so war doch wenigstens eine Entlastung der Front in Frankreich erreicht worden. Die Hauptmasse der nach Frankreich entsandten fünf italienischen Divisionen befand sich schon wieder auf dem Rudmarich nach Italien; auch ameritanische Truppenteile wurden borthin geschickt.

Die Italiener fühlten sich als Sieger und wollten die Gelegen= heit ausnügen. Go suchten fie am 24. Juni ihre auf der Sochfläche ber Gieben Gemeinden und beiderfeits der Brenta am 15. Juni verlorenen Stellungen zurückzuerobern, was ihnen jes boch trot des Einsates aller

verfügbaren Streitfräfte nicht gelang. Um Monte Afolone stürmten sie siebenmal, doch mit solchem Mißerfolg, daß die Österreicher und Ungarn ihren Gebietsgewinn vom 15. Juni durch einen kraftvollen Nachstoß auf den weichenden Feind

noch beträchtlich erweitern konnten. Der folgende Tag ver-lief etwas ruhiger. Am 26. Juni griffen die Italiener wieder fortgesetzt die Bergfront der k. u. k. Truppen an. Salzburger, Rartner, Dber= und Riederöfterreicher bereiteten den Un= greisern aber schwere Niederlagen, namentlich am Col del Rosso, den die oft ruhmvoll hervorgetretene Edel-weißdivission am 15. Juni genommen hatte. Sogar einen Übergang über die Piave versuchten die Italiener dei Ponte di Piave. Sie wurden dort vollständig zusammengeschossen. Ebenso mißlang ihnen am 27. Juni ein neuer Bersuch, die Piave bei Foffalta zu überschreiten.

Auf dem Balkan erhofften die Feinde ihnen gunstige Anderungen durch innerpolitische Schwierigkeiten, die in Bulgarien am 16. Juni den

bulgarischen Ministerpräsidenten Radoslawow zum Rücktritt ver-anlaßten. Aber die Erklärungen seines Nachsolgers Malinow lie-Ben unzweideutig erfennen, daß eine Underung der bulgarifden Bolitit, ein Abruden von Deutschland und Ofterreich-Ungarn nicht 34 erwarten war.

Die Bindung der Westmächte burch die tatfraftige Rriegfuh-rung Deutschlands und Ofterreich-Ungarns in Europa machte sich für die **Türken** durch eine langam bemerkbar werdende Ent= lastung geltend. Die Türken bewiesen auch bei neuen Zu-sammenstößen mit den Englanbern, besonders in Palastina, eine erfreuliche Zunahme ihrer Schlagfraft. Sie trieben am 18. Juni die auf dem öftlichen Jordanufer vorgegangenen Eng= länder fluchtartig zurud, wobei seite 4/5). Troh mannigsacher Schwankungen war auch hier die



(Fortfetjung folgt.)



Dring 20 abib Ebbin Efenbi. jüngerer Bruber bes verftorbenen türfifden Gultans Dohammeb V ,

## Illustrierte Kriegsberichte.

Das deutsch-österreichisch-ungarische Wirtschaftsbündnis.

Bon Geheimrat Professor Dr. Julius Bolf (Berlin).

Um 12. Mai 1918 find im deutschen Großen Saupt= quartier unter den Augen der beiden Kaiser die großen Linien des fünftigen Übereinkommens zwischen Deutschland und Ofterreich-Ungarn gezeichnet worden, das nach der politischen, der militarischen und der wirtschaftlichen Seite das bisherige lofe, nach furzen Fristen immer der Er= neuerung bedürftige Band zu einer Rlammer machen foll. neuerung bedurftige Band zu einer Mammer machen soll. An Stelle von Berträgen, wie sie auch im Verhältnis beispielsweise zu jetzt im Kriege mit Deutschland stehenden Staaten bestanden haben und in der Regel nur zwölf Jahre lausen, soll ein un= oder langbesristetes Bündnistreten, und mehr als das, ein "Bund", etwa auch staatsrechtlich verankert, von den Volksvertretungen zum Gesch erhoben und alle michtigken Verkötigungen in denen lich erhoben und alle wichtigsten Betätigungen, in denen sich das Deutsche Reich und die österreichisch=ungarische Mon= archie die Sand reichen tonnen, umspannend. Bie ichon erwähnt, sind es drei Pfeiler, auf denen dieses Gebäude ruhen soll: der politische, der militärische, der wirtschafts liche. Der letztgenannte, mit bezug auf den die Schleier bereits halb gelüftet sind und wichtige deutscheösterreichisch= ungarische Organisationen, vor allem die mitteleuropäischen Wirtschaftsvereine, seit langem tätig sind, soll hier Gegen=

stand der Beleuchtung werden.
Bisher bestand zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn ein einsacher Sandelsvertrag mit Meistbegünstigungs= flausel, ganz so wie im Berhältnis zu anderen Staaten. Alle Borteile, die Osterreich-Ungarn und Deutschland einsander boten, sielen damit auch jenen anderen Staaten zu. Ja, man konnte sagen, daß sich Deutschland und Osterreich-Ungarn handelspolitisch nicht nur nicht näher alls andere Angarn handelspolitisch nicht nur nicht naher als andere Staaten standen, sondern seitens Deutschlands ein Staat Begünstigungen über die Österreich-Ungarn gebotenen hinaus genoß: Frankreich. Im Friedensvertrag von 1871 war nämlich als "ewig" vereinbart, was im Verhältnis zu Österreich-Ungarn nur zeitweilig gewährt war: die Meistebegünstigung. Sie bedurfte im Verhältnis zu Frankreich



Rampfflieger Dberleutn. Göhring, Ritter bes Orbens Pour le Merite.



Leutnant Beltjens, erfolgreicher beutider Rampfflieger.



Leufnant Jacobs, erfolgreicher beutider Rampiflieger.



Rampfflieger Leutnant Pütter, Ritter bes Orbens Pour le Merite.

nicht der Erneuerung, sondern setzte sich selbsttätig fort dis zum Weltkriege, der als solcher alle zwischen Deutschland und Frankreich bestehenden Berträge zerrissen hat.

Weit darüber hinaus aber waren sich schon vor dem Kriege viele Staaten handelspolitisch näher gekommen als Deutschland und Österreich-Ungarn. Viele Staaten, die einander, sei es dem Blute oder der Überlieferung nach und politisch oder etwa nur geographisch nahestanden, gewährten sich nämlich sogenannte Vorzugsbehandlung. Das Wort sagt alles. Solche Vorzugsbehandlung bestand beispielsweise für Spanien und Portugal im Verhältnis zu ihren früheren Kolonien in Südamerika, für Nordamerika und Kuba, auch für Nordamerika und Vrasilien. Brasilien ist der Staat, der am ehesten bereit ist, den Ver-Brafilien ift der Staat, der am eheften bereit ift, den Bereinigten Staaten in Sudamerita Borfpanndienfte gu leiften,

während Argentinien und Chile unter der Führung selbstewußter Politiker stehen. Sicher würde nahegelegen haben, daß sich auch Deutschland und Osterreich-Ungarn Borzugsbehandlung gewährten, aber vor dem Kriege war das Berhältnis der beiden Reiche noch nicht zu jener Innigkeit gediehen, als daß sie das Bedürsnis empfunden hätten, sich handelspolitisch anders zu behandeln als jeden besliedigen dritten Staat. Den mitteleuropäischen Wirtschaftsvereinen war es vorbehalten, schon vor mehr als einem Jahrzehnt die Borzugsbehandlung als den notwendig leitenden zehnt die Vorzugsbehandlung als den notwendig leitenden Grundsat für das Verhältnis Deutschlands und Österreich-Ungarns auf den Schild zu erheben. Jenseits der deutschen Grenzen hat sich der ungarische Handelspolitiker, jetzige ungarische Handelsminister Josef Szterenni, einer der führens den Geister seines Landes, nach der gleichen Nichtung immer



Der Martiplag bon Brugge, bon einem beutschen Flugzeuge aus aufgenommen. Unläglich bes Martitages ift auf bem Blat ein reger Bertehr bemertbar.

neu bemüht. Indes stand der Einrichtung der Vorzugsbe= handlung zwischen Deutschland und Ofterreich-Ungarn vor allem eine Erwägung im Wege. Dritte Staaten waren allem eine Erwägung im Wege. Dritte Staaten wären durch sie benachteiligt gewesen. Die Annahme lag nahe, daß diese dritten Staaten Einspruch dagegen erhoben, und da Deutschland und Ofterreich-Ungarn ihnen nicht das Söchstmaß an Begünstigungen gewährten, sie diesen beiden auch ihrerseits die Meistbegünstigung verweigert hätten. Das wäre, zumal für Deutschland, dessen Handelsbeziehun= Das ware, zumal fur Deutschland, dessen Handelsbeziehungen in alle Welt viel stärker entwickelt sind als jene Osterreich-Ungarns, ein harter Schlag, mindestens nicht bedenkenfrei gewesen. Bor allem aber: Frankreich hatte ein formales Recht, gegen Borzugsbehandlung, die sich Deutschland und Österreich-Ungarn gewährten, ein Beto einzulegen. Im Hindlick auf Frankreich gab es vor dem Kriege sonach nur zwei Möglichkeiten, wenn Deutschland und Ssterreich-Ungarn handelspolitisch einander näherrücken und Sterreich-Ungarn handelspolitisch einander naherrücken wollten: mit Frankreich Berhandlungen zu beginnen, da= mit es auf sein Recht der Meistbegunstigung verzichte, oder Frankreich in den Bund hineinzunehmen. ersteren widerstrebte man, um

teinen Stein aus der Mauer des Friedensvertrages aus= 3ubrechen, dem zweiten hät= ten nicht so sehr die Mittel= mächte, wie Frankreich selbst widerstrebt, das zu der Zeit, wo diese Frage aufgeworfen wurde, längst keine Neigung mehr besaß, sich mit Deutsch= land handelspolitisch und da-mit doch auch politisch zu ver= binden, da es mit der kom= menden "Revanche" bessere Welchäfte zu machen haffte

Geschäfte zu machen hoffte. Nun ist der Krieg gekom-men und hat vor allem den "ewigen" Bertrag mit Frankreich aus dem Wege geräumt. Deutschland und Osterreich= Ungarn hätten für eine Vor= zugsbehandlung freie Bahn. Und in der Tat entsteht die Frage, ob die beiden Mon= archien nicht einen Vertrag auf dieser Grundlage schließen wol= len, wonach sie sich also Bor= teile gewähren wurden, auf die andere Staaten keinen Anspruch hätten. Möglicher= weise hat es bei einem solchen Bevorzugungsvertrag sein Bewenden, wahrscheinlich ist es nicht, wahrscheinlich ist vielmehr ein Wirtschaftsbundnis viel tiefer greifender Art: ein Zollverein (mit zum Abbau verurteilten vorläufigen Zwisschenzöllen). Ich habe die

beiden Möglickeiten in Wort und Schrift wiederholt gegen-einander abgewogen\*), vor dem Kriege schien alles für Borzugsbehandlung zu sprechen, weil bestenfalls diese er-reichdar war, im Kriege bin ich zum Anwalt eines Zoll-bündnisses, das letzten Endes zollpolitisch zwischen Deutsch-land und Ssterreich-Ungarn reinen Tisch schaffen würde,

Für eine solche Lösung spricht in der Tat sehr viel. Vor allem würde sie die Schwierigkeiten der handels= politischen Lage umgehen, die sich bei bloßer Vorzugs= behandlung aus dem Widerstreben der alsdann benach= teiligen Staaten ergeben. Denn gegen einen Zollverein, der zwei Staaten zu einer vollkommenen handelspolitischen Einheit zusammenschmiedet, gibt es, völkerrechtlicher Über-lieferung gemäß, keinen Einspruch. Auch wenn nicht solieferung gemäß, keinen Einspruch. Auch wenn nicht so-fort verwirklicht, sondern nur in seiner allmählichen Berwirklichung festgelegt, ichafft er doch dritten Staaten gegen= über ein handelspolitisch neues Staatengebilde.

Der Wert diefer Lösung ware ungefahr derfelbe, wie wenn zwei kleinere Unternehmungen, die in Arbeitsteilung verschiedene Seiten einer Produttion gepflegt haben, sich zu einem größeren Unternehmen zusammentun. Generalstosten werden gespart, und das Fabrikat stellt sich im Großsbetrieb mit seinem größeren Markte und seiner Spezialis fierung ungleich billiger.

Für Deutschland wurde es eine Gewinngelegenheit dar= stellen, daß die Entwicklungsmöglichkeiten in Ofterreich und Ungarn noch fast unbeschränkt sind. Man hat, wie militärisch und politisch, so auch wirtschaftlich Osterreich-Ungarn in Deutschland vor dem Kriege unterschätzt. Politisch und militä-Deutschland vor dem Artege unterschaft. Politisch und militärisch hat es sich troß tschechisch-slowatischer, wie ruthenischer Aberläufer als ein festgefügter Organismus erwiesen. Im Staatsverband wollen Tschechen, Ruthenen, Slowenen weiter bleiben troß einiger Sitköpfe, die soziale, wirtschafteliche, kulturelle Errungenschaften zum Opfer zu bringen bereit sind, um sich national so auszuleben, wie sich der Verbengenn ausseleht das beibt auf Kosten seiner Aufwirft Lebemann auslebt, das heißt auf Rosten seiner Zukunft und Gesundheit. Diese Sitköpfe bestimmen den Gang

der Dinge in Ofterreich nicht. In Ungarn haben zudem die Magyaren das Heft fest in den Händen. Was aber das wirt= schaftliche Können Osterreich= Ungarns betrifft, so ist das Donaureich jett wie nie am Werk, sich auf eine höhere Stufe der Leistung zu erheben. Als vor turzem eine Konferenz der mitteleuropäischen Wirtschafts= vereine in Wien stattfand, wo= bei der ungarische Handels= minister Szterengi die Worte prägte, daß die ungarische Na-tion nur im Berein mit dem Deutschen Reiche ihre Sen-dung erfüllen könne, wurde von mir darauf hingewiesen, daß Osterreich und Ungarn über ungeheure wirtschaftliche Reserven vor allem in ihrer Landwirtschaft verfügen, die für die eigene Industrie ein Ronfumfeld vom doppelten und dreifachen Umfang des heutigen schaffen könne. In Ofterreich werben auf einem Settar geerntet Weizen 14 Dop= pelzentner, in Deutschland 22, Roggen in Osterreich 14, in Deutschland 18, Gerste in Osterreich 121/2, in Deutschland 191/2, Rartoffeln in Osterreich noch nicht 100, in Deutschland fast 140 Doppelzentner. Runftdünger werden auf den Settar



Für Berbesserungen, die auch der Konsumkraft der Be-völkerung zugute kommen, also ein unbegrenztes Feld. Auch an Wasserkräften und Mineralschähen ist in Osterreich-Ungarn noch viel nutbar zu machen. Deutschland und Osterreich-Ungarn werden bei einem Jollbündnis gleichzeitig die Gewinnenden sein, so wie Hamburg, Bremen, Frankfurt oder Bayern und Württemberg mit Preußen die Gewinnenden des deutschen Zollvereins waren und man weit und breit in deutschen Landen suchen muß, um einen Berluftträger dieser Organisation zu finden.

#### Die deutschen Luftstreitkräfte in der Aisne-Schlacht.

(Diergu bie Bilber Geite 10 und 11.)

Die Gegner des Vierbunds haben mit ihren militärischen Urteilen und Vorhersagen immer besonderes Mikgeschick gehabt. Am 2. März 1918 schrieb die englische Zeitung "Westminster Gazette", die deutsche Fliegertruppe sei "zum Krüppel geschlagen und zu einer kriegsmäßigen Erkundungsstätigkeit nicht mehr fähig". Keine drei Wochen später ers



Ein ifalienischer Flieger wird bon einem eroberten italienischen Abwehrfurm aus mittels eines öfterreichisch-ungarischen Maschinengetpehre beichoffen.

<sup>&#</sup>x27;) Zulegt in meiner Sammlung von Reden und Auffähen: Ein deutsch-öfterreichisch-ungarischer Bollverband. Dritte Auflage, 1917.

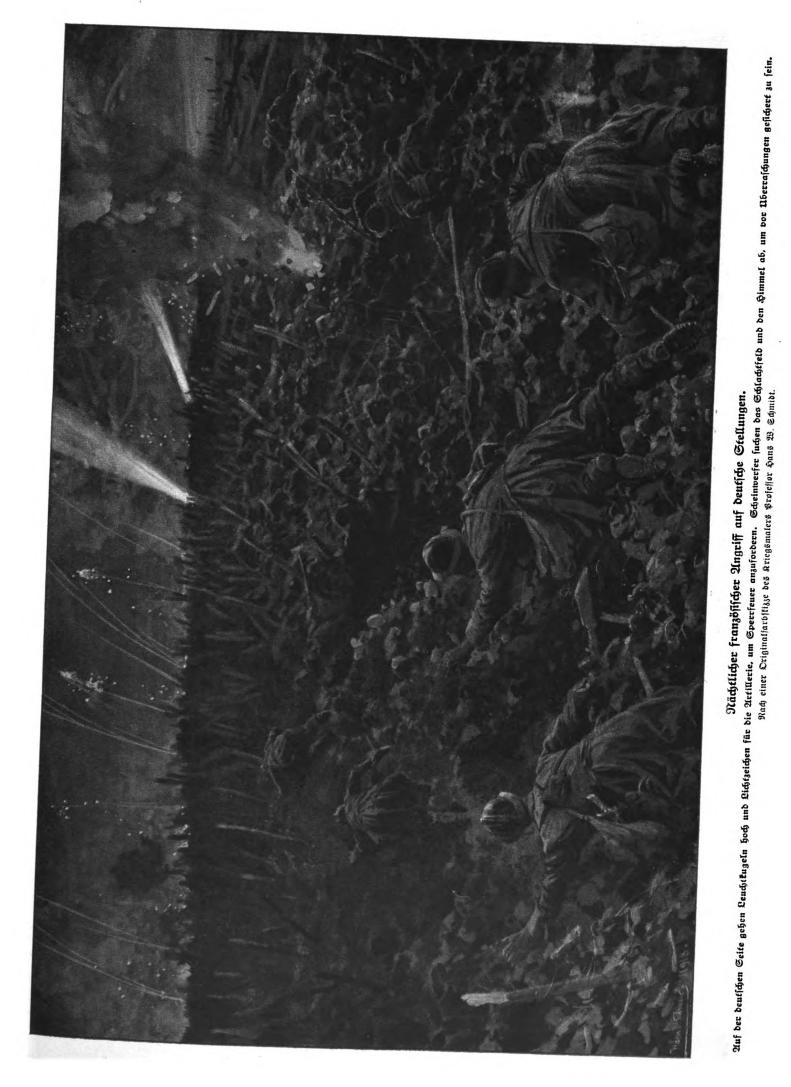



Die Schwierigkeisen des österreichisch-ungarischen Bormarsches im Piavedelsa. Geschüßtransport durch eine überschwemmte derschaft. Im Bordergrunde isalienische Gefangene. Nach einer Originalzeichnung von L. Auszunsti.

IX. Band.

folgte der Durchbruch durch die englische Front, dessen Borbereitung von den feindlichen Fliegern dant der geschidten deutschen Magnahmen und der wirksamen Tätigfeit deutscher Jagdstaffeln nicht bemerkt worden war. Am 18. April 1918 äußerte die französische Zeitung "Figaro", die verbündeten Flieger hätten sich die bedingungslose Herschaft in der Luft gesichert und noch nie so wertvolle Dienste geleistet wie eben jest. Fünf Wochen später durchsließ die Armee des Generals v. Boehn die seindliche Front an der Aisne, und wieder hatten die Flieger der Gegner nicht ein Auzeichen des nahenden Augriffs erkannt. nicht ein Anzeichen des nahenden Angriffs erkannt.

Der langgestredte Höhenzug des Damenwegs mit seinen Der langgestreckte Höhenzug des Damenwegs mit seinen kahlen Hängen, seinen tiefeingeschnittenen Schluchten und bombensicheren Höhlen ist von der Natur wie zur Verteidigung geschaffen. In monatelanger Arbeit hatten ihn die Franzosen mit allen Mitteln neuzeitlicher Kriegskunst zu einer wahren Vestung ausgebaut. Ein Angriff gegen ihn schien unaussührbar, ja undenkbar. Aber in rastloser, unauffälliger Erkundungstätigkeit hatten die deutschen Flieger jeden Graben, jede Batterie, jeden Minenwerfersstand im Lichtbilde festgelegt. Ihre Aufnahmen bildeten die Grundlage zu dem dis ins kleinste durchdachten Ansgriffsplan. Täglich durchges

griffsplan. Täglich durchges führte große Erkundungen brachten die Gewißheit, daß der Gegner dem Frontabs schnitt seit den Märzkämpfen keine Verstärkungen zugeführt

hatte. Als am 27. Mai um ein Uhr dreißig Minuten morgens die Artillerieschlacht losbrach, ftieg wie mit einem Schlage an der ganzen Angriffsfront eine lange Reihe von Ballonen hoch. Sie überwachten und leiteten das Artilleriefeuer mit soldem Erfolge, daß nach fürsester Zeit nur noch ganz verseinzelte feindliche Batterien feuerten. Der Sturm gegen die feindlichen Stellungen vers ursachte daher geradezu erstaun= lich geringe Berlufte. Als die beutschen Artillerie= und Insfanterieflieger gegen sechs Uhr morgens Berbindung mit der Infanterie aufnahmen, hatte diese an allen Stellen die erste, an mehreren Punkten auch die zweite feindliche Linie bereits durchbrochen. Die leicht be-weglichen Flugabwehrgeschüße folgten der Infanterie dauernd in fürzestem Abstand. Wo sich Keind in ausgebauten

Stühpunkten und Maschinen= gewehrnestern zur Wehr setze, wurde er von ihnen im Berein mit der Feldartillerie niedergekampft.

Verein mit der Feldartillerie mevergeiumpzi. Um die Mitte des Tages hatte die deutsche Infanterie die Höhe des Kammes, den eigentlichen Damenweg, fast in fainer aanzen Ausdehnung überschritten. Die Ballone seiner ganzen Ausdehnung überschritten. Die Ballone traten den Bormarsch an. Gezogen von acht und mehr Pferden, klommen die Ballonzüge schrittweise die steilen, von Trichtern durchwühlten Gebirgswege hinan, und bald darauf, mit dem weiteren Bordringen der Infanterie, darauf, mit dem weiteren Vordringen der Infanterie, ging's den jenseitigen Hang hinab. Eine Leistung, die um so anerkennenswerter war, als die Ballone nicht herunterzgeholt wurden und die Ballonbeobachter ihre Tätigkeit keinen Augenblick unterbrachen. Einzelne Ballone rückten an einem Tage 15 und mehr Kilometer vor. Mehrsach blieben die Beobachter nicht nur während des ganzen Tages, sondern auch während der Nacht im Rorbe.

Bon der deutschen Infanterie raftlos verfolgt, eilten die geschlagenen Truppen auf allen Gebirgswegen den Aisnebrücken zu. Hier fanden die Schlachtflieger reiche Arbeit. Ihr Feuer trieb die feindliche Infanterie zu halt-

loser Flucht. Nicht eine einzige Brücke wurde gesprengt. Bei sinkender Rlieger mit Hilfe von Leucht=

zeichen den Stand ihrer Infanterie fest: sie hatte an mehreren Stellen die Besle erreicht.

Die feindliche Gegenwehr in der Luft war in den ersten Tagen sehr schwach. Die von Leutnant Windisch (siehe Bild in Band V Seite 381) geführte Jagostaffel traf west-lich von Braisne auf ein feindliches Geschwader von acht Flugzeugen und vernichtete es bis auf zwei. Im übrigen hielt sich der Gegner vorsichtig zurück. Zu der Überraschung kamen wohl die Umzugsorgen. Am Abend des ersten Schlachttages war die deutsche Infanterie bis auf weige Kilometer an die Flughäfen der Gegner bei Fismes und bei Braisne vorgestoßen. Der Vormittag des 28. Mai brachte die Städte und Flughäfen bereits in deutschen Besis. Ein schweres Kraftwagengeschütz drang mit der Infanterie zugleich in Fismes ein. Der Zustand der Flug-Infanterie zugleich in Fismes ein. Der Justand der Flug-häfen legte Zeugnis von der Berwirrung des Gegners ab. In dem Flughafen Magneux war keine Halle und kein Benzinlager in Brand gesteckt worden. Bor den Zelten standen fünf Flugzeuge zum Abssug bereit. Sie waren im Begriff gewesen, zu "entfliehen", aber eine deutsche Schlachtstaffel hielt ihre Besatzungen durch fortgesetzte An-griffe mit Wursminen und Maschinengewehrseuer solange

im Schach, bis die deutsche Infanterie den Hafen erreicht hatte. Den Führer eines der Flugzeuge traf eine Wurfsgranate beim Durchdrehen des Propellers. Auch der Flugshafen Bonne Maison Ferme fiel unbeschädigt mit vier Flugzeugen in deutsche Hand. In vier Flughäfen südwestlich von Braisne waren die Hallen mit mehreren Flugzeugen, die der Gegner nicht mehr hatte ret= ten können, durch Feuer ver-nichtet. Im ganzen sind wohl zwanzig Flugzeuge teils heil, teils mehr oder minder beschä= digt von den Deutschen er=

Die Nacht fest dem Rampfe gur Luft fein Ende. Raum ist die Dämmerung verglom-men, so zieht hoch durch die Luft das Singen der eigenen und der feindlichen Flug-zeuge. Weit im Often zuden Leuchtspurgeschosse in gleichs mäßiger Folge durch die Nacht. Sie weisen beutschen Bom-benfliegern den Weg. Soch am Simmel glüht ein weißes Licht auf und schwebt fünfszehn, zwanzig Sefunden lang mit dem Winde dahin, dort

beutet worden.

Deutsche Luftschifferabteilung im Bormarich auf Sam.

ein zweites, ein drittes. sind die Leuchtschirmraketen, in deren Licht die feind-lichen Flieger ihr Ziel suchen. Wieder gelten ihre Bomben der unglücklichen Stadt Laon. Die Deutschen haben lohnendere Ziele gewählt. Die ganze Nacht hindurch fallen ihre Minen und Bomben auf die feindlichen Flughäfen im Rampfraume und auf die im Flugbereich ges legenen Bahnknotenpunkte von der Rordsee bis hinunter zur Marne. Ein aus der Gefangenschaft entflohener Deutscher hat die Schreckensbilder, die er während einer Nacht in Compiègne beobachtete, anschaulich geschildert. Die Wirkung der Angriffe, sagte er, sei kaum noch zu überstreffen; Bahnhof, Geleise und Anmarschstraßen wurden schwer beschädigt, Truppenverladungen so gut wie unsmöglich gemacht. Die Bevölkerung flüchtete scharenweise; ihr Ausenvernalter wit anverschierungen zurnnen. ihr Zusammenprallen mit anmarschierenden brachte auch diese in wirres Durcheinander. Truppen

Bom dritten Schlachttage an versteifte sich die feindsliche Gegenwehr auf der Erde und in der Luft. Der Gegner hatte alles Entbehrliche an Erd- und Luftstreitfraften von ben benachbarten Armeen zusammengerafft, um die flaffende Front zu stopfen. Aber den Arbeitsflugzeugen und Ballonen der Deutschen. entging keine Bewegung hinter der feindslichen Front. Truppenflieger erkannten am 29. Mai das

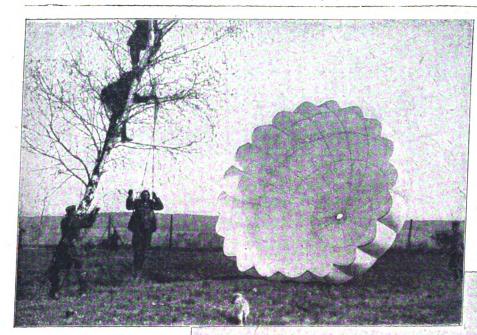

Beranmarschieren dichter Ro= lonnen auf Straßen und Begen um Soissons. Der Funke trug die Meldung dem höhe= Führer zu. Wenige Minuten später jagten zwei Schlachtstaffeln heran. Ein Zeichen: das Führerflugzeug ftieß hinunter, die anderen folgten. Menschen und Pferde wälzten sich auf der Erde; bestürzt flüchteten die Uber= lebenden in Deckung. 30. Mai bot sich einem Bal-Ionbeobachter ein seltener Anblick. Auf der Straße Ploisy—Chaudun ritt französische Ravallerie zur Attacke an; ehe der Angriff zur Aus= führung kam, schlug deutsches Artillerieseuer zerschmetternd in ihre Reihen. Bon einem Ballon aus, der dauernd in engster Berbindung mit der Feldartillerie vorgezogen wors den war, wurden am 31. Mai fünf feindliche Batterien er= tannt, die den deutschen Un= griff aufhielten. Das vom Ballonbeobachter geleitete Wirfungsfeuer Schof die Bat-

terien zusammen und brach den Wider-

Flieger und Truppe verständigten sich durch die einfachsten Zeichen. Eine Schlachtstaffel erfundete am 31. Mai bei Biergn einen ftart besetten feindlichen Stütpunkt. Als sie gum dritten Male unter heftigem Maschinengewehr feuer bis auf 10 Meter hinunterstieß, lah der Staffelführer die frangösischen Infanteristen mit erhobenen Sänden aus den Gräben laufen. Durch Bin-ten mit dem Arme gab er der eigenen Infanterie das Zeichen zum weiteren Borgehen. Der Stügpunft wurde ohne Berluste genommen, über 100 Feinde gerieten in Gefangenschaft. Um 6. Juni erkannte und meldete ein weit vorgeschobener Ballonzug an der Marne die Borbereitungen zu einem feindlichen Gegenstoß so rechtzeitig, daß die deutsche Führung alle Gegen= mahnahmen treffen konnte. Als abends der feindliche Angriff einsetzte, brach

er im zusammengesaßten Feuer deuts scher Maschinengewehre und Batterien blutig zusammen.

Es ist begreiflich, daß der Gegner die deutschen Arbeitsslugzeuge und Ballone besonders heftig bekämpfte. Am 31. Mai unternahmen zahlreiche seindliche Flieger einen groß angelegten Angriff gegen die Ballone auf dem rechten Flügel. Durch unsichtiges Wetter begünstigt, gelang es ihnen, an drei Ballone heranzukommen und sie in Brand zu schießen. Im übrigen brach der Angriff im Sperrseuer der deutschen Flak zusammen. Drei feindeliche Flugzeuge sielen dem Abwehrefeuer zum Onker

feuer zum Opfer.

Am 30. Mai meldeten deutsche Fernscrfunder zum ersten Male, daß auf allen Bahnen und Straßen

allen Bahnen und Straßen Jüge und Kolonnen in dichter Folge der Einbruchstelle zustrebten: Fochs sorgsam zusrückgehaltene Reserven waren im Anmarsch. An den folgensden Tagen dasselbe Bild. Zuspät: Die deutsche Infanterie hatte am 30. Mai Soissons genommen und am 31. Mai die Marne erreicht.

#### Fliegerfunker.

(Sierzu bas Bilb Gette 1213.)

Es war am 1. April 1915. Ein herrlicher Frühlingsmorsgen. Ich sah auf dem Dach eines Unterstandes in den Côtes Lorraines, sah in die blaue Ferne und durchkostete noch einmal den reizenden Abend, den ich gestern in der unterirdischen "Klause" in Hattonchatel verlebt hatte. Über mir spannte sich von Baum zu Baum der mühssam in der Dämmerung unsbemerkt vom Feinde besessitäte. Luftdraht der ersten Funkensstation, die wir in den Côtes

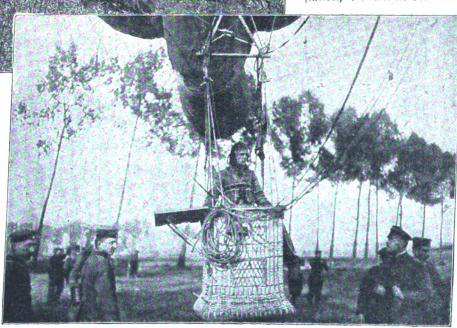

Bei einer deutschen Feldluftschifferabteilung.

Oberes Bild: Landung des Ballonbeobachters nach dem Abfprung mit dem Fallschirm. Die Fallschiemleinen haben sich in einem Baum versangen. — Mittleres Bild: Maschinengewehr zur Abwehr seindlicher Flieger bei einem verankerten Fesselballon. — Unteres Bild: Der Beobachter fertig zum Aussteig im Korbe. Er hat über dem Kopf an Bügeln die Telephonhörer, um den Leib den Gurt für den Fallschirmabsprung, rechts außen am Korbe ist der Fallschirm sichtbar, links das Kartenbrett.



Deutsche Feldfunkerstation.



Nach einer Originalzeichnung von Kriegsmaler Professor Hans W. Schmidt.

gebaut hatten, und nun wartete ich der Dinge, die da kommen sollten. Da, ein fernes Brummen, und schon hebt er sich auch vom blauen Himmel deutlich ab, der stolze Bogel, den ich erwarte. Im selben Augenblick ruft eine Stimme aus der Tiese: "Empfang!" Mit einem Sat bin ich drunten im Unterstand und habe den Fernhörer am Ohr. Richtig: "Tüht—tütt—tütt—tütt—tütt—tütt," das ist der Anruf, den wir verabredet haben. Mein Hurra trug mir einen wütenden Blick des gestörten Funkers ein, und ich rannte trot des Berbots geradeswegs über die Waldblöße, auf der der Feind jede Bewegung unter Feuer nahm, zum Arstillerieregimentskommandeur, um ihm die frohe Botschaft, daß die Verbindung zum ersten Male klappte, zu melden. Das waren die Anfänge der Fliegerfunkerei.

Das waren die Anfänge der Fliegerfunkerei. Als die Funkentelegraphie (abgekürzt F.C.) bei der Fliegertruppe eingeführt werden sollke, gab es manche bedenkliche Gesichter: "Das werden wir nie lernen." "Diese empfindlichen Apparate werden im Flugzeug nie sunkerster Linie der Artilleriekommandeur und die Artilleriegruppen, von denen die besten Fernsprechverbindungen zu
den Batterien gehen, namentlich zu den schweren Batterien,
die für ihre Fernziele besonders auf Fliegerbeobachtung
angewiesen sind, denn für das Einschießen der Artillerie
ist der FL.-Berkehr vom Flugzeug aus am wichtigsten. Mit
Arastwagen wurden die Fliegersunker hinausgesahren,
und nun begann das Einrichten. Das ist nicht so einsach. Erst wird ein geeigneter Platz gesucht, dann der
Luftdraht zur Schonung des Normalgeräts an Bäumen,
Airchtürmen und dergleichen behelfsmäßig besesstigt, dann
nuß die Artillerie helsen, einen Unterstand bauen, denn
die Fliegersunker für jede Empfangstation sind nur zwei
Mann. Weiter nuß die Verpslegung geregelt werden; oft
fehlt es an Wasser, Licht und Feuerung; außerdem wird
der Fernsprechanschluß gelegt und endlich der Empfänger
auf die zur Ermöglichung des ungestörten Nebeneinanderarbeitens mehrerer Flugzeuge für jede Station verschieden



Englische Lügen.

Deutiche Aliegeraufnahme bes umfangreichen englifden Truppe"lagers von Gtaples vom 21. Mai 1918, zwei Tage nach einem Angriff beuticher Bombengeichwaber.

tionieren." Die Flugzeugführer sahen voll Mißtrauen auf die Funken, die da nicht weit vom Benzintank übergehen sollten. Aber als die Sache dann doch klappte, war die Freude groß. Endlich war es vorbei mit der Einsamkeit dort oben; nun konnte man der Erde mitteilen, was man sah und dachte, und beim Artillerieeinschießen war man unabhängig von den stets mißverstandenen oder im gegebenen Augenblick nicht gesehenen Leuchtsignalen.

and und dachte, und beim Artillerieemschiegen war man unabhängig von den sets migverstandenen oder im gegebenen Augenblick nicht gesehenen Leuchtsignalen.

Nun bekam jede Fliegerabteilung ihr FI.-Gerät für die Flugzeuge, bestehend aus der durch Windflügel gestriebenen Wechselstrommaschine, dem Sender, dem auf einer Kaspel aufgewickelten, beim Betrieb aus dem Flugzeug heraushängenden Luftdraht und dem erforderlichen Eindaugerät. Als Gegenstationen wurden Empfangsanlagen geliefert, bestehend aus Empfänger, 9 Meter hohem Mast, Luftdraht, Gegengewichtsdrähten und einigem Werfzeug und Borratsgerät, alles in bequemen Traglasten.

Diese Empfangsanlagen wurden nun verteilt auf die

Diese Empfangsanlagen wurden nun verteilt auf die Stellen, die der Berbindung mit dem Flieger am bringendsten bedurften. Das sind neben dem Flughafen in

befohlene Welle abgestimmt und die Station ist empfangsbereit.

Bei Flugwetter muß sie ständig besetzt sein. Es ist tein leichter Wachdienst, stets aufzupassen, um das besohlene Rufzeichen der Station nicht zu überhören, denn nicht immer kann man damit rechnen, daß durch Fernsprecher rechtzeitig der Abslug des zum Schießen mit der Station eingesetzen Flugzeugs angezeigt wird. Ertönt endlich das Signal, so heißt es, rasch aus dem Unterstand gehen und mit Hilfe von weißen Tüchern an einer freien Stelle für das Flugzeug das Zeichen auslegen, daß Verständigung erzielt ist. Dann gibt das Flugzeug das Ziel an, und nun kann das Schießen beginnen. Jeder einzelne Schuß wird vom Flieger angesordert und dann die Beobachtung mitgeteilt. Alle Funksprüche werden dem inzwischen bei der Station einzgetrossenen Artillerieossizier bekanntgegeben, der sie an die Vatterie weitergibt und für einen ungestörten Verlauf des Schießens sorgt. Aber schon der Funker muß viel Versständnis haben, um alle Zeichen richtig zu deuten, denn bei den vielen Schwierigkeiten, mit denen der Beobachter

and the same of the same of

im Flugzeug zu tampfen hat, Luftkampf und Flat, Boen ım glugzeng zu tampfen hat, Luftrampf und glat, Boen und Motorlärm, gibt es gar manches verstümmelte Signal. Was von der Empfangstation dem Flugzeng mitzuteilen ist (Feuerbereitschaft, Beginn des Wirkungschießens, Zielwechsell und dergleichen), geschieht alles mit Hilfe der Tuchzeichen. — Das hört sich nun so leicht an, aber es gibt da recht gewaltige Unterschiede. Waren unsere Funker in der Sommerfrische oder Winterpracht des Rleinen Belchen bem Simmel nahe, so fonnten sie sich im Sumpf von Flandern oder in der Sommeschlacht in der Bölle glauben. Bie oft war da der schöne Unterstand zertrommelt oder ber Luftdraht zerrissen und mußte im wilden Feuer wieder geflickt werden, wie manchen hat beim Auslegen der Tuchsgeichen das tückliche Geschoß erreicht, wie oft war der Fernsprecher zur Artillerie unterbrochen und es hieß als Störungsslucher durch das Trommelseuer eilen oder auf andere Berbindung, zum Beispiel durch Blinklampen, sinnen; und welches Sällankanzert spielte lich im Farnhärer eh is wehr welches Höllenkonzert spielte sich im Fernhörer ab, je mehr

Funtenstationen auf dem Gefechtsfelde ein, die nur über Land verkehrten. Aber unser Existenzsampf erlaubt uns nicht den Luxus von zweierlei Funkern und Stationen. Dieselben Stationen müssen den Berkehr über Land und mit dem Flugzeug durchführen können. Das wird dann das Ende des "Fliegersunkers" bei den Stationen auf der Erde bedeuten. In der Lust aber wird sich der Flieger immer mehr der FI. bedienen, je mehr sich das Gerät vernollkommet denn die FT ist die Spracke des Kliegers". vervollkommnet, denn die FI. ift die "Sprache des Fliegers".

#### Englische Lügen.

(hierzu die Bilber Geite 14 und 15.)

In einer auffallend heftigen Preshetze beschuldigen uns die Engländer wieder einmal des Bombenangriffs auf englische Lazarette. Nachdem endlich im englischen Unterhaus als Ort des Bombenangriffs Etaples genannt worden ist, sind wir in der Lage, durch einwandfreie Fliegeraufs



Englifche Lügen.

Deutsche Fliegeraufnahme besfelben Lagers vom 27. Dai 1918, nachdem es ingwischen Rote-Areng-Abzeichen erhalten bat.

die Funkentelegraphie im Großkampf Berbreitung fand. Aber "der gute Funker läßt sich nicht stören", er weiß, daß von seinem zuverlässigen Arbeiten das sichere Schießen

der Artillerie und damit das Standhalten oder der Ansgriffserfolg der braven Infanterie und das Leben von Hunderten seiner Rameraden abhängt.
Im Laufe der Zeit hat sich die FT. auch gewaltig vervollkommet. Es gelang, auch im Flugzeug Morseseichen zu empfangen und damit vom einseitigen zum Wechselverker zwischen dem Flugzeug und der Empfange Wechselverkehr zwischen dem Flugzeug und der Empfangstelle auf der Erde überzugehen und das lästige Auslegen und Beobachten der Tuchzeichen wegfallen zu lassen. Aber dadurch wurde der FT.-Verkehr noch mehr belastet, und es traten noch mehr Störungen auf. Man hat daher für viele Zwecke den einseitigen Verkehr beibehalten. — Neben die Artistalistischen Leiben der Verkentzeistischen Die die Artislerieflieger traten bald die Infanterieflieger, die die Wünsche der Infanterie und die Meldungen über deren Lage mittels FT. an Führung und Artislerie weitergeben mußten, weil alse Fernsprechleitungen zerschossen waren. Aus demselben Grunde richtete auch die Nachrichtentruppe

nahmen die englische Meldung, daß es sich um einen be-wußten Angriff auf gekennzeichnete Lazarette in Etaples gehandelt hätte, als bewußte Lüge zu entlarven. Das Bild auf Seite 14 ist eine Fliegeraufnahme von Etaples vom 21. Mai 1918, die nordöstlich von dem Orte ein

umfangreiches Truppenlager zeigt. Reine der Baracen ist mit dem Roten Kreuz versehen, auch die sonst übliche Auslegung des Roten Kreuz versehen, auch die sonst übliche Aus-legung des Roten Kreuzes auf einem freien Platze innerhalb des Lagers ist nicht geschehen. Dies beweist, daß der zwei Tage vorher (19. Mai) erfolgte Angriff deutscher Bomben-geschwader, als gegen ein bedeutendes Truppenlager ge-richtet, vollkommen berechtigt war. Als aber am 27. Mai die Anlagen von Etaples wieder aufgenommen wurden siehendes Bild), zeigten sich im nördlichen Lager-teil nicht meniger als siehenundemenzig Bate Prayact nicht weniger als siebenundzwanzig Rote Kreuze!

Wir lassen dahingestellt, was die Engländer zu dieser nachträglichen Bezeichnung veranlast hat und ob sie es wirklich wagen, das Zeichen des Noten Areuzes als Schuk militärischer Bauten zu mißbrauchen, wie es ihnen bei Truppen= und Munitionstransporten in Lazarettschiffen nachgewiesen ist.



#### R. u. f. Hundespitäler.

Bon Rifat Gogdovic Baicha. (Sierzu bie Bilber auf biefer Seite.)

Die für die f. u. f. Armee im Felde bestimmten Sani= täts=, Zug= und Wachhunde werden gleich den Pferden im Wege der Aushebung beschafft und ergänzt, wobei die soge-nannten "Fleischhackerhunde" und die Tiere von gleich starker Aasse vornehmlich für Zug-, die Polizeihunde (Dobermannpin= scher u. a.) für Sanitätszwecke und den Wachdienst herangezo= gen und nach einer, ihrer Conderbestimmung entsprechenden Dressur an die Truppen ab-gegeben werden. Weibchen sind von vornherein von jeder mili= tärischen Berwendung ausge= schollen, da sie unter den Männchen Anlaß zu Kämpfen um ihren Besitz geben und so die Ursache zur Lockerung der Dissiplin in den Reihen der Rämpen bieten würden.

liegt in der Natur ihres Dienstes, daß früher oder später infolge der Anstrugungen und Erfrankungen ein Teil der Hunde ausscheidet, wovon die für immer undrauchdaren an Ort und Stelle getötet, jene aber, die eine Berswendungsfähigkeit noch erhossen sassenden, in die k. u. k. Hundespitäler geschickt werden. Die Art ihrer Abersführung dorthin gleicht jener der kranken Pferde, desgleichen ihre Einsholung vom Bahnhose und Abernahme ins Spital (siehe auch den Aussauf, "R. u. k. Pferdespitäler im Hinterland" Seite 143). Dort, wo Pferdespitäler im Betrieb stehen, sind die Heilanstalten für Kriegshunde mit ihnen verdunden; wo dies nicht der Fall ist, gleicht die Organisation der Hundespitäler jener der Pferdespitäler. Ihre Tätigkeit vollzieht sich daher unter der Leitung des Kommandanten und eines Stades von Beterinärärzten, denen eine entsprechende Anzahl gut geschulter Manns

sprechende Anzahl gut geschulter Mannschaften unterstellt ist, selbständig. Wie bei den Pferdespitälern, ist auch hier eingehendste Vorsorge für die vierbeinigen Kranken getroffen. Trägt aber das Pferd sein Leid stumm und ergeben, so geht es unter den munteren Hausgenossen des Menschen um so sauter zu. Bon weitem schon verrät sich ein Hundespital durch die Stummen seiner Insassen, die in den verschiedensten Tönen ihren Schmerzen, dem Abermut wiederkehrender Gesundheit oder der Dankbarkeit und Anhänglichkeit an ihre Pfleger sauten Ausdruck verleihen.

Die Unterbringung und Sonderung der Hunde erfolgt gemäß der Natur ihrer Krankheit oder wegen ihrer Bissigsteit in eigenen Baraden, die mit dem blinkenden Aufnahmegebäude, den Wohnhäusern der Offiziere und Arzte und den Unterkünsten für die Mannschaft unter dem Grün der Bäume einen gefälligen und anheimelnden Anblick gewähren. — Die Heilerfolge, zu deren Erzielung alle modernen Hilfsmittel, wie Duschen, Bolls, Teils und Sonnenbäder, Nöntgenbestrahs

lungen und ähnliches, benützt werden, sind denn auch bei der ausnahmslos gesunden Lage dieser Anstalten und der ges wissenhaften Pflege sehr befrie= digend, indem 70 bis 90 vom Sundert der eingelieferten Sunde gänglich wiederhergestellt und felddiensttauglich an ihre zuständigen Truppenteile zu= rudgegeben werden. Zwei un= serer Bilder führen in anschau= licher Weise das Eintreffen eines Hundekrankentransportes auf dem Bahnhofe und seine Weiterbeförderung ins Spital fowie die Behandlung der Tiere nach der Anfunft dort vor, während das dritte irgend einen braven "Sultl" oder "Mujo" darstellt, dem man einen Lederkragen zur Berhinderung des schäd-lichen Krahens und Ledens der Wunde oder des Geschwüres umgetan hat.





Oberes Bilb: Antunft eines Hundetrantentransports. Mittleres Bild: In einem öfterreichisch-ungarischen Kriegshundespital in Pflege befindlicher Hund mit umgehängtem Ledertragen zur Berhinderung des Kragens und Lectens der Wunde. Unteres Bild: Aufnahmebehandlung nach der Antunft in einem öfterreichisch-ungarischen Kriegshundeschaft.

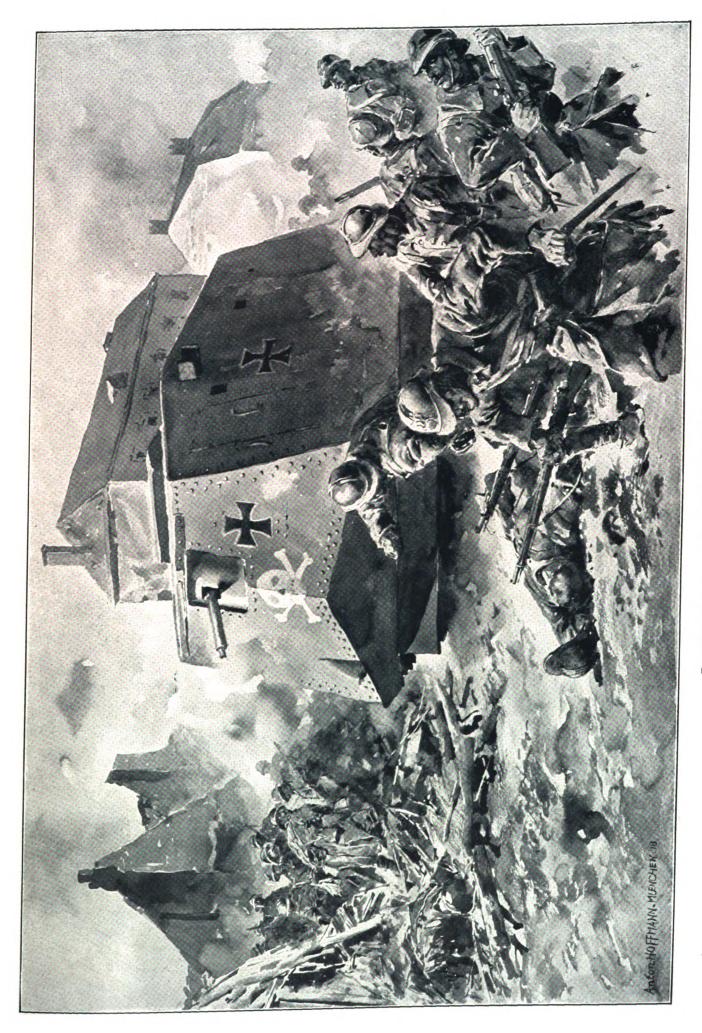

Deutscher Sturmwagen fäubert eine französische Ortschaft. Rach einer Originalgeichnung von Professor Anton Hospmann.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Bortfetung.

In einer Betrachtung über die militärische Lage an der Weftfront schrieden die "Times" am 2. Juli 1918: "Die heutige Gruppierung der deutschen Heims und dem Kanal und selbst auch anderswo anzugreisen. Alle Sachverständigen sind darüber einig, daß die Schlacht bald kommen wird, aber die Berdündeten sind undesorgt." Diese scheindare Sorglosseit entsprach einer von der Regierung auszgeebenen Anweisung, im Hindlick auf die kommenden schweren Stunden der Bevölkerung neuen Mut zu machen. Das taten sogar die in Paris und London ansässigen neutralen Zeitungsberichterstatter, von denen einer in einem großen schweizerischen Blatte ausführte: "Auf besorgte Tage sind swerdsierischen Blatte ausführte: "Auf besorgte Tage sind somigere gefolgt, und wer heute die Lage in Frankreich überblickt, wird sinden, daß der kritische Punkt überwunden ist und daß die Jukunst zu den besten Hossenungen berechtigt. . . . Es können wieder ungünstigere Zeitabschnitte solgen, aber man hat die selse Uberzeugung, daß der Tiespunst überschrickten ist und daß es bergauf geht." Diese Schönfärberei stand in grellem Gegensatz dem Bilde, das ein holländischer Berichterstatter von der französischen Sauptsstadt entwarf. Er schried: "Die Abwanderung aus Paris wächst lawinenartig. Die Abschiedsvorgänge auf den Bahnhösen, der Sturm der Masser auf den Landstraßen, das wilde Dahiniagen der Krast- und Lastwagen, die das Bild des großen Auszuges vervollständigen, das alles gibt den Eindruck, als stünde der Feind schon vor den Toren. Hätten die Regierung und die Scsandsschaften nicht Vorbereitungen sur die Rettung des Lebens und setzt aufen der Bevölkezung ruchger verhalten haben. Zest aber denkt alles nur an die Rettung des Lebens und setzt aus best die soch ein Schänke seines völliger Ungewisheit aus. Keine Veder könnte die Zustände in Paris beschreiben. Die Arsbeitslosses heims völliger Ungewisheit aus. Keine Veder könnte die Zustände in Paris beschreiben. Die Arsbeitslosses frankt wird von Tag zu Tag größer, weil viele Geslächseit ühren Betrieb nicht mehr a

Es macht einen unsagbar traurigen Eindruck, wenn man sieht, wie ganze Straßenzüge oft kaum einen einzigen gesöffneten Laden aufweisen. Biele Besitzer haben die Schaufenster verrammelt, die Toreingänge verbarrikadiert. Das gibt der Stadt inmitten der Sommerpracht einen unheimslich dusteren Anblick."

lich düsteren Anblick."

Diesem Beurteiler gaben die tatsächlichen Berhältnisse vollkommen recht. Auch Franzosen hatten sich den Blick nicht trüben lassen. So bekannte de Civrieux, der militärische Mitarbeiter der Pariser Hetzeitung "Matin", freimütig: "Die deutsche Heeresleitung hat sich weder auf die Eroberung von Paris, noch auf den Gewinn von Calaissseltgelegt, sondern hat schlechthin die Bernichtung der seindslichen Heere im Auge," womit er zweisellos das Richtige tras. Die riesigen Eindußen an Mannschaften und Waterial

Die riesigen Einbuhen an Mannschaften und Material (siehe auch Bild Seite 18), die die Feinde, wie schon erwähnt, in der letten Zeit erlitten hatten, ersuhren durch sortwährende Gegenstöhe, die Engländer und Franzosen in der ersten Juliwoche zwischen Pser und Marne und südlich vom Durcq unternahmen, eine wesentliche Steigerung. Einigen dieser Gegenangriffe war ein ebenso klägliches Ende beschieden, wie senem, den die Franzosen am Ricquebourgrücken ausführten (siehe Bild Seite 20/21). Nach der Eroberung dieses Rückens durch die Deutschen flüchteten die Franzosen in den Wald, wo sie in so startes Berfolgungsseuer deutscher Artillerie gerieten, daß ihnen der Rückweg abgeschnitten wurde und die Filebenden fast alle der Bernichtung anheimsielen. Auf dem ganzen Bergkamm lagen tote französische Pferde und versassen Wunitionswagen, daneben tote Feinde, die durch den Luftdruck, den die berstenden Granaten erzeugt hatten, zur Seite geschleudert worden waren.

Glücklich für die Deutschen werlief auch am Hartmanns= weilerkopf ein Borstoß ihrer Truppen, der ihnen Gefangene einbrachte. Nördlich von Albert wurden die Engländer blutig abgewiesen. Am 30. Juni gingen die Franzosen nach kraftvoller Feuervorbereitung dei St. Pierre-Aigle



Mus den Berfolgungstämpfen an der Misne.



Bon ben Deutschen erbeutete Batterie bon 28-cm-Mörfern bei bem Dorfe Mareuil.

gegen Mittag zum Sturm vor. Sie erlitten dabei im Sandgranaten= und Maschinengewehrseuer wieder bedeutende Berluste, was sie aber nicht abhielt, ihre Angriffe nachts

Berluste, was sie aber nicht abhielt, ihre Angriffe nachts sortzusetzen. Diese scheiterten auf der ganzen Linie.
Noch lebhafter gestalteten sich die Kämpse am 1. Juli. Schon in der Nacht brachen heftige englische Borstöße im Abschnitt zwischen Arras und Albert im deutschen Sperrsseuer zusammen. Tagsüber entwickelten sich hartnäckige Borseldkämpse zwischen dem La Basses-Kanal und dem Nieppewalde, doch erreichten die Engländer hier ebensowenig wie mit ihren Erkundungstößen in anderen Abschnitten. Südlich von Montdidier (siehe Bild Seite 19) kam ein französlisches Unternehmen im deutschen Keuer nicht zur Ents söliches Unternehmen im beutschen Feuer nicht zur Entswicklung. Das von Schluchten durchzogene waldreiche Gelände bot dem Feind hervorragende Stüßpunkte zum Einsbau von Maschinengewehren. Bei deren Bekämpfung hatten deutsche Sturmwagen und Flammenwerfer Glänzendes geleistet. So war bei den Kämpfen am 9. Juni schon morgens 6. Uhr 20 non der gegen Proillers porbrechenden Dinier gens 6 Uhr 20 von der gegen Drvillers vorbrechenden Divi-sion das seindliche Grabenspstem und der Ort selbst mit Silfe von Sturmwagen im heftigen Rampfe genommen worden. Durch die zerschossenen Trümmer der Ortschaft fuhren die Bangerwagen vor und säuberten sie mit ihren Geschützen und Maschinengewehren (siehe die Runstbeilage). Andere französische Bersuche zu Stellungsverbesserungen zwischen dem Durcq und Château-Thierry hatten ebenfalls zwichen dem Lurcq und Chareau-Therry hatten ebenfalls kein Ergebnis. Ostlich davon wo namentlich Amerikaner standen, wollten die Feinde die Marne überschreiten. Ihre Spigen und vorfühlenden Streiftruppen wurden aber schon vernichtet, ehe sie das nördliche Flußuser ereichen konnten. Der nächste Tag verlief ähnlich. Die Engsländer erlitten in Kämpfen bei Merris und bei Moyenneville südlich von Arras besonders schwere Berluste und büsten bei Morent auch Gesausens ein. Die Franzosen sinchten bei Albert auch Gefangene ein. Die Franzosen fochten bei St. Pierre-Aigle, westlich von Château-Thierry und nördlich von der Aisne abermals erfolglos. An diesem Tage beschossen die Deutschen die französischen Industrieanlagen bei Pompen, Dieusouard und Dombasse aus weittragenden

Flachbahngeschüßen und erzielten damit gute Wirkungen. Auch am 3. Juli versuchten die Franzosen, westlich von Château-Thierry und nördlich von der Aisne ihre Stellungen zu verbessern, um etwa einsehenden deutschen Angriffen auf Paris, das seit den Mais und Junikämpfen bes droht erschien, träftiger entgegenwirken zu können. Aberall wurden sie jedoch abgewiesen; wo sie zunächst vorzurücken vermochten, wie östlich von Moulin sous Touvent, mußten sie einem deutschen Gegenstoß weichen. Auch auf dem öst= lichen Maasuser war den Feinden das Glück nicht hold, wo-gegen die Deutschen im Sundgau einen kleinen Vorteil verzeichnen konnten. Beiderseits der Somme standen die Engländer Tags

darauf mit den Deutschen im erbitterten Kampf. Ihr Ziel war, ihre Geg-ner östlich von Amiens zurückzudrängen, um die Bedrohung der Berbin= dung zwischen den Ra-nalhäfen und Paris durch die Deutschen aufzuheben oder doch zu mindern. Der Zwed konnte nur erreicht werden, wenn der Stoß überraschend und mit den größten Mitteln geführt wurde, weil die Ungreifer über ebenes, teine Dedung bietendes Gelande vorfturmen mußten. Unter ichwerften porstürmen Musten. Unter ichwersten Dpfern glückte den Eng-ländern die Überwin-dung des deutschen Sperrfeuergürtels; in den Geschoßgarben der deutschen Maschinenge-wehre brachen die feind-lichen Sturmtruppen lichen Sturmtruppen dann aber fast überall zusammen. Nördlich von

der Somme machten sie keine Fortschritte, südlich davon drangen sie in Dorf und Wald Hamel ein. Durch einen Gegenstoß wurden die Engländer zum Stehen gebracht und von den Höhen östlich von Hamel wieder vertrieben. Weiter südlich, wo sie bei Villers-Bretonneux ebenfalls vorgekommen

sülich, wo sie bei Villers-Bretonneux ebenfalls vorgekommen waren, mußten die Angreiser in ihre Ausgangstellungen zurück. Am folgenden Tage, dem 5. Juli, verstärkten die Engländer hier ihr Artillericseuer ganz wesenklich und führten dann neue Stöße, die sie jedoch ebenfalls ihrem Ziele nicht näher brachten. Auch weiter im Norden, bei Langemark, griffen sie vergeblich an. — In Versailles hatte sich der Oberste Kriegsrat der Westmächte zu seiner siedenten Tagung zusammengefunden, die am 6. Juli ihr Ende erreichte. Teilnehmer der Beratung waren Clemenceau, Pichon und Foch, Lloyd George, Balfour, Lord Milner und Hag, Sir Henry Wilson und Persching, Sonnino und Orlando, sowie der belgische Generalmajor Guillaint. Außer diesen waren erschienen Sir Robert Borden, Erster Minister von Kanada, Hughes, Erster Winister von Australien, Massan, Erster Minister von Neuseeland, Lloyd, Erster Minister von Reufundland und andere angesehene Vertreter der englischen Kolonien. Daraus ging angesehene Bertreter der englischen Kolonien. Daraus ging hervor, daß der überragende Einfluß Englands auf die Haltung seiner Kolonien im Schwinden war und die englischen Tochterstaaten ihre Unterstüßung von dem eigenen Urs

schen Tochterstaaten ihre Unterstützung von dem eigenen Urteil an Ort und Stelle abhängig zu machen begannen. — Die englische Regierung sah sich auch in der Heimat unerfreulichen Erscheinungen gegenüber. General French verschlimmerte durch seine Gewaltmaßregeln in Irland die seindliche Stellung der Iren zu der englischen Regierung. Er erklärte in Belsast am 26. Juni, daß er ohne Rücksicht auf Kritif und Widerstand seine Pflicht tun werde, und verlangte mindestens 50 000 Mann, die durch freiwillige Rekrutierung aufzubringen wären. Für den Fall, daß die Meldungen in ungenügender Jahl eingingen, drohte French mit der Zwangsrekrutierung für Irland im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, wobei dann noch mehr Rekruten aus Bevölkerungszahl, wobei dann noch mehr Rekruten aus Frland dem englischen Machthunger dienstbar gemacht werden sollten. Das erzeugte böses Blut. Nun gaben auch diesenigen Iren ihrer Empörung Ausdruck, die bisher noch zu England zu halten geneigt waren. Ungünstig für Eng-land wirkten auch die Ausführungen des ehemaligen Lord-Lieutenants von Irland, Wimborne, der der englischen Regierung vorwarf, daß kein wahres Wort an Lloyd Georges Behauptungen über eine deutsch-irische Verschwörung sei. Dazu kam, daß der eine deutschliche Verschuber Dillon in einer Rede ausführte, weder er und seine Freunde, noch die katholische Kirche in Irland würden dem neuen Werbefeldzug für die Rekrutierung die mindeste Untersstützung angedeihen lassen, solange dem irischen Volke nicht eine eigene Regierung gegeben sei. Die Folge davon war,

daß French eine gange Reihe irifcher Bereinigungen, wie das Frend eine ganze Reihe itilder Vereinigungen, wie den "Sinnfeinerverband", den "Sinnfeinerklub", "Die Jrischen Freiwilligen", die "Cuian-Namban-Gesellschaft" und "Die Gälische Liga" als staatsgefährlich bezeichnete, was ihre rücksische Berfolgung bedeutete. — Der vermehrten Truppeneinstellung wegen erwuchsen ber englischen Regierung auch Schwierigkeiten mit der Arbeiterpartei. Diese stellte zwar Ausgang Juni in ihrer Inderenersammlung in Landan den Sieg der Massen der

Jahresversammlung in London den Sieg der Waffen der Bestmächte als die Boraussetzung für den Frieden hin, saste aber gleichzeitig den Beschlut, den politischen Burg-

frieden aufzuheben.

Die Bauern waren ebenfalls unzufrieden, weil ihnen durch die sehr gahlreichen Aushebungen fast alle Arbeits= frafte entzogen wurden. Der Landwirtschaftsminister Prothero tonnte auf die Rlagen nur erwidern, daß das Bedürfnis des englischen Heeres nach Mannschaften alle anderen Rücklichten zurückbrängen müsse. Wer nur irgend ausgehoben werden könnte, müsse jetzt in das Heer einzgereiht werden und spätestens Mitte September in der Gesechtstinie stehen, weil um diese Zeit vermutlich die

Entscheidung fallen würde.
Um 3. Juli starb der englische Lebensmittelkontrolleur Lord Rhondda, der schon am 20. Mai aus Gesundheitszuchsichten hatte zurücktreten wollen und der wegen seiner harten, in Anbetracht der in England herrschenden Rahrungs-mittelfnapheit aber zweifellos gerechtfertigten Berfügungen in Sändler= und Berbrauchertreifen verhaft gewesen mar. -

Wie bisher, so wirkten die U-Boote auch um diese Zeit erfolgreich weiter, wie die vom deutschen Admiralstab dauernd veröffentlichten Zahlen über die versentten Schiffsraumtonnen deutlich erkennen ließen.

Ein Lichtpunkt schien den Feinden der Umstand zu sein, daß die amerikanischen Truppentransporte offenbar un= behelligt den Ozean überquerten. Run war aber das fesigelegte Hauptziel des deutschen U-Boot-Krieges, die keinde durch Versenkung des ihnen zur Verfügung stehens den Handelschiffsraums zur See matt zu setzen. Deshalb hielten sich die deutschen U-Boote an den Punkten auf, wo ein verhältnismäßig lebhafter Berfehr herrichte und die zu berühren von den amerikanischen Schiffen vermieden wurde. Ein eigener Seekrieg gegen die amerikanischen Transporte hätte den deutschen U-Booten viel kostbare Zeit geraubt, abgesehen davon, daß auf den Weiten des Weltmeeres auch ein erwarteter Truppen=

transport nicht mit un= bedingter Sicherheit zu entdeden gewesen ware. Die Berfentung ameris fanischer Transportschiffe fonnte zudem nicht er-heblich den Berlauf der Frontkampfe beeinfluf= sen, da wohl die meisten der auf den torpedierten Fahrzeugen unterge= bracht gewesenen ameri= fanischen Soldaten von ben zahlreichen Begleit= schiffen aufgefischt wor= ben wären. Anfang Juli gelang amerikanischen Truppen die Uberfahrt mit dem Dampfer "Ba= terland", bem größten Schiffe ber Erbe, bas ursprünglich ber Hamburg-Amerika-Linie ge= hörte. -

Als den Italienern offenbar wurde, daß ihre Truppen den "gefchlage= nen" Feinden nicht ein= mal auf das östliche Biaveufer folgen konn= ten, umdort Brückenköpfe

für den Bormarsch gegen den Tagliamento zu errichten, trat nach den ersten übertriebenen Siegesnachrichten starke Ernüchterung ein. Die von den Österreichern und Ungarn rasch niedergekämpsten Bersuche der Italiener, die Piave (siehe die Bilder Seite 23) zu überschreiten, erneuerte General Diaz zunächst nicht, sondern wandte sich in den letzten Junitagen mit vermehrter Wucht gegen die von den k. u. k. Streitkratten an der Bergsront gewonnenen Gesländeteile. Zwischen Usiago und Valstagna (siehe Bild Seite 25) donnerten in der Nacht zum 29. Juni wieder die italienischen Geschüte und leiteten abermals einen die italienischen Geschütze und leiteten abermals einen Großtampftag ein. Der Col del Rosso und der Col di Bal Bella waren das Ziel sich immer wieder erneuernder feindlicher Stöße. Während am Col del Rosso den italie= nischen Angriffen sehr bald halt geboten wurde, erschütterten die Feinde die Stellung der Ofterreicher und Ungarn an dem anderen Gipfel durch einen Einbruch, den die Berteidiger im Gegenstoß nur notdürftig einschränken und abriegeln konnten. Mit wiederholten Angriffen gelang es dann aber den Italienern am nächsten Tage doch, ihre Gegner von beiden Bergen zu verdrängen. Damit war die alte Front wieder hergestellt; die k. u. k. Truppen hatten sich auf die alte Hauptstellung am Walde von Stenfle zurüdgezogen.

zurückgezogen. In den nächsten Tagen trasen die Italiener umfangreiche Borbereitungen, um die Österreicher und Ungarn auch an anderen Punkten der Bergfront zurückzuwersen. Um 2. Juli wollten sie die Piave wieder in ihrem Mündungszgebiet überschreiten. Es entwicklten sich dort erbitterte Infanteriekämpse, die von ungebrochener Kampskraft der k. u. k. Streitkräfte zeugten. In heißem Ringen, das zu zahlreichen Nahkämpsen führte, drangen die Gegner nur bei Ciesanuova etwas vor; mit Landungsversuchen, die sie bei Nevedoli unter dem Schuße von Seestreitkräften unterzughnen, machten sie den Osterreichern und Ungarn auch pon nahmen, machten sie dem Schuffe von Seesstelltrasten unter-nahmen, machten sie den Osterreichern und Ungarn auch von der Seeseite her (siehe auch die Bilder Seite 24) viel zu schaffen, doch die Überschreitung des Flusses gelang nicht. Bei Zenson blieben die Anstrengungen der Italiener eben-falls vergeblich. Wie an der Piavemündung, so tobten auch an der Bergfront heftige Kämpse, so westlich vom Asolone, nördlich vom Col del Rosso und dei Asolone.

Im großen und ganzen hielten sich die Gegner an beiden Brennpunkten des Kampfes die Wage, wenn es unaussgesetzt vorgeworfenen italienischen Streitkräften bis zum 6. Juli auch gelang, die Osterreicher und Ungarn im Münsbungsgebiet der Piave über den Hauptarm des Flusses



Strafe im gerftorten Laffigny zwifchen Montbibier und Rogon,



Rückzug der Frangofen über den Ricquebourgrücken im deutschen Feuer.



Rach einer Originalzeichnung von R. Trache.

zurudzudrängen. Während dieser Zusammenstöße steigerten zurückzudrängen. Während dieser Zusammenstöße steigerten die Italiener ihre Beute allerdings recht beträchtlich; sie meldeten die einschließlich den 6. Juli 523 Offiziere und 23 911 Mann als Gesangene, ferner 63 Kanonen, 65 Mörser, 1254 Maschinengewehre, 37 105 Gewehre, 49 Flammenswerfer, 2 undeschädigte Flugzeuge und vieles andere wertsvolle Kriegsgerät als erbeutet.

Inzwischen betätigten die Italiener ihren Tatendrang auch im Innern ihres Landes. Eines Abends versammelten sich Hunderte von italienischen "Kulturkämpsern" vor dem deutschen Botschafterpalast in Rom, erbrachen eine Tür, zerstörten dann in dem Hause Kunstwerke, zers

eine Tur, zerftorten dann in dem Saufe Runftwerte, zer-trummerten Möbel und zerriffen Bucher und Zeitschriften. Was den Eindringlingen des Mitnehmens wert erschien, eigneten sie sich an. Die Polizei ließ den Pödel zunächst gewähren; sie schritt erst dann gegen den Unfug ein, als die wertvolle Einrichtung des Botschafterpalais vernichtet und verschleppt war. Der schweizerische Gesande in Rom, dem der Schutz der deutschen Interessen in Italien ans vertraut war, nahm sich der Sache tatkräftig an und erslangte die sofortige Entlassung des Polizeikommissars, den

den Grafen beim Sinauseilen in ein Nebenzimmer. ben Grasen beim Hinauseilen in ein Nebenzimmer. Die spätere Untersuchung ergab, daß der Schuß im Halse einsgedrungen war und den Tod beinahe unmittelbar zur Folge hatte. Die Attentäter entslohen nach den Fenstern des im Erdgeschoß gelegenen saalartigen Raumes und warsen eine Handbombe hinter sich, deren Explosion von so gewaltiger Wirtung war, daß die großen Fensterscheiben und viele Einrichtungsgegenstände des Raumes zertrümmert wurden. Den Mördern gelang es, durch die zertrümmerten Fenster in den Vorgarten zu entkommen, den eisernen Gartenzaun zu übersteigen und in ihrem bereits eisernen Gartenzaun zu übersteigen und in ihrem bereit-

stehenden Kraftwagen zu entflichen.
Sofort nach dem Befanntwerden des Mordes erschien der ruffische Minister des Außeren Tschitscherin in Begleitung des Politifers Rarrachan in der deutschen Gesandtschaft, brudte fein tiefftes Bedauern über das Berbrechen aus und versprach, unverzüglich alse Schritte zur Bestrafung der Mörder zu tun. Die gleiche Zusicherung gab auch Lenin ab, der mit Swerdlow, dem Präsidenten des Zentralexestutivkomitees, im Gesandtschaftsgebäude vorsprach. Sämtsliche Regierungsvertreter baten, den Vorfall nicht als von



Boot. Lichtbifoftelle bes T. tt. I. Rriegspreffequartiers.

Italienifche Rulturtaten im eigenen Lande: Bon ben Italienern gerftortes Schlof in Conegliano.

die Schuld an dem zu späten Einschreiten der Polizei traf. Zweifellos war die italienische Regierung in erster Linie für die Ausschreitungen verantwortlich, denn sie hatte nicht für ausreichenden Schut des Botschaftergebäudes gesorgt.

In Rugland ereignete sich ein empörender Borfall. Um In Rußland ereignete sich ein empörender Borsau. Am Nachmittag des 6. Juli kurz vor drei Uhr gelang es zwei Mitgliedern der von der Sowjetregierung eingesetzten "Rommission zur Bekämpfung der Gegenrevolution, Sabotage und Spekulation", die mit ihren großen Bollmachten eine neue Form der verflossenen Ochrana darsstellt, sich auf Grund gefälschter Papiere Zutritt zu der Person des Chefs der Deutschen diplomatischen Mission in Moskau, Grafen Mirbach (siehe Bild Seite 28), zu verschaffen. Die Besucher, die in einem Automobil vorgescheren waren, geden nur begusttragt zu sein, den Grafen gefahren waren, gaben vor, beauftragt zu sein, den Grafen por einem gegen ihn geplanten Attentat zu warnen. Die Unterredung hatte kaum begonnen, als die beiden Männer, Blumkin und Mexandrow, Browningpistolen aus der Tasche zogen und auf den Grafen sowie auf den ebenfalls ans wesenden Botschaftsrat Riezler und den als Dolmetscher dienenden Leutnant Müller sechs Schüsse abgaben, die sämtslich ihre Ziele verfehlten. Der siebente Schuß erreichte

den Bolschewiki ausgehend, sondern als gegen sie selbst ge= richtet zu betrachten.

In der Tat lag kein Anlah für die Vermutung vor, dah die Volschemiki die Urheber des Überfalls waren; denn die Beziehungen der Käteregierung zu der deutschen Regierung hatten sich allmählich gebessert. Die Spuren der Mörder, die von der Wache vor dem Gesandtschaftsgebäude wohl beschossen, aber nicht getroffen wurden und in einem Kraft-wagen entfamen, wiesen in das Quartier einer Gruppe der linten Sozialrevolutionare, deren Führer Kamfow, Karlin und Spiridonowa sich dadurch verdächtig machten, daß sie und Spiridonowa sich dadurch verdächtig machten, daß sie sich nicht zur Mitgliederversammlung des Sowjetkongresses im Großen Theater einfanden. Die linken Sozialrevolutionäre machten auch schließlich aus ihrer Verbindung mit den Mördern kein Sehl. Das Attentat sollte der Auftakt zu einem neuen Aufstande gegen die Volschewiki sein, den ein Teil der linken Sozialrevolutionäre zusammen mit der Gruppe der Rechten längst geplant hatte. Der Hauptbeteiligte dabei war der ehemalige Kerenskische Kriegsminister Sawinkow, der zugleich die gegenrevolutionären Bestredungen der Westmächte in Moskau leitete und Verbindungen mit den Menschewiki und den Tschecho-Slowaken in Rußland unterhielt. Ihm siel wahrscheinlich auch der Hauptanteil an der Viertelmilliarde Rubel zu, die die

Engländer allein in Nordrußland aus= gaben, um den Deut= ichen Schwierigkeiten zu bereiten.

Das Berbrechen steigerte die gefahr-volle Lage der Räte-regierung in Moskau wieder sehr. In Ber= bindung mit den Ber= fuchen gur Feststellung der Mörder fam es in Moskau zu schweren Strafenfämpfen(fiehe Bild Seite 29), und auch an anderen Buntten Nordrußlands er= eigneten sich Zusam= menstöße, die von den Westmächten angezet= telt worden waren. Es konnte kein Zweis fel darüber bestehen,



Der Diavefluß - ein reifender Strom.

daß England zum entscheidenden Schlage gegen Rugland ausholen wollte und daß es an der Ermordung des deuts dischen Truppenteile (siehe auch schen beteiligt war, weil ihm diese Tat zur auf dieser Seite) unterstützt wurden.

Trübung des Berhält= nisses zwischen ber Räteregierung und Deutschland nötig er-schien. Die Engländer hatten während des Krieges ja schon im Falle des Irenführers Casement bewiesen, daß sie sich des poli= tischen Meuchelmor= des zu bedienen nicht Für die Nordruß= schämten. Regierung lands stand eine Rraft= probe bevor, wie sie sie sie bisher noch nicht zu bestehen gehabt hatte; am Weißen Meere und an der Dittüste sibirischen sich die ihrer fammelten Seerscharen Feinde, die im In-

nern des Landes durch Gegenrevolutionare und die tichedifd-flowatischen Truppenteile (fiebe auch den Sonderauf-

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Tschechoflowaken in Rugland.

(hierzu die Rartenffigge Seite 26 und die Bilber Seite 27.)

Die ersten Nachrichten über eine Betätigung tschecho-slowakischer Offiziere und Mannschaften erhielt man in slowakischer Offiziere und Mannschaften erhielt man in Deutschland durch Aussagen von aus Ruhland entflohenen Kriegsgefangenen, die über die geradezu unmenschlichen Leiden in der Gefangenschaft berichteten. Wo ihr Los am härtesten war, wo ihre Behandlung am menschenunwürdigsten gewesen, da war es immer ein tschecheslowakischer Offizier, der als russischer Lagerkommandant fungierte. Schon das zaristische Ruhland war schamlos genug, zu tun, was heute die Verbandsmächte in voller Offentlichkeit als höchste Auherung des nationalen Patriotismus preisen: Entflohene Landesverräter kamen beim Feinde, zu dem sie übergelausen waren und dem sie Leben und Wassenere ihrer Kameraden verraten hatten, zu hoben und Waffenehre ihrer Kameraden verraten hatten, zu hohen Ehren und zu Vertrauenstellungen. Als diese Dinge bei der deutschen Truppe im Osten durchsickerten, brannte helle Empörung in aller Herzen. Offiziere und Mannschaften, die

in den schweren Schlachten mit den österreichisch=ungarischen Berbundeten zusammen gefochten hatten, erinnerten sich, was fie alles diefen Tichechoflowaken verdankten: Stets, wenn geplante Unternehmungen dem Feinde durch Uberläufer verraten worden waren, waren Tichechoslowaken die Täter, stets, wenn der Abergang ganzer Berbände zum Feinde die nach rechts und links anschließenden verbündeten oder deutschen Truppen der Umgehung und Bedrohung durch den Feind preisgab, waren es tschechoslowakische Truppen, um die es sich handelte. Der Tod von unsgezählten Hunderten braver deutscher Soldaten ist durch solche Schurkerei verwiedet worden unschliebe Schurkerei verwiedet worden unschlieben der Schurkerei verwiedet worden unschlieben der Verwieden und der Verwieden un solche Schurkerei verursacht worden, ungezählte Tausende mußten in russische Gefangenschaft geraten, in der sie später durch dieselben Verräter so grausam behandelt

Es läßt sich schwer nachprüsen, wie viel Wahres an all den Fronterzählungen ist, wonach die Ascho-slowafen den Abergang zum Feinde planmäßig vor-bereiteten, dadurch zum Beispiel, daß sie Erkennungs-marken bei sich trugen, die nur den russischen Truppen



Der Diabefluß - ein feichtes Bemaffer.

Bhot, Lichtbilbftelle bes t. u. t. Rriegspreffequartiers



Phot, Lichtbildfelle bes t. u. t. Kriegspressenartiers. Csterreichisch-ungarische Küstenbatterie an der Adria.



phot. Lichtbildftelle des t. u. t. Kriegspressequartiers. Gepanzertes öfterreichisch-ungarisches Küftengeschütz an der Adria.



Ofterreichifd-ungarifde Wacht an ber Abria.

vorgezeigt zu werden brauchten, um eine Sonderbehandlung schon vom Augenblick der Gefangennahme an zu sichern. Jedenfalls aber wuchs die Zahl dieser Aberläufer zu beängstigender Sohe an, namentlich nach den großen Brussilowschen Durchbruchschlachten von Luck, die Linsingens und Bernhardis Berbände Bernhardis nur schwer eindämmen und um den entscheis benden Erfolg, um die Einnahme Rowels, brin= gen konnten. Alsbald schlossen sich brüben die tichechoslowatischen Berbände zusammen; sie wurden in besonderen Gefangenenlagern verseinigt, wo man sie von neuem drillte und auch agitatorisch behandelte, und ichon in diefem Stadium ber Dinge spielten italienische Redner und

englisch = französische Geldmittel eine gewisse Rolle. Als deutsche Trup= pen in Czernowit ein= zogen — es war in den Juli=, Augusttagen des Jahres 1917 —, da hörsten sie, daß am Tage zus vor tschechostische Berbande einen Umzug in der Stadt veranstaltet hatten mit Fahnen, auf benen: Nieder mit Ofter= reich-Ungarn! Niedermit den Mittelmächten! Sieg den Waffen der Entente! zu lesen war. Und die einziehenden Sieger ver= nahmen, daß tichechoflo= watische Soldaten die deutschen und ruthenischen Einwohner und Frauen von Czernowitz mit brutaler Gewalt dar= an verhindert hatten, den deutschen Gefangenen, die durch die Stadt ge= führt wurden, auch nur einen Schluck Wassers zu geben. Noch waren die tapferen Überläufer nicht an der Front, noch übten lie ihr scheußliches Sandwert in der Ctappe, in Rriegsgefangenenlagern, an sicheren Stellen. Aber man hörte icon damals, einzelne seien auch in vorderster Linie tätig, und sie führten einen Fingerring mit sich, der in einem Hohlraum Gift enthalte, damit sie sich selbst den Tod geben selbst den Tod geben könnten, wenn sie in deutsche oder österreis chisch sungarische Gefans genichaft fielen genschaft fielen. Denn daß fie dann feine Milde erhoffen durften, das war ihnen wohl klar.



Die Plünderung des Palazzo Caffarelli, des deutschen Botschafterpalastes in Rom, burch den aufgehesten römischen Pöbel, der nach Sprengung des großen Gartentores unter den Augen der Polizei in das Gebäude eindrang und in den bruntbollen Gemächern, besonders dem mit Bildern don Hermann Prell geschwückten Festsaal, grauendolle Verwüslungen anrichtete (f. auch S. 22). Rach einer Originalzeichnung von Max Tilte.

. 

Jur vollen Geltung aber kamen die Tschechoslowaken erst, als der Zarismus gefallen war und als Kerenskis Übergangsregiment durch den Bolschewismus abgelöst worden war. Um das zu verstehen, muß man sich den ganzen Zustand vergegenwärtigen, in dem sich die russische Armee besand. Dadurch, daß man dem analphabetischen russischen Durchschnittsoldaten die drei Werte seiner ganzen soldatischen Existenz — Zarismus, Religion und Disziplin — nahm und ihm erklärte, all das gäbe es nun nicht mehr, es bestehe nur noch Freiheit aller in allen Dingen des täglichen Lebens, dadurch schuf man eine Verwilderung, die ihresaleichen suchte. Nach wenigen Wochen solcher Aussi die ihresgleichen suchte. Nach wenigen Wochen solcher Auf flarung waren die Soldaten völlig untauglich zum Kampfe und überhaupt zum Existieren in geschlossenen soldatischen Berbänden. Die russische Front löste sich auf, die Truppen verschwanden über Nacht. Die Bolschewikiregierung aber brauchte Truppen, sowohl zum Aufrechterhalten der Ord-

Sofen und Bauernstellen gurud, und fleinere Teile fampften nun abermals gegen die in die Ufraine einmarschierenden Deutschen.

Den größten Bestandteil der Rampfer des Boliche= wismus gegen die Ukraine bildeten aber die Tschecho-flowaken. Sie waren den Letten an Kampfwert eher Nomaken. noch überlegen. Offiziere und Mannschaften famen ja aus öfterreichisch=ungarifcher Schulung und brachten daber Reste von Dissiplin mit, die in eifriger Arbeit noch vertieft worden war. So tief war auch das bolschewistische Gift worden war. So tief war auch das bolichewistische Gift noch nicht in den tichechostowatischen Truppenkörper eingedrungen, um ihn völlig zu zersetzen. Die Truppe war also fest in der Hand ihrer Führer; sie kämpfte nicht nur in der Berteidigung gut und geschickt, sie griff auch todesmutig an, und man spricht ihr auch auf deutscher Seite soldatische Tugenden nicht ab. Die verhetzende Wühlarbeit der Berbandsmächte hatte das ihre getan, diese Truppen



Das Brentatal bei Carpane-Balftagna unter dem ichweren Gefchutfeuer der öfterreichifch-ungarifchen Batterien. Rad einer Originalzeichnung von Frig Reumann.

nung im Innern, als zum Kampfe gegen den äußeren Teind. Sie fand ihre Helfer in den Letten und in den Ischehoslowaken. Die Letten, an Intelligenz und Bildung den Russen überlegen, durch das Zusammenwohnen mit den baltischen Deutschen und durch deren Beispiel in Jahrhunderten erzogen, waren schon im Frieden als geshobene Schicht unter den Arbeitern Rußlands von Beseutung. Die Aussiedlung der Rigaer Industrie beim Heranahen der deutschen Truppen zertreute diese dünne Ins nahen der deutschen Truppen zerstreute diese dünne In-telligenzschicht über ganz Rußland, die Austreibung der lettischen Bevölkerung vor dem herannahenden deutschen Heere vergrößerte dieses nunmehr unter den Arbeitern und Bolichemis Bolfchewifi zum Führertum aufsteigende Element. lettischen Freiwilligenbataillone kämpften erst tapfer an der russischen Freiwilligenbataillone tampsten erst tapser an ver russischen Nordweststront, dann sandte man sie, als der Rampf des Bolschewismus gegen die Ufrainische Rada begann, nach Süden. Große Teile dieser an sich recht guten Truppen waren schon im Norden vernichtet und ausgerieben worden, andere folgten dem Ruse nach dem Süden nicht, lösten sich selbst auf und kehrten zu ihren IX. Banh

gegen Deutschland aufzuheten. Man hatte ihnen eingetrichtert, ihre inneröfterreichischen Wtinfche wären ja längst erfüllt, wenn Deutschland nicht das Habsburger Reich in seiner veralteten staatlichen Form schützte. Man hatte ihnen erzählt, und sie glaubten es, daß die Verbandsmächte völlig ihre innerpolitischen Wünsche und Neigungen unterpolitg thre innerpolitischen Wunsche und Reigungen untersstütze. Der deutsche Feind aber müsse geschlagen werden, wo man ihn antreffe. Ob sie gegen ihn innerhald Österreichs, an der Westgrenze Deutschlands oder in der Ukraine kämpsten, sei gar kein Unterschied.

Um wie viele Truppen es sich bei diesen tschehosloswakischen Berbänden handelt, ist nie recht festgestellt worschen mohl aber kann man sagen das es wehrere Vierdeden

den, wohl aber fann man fagen, daß es mehrere Brigaden, vielleicht auch Divisionen sein werden. Schon als die deutschen Truppen bei Kiew gegen sie kämpsten, erschienen Parla-mentäre dieser Tschechoslowaken mit der naiven Forde-rung, ihnen freien Abzug mit allen Waffen zu gewähren, sie wollten ja gar nicht hier gegen die Deutschen kämpfen, sie seien ein Bestandteil der großen frangofischen Armee und wunschten nur freien Abzug über Sibirien und Bladimo-

stok, um zu ihrer "grande armée" stoken zu können. Natür= lich wurde hier wie auch später dieses Ersuchen abgeschlagen und die tschoslowatischen Berbande wurden durch die sieareichen deutschen Truppen ziemlich dezimiert. Daß sie igeschen deutschen Truppen ziemlich bezimiert. Daß beutsche Soldaten wenig Milde mit einem Gegner hatten, der ihnen so unendlich viel geschadet hat, und das nicht etwa in ofsener Feldschlacht, sondern durch Berrat und Schurkerei, wird man verstehen können.

Nach ihrer Bertreibung aus der Ukraine und nach den Brügeln die sie der arbotten daten die Ticheches

Brügeln, die ste dort erhalten hatten, zogen die Tichecho-flowaten, verstärtt durch Bruderverbände, die im Innern Ruklands bestanden, gegen Often ab. Schon damals ent= standen wohl die ersten Zwistigkeiten mit der Bolschewiti= regierung, die diese Truppen lieber im Guden festgehalten hätte und sich von ihrem Erscheinen in dem noch unruhigen und ungewissen Sibirien wenig Gutes versprach. vie Aschollowaten hatten genug. Inzwischen hatte Jtalien seine "Fremdenlegion" gebildet, und auch in Frank-reich waren tschechossowatische Berbände gegründet worden. Das alles drängte nach Zusammenschluß und strebte wohl auch, nachdem die Bolschewifi ihren Frieden mit den Deutschen gemacht hatten, aus Rußland heraus, um den Baumf gegen den perkakten deutschen Frieden au gederer Rampf gegen den verhaften deutschen Feind an anderer Stelle aufnehmen zu können. Bis zu diesem Zeitpuntt wichtigen Zwed, wenn sie an der Wiederaufrichtung einer beutschen Oftfront arbeiteten.

Daß diese ganze Bewegung in engem Zusammenhang mit Planen des Berbands steht, ist wenig zweifelhaft. Schon im Spätherbst 1917 hatte die französische Militär= mission, die von der russischer Front nach Kiew mission, die von der russischer Front nach Kiew übergesiedelt war, den Bersuch gemacht, den heutigen Hetman der Ukraine dazu zu bewegen, seine Hilse zur Wiedererrichtung einer neuen Ostfront zu gewähren. Es war an eine "Berbandsarmee", bestehend aus Ukrainern, Franzosen, Engländern, Amerikanern und Japanern, gesacht und die Ukrainer sollten sich unter kranzösische Führen dacht, und die Utrainer sollten sich unter frangosische Führung stellen — denn die französische Front erhofste sich von dieser Entlastung das meiste, weil sie deutsche Truppen von der Westfront ab wieder nach Osten ziehen sollte. Storopadski weigerte sich damals, und der Plan kam nicht zustande. Er ift aber vom Berband beileibe nicht aufge= geben worden, er spukt immer und immer wieder in allen Plänen des Verbands, die sich auf den Osten be-ziehen. Nur sind sich die Genossen nicht recht einig über seine Verwirklichung. Das einfachste wäre gewesen, man hatte die Japaner zu einem Eingreisen von Osten here, zu einem Durchmarich durch Sibirien und zu einem Borgeben gegen die Bolichewiti gebracht. Militarisch hatten sie bas



Rartenfligge zu der Tatigteit der Tichechoflowaten an der fibirifchen Bahn und zu der Befegung der Murmantufte durch die Englander. ..... Der englifche Stutpuntt an ber Murmantufte. ..... Das von ben Tichechoflomaten befeste Gebiet.

versteht man die tichechoflowatische Bewegung recht gut. In völliges Dunkel gehüllt aber sind die Borgänge, die zum jähen Bruch mit der Bolschewikiregierung führten.

Die nach Often strömenden Truppenmaffen, die immer och fach Osen stromenden Truppenmassen, die immer noch fest in der Hand ihrer Führer waren, wurden auf sämtlichen zur Verfügung stehenden Bahnen abtransportsert und versperrten zeitweilig sehr start die sibirische Bahn. Die Bolschemifiregierung gab an, man hätte aus bahntech-nischen Gründen die Beförderung ein paar Tage unter-brechen müssen, hätte sogar einige Teile der Verdande ein-wal eine Stracks zurückschappen millen gegen die Justicherung mal eine Strede gurudfahren muffen gegen die Bulicherung, daß in einigen Tagen ihr Weitertransport oftwarts erfolgen werde, aber dahinter stedte wohl ein volitischer Grund. Mus Sibirien tamen eben immer mehr antibolichewistische Nachrichten, die Berrichaft der Bolichewifi im Diten wurde mehr und mehr bedroht, und der sibirischen Gelbständig-feitsbestrebung nahmen sich alsbald kadettische und oktobristische Elemente an, die gegen den Bolschewismus des-halb am meisten empört waren, weil er den Krieg gegen Deutschland durch einen Frieden beendet hatte, der Rußland ihrer Ansicht nach zur Bedeutungslosigkeit verurteilte. Aus der zunächst reinen Selbständigkeitsbestrebung Sibiriens war also eine halb und halb monarchistische bolschewikibestrebung geworden, die die tschechoslowakischen Truppen dadurch in ihren Bannkreis zog, daß man ihnen in Aussicht ftellte, fie fonnten nun wieder gegen Deutschland tämpfen, ja, sie erfüllten sogar einen militärisch höchst

wohl auch gekonnt. Aber erst weigerten sich die Japaner, und als sie sich doch dazu entschlossen natürlich getreu ihren streng nationalen Grundsähen nur so weit, als das japanischem Interesse entsprach, also etwa zur Besetzung Wladiwostots, des Amurgebietes und der ostchinesischen Eisenbahnen —, da weigerten sich die Amerikaner, die das nach eine empfindliche Schödingung ihrer Interessen besünd. von eine empfindliche Schädigung ihrer Interessen befürch= teten. Die Japaner wollen nur mitmachen, wenn sie die Führung und das militärische Übergewicht haben, die Ameritaner wollen es nur dulden, wenn das Eingreifen vom gesamten Berband ausgeht und der japanische Einsfluß so weit wie möglich gedämpft wird. Aber diese Fras fluß fo weit wie möglich gedampft wird. gen ift hin und her verhandelt worden.

Inzwischen aber nahm der Berband dankbar das sich ihm bietende Geschent kadettisch-russischer Führer an, die tschechossowatischen Berbande für die gemeinsamen Ziele nutybar zu machen. Unter allen Umständen mußte zuerst das friedensfreundliche bolichewistische Regiment gestürzt werden. Daß nicht nur die Bolschewifi friedensfreundlich sind, sondern daß es das ganze russische Bolk ist, will man beim Berband immer noch nicht sehen. Daß die bolsche-wistische Regierung nur noch Anschen hat, eben weil sie den Frieden gebracht hat, und daß jede andere Regierung sofort gefturgt werden wurde, wenn fie an Stelle des Friedens wieder den Krieg brächte, will man nicht glauben. So benutt man die Ischechollowaken, um einen erften Unfturm gegen bas bolfchewistische Regime von Often ber

es wächst eine neue Oft=

gefahr heran. Siegt da= gegen der Bolschewis= mus, so hat er immer= hin zwar mit längerer

Lebensdauer zu rechnen, aber er hat auch ein neues Heer, von dem man unter Umständen allerhand Überraschungen

erleben kann. Die politische Lage im Osten ist nach dem Friedenschluß

verworrener benn je.

Aber hindenburg und Ludendorff werden ichon

dafür sorgen, daß sie im Westen größere Klarheit

gewinnt, und diefes Licht wird bann wohl auch nach

dem Often ausstrahlen. Jett wird der Krieg im Westen entschieden, und dort fällt auch die Ent-

scheidung über alle noch schwebenden Fragen des Oftens.

zu unternehmen, einen Unfturm, der für die Bolichewifi umfo ernfter ift, als aus Sibirien, bei dem Bersagen der ukra-inischen Bersorgungsge-biete, die ganze Ge-treidelieserung für West-ruhland zu erfolgen hat. England und Frankreich ichuren ben Streit. Sie erhoffen eine Kriegser= flärung der Republik Gi= birien gegen Deutschland, lie erhoffen das Eingreifen eines amerifanischen Silfskorps, das, wenn die Japaner sich weiter weigern werden, den Rernpunft einer neuen östlichen Armee bilden könnte. Man sieht, die Berrichaften rechnen nicht mit einem rafchen Rriegs= ende, sondern spekulieren auf eine recht ferne Zu-kunft. Als neuester Berbreiter dieses Gedankens

HH3BEPIH986 ARCTO NO SOPRO TO ME продожимь NATO KP (BORESTE EPA)

Ruffifche Revolutionsfahne, beren Borberfeite Rerensti zeigt, wie er bie Baren-

bereift Rerensti die Berbandsländer, aber er ist erfahren und flug genug, um überall zu verfunden, mit Flidwerk sei es da nicht getan, die auftretende Armee musse recht besträchtlich stark sein.

Die tschechoflowakischen Truppen haben eine lange Rette von Erfolgen erzielt. Sie sind, nachdem sie ihren Zug nach Often unterbrochen hatten, wieder westwärts gezogen nach Osten unterbrochen hatten, wieder westwärts gezogen und haben ziemlich mühelos eine Reihe von Städten an der sibirischen Bahn besetzt. "In Westsibirien gibt es keine bolschewistische Regierung mehr," verkünden stolz französische und englische Blätter, die die Hoffnung aufgegeben haben, daß man sogar die Bolschewikt noch zum Umschwenken ihrer Politik gewinnen könnte. Man muß hinzusügen, daß sich das vorläusig höchstens auf die Bahnslinie beziehen kann, denn nur an dieser entlang haben die Achechossowaken wohl ihre Truppen. Aber diese Bahnslinie ist gerade das wichtige für die bolschewistische Nahsrungsmittelverpsseuna.

rungsmittelverpflegung. Alle diese Erfolge der Berbands=Bortruppen aber sind vor=

läufig noch nicht endgültig. Lenin und Tropti rusten erst zum Gegen= stoß. Sie benuten die Gelegen= heit, eine neue bolschewistische Ar-mee zu gründen, wohl gar nicht ungern. Denn sie brauchen diese Armee nicht nur, um die Tschechoflowaten zu befämpfen, sondern um in ihnen die monarchistischen und kadettistischen antibolichewi= stifchen Elemente zu treffen, die gegen ihre Regierung auftreten. Die Bolschewiki scheinen recht großzügig vorzugehen, und Trokki versichert, daß sich die Lage bald "radital ändern" werde. Esscheint auch noch tichechoslowatische Ber= bande zu geben, die den Sowjets treugeblieben sind, weil bei ihnen die bolschewistische Grundüberzeugung über die hohe Politik geht. Bertreter biefer treu gebliebenen Truppen sind nach Often entsandt worden, um mit den Brudertrup= pen zu verhandeln. Es wäre also im gegenwärtigen Zeitpunkt ver-früht, ein Urteil über den tschechollowakischen Aufstand und seine Aussichten abgeben zu wollen. Für uns Deutsche besteht aller Grund, ihn aufmerksam zu ver-folgen. Siegt der Aufstand, so liegt damit der Berband, und

### Die Schlacht zwischen Soissons und Reims.

Bon Rriegsberichterftatter Gugen Raltichmidt.

(Siergu bas Bilb Seite 17.)

Jenseits der Aisne betraten unsere Divisionen ein vom Rriege noch völlig unzerstörtes Gebiet. Im Jahre 1914 waren unsere Truppen auf dem Vormarsch hier siegreich durchgezogen, man durfte neugierig sein, wie sich der Feind jett zu unserem Angriff stellen würde. Ob ein weiteres Bordringen in breiter Front bis an die Marne von vorn-Bordringen in breiter Front die an die Marne von vorn-herein im Plane der deutschen Heresleitung lag, möchte ich dahingestellt sein lassen. Auf Grund der reichen Erfolge in den ersten zwölf Stunden war jedenfalls die energische Berfolgung des geschlagenen Gegners das zwingende Ge-bot des Tages (siehe Bild Seite 17). Die Mitte der deut-schen Kräfte, die Korps der Generale v. Windler, v. Conta und v. Schmettow stießen noch am Nachmittag des 27. Mai dem Feinde nach und erklannen die Hochkläche zwischen

dem Feinde nach und erklommen die Hochfläche zwischen Aisnes und Besletal. Die Besle, die bei Condé in die Aisne müns det, fließt von Reims her westlich und ungefähr gleich zum Unter-lauf der Aisne. Das Zwischen-gelände ist 8 bis 10 Kilometer tief und in seinem Aufbau ähnlich den langgestreckten Sügelrücken des Damenweges, nur nicht so ausgedehnt und weniger befestigt. Immerhin beträgt der Söhenunterschied zu den Flustälern etwa 100 Meter, genug, um eine zähe Verteidigung mit Hilfe dieses na-türlichen Hindernisses ins Werk

zu seten. Jedoch die Franzosen waren so völlig in Berwirrung geraten, daß sie keinen ernsthaften Wider= stand mehr leiften konnten. Rafd) vorgeworfene Berftartungen verluchten, lich auf den Soben bei Révillon festzusezen, mußten aber rasch abbauen. In Fismes wur-den Hals über Kopf die erreich-baren Abschnittreserven ausgeladen: 3 französische und 1 eng= lische Division wurden tropfen= weise eingesetzt, aber von den zurückslutenden Kolonnen mitge= rissen. Nach den außerordentlichen Berlusten an Artillerie im Aisne= tal fehlte es dem Gegner an ver=



Der frühere russische Zar Nibolaus II. als Gefangener in Barskoje-Selo vor seiner Aberführung nach Tobolsk. hinter ihm seine Bache. — Er wurde am 16. Juli 1918 in Jekaterinenburg auf Besehl des Aralsowjets erschossen.

fügbaren Batterien, die den Widerstand hätten versteifen tönnen. Die französisch-englische Führung befand sich anscheinend während des ganzen ersten Tages in der gründlichsten Untenntnis über die Größe wie über den Ernft des deutschen Ungriffs. Die Barifer wie die Londoner Breffe erging fich ungriffs. Die Pariser wie die Londoner Presse erging sing noch am zweiten Tage in Warnungen vor dem deutschen "Bluff" an der Alsne, der eigentliche Angriff werde ganz wo anders erfolgen, und General Foch ließe sich nicht ins Bocks-dorn jagen. Als dann die Meldungen von dem raschen Einschen Einschen Einschen Einschen Einsche Einschen Einsche Einschlich ein der Einschliche Einsche Einsche Einsche Einschliche Einsche Einsch ein der Einsch ein der Einschlich ein der Einschlich ein der Einschlich ein zu der Einschlich eine Einschlich ein der Einschlich eine Einschlich ein der Einschlich eine Einschlich e sturz fast der gesamten Angriffsfront keinen Zweifel mehr über den Ernst der Lage übrig ließen, versuchte Foch die Bildung einer neuen Armee füdlich von der Besle. Er tonnte nicht, wie er wohl gewollt hatte, ben Stoß elastisch auffangen, er mußte ihn mit allen verfügbaren Kräften hart parieren, denn Reims und Soissons waren bedroht. So versuchte er am zweiten Tage, seine Stellung "hinter der Hochebene", nämlich der Bochfläche zwischen Aisne und Besle, zu festigen. Das mißlang völlig.

Denn inzwischen hatte die Mitte der Armee Boehn noch am Abend des 27. Mai das Besletal in breiter Spike, von Paars über Fismes bis Courlandon, erreicht. Binnen

achtzehn Stunden hatten die sieg= reichen Divisionen eine Raumtiefe von 18 Rilometer gewonnen - ein Erfolg, den nicht eine einzige der großen Angriff= schlachten der Berbandsmächte aufzuweisen vermag. In der Morgenfrühe des 28. Mai ging die Garde östlich von Fismes über die Niederung, während gleichzeitig posensche Regimenter im Westen das Tal überquerten. Badische Truppen nahmen die umgangene Stadt frontal. Die wenigen gebliebenen Einwohner erzählten schreckensbleich wilden Szenen beim Abergang der Franzosen, Engländer und der fliebenden Bevölferung über die Flußbrüden. In weiterem Bormarsch stieß unsere Mitte am selben zweiten Tage noch in das Aufmarschgelände der feindlichen Reserven vor und stand am dritten Tage, dem 29., bereits bei Fère en Tardenois, also etwa 15 Kilometer südlich von der Besle. Bon einer Front= parade des deutschen Angriffs tonnte demnach teine Rede sein, und Foch versuchte denn auch durch Druck auf die Reilflan= ten, von Diten und Westen ber, den Bortrieb der Spige den Bortrieb der Spitze zu hemmen. — Die Korps Larisch

und Wichura auf dem rechten Flügel waren von Anfang an auf festere Gegenwehr gestoßen. Noch am Morgen des zweisten Tages hielten sich die Franzosen sehr zähe auf der Höhe bei Laffaux, und als es hier schließlich mit einem Ruck entlang der Straße nach Soissons weiterging, blieb immer noch beim Fort Condé (siehe die Bilder in Band VIII Seite 390 und 391) eine Beule, die erst im Lause des Nachmittags durch den Fall der Feste ausgeglichen murde. Beide Rorps arbeiteten sich nun äußerst rasch konzentrisch gegen Soissons heran. Am Spätabend des 28. noch hatten sich die Unseren von Diten und Nordosten der Brudentopfe bemächtigt; am anderen Morgen, dem dritten Tage, waren sie in die Stadt eingedrungen, hatten sie im Straßenkampf gesäubert, und kämpften am Nachmittag bereits gegen die südwestlich vor-gelagerten Höhen. Soissons war gefallen, und am selben Tage sielen auf dem linken Flügel die befestigten Wald-Tage fielen auf dem linken Flugel die befestigten Wald-höhen mit den Forts Thierry und Chénois bei Reims, wo die Engländer vergebens Rüchalt gesucht hatten, den Truppen des Generals Isse in die Hand. Mit dieser er-heblichen Ausweitung der Flanken war die Frontmitte erneut gesichert und trug nun, am 30. Mai, den Angriff in einem weit ausgreisenden Sprunge dis an die Marne vor. Am Abend, nach eiliger Verfolgung des hastenden Teindes standen die Unseren ausgetwend am Norduser des Feindes, standen die Unseren aufatmend am Nordufer des

lieblich gewundenen Fluffes. Um selben Tage aber hatte der Angriff weiter nach Westen übergegriffen: Teile der Armee Hutier waren östlich von Nopon über den Oise-Armee Kanal gegangen und rollten nun, in sofortiger Aus-nühung des Ersolges dei Soissons, den linken Flügel det Franzosen auf.

Es war für General Foch eine fast verzweiselte Lage. Er wußte nicht recht, sollte er die Kanalstellung preisgeben, um längs der Aisne ein Sprungbrett gegen Soissons zu behalten, oder sollte er den drohenden Fall von Neims abwenden? War es möglich, die Deutschen von der Marne, avwenden? War es moglich, die Deutschen von der Warne, wo sie zwischen Château-Thierry und Verneuil eine User-linie von 20 Kilometern besetzt hatten, zurückzudrücken? Die französische Heeresleitung entschloß sich zum Jangen-druck von Reims und Soissons her. Für den 31. Mai erhielt die französische 6. Armee Besehl zum Gegenangriff beiderseits der Aisne auf Soissons. Die Richtungslinie ging von Terny-Sorny über Condé nach Braisne. Die krisch beraugessischen Dinisionan nach Artistation. ging von Terny Sorny uver Conve nach Stalsne. Die frisch herangeführten Divisionen, von Artillerie und Panzers wagen unterstützt, traten um neun Uhr früh zum Angriff an; am Abend, nach heißem Kingen, wichen sie. Das Korps Wichura, das den Haupts

am anderen Morgen, am 1. Juni, gemeinsam mit dem Rorps La= rifch, den Gegner auf der Soch= Auch die südlich anschließenden Korps der bedrohten Keilflanke hatten die neue Front gegen Westen aufgenommen und trie-Cotterets, während gleichzeitig zwischen Aisne und Dife die Araus dem erften groß angelegten Gegenzug der Franzosen eine neue Niederlage. Zwischen der Marne und Reims versuchten sie am felben Tage beiderfeits des Ardrebaches vorzubrechen, er-6. Juni, brachten dann noch fleinere Frontveränderungen, im allgemeinen aber blieb die er= reichte Linie bestehen.

Trop aller Mühfal war es ein fröhlicher Vormarsch — dieser beschwingte Siegeslauf bis in die Gefilde der sagenhaften Marneschlacht. Der deutsche Soldat

stoß aufgefangen hatte, drängte fläche von Chaudun nach Westen. ben die Franzosen bis an den Rand der Wälder von Villers= mee Hutier die Frontecke bei Nonon bis an den Wald von Carlepont säuberte. So wurde reichten aber nichts. Die nächsten Tage, besonders der 3., 4. und

hatte wieder einmal das volle Gefühl des Sieges, der unbedingten Überlegenheit über den Feind ausgekostet. Und zwar über einen Feind, der sich brüstete, die große Niederlage der Engländer in der Durchbruchschlacht des März aufgehalten und die Zivilissation gerettet zu haben. Nun war auch der Franzose geschlagen, und reiche Beute, gewaltig anschwellende Geschalgenenzahlen gaben ein Vild von der Größe dieses Erstalles. Im Ander Nisne, in den Schluckten der Kesse und folges. Im Tal der Aisne, in den Schluchten der Besle und Ardre, in dem weiten Waldgebiete nördlich von der Marne fanden sich riesige Stapelplätze von Kriegsmaterial. Das Neue an ihnen war, daß sie amerikanische Zeichen und Aufschriften trugen. Im letzten Augenblick hatte man versucht, die Lager zu verbrennen, aber es war nicht einmal gelungen, alle Flugzeuge unschädlich zu machen; sie fielen zu Dutsenden neu und völlig brauchbar in unsere Hand. Auch ausgedehnte Lazarette mit reichen Vorräten an Verband-

stagebeigine Tagaterte im keinen Strittlen un Serolinds-ftoff fanden sich vor, mitsamt den französischen Schwestern. Nach und nach waren vier Fünftel der Schlachtfront von Reims dis zum Meere in wechselnder Tiefe von uns erobert worden. Wir here den Feind gezwungen, die Arbeit seiner Kriegsindustrie, seines Heeres auf etwa 200 Kilosmeter Front preiszugeben. Er muß aufs neue graben und bauen, herbeischleppen und aufstapeln, muß eine riesige Arbeitstraft und ein gewaltiges Material auswenden,



Der bon ruffifden Sogialrebolutionaren in Mostau ermorbete beutiche Gesandte Graf v, Mirbaci-Sarff.

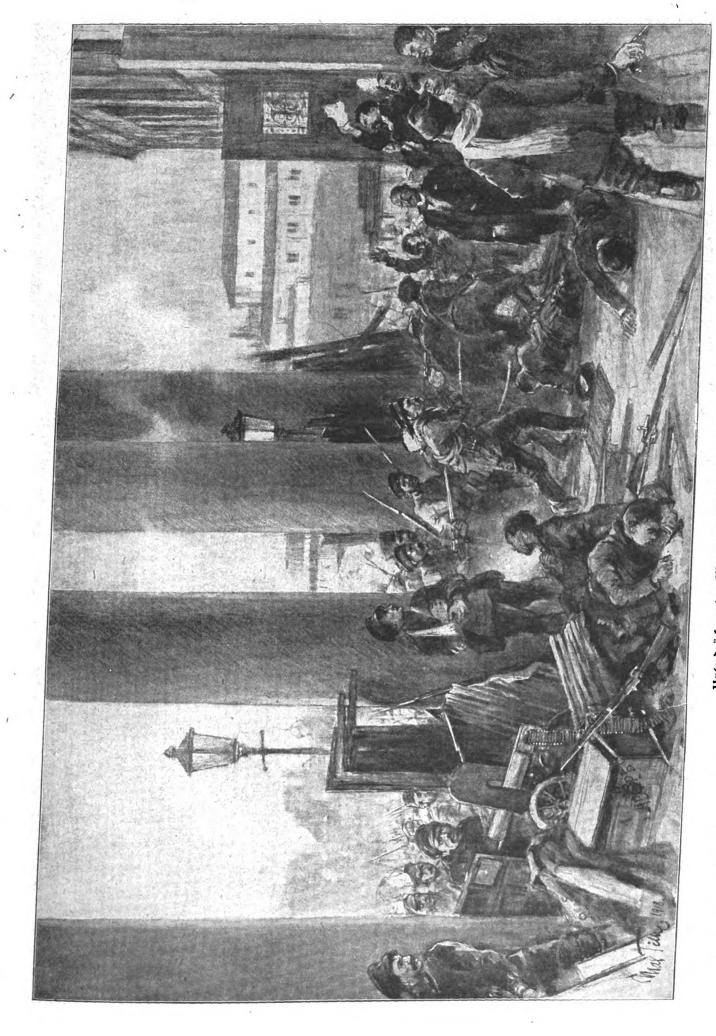

Unferdrückung der Ansteine Ebiakerpolutionäre derschung der Moskauer Berschwörung Anfang Juli 1918. Nach einer Eriginalzeichen wurde von Rosen Garbisken umbelle, worauf sich die Berschworenen zur Ubergabe gezwungen saben.

um einigermaßen gerüstet dem nächsten Kampfe zu bezegegnen. Ein wirtschaftlicher Aberlaß, der zusammen mit den riesigen Einbußen an Menschen und den Berlusten auf dem Meere auch den stärksten Kriegsverband der Welt ebensosehr schwächen muß, wie er uns stärkt.

### Wer strebt nach der Weltherrschaft?

Bon Dr. Bernhard Dernburg, Raiserlich beutscher Staatssetretar a. D.

Worin besteht die Weltherrschaft? Einmal in dem Besitze der größten und volkreichsten Länderstrecken, in der Beserrschung der Meere und ihrer Engen und in der Kontrolle über die lebensnotwendigen Rohstoffe und ihre Märkte. Zweisellos war zu Beginn des Weltkrieges in allen diesen Dingen England dem Rest der Welt weit voraus. Mit Stolz wies England auf die Weltkarte, die den größten Teil von Afrika, die volkreichsten und reichsten Gediete Asiens, die nördliche Hälften und reichsten Gediete Asiens, die nördliche Hälften und reichsten Gediete Asiens, die nördliche Hälften und auswies. Und zwischen all diesen großen Fleden waren sene unzähligen kleinen, an den strategisch wichtigsten Punkten der Meere gelegenen, mit denen die amerikanische Ostküste, der Weg um das Kap der Guten Hösssnung und das Kap Korn, die Straße des Mittelmeeres und das ganze Ozeaneum besprenkelt war. Eine Behauptung, daß England die Meere nicht beherrsche oder daß London und Liverpool nicht die Umschlagdäsen für den größten Teil der wichtigsten Rohstoffe seien, würde seder Engländer mit Recht als lächerlich zurückgewiesen haben. Wenn sich deshalb Balfour in einer seiner Reden richtig hätte ausdrücken wollen, so hätte er damit anfangen müssen, zu sagen: "Wir Engländer besitzen die Weltherrschaft," und er hätte dann — allerdings mit Unrecht — sagen können: "Un unsere Stelle will Deutschland treten." Ist nun England bereit, in den Friedenszielen, die es ja so oft mit Deutschen dieser seiner Weltherrschaft herzugeben, und wie liegen die Zeugnisse, die sich im Verlauf des Krieges angesammelt haben?

Junächst auf dem Gebiet des Ländererwerds. Auf dem Kontinent hat England seine Bestrebungen auf eine politische Beherrschung Belgiens gewiß nicht aufgegeben; zu den Geheimverträgen, die Deutschland zerstüdeln und das linke Rheinuser dem auf Gedeih und Berderd zum englischen Basallen gestempelten Frankreich geben wollen, betennt es sich so lange, dis nicht Frankreich selber verzichten muß. Aus der Adria ein italienisches Weer zu machen, das, wie das unselige Italien, unter die Botmäßigkeit der das Mittelmeer beherrschenden Seemacht käme, ist ein gesbilligtes englisches Kriegsziel. Die Abreißung von Arabien, Palästina, Sprien und Wesopotamien von der Türkei und die berühmte Länderbrücke Kap—Kaird—Bomban versucht man heute schon in die Tatsache umzusehen, und wenn es sich darum handelt, die deutschen Kolonien etwa zurüczugeben, so erheben sich die englischen Dominien und erklären, davon könne überhaupt gar keine Rede sein. Bei diesem Punkt kann man also ohne weiteres sagen, daß England des Strebens nach der Vergrößerung der Weltherrschaft überführt sei.

Wie steht es mit der Freiheit der Meere, dem blauen Band, das die Weltherrschaft sichert? Wir haben nur gelesen, daß die unbedingte Beherrschung aller Seevers bindungen eine englische Lebensnotwendigkeit sei und ein vornehmstes Kriegsziel, und daß die Mittelmächte durch Auslieserung ihrer Kriegs- und Kaufsahrteislotte dauernd unschählich gemacht werden müßten. Auch von der Wiederserrichtung des Völkerrechts in einer anderen Form als einem anglosächsischen Bündnis hört man sehr wenig. Danach ist England auch in diesem Punkt durch die Tatsachen dem Streben nach der Erweiterung der Weltherrschaft überführt.

Streben nach der Erweiterung der Weltherrschaft überführt. Wie steht es mit den Rohstossen und Märkten? Die Verbandsmächte haben im Juni 1916 in Paris jene berücktigte Wirtschaftskonserenz abgehalten, in der sie nicht nur für den Krieg, das ist nur der erste Punkt, sondern besonders für die Zeit nach dem Kriege den Ausschluß der Mittelmächte von allen Rohstossmärkten beschlossen, und nicht nur aus den Gebieten Englands und seiner Verdündeten oder aus denjenigen Teilen Südamerikas und Ostsasiens, die es in den Krieg gezwungen oder gehetzt hat, sondern mit Hilfe der Weltberrschaft zur See, von wo sie immer bezogen werden können. Auch das ist nicht Programm geblieben, sondern in der spstematischese

Form wurde zunächst deutscher Fleiß und deutsche Anlage in England und bei seinen Berbündeten vernichtet. Schwarze Listen sorgen dafür, daß sich Neutrale aller Geschäftskreise anderen Bezugsquellen zuwenden müssen als ihren dissberigen aus dem Kreise der Mittelmächte. Patente und Multerschuß sind vogelfrei, Ernten und Schuren sind auf Jahre vorgekauft, deutsche Angestellte sind geächtet und eine tendenziöse Kabelberichterstatung sucht durch täglich ausgespritztes Gist den anständigen deutschen Namen, den eine dreißigjährige Arbeit über See aufgerichtet hat, von Grund auf zu entwerten. Damit soll hergestellt werden die Weltherrschaft englischer und amerikanischer Industrie und englischen und amerikanischen Kapitals weit über die Grenzen Englands hinaus. Auch im dritten Punkt ist Englands Stresden hier nach einer unbedingten Weltherrschaft, auch da, wo es sie disher noch nicht für sich in Anspruch genommen hat, überwiesen. Freilich, die Rechnung hat ein gewaltiges Loch bekommen. Mit dem Sturze Rußlands hat sich das Blatt einigermaßen gewendet, und die selbstsicher und zielbewußte japanische Haltung zeigt, daß es in der Welt noch eine Macht gibt, die so ohne weiteres dem Diktat von Westminster nicht zu solgen bereit ist und die weiß, was die anglosächsische Weltherrschaft auch für sie unter Umständen bedeutet. So hat der deutsche Sieg im Osten eine schwe von Trümpfen in unsere Hand gebracht, bei denen es nur darauf ankomnt, daß sie militärpolitisch und handelspolitisch richtig gesiniet und nicht und viert und viert und verzeite nerkschap

spielt und nicht unnug und vorzeitig verstochen werden. Wie steht es nun mit dem deutschen Anspruch auf Weltherrschaft? Der Besitz von Belgien ist für uns tein Rriegsziel, das haben drei Kanzler feierlich erklärt. Ebenso= wenig die Berstummlung von Frankreich. Auch im Often brauchen wir uns über die Freiheit von Polen nicht weiter zu unterhalten, denn sie steht auf dem Berbandsprogramm mit noch größeren Lettern geschrieben als auf bem un-frigen. Politischer Ginfluß im Baltitum und in Finnland, ben uns der Wille der dortigen Bölker einräumen will
— und wir werden zusehen, daß er als solcher richtig er-kannt wird, ehe wir zu Endgültigem schreiten — kann niemals bei einer Bevölferung von sechs bis sieben Millionen Menschen als ein Streben nach Weltherrschaft angesehen werden. Und daß wir uns des ruffischen Reiches nicht bewerden. Und daß wir uns des kuftschen neiges nicht de-mächtigen wollen, brauchen wir nist zu versichern, dieser Broden ist selbst für das größte L aus und den größten Wagen unserer Allbeutschen zu groß. Der englischen Be-berrschung der Meere setzen wir das Thema von ihrer Freiheit entgegen. Wir verstehen darunter, daß in einer rechtlich gesicherten und durch die Abereinstimmung, den Willen und die Kraft aller Bölker gutgeheißenen Form der Werbindung der Könder untereingender keinerlei Sinder-Berbindung der Länder untereinander keinerlei Sinder-nisse, weder im Krieg noch im Frieden, in den Weg gelegt werden durfen, weil wir auf dem Standpuntte stehen, daß das freie Meer das Erbteil aller und das Egentum von feinem ift. Daraus ein Streben nach Weltherrschaft abzuleiten, widerspricht dem einfachen Geset der Logit. Saben wir uns jemals für einen anderen Grundfat ausgesprochen als den der offenen Tür und der gleichen Gelegenheit? Man lagt, die Bertiefung des deutsch sösterreichisch zungarischen Bündnisses habe diese Zwecke. Einmal weiß man noch gar nicht, wie diese Bertiefung aussehen wird. Jedenfalls wird sie die Souveränität der einzelnen vertragschließenden Teile nicht antalten, sondern sich in Form der üblichen Staatsverträge halten, die ganz gewiß dem Zutritt aller anderen kein unübersteigliches hindernis geben werden. Und dadurch wird niemals irgendeine wesentliche Berschiebung eintreten können, denn die Lage der hier in Frage kommenden Länder und ihre bisherigen Beziehungen sind bereits derart, daß auch durch ihre Bertiefung etwa eine für den Welthandel ins Gewicht fallende Beränderung nicht herauskommen kann.

Benn wir ein erweitertes Kolonialreich verlangen als eine Betätigungstätte für freie Energie und für das Kapital Deutschlands, so tun wir nur das, was uns auch früher von England als gerecht zugebilligt worden ist. Man denke an die abschlüßreisen Berträge über die friedliche Durchsdringung der portugiesischen Überseebesitzungen. Aber die Kolonien haben stets unter der Regelung der internationalen Kongoakten gestanden, die sed Bevorzugung einer Nation vor der anderen ausgeschlössen haben, und Deutschland ist geradezu der Herold dieses Grundsates in der Bergangenheit gewesen. So fällt der Balfoursche Sat in Atome zusammen. Was er sagen wollte und was er gesagt hat, ist, "die Weltherr-



Un der Drefchmaschine.



Willen ber Gade mit ausgebrofchenem Betreibe.

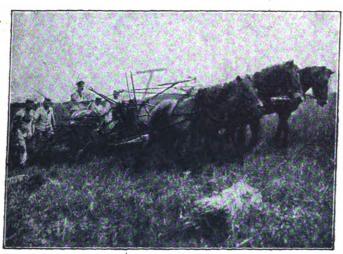

Mahen des Safers mittels Gelbftbinders.

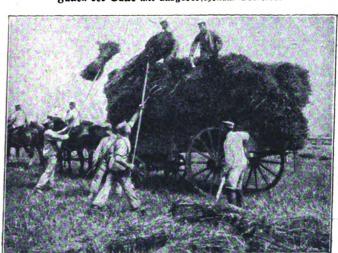

Aufladen der Garben



Einbringen bes ausgedroichenen Getreides.



Frangöfifche Bibilarbeiter werden jur Urbeit geführt.



Unfertigen von Sarten.



Reparaturwertftatte für landwirtschaftliche Mafchinen.

Deutsche Ernte im Feindesland.

Rad Aufnahmen vom weftlichen Kriegichauplat burd Gebr. Saedel, Berlin.

schaft des Angelsachsentums, die besteht und für die wir kampfen, wird unter allen Umständen aufrechterhalten und verstärft und sede mögliche Konkurrenz für absehbare Zeit vertilgt". Wosür wir aber sechten müssen, ist, für ein freies,
großes, intelligentes Bolk, das eine Weltmission als Kulturträger hat, gleiche Sonne und gleichen Wind zu haben, und wir
wollen dieseWeltherrschaft allerdings nicht dulden, sondern wir
wollen sie teilen mit allen, die gleiche Ansprüche haben und
gleiche Pflichten übernehmen können. Das ist die Lehre, die
die Wittelmächte aus ihren Kriegserfahrungen ziehen müssen.

#### Gin deutscher Motorminensucher.

Bon Ronteradmiral a. D. M. Foß. (Sierzu bas Bilb auf biefer Geite.)

Nach der englischen illustrierten Zeitung "The Sphere" ist die hier wiedergegebene Abbildung des "Motorminensuchers" die neueste Errungenschaft des deutschen Kriegschiffsbaues. Diese Art von Booten soll zuerst bei der Unschädlichs Weise hinter dem Minensucher hergeschleppt, und in der Sperre entsteht damit eine Bresche, die etwa den Minensuchern folgenden großen Schiffen gestattet, ungefährdet durch die Sperre zu fahren.

Damit wäre zunächst der Zweck des Minensuchens erreicht, wenn nicht noch die Frage zu lösen wäre: Wohin
mit den gefährlichen und empfindlichen Höllenmaschinen?
Das ist dahin zu beantworten: Die von der Winensuchleine
erfasten Minen tauchen großenteils auf, so daß sie led geschossen werden können. Sie laufen dann voll Wasser und
sinken auf den Meeresgrund, wo sie im allgemeinen als
unschädlich betrachtet werden können. Das abgebildete
Wotorboot hat zum Unschädlichmachen der Winen am Sec ein Maschinengewehr, während die vor dem Steuerhause
aufgestellte Schnelladekanone für die Bekämpfung der Fahrzeuge bestimmt ist, die bei der Sperre kreuzen, um die Beseitigung der Minen zu verhindern. Ein kleiner, auf dem
kugelsicheren Steuerhause aufgestellter Scheinwerfer kann
nach allen Punkten des Horizontes gerichtet werden und



Ein Minenraumer, wie er nach der Unficht der Englander bei der deutschen Flotte im Gebrauch ift. Rach einer englischen Darftellung.

machung der russischen Minensperren in den Gewässern des Rigaischen Meerbusens Verwendung gefunden haben. Was dabei der Wirklichkeit entnommen oder der Einbildungskraft des Zeichners zu danken ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Das Neue ist, daß jedes mit Suchleinen, wie sie aus der Abbildung ersichtlich sind, ausgestattete Boot — also nicht bloß der dargestellte Motorminensucher — imstande ist, allem und selbständig zu arbeiten, während früher eine Rotte, das heißt zwei Boote, die Bucht der Suchleine hinter sich herzogen. Das wird erreicht durch die Anordnung zweier "Drachen", wie der englische Bericht sie nennt, zweier Bretter, die infolge ihrer Form und Andringung an der Suchleine nach außen streben, wenn die Leine durchs Wasser geschleppt wird. Es ist dieselbe Anordnung, die wir in Gestalt der "Scherbretter" bei der Hochsersschaft geschlepptes Net auseinander gespreizt zu halten. Was dort das Net ist, ist hier die hintere Bucht der Minensuchleine. Diese beherrscht so eine breite Fläche des abzusuchenden Fahrwasser. Die Bucht faßt hinter die Ankertaue der Minen und reist die letzteren von ihrer Ankerstelle los. Alle im Bereiche der Suchleine gelegten Minen werden auf diese soll bei Minensucharbeiten des Nachts in Tätigkeit treten.

— Die Russen, deren Minenwesen besonders hoch entwickelt ist, hatten ihre Minen in drei verschiedenen Tiesen unter Wasser verankert; die oberste Reihe sollte Torpedobooten, die mittlere großen Schiffen, die untere Tauchbooten das Durchfahren der Sperre unmöglich machen. Es gab auch Minen, die so verankert waren, daß von einem Paar die eine in der gewünschten Tiese schwamm, während die andere austauchte und den Platz der ersten einnahm, wenn diese entsernt wurde, sei es durch Zerspringen oder durch Minensucher; eine Anordnung, die geeignet war, die entstandene Bresche in der Sperre wieder selbstätig zuschließen. Das abgebildete Motorboot hat einen so geringen Tiesgang, daß es die oberste Reihe der Minen übersahren kann, ohne eine Mine anzusstoßen und dadurch zum Aufstliegen zu bringen. Man hat auch Minen, die wegen der Beschaffenheit ihres Zünders zerspringen, wenn sie sich start nach einer Seite legen. Das kann natürlich bei den durch eine Suchleine ersaßten sehr leicht vorkommen. Was aber auf andere Weise nicht zerstört worden sein sollte, wird an den Strand geschleppt und dort von minenstundigen Leuten unschädlich gemacht.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfetung.)

Der siebente Bersailler Kriegsrat (siehe das untensitehende Bild) hatte beschlossen, an der **Westfront** eine neue Angriffsbewegung zur Bertreibung der Deutschen aus den von ihnen neu gewonnenen Stellungen in die Bege zu leiten. Dazu waren aber große Mittel an Menschen und Gerät nötig, und daran sehlte es gerade. Von den 189 Divisionen, die General Foch zu Beginn der deutschen Angriffe im März beseisen hatte, mußte er nach und nach 177 Divisionen

und nach 177 Divisionen einseten und verbluten lassen. Deshalb klam= merten sich England und Frankreich immer mehr an die Hisse, die von Amerika kommen sollte. Bur Beruhigung der Be= völkerung wurden 3ah= len genannt, die aber, weil sie einander wideriprachen und so den Stempel der Unwahrheit an sich trugen, ihren 3wed verfehlten. hieß es Ende Juni, in Frankreich befänden sich 700 000 Amerifaner, nach einem Funkspruch aus Lyon sollten es 1000 115 Mann sein, Lloyd Ge= orge sprach am gleichen Tage von 900000 Mann, und in einem zweiten Funffpruch von demfel-



Ronferadmiral Paul b. Singe, ber neue dentiche Stantsiefretar bes Auferen.

ben Tage wurde amtlich angekündigt, daß bis zum 1. September 1 000 000 amerikanischer Soldaten in Frankreich eingetroffen sein würden. Tatsächlich konnte höchstens eine halbe Million Amerikaner in Frankreich stehen, wovon nur 150 000 bis 280 000 Mann als frontverwendungsfähig in Frage kamen, während sich die anderen aus Arbeitern und unausgebildeten Truppen zusammensetzen, die in den Abungslagern erst ihrer Ausbildung entgegensahen. In der

Front standen höchstens 200 000 Mann ohne jegliche Kriegserfahrung; sie reichten somit nicht einmal aus, die in den Heeren des Berbands entstandenen Lüden auszufüllen.

Deshalb begnügte sich Foch zunächst mit zahlreichen Teilangriffen, die wohl hier und da zu örtlichen Erfolgen, aber nicht zu einer wesentlichen Anderung der Lage führten. Auch List brachte die Feinde nicht zum Ziel, wie sie am 7. Juli erfahren mußten. An diesem Tage bedienten sie sich bei einem Borstoß am Elignonbach zur Täu-

sich bei einem Borstoß am Clignonbach zur Täusschung ihrer Gegner deutscher Stahlhelme. Der Betrug wurde jedoch rechtzeitig erkannt, und mit schweren Berlusten mußten die Angreiser ihren Täuschungsversuch büßen. Mit stärkeren Krästen gingen die Feinde zwischen Merris und dem La Bassekanal und südsöstlich von Hamel gegen die deutschen Linien vor, wurden aber überall abgewiesen. Auch zu beiden Seiten des La Basses fanals scheiterten am nächsten Tage starke engslische Angrisse. Auf dem Norduser der Somme entwicklete sich ein hefstiger Jusammenstoß, der im Nahkampf zugunsten



Megander Malinow, der neue bulgarifche Ministerpräfident und Minister des Außeren.

der Deutschen entschieden wurde, und bei Villers-Cotterets brach eine groß angelegte seindliche Angriffsbewegung im Feuer der deutschen Artillerie zusammen, ehe sie noch in Fluß kommen konnte. Westlich von Reims holten sich die Franzosen bei zahlreichen Erkundungstößen blutige Köpfe.

Während die Engländer am 9. Juli vergeblich um Stellungsverbesserungen im Kemmelgebiet rangen, erzielten die Franzosen südwestlich von Nopon und südlich



emenceau. Erfrischungspause während einer Sigung des Bersailler Kriegsvates. Nach einer englischen Darsiellung.

von der Aisne auf 4 Kilometer breiter Front einige örtliche Borteile. Nach einer Borbereitung durch Gas drangen sie mit Silfe von Bangerwagen por und nahmen die Gehöfte Porte und Des Loges westlich von Autheuil; sie behaupteten, dabei 450 Deutsche, darunter 14 Offiziere, gesangen zu haben. Im südlichen Teil der Angriffsfront glückte den Deutschen an demselben Tage ein Vorstoß westlich von Château-Thierry, der ihnen ebenfalls Gesangene einbrachte. Ein anderer Erfolg wurde ihnen noch an der Straße Billers= Cotterets—Soissons zuteil. Hier traf ein Aberfall der Feinde mit einem sich gegen sie entwickelnden deutschen Borstoß zusammen. Sie mußten eiligst nach Baux zurück=

flüchten und erlitten sehr schwere Berluste durch Abriegelungsfeuer der deut= ichen Artillerie und durch Maschinengewehrfeuer deut= scher Infanterieflieger. Bervorragende Leistungen voll= brachten in allen diesen Rämpfen auch die Nach= richtentruppen, Fernsprescher, Blinker (siehe Bild Seite 36) und Funker, die ihre schwere Aufgabe in stars tem Artilleriefeuer glangend

erfüllten.

Die fortdauernde schwere Beschießung Compiègnes zwang die Franzosen, dort die Gegenangriffe zur Ent= lastung ihrer örtlichen Lage fortzusetzen. Der Wald von Villers-Cotterets gestattete ihnen immer wieder die unbemerkte Ansammlung unbemerkte Ansamn stärkerer Streitkräfte. Er= neute Teilangriffe, die sie am 10. Juli aus dem Walde heraus gegen die deutsche Front einleiteten, hatten die Zurudnahme der deut= schen Posten auf den Sa= vieresgrund gur Folge. Bei Nanteuil versuchten die

Franzosen im Frühnebel einen Angriff, der aber gänzslich scheiterte. Kleine Zusammenstöße südlich von Dixsmuiden und südwestlich von Diedelshausen verliefen günstig

für die Deutschen. Tags darauf nahmen die Engländer die deutschen Linien und das dahinter liegende Gelände wiederholt unter Artilleriefeuer; sudwestlich von Ppern und Bailleul, sowie urtilleriesener; sudwestild von Ppern und Sainen, sowie nördlich von Albert schickten sie auch stärkere Infanteriesstreitkräfte vor, ohne daß sie ihre Absichten erreicht hätten. Zwischen Aisne und Marne antworteten die Deutschen auf fortgesetke Unternehmungen der Franzosen mit Gegenstößen und machten dabei Gefangene. Angriffe, die die Engländer am 12. Juli südwestlich von Bailleul ausführten, waren nicht von Erfolgen gekrönt.

Der Mannichaftsorsak begegnete in Trland wie auch

Der Mannschaftsersatz begegnete in Irland wie auch in England felbst immer neuen Schwierigkeiten, weil sich die Arbeiter den Kriegserfordernissen nicht anbequemen wollten. Lord French tat am 10. Juli einen weiteren Schritt zur vollständigen Anebelung Irlands durch Schlie-zung der irischen Gewerkschaften wegen angeblich von ihnen beabsichtigter und vorbereiteter hochverräterischer Sand= Zahlreiche Berhaftungen trugen dazu bei, die Abneigung der Iren gegen England noch mehr zu steigern. Es schien fast, als ob French mit seinen Magnahmen eine blutige Auseinandersetzung herbeiführen wollte. —

Im Zusammenhang mir den englischen Mißerfolgen in Europa stand eine englandfeindliche Bewegung in Su dafrika, die auf Errichtung einer neuen südafrikanischen Republik hinzielte. General Botha fühlte sich deshalb Anfang Juli veranlagt, die Bölfer Gudafrifas aufzufordern, sich nicht durch feindliche Ränke gum Sturg der bestehenden Staatsform verleiten zu lassen, und fündigte scharfe Polizeimaßregeln zur Berhütung von Unruhen an. Die Eng-länder sahen nun ihre Bersuche, die südafrikanische Be-völkerung als Kanonenfutter an der Westfront zu ver-

wenden, scheitern. Botha selbst wandte sich mit dringlichen Warnungen an die englische Regierung und betonte, daß die Einführung der Dienstpflicht für Südafrika die schlimm=

ste Enistitut die Istenspflicht in Stadistitut die schilden Folgen nach sich ziehen würde. —

Der Admiral Jellicoe hatte vorausgesagt, daß der deutsche U-Boot-Krieg dis zum August 1918 sein Ende erreicht haben würde. Dieser Zeitpunkt rückte rasch näher und noch immer sehlten die Anzeichen für die Berwirkslichung der Roppelson. lichung der Boraussage. Man verhehlte sich in England die Schwierigkeit der Lage nicht, und die Zeitung "Times" stellte kest, daß die englischen Schiffbauer im Wettkampfe mit den U-Booten noch entschieden im Rücksande waren.

Sie nahm den Gesamtver= luft, den die englische San= delsflotte im Jahre 1918 bis Ende Mai erlitten hatte, mit 1 146 325 Tonnen an und berechnete die in dem= selben Zeitraum von den 629 087 Tonnen, so daß sich also ein Fehlbetrag von 517 238 Tonnen ergab. Die Hoffnungen auf die ame= rikanischen Werften zerstörte die Zeitung mit dem Hin-weis, daß die Bereinigten Staaten mit ihrer wach-senden Kriegsbeteiligung halb die amerikanischen Neu-bauten für die Rohstoff= und Lebensmittelversorgung der Engländer nicht mehr ernstlich in Frage kommen

Dazu kam, daß der zur Berfügung stehende Schiffs= raum weiterhin dauernd verringert wurde. Im Sperr= gebiet um England gingen von neuem 17 000 Tonnen verloren, wovon der größte

Teil durch Kapitänleutnant v. Rabenau versenkt worden war. Einen besonders schmerzlichen Berlust hatten die Engländer infolge ihres Mißbrauches der Hospitalschiffe am 27. Juni zu beklagen. An diesem Tage sank um zehn Uhr dreißig Minuten abends das 11 432 Tonnen große Hospitalschiff Llandovery-Castle, das südwestlich von Fasteet von einem deutschen Tauchboot angetrossen wurde. Diese von einem kliedt ein Fidnand Tauchboot angetrossen wurde. Felseneiland liegt am Südendobst ungertoffen withde. Diese Felseneiland liegt am Südendobst um Englands, südwestlich vom Kap Clear, also im Sperrgebiet um England, wo die für Holpitalschiffe geltenden Bestimmungen eingehalten wers den mußten, wenn diese Fahrzeuge unbehelligt bleiben sollten. Die Entröstung der Engländer über den Vorfallen wach Lean der Social durchaus ungerichtstetzt und war nach Lage der Sache durchaus ungerechtfertigt, und ihre Behauptung, die Deutschen hätten die Rettungsboote des innerhalb zehn Minuten untergegangenen Schiffes beschossen und eines davon zu rammen versucht, entsprach nicht den Tatsachen.

britischen Werften herge= stellten Neubauten auf auch selbst mehr Schiffs= raum brauchten und des= fönnten.

Den Luftkrieg führten die deutschen Flieger mit gewohnter Kühnheit weiter. Am 6. Juli stieg die Staffel des Oberleutnants der Reserve Christiansen (siche Bild in Band VIII Seite 166) mittags bei hellem Wetter von der flandrischen Küste zur Fernaufklärung nach der engslischen Küste auf. In der Nähe von Shipwashsand vor der Themsemündung sichteten die Deutschen das englische U-Boot C 25, das sie unverzüglich mit Maschinengewehrs feuer aus nächster Nähe angriffen (siehe Bild Seite 41). Nach furzer Zeit war die an Dec befindliche Besatung des U-Bootes kampfunfähig; als letzter hielt sich der Kommandant noch auf dem Turm und schoß mit seinem Karabiner auf die Flieger, dis auch er siel. Nach etwa halbstündigem Gesecht trieb das U-Boot steuer= und bewegungslos auf dem Meere. Die deutschen Flieger mußten dann den Rudweg antreten, weil sie ihre gesamte

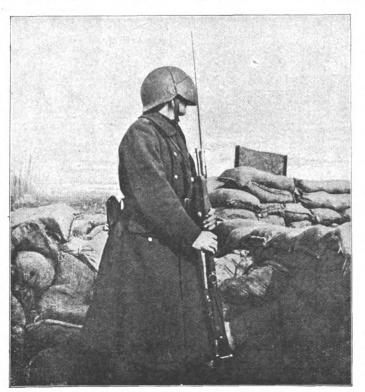

Belgifcher Grabenpoften mit einem Bifierhelm. Hach einer englifden Darftellung



Munition verschossen hatten, doch rief ihre drahtlose Mel-dung eine zweite Staffel unter der Führung des Leutnants der Reserve Becht auf den Rampsplatz. Diese Flugzeuge führten Bomben mit sich, die sie zu neuen Angriffen auf das beschädigte seindliche U-Boot verwendeten. Es besand sich setzt im Schlepp des englischen U-Bootes E 51, das ebenfalls lebhaft beschossen wurde. Das Boot C 25 erhielt zwei Bombenvolltreffer, aber auch das andere erlitt erhielt zwei Bombenvolltresser, aber auch das andere erlitt schweren Schaden. Nachdem auch der zweiten deutschen Flugzeugstaffel die Munition ausgegangen war, wendete sie sich ebenfalls heimwärts, aber nun erschien die Staffel Christiansen wieder, die sich mit neuer Munition versehen hatte. Sie stellte fest, daß C 25 in sinkendem Justande auf dem Wasser trieb und E 51 von englischen Zerstörern im Schlenn genommen wurde.

auf dem Wasser trieb und E 51 von englischen Zerstörern in Schlepp genommen wurde.

Wie unsicher die Verkehrsverhältnisse zur See durch den U-Boot-Arieg geworden waren, ließ eine seindliche Meddung vom 10. Juli erkennen, wonach der König und die Königin der Belgier im Flugzeuge nach England gekommen waren. Diese Tatsache bewies zugleich die während des Krieges bedeutend gestiegene Zuverlässigkeit dieses Bestörderungsmittels, so daß wirklich von einer Beherrschung der Luft gesprochen werden konnte. Serrscher im Luftswere au der Frank waren trok ihrer bedeutenden Minder meere an der Front waren trot ihrer bedeutenden Minder-

wie zum Beispiel des Amerikaners Panktes, der 11 deutsche Flugzeuge kampfunfähig gemacht haben sollte. Der Japaner Kobansnte, der als Freiwilliger in das französische Fliegerkorps eingetreten war, wurde im Luftkampf in einer Höhe von 3000 Metern abgeschossen.

Ein Geschwader von 6 amerikanischen Flugzeugen unter= nahm am 10. Juli gegen die deutsche Stadt Robleng einen Luftangriff, der aber recht ungludlich für die Feinde verlief. 5 der Flugzeuge wurden sofort abgeschossen, ihre Besatzungen gefangengenommen; das 6. Flugzeug wurde etwas später ebenfalls vom Schickal ereilt, so daß fein

etwas später ebenfalls vom Schickal ereilt, so daß kein einziges Fahrzeug des ganzen Geschwaders an seinen Aussgangspunkt zurückehren konnte.

Zahlreich waren die Flüge, die die Deutschen wieder hinter die feindliche Front aussührten, um militärische Ziele mit Bomben zu bewerfen, die namentlich in Calais und dessen Amgegend viele Keuersbrünste hervorriesen. Paris wurde in der Nacht zum 2. Juli von neuem bombardiert und schwer geschädigt. Die Menschenopfer, die die Luftangrifse auf Paris und die Beschiehung der Stadt aus deutschen Fernseuergeschützen in der Zeit vom 30. Januar die zum 30. Juni 1918 gesostet hatten, berechneten die bis zum 30. Juni 1918 gekostet hatten, berechneten die Franzosen auf 141 Tote und 432 Berwundete; in diese Zahl waren aber die 66 Personen, die am 11. März in der



Felblager bei Sannonville.

gahl zweifellos die deutschen Flieger (siehe Bild Seite 40 unten), von denen viele eine große Anzahl Gegner beswungen hatten. Hauptsächlich ihrer Tatkraft war das glänzende Ergebnis des deutschen Luftkrieges im Juni zu danken. Die Feinde bühten in diesem Monat 468 Flug-zeuge, davon 62 durch Abschuß von der Erde aus, und 62 Fesselballone ein; 217 der Flugzeuge sielen in deut-schen Besitz. Demgegenüber verloren die Deutschen nur 51 Fesselballone und 152 Flugzeuge 51 Fesselballone und 153 Flugzeuge.

Ende Juni geriet der deutsche Fliegerseutnant Wüst-hoff siehe Bild in Band VII Seite 331), der auf eine lange Reihe von Siegen im Luftfampf zurüchlichen konnte, verwundet in frangosische Gefangenschaft. Auch den Deutschen gludte die Gefangennahme feindlicher Flieger,

Untergrundbahn Zuflucht gesucht hatten und von den nach= brängenden Leuten erdrudt wurden, nicht eingeschlossen.

Anläglich der Beratungen des Deutschen Reich s= t a g e s über den Frieden mit Rumänien hielt der deutsche Staatssekretär des Außeren v. Kühlmann eine Rede über die auswärtige Lage, wobei er über die Beendigung des Krieges Anschaungen äußerte, die das Bertrauen der Bolksvertretung zu seiner Amtsführung erschütterten, und die in den Berbandsländern als Befenntnis der Schwäche aufgefaßt wurden. Die Rede gab Anlaß zu lebhaften Auseinandersetzungen im Reichstage und in der Öffentlich-feit und hatte den Rücktritt v. Kühlmanns von seinem

Umte zur Folge. Er wurde am 12. Juli durch den bis=

herigen deutschen Gesandten in Norwegen, den Kontersadmiral v. Hindse (siehe Bild Seite 33), ersetzt.

War die Krise auf diese Weise rasch beigelegt worden, so hatte sie doch bewirft, daß die deutsche Bolksvertretung schwankend geworden war zuw gesten West. schwankend geworden war und zum ersten Male im Berlauf des Krieges die ihr vorgelegten neuen Forderungen von 15 Milliarden Mark für Kriegszwecke auf Antrag der Sozialdemofraten der Richtung Scheidemann zur Beratung an den Hauptausschuß verwies, während sie sonst die Mittel für die Landesverteidigung sogar ohne besondere aussführliche Aussprache bewilligt hatte. Zur Klärung der Berhältnisse trugen dann die Aussührungen des deutschen Reichstanzlers wesentlich bei, die er am 11. Juli vor dem Hauptausschuß des Deutschen Reichstages machte, und worin er sich über die belgische Frage deutlich aussprach.

freditvorlage zu bewilligen. Rur die unabhängigen Sozial= demokraten lehnten die Forderung ab, während sich die Polen der Abstimmung enthielten. —

Nachdem sich die Italiener eine Woche hindurch fast völlige Ruhe gegönnt hatten, dröhnte gegen Mitte Juli der Schlachtendonner an der Front von neuem. Wenn es ihnen auch geglückt war, die Ofterreicher und Ungarn an der Bergfront aus dem größten Teil ihres Neugewinnes wieder hinauszudruden und durch die an der Biave ein= getretenen Überschwemmungen auch das westliche Fluß-ufer freizubekommen, wenn ihnen endlich auch die Ber-treibung der k. u. k. Truppen aus dem Mündungsbereich der Piave gelungen war, so mußten sie doch zunächst ihre im Kampfe arg mitgenommenen Berbände neu ordnen.



Deutscher Blinferpoften.

Rach einer Originalzeichnung bes Kriegsteilnehmers Leutnant b. Ref. Billy Müller, Gera.

Der Kanzler bestritt, daß die Deutschen die Absicht hätten, Belgien in irgend einer Form zu behalten. Er bezeichnete es als Faustpfand, das herausgegeben werden sollte, wenn die Friedensverhandlungen für Deutschland zu einem günftigen Ergebnis führen wurden. Seine Ausführungen gu Diesem Buntte gipfelten in den Worten:

"Wir führen den Krieg als Verteidigungskrieg. Weil wir ihn als Verteidigungskrieg führen, weil uns von Anfang an jede imperialistische, jede auf Weltherrschaft gerichtete Absicht ferngelegen hat, darum werden auch unsere Friedensziele dem entsprechen. Was wir wollen, das ist die Unserschriftenteit unseres Gebietes, das ist freie Luft für die Entschiedungs widlung unseres Bolkes, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiete, das ist natürlich auch die notwendige Sicherung

für fünftige schwierige Berhältnisse."
Diese Rede stellte das Bertrauen der Reichstagsab=
geordneten zur Regierung wieder her, und sie kamen ein=
schließlich der Mehrheitsozialdemokraten überein, die Kriegs=

Nun hatten die Geschütze wieder das Wort, und neue Rämpfe Schienen sich anzubahnen.

Lebhafter als an der heimischen Front betätigten sich die Italiener in dieser Zeit auf dem mazedonischen Kriegsschauplag (siehe die Bilder Seite 39). Sie fanden in Franchet d'Espéren (siehe Bild Seite 38), dem neuen Besehlshaber der Verbandstruppen an dieser Front, einen unternehmungslustigen Führer, der ihren Angriffsabsichten sofort entgegengekommen war und ihnen durch Zuweisung französischer Abteilungen gleichzeitig auch wertvolle Unterstützung verschafft hatte.

Die mangelhafte Sicherung des westlichen Flügels der Ofterreicher und Ungarn in Albanien bot für Angriffe eine äußerst gunftige Gelegenheit. Die vorgeschobenen Stellungen der f. u. f. Streitfrafte im Gebiet der Bojusa waren nur notdürftig verankert, weil die Unwirtlichkeit dieses Ge-

100

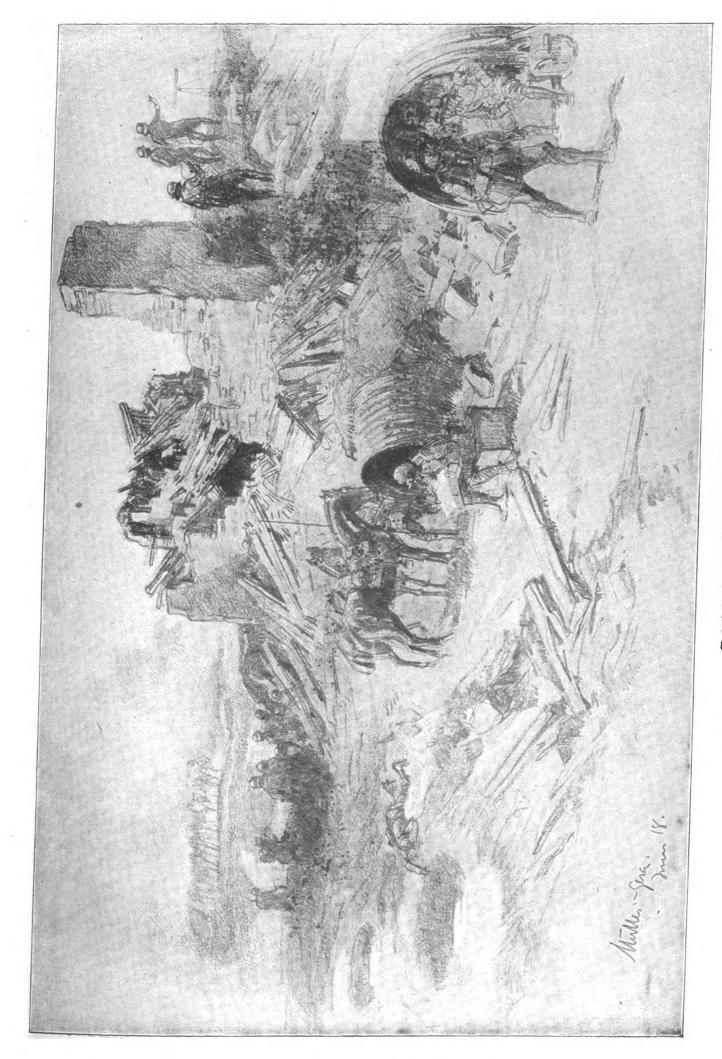

Gefechtstand eines Infanterieregiments. Rach einer Eriginalzeichnung bes Ariegskeilnehmers Leutnant b. Bef. Billy Miller, Gera.

bietes und seine Entfernung von militärisch wichtigen Bunkten den Ausbau widerstandsfähiger Berteidigungs= anlagen und gesicherter Berbindungen nicht zu rechtsertigen schienen. Deshalb konnten hier tapfere Bortruppen den Italienern wohl einige Schwierigkeiten bereiten, plan=

mäßigen Angriffen aber nicht widerstehen. Die Italiener umgingen von zwei Seiten das Malafastragebirge, das ihrem beabsichtigten Bormarsch nach Norden als Haupthindernis im Wege lag. Im Westen wurde ihr Unternehmen von der See her durch englische Flottenhilse gefördert, und ihre Flugstreitkräfte griffen wirkungsvoll mit ein. Im Osten schoben sie sich längs des Sabocalauses gegen Berat vor. Den überlegenen seindlichen Streitkräften gegenüber vermochten die Oster-reicher und Ungarn der gegenüber Geförderund Ungarn der gegenüber Geförderund Geneuit reicher und Ungarn den ausgebauten Stütpunkt Levani nicht auf die Dauer zu verteidigen. Im Often wurden

Italiener durch die Frangosen unterstütt. Diese marschierten mit ziemlich erheblichen Streitfräften über das schneebedeckte Tomoricagebirge und den Devofluß entlang und kamen, ohne sonderlichen Widerstand zu sinden, vorwärts. Am 9. Juli nahmen die Osterreicher und Ungarn ihre Streitkräfte hinter die Linie Berat -Fjeri zurud, wobei sie sich von den nachfolgenden Feinden lösen konnten. Damit waren diese verhältnismäßig wichtigen Ziele preisgegeben, wenn sie auch die Hauptstellung der k.u.k. Trup= pen jenseits des Stumbi und im Raume von Elbassan noch nicht er= reicht hatten. Geschütze, Luftschiffe, Maschinengewehre und andere Kriegsgeräte wollten die Italiener und Fran-zosen reichlich erbeutet haben; auch 3000 Gefangene sollten zur Beute ge= hören.

Diese Fortschritte der Feinde reich= ten aber nicht aus, nun auch die an die Ofterreicher und Ungarn anschlie= 

angriffe richten konnten, die die Gegner in ununterbrochener Folge am Cernabogen wie an der Struma ausführten. Besonders erbitterte Stöße richteten sich am 27. Juni gegen die vorgeschobenen bulgarischen Gräben auf der Höhe 1050 und bei Makowo. Ein Erfolg war ihnen nicht be= schieden, denn die Bulgaren hielten wacker aus und machten vie Hoffnungen der Feinde zunichte, die geglaubt hatten, der Ministerwechsel in Bulgarien werde zu einer Abkehr des Landes vom Vierbund führen. Mexander Malinow, der neuernannte Ministerpräsident (siehe Bild Seite 33), bildete ein zum größten Teil demokratisches Kabinett; er war bereits vor Jahren Ministerpräsident und vertrat damals eine russenschen Politik. Während des Krieges wandte er seine Neigungen aber Deutschland zu, auch sein Programm versprach eine Fortsetzung der bündnistreuen Politik seines Vorgängers Radoslawow. Franchet d'Espérens Aufgabe bestand vor allem in der

Franchet d'Esperens Aufgabe bestand vor allem in der Bindung von Kräften der Mittelmächte, nachdem sich der Berband nun doch zur Aufrechterhaltung der mazedonischen Front entschlossen hatte. Die Durchführung dieses Planes war verhältnismäßig leicht, da es der Regierung Benizelos in Griechenland gelang, nach und nach den Widerstand der königstreuen Griechen zu brechen und allmählich die

Mobilisierung der griechischen Streitfräfte durchzuführen. Mobilisierung der griechischen Streitkräfte durchzusühren. Es fanden sich immer mehr griechische Offiziere, die den einst von ihnen als militärischen Führer hochgeschätzten König Konstantin vergaßen und dem Vielverdand alle gewünschten Dienste leisteten; am 11. Juli wurden aber auch wieder einmal sieben griechische Offiziere und Unteroffiziere in Cozzani erschossen. Sie waren angeklagt, in Cervia eine militärische Meuterei angezettelt zu haben. So ganz sicher sass also Venizelos nicht im Sattel; es gab immer noch genug Unzusriedene in Griechenland.

Die schweren Riederlagen der Verhandstruppen au der

Die schweren Riederlagen der Berbandstruppen an der Westfront führten zu einer merklichen Berzögerung der Angriffe gegen die Türken. Namentlich Allenby, der in der ersten Hälfte des Jahres 1918 schon so häufig nach Damaskus hatte durchbrechen wollen, zeigte wenig Angriffs-

lust mehr, weil ihm die regelmäßige und ausreichende Mannschafts= und Geräteergänzung aus dem Mutterlande zu sehlen be= gann. Rach der Rückeroberung von Es Salt durch die Türken zu Anfang Mai hatten die Englander nur gelegent= lich Teilangriffe unternommen, denen die Türken energisch entgegengetreten waren. Trog ihrer äußerst schwierigen Lage auf allen ihren Kriegschau-pläten, die auf die ungemein langen rückwärtigen Verbindungen zurückzuführen war, ließen die türkischen Streitfrafte den Mut nicht sinken und bewiesen stets große Tapferfeit. — Begeistert wurde in der Türkei am 30. Juni das Ergebnis der erften in= neren türkischen Anleihe begrüßt, die mit 13 808 340 türkischen Pfund glänzend abgeschlossen hatte. Auch sie zeugte von dem unbegrenzten Wider= Auch sie

stands= und Siegeswillen der Türken. An der Hauptkampskront in Pa= lästina entwickelten sich nur selten Infanteriegefechte; häufiger ereigneten sich Artilleriekämpfe. Zu Gefechten in der Luft kam es gelegentlich ebenfalls. Um 29. Juni schossen die Türken hinter ihren Linien ein englisches Flugzeug ab

ihre Artillerietätigkeit zu beiden Seiten der Straße Jerus sand die falten Mablus, doch and die türklich von Forden wit keinen Gesten der Straße Jerus salden.

Wisch Einen ein anderes zur Landung. Unfang Juli steigerten die Engländer zu beiden Seiten der Straße Jerus salden. Auch die türklich von Forden wit keinen die falte am ? Wis wahrlich von Forden wit keinen müßig. Sie faßte am 3. Juli westlich vom Jordan mit ihrem Feuer eine englische Batterie, schoß sie zusammen und vertrieb dann drei Schwadronen englischer Reiterei, die erhebliche Berluste erlitten. Eine stärkere englische Abteilung führte am 7. Juli im Küstenabschnitt einen Übersall aus, wobei heftige Bajonett- und Handgranatengesechte entbrannten, in denen die Türken die Oberhand behielten. — Fünf feindliche Flugzeuge, die am Bormittag desselben Tages nach Konstantinopel durchzubrechen versuchten, wurden zurückgesteilten trieben, bevor sie Schaden anrichten fonnten.



Der frangofifche General Franchet d'Efperen, wurde Kommandant der Berbandstruppen auf bem Baltantriegfchauplag.

Der Kampf in **Deutsch-Ostafrika** war trot aller Be-mühungen der Engländer noch nicht zum Abschluß ge-kommen. Im Juni mißglückte ein neuer Bersuch englisch-portugiesischer Truppen, die deutschen Streitkräfte ein-zukreisen. Lettow-Borbeck brachte seine kleine Schar glücklich in das gebirgige und waldreiche Gebiet des Innern von Mozambique. Dort konnte er während der langen Regenzeit neue Kräfte sammeln und sich mit seinen Tapseren auf spätere Rämpfe vorbereiten. (Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Begen Compiègne.

Bon Rriegsberichterstatter Eugen Raltschmidt.

Zwischen Marne und Dife, am Durcq und an der Alisne hatte General Foch von seiner ganzen Front die verfügbaren Reserven zusammengezogen, um den be-

fürchteten deutschen Borstoß auf Paris aufzufangen. Die alten keltischen Grenzwälder im Balois: der Wald bei Villers-Cotterets, bei Compiègne boten guten Unterschlupf. In täglichen Scharmüheln und örtlichen Teilangriffen such bei französische Heeresleitung den Anschein einer ruftigen Gegenwehr zu erweden, durch die der deutsche



Angriff zum Stehen gekommen sei. Mitten in diese Beruhigungsmanöver hinein siel am 9. Juni die Meldung eines starken deutschen Angriffes auf der Front Nopon—Montdidier.

In den ersten Tagen des Monats April war die ungesstüme Bewegung der Armee Hutier zum vorläufigen Stillsstand gekommen. General Humsbert, der Führer der französisschen 3. Armee, wurde daraufshin zum "Retter des Vaterlandes" ausgerufen und überschwenglich geseiert. Er hatte nichts anderes gekan, als sich in dem vielfältigen Grabengewirr zwischen Dise und Avre auf möglichst bequemer Höhenlage seltzusehen und demonstrative Gegenstöße zu unternehmen. Als sie nicht fruchteten, beschied er sich zum Abwarten. Unsere Stellungen waren unsgünstig: wie man ging und stand, hatte man sich einges

günstig: wie man ging und stand, hatte man sich einges graben, bei Thiescourt, Lassignn (siehe Bild Seite 19), Roye. Bon seinen bewaldeten Bergen sah der Franzose in guter Deckung nach Norden und weit in unser Sintersland hinein; in den Schluchten versteckte er seine Artislerie. Die gen Norden gerichteten Bergnasen waren als natürliche Stütpunkte auf das geschickteste befestigt. Alte, erprodte Beobachtungspunkte, wie die Attecheferme und die Gurnhöhe, beherrschten weit im Kreise das ganze Waldzebiet vom breiten Tal der Dise dis zum schmalen Bett des Mahbaches. Niederes Buschwerk, mit hohem Laubwald und dichtem Jungholz wechselnd, verdargen die zahlreichen Maschinengewehrnester. Ausgedehnte Kalksteinshöhlen, oft kilometerlang, in Friedenszeiten zu wertvollen Champignonkulturen ausgenutzt, boten bombensicheren Schuk. Im Westen des Mahbaches, der die Front teilt, össene sie in freieres Gelände mit behäbigen Dörfern, eine leichtgewellte Ebene, die im Süden vom Arondebach durchschnitten wird.

Als die Armee Hutier mit ihrem linken Flügel am 30. Mai in die Kämpfe um Soissons eingriff und beim ersten Borstoß 5 Kilometer tief die französische Stellung überrannte, ging ein Ruck durch die ganze Front der Armee Humbert.

Je rascher die Armee Boehn ihren Gewinn nach Süden und Westen erweiterte, desto drin-gender wurde die Frage gender wurde die grage nachdem Schutz der fran-zösischen linken Flanke bei Nopon. Während Foch seine Reserven vor Soissons zusammenbalke und die deutsche Keilflanke bedrohte, zog sich das Gewitter gegen sei= nen eigenen Nordflügel dräuend zusammen. Ge= neral Humbert wußte das und bereitete alles vor. Bereits am 5. Juni verkündete General Ru= dant, der Kommandeur des vor Nonon liegen= ben 34. Korps, feinen "Schneidigen Scharfichut= gen" den bevorstehenden deutschen Angriff. Bom 6. Juni ab war die ganze 3. Armee alarmbereit; ab drei Uhr nachts herrschte erhöhte Alarm= bereitschaft. Gleichzeitig wurde nach deutschem



Sanitätsabteilung eines banrischen Alpenregiments auf dem Wege zur mazedonischen Front.

Muster die "elastische Verteidigung" organisiert: in der vorsdersten Linie, die dis dahin dicht besetzt war, blieben an Stelle eines Bataillons nur schwache Postierungen zurück. Die herausgezogenen Kräfte wurden nach rückwärts in wachsender Stärke gestaffelt und durch Reserven vermehrt. Die Minenwerser besamen Besehl, weiter rückwärts in Stellung zu gehen. Starke Erkundungen sollten rechtzeitig Aufschluß über Art und Umfang der deutschen Abssichten geben.

Unter solden Bedingungen: gegen ein äußerst schwieriges, festungsartig ausgebautes Gelände und gegen einen vollstommen angriffsbereiten Gegner eröffnete die Armee Hutier in der Nacht zum 9. Juni die Schlacht mit Divissionen, die zum Teil die neuen taktischen Lehren des deutschen Angriffs noch gar nicht im Kampse erprobt hatten. Bald nach Mitternacht begannen Hunderte von deutschen Batterien die Beschießung auf einer Front von etwa 30 Kilometern. Der Infanterieangriff erstreckte sich auf einen engeren Abschnitt von 24 Kilometern gegen 8 seindsliche Stellungsdivisionen. Diese Zahlen geben einen Besgriff von der Stärke des Feindes, denn 3 Kilometer Frontsbreite für eine Division bedeutet Kampsfront ersten Grades.



Efragenleben in Beles am Bardar.

Mbot. R. Sennede, Berlin



Shot. Lichtlichefied. K. u. t. Artiegspressenartiers. Ofterreichisch - ungarischer Kampfflieger E. u. E. Oberleufnant Linke-Crawford.

Der Sturm war auf vier Uhr zwanzig Minuten befohlen. In der ersten Worgenhelle standen die Unseren zum Angriff bereit. Dichter Rebel stieg aus den Mulden und Tälern bergan, gewaltige Staubfontänen sprühten empor und lagerten sich mit den Nebelschwaden vermischt als undurchdringliche Mauer über der Erde. Man konnte keine Hand vor den Augen schen, mußte die Gasmaske tragen, denn der Franzose erwiderte unser Heuer zurächstehrschwaften. Im Schritt gingen die Regimenter vor, und von Zeit zu Zeit nußten die Führer die Kappe lüsten, um nach dem Kompaß die Richtung zu bestims

paß die Richtung zu bestimmen. Der Besehl war: die vorgeschobenen Bergnasen und den ganzen vorgelagerten Höhenrand zu besehen, bevor der Feind seine Reserven vorwersen konnte. Unser linker Flügel sollte durchstoßen bis zum Unterlauf und zur Mündung des Mathaches in die Dise, die Mitte strebte beiderseits des Mathaches nach Süden gegen die Aronde, der rechte Flügel hatte das freie Gelände um Mern und Courcelles zu besehen.

Der Kampf entwickelte sich gemäß dem gut übersichtslichen Gelände auf dem Gebiet westlich von der Maß zu raschem Erfolge schon während des ersten Tages. In den Waldschluchten war der Widerstand schwieriger zu brechen; erst am zweiten Tage erreichten die Regimenter am Abend die Maß und zugleich die Dise. Die Infanterie ging stoßweise vorwärts, stockte oft stundenlang, dis im Nebensabschnitt eine Stoßlücke entstanden, irgendein Stüßpunkt, ein verstecktes Maschinengewehr erledigt war. Dann gab es "Luft", und die ganze breitere Front drückte vor. Mit dem einsachen Drauflosgehen war in dieser Wildnis nichts zu erreichen. Die zerschossenen Dorfruinen vor den Bergstellungen wurden ziemlich seicht genommen, die Höhen

und Schluchten aber muß= ten richtig erobert werden. Wie war es möglich, daß der Frangose dieses natürliche Festungsgelände preisgeben konnte? Man begreift es nicht, wenn man die Gra-bensysteme und Sindernisse durchstreift. Die berühmte Attecheferme auf der Sobe 188 judlich von Thiescourt, vor dem Angriff der Sig eines Regimentstabes, wurde bereits am zweiten Tage nachmittags um zwei Uhr von Teilen eines Bataillons mit 10 Mann Berluft er= stürmt, ohne große Silfe der Artillerie. An 100 Fran= zosen fielen in Gefangen-schaft. Der ganze Kampf hatte ebensoviele Stunden gedauert wie bei anderen Rriegsfermen, die uns die feindliche Übermacht abge= wann, Wochen und Monate.

Auch Aberraschungen sons derbarer Art gabes, obgleich



Leutnant z. C. d. Ref. Theodor Ofter-

erfolgreicher beutscher Marineflieger, unter bessen Bubrung eine Marinejagdkette von vier Alugzeugen am 27. Juni 1918 aus einem feindlichen Bombengeschwader vier Alugzeuge abichob, wobei er seinen 15. Luftsteg errang (siehe auch Seite 2).

doch der Feind seit Tagen schon gegen alle Überraschungen vorgesorgt hatte. Die schlesische Division berichtete mir von einem Obersten, der im Unterstand mit seinem ganzen Stade saß und ungeduldig auf das Ende der Beschießung wartete, um Nachrichten über sein Regiment einzuholen, denn alle seine Berbindungen waren unterbrochen. Schließslich, als die Einschläge sich zu entsernen scheinen, schließslich, als die Einschläge sich zu entsernen scheinen, schließslich, als die Einschläge sich zu entsernen scheinen, schließslich als die Einschläge sich zu entsernen scheinen, schließslich als die Einschläge sich zu entsernen scheinen, schließslich, als die Einschläge sich zu entsernen schließer Uberst sein Uberst sein und statern Winnten und statern Schließer und ber der Dierst, "gehen wir!" Man nimmt ihnen die Wassen vor der Türe, ein ganzes Duhend!" "Also denn," seufzt der Oberst, "gehen wir!" Man nimmt ihnen die Wassen se und führt sie nach rückwärts. Unterwegs stoßen sie auf Gräben, dicht gefüllt mit tapseren Franzosen, die im Anschlag liegen und den deutschen Angriff trampshaft von vorn erwarten. "Hallo, Leute, was macht ihr denn da?" ruft der Oberst ers



Rampfflieger Sauptmann Schleich (vorn) mit ben Fliegern der von ihm geführten Jagbfliegerformation.

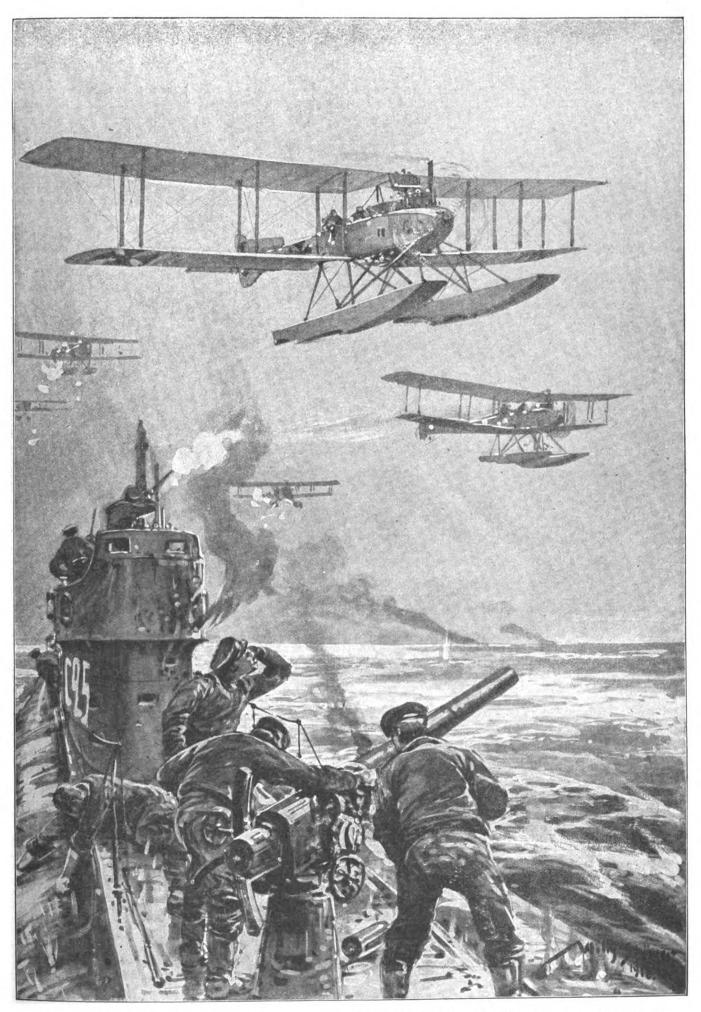

Erfolgreicher Angriff deutscher Seeflugzeuge auf ein englisches U-Boot vor der Shemsemundung am 6. Juli 1918. Rach einer Originalzeichnung von Projessor Billy Stöwer.

staunt. "Wir sind alarmiert, Herr Oberst!" "Aber die Deutschen sind ja längst hinter euch, ihr seid verloren!" Da erhoben sie sich kleinlaut, schnallten ab und schlossen sich

in guter Ordnung dem Führer an.
Unsere Mitte war gleich am ersten Tage im Matsgrunde gegen Marqueglise und Bellon gut vorwärts getommen; sie hatte verschiedene start verdrahtete Gehölze überwunden und lag dis zum Abend im Kampfe um den Wald von Ressons. Um Morgen des zweiten Tages, am 10. Juni, standen unsere Regimenter vor Gournan und schauten ins Tal der Aronde. Sie gingen noch ein paar Kilometer vorwärts und hatten damit eine Tiefenzone von etwa 14 Kilometern durchstoßen. Um Morgen des 11. Juni begannen dann hier und gegen unseren rechten Flügel bei Mern und Ployron die heftigsten französischen Gegen-angriffe mit starken Tankgeschwadern, Kampffliegern und viel Artillerie. 65 von den etwa 300 Sturmwagen blieben zerschossen außerordentliche stank von bei beite der Gemen Gegen ganz außerordentliche länderverbindende Be-

Erfolg der deutschen Waffen. In Jahlen ausgedrückt, waren bis zum 13. Juni abends gemeldet: 424 Offiziere, 14669 Mann gefangen, mehr als 300 Geschütze und ungezählte Waschinengewehre erbeutet. 18 französische Divisionen standen im Rampfe, 8 in der Front und 10 in Reserve. Die vorzeitige Abnützung dieser Schutztruppe für Paris erscheint neden dem Jusammenbruch einer derart gerüsteten Front und einem Gesändeverlust von mehr als 250 Quasdratilometern als das wichtigste Ergebnis dieser Niederslage. durch die die Stadt Compièque die auf 7 Kilometer lage, durch die die Stadt Compiègne bis auf 7 Kilometer vor die Mundung der deutschen Feldgeschütze gerudt ift.

# Die Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer



Internationale nautifch-technische Rommiffion für bas Schwarze Meer in Cebaftopol.

Sibend von lints nach rechts: Fregattentapitan gurft Lieven (utrainifder Bertreter), Linienichiffetapitan v. Millentovich (ölterreichifch-ungarifcher Bertreter), Bigeabmiral Excellenz Hopmann (Borfigenber der Komanifion und deutscher Bertreter, zugleich Obervefehlshaber aller deutschen Marinecommando im ebe-mals russischen Gebiet des Schwarzen Meeres), Kapitan z. S. Nziz Ben (türkischer Bertreter) und Korvettenkapitan Stateloff (bulgarischer Bertreter). Stehend: Oberleutnant z. S. Widmann, Kapitanleutnant Arif Ben, Leutnant San Galli, Kapitanleutnant Freiherr v. Brandis, Leutnant z. S. Jaeger, Korvettenkapitan Bieting (Chef des Stades bei Admiral Hopmann), Leutnant Gaulier, k. v. k. Fregattenkapitan Meyer, ukrainischer Kapitanleutnant Baron v. Kleift, k. v. k. Kapitanleutnant Dietrich v. Sachsenfels und Leutnant Schlubach.

blieb fest. Dagegen räumte der Franzose am gleichen Tage seine unhaltbar gewordenen Stellungen südlich von Nopon in einer Tiefe von 7 Kilometern und gab damit den ganzen Wald von Carlepont bis zur Linie Ribécourt— Bailly—Nampcel preis. Dieses tattische Kückzugsmanöver lieferte den besten Beweis für den deutschen Sieg: General Foch hoffte nicht mehr, das verlorene Waldmaffir im Magwinkel zurückzugewinnen, er fürchtete im Gegenteil den Ber-lust seiner Frontecke an der Dise und baute vorsichtig ab. Auch die Kraft seiner Gegenangriffe erlahmte rasch, als am 11. und 12. Juni unsere schweren Batterien nachgerückt waren und den ganzen Aufmarschraum der französischen Reserven, vor allem aber die wichtigen Berkehrspunkte Compiègne und

Estrées—St. Denis, unter ihr Wirkungsseuer nahmen. Damit war die Teiloperation der Armee Hutier fürs erste beendet. Als räumlich begrenzter Flankenvorstoß angelegt und unter den schwierigsten Berhältnissen durch= geführt, ist sie mit den drei großen Offensiven des Früh= jahrs zwar nicht in eine Reihe zu stellen. In ihrer Aus-wirkung aber bedeutet diese Schlacht einen sehr bedeutenden

deutung zukommen; seine großen Zuflußströme greifen zum Teil viele hundert Kilometer weit in das europäische Festland hinein, mährend ihnen von Nord- und Oftsee nicht minder wichtige Wasserläufe, wie Rhein, Weser, Elbe und andere, sehr nahe entgegenkommen. Statt dessen muß man eher von einer trennenden Wirkung sprechen. Der Grund ist der, daß jahrhundertelang bald nörelich, bald südlich von ihm immer neue Völkerscharen nach Westen drängten und sich vom baltischen Strand bis zum korinthischen Meerbusen, insbesondere aber im Donaugebiet zu jenem bunten Durcheinander zusammenballten, dessen gegenseitige Kitersückteleien und Veindlichten mit eine Saunturlache Eifersüchteleien und Feindschaften mit eine Hauptursache des Weltkrieges bildeten. Wie eine Reihe hintereinander aufgerichteter Filter wirkten also diese zahlreichen Sprachund Glaubensgrenzen auf den Austausch von Gedanken und Waren zwischen West und Ost. Jene suchten daher ihren Ausgleich entlang der Küsten des Mittelländischen Meeres; der Handel mit Indien und weiterhin mutte sich gar zu dem ungeheuren Umweg um Sudafrika verstehen, bis ihm in neuester Zeit endlich ein bequemeres

Jor im Guegfanal eröffnet wurde. Die Bolfer Mittel= europas aber ließen das äußerst wertvolle "Pfund", das ihnen die Vorsehung gerade in der Donau geschenkt hatte, ziemlich ungenutzt als Brache liegen.

Das dürfte nun hoffentlich anders werden, und als Gesburtstag dieser neuen Zeit kann der 13. März 1918 gelten, an dem deutsche und österreichischsungas ziehe Truppen den michtigen Sandale

rische Truppen den wichtigen Sandels= hasen Odessa besetzten (siehe die Karte in Band VIII Seite 286 und Band I Seite 342). Das allseits umfaßte Ruin Band VIII Seite 286 und Band I Seite 342). Das allseits umfaßte Rusmänien mußte sich zum Frieden besquemen. Gleichzeitig dehnten die Mittelmächte ihren Einfluß immer weiter auf dem Nordufer des Schwarzen Weeres aus, das deutsche Minensucher von Minen reinigten. Da sich sein Südusteische Sänden befindet, ist es jetzt beinahe völlig jedem feinblichen Einfluß entzogen.

Einfluß entzogen. Die Folgen dieser Neugestaltung zeisgen sich am deutlichsten an der Donau. Nach dem Krimtrieg wurde 1856 eine Europäische Donaukommiffion eingesett, in der dank der damaligen kraftlosen Haltung Preußens und Osterreichs die Westmächte die Hauptrolle spielten. Mansches Gute hat sie zwar geschaffen, aber noch viel mehr Gutes verhindert oder verschleppt. Nun soll das anders wers ben. In der neuen, zwischen Deutsch-land, Österreich-Ungarn, Bulgarien, der Türkei und Rumänien geplanten Donauschiffahrtsatte soll nur der Anrainer= gedanke zur Geltung gelangen, das heißt, lediglich solche Staaten, die mit dem Strome in unmittelbarer Berührung stehen, sollen auf die ihn betreffende Ge= setgebung Einfluß erhalten. Die Ber=

handlungen finden in München statt. Odessa, auf der Die "Userstaatenkommission" wird den Ausbau der Donau als Großschiffahrtsweg zwischen Um und Braila durchführen und unter anderem dafür forgen, daß die schwierigen Stellen mit Silfe von Scheinwerferanlagen und Lichtbojen auch nachts zu befahren sind. In ähnlichem Sinne wird die neue "Donaumündungskommission" von Braila abwärts arbeiten. — Aber die Schiffahrt auf dem Schwarzen Meere felbft find ebenfalls alle nötigen

Bereinbarungen durch eine Rommission (siehe Bild Seite 42) getroffen. Nach den Berträgen von Litauisch Brest und Bu-tarest sind alle russischen, rumänischen und beschlagnahmten feindlichen Schiffe und Fahrzeuge durch Kauf in den Besitz der Mittelmächte übergegangen, darunter vor allem die 48 Dampfer der ehamaligen russischen Freiwilligenflotte.

8 weitere find der türkischen Regierung angeboten worden. Der Post-, Rüsten-und Reiseverkehr von Konstantinopel nach Constanza und Batum bleibt der türkischen Flagge vorbehalten, die Strecke Constanza-Obessa der österreichisch-ungarischen, die von Odessa nach Noworo-siisst der deutschen. Der schnellen In-betriebnahme dieser Schiffe und Anlagen betriebnahme dieser Schiffe und Anlagen war es dabei höchst förderlich, daß man die Wersten und Docke von Sebastopol (siehe untenstehendes Vild) mit ihren reichen Vorräten unversehrt in Besitz nehmen konnte. Für die Bekohlung ist das gleichfalls besetzte reiche Kohlenbecken am Don ungemein wertvoll.

Doch auch auf den russischen Strö-men ist man bereits mit allem Eifer dabei, die Schiffahrt zu heben und aus-zudehnen. Osterreichisch-ungarische Moni-tore und Flußfahrzeuge sind überall weit hinaufgefahren, um die nötigen Anlagen vorzubereiten. Auf dem Bug waren sie Mitte Juli 160 Kilometer weit gelangt, auf dem Onjepr bis Mexandrowsk, auf dem Don gar dis Kalatsch, von wo eine nur 60 Kilometer lange Doppelspurbahn zu dem wichtigen Wolgahafen Jariznn hinüberführt. Bon da aber bietet sich die ganze Wolga dem Schiffschetenarken der nach Andan die Wildnig fahrtsverkehr dar, nach Norden bis Nischni Nowgorod und weiter, nach Süben über den Kaspisee bis an die Nordgrenze von Persien.



Generalmajor Bogel. ber Rommandant ber beutschen Truppen in Obeffia, auf der Mole bes hajens.

### Effenfaffen auf dem Rirchplag von Grandpré.

Bon Chefarzt Dr. Bulpius (Landwehrfeldlagarett Nr. 13). (Siergu bas Bilb Geite 44/15.)

Die fahrbare Feldfüche, bei ben Feldgrauen mit liebe-voller Betonung "Gulaschkanone" genannt, ist eines ber wichtigsten Gerate in der neuzeitlichen Kriegführung ge-



Der Safen von Gebaftopol mit ruffifchen Rriegichiffen.

whot, bud- und Gilm



Effenfassen auf dem Rirchplag in Grandpre in den Argonnen.



Nach einer Originalzeichnung des auf dem westlichen Kriegschaus platz zugelassenen Kriegsmalers Professor Hans W. Schmidt.

worden, nachdem sie sich schon im russisch-japanischen Krieg trefflich bewährt hatte. Go waren die im Weltfrieg vollbrachten Marschleistungen der Truppen ganz undentbar gewesen ohne diese allgegenwärtige und stets zur rechten Zeit bereite Kraft- und Erquidungsquelle.

Die noch im deutsch-frangösischen Krieg übliche Art der Berköstigung durch allgemeines Abkochen seitens der Mannschaften selbst verursachte einen viel zu großen und zers splitterten Materials, Kräftes und Zeitaufwand und wirkte dadurch störend und lähmend auf die stets erforderliche Schlagfertigkeit und Ausdauer der Leute.

Nur kurz sei darauf hingewiesen, welch technische Meister-leistung die Feldküche, die unter einem flüchtig aufgeschla-genen Schutdach den Mittelpunkt des lebendigen Treibens auf unserer Darstellung bildet, darstellt. Den Hauptauf unserer Darstellung bildet, darstellt. Den Saupt= raum nimmt in dem niedrigen, kastenförmigen Wagen aus Eisenblech der große Suppenkessel — früher aus Rupfer, jest aus verzinktem Eisenblech — ein. Er ist umgeben von einem Glyzerinbad, das die Wärme der zu bereitenden Suppe dis über den Siedepunkt, aber nie dis zum Anbrennen kommen läßt. Der luftdicht aufzuschraubende Deckel. mit Sicherheitsventil verseben, wirtt hier wie beim die oft unter furchtbaren Gefahren den Weg zwischen ihren tämpfenden Rameraden und der Gulafchtanone wieder und wieder zurücklegen muffen (fiehe Bild in Band VIII Seite 20/21).

Ein viel erfreulicheres Geschäft ist das Essenholen in den Ruhequartieren. Da ist jeder Mann gern bereit, mit seinem Rochgeschirr oder Ehnapf bei der allgemeinen Nährmutter anzutreten und seinen wohlgemessenen Anteil aus dem Suppen- oder Raffeeteffel in Empfang zu nehmen. Borsichtig gehend ziehen sie dann zum Schmaus in ihre Unterfünfte ab.

Unser Bild erinnert aber auch daran, daß sich diese Hand-lung hier an einem kriegsgeschichtlich besonders interessan-ten Ort abspielt, während die Umgebung zugleich große bauliche und landschaftliche Schönheiten ausweist. Das den Hintergrund wirksam abschließende hochragende Gebäude ist die alte schöne Kirche von Grandpré, die nach der Zer= störung der Kirchen von Servon und Cernan das bedeutendste von den noch gut erhaltenen firchlichen Baudenkmälern im Argonnengebiet barftellt. Besonders interessant an ber Außenarchiteftur ift ber Gegensat ber beiben Turme. über dem Saupteingang aufragende rechtedige mit seinem

Befecherübung einer Landwefr-Mafchinengewehrtompanie ber fchweizerifchen Urmes.

Papinschen Topf, das heißt er erhöht den Druck und da-burch den Siedepunkt im Kessel. So werden auch die härtesten Graupen und Hülsenfrüchte und das zäheste Fleisch in ihm viel schneller und gründlicher weich als im offenen Kochtopf. Zugleich dient aber das Glyzerindad dazu, die fertigen Speisen seile Stunden lang heiß zu halten. Der umlegbare Schornstein für die doppelte Feuerung hat der Feldküche ihren Spiknamen "Gulaschfanone" eingetragen. Neben dem Suppenkessel befindet sich noch ein ausgiebiger, schmaler und tieser Wasserbehälter, in dem zur Koffeehereitung ein Sieh mit dem gemahlenen in dem zur Kaffeebereitung ein Sieb mit dem gemahlenen Kaffee — im späteren Berlauf des Krieges leider zum größten Teil Ersaß — eingehängt werden kann. Außer= dem sind in höchst sinnreicher und raumsparender An= ordnung alle nur denkbaren Rüchengeräte, -werkzeuge und Hilfsmaschinen sowie Speisenträger im Kesselwagen selbst oder im progenartigen Beiwagen untergebracht.

Ermöglicht es die Feldküche auch, den Truppen bei allen Bewegungen zu folgen, so vermag sie doch nicht durch die engen Laufgräben und bis in die Schügengräben vorzusdringen. Sie muß sich dei Kampfhandlungen mögslichst außer Schußbereich halten, damit die Versorgung der schußberden Kämpfer mit Speise und Trank nicht gesfährdet wird. Hier treten dann die Essenholer in Tätigkeit,

großen gotischen Maß-werksenster gleicht durch seine wuchtige Gedrun-genheit, durch seine Verstärkungspfeiler und das keilförmige, von einem Ronsolenfries getragene Dachdem Bergfriedeines Befestigungswerkes und erinnert daran, daß wir uns hier auf einem ur= alten Kriegsgebiet befinden, wo die Grundform der "wehrhaften Rirche" noch sehr aus-geprägt und zahlreich geprägt und zahlreich vorhanden ist. Hingegen ist der Sauptturm, der sich quadratisch über der Kreuzung der Längs- und Querschiffe erhebt, von einer hohen, schlanken, ectigen Haube, die vier spiße Nebenhauben um-Von geben, gefrönt. dem auf einer erhöhten Terrasse am Abhang des Mouflix = Hügels (wohl entstanden aus Mons felix = Glücksberg) gelege= nen, von einer Baum= reihe und einer niedrigen Mauerbrüstung begrenz=

fen Plaz hat man einen schwerzeiten Blick über die am Abhang sich hinziehenden, jest teilweise zerstörten Wohnhäuser und den Briefen Biesen grund des Airektales der Erzen und den Driefen Biesen grund des Airektales der Erzen und den der Briefen Biesen gemannt der Briefen Briefe grund des Airetales, der Grandpré seinen Namen — im Mit-telalter Grandi pratum = große Wiese — gegeben hat, auf

den nordwestlichsten Ausläufer des Argonner Waldes. Werkwürdig ist, daß an diesem Plat auch die ganz neuzeitliche Feldfüche geschichtliche Erinnerungen zu erwecken vermag, und zwar nicht nur durch den Gegensat der jest so vortrefflich eingerichteten Truppenverpflegung zu den trausigen und verhängnisvollen Zuständen, die gerade auf diesem Gebiet und in dieser Gegend während der Entscheidungs-tage der unglückseligen "Kampagne in Frankreich" (1792) herrschten. Goethe selbst, der uns darüber eingehend be-richtet, hatte unter diesen Mißständen sehr zu leiden. Und obgleich er am Tag, nachdem er auf dem Rückzug zum zweiten Male durch Grandpre gekommen war (4. Oktober), vorübergehend in einem "großen Küchenwagen" neben der Rückenmagd Platz fand, so war dieses unbeholfene Kriegsgerät doch offenbar nur für einen höheren Stab bestimmt und gewährte auch diesem keineswegs volle Befriedigung. So können wir wohl annehmen, daß die üblen Ersahrungen in bezug auf die Beköstigung, die bei diesem Feldzug ebenso wie Goethe auch sein Fürst Karl August gemacht hatte, diesen noch nach der Schlacht bei Leipzig veranlaßt



haben, den Borschlägen des preußischen Intendanten von Kurowski zum Bau sahrbarer Feldküchen für die Truppensverpslegung sebhafte Aufmertsamkeit entgegenzubringen. Er beauftragte infolgedessen Goethe, mehrere solcher Masschinen von Weimarer und Berkaer Handwerkern bauen zu lassen. In ihnen müssen wir also die ehrwürdigen Ursahnen der "Guslasskanne" ersblicken. des Krieges

bliden, des Kriegs= gerätes, das im Weltkrieg niemand weh, Millionen weh, Millionen aber wohl getan hat, und das viels leicht noch berufen ist, im Frieden bei der Volksernährung fegensreich mitzumirten.

### Die schweizerische Urmee.

Bon Oberft Egli. (Stergu bie Bilber Seite 46-48)

Die schweize= rische Armee hat undantbare eine Aufgabe, die neben den Leistungen der

Rriegführenden leicht, aber doch schwerer zu erfüllen ift, als es den Unschein hat: seit Anfang des Kriegs stehen die schweizerischen Soldaten an der Landesgrenze, beobachten und warten stets in Bereitschaft ohne Gegner in ehrlicher und fester Neutralität. Manches Mal hatte es den Anschein, als ob fich die Gefahr eines Einbruches oder Durchbruches dem Lande nähere, immer aber haben sich die drohenden Wol-fen des Kriegsgewitters wieder in andere Richtungen verzogen, und heute hat sich die militärische Lage infolge der beutschen Siege so gestaltet, daß eine ernste Gesahr eines Aberfalls wohl als ausgeschlossen angesehen werden darf. Selbstverständlich ist die schweizerische Armee schon lange nicht mehr auf Kriegssuß mobilsiert. Richt nur würden dadurch die Kosten ins Ungemessen wachsen, sondern auch das Wirtschaftsleben des Landes wurde mehr Störungen

erleiden, als auf die Dauer erträg= lich wäre.

Trogdem Rriegsgefahr ausgeschlossen bringt weder die notwendigen Nah-

eine unmittelbare betrachten ift, wird heute die schweize= rifche Grenge mit weniger Truppen boch viel strenger bewacht, als zu Be-ginn des Krieges, denn heute handelt es sich darum, den unerlaubten Greng= verkehr zu verhin-dern. Die Schweig mußihre wirtschaft= lichen Beziehungen 3u allen Nachbar= staaten aufrecht er= halten, um weiter bestehen zu können, denn ihr Boden Abungsmarich einer Landwehr-Maschinengewehrtompanie ber schweizerischen Armee über bie Rieine Scheidegg.

> rungsmittel zum Leben in ausreichender Menge hervor, noch besitzt das Land die Rohstoffe, deren es für seine stark entwickelte Industrie bedarf. Nach und nach ist auch hier der Mangel eingekehrt an vielem, das man früher als anerschöpflich ansah, zum Beispiel an Milch und den daraus gewonneren Errangnissen. gewonnenen Erzeugnissen. Das nötigte zum Abschluß von Wirtschaftsabkommen, die der Schweiz viele Sorgen brachten und Pflichten auferlegten. Handel und Wandel werden um so schwerer belastet, als die Verbandsmächte sehr stark



Ubungsmarich einer Landwehr-Mafchinengewehrtompanie ber ichweizerifchen Armee über die Rleine Scheidegg.



Die neuen endgültigen Grad- und Waffengattungsabzeichen der schweizerischen Urmee.

1 .- 13. Abzeichen ber Offigiere:

1. Gebirgsartillerie. 2. Landwehrsufgartillerie. 3. Ballon-Pionterbeobachter. 4. Ingenieur. 5. Felbtelegraph. 6 Fliegertruppe. 7. Zahnarzt. 8. Beobachter. 9. Flieger. 10. Freiballonschiper. 11. Kommissartil. 12. Quartiermeister. 13. Signalpionier.

14.-32. Mbzeichen der Unteroffiziere und Mannichaften:

14. Felbaritllerie. 15. Gebirgsartillerie. 16. Fuhartillerie. 17. haubithen. 18. Landwehrfelbartillerie. 19. Signalpionier. 20. Scheinwerferpionier. 21. Sappeur. 22. Gebirgsappeur. 23. Sappeurmineur 24. Gebirgs-Sappeurmineur. 25. Gebirgsanität. 26. Ballonpionier. 27. Funkenpionier. 28. Bäder. 29. Pontonier. 30. Telegraphenpionier. 31. Motorwagendienst (Abzeichen für den Oberarm).

mit schwarzen Listen und dergleichen arbeiten und so ihren Sandelskrieg gegen die Mittelmächte auf den neutralen Boden der Schweiz übertrugen. Eine strenge Grenzbe-

Ausbildung damit Schritt halten. Dadurch wurde gleichzeitig vermieden, daß infolge der Einförmigseit des Grenzdienstes ein Stillstand einträte.

wachung wurde notwen= dig, um den immer mehr überhand nehmenden Schleichhandel zu unterbinden. Außerdem aber galt es, den bedenklich an-wachsenden Justuß un-erwünschter Leute einzudämmen, die glaubten ein Recht darauf zu haben, in ber Schweiz ein Afpl zu finden, um sich nicht nur den Pflichten gegen ihr eigenes Land zu entziehen, wie die nach Taulenden zählenden Fahnen= und Stellungs= flüchtigen, sondern sich auch noch anmaßten, auf= rührerische Ideen zu verbreiten, und zwar so-wohl im Inlande, als auch im Auslande. Die ichweizerische Regierung hat sich genötigt gesehen, einige kräftige Mahnah= men zu treffen und zum Beispiel anzuordnen, daß Fahnen= und Stellungs. flüchtige von den Greng= truppen zurückzuweisen, oder, falls es Ausreißern gelungen war, über die Grenze zu kommen, sie wieder hinauszuschaffen.

Das alles ist kein Dienst, der des Goldaten Berg erfreuen fann; man versieht ihn, weil man muß, aber es ist nicht verwunderlich, daß eine gewisse Verdrossenheit unter den Wehrmannern aufkommt, die monatelang aus ihrem herausgeriffen Berufe werden. Gludlicherweise gibt es noch einige an= dere Pflichten, die die Armee frisch erhalten. Die Entwicklung der ihre Rriegsmittel und Anwendung auf ben Rriegschauplätzen konnte in der ichweizerischen Armee nicht unbeachtet bleiben, wenn sie nicht in ihrem Werte sinken wollte. Das forderte in erster Linie die Ergän-zung ihrer Rüftung; die schweizerische Armee ist nicht nur neu, den heu= tigen Berhältnissen ent= sprechend gefleidet worben, fondern auch der Beftand an ichweren Geichützen, Maschinenge= wehren und anderem Maschinenge= wurde bedeutend ver-mehrt, Stahlhelme und Handgranaten einge-führt, sowie eine Anzahl von Verteidigungstellun-gen grechent gen ausgebaut. Selbst-verständlich mußte die





Abergang des Voxfrupps der Armee des Generalobersten 6. Boehn über die Marne am Morgen des 16. Juli 1918. Nach einer Ortginalzeichnung von Kubolj Trache.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfetung.

Die gewaltigen Vorbereitungen an der Weftfront zur Aberwindung der Bormarschhindernisse auf der weiten Kampsfront von Château-Thierry über Keims bis nahe an den Argonnenwald konnten dem Feind nicht verborgen bleiben. Starke Feuerüberfälle (siehe Bild Seite 52/53) rissen den Schleier von den Plänen der deutschen Heeresleitung, so daß sich General Foch bereits einige Tage vor Beginn des deutschen Angriffs darüber klar war, an welchem Punkte der Kampsfront der wochenlang befürcktete Vorstoß erfolgen würde. Da die französische Herrn, so lange wie möglich zu halten, wurde dieser wichtige Stüßpunkt für die Verbindung des westlichen Teiles der französischen Front mit dem östlichen Abschnitt durch Heranzschifigen Front mit dem östlichen Abschnitt durch Heranzschifig gemacht. Der deutsche Angriff traf die seindliche Festungstadt nicht unmittelbar; die Deutschen stellten Sturmstruppen nur auf dem Abschnitt von Jaulgonne bis nordöstlich der Ardre, und zwar bis in die Gegend von Thilslois westlich von Reims, und östlich der Festung von Prunan bis Tahure bereit, ließen also die festen Stellungen im Bogen um Keims vorläufig unverändert. Die Feuervorsbereitung setze auf dem ganzen etwa 80 Kilometer breiten Angriffsabschnitt mit größter Genauigkeit um ein Uhr zehn Minuten ein. Um vier Uhr fünfzig Minuten wurde die versten Uhr zehn Winaten ein. Um vier Uhr fünfzig Minuten wurde die versten Und böger Winde durch Bomben und verheerendes Maschinengewehrsene ihren Rameraden auf der Erde den Weg. Die neuen deutschen Sturmwagen im Berein mit

den erbeuteten englischen Panzerkraftwagen taten ein übriges, um die feindlichen Stellungen für die nachdrängende Infanterie vorzubereiten.

Der wuchtigste Jusammenstoß der beiderseitigen Streitsträfte ereignete sich auf dem südlichen Warneuser an der Schleife von Jaulgonne bis östlich von Dormans (siehe die Karte in Band VIII Seite 343). Bei Jaulgonne, wo die Warne in einer starken Biegung den Deutschen entgegen nach Norden verlief, hatten die deutschen Pioniere die letzten Borbereitungen für den Flußübergang getroffen. Auf Brückenkähnen wurden in der Frühe des 15. Juli an zahlreichen Stellen des breiten Flusses Sturmtruppen auf das andere Ufer gebracht, um unter deren Schutz den Brückenschlag zu vollziehen. Die Schwierigkeiten der steilen, bewaldeten Uferhöhen wurden von den deutschen Absteilungen im Sturm überwunden (siehe die Kunstbeilage). Trotzem der Feind durch den Einsatzstarker Streitkräfte die Deutschen am Fußfassen auf dem südlichen Marneuser zu hindern versuchte und mit äußerster Rücksichtslosigkeit seine Flugzeuge in den Kampf schickte, von denen Duzende außer Gesecht gesetzt wurden, gelang der Brückenschlag. Bald konnten die wenigen tapseren Bahnbrecher auf den Ufershöhen, wütendsten seindlichen Anstürmen standhaltend, nicht nur durch Infanterie verstärft werden, sondern ershielten bald leichte und dann auch schwere Artillerie zur Unterstützung. Nun hatten sich die Deutschen auf dem südlichen Warneuser seitgesetzt. Das zäh verteidigte Waldegelände der ersten seindlichen Stellungen wurde in der Richtung auf Condé en Brie durchstoßen; unter westlicher Ansehnung an den Eurmelindach schrift der deutsche Unter



Borbringen von Maschinengewehren durch die Sperrzone. Rach einer Criginalzeichnung des Kriegsteilnehmers Leutnant b. Ref. Billy Miller, Gera.

griff nach Often fort und erreichte in weitem Bogen über La Chapelle und Comblign vom Süden her bei Mareuil

wieder die Marne.

Während hier die Armee des Generalobersten v. Boehn (siehe Vild in Band V Seite 333) zu neuen Siegen schritt, drang sie auch nördlich von der Marne die zur Ardre gegen einen auf den Angriff gefaßten, starken Feind vor und vermochte die durch Italiener verstärkte französische erste Stellung niederzubrechen und auch gegen die zweite krafts voll verteidigte Linie Raum zu schaffen. Am Abend dieses ersten Kampstages standen die Deutschen bereits östlich von der Linie Chatillon—Cuchern—Chaumuzy. Bei ihrem Borzücken hart an dem Norduser der Marne kam ihnen der Fortschritt der Kameraden südlich des Stromes sehr zustatten, weil er die Franzosen hinderte, durch Artilleriessankenseuer die Deutschen in der Erreichung ihrer Ziele auf dem nördslichen Marneuser zu stören.

Auf der Front der Generale v. Mudra und v. Einem (siehe die Bilder in Band III Seite 269 und Band II Seite 254) östlich von Reims zeigte der Feind, daß er von Hindenburg gelernt hatte, indem er dessen Berteidigungssedanken aufgriff, vor einem erwarteten Vorstoß seine

big niederhielt. Das überaus schwere deutsche Minenseuer (siehe die Bilder Seite 51) zerkörte die dichten seindlichen Drahtverhaue und nahm den Pionieren einen großen Teil ihrer Arbeit vorweg, so daß von der Insanterie nur noch wenig Widerstand angetrossen wurde. Nur einzelne Stühpunkte in der Sumpsniederung der Besle, die dem Borgehen besondere Hindernisse bereitete, wurden durch Maschinengewehrnester hartnäckig verteidigt. Trohdent die Franzosen hier auf tief gestaffelte zahlreiche Streitkräfte zurückgreisen konnten und von der kunstvoll ausgebauten Berteidigungstellung Beaumont aus das ganze Borgelände einsahen, arbeitete sich die hier ringende deutsche Division doch sehr bald die nach Prunan vor, nahm den Ort und dehnte diesen Erfolg die Sillern aus. Auch hier kam das Gelände vor den alten deutschen Stellungen die zu einer Tiefe von 4 Kilometern — wie auf der ganzen Kampsfront — in den Besit der Angreiser.

front — in den Besitz der Angreifer.

Der erste Angriffstag brachte den Deutschen außer dem bedeutenden Landgewinn eine Beute von 13 000 Gesfangenen, deren Hauptanteil auf die Front westlich von Reims entsiel. Der Luftfampf kostete allein über den Schlachtfeldern um Reims den Feinden 31 Flugzeuge und



Bei Thierry erbeutetes frangofifches 28,5-cm-Gifenbahngefchug.

phor, Bart Dransfero, Lamourg

Truppen zurüczunehmen und das geopferte Gelände nur mit einer dünnen Schutstette in der ersten Linie zu versteidigen. Südlich von der Linie Nauron—Moronvilliers (siehe die Bogelschaufarte in Band VII Seite 38) stiehen die Deutschen in wenigen Stunden ohne besondere Berluste über die so oft blutig umstrittene Höhenkette Cornillet—Hochberg—Reilberg—Poehlberg durch das Trichterseld der Frühjahrschlacht von 1917 dis an die Römerstraße nordswestlich von Prosnes und in das waldige Gelände südlich des Fichtelberges vor (siehe die Bilder Seite 49 und 51); östslich der Suippe verlor der Feind das Kampsgebiet der Champagneschlachten zwischen Aubérive und südöstlich von Tahure. Die ganze Linie Prunan—Aubérive—Souain—Verthes gehörte schon am ersten Kampstage den Deutschen. Von den hier eroberten Höhen, die für die Verteidigung wie für den Angriff gleich günstig waren, beherrschten die Deutschen das ganze Vorgelände und konnten auf den in der Ebene befindlichen Feind zum wirssamen Sprung ansehen, sobald dessen Linien sturmreif geschossen waren.

sobald dessen Linien sturmreif geschossen waren.
Ein blutiger Zusammenprall der Kampsmassen erfolgte östlich von Reims infolge des scharfen Borgehens der Deutschen gegen Beaumont sur Besle. Die Bereitstellung der deutschen Sturmabteilungen konnte sich auch hier fast ohne Berluste vollziehen, weil die deutsche Artillerie die seindlichen Batterien, die heftigste Gegenwirfung versuchten, vollstäns

4 Fesselballone; er wurde auch am nächsten Tage mit uns verminderter Bucht und dem gleichen günstigen Erfolg

Ostlich von Reims blieb die Kampflage am 16. Juli fast unverändert. Nur bei Massiges fügten die Deutschen ihrem bisherigen Gewinn an wichtigen Höhenstellungen auf diesem Teile der Angriffsfront im Sturm einige neue Höhenstützunkte hinzu. Bon hier aus begannen die Deutschen eine immer wirksamer werdende planmäßige Beschießung des französischen Hinterlandes auch aus Fernsgeschützen, die besonders hart auf der Gegend von Chalons, diesem größten französischen Truppenlager, lastete und erschelich verstärtt wurde durch Abwürfe deutscher Bombensslugzeuggeschwader, die hier Nacht für Nacht viele zehnstausend Kilogramm Sprengstoff auf Stapels und Lagerspläte fallen ließen.

Jusammenstöße der beiderseitigen Landheere erfolgten zunächst nur noch auf der Westflanke von Reims. Schon der 16. Juli war hier durch außergewöhnlich starke französische Gegenunternehmungen gekennzeichnet. Gegen die deutschen Stellungen auf dem Süduser der Marne führte der Franzose stark überlegene Streitkräfte ins Treffen, die unter Vorantritt immer zahlreicher auftauchender Panzerwagen den unbequemen und bedrohlichen Brückenkopf der Deutschen einzustoßen suchten, der in einer Breite von



Deutsche Minentverfer geben gur Groberung bes Reilberges und bes Poehlberges im feindlichen Feuer in Stellung.

12 Kilometern und mit einem Flächeninhalt von 70 Quadratsfilometern fest umrissen dastand. Sie holten sich nicht nur eine blutige Absuhr, sondern mußten den Deutschen auch noch eine Anzahl neuer Geländepunkte überlassen. Nördlich des Flusses drangen die Deutschen troß wachsenden seindslichen Gegendruckes dis Benteuil vor. Unter Aberwindung starker Waldhindernisse, desonders des Rodemats und Kösnigswaldes, drückten die Deutschen weiter nördlich ihre Ktont über Chaumuzy südösstlich dis nach Pourcy vor; von dort nach Süden vorstoßend, erreichten sie über Kanteuil wieder Benteuil unweit der Warne und näherten sich dem Bergwald südlich von Reims. Der Einsah neuer feindlicher Divisionen am 18. Juli führte nur zu weiterer Schwächung des Feindes, während die Truppen des Generaldbersten v. Boehn nördlich der Marne im Gebiet von Pourcy wieder weiter ostwärts vorrückten und dei Erstürmung eines Bergsrückens dessenschen seinsachten. Dem härtesten seinschwenten sie sernachen keind zu einem einheitlichen Gegenangriff aus, der nach mehrstündiger heftigster Artisserievordereitung unter Einsah ganzer Sturmwagengeschwader sich auf die gesamte Front des Brückensopses erstreckte. Ortliche Eindrüche glichen die Deutschen im Gegenstoße wieder aus. Alle seindlichen Anstrengungen hinderten weder die deutschen

Pioniere, noch die Fernsprecher, Funker und Blinker (siehe Bild Seite 36) an der Aufrechterhaltung der Verbindungen mit den Wächtern des Brückenkopfes, der vergeblich und unter blutigen Verlusten berannt wurde.

Mit dem umfassenden Vorstoß gegen Keims und dem Abergang auf das südliche Marneuser hatten die Deutschen zwei der wundesten Punkte der französischen Landesverteidigung berührt. Erwartungsgemäß sah die deutsche Führung nun den General Foch zu einem folgenschweren Entschluß von höchster Bedeutung übergehen. Der französische Oberführer entschloß sich, dem ihm hart zuseßenden deutschen Angriffstoß durch einen blitzschnellen Gegenangriff größten Ausmaßes zu begegnen. Zwischen Ausmaßes zu begegnen. Zwischen Vorwärtszbewegung, ja in derselben Richtung, nämlich nach Osten, eröffnete der französische Oberführer am 18. Juli eine neue gewaltige Schlacht, in der er unter Einsaß aller verfügdaren Kräfte die Entscheidung suchte. Wie am 21. Märzdie Deutschen über die englischen Linien dahingebraust waren, wie an der Aisne der französischen wurd, so sollten jett die Deutschen durch die Franzosen zu Paaren getrieben und der gewaltsame Durchbruch erstrebt werden. Damit setze General Foch alles auf eine Karte.

Den Frangofen, Amerifanern und Engländern aller



Deutscher Minenwerfer wird in Stellung gebracht, um einen feindlichen Stugpuntt niedergutampfen.



Deutscher Minenwerfer beim Sturmreifschießen eines feindlichen Stußpunktes am Reil- und Poehlberg.

Bu den fiegreichen deutschen Rampfen in der Champagne.

Rad Aufnahmen des Bilds und Film:Amtes.



Im Vordergrunde zwei deutsche Geschüße. Weiter rechts sieht man ein drittes. Der Zeichner hat in seiner Darstellung die Geschosse aufeinander folgen. Während ein Geschüß abseuert, wird das zweite schußfertig gemacht mit Rach einer Originalzeichnung bei

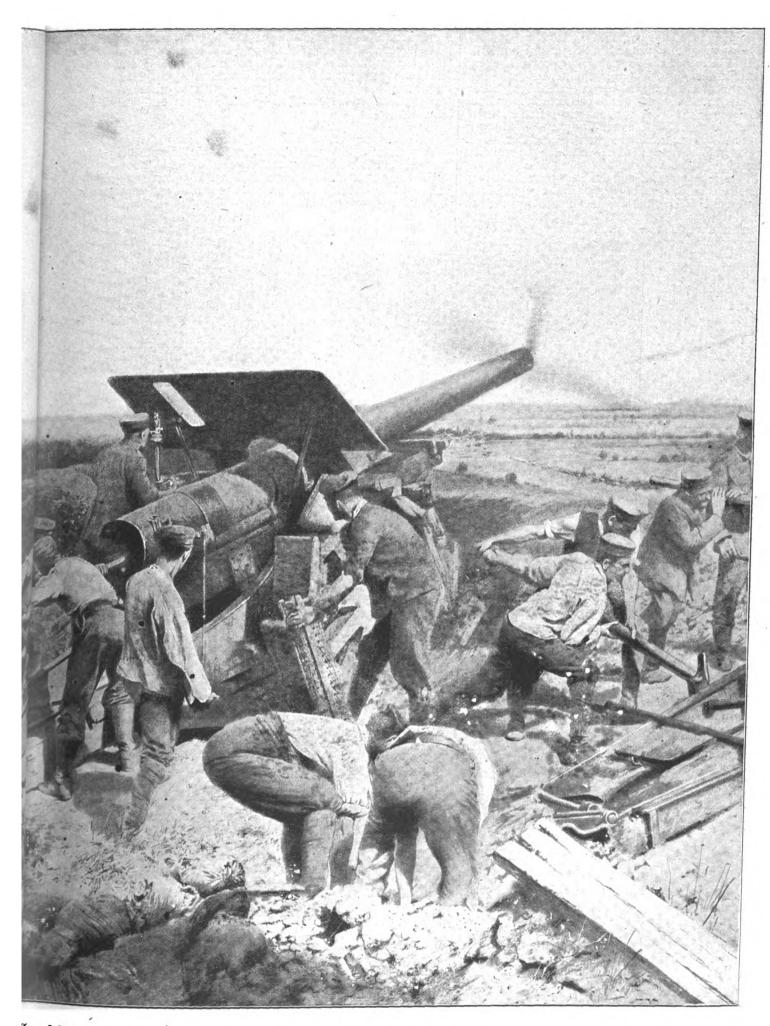

I auf Reims. Batterie näher, als es in Wirklichkeit der Fall ift, zusammengerückt, um in einem Bilde zu zeigen, mit welcher Schnelligkeit das dritte geladen. Vor der Batterie der Pommery-Hügel, in der Ferne rechts Reims mit der Kathedrale. riegsmalers Projessor Georg Schöbel.

Farben bahnten wuchtig vorstoßende, dicht zusammen-geballte Panzerwagengeschwader den Weg in die deutschen Stellungen hinein. Der Anprall solcher Heeresmassen, deren Verluste durch dicht hinterhergeführte, tief gestaffelte Bereitschaftskolonnen immer wieder ersett wurden, konnte an den deutschen Linien nicht spurlos vorübergehen. Rämpfend und jeden Schritt des gewonnenen Geländes tapfer verteidigend, wichen die dünnen deutschen Bortruppen gemäß der bewährten Berteidigungsweise Hindenburgs aus. Aber hageldicht schlugen die schweren Granaten der deutschen Erteidigungsweise Sindenburgs aus. Abwehrartillerie und das Feuer der tiefgehenden Schlacht= flieger in die feindlichen Ansammlungen hinein und rissen auch die Rolonnen nieder, die den Borftog unterstüten sollten. Der Feind hatte höchste Berluste und mußte schon gegen Mittag in einer schwankenden Linie sudwestlich von Soissons— Neuilly und nordweftlich von Chateau-Thierry stehen bleiben.

Der erste gewaltige Bor-stoß des Feindes war in den Maschen der deut-schen Berteidigung hängen geblieben, ohne eine Lude zu reigen. Die Opfer des ersten Tages wollte General Foch je= doch nicht vergeblich ge= bracht haben. Unentwegt setzte er schon am Nach= mittage des 18. Juli seine Angriffe fort, um sie am 19. Juli aufs neue zu ungeheurer Wucht zu treiben. Er konnte aber doch nicht hindern, daß die Deutschen den Feind kelleumeise koaar über stellenweise sogar über seine Ausgangslinie zus rückwarfen. Auch am rüdwarfen. Nachmittage des zweiten Angriffstages war der Gewaltstoß auf Höhen südwestlich ben pon Soissons — westlich Harstennes — Bitlich von tennes -Neuilly - nordwestlich Château = Thierry jum Scheitern gebracht.

Inzwischen hatten die Deutschen in der Nacht 3um 20. Juli den Brücken= topf, der den lange er= warteten französischen Hange eis warteten französischen Hauptschlag hervorgerus fen und damit seinen Zweck erfüllt hatte, vom Feinde ungestört ges räumt und den Uferwech= sel so unbemerkt voll= zogen, daß die Frangosen noch am 20. Juli einen umfassenden Angriff gegen das preisgegebene durchführten.

Nach vierstündiger Artillekievorbereitung und ausgiebiger Bergasung des ganzen Gebietes ließen sie einer dichten Feuerwalze wieder zahlreiche Panzergeschwarer solgen und tiese Sturmkolonnen nachdrängen, die nun ins Leere stießen; dabei hatten sie noch sehr empfindliche blutige Berluste infolge der Gegenwirtung der deutschen Artillerie, die sich die günstige Gelegenheit zur Schwächung des die sich die günstige Gele Feindes nicht nehmen ließ.

Unter Opferung neuer Divisionen, namentlich der Schwarzen aller Erdteile, unter benen die deutschen Abwehrmaßregeln ein verheerendes Blutbad anrichteten, suchte General Foch zwischen Aisne und Marne unterdes zum dritten Male den Durchbruch zu erzwingen. Dem vorstrefflichen Jusammenarbeiten der deutschen Führer und ihrer Truppen war auch siebenfach wiederholter feindlicher Panzerwagensturm gegen die große Straße Soissons— Château-Thierry, die der Feind erstrebte, nicht gewachsen. Wochte Foch in seinen auf Stimmung des Hinterlandes

berechneten Berichten immerhin einige Dugend "befreiter" französischer Dörfer aufzählen, das Ziel seiner ungeheuren Anstrengungen hatte er doch nicht erreicht. Auf dem Schlacht-felde zwischen Aisne und Marne entwickelte sich der Stellungskampf allmählich zum Bewegungskriege, und den fürchteten weder die deutschen Führer noch die deutschen Soldaten. .

Als eine empfindliche Schwächung für die Truppen der Alls eine empfindliche Schwachung zur die Eruppen der Verbandsmächte ist ein hervorragendes Ergebnis des **U-Boot-Krieges** zu verzeichnen. Am 20. Juli wurde an der Nordfüste von Frland ein Riesendampfer torpediert und zwar der 32 100 Bruttoregistertonnen große White-Star-Dampfer "Justicia", der-frühere "Statendam", der seinerzeit für holländische Rechnung in England gebaut wurde, und dessen

Ablieferung die englische Regierung dann verhin-derte, um ihn als Hissfreuzer zu verwenden. Nach Reuter = Mitteilun= gen sollen mehrere U= Boote an ber Bersenfung beteiligt und ein langer Rampf mit ihnen vor= ausgegangen sein. Die den Dampfer begleiten= den Torpedoboote griffen die U-Boote an und warfen viele der soge= nannten Wasserbomben, die durch die Explosions= erschütterung die Wände der U=Boote eindrücken sollen. Patrouillenboote leifteten Silfe, und ein Seefdlepper nahm bie "Justicia", beren Maschi-nen gleich vom ersten Torpedo stillgelegt wurs den, an das Tau. Bon drei Uhr nachts bis 10 Uhr rormittags dauerte der Rampf. Dann tauchte ein anderes U-Boot auf und sandte ben Riefendampfer durch zwei Torpedotreffer in Die Tiefe (fiehe Bild Seite 57). -

Während die äußere Politif der Regierung des alten Ruglands gegen Ende Juni wenigstens in= sofern in mehr gefestigte Bahnen einzuschwenten begann, als es ihr glüdte, sowohl mit der Ufraine als auch mit Deutschland neue, erfolgverfprechende

sichernde Verhandlungen anzuknüpfen, wurde sie von den früheren Verbündeten immer mahr in den früheren Berbündeten immer mehr in die Enge getrieben. Die Zustände des Landes ließen offensichtlich erkennen, daß von einer eigentlichen Regierung nicht entfernt die Rede lein konnte. Aukerhalb des Machtbereiches der Räte von einer eigentlichen Regierung nicht entfernt die Rede sein konnte. Außerhalb des Machtbereiches der Käte einzelner Städte oder Landschaften tat in Rußland jeder, was er wollte. Wer Waffen hatte, dem gehörte da, wo er gerade war, auch die Macht, und wer sich nicht selbst zum führer einer brandschatzenden Räuberbande machen konnte, Schloß sich einer solchen an oder wurde Roter Gardift. Die leitenden Männer der Bolschewifi machten gewiß allerhand Anstrengungen, das wirtschaftliche und politische Leben des Riesenreiches, das sie ihrer Herschaft unterwerfen wollten, wieder aufzurichten. Sie wandten zu diesem Zwecke selbst gegen Kapitalisten ihre bolschewistischen Grundsätze gesmäßigt an. Unter anderem wurde die Bestimmung, daß die Erzeugungsmittel Staatseigentum sein sollten, so vers andert, daß die bisherige kapitalistische Wirtschaftsweise

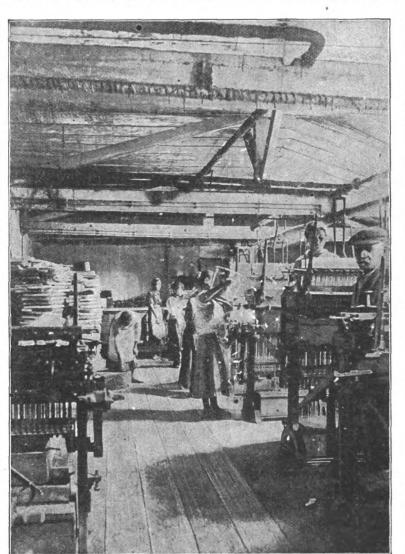

Phot. Lichtbutficule bes f. u. f. Ariegspressequartiers. Die wirtschaftliche Aushilfe aus Rumanien: Kerzengießmaschinen in einer unter



wieder ermöglicht wurde. Das heift, die Fabriken blieben zwar Staatseigenstum, die Besitzenden sollten aber die Mittel zur Aufrechterhaltung der Bestriebe zur Verfügung stellen, die Arsbeiter entlohnen und wie bisher den Mehrgewinn einstreichen dürfen, ein Berfahren, zu dem die Bolschewitischr wahrscheinlich gezwungen waren, um das völlig zerstörte Wirtschaftsleben wiederzuerwecken, das ihnen aber selbst bei ihren begeistertsten Freunden in den mittels und westeuropäischen Länsern die bittersten Borwürse eintrug.

Diese blieben ihnen allerdings auch im eigenen Lande nicht erspart. Auf die Unbeliebtheit der Bolschewiti grünzbeten sich die ernstlichen Versuche der Engländer, Franzosen und Amerikaner, die friedenswillige Bolschewikiregiezung zu stürzen und eine andere kriegsbereite Leitung an ihre Stelle zu sehen. Der Mord an dem deutschen Gesandten hatte gezeigt, daß die Linkssozialrevoulutionäre bereit waren, diesen Wünzschen entgegenzukommen. Der Gesandtenmord war das Zeichen zum Jusammenstoß der linken Sozialrevou

lutionäre und der Bolschewifi in ganz Rußland geworden. Es galt als sicher, daß sich der revolutionären Bewegung alle unzufriedenen Kreise anschließen würden. Studenten, Offiziere, Geistliche, überhaupt alle, die bei der alten Regierungsform bessergestellt und jeht zur Fristung ihres Daseins zu niederen Diensten, wie Straßenreinigung, Zeitungsverkauf und ähnlichem, gezwungen waren, warteten nur auf die Gelegenheit, sich der verhaßten Roten Gardisten

wieder zu entledigen.
Shienen diese Berhältnisse und Stimmungen den Sieg der Gegenrevolution schon ganz sicherzustellen, so durften die Führer der Bolschewikseinde um so gewisser auf einen überwältigenden Sieg rechnen, als die Bolschewiki alle Mühe hatten, um der äußeren Bedrängnisse Herr zu werden. Gleichmütig gegen alle ihre Einwände und Borstellungen landete England an der Murmanküste Truppen, außer eigenen Mannschaften hauptsächlich Franzosen, aber auch Selden und Italiener, die sich nach und nach der ganzen Halbinsel Kola bemächtigten sieh nach und nach der ganzen Halbinsel Kola bemächtigten siehen karte Seite 26). Nach Sicherung der Küstenabschnitte dehnten sie sich nach Süden aus und scheuten nicht davor zurück, eine Schreckensherrschaft gegen die Käteregierungen einzelner Städte, die ihnen

Widerstand entgegensetzen, aufzurich= ten, indem sie deren Führer aburteil= ten und kurzerhand erschossen, so daß schließlich der bolschwistische Heeres= leiter Trotti eingriff und militärische Gegenmaßregeln einleitete.

Die militärischen Aufgaben der nordrussischen Republik vermehrten sich jedoch ständig. Die Tschecho-Slowaken besetzen planmähig alle wichtigen Bunkte, die für die Verbindung Ost-slibiriens mit Westsibirien und dem europäischen Rußland in Frage kamen, und Japan schien aus seiner zweiselshaften Stellung heraustreten zu wollen. Gerade aber hinsichtlich dieser Gefahr waren die Volschewiki ruhiger, als ihre ersten erbitterten Abwehrkundgebungen gegen die japanischen Landungen in Wladiwostok vermuten ließen, da sie an ein ernstliches Eingreisen Japans wegen der zu befürchtenden Reibungen mit England und den Bereinigten Staaten von Nordamerika nicht glausben wollten. Abgesehen davon, daß Wilson von einem weiteren Ausbreiten der Japaner auf dem sibirischen Festalande — denn eine gegen Deutschland gerichtete Absicht des Mikado erschien mit Recht unglaubhaft — eine Schädis



Die wirtschaftliche Ausbilfe aus Rumanien: Gull- und Pactraum in einer unfer Militarbertvaltung ftebenden Seifen- und Rerzenfabrit.

gung seiner China betreffenden Pläne erwartete, wollte er vor allem verhindern, daß Japan durch die Einverleisdung eines so gewaltigen Jufunftslandes wie des östlichen Sibiriens die Jum Baikalee Kraftquellen gewönne, aus denen es die Wacht zu äußerst gesahrvollem Auftreten gegen die Bereinigten Staaten schöpfen könnte. Gleiche Gedanken bewegten naturgemäß die englische Regierung, die weitsichtig genug war, in den japanischen Ausdehnungssgelüsten auch eine Gefahr für Indien zu "wittern. Dazu kam, daß für England auch schwerwiegende wirtschaftliche Gründe gegen eine allzu rasche Ausweisende wirtschaftliche Gründe gegen eine allzu rasche Ausweisenden wiesen aus dieser Richtung für sich noch keine nahe Gefahr zu befürchten brauchte, so mußte sie doch ein wachsames Auge bewahren, zumal sich auch die sibirischen Regierungen in Omsk und Charbin für eine gemeinschaftliche Tätigkeit zur Niederswerfung der Bolschewisiherrschaft in Sibirien Mitte Julizusammenschlossen.

Die Hauptgefahr blieben für sie die an der Murmanfüste vorrückenden Engländer und die zahllosen englisch= französischen Vertreter, die mit Geld und Versprechungen einen unablässigen geheimen Kampf gegen die Volsche=



Die wirtschaftliche Aushilse aus Rumänien: Eiertrocknungsanlage in einer unter Militärverwaltung stehenden rumänischen Rährmittelfabrik.

witiregierung führten, ohne daß diese zunächst in der Lage war, den Sauptmittelpuntt der Berschwörung, Wologda, aufzuheben. Selbst in ihren eigenen Reihen schafften sich die Bolschewiki erbitterte Gegner. Das Revolutions= sich die Bolschewiti erbitterte Gegner. Das Revolutionsgericht in Petersburg verurteilte am 21. Juni den früheren Oberbesehlshaber der Ostseeslotte Schtschaftni wegen der angeblichen Absicht, die russische Ostseeslotte an Deutschland auszuliesern, zum Tode. Das Urteil wurde am 23. Juni in Petersburg vollstreckt und rief unter den Mannschaften der auf der Newa liegenden Torpedoboote eine ungeheure Aufregung hervor, die sich in heftigen Drohungen gegen Trotss und seinen Anhang Lust machte. Die Moskauer Regierung überraschte die Empörer noch rechtzeitig genug durch Entwassung der Mannschaften und rechtzeitig genug durch Entwaffnung der Mannschaften und Abrüstung der Torpedoboote. Der Borgang war in Berbindung mit einer Ausstandsbewegung der Eisenbahner der Auftatt zum offenen Ausstand der Sozialrevolutionäre gegen die Regierung der Arbeiter= und Soldatenräte, der mit dem Moskauer Gesandtenmoste entzündet wurde. Eine neue Blutwelle ergrimmtesten Bürgerkrieges ergoß sich über das ganze Land. Die Bolschewiki kämpsten um ihr Leben. Am erdittertsten war das Ringen in Petersburg und vor allem in Moskau, dem Sitz der Räteregierung. Hier hatten die Roten Gardisten zum Teil den Bolschewiki ihre Freundschaft gekündigt und sammelten sich, gewonnen durch Geld- und Nahrungsmittelspenden, um den mili-

tärischen Führer der Sozialrevolutionäre Popoff, dem sich auch ein Teil der Matrosen der russischen Schwarzmeer-Flotte anschloß, der beim Unruden der Deutschen mit den Schiffen aus Sebastopol entflohen war. Gegen diese militärisch besser zusammengefügten Gegner halfen Lenin wieder seine treuen Letten. Diesen im Stragenkampf allmählich schon über besondere Erfahrungen verfügen= den Truppen gelang es im Berein mit einer Anzahl bolichewiffreundlicher Ungarn, die Streitmacht Popoffs in ihrem Standort in der Moskauer Dreiheiligengasse einzuschließen. Nach kurzem Feuerwechsel und dem Einsatz von Artillerie durch die Bolschewiki histen die Aufständischen die weiße Flagge. Warnzeichen, die durch die großen Dampf= pfeifen der Fabriten gegeben wurden, riefen sofort zahlreiche Arbeiterabteilungen auf den Blan, so daß in kurzer Zeit die Führer der Sozialrevolutionäre verhaftet werden konnten, wodurch dem Aufstand der Boden entzogen war. Die gleichzeitige Erhebung der Sozialrevolutionäre in Petersburg wurde durch einen überraschen Angriff auf das Gebäude des ehemaligen Moskauer Pagen=

forps, der Hauptniederlassung der Petersburger Sozialrevolutionare, bei dem wieder die bolichewistischen Geschütze den Ausschlag gaben, erstickt. Außerhalb der beiden Hauptstädte blieb die Räteregierung ebenfalls siegreich. Wohl wurden wieder wie bei den vorhergehenden Umwälzungen ganze Landstriche durch Plünderungen der aufrührerischen Ban-den schwer heimgesucht (siehe Bild Seite 60/61), das an-gekündigte Bauernheer Tschernows aber war ebensowenig vorhanden, wie der wieder lebendig gesagte General Rale= din. Auch der General der Bolichewifitruppen Murawjew,

der sein Seer anstatt gegen die Tschecho-Slowaken gegen die Moskauer Regierung führen wollte, wofür ihm England die erforderlichen Gelomittel zugesichert hatte, konnte seine Soldaten für diesen Berrat nicht gewinnen und endete durch Selbstmord.

Lenin hatte auf der ganzen Linie gesiegt, und eine bald darauf eintretende Spaltung der linken Sozialrevolutionäre stärkte auch beim russischen Volke wieder den Einfluß der Bolfchewiki, so daß ein Bersuch des amerikanischen Ge= sandten, in die innerrussischen Berhältnisse einzugreifen, zu spät kam. Die Anwendung der Geschütze und Maschinen-gewehre durch die Bolschewifi beseitigte aber trot der augen-blicklichen Einschückterung der Massen nicht die Ussachen für die innerrussische Unzufriedenheit, zumal sie oder ihre Organe häufig Mittel zur Befestigung ihrer Macht anwandten, die die Schar ihrer Gegner nicht verringern konnten. Dazu gehörte auch die am 16. Juli erfolgte Ermordung des früheren Zaren Nikolaus II., die am 20. Juli aus Moskau bestätigt wurde, nachdem bereits wochenlang vorher Gerückte seines gewaltsamen Todes in Umlauf gesetzt, bestätigt und wieder in Abrede gestellt waren. Die russische Jeitung "Bjedneta" meldete die Ermordung in folgender Form: "Durch den Willen des revolutionären Bolkes ist der blutige Jar aufs glücklichste in Jekaterindung verschieden. Es beit der rote Formet." Damit mer einer der Sauntschuldige lebe der rote Terror!" Damit war einer der Hauptschuldigen am Rriege

wenn auch nur infolge seiner persönlichen Schwäche gegenüber Einflüsterungen von seizten der russischen Kriegspartei — gerichtet. —

Nachdem die Verhältnisse in der Ufraine und in der Krim einigermaßen zugunsten der Mittelmächte gesichert waren, konnten deren dort stehende Truppen einer neuen Berwendung zugeführt werden. Wichtige Aufgaben warteten in der Tat schon in ziemlicher Nähe. Auch die Länder südlich vom Kausfasus hatten ja die russische Herrschaft absgeschüttelt, mußten aber nach der Unabhängigkeiterklärung genau so unter bolschewistilchen katerischen und anderen Parken stischen, tatarischen und anderen Banden leiden wie seinerzeit die Ukraine und die baltischen Provinzen. Wiederum rief man Deutschland zu Silfe, und diese wurde nicht perweigert, obwohl man mit der Befürch= tung rechnen mußte, daß sich bei dem Durch= einanderlaufen türkischer und transkaukasischer Interessen da und dort gegensägliche Auffal-sungen mit dem osmanischen Berbundeten herausstellen würden. Aber Deutschland suchte ja dort, abgesehen vom Schutz der alten deut=

schen Siedlungen besonders in der Gegend von Tiflis (siehe die Karte in Band VIII Seite 286), nur gunstige Sandelsbedingungen mit den befreiten Ländern schifts sowie dem angrenzenden Persien herzustellen; anderseits hatte die türkische Armee genug eigene Arbeit mit den Engländern in Palästina und Mesopotamien. So konnte des Auftreten deutscher Truppen in Transkaukasien (siehe die Bilder Seite 59), die durch grusinische Truppen (fiehe Bild Seite 58) unterstütt wurden, nur fordernd für die Ziele des Bierbunds wirten und den früher dort besonders regen Umtrieb der Berbandsmächte beseitigen.



Rorbeffentarifan b. Roftig und Jänckendorf, erfolgreicher beuticher U : Rreuger: Rommanbant (fiche auch Seite 68).

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Deutsche Kriegswirtschaft in Rumänien.

(hierzu bie Bilber Seite 54 und 55.)

Die ungeheure Bedeutung der Aufgabe, alle wirtschaft= lichen Quellen und Möglichkeiten des eroberten Feindes= landes ungesäumt und ständig für Front und Heimat zu sichern und ihre planmäßige Ausbeutung mit allen Kräften nigern and ihre planmatige Ausbeutung mit allen Rechtert zu fördern und zu überwachen, findet wohl ihre beste Rechtsertigung in der Tätigkeit der deutschen Militär-verwaltung in Rumänien. In anderthalbjähriger Wirk-samkeit hat sie ein segensreiches Stück deutscher Kultur-arbeit vollbracht, die das durch den Krieg an den Rand des Verderbens gebrachte Land vor völligem inneren Zu-sammenbruch bewahrte und ihm zugleich neue Bahnen und Möglichkeiten einer gesunden wirtschaftlichen Bieder-

geburt erichloß.

Während im Dezember 1916 die verbündeten Seere der Mittelmächte durch die verschneiten Karpathenpässe und über die Donau in die Walachei eindrangen und sich in den blutigen Schlachten zwischen Alt und Arges das Schicksal Rumäniens entschied, traf in der Donauhafen-stadt Turnu-Severin ein kleiner Stab von Offizieren und Beamten ein, in deren Heiner Stab von Offizieren und Beamten ein, in deren Hände die Oberste Heeresleitung die militärische Verwaltung und wirtschaftliche Organisation des eroberten Landes gelegt hatte. Wenige Wochen später siedelte die neugeschaffene "Militärverwaltung in Rusmänien", an deren Spize der Kaiser den in Belgien und Polen erprobten General Tülff von Tschepe und Weidens





Versonkung des durch eine große Zahl von Torpedo- und Patcouillenbooten gesicherten englischen Hilfskreuzers "Justicia" der White-Star-Linie an der Nordküste von Krand. Nach einem Originalgemälde von R. Schnich, hamburg.

bach (siehe Bild in Band VI Seite 326) berufen hatte, in die inzwischen besette Hauptstadt Bukarest über. Da die die inzwischen besetzte Hauptstadt Bukarest über. Da die ungeheure Ausdehnung des Krieges die meisten verfüg= baren Kräfte an ben Fronten und in der heimischen Kriegs-wirtschaft festhielt, nußten sich die Mittelmächte mit dem denkbar geringsten Aufwand an Personal und Material bescheiden. Das hatte zur Folge, daß die militärischen und verwaltungspolitischen Aufgaben einer Behörde übertragen werden mußten, so daß eine Zersplitterung des Berwaltungs-stabes in zwilistische und militärische Dienststellen vermieden wurde. Um die erforderliche Anzahl von Offizieren und Beamten möglichst zu beschränken, wurden die rumänischen Behörden und Fachleute, soweit sie nicht mit der Armee und der Regierung nach der Moldau geflohen waren, im weitestgehenden Maße zur Mitarbeit herangezogen, so daß sich die Tätigkeit der Militärverwaltung vielsach eng an die eingebürgerte Überlieferung der rumänischen nach franzöllischen Muster geseiteten Landesperwaltung anschließen jösser Muster geseiteten Landesverwaltung anschließen konnte. Wohldurchdachte Menschenöfenomie und straffe militärische Leitung sind die hervorstechendsten Merkmale der deutschen Kriegswirtschaft in Rumänien gewesen.

schränkten rumänischen Staat felbst blieb kaum ein Drittel

leines ursprünglichen Bestandes.

Entsprechend ber rumanischen Einteilung des Landes in Brafekturen wurde das Gebiet der Militarverwaltung in vierzehn Distrikte oder Distriktskommandanturen zerlegt, benen jeweils wieder die zu ihrem Bezirk gehörenden Etappen- und Ortskommendanturen unterstellt wurden. Die Präfetten und ihre Unterbeamten wurden in ihren Die Präsetten und ihre Unterbeamten wurden in ihren Stellen gelassen und, soweit sie geslohen waren, durch neue ersett, die das in Bukarest gebildete rumänische Landessministerium ernannte. In siederhafter Eile besserte man die zerstörten Brücken, Eisenbahnen und Telegraphenlinien aus, so daß nach kurzer Zeit alle Kommandanturen und Städte mit dem Sitz der Hampeleitung in Bukarest verbunden waren. Bon der größten Bedeutung war es dabei, daß der Eisenbahwerkehr, der ausschließlich von deutschem und österreichisch=ungarischem Militär geleitet wurde, schon nach wenigen Monaten in vollem Umfang wiederhergestellt war und auch für die Zivildevölkerung wiederhergestellt war und auch für die Zivilbevölkerung geöffnet werden fonnte.

Unter deutscher Oberleitung griffen die städtischen



Brufinifcher General bei Berhandlungen mit Grufinern auf einer fleinen Bahnftation bei Tiflis im Rautafus,

Als die Militärverwaltung Ende Dezember 1916 ihr Werf begann, fand sie überall wilde Unordnung und Auflösung vor. Die Hauptstadt Bukarest war ohne Brot und Holz, beit. Die Jahrstade Butatest wat die Stot und Jotz, denn die geschlagenen rumänischen Herre hatten auf ihrem Rückzug alle vorhandenen Borräte mitgeschleppt oder versnichtet, die Jufuhr aus den Lands und Gebirgsbezirken aber stocke völlig infolge der militärischen Handlungen. Die Beamten und Primare (Bürgermeister) hatten vielssach ihre Amter im Stich gelassen und sich aus törichter Furcht por den "Barbaren" nach der Moldau begeben, die Schulen waren geschlossen, industrielle und landwirtschaftliche Be-triebe lagen still, da Lehrer, Angestellte und Arbeiter zum großen Teil einberusen worden waren. In Stadt und Land wüteten gefährliche Seuchen, die bei dem Mangel an Arzten und Seilmitteln nicht bekämpft werden konnten und großen Umsang anzunehmen drohten.
In dieses Bild der Anarchie und des Jusammenbruches griff deutsche Organisation und deutscher Arbeitsgeist ordnend und aufbarend ein. Das Kabiet der Militärnermeltung

und aufbauend ein. Das Gebiet der Militärverwaltung umfaßte die kleine und die große Walachei von den Kar= pathen bis zur Donau, im ganzen einen Flächenraum von 65 064 Quadratkilometern, der ungefähr der Größe des rechtsrheinischen Baperns entspricht. Der unmittelbar an die Front angrenzende Streifen sowie die Dobrudscha ers hielten besondere, von der Militärverwaltung völlig gestrennte Verwaltungsbehörden. Dem auf die Moldau bes

Magistrate, die Arbeiterversicherungen, Gerichte und Schulen Wagistrate, die Arbeiterverschierungen, Gerichte und Schulen ihre frühere Tätigkeit wieder auf. Das geistige Leben der Hauptstadt nahm unter der Herrschaft der deutschen "Barsdaren" einen erstaunlichen Aufschwung. Am 18. März 1917 wurde das Bukarester Nationaltheater mit Goethes "Jphigenie" wieder eröffnet, das seitdem in täglichen Borsstellungen und zahlreichen Gastspielen unserer besten und berühmtesten Bühnenkünstler dem Bukarester Publikung zute deutsche klassische und moderne Kunst erschlossen, hat. Auch der Wiedereröffnung der Bukarester Universität und Much der Wiedereröffnung der Bufarester Universität und der zahlreichen gleichfalls von der Militärverwaltung unter der Leitung des Geheimrats Hauptmann Bolkmann und des Dr. Friedrich für feldgraue Studenten der verbündeten Heere veranstalteten Hochschulkurse muß hier als deutschen Rulturtaten gedacht werden.

Das Hauptverdienst und die Hauptaufgabe der Militär= verwaltung bestand aber in der wirtschaftlichen Wieder= belebung des Landes, besonders in der Fürsorge zur Hebung und Förderung der Landwirtschaft, der vornehmsten Quelle des rumänischen Reichtums und Volksvermögens. Sier galt es, die vorhandenen Getreidevorrate gang gu erfassen, um allen entbehrlichen Überschuß auf dem raschesten Wege der Heimat zuzuführen. Die Ernte des Jahres 1916 war noch vor dem Einmarsch der verbündeten Seere einges bracht worden; außerdem befanden sich große Bestände der beiden letzen Ernten im Lande. Die Engländer hatten, um

die Ausfuhr nach Deutsch= land und Osterreich-Ungarn zu verhindern, die gesamten Getreideüberschüsse der Ernte 1915 zu hohen Preisen ausgetaust. An allen Bahnhösen in derWalachei hatten sie große Schuppen errichtet, in denen vielen lagerten, den die Sieger mit Beschlag belegten.

lagerten Lonnen Weizen lagerten, den die Sieger mit Beschlag belegten. Die vonden abziehens den Russen und Rumäsnen versenkten Schlepper und Elevatoren wurden gehoben, die Safen und die Fahrtrinne der Do= nau gefäubert und dem Schiffsverkehr wieder er= ichlossen. Sand in Sand damit ging der Getreide= transport auf dem Land= wege mittels der wieders hergestellten Bahnlinien. Trop angestrengtester Ur= beit konnten die sich ent= gegenstellenden Sinder= niffe und Schwierigkeiten nur langfam beseitigt werden, da der strenge Winter den Berkehr zu Wasser und zu Lande unsgemein erschwerte. Die Donau fror am 31. Jasnuar 1917 auf eine Dauer von fünf Wochen zu, so daß dis zum 9. März jeg= licher Schiffsverkehr un= möglich war. Schneever= wehungen und Wagen= mangel verzögerten den Bahntransport.

Erft von Mitte Märg 1917 an, als günstiges Frühlingswetter eintrat, war diese Krise überstan= den. Während vom De= zember 1916 bis zum Fe= bruar 1917 nur 85 346 Tonnen Getreide und andere Lebensmittel aus Rumanien ausgeführt werden konnten, stieg diese Jiffer in der Zeit vom 1. März dis zum 30. Juni auf 880 643 Tonenen — also um mehr als das Zehnfache. Die höchste Tagesausfuhr des Jah-res 1917 wurde am 5. Juni mit 20 389 Tonnen Nahrungs= und Fut= termitteln erreicht. Ob= wohl für die Bersorgung der Zivilbevölkerung, der Front= und Besatungs= truppen namhafte Ge= treidemengen verbraucht wurden, überschritt die Ausfuhr nach den Län-dern der Mittelmächte bis Ende Juli 1917 1 100 000 Tonnen. Bom 1. Des zember 1916 bis zum 31. Dezember 1917 führte die Militärverwaltung aus Rumänien 1577744 Tonnen Getreide, Fut-



Deutsche Rriegsgepadtolonnen beim Bormarich im Rautafus.



Berhor gefangener tatarifcher Bandenführer durch beutsche Dffiziere bermittels Dolmetschern.



Tafarischer Parlamentar mit weißer Fahne. Un der Seite vorgehende deutsche Insanterie.

Deutsche Truppen bei Tiflis im Raukasus.

Rach Aufnahmen des Bilds und FilmeAmtes.

termittel und Ölfrüchte aus. Fast die Hälfte davon — 780 000 Tonnen — ging nach Österreich-Üngarn, während auf Deutschland 679 000 Tonnen entstelen. Den Rest ershielten Bulgarien und die Türkei. Diese Jahlen sagen mehr, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß bei einer Durchsschnittsration von 250 Gramm Getreide auf den Kopf und Tag Deutschland 37, Österreich-Ungarn 57Tage im Jahre 1917

ausschließlich von rumänis schem Getreide gelebt haben.

Auf eine möglichst gründ= liche und gewinnbringende Feldbestellung verwendeten die Militärverwaltung und die Etappenkommandanturen die größte Aufmertsamteit. Rriegsgefangene Rumänen, die Landwirte waren, wurden entlassen oder zur Feldbestellung in die Beimat beurlaubt, die im Lande vorhandenen, teil= weise beschädigten und oft arg verwahrlost n landwirts schaftlichen Maschinen von sachverständigen deutschen Mechanikern wieder in gebrauchsfähigen Zustand ver= sest und trot des Eigenbe= darfs in der Heimat zahl= reiche neue Dreschmaschinen Motorpflüge und aus Deutschland und Ofterreich= Ungarn eingeführt. Die Ansbaufläche für Getreide und namentlich Ölfrüchte (Lein, Raps, Sonnenblumen) er= fuhr unter der deutschen Ber= waltung eine ganz bedeus tende Bermehrung. Es würde 3u weit führen, diese Stei= gerung des Anbaus durch Zahlen statistisch zu erläu-tern; soviel nur sei g sagt, daßd r W. izenbau des herb= stes 1917 nicht nur das Jahr 1916, sondern sogar das Friedensjahr 1915 bedeutend übertroffen hat.

Um der ländlichen Bevölkerung ein ordnungsmäßiges Wirtschaften wie im
Frieden zu ermöglichen und
gleichzeitig die Arbeitssreudigkeit anzuspornen, wurden
die Ernten gegen Barzahlung abgekauft und die Preise
von Jahr zu Jahr erhöht.
Für den DoppelzentnerWeizen der Ernte 1916 setze man
16 Lei sest, 1917 wurde der
Weizenpreis auf 20 Lei bemessen, wog gen er für die
Ernte 1918 eine Steigerung
auf 38 Lei ersuhr. Noch höher
stiegen die Preise für Ölfrüchte; während sie für die
Ernte 1916 zwischen 14 und
25 Lei für den Doppelzentner betrugen, erreichten sie
bei der Ernte 1917 28 bis 50

Lei und sind für die Ernte 1918 mit 35 dis 75 Lei sestgesett.
Nächst der Landwirtschaft nahm sich die Militärv rwaltung ganz besonders der infolge des Kriegs schwer geschäbigten rumänischen Olindustrie an, die ebenfalls eine der erzeiebigsten Quellen des rumänischen Volksvermögens darstellt. Beim Rüczug der rumänischen Heere wurden im November 1916 durch besondere Brandsommando unter der Leitung der englischen Obersten Thompson und Sir Northon Griffith die wertvollen Industrieanlagen im Pertroleumgebiet von Ploesti und Campina planmäßig zers

stört, um die Ausbeutung der reichen Erdölquellen für den U-Boot-Krieg zu verhindern. Die oberirdischen Anlagen, Bohrtürme, Betriebsgebäude, Raffinerien und Reservoire, ließen die Engländer verbrennen, wichtige Teile der Masschinen abmontieren oder zerstören, die Sonden durch verssenkte Fremdförper "vernageln" und dadurch für jeden Betrieb unbrauchbar machen. Als die verbündeten Truppen



Bürgerkrieg in Rufland: Aufrührerische Bauern werden bei der Plünderung eines reichen Gutshofes öftlich von Moskau von einer anderen russischen Abteilung überfallen (Seite 56).

in die Petroleumgebiete einrückten, boten diese ein schauerliches Bild völlig r Zerstörung und Bernichtung dar. Wochenlang stiegen noch riesige Feuergarben und dichte Rauchwolfenempor, die sich wie Nebel über die Täler lagerten. Die englischen und rumänischen Sachverständigen waren überzeugt, daß die funstgerechte Bernichtung der Erdölindustrie so vollkommen gelungen sei, daß die Instandsehung der riesigen Trümmerfelder und die Wiederaufnahme des Betriebes mindestens zwei Jahre angestrengtester Arbeit kosten würde. Am 6. Februar 1917 begann das von der Willitär-

verwaltung eingesette Rommando der Olfelder mit deutschen Soldaten, Fachleuten, rumänischen Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen seine Tätigkeit. Mit unsäglicher Mühe suchte man nach den verschleppten, verstedten und vergrabenen Maschinenteilen, raumte die Trümmerstätten auf und entnagelte die Sonden. Bereits eine Woche nach Beginn der Arbeit fonnte die erste Conde schon wieder von

Rohöl betrug. Da sich die rumänische Tageserzeugung vor Kriegsausbruch im Jahre 1914 auf 489 Wagen belief, waren somit volle 73 Prozent der normalen Friedensproduktion erreicht — die englische Zerstörung, die dem Lande Mil-liardenwerte vernichtete, hatte sich als zwecklos erwiesen.

Bis zum 30. April 1918 konnten aus dem besetzten Gebiet 570 000 Tonnen Erdöl ausgeführt und für die U-Boote zum

Rampf gegen England nuk-

kampf gegen England nuß-bar gemacht werden.
Mit dem Wiederaufdau der Erdölindustrie und der Erneuerung der Landwirt-schaft ist indessen die Tätig-keit der deutschen Kriegs-mirkscheffin Rungspierung wirtschaft in Rumanien noch lange nicht erschöpft gewesen. Waren dies auch die Sauptadern der rumänischen Bolkswirtschaft, deren Rugbarmachung burch die wirt-schaftliche Lage der Heimat an erster Stelle geboten schien, so wurden doch nicht minder auch alle übrigen Wirtschaftsgebiete in gleich sorgsamer und eingehender Weise im Rahmen des Ge= samtorganismus der Mili= tärverwaltung berücksichtigt und nach modernften Grund= fägen und Erfahrungen aus= gebaut.

Der verödete Bergbau wurde wieder aufgenom= men, die großen Salzberg= werke, die eine Lebensfrage für den gangen Balfan bil= den, und die ausgedehnten Privat= und Staatsforsten der Karpathen, die Rumä-nien zu einem der holz-reichsten Länder Europas machen, nahmen erprobte Sachverständige in vorsorg= liche Leitung und bewahrten sie vor Berwüstung und Raubbau. Die rumanischen Staatsmonopole für Salz, Tabak und Fischerei fanden in der Militärverwaltung

einen haushälterischen Rechtsnachfolger, der für vollkommene Berwertung der reichen Materialien und möglichst vielseitige, bmäkige Berteilung gleichmäßige Berteilung sorgte. Ohne eine wohl= überlegte und überall er= folgreich durchgeführte Ra= tionierung der wichtigsten Lebensmittel und energische Bekämpfung der Preistreis berei wäre das Land kaum von schwerer Hungersnot verschont geblieben, wie sie in der Moldau herrschte und in der Begleitung von Seuchen dort ungeheure Menschenopfer forderte.

Um dem sich durch die Unterbindung fast jeglicher Auslandszufuhr immer mehr geltend machenden Bedarf an Rohstoffen aller Art Rechnung zu tragen, ließ die deutsche Militärverwaltung kein Berfahren und keine Quelle ungenügt. Dies war in dem üppigen Phäakenlande, dessen Bewohner ein an das goldene Zeitsalter gemahnendes oberflächliches Genußleben gewohnt was ren, eine völlig neue Erscheinung, die der rumänischen Bolks= wirtschaft bisher unbekannte Wege und Möglichkeiten öffnete.

Mit großem Erfolg wurde in allen größeren Mühlen die Getreideentkeimung durchgeführt, die die Trennung

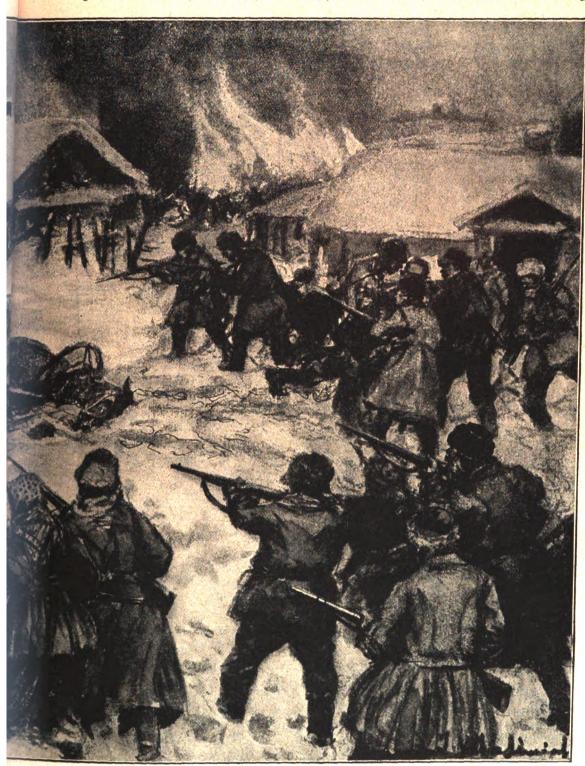

Rach einer englischen Darftellung.

den versentten, oft in einer Tiefe von 300 bis 600 Metern ruhenden Eisenteilen und anderen Fremdförpern befreit werden. Sie ergab als erste Leistung eine Tagesförderung von 6 Tonnen Rohöl. Bis zum 31. März 1917 war die Zahl der entnagesten Sonden schon auf 30, ihre Tagesförderung auf über 20 Wagen gestiegen. Diese Ziffern gingen von Monat zu Monat mit erstaunlicher Geschwindigsteit in die Höhe. Um 30. April 1918 — also nach einjähriger Arbeit, die völligem Wiederausbau gleichkam — waren 387 Sonden im Betrieb, deren Tagesförderung 358 Wagen

des ölhaltigen Getreidekeimes vom Weizen= und Mais= forn bezwedt. Die auf diesem Wege gewonnenen Reime verarbeitete die Bufarester Olmühle Assan zu Speiseölen. In allen Kommandanturbezirken wurden Kadaververwer= tungsanstalten errichtet, die aus Tierknochen und -kadavern, die im ganzen Lande und an der Front planmäßig ge-sammelt wurden, Fett zur Seisenfabrikakion und anderen 3weden herftellten.

Die reichen Wein= und Spirituosenbestände des Landes, die früher fast ausschlieglich dem Inlandverbrauch dienten, machte man zu über zwei Dritteln durch Ausfuhr für Seimat und Front zugänglich. Auch auf dem Gebiet der Obstwirtschaft erschloß die deutsche Berwaltung neue Bahnen und Methoden, die eine völlige Abkehr von der primitiven

Berwertung in der Friedenszeit bedeuteten.
Die Erträgnisse der großen Pflaumengärten in Rumänien, die 70000 dis 80 000 Heftar bededen und eine jährliche Ernte von weit über 100 000 Tonnen ergeben, sanden
früher fast ausschließlich Berwendung zur Herstellung des in allen rumanischen Bolksklassen äußerst beliebten Tzuica= schnapses. Unter der deutschen Kriegswirtschaft wurde die Schnapsproduktion gang erheblich, und dies gewiß nicht zum Schaden der dem Alkohol übermäßig zusprechenden Bevölkerung, eingeschränkt, das Obst dagegen von der Militär= verwaltung aufgekauft und zu Dörrobst und zur Marme=

ladeerzeugung verwertet. Zur Trodnung des Obstes benütte man die bewährten bosnischen Darren und Zimmer= mannichen Trodnungs= anlagen, während man zur Marmeladebereitung in Butareft, Bitefti, Craiova und Clucereasa vier Großbetriebe errichtete, die außer Pflaumen auch Kürbisse und Melonen, die in Rumänien in großen Wengen ange= baut werden, verarbeisteten. Schon im ersten Wirtschaftsjahre übertraf die Ausbeute alle Erwar= tungen, fonnten boch allein aus der rumänischen Obsternte des Jahsers 1917 dis zum 1. Mai 1918 über 18 000 Tons nen Marmelade in die Heimat ausgeführt werden, wobei die beträcht=

lichen Mengen, die zur Berpflegung des Besatzungsheeres und der Fronttruppen im Lande blieben, nicht mitgerechnet sind. — Das rumänische Wirtschaftsleben hatte sich trot allebem niemals in fo furger Zeit wieder zu neuem, geregeltem Leben entwideln fonnen, weinnes nicht auf einem geordneten Geld- und Rreditwesen gefußt hätte. Die Niederlag:n der Armee, die Raumung des Landes und die damit verbundene Abwanderung der Behörden, denen sich die Banken mit ihren Depots anschossen, hatten eine völlige Lahmlegung des rumänischen Geldverkehrs zur Folge. Die Angstvor der ungewissen Zukunft ließ die Bevölkerung das im Umlauf befindliche Bargeld zu-rückhalten und hinderte jede geschäftliche Unternehmungslust. Die Militärverwaltung entschloß sich daher auf Grund einer mit der Banca Generala Komana in Bukarest ge-

troffenen Bereinbarung zur Einführung eines neuen Zahlungsmittels, für das bei der Reichsbant in Berlin volle Decung hinterlegt wurde. Den neuen Banknoten im Werte von 25 Bani bis zu 1000 Lei wurde derselbe Kurs wie den alten Nationalbanknoten (1 Lei = 0,80 Mark) zugrunde gelegt. Sie haben sich in kurzer Zeit im ganzen Lande eingebürgert und viel zur Hebung des wirtschaft= lichen Lebens und des Bolkswohlstandes, insbesondere der kleinbäuerlichen Kreise, beigetragen. — Auch die alten Krestittlichen Residen Kreise, beigetragen. ditinstitute und Banken traten unter der deutschen Berwaltung wieder ins Leben. Die seit dem Herbst 1916 geschlosse= nen Bolfsbanken, die etwa den deutschen Darlehenstaffen entsprechen, nahmen ihre Geschäfte wieder auf; von 1789 Bolksbanken, die sich vor Kriegsausbruch im Gebiet der Mili= tärverwaltung befanden, waren am 31. Januar 1918 1451 wieder im Betrieb. Mit der ftets zunehmenden Sicherheit und wirtschaftlichen Genesung des Landes konnte das Moratorium,

Das vielfach hemmend wirfte, allmählich abgebaut werden. Wenn anderthalb Jahre später nach segensreichem Wirken der Militärverwaltung das Wirtschaftsleben Rusmäniens mehr und mehr wieder normale Formen annahm, so ist dies das unbestreitbare Verdienst der umsichtigen und großzügigen deutschen Kriegswirtschaft. Sie hat nicht allein den durch den Krieg schwer gefährdeten Wohlstand des Landes vor völliger Zerrüttung bewahrt und aufs neue gefestigt, sondern weit darüber hinaus moralische und geistige Werte geweckt, die dem rumänischen Volke bisher fremd und verborgen waren. Die deutschen Offiziere und Beamten, die die Grundlagen einer geordneten, gerechten Landesverwaltung nach Rumänien brachten und die unsentwickelte Volkswirtschaft des Landes mit den erprobten, hochentwickelten Methoden der heimischen Braxis be-fruchteten, sind dem ganzen rumänischen Bolke zu Lehr= hochentwickelten Methoden der heimischen meistern geworden, die es der alten Rultur Westeuropas näher brachten als der raffinierte Luxus der französischen Hauptstadt, die der rumänischen Gesellschaft als das Paradies und der Inbegriff aller Zivilisation und Kulturerrungenschaften galt. Selbst die nach Abschluß des Friedens in das besetzte Ge-

biet zurückgekehrten de= 'mobilisierten rumäni= schen Offiziere, die wohl nicht gerade deutsch-freundlich gesinnt waren, nicht haben zugeben und an= erkennen mussen, daß die Kriegswirtschaft der "Barbaren" für Rumä-nien eine wohlausge-nütte Zeit des Wieder-aufbaues und der Er-neuerung gewesen ist, die ihrem Baterlande selbst Mittel und Wege an die hand gegeben hat, um die schweren Berlufte und Wunden, die ihm der durch die Verbands= freunde Bratianu und Take Jonescu heraufbe= schworene Rrieg geschla= gen hatte, zu heilen und Rumänien einer neuen Butunft des Wohlstandes und Friedens entgegen= . zuführen.



Ameritanifche Rriegsphotographen an ber englischen Front mit eigenartigen Stahlhelmen jum Schug gegen Bombenfpliffer.

Rad einer ameritantiden Darftellung

## Der Kriegsphotograph.

Bon Expertus.

(hiergu bie Bilber Seite 62 und 63.)

Zum ersten Male hatte die Photographie während der Balkankriege Gelegenheit, sich als Mittel der Kriegsbericht= erstattung neben dem geschriebenen Wort zu betätigen. Deutsche, englische und französische Photographen wetteiferten miteinander, um Bilder dieses ersten modernen Krieges zu liesern, unter denen sich viele befanden, die außerordentlich eindrucksvoll wirkten. Aufnahmen von einer geschlagenen türksichen Armee, die durch ein Flußbett und über eine fetwale Brücke der den den geschlagen die schmale Brücke drängte, von verwundeten Soldaten, die auf offenen Eisenbahnwagen zum Verbandplat gefahren wurden, von Pferden, die verendet im Drahtverhau hingen, von verwüsteten und niedergebrannten Ortschaften gaben der Welt ein echtes Bild von den schrecklichen Leiden, die der moderne Rrieg dem einzelnen und dem Lande schafft.

Selbst die, die nicht an der Front gewesen sind, wissen heute, was die Soldaten an Märschen und Entbehrungen, an Leiden im Flammen- und Gasangriff und im Trommelsseuer auf sich nehmen müssen. Daß der Heimat ein einigermaßen wahrheitsgetreues Bild der Ereignisse geliefert werden konnte, ist zum großen Teil ein Berdienst der Kriegsphotographie, die im Weltkrieg auf breitester Grundslage augewendet worden ist lage angewendet worden ift.

Zweifellos ist das Bild der beste Bericht für die große



Maffe. Eine geschriebene Erzählung muß erst gelesen wer-ben und sich im Gehirn des Lesers zu einem Begriff um-segen. Ob dieser Begriff "bildhaft" und eindringlich wird, hängt von der schriftstelleri= schen Güte des Berichtes, von seinem Inhalt und von der Stimmung des Lesers ab. Die Photographie dagegen hält den Borgang selbst unmittels dar sest und schaltet somit eis nen großen Teil ber sonft no= tigen Gedankenarbeit für den Betrachter aus. Ein Bild fann turz gesagt — auf jeden des Lefens Ungeübten Dieselbe Wirfung haben, wie auf einen geistig hochstehenden Menichen. — In richtiger Erkennt= nis der Wichtigkeit der bild= lichen Berichterstattung wurde 311 Rriegsanfang eine ganze Anzahl Kriegsphotographen vom deutschen Generalitab an verschiedenen Teilen der Front zugelassen. Daß die Bilder, die sich ergaben, weniger von den Kämpfen als von den Er= eignissen dicht hinter der Front

und im weiteren Operationsgebiet fpra= chen, lag in der Natur der Sache. Zu-nächst war da die berühmte "Leere des modernen Schlachtfeldes". Die Kämpfe, die fich über weite Gelandeteile erftredten, boten dem Objettiv des Rriegs= photographen fein Biel. Mit fliegenden Fahnen vorstürmende Infanterie, ans greifende Kavallerie mit geschwungenen Säbeln und ähnliches, was in der Bolfsvorftellung als Kampfbegriff lebte gab es nicht mehr. Der Rrieg hatte sich in eine Ungahl kleiner Einzelhandlungen aufgelöft, die kaum fesselnde Bilder boten. Jeder einzelne Soldat war bestrebt, unsichtbar zu werden, im Gelande zu verschwinden und Dedung gu fuchen. Bar alfo das Geschehen in der porderften Rampflinie vom Standpuntt des Photographen aus ungeeignet zur Berwertung, so war es auch lebens gefährlich, und man konnte es den Photographen nicht verdenken, wenn

fie um schlechter Aufnahmen willen ihr Leben nicht aufs Spiel fegen wollten. Augerdem fann die fechtende Truppe Rriegsphotographen faum gebrauchen, besonders zuzeiten großer Kampfhandlungen, in denen jederzeif mit Borstoß ind Abwehr gerechnet werden muß. Da diese Kriegsphotographen keine Solzdaten waren, wäre es ihnen wahrscheinzich im Talla zinar Cafanaan und ich im Talla zinar Cafanaan und in den lich im Falle einer Gefangennahme beim Feind, der bei solchen Gelegenheiten rücklichtslos verfährt, übel ergangen. Außerdem spielte sich das malerische

Leben und Treiben hinter der Rampf= linie ab. Sier boten sich anziehende und bewegte Bilder. Kolonnen zogen Bur Front, Berwundeten- und Gefangenentransporte, Batterien und Munitionstolonnen bewegten sich auf den Straßen, kurzum, das gewaltige Ge-triebe des Krieges wurde hier

poll fichtbar.

Je länger aber der Krieg dauerte, desto mehr machte sich die Rotwendigfeit einer ftrafferen Regelung des photographischen Dienstes bemerkbar. Die Bilder, die die Rriegs= photographen lieferten, wurden einformig, denn die Aufnahme einer in Stellung gehenden Batterie aus Jahre 1916 fah nicht viel anders aus als eine solche, die ein oder zwei Jahre älter war. Dagu fam die Unmöglichfeit, soviele Rriegsphotographen eine Art Schlachtenbummlerleben führen zu laffen, anftatt fie zum Dienst mit der Waffe einzuziehen.

Man erkannte auch die höhere Wichtigkeit der Kriegs. photographie. Gie sollte nicht nur der Befriedigung der augenblicklichen Reugierde und der Tagesintereffen dienen, sondern darüber hinaus zu einer Art Bildergeschichte des Weltfrieges zusammenges



Dheres Bilb: Deutscher Rriegsphotograph mit einem Rinematographenapparat beim Aufnehmen einer Fliegerabteilung im Gebirge. - Mittleres Bilb: E'nrichten bes Rinematographenappa-rates jur Aufnahme eines Flugplages. - Unteres Bilb: Deutscher Rriegsphotograph mit Gas-maste und Stahlhelm bei einem Maschinengewehrpoften in der porderen Stellung.

faßt werden. Bor allem aber sollten die Rriegsphotographien in weitestem Umfange als Aufklärungsmittel gegen die feindlichen Berleumdungen im neutralen Ausland angewendet werden. Es wurde in Deutschland eine der Obersten Heeresleitung (jetzt dem Kriegsministerium) unterstellte Bes hörde gegründet, das Kgl. Bilds und Filmamt, das die Kriegsphotographie in militärische Verwaltung nahm. Ge= eignete Berufsphotographen wurden nun in Ausübung ihres militärischen Dienstes an die verschiedenen Fronten entsandt und hatten dort Aufnahmen zu machen, die vom

entsandt und hatten dort Aufnahmen zu machen, die vom Bild- und Filmamt (das sich mit einer etwas negersprach- lich anmutenden Abkürzung "Busa" nennt) der illustrierten Presse im In- und Aussand weitergegeben wurden.

Wan kann heute keine illustrierte Zeitschrift ausschlagen, ohne auf Bilder zu treffen, die durch den untergedruckten Bermerk "Busa" oder "Bild- und Film-Amt" ihre Herkunft verraten. Diese militärische Bilderorganisation hat das Suta deb sie infosae ihres amtlichen Charaktes in der Lage Gute, daß sie infolge ihres amtlichen Charaktes in der Lage ist, von den neuesten Ereignissen aktuelles und zuverläs siges Bildermaterial von allen Fronten zu beschaffen. Auf der anderen Seite aber entsteht dadurch, daß in jeder Zei= tung, die die Bilder des Bild- und Filmamtes überhaupt nur haben will, der gleiche Stoff erscheint, eine recht

tann nicht den letten und tiefften Eindruck des Krieges mit seinem Tosen, Krachen und seinen Gefahren wiedergeben. Darum soll man alle Bilder, die vom Kriege erzählen, nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Bergen ansehen.

#### Der Gefangenenaustausch zwischen Deutschland und Frankreich.

(Diergu bas Bilb Seite 64.)

Um 15. Juli 1918 traf in Konstanz ein Zug mit 800 Elfaß-Lothringern ein, die seinerzeit wegen ihrer gut deutschen Gesinnung von den Franzosen verschleppt worden waren, darunter Bürgermeister Cohmann von Mülhausen mit seiner Gattin. Ein herzlicher Empfang, an dem auch Prinz Max von Baden, der kaiserliche Statthalter v. Dallwiß, der badische Minister Düringer und die Spiten der Zivil- und Militärbehörden teilnahmen, begrüßte die aus so langer, drückend harter Gesangenschaft endlich Heim- gekehrten. Die Rückgabe dieser gegen jedes Bölkerrecht als Geiseln verschleppten Deutschen durch Frankreich bildete indellen und die Rockediung und deutschaft die Geiselnten indessen nur die Borbedingung und damit die Einleitung zu einem viel größeren und in der Kriegsgeschichte völlig neuen humanitären Werk, an dessen Justandekommen



Begrüßung ber erften auf Grund bes Mustaufchabtemmens swifchen Deutschland und Frantreich heimgetehrten beutschen Mannichaften burch ben Großherzog von Baden am 20. Juli 1918 in Konftanz.

Bor ben Behörben und hoben Offigieren fteben Pring Oblar von Breugen (naber jum Befchauer) und Pring Dag von Baben.

große "Einheitlichkeit". Während es im Frieden der Ehrgeiz jeder Zeitschrift war, ihren Lesern Bilder zu bieten, die sie in anderen Zeitschriften nicht zu sehen bekamen, ist jetz eine gewisse Einförmigkeit zu beobachten, die den ohnehin start einseitig gewordenen Zeitungstoff

nicht fesselnder macht. Neben der Bildphotographie hat das Bild- und Film-Neben der Bildphotographie hat das Bild= und Film= amt auch die Kinematographie als Aufklärungsmittel in großem Maßstade angewendet. Zusammen mit den als Photographen arbeitenden Berichterstattern sind Film= photographen an verschiedenen Fronten tätig, die im Gegensatz zu ihren "knipsenden" Kameraden die Borgänge "kurdeln". Wer je ein Kinotheater besucht hat, hat auch die militarischen Filme des Bild- und Filmamtes gesehen, die sehr oft durch das lebende Bild eine eindringliche Borstellung von den Ereignissen an der Front vermitteln.

Borstellung von den Ereignissen an der Front vermitteln.

Diese bildliche Berichterstattung hat sich nicht etwa nur auf die Landsront beschränkt; auch dei der Marine sind Photographen tätig gewesen. Man hat den UzBootdesatungen Kinoapparate mitgegeben und auf diese Art einige Filme erzielt, die Erlednisse und Erfolge des deutschen UzBootkrieges den Daheimgebliedenen sehr wirfungsvoll schildern.

Bei allem aber, sowohl deim Bild wie deim Film, muß doch die Borstellungskraft des Beschauers mitwirken, denn selbst die schönste bildiche Darstellung bleidt stumm und

nach vierwöchigen mühevollen Verhandlungen wieder die schweizerische Regierung und der deutsche General Friederich (siehe Bild in Band VII Seite 302) hervorragenden Anteil hatten. Es betrifft den Austausch derjenigen Kriegsgefangenen zwischen Deutschland und Frankreich, die sich mindestens 18 Monate in Feindeshand b finden, sowie der Zivilgefangenen. Monatlich sollen 10 000 Unteroffiziere und Mannschaften ausgetauscht, 3000 Zivilgefangene in die Beimat entlassen und 400 Offiziere in der Schweiz unterschaft warden Im anne 2000 Offiziere gebracht werden. Im ganzen kommen rund 2000 Offiziere und 120 000 Mann in Betracht. Die bisher in der Schweiz und 120 000 Mann in Betracht. Die bisher in der Schweiz frankheitshalber Internierten durften sich, sofern sie vor dem 1. November 1916 in Feindeshand geraten waren, unverzüglich in die Heimat begeben. Außerdem brachte dieses "Berner Abkommen" vom 26. April 1918 noch erhebliche Berbesserungen für die weiterhin in Frankreich verbleibenden deutschen Kriegsgefangenen. Die Heimgekehrten dürfen der Bereinbarung gemäß weder an der Front noch in der Etappe verwendet werden, sondern sollen die entsassen feindlichen verwendet werden, sondern sollen die entlassenen feindlichen Kriegsgefangenen in der heimatlichen Kriegswirtschaft er-Nach siebentägiger Abergangszeit in Konstanz fegen. werden sie daher ihren Ersattruppenteilen überwiesen und erhalten unter Gewährung ihrer Löhnung vier Wochen Urlaub, ehe sie aufs neue, diesmal bei friedlicher Arbeit, die Hände für das Baterland regen müssen.

and the same

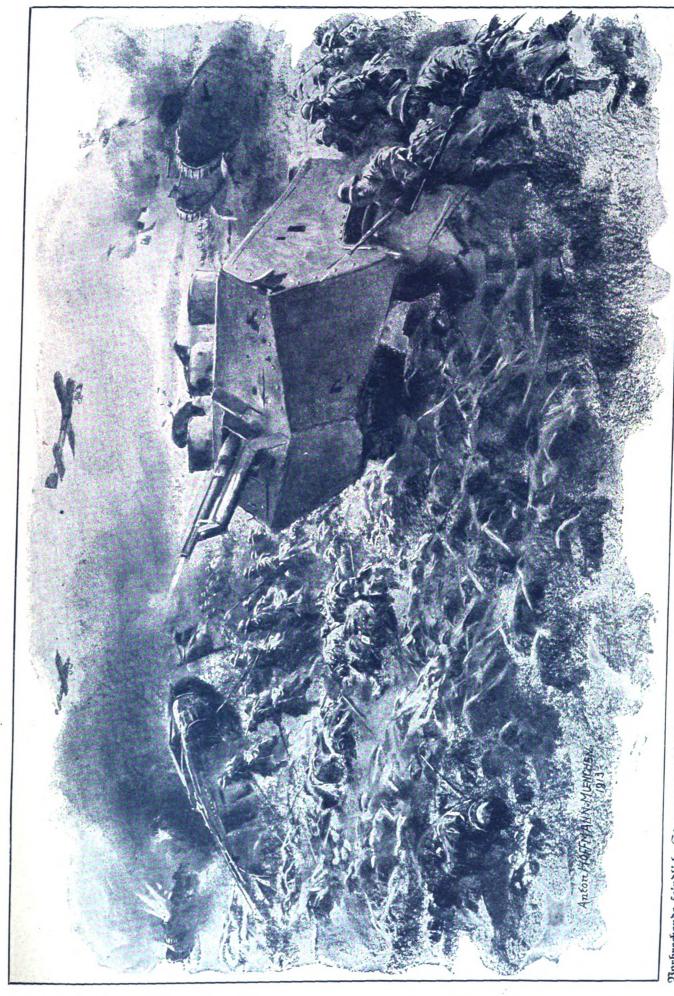

Vorbrechende feindliche Ceurmwagengeschwader werden von der deutschen Areillerie gefaße, während deucsche Schlachsplieger die unser deu uner deuschen Safanterie aus niedriger Höhe unter Machinengewehrseuer nehmen. Nach einer Eriginalzeichen von Proksion Proksion Kuton destinan.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Während die deutsche Oberste Heeresleitung in der Rampfführung an der Westfront Massenangriffe stets einzustellen pflegte, wenn beabsichtigte Ziele nur mit uns verhältnismäßig großen Berlusten erreicht werden konnten, schreckte General Foch vor der Weiterführung seiner Gegens angriffe zwischen Alsne und Marne trog der schwersten Einduße an Mannschaften nicht zurück und führte auch am Einbuße an Mannschaften nicht zurück und führte auch am 21. Juli wieder frische Divisionen ins Feld. Wenigstens der dritte Teil des gesamten französischen Heeres stand jest in diesem Kampfraum im Feuer. Dazu kamen 4 englische Divisionen, zahlreiche amerikanische Streitkräfte und 2 Divisionen Italiener. Die furchtbarsten Blutopfer wurden den Schwarzen abverlangt, die sich, meist stark angetrunken, in die Geschoßgarben der deutschen Maschinen= und Instanteriegewehre stürzten und in Reihen und zu Haufen wirdensäht murden. Erhormungssos murde auch non ihren hingemäht wurden. Erbarmungslos wurde auch von ihren weißen Berbundeten in ihre Maffen hineingeschoffen, wenn sie vor dem deutschen Feuer in ihre Ausgangstellungen zurückzuweichen suchten. Aber selbst der Einsat so großer Truppenverbände ermöglichte nur geringen Raumgewinn, vor allem reichte er nicht aus, eine Niederlage der Deutschen herbeizussühlten. Zwar kam diesen zunächst das Eingreifen unserählter Rausermagen aber parkersekung. Artisleries ungezählter Panzerwagen ohne vorhergehende Artilleries wirkung überraschend, allein nach den drei ersten Kampfstagen zeigten sie sich auch diesem neuen Kampfverfahren gewachsen. Wan deckte sich so gut wie möglich gegen die Sturmwagen, sobald sie Stellungslinie erreichten, ließ is wiede die Kalender sich eine Kalender sie ruhig durchbrechen, sofern sich nicht günstige Gelegen-heiten zu wirksamer Bekämpfung mit den Infanteriewaffen bot, und überließ es der Artillerie, sie außer Gesecht zu setzen siehe die Kunstbeilage).

Villemontoire, Tigny und Hartennes an der Straße Soissons—Château-Thierry und westlich von ihr waren Brennpunfte fdwerer Infanteriegusammenftoge. Besonders

rudfichtslos trieb französische die Führung ihre Truppen beider= seits des Ourcq beider= por, jedoch wurden feindlichen Sturme durch Ge= genstöße gebrochen oder auch icon unter dem verhee= renden Feuer der deutschen Geschütze erstickt, ehe die feindlichen Kolon= nen aus ihrer Sturmbereitschaft nen ihrer heraustreten konn= ten. Nördlich und nordöstlich vor Château=Thierry hatte eine Rückver= legung der deut= schen Linien statt=

gefunden, damit nicht unnötig die an der Marne stehenden Truppen der Wirkung feindlichen Dem nach-Flanken- und Kreuzseuers ausgeset waren. Dem nach-rudenden Gegner wurden durch fleine zuruchgelassene Truppenteile, die ihnen den Weg verlegten, ungewöhnlich schwere Verluste beigebracht. In diesem Gebiete erlitten vor allem die Amerikaner empfindliche Mannschaftseinbußen. Uber diese Tatsache suchten die ameritanischen Zeitungsauslassungen hinweggutäuschen, indem sie nur von einem

raschen Siegeszug der unwiderstehlichen amerikanischen Ba-taillone und von der Verfolgung der Deutschen schrieben. An der Marnefront versuchten die Franzosen mehrfach, einen Uferwechsel zu vollziehen; sie wurden der von ihren Genery übert im State and then Gestiegen mittete der Gegnern überall im Schach gehalten. heftiger wütete der Kampf zwischen Marne und Ardre, wo Italiener, Eng-länder und Franzosen die Deutschen aus der Nähe des

Reimser Bergwaldes verdrängen wollten. Auch hier schonten die Franzosen ihre Divisionen nicht. Nichts konnte ben Deutschen erwünschter fein als diese Opferung ber feindlichen Streitfrafte, mochten dabei auch einige Streifen eroberten Bodens wieder verloren gehen. Die Hauptsache

eroberten Bodens wieder verloren gehen. Die Hauptlache war die Zermürbung der gegnerischen Truppen. Und die wurde in solch hohem Grade erzielt, daß der Feind gezwungen war, hier eine Kampfpause eintreten zu sassen. Dagegen führte er beiderseits des Ourcq und zwischen Ourcq und Marne noch heftige Teilangriffe aus, die ausenahmslos, zum Teil im Gegenstoß, abgeschlagen wurden. Auch die Erweiterung eines bei Jaulgonne infolge des Absmarsches eines Teiles der Deutschen aus dem Kaume von Chategus-Thierrn entstandenen französischen Brückenkonfes Château-Thierry entstandenen französischen Brückenkopfes gelang den Gegnern nicht. Die seindlichen Abteilungen, die in die deutschen Borpostenstellungen an der Marne eingedrungen waren, wurden fehr bald wieder an den Fluß zurückgeworfen.

Mit abgelösten Divisionen versuchte General Foch am 23. Juli sodann noch einmal, einen Durchbruch zu erreichen, aber deren Angriffskraft zerschellte auch diesmal an dem hartnäckigen Widerstand der deutschen Linien. Die siebente beutsche Armee des Generalobersten v. Boehn (siehe Bild in Band V Seite 333) sah sich am Morgen des neuen Großkampstages auf der ganzen weitgestreckten Linie zwischen Aisne und Marne einem einheitlichen neuen Sturms vorstoß der Franzosen gegenüber, die von Schwarzen und Amerikanern unterstützt wurden. Unter Begleitung von mehr als 40 Sturmwagen gewannen die Massen weißer und schwarzer Feinde gegen den Abschnitt des Generals Freiherrn v. Watter (siehe Bild in Band VIII Seite 210) zwischen Buzancy und Tigny zunächst Boden; aber unsmittelbar hinter den dünnen vordersten Linien der Deutschen fingen die bereitstehenden deutschen Rampfdivisionen ben

Stoß auf und trie= ben den Feind zu= rück. Villemontoire geriet wieder in die Sand der Deut= schen, die den in dichten Mengen 3urüdflutenden Feinden durch Artilleriefeuer nam= hafte Berlufte zu= fügten. Die Franzosen gingen an dieser Stelle unter Hinzuziehung von Berstärkungen

viermal zum An= griff vor, was aber das dort tapfer fämpfende deutsche Rorps an der Wiedereinnahme fei= ner alten Linien nicht hindern fonn= te; zahlreiche zer=



Bon ber beutschen Artillerie gerichoffener frangofischer Beobachtungstand am Sochberg in ber Champagne.

störte Panzerwa= gen im Rücen der Deutschen zeigten die Linie an, in der die französischen Siegeshoffnungen zusammengebrochen waren. In dem sublich anschließenden Abschnitt des Generals v. Egel gelangten feindliche Sturmwagen bis hinter bie große Nord-Sücftraße, wo fie jedoch zusammengeschoffen wurden. Die gegnerischen Sturmwellen waren hier von den Deutschen schon in den alten Linien abgewiesen worden, stellenweise im heftigen Nahkampf, im übrigen durch Gegen= stoß. Der Hauptdruck des Feindes lag auf den deutschen Linien beiderseits von Le Plesser Juleu. Weiter südlich schlieg General v. Windler (siehe Bild in Band VIII Seite 343) ebenfalls alle feindlichen Angriffe ab und entrig dem Fcinde die verlorengegangene Höhe 141 wieder. Weniger ernsten Angriffen waren die Truppen der Generale v. Schoeler (siehe Bild in Band IV Seite 190) und v. Kathen

(siehe Bilb in Band V Seite 333) ausgesett, obwohl ber Feind auch hier Sturmwagenangriffe unter Ginfat starker

Streitfräfte durchzuführen suchte.

Südwestlich von Reims, zwischen Marne und Ardre, spannten die Feinde an diesem Tage ebenfalls alle Kräfte zur Erzielung eines großen Erfolges an. Italiener, Fransosen, Engländer und Schwarze wurden in Massen gesopfert. Besonders die Italiener hatten dabei starte Berschift. luste. Sie litten schon in ihren Bereitschaftstellungen schwer unter dem deutschen Artillerieseuer und wurden nach Eröffnung ihrer Sturmläufe sofort zusammengeschoffen. erbitterten Rahfampfen gelang es auch, die Englander und Frangosen abzuwehren.

Um nächsten Tage, dem 24. Juli, ließ die Heftigkeit der Rämpfe zwischen Soissons und Reims nach, und auch an den zwei folgenden Tagen ereigneten sich nur Teilkämpfe, die teine Beränderung der Gesamtlage ergaben. Die Deutschen nutten die Gelegenheit zur Berbesserung ihrer

Opferung eines Millionenheeres in siebentägiger Großschlacht einen Raumgewinn von höchstens 8 Kilometern Tiefe zu erzielen, ohne daß dabei die Wegnahme eines strategisch wichtigen Hauptpunktes geglückt wäre. Dem= gegenüber hatten sich die Deutschen südwestlich von Reims bis zu 12 Kilometern weiter oftwärts vorgearbeitet und sis zu 12 Kilometern weiter ohwarts vorgearbeitet und sich dem für die Weiterführung der Kämpfe wichtigen Reimser Bergwald genähert, von wo aus sie die französsischen Berbindungen südlich von Reims über Epernan nach Chalons bedrohten. Außerdem gehörten ihnen seit dem 15. Juli östlich von Reims auch die wertvollen Höhenstelsungen der Champagne (siehe Bild Seite 65), nach deren Besetzung sie ihre Truppen von dem Angriff auf die und Besetzung sie ihre Truppen von dem Angriff auf die un= verlette zweite feindliche Stellung, der doch nur blutige Opfer gefordert hätte, klug zurüchielten, um ihre Kräfte nicht zu vergeuden und für die Abwehr des Hauptsturmes der Feinde wohl geruftet zu bleiben.



Deutsche Rolonnen auf bem Martfplat in Resle, zwischen St. Quentin und Montbibier.

Stellungen und fauberten unter anderem das Waldgelande westlich von Brignn im Rampfraum sudwestlich von Reims (siehe Bild Seite 68/69). Wie an den Tagen vorher be-rannte der Feind bei Villemontoire und bei Ouldyn se Château die deutschen Linien, wobei er neben einer er-heblichen Anzahl an Toten auch zahlreiche Gefangene ein-büste. Gleichen Verlauf hatten die Kämpfe im Marneabschnitt, besonders in der Gegend von Dormans, wo die französischen Sturmabteilungen von vormittags bis abends in immer wiederholten Borstößen vergeblich gegen die deutschen Stellungen anliefen. Auch Teilerfolge blieben ihnen hier verfagt.

Wenn auch die Deutschen in den letzten Julitagen ihre Front von der Marne in der Richtung auf die Besle zurückverlegten, so stand der Jusammenbruch des großen Fochschen Angriffes doch außer Frage. Auch in England verschloß man sich nicht der Einsicht, daß General Foch, den man am 19. und 20. Juli noch mit Napoleon verglichen hatte, durch Einsatz starkster Mittel zu nur geringfügigen Ergeb-nissen gekommen war. Unter keinen Umständen konnte es die Absicht des französischen Generals gewesen sein, durch

Der Lufterieg wurde im Monat Juni mehr als bisher in die hinter den Fronten liegenden Gebiete ge-tragen. Auch das deutsche Heimatgebiet bildete häufiger das Ziel feindlicher Bombenangriffe. Allerdings war die Meldung der Engländer, daß der unabhängige britische Flugdienst im Juni allein vierundsiebzig Streifflüge nach Deutschland ausgeführt hätte, starf übertrieben, denn tat-sächlich hatten nur dreiunddreißig stattgefunden. Davon richteten sich zwölf gegen das sothringisch-luxemburgische Industriegebiet, vier gegen Dillingen oder die Saargegend, die anderen gegen Saarbruden, Mannheim, Roblenz, Trier und eine Anzahl Ortschaften im Rheingebiet. Abgesehen und eine Anzahl Orticiaften im Ihemgebiet. Abgestehn von einer leichten Beschädigung eines Hochosens im Saargebiet und eines Werkes bei Ludwigshasen erzielten die Angrisse keinerlei Wirkung von militärischer Bedeutung. In den beiden erwähnten Fällen trat zudem nicht einmal eine Betriebstörung ein. Dagegen beschädigten sie einige Wohnungen, insbesondere Arbeiterwohnungen, und in Trier besonders schwer des dartige Kranizziasungenm siehe die besonders schwer das dortige Provinzialmuseum (siehe die Bilder Seite 70 und 71). Beträchtlicher war der Schaden, den die Zivilbevölkerung zu tragen hatte. Unter ihr forderten



die Bombenwürfe 34 Menschenleben, 27 Schwer= und

die Bombenwürfe 34 Menschenleben, 27 Schwer= und 35 Leichtverletzte, da die Feinde bei ihren Angriffen häufig die Unmenschlichkeit begingen, Geschosse mit großer Splitter= wirkung abzuwerfen, um lebende Ziele, also die wehrlose Zivilbevölkerung, zu treffen. Infolge der wirksamen Tätigkeit des Heinatluftschußes konnten im Juni zehn feindliche Flugzeuge von ihren Angriffsslügen auf Deutschland nicht auf feindliches Gebiet zurückehren.

Bei einem Angriff auf die deutschen Luftschiffanlagen bei Tondern in Schleswig-Holsen kamen drei englische Flieger am 19. Juli infolge der deutschen Gegenwirkung nicht zum Ziel. Sie beschädigten zwar oberflächlich die Einrichtungen der weiten Anlage, riefen aber keinen Brand oder eine andere Störung des Betriebes hervor. Scharfe Berfolgung durch deutsche Flieger und Beschießung von deutschen Kriegschiffen aus trieb sie auf dänisches Gebiet, wo sie sämtlich niedergehen mußten und interniert wurden. wo sie sämtlich niedergehen mußten und interniert wurden. Schärfer waren die Luftkämpfe an der Front. An

Werkzeug zur Unterbindung des U-Boot-Arieges gefunden zu haben. Das Flugboot, das, mit zwei starken Motoren zu je 360 Pferdekräften ausgerüftet, eine Besatzung von einem Kommandanten und vier Mann, vier schwere Wasser-bomben und fünf Waschinengewehre zu tragen vermag und doch eine Geschwindigkeit von 155 Kilometern in der Stunde bei Mitführung von Betriebstoff für zehn Stunden entswickln kann, war zwar ein höchst anerkennenswertes Ers zeugnis der englischen Flugzeugindustrie, aber den deutschen Fliegern doch nicht gewachsen.

Die Ergebnisse des deutschen U-Boot-Krieges blie-ben im Juni zum ersten Male hinter der von der deutschen Admiralität angenommenen Durchschnittsumme von monat= lich 600 000 versentten Bruttoregistertonnen zurück; die Beute betrug nur 521 000 Tonnen. Wenn auch bei der anhaltenden Verminderung der feindlichen Tonnenzahl mit einem Sinken der deutschen Beuteziffer gerechnet werden mußte, so bedeutete das Juniergebnis 1918 doch nicht den



Gin deutscher Beltverbandplag im Weften.

Mbot, Mar Bipperling, Giberfelb.

den ersten drei Rampftagen nach Beginn der deutschen den ersten drei Rampstagen nach Beginn der deutschen Angriffsbewegung vom 15. bis zum 17. Juli wurden über hundert Flugzeuge der Feinde von den deutschen Fliegern kampfunfähig gemacht, und am 22. Juli schossen die Deutschen logar zweiundfünfzig Flugzeuge und vier Fesselballone ührer Gegner ab. Das war ein Tagesergebnis, das noch ein Jahr vorher innerhalb Wochen nicht erreicht worden war. Hauptmann Berthold, Oberleutnant Loerzer, die Leutnante Löwenhardt, Menchoff, Bolle (siehe Bild Seite 74), Jakobs, Könnefe. Killif Kinnart und der Rizeseldwebel Tham, der Rönneke, Billik, Pippart und der Bizefeldwebel Thom, der am 25. Juli seinen 25. Luftsieg ersocht, waren an diesen Ergebnissen der deutschen Luftkriegführung beteiligt. Das Jagdgeschwader Richthofen konnte am 25. Juli, an dem

Jagogelchwader Richthofen konnte am 25. Juli, an dem der Leutnant Freiherr v. Richthofen seinen 30. Gegner beswang, auf seinen 500. Luftsieg zurücklicken.

Auch die deutschen Seeflieger vermehrten in gesahrsvoller Flugs und Kampftätigkeit die Jahl ihrer Erfolge. Ju ihren hervorragendsten Taten gehörte der Abschuß von acht englischen Curtiss Großslugbooten in der südlichen Mordsee und vor der Themsemündung. Gerade in dieser Wasse hatten die Engländer gehofft, ein wirkungsvolles

Wendepunkt im Unterseekrieg, der von den Feinden oft verkündet worden war, hatte doch die Monatsbeute lyäusig über 700 000, ja, wiederholt über eine Million vernichteter über 700 000, ja, wiederholt über eine Willion vernichteter Tonnen betragen. Großadmiral v. Holgendorff (siehe Bild Seite 74), der frühere Chef des deutschen Admiralstabes, berechnete für die Zeit vom Januar dis zum Juni 1918 einschließlich die Versenkungen seindlichen Schiffsraumes im Durchschnitt monatlich auf 630 000 Tonnen, denen ein monatlicher Zuwachs von durchschnittlich 300 000 Tonnen neuen Schiffsraumes entgegenstand, so daß die Feinde mit einem uneinbringbaren Berlust von monatlich 330 000 Tonnen zu rechnen hatten. Auf Grund dieser Jahlen erklärte v. Holtzendorff den Enderfolg des Tauchbootkrieges dankt der hervorragenden Tüchtigkeit und der aufopfernden Hingabe der deutschen Seeleute als gesichert. Diese erfuhren eine besondere Ehrung durch die kaiserliche Anordnung, daß die neuen U-Boote fortan Namen tapferer U-Boote fortan Namen tapferer U-Boote Helden tragen sollten; das erste auf einen solchen Namen getaufte Boor war "U-Weddigen". Hatte Amerika die Tätigkeit der deutschen U-Boote bisher nur mittelbar und insbesondere in seinem Trans-

portverkehr mit der Alten Welt emp= funden, so sollte es jest ihre Wirstungen näher an den Rüsten des eigenen Landes spüren, denn die zusnehmende Jahl der Unglücksfälle in den amerikanischen Gewässer seistenze auf Unwesenheit besonders leistungs= fähiger deutscher Tauchboote hin, und die Lifte der versentten Schiffe wurde nicht fürzer, trogdem die Amerifaner von zahlreichen Flugbootangriffen auf die Deutschen zu berichten wuß= ten. Nicht nur deutsche Rampf=U= Boote waren es, die sich vor der amerikanischen Küste zeigten; zahl= reiche Minenunfälle brachten die Ge= wißheit, daß auch Minenleger zur Stelle fein mußten, deren Tätigfeit zum Beifpiel der amerifanische Banzum Beispiel der ameritanische Panzerkreuzer "San Diego" zum Opfer siel, der am 19. Juli in einer Entsfernung von zehn Meilen von Fire Island in die Tiefe sank. Nach einer Tauchbootmeldung vom 16. Juli bestand sich unter 31 000 Tonnen im westlichen Teil des Kanals versentter Schiffe auch der 16 330 Tonnen Schiffe auch der 16 330 Tonnen große amerifanische Truppentrans= portdampfer "Cincinnati". Ein den-felben Zweden dienender Dampfer von über 8000 Tonnen, der Englanber "Dwinst", gehörte zu den 61 000 Tonnen, die Korvettenkapitan v. Nostig und Jändenborf (siehe Bild Seite 56) bis zum 23. Juli mit seinem U-Kreuzer versenkte. Am 23. Juli wurde ferner der englische Silfsfreuzer "Marmora" (10 500 Tonnen) von einem deut-ichen U-Boot versenft; schon am nächsten Tage melbeten die Engländer auch den Untergang eines Torspedobootzerstörers. Am 12. Juli traf Die japanische Kriegsflotte ebenfalls ein schwerer Berluft: in der Bucht von Tokujana fand auf dem Linien-schiff "Rawatschi" (21 800 Tonnen) eine Explosion statt, nach der es unterging und 500 Mann mit in die Tiefe riß.

Damit stieg die Jahl der vernichteten seindlichen Linienschiffe auf 25. Die übrigen Berluste der feindlichen Kriegsslotten betrugen im Berlause der vier ersten Kriegssahre: 26 Panzorstreuzer, 45 geschützte Kreuzer, 187 Jerstörer und Torpedoboote, 87 Usboote, 23 Kanonenboote und Monistore, 75 hilfstreuzer. Das sind weit mehr Schiffseinheiten, als die deutsche Hochsecklotte bei Kriegsausbruch besah. Sie bestand am 1. August 1914 aus 33 Linienschiffen, 12 Panzertreusern, 33 geschützten Kreuzern, 10 Kanonenbooten, 166 Torpedobooten

und 28 U-Booten. Gegenüber den großen Verlusten der Gegenseite braucht nur darauf hingewiesen zu werden, daß Deutschland seit Kriegsbeginn nur ein Linienschiff versloren hat, die in der Stagerrafschlacht gesunkene "Bommern". Des weiteren ist die große Zahl verlorener feindlicher Hilfskreuzer, Zerstörer und U-Boote bemerkenswert. Von ihnen wurden allein im vierten Kriegssahre von den Flotten der Mittelmächte oder durch andere Ursachen versentt: 63 Zersstörer, 25 U-Boote, 24 Hilfskreuzer.

Mittelmächte oder durch andere Ursachen versenkt: 63 Zersstrer, 25 U-Boote, 24 Hilfskreuzer.

Bei den heftigen Zusammenstößen an der deutschen Westfront erlitten die Hilfskräfte, die Italien den Franzosen zur Verfügung aestellt hatte, ganz besonders schwere Verluste, so daß die 8. italienische Division dald aus der Front gezogen werden mußte. Die Fahnenflucht der Italiener in Frankreich hatte einen solchen Umfang ansgenommen, daß die italienische Heeresleitung zwei Lire



Deutsche Truppen faubern das Waldgelande westlich von Brigny vom Feinde.

auf den Kopf wieder eingebrachter Soldaten setzte. Zweifels los war die niedrige Summe ein Beweis dafür, daß geradezu Massentsernungen der Italiener von ihren Truppensteilen stattgefunden hatten.

Auch an der eigentlichen italienischen Front war die Siegerstimmung verflogen. General Diaz machte allerdings zur Zeit der neuen deutschen Hauptangriffe schon wieder einen heftigen Ausfall gegen die österreichische ungarischen Bergstellungen, konnte aber nirgends durchgreisende Fortschritte erzielen. Der Widerstand der Versteidiger blied hartnäckig, ja. die gingen gegen Ende Julischon wieder zu eigenen Unternehmungen über, womit sie zunächst allerdings nur örtliche Ziele im Auge hatten. An der italienischen Gebirgsfront (siehe Bild Seite 72) hatte sich eine feindliche Feldwache in sehr geschützter Lage einsgenistet und belästigte den gegenüberliegenden vorgeschobenen





Rach einer Originalzeichnung bes Kriegsmalers Sugo &. Braune.

österreichisch=ungarischen Posten nicht ohne Erfolg. Da es wegen des schwierigen Zugangs nicht gelang, die Italiener aus ihrer Stellung zu vertreiben, ließ man einen Untersossisier der Kaiserschüßen von der Höhe des vorspringenden Felsens hinab, die er, am Seil hängend, einen Stüspunkt sand, von dem aus er die Feinde erblicken und mit Handgranaten angreisen konnte, wodurch die Wache vollsständig vernichtet wurde (siehe Bild Seite 73).

Zu scharfen und ergebnisreichen Gegenangriffen gingen die Osterreicher und Ungarn gegen Ausgang des Monats

Ju scharfen und ergebnisreichen Gegenangriffen gingen die Osterreicher und Ungarn gegen Ausgang des Monats Juli auch an der mazedonischen Front über. Der Bormarsch, der von den Italienern mit Unterstützung der Franzosen durchgeführt worden war, gefährdete schon die k. u. k. Truppen in Durazzo. Die von den Österreichern und Ungarn nunmehr eröffnete Gegenbewegung erfolgte unter Ausnutzung des Umstandes, daß der Feind auf sehr

lang gewordene, unbequeme Verbindungslinien angewiesen war. Am 24. Juli morgens gewannen die k. u. k. Streitfräfte bereits das südliche Sesmeniufer bei Ruci. In den ansschließenden heftigen Kämpfen ersweuerten sie ihren Rückgewinn.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen an der albanischen mazedonischen Front stand auch ein erfolgreicher Luftangriff österreichische ungarischer Seeflugzeuge auf die englichen Flugzeuganlagen am See Alemin Piccolo bei Otranto In der Nacht zum 25. Juli warfen die k. u. k. Flieger ihre Bombenlasten auf das genannte Ziel, das der Ausgangspunkt der englischen Luftangriffe auf Durazzo und die Bucht von Cattaro (siehe Bild Seite 75) war. Die voll ins Ziel fallenden Bomben riesen eine Feuersbrunst hervor, die von der österreichische ungarischen Adriaküste beobachtet werden konnte, ein Beweis, daß die Flugzeuganlagen vernichtend getroffen worden waren.

Ging den Italienern in Italien und Albanien schon längst nicht mehr alles nach Wunsch, so war ihre Stessung auf dem afrikanischen Kriegschauplatz, auf dem sie im Kampf mit den Türken standen, geradezu oöllig hoffnungslos Die dort kämpsfenden italienischen Streitkräfte wurden von Tag zu Tag mehr eingeengt und hielten sich nur noch in fünf Kafenplätzen ihres ehemaligen Besitete türfische Prinz Osman Fuad siehe Bild Seite 76) war im April an der Küste von Tripolis gelandet und mit großer Begeisterung emptangen worden. Da die deutschen U-Boote mit für die Bersorgung des mehrere tausend Mann starken türstischen Seeres in Libnen sorgten, setzen sich die Türken schließlich auch an der Küste seite von den Italienern noch gehaltenen Hafenplätze unter Icharses Feuer. Die Lage der Italiener wurde unter diesen Umständen äußerst gefährdet, denn eine eigentsiche Berschndung mit der Heim testand für lie nicht mehr. Was an Vorratschiffen ous Italien abgeschickt wurde, geriet sast vollständig den deutschen U-Boosen in die Hände, die zudem die türstische Belagerungsartillerie von der See aus mehrsach unterstützten.

See aus mehrfach unterstützten. — Auf den asiatischen Kriegschauplägen (siehe Bild Seite 77) war die Kampftätigkeit beider Parteien beschränkt; die Jahreszeit ließ die Durch-

schwarze schule. schwarze schw

Aber die Lage auf dem ostafrikanischen Kriegschauplag schwiegen die seindlichen Berichte im Juli völlig. Aus seindlichen Pressensolungen wurde aber erkennbar, daß General v. Lettow-Borbed um Mitte Juni mit seinen Schutzruppensabteilungen die Gegend um Billa Esperanza in der Provinz Quelimane siehe das Kärtchen Seite 77) besetzt hielt. Dorthin war er nach Durchquerung der Provinz Mozambique in südlicher Richtung gelangt, wo die Einkreisungsversuche der Feinde gesch itert waren. Die deutschen Streitkräfte veranlaßten durch ihre Bedrohung der von der Hafenstadt Quelimane



Waffe der Neuzeit gewachsen sind. Auch die Russen versuchten in der Oftse

ausgehenden bahnlinien Stärfere englisch = portugiesische Streitfräfte zum Ansmarsch. In der Zeit vom 20. bis zum 27. Juni wollten portu= giesische Rompanien die deutschen Bor= posten von den Bahn= linien vertrieben und auf Billa Esperanza, die Hauptstadt im Innern der Provinz, ab-gedrängt haben. Die endgültige Niederwer-fung der deutschen Streitfräfte schien demnach immer noch nicht so nahe zu sein, wie es sich die Feinde wünschten, stand doch v. Lettow=Borbed, der jest 500 Rilometer tief in portugiesisches Ge=

biet eingedrungen war, in dem bestange= bauten Teil Portugiesisch=Ostafrikas, das ihm Gelegenheit zu neuer Bersorgung und Aus= rüstung bieten fonnte. (Fortfetung folgt.)

> Illustrierte Rriegsberichte.

Die Pioniere der Hochseeflotte.

Bon R. D. Geelen.

"Minensuch do division?", wurde ich einmal gefragt, "ja, davon habe ich aber noch gar nichts gehört!" Und so wird es vielen in unserem lieben beutschen Baterlande ergehen, vielen, die wohl gar nicht wissen, daß wir Deutsche auch eine, nicht nur eine, nein, mehrere Minensuchdivisionen haben, daß auch wir gerade auf vielem Gebiet allen anderen Mächten weit voraus sind. Durch jahrelange harte Friedens-arbeiten haben sich gerade die Minensuch-divisionen nicht nur theoretich, sondern auch prattisch zu einer Höhe in ihrer Technit aufgeschwungen, daß sie wohl von keiner anderen Nation darin übertroffen werden und überhaupt jemals übertroffen werden können.

Was würden wir jett im Kriege ohne Minensuchdivisionen machen? Wie wurde sich dann der ganze Seefrieg für uns gestalten? Ich glaube, es würde uns blauen Jungen dann ebenso gehen wie dem stolzen Albion, dem vermeintlichen Beherrscher aller Meere. Unsere großen Schiffe müßten sich ebenso wie jene der Engländer in ihre Schlupfwinkel verkriechen, vor der Gefahr feindlicher Unterseeboote, vor der mindestens ebenso großen Gefahr ber Minenfelder, die ja in noch höherem Grade als die Unterfee= boote den Namen "unsichtbare Feinde" ver-dienen. Und wir Deutsche können stolz sein, daß wir auch den Gefahren diefer graufamen

ben Sanbelschiffen den friedlichen Weg durch zahlreiche geschickt angelegte Minensperren abzuschneiden, aber es gelang ihnen nicht. Immer noch, bevor sie den Berlust eines unserer Schiffe verzeichnen konnten, war unfere tapfere Minensuchdivision zur Stelle und verrichtete ihre harte Arbeit. Mit Taten=

durst und Opferwil-ligfeit bahnte sie den Weg bei Sturm und Schneegestöber, bei klarem Sonnenschein, vom frühen Morgengrauen bis zur späten Abendstunde, die Sonne icon längft hinter dem fernen Horizonte verschwun= den war, durch jene verseuchten Gebiete. Und gerade hier auf diesem Arbeitsfelde leistete vor allen Din-gen die 2. Minensuch-division Erstaunliches und verschaffte sich dadurch Achtung in der ganzen deutschen Flotte.

Beigten sich nicht un= fere größeren Schiffe zu jeder Zeit, wenn's



Oberes Bilb: Reinblicher Rliegerangriff auf Mannheim: Berftorfes Wohnhaus. Mittleres Bild: Feinblicher Fliegerangeiff auf Raiferslautern: Der hof eines ichwer beschädigten Arbeiterwohnhauses. — Unteres Bild: Feinblicher Fliegerangriff auf Lub-wigshafen: Zertrummertes Wohnhaus.

"Erfolge" feindlicher Fliegerangriffe auf militärisch bedeutungslose Biele in Weftdeutschland.



Reindlicher Fliegerangriff auf Trier: Blid in einen Raum bes gerftorten Probingialmufeums mit bernichteten wertbollen Cammlungsgegenftanden.

nötig war, allüberall in Nord- und Oftsee? Ich will nur an unseren fleinen Rreuzer "Augsburg" erinnern, der in den ersten Rriegstagen den russischen Rriegshafen Libau mit Erfolg beschoß, will an die Tätigkeit unserer Flotte bei der Zurückeroberung Memels, bei der Einnahme Libaus erinnern. Alle diese Attionen wären ohne ernstliche Ber-

luste an größeren Schiffen nicht mög-lich gewesen, wenn nicht unsere Mi-

nensuchdivisionen einen minenfreien Weg gebahnt hätten.

Bersehen wir uns, um eine Borstellung von dem schönen, aber sehr harten Minensuchdienst zu gewinnen, für furze Zeit an Bord eines solchen Bootes. Bor dem frühen Erwachen der Sonne, beim ersten Morgengrauen schon dampft das ganze Geschwas der, Linienschiffe, Kreuzer, Torpedos, Minens und U-Boote, hinaus aus dem Safen, auf dem troß der Frühe ins folge des Admiralstabsbesehls alles folge des Admiralstabsbesehls alles Schwimmende lebendig ist. Heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes zu leisten. Mit hoher Fahrt läuft das Geschwader den besohlenen Kurs. Alles in bester Ordnung, jedes Schiff hat seinen bestimmten Plat in der Formation, den es in jeder Lage beisbehält und behauptet. Das Flaggschiff voran. Doch nur so lange, als sich der Berband vor Minen sicher fühlt.

Da, ein Signal auf dem Flaggschiff: "Minensuchdivission sich vor die Spitze des Berbandes setzen!" Mit dem Niederholen der Signalslagge ist auch die Ausführung des Besehls schon

auch die Ausführung des Befehls schon im Gang. Zwischen den großen, mach-tigen Linienschiffen jagen jest die

Minensuch boote mit außerster Dampffraft bem Gros weit voraus, denn sie sollen ja vor dem ganzen Berbande die befohlenen Rurse nach Minen absuchen und somit eine markierte Fahrstraße bilden, in der die großen Schiffe ruhig und unbehelligt, frei von jeder Minengefahr, unseren Minensuchern folgen können. Mit lautem, von weitem hörbarem Gurren ber Bentilationsmaschinen, von den Schornsteinen eine dice schwarze Rauchfahne hinter sich lassend, kommt mit forcierter Fahrt, mit dem scharfen, schneidenden Bug die grobe See teilend, das Führerboot der Minensuchdivision zwischen den Booten nach vorn gebraust; es muß sich an die Spisse seinen, um den kleinen Booten die Fahrtrichtung geben zu können. Der Kommandant jedes Bootes pfeist "Seite", die Leute an Deck stehen still, mit der Front nach dem vorbeifahrenden Führerboot, genau wie im Frieden: der Morgengruß für den Divisionschef, auf den jeder Mann der Besatzung mit höchster Ehrerbietung und größtem Bertrauen blickt; er versteht es, seine Division in den Kampf gegen die unsichtbaren Feinde zu führen.

Wenden wir den Blid auf mein Boot. Am vorderen Turm steht der Rommandant, ein junger Oberleut= nant; sein Auge ist scharf nach vorn gerichtet, hin und wieder blickt er auf die Seekarte, ebenso auf den Kompaß, um sich von dem Unlegen des befohlenen Rurses zu über= zeugen. Am Masch in ent elegraphen der eine Maat des seemännischen Personals, der für das richtige Fahren des Bootes in der Formation verantwortlich ist. Airen des Bootes in der Formation berantwortita ist. Die Leute an Deck hasten und wühlen, jeder hat seine Arbeit und sieht zu, sie möglichst schnell fertig zu bestommen, damit keine Berzögerung eintritt. Alles ist auf den Beinen, Wache und Freiwache; die Wache auf Station, die Freiwache sorgt dafür, daß die zum Minenschaften. station, die Freiwage sorgt dasur, das die zum Witnenssuchen nötigen Apparate in Ordnung sind, die sie besteint. Jeder ist sich dessen bewußt, welch großes Unsteil auch nur das geringste Versehen hervorrusen kann. Scharf hat der Signalgast das voraussahrende Führerboot im Auge, an dessen Winnelstock der Divisionskander gestist. Jest eilt er auf den Scheinwerferpodest, einen arhähten Punkt über dem narderen Auswertersposest,

im Auge, an dessen Wimpelstod der Divisionstander gestiskt ist. Zetzt eilt er auf den Scheinwerferpodest, einen erhöhten Punkt über dem vorderen Turm, um ein Signal, einen sogenannten Winkspruch, von vorn abzunehmen. "Rurs Nord-Nord-Ost 3/8 Ost!" meldet soeben der Signalgast. Augenblicksich dreht das Boot auf den bestohlenen neuen Rurs, gleichzeitig rückt der Hebel des Maschinentelegraphen auf die Fahrstufe "Alle Fahrt". Wie ein Wüterich, nicht achtend der schweren See, die jekt das Boot von Steuerbordseite gehörig in Schlingern und Rollen bringt und die ganze Deckbesatzung bis auf die



Feindlicher Fliegerangriff auf Trier: Sof und Gebaude bes zerftorten Provingialmufeums. "Erfolge" feindlicher Fliegerangriffe auf militärisch bedeutungslose Biele in Weftdeutschland.

Han an den unsichtbaren Feind", heißt die Losung.
Endlich gegen drei Uhr sind alle Boote auf Position,

die Minensuchapparate sind ausgebracht, und jeder harrt der Dinge, die da kommen sollen. Weiter, immer weiter geht die Fahrt durch minenverdächtige Gebiete. Die vierte Morgenstunde: mit ihr ist die Ablösungszeit des Wachpersonals gekommen. Mit Ölzeug bedeckt, um wenigstens einigermaßen vor dem überkommenden Wasser geschützt zu sein, läßt sich der neue wachhabende Maat am Maschinentelegraphen von seinem Borgänger alles Wichtige

übergeben.
Was friecht denn dort zwischen den Füßen des Kom-mandanten schmeichelnd und winselnd? Puck ist's, sein treuer Hund, der ihn schon während der ganzen Kriegszeit auf all seinen Fahrten begleiten durfte; schon manchen Sturm hat er mitgemacht, so manchen Guß Salzwasser schüttelte er sich von seinem struppigen Fell. Mit treuen Augen sieht er schwanzwedelnd hinauf zu seinem Herrn einen Anlauf gegen ihre heimtüdischen Feinde zu unternehmen. Mit großem Geschid arbeiten die Leute auf den Booten und bedienen sachmännisch das komplizierte, sein-sinnig ausgedachte Gerät. Der Geist der Leute ist wach, sie wissen, jetzt kommt's darauf an, die Pulverfässer möglichst ichnell zu beseitigen, damit wir vorwärts können. Alle Boote sind nun wieder auf ihrer richtigen Position und dampfen mit mäßiger Fahrt von neuem gegen die feind-liche Sperre. Die Division kommt auch zum zweiten Male glücklich über sie hinweg: fast alle Apparate haben burch ihre großartige automatische Einrichtung Minen ge-

durch ihre großartige automatische Einrichtung Winen gefaßt. Jeht jagen einige Boote mit voller Fahrt an die Sperre, um die dort liegen gebliebenen Geräte zu sprengen. "Außerste Kraft voraus!" befiehlt der Kommandant. "Recht so!" — "Stopp, — halbe Fahrt zurück, — stopp", sind die nächsten Kommando, und schon liegt das Boot auf dem Platze, an den es der Wille des Kommandanten wünschte. Ein Teil des Gerätes wird jeht aufgenommen. "Zwei Meter an Steuerbord voraus steht die Mine",



Bugang jum Arfilleriebeobachter und ju ben Untertunften einer öfterreichifch-ungarifchen Gebirgftellung im Abamellogebief in einer Bobe bon

und wartet geduldig, bis der sich seiner annimmt und ihn mit einigen beruhigenden Worten und Streicheln gufrieden-

stellt. Jest verkriecht er sich ganz in die Ede hinter dem Wellenbrecher, vor dem der Wachhabende steht.

Da, auf einmal tritt auf jedem Boot die Sir en e in Kraft, alle Boote heulen, für mehrere Sekunden ein ohrenskatignender Längen und dach kann man au laten nachten betäubender Lärm; und doch kann man es schön nennen, dieses akustische Signal des Minenalarms. Für unsere Minensucher ist es gleichbedeutend mit dem Trompeten= signal zum Sturmangriff unserer Feldgrauen, und für das hinter den Minensuchern her fahrende Gros unserer Flotte bedeutet es: halt, bis unsere Pioniere die Schlacht mit den unsichtbaren Feinden gewonnen haben, bis deren Linie den unsichtbaren Feinden gewonnen haben, dis deren Linie durchbrochen, das heißt eine Sperrlücke geschaffen ist. Sosort wersen die großen Schiffe an Ort und Stelle ihre Anker und bleiben innerhalb der abgesuchten Fahrstraße liegen. Inzwischen haben unsere Minensucher ihr Gerät aufgenommen. Verschiedene Signale und Bezsehle vom Führerboot lassen erkennen, daß der Divisionszches gewillt ist, den Kampf mit den Minen aufzunehmen, ein Tor durch die Sperre zu bauen und sie nicht zu umgehen. Die Division macht jest kehrt, um von neuem

wird jetzt von einem der Leute von vorn gemeldet. Der Kommandant eilt an die Stelle, um sich selbst davon zu überzeugen. Scharf beobachtet er den heimtückischen Feind, der jest durch seinen geringen Tiefenstand deutlich zu sehen ist. Es wird abgeschäht, wie tief wohl die Mine unter der Wasserberfläche steht. "Zwei Meter", sagt der Komman-dant ruhig und bedachtsam vor sich hin. Teuflisch wackelt die Mine dort unter der Bafferoberfläche mit dem Ropfe, als wollte sie mit Gewalt den Bordrand des Bootes er= reichen, als wollte sie sagen: "Bernichtet mich nur, ich bin nicht die einzige, hier liegen sie noch zu Hunderten, und eine davon wird euch schon euer Handwerk legen!" Auch diese stumme Warnung ist nicht imstande, der kannanbanten in seiner Ruhe zu stören. Gelassen gibt er seine Befehle, die das weitere zur Sprengung der Mine veranlassen.

Immer mehr nähert sich ber Bootskörper dem eisernen Gesellen dort unter Wasser, nur noch einen Meter beträgt jett der Abstand zwischen Boot und Mine, denn der Wind kommt von Backord ein und treibt das Boot immer mehr an das lauernde Minenfak. Alle Mann an Bord sind sich klar bewußt, daß die Berührung des Bootes mit der Mine

2.01.03



Gin gefährlicher Auftrag. Gin Unteroffizier der Raiferichungen vernichtet eine italienische Geldwache. Rach einer Driginalzeichnung von Brit Reumann.



Bhot. Berl. Muftrat.-Bef. m. b. S. Generalleutnant Loeb, Ritter bes Ordens Pour le Merite.



Flugzeugbeobachter Leutnant d. Res. Nielebock, Ritter bes Orbens Pour le Merite.



Rampiflieger Leufnant Bolle. Bubrer ber Jagbftaffel Bolde.



Großadmiral v. Holgendorff, trat von feinem Umt als Chef bes Abmiraiftabes gurud.

den Untergang des Schiffes bedeutet. Schnell und ruhig arbeiten die Leute an Deck, jeder weiß seine Funktion, jeder führt die erhaltenen Befehle bis ins kleinste aus; denn erst muß das Sprenggerät in Ordnung sein, vorher gibt es kein Jurückgehen. Jetzt ist alles so weit: "Außerste Kraft zurück, hart Steuerbord," besiehlt der Kommansdant. "Stopp klar zum Sprengen; fertig." — "Ist fertig," erschallt die Antwort zurück. — "Los!" Da: ein Krachen, ein Donnern, das ganze Boot zittert und bebt in allen Spanten, 50 Meter voraus eine mächtige Wassersäule, in der sich schwarzer Pulverquasm und Hunderte von Sprengstücken verlieren. Die ganze Deckbesatung begibt sich in Deckungstellung, um gegen die niedersausenden Sprengstücke geschützt zu sein. Jetzt: ein Jischen und Prassen der niedersausenden Wassellen der niedersausenden Wassellen der die Balserstäcke eine kurze Minute noch weiber Gischt und könntbiger fläche, eine furze Minute noch, weißer Gischt und schmutiger Schaum, zusammen vermengt, bilden einen großen Fleden auf der klaren Fläche. Dann kräuseln sich die Wellen wieder, eine jagt die andere, eine versucht die andere zu

verschlingen. Und ruhig wieder blickt der alte Mörder Ozean den Himmel an, als hätte er nichts getan.
Unsere wackeren Minensucher aber unternehmen, bestriedigt von dem schrecklich schönen Schauspiel, immer wieder neue Angriffe gegen ihre heimtüdischen Feinde, bis der Admiral sie durch seinen Befehl für turze Zeit zur Ruhe in den nächsten Hafen entläßt.

## Die Fragen der Übergangswirtschaft.

Bon Geheimem Admiralitätsrat a. D. B. Roch

Bon Frankreich ward der Weltkrieg vom Zaun gesbrochen, um Elsaß-Lothringen wiederzugewinnen, England griff ein, um den deutschen Militarismus niederzus ringen, selbst Wilson beteiligte sich im Interesse der Ideale der Menscheit, Rußland und Japan und die übrigen aus sonstigen Gründen. In Wahrheit handelte es sich für alle Beteiligten darum, das deutsche Bolk, das sich in harter Arbeit auch seinen Plat an der Sonne errungen hatte, von diesem Platse wieder zu verdrängen und die Welt neu zu verteilen unter Ausschaltung des deutschen Wett-bewerbes. Nach vierjährigem Wüten hat der Krieg ein nicht überall beachtetes, aber doch deutlich erkennbares Ergebnis gezeitigt. Japan nutte den Bernichtungskampf der weißen Rasse, um in aller Stille seinen Macht-bereich über den ganzen Stillen Ozean auszubreiten und die unbeholsene Masse des Chinesentumes seinem wirtschaftlichen Einfluß zu unterwerfen. Die ständigen Schttffahrtslinien von Oftasien nach Nordamerika fahren unter japanischer Flagge, an den Hafenkais von Valparaiso und Callao drängen sich japanische Dampfer Schiff an Schiff, und die japanischen Reeder sind ganz gewiß nicht willens, den Briten oder sonst irgend jemand dort wieder Platz zu machen. — Im Atlantik vernichteten die deutschen U-Boote die englische Handelstonnage in auch britische Herzen all-mählich erschreckendem Umfang; bereitwillig übernahmen amerikanische Reeder, soweit ihnen das bei bis dahin mangelnder Borbereitung möglich war, die notwendigen Zufuhren. Wilsons Flotte schuf sich Stützpunkte in Tanger und auf den Azoren — auch fie wird ihre Geschütze von der und twieder wegnehmen wollen, wenn einmal den Idealen der Menschheit zu ihrem Recht verholfen sein wird, und — um so ernst zu reden, wie es die Sache erfordert: auf der östlichen wie auf der westlichen Salbkugel ist Englands überragender Einfluß durch seine eigenen Bundesgenossen jest schon ausgeschaltet, mit Englands Weltreedertum ist es jett schon endgültig vorbei, und England wird unter allen Umständen aus diesem Kriege als der wirtschaftlich für Menschenalter niedergerungene Teil hervor-

gehen.

Es fragt sich, was folgt daraus für Deutschland, und was hat es zu erhoffen, wenn einmal wieder "die Bernunft des menschlichen Handelns" dem Wagemut des deutschen Kaufmanns freie Betätigung gestattet, und wenn sich wieder die wirtschaftliche Elastizität unbehindert von dem Schwergewicht des Kriegsgetümmels zur Geltung bringen kann? — Alle Feinde Deutschlands waren von Kriegsbeginn an gleichmäßig bestrebt, ihrem eigentlichen Kriegszweck durch Bernichtung der über den ganzen Erdball verbeiteten deutschen Wirtschaftsbetätigung Genüge zu tun, überall ist ein rücksichtsoses Borgeben gegen den zurtschaft General in kanhackten die Rernichtung seiner deutschen Raufmann zu beobachten, die Bernichtung seiner Sandelsunternehmungen und Beziehungen, die Beseitigung seines Einflusses durch das Snstem der schwarzen Listen, und die Deutschen werden sich darein finden muffen, daß der Erfolg diefer Bernichtungsarbeit in den verstrichenen Rriegsjahren ein ziemlich gründlicher und nachhaltiger ge-wesen sein wird. Sand in Sand damit gingen Bestrebungen, deutsche Ware durch eigene Erzeugnisse zu ersehen unter rücksichtes Richtachtung deutscher Patente und Waren-zeichen, und auch diesem Bereiche feindseligen Handelis blieb der Erfolg nicht versagt, wenn auch feststeht, daß die Rostspieligkeit der Nachahmungen ihren dauernden Berbleib am Martte unwahrscheinlich macht, und daß — es gilt dies ganz besonders tur die Erzeugnisse der chemischen Industrie — es bisher keineswegs gelungen ist, vollwertigen Ersat für die deutschen Leistungen zu schaffen, bei denen deutsche Wissenschaft in Berbindung mit deutscher Geswissenhaftigkeit bestrebt waren, das Beste für den billigsten Breis zur Befriedigung höchstgespannter Anforderungen bereitzustellen.

Welche Waffen nun haben wir in der hand, das Bertrauen wieder zu gewinnen, und unseren wirtschaftlichen Einfluß wie bisher und wenn möglich in gesteigertem Maße zur Geltung zu bringen? Eine der wichtigsten Wassen wird sein, daß wir die uns durch den Krieg aufgezwungene Lebensführung unter nachdrücklichster Berfolgung des schnöden und selbstsächtigen Schleichlandels so lange und so weit als irgend möglich beibehalten; der Justand darf nicht wieder eintreten, daß wir um eines verächtlichen Nahrungsmittelluxus willen uns mit einer Milliardens einfuhr in die Abhängigkeit der übrigen Welt begeben, und unsere eigene landwirtschaftliche Erzeugung auf Abwege drängen. Sier ist die Lage inzwischen wesentlich erleichtert



durch die Ausschaltung des Kriegszustandes nach Osten hin. Es kann natürlich nicht von heute auf morgen erreicht werden, daß die Kornkammern der Ukraine ihren Übersluß auf unseren Markt abströmen lassen, und daß bulgarisches Gemüse an die Stelle der italienischen Jusuhren tritt; vor allem die Justände in Rußland sind dis auf weiteres nicht dazu angetan, die bisherigen Jusuhren an Federvieh, Butter, Giern und Hülsenfrüchten wieder ausleben zu lassen. Die Hoffnung aber erscheint begründet, daß in absehbarer Zeit hier die früheren Beziehungen sich wieder anknüpfen und unter einstweiliger Beibehaltung einer Überwachung und Zuweisung bei den wichtigsten Nahrungsmitteln eine ausgiedige Ernährung bei Wiederkehr vernünftiger Preiszgestaltung zulassen werden.

Erheblich schweitiger liegt die Frage der Wiederbeslebung unseres Gewerbesleißes, die für die Wiederansfnüpfung unserer Sandelsbeziehungen die Boraussetzungen schaffen soll, doch liegt auch hier kein Grund vor, die Hoffenung sinken zu lassen. Geradezu das Rückgrat unserer geswerblichen Betätigung dürsen wir in unserer chemischen und unserer Eisenindustrie erblicken. Die erstere ist nahezu unabhängig von fremden Rohltoffen, und hier ist es den Nachahmungsversuchen am allerwenigsten gelungen, des seisleisweise auf dem Gediet des elektrischen Bedarfes den chinessigende Ergebnisse zu erzielen; selbst Japan, das deispielsweise auf dem Gediet des elektrischen Bedarfes den chinessischen Markt vollständig in Besitz genommen hat, wird in dieser Richtung genötigt sein, auf die deutsche Histe zurückzugreisen. In bezug auf die Rohle sind wir unabhängig und sogar in der Lage, beträchtliche Mengen an das Ausland abzugeben; an Roheisen freilich sind wir unfremde Silfe angewiesen, aber die Berbindung mit Schweden dürste während der ganzen Dauer des Krieges nicht unterbrochen gewesen sein, die spanischen Industren werden wieder ins Leben treten, und es dürste weder erforderlich noch zu empsehlen sein, durch die Wegnahme der Gruben von Longwy und Brien einen neuen und noch weit schwerzslicheren Dorn im Fleische Frankreichs zurückzussssschet zu enächst in der Erzeugnissen unserer Eisenindustrie aber sind wir zuenächst in der Lage, das östliche Wirtschaftsgebiet zu bes

fruchten, und sie werden uns auch an anderen Orten die verschlossenen Pforten wieder öffnen, zumal deutscher Gußstahl bisher noch unübertroffen in seiner Güte dasteht, und es weder den Engländern noch den Amerikanern gelungen ist, so große Stücke auszuschmieden, wie sie beispielsweise die Geschützrohre unserer schwersten Kaliber in Anspruch nehmen.

Schwierig liegt die Frage unserer Webwarenindusstrie; die auf deutschem Boden erzeugte Faser reicht selbstwerständlich nicht annähernd aus, den Bedarf zu decken, die Türkei ist auf Menschenalter nur ein Land der Hoffsnung und nicht der unbegrenzten Möglichkeiten, und ebensowäre es durchaus versehlt, auf die verunkrauteten Pflanzungen unserer Schutzgebiete große Hoffnungen zu setzen oder um ihretwillen wichtigere Kriegsziele daranzugeben. In bezug auf die Baumwollzusuhren aber müssen wir ohnehin mit grundsätlichen Umwälzungen des Weltmarktes im nächsten Menschenalter rechnen. Die Bedienung der Baumwollspindel ist so einfach, daß auch Hakwilde ihre Bedienung erlernen, und allenthalben beobachten wir, wie sich die Spinnerei nach den Ursprungsländern zu verlegen beginnt. England wird in dieser Richtung noch sehr viel mehr als wir genötigt sein, umzulernen und das Schwergewicht seiner wirtschaftlichen Betätigung auf andere Gebiete zu verlegen. Abgesehen davon aber werden die Pflanzer der amerikanischen Südstaaten auf die Dauer weder in der Lage noch willens sein, aus politischen Gründen auf die Wiederanknüpfung der Handelsbeziehungen mit Deutschland zu verziehten; der beutsche Kaufmann wird Mittel und Wege zu sinden wissen, die nötigen Spinnstoffe, auch Wolle und Jute auf Umwegen selbst aus dem englischen wirtschaftlichen Machtbereich heranzuziehen, und es wird ganz gewiß nicht.nötig sein, der Kohstoffrage in den Friedensverhandlungen einen unnötig breiten Raum zuzugestehen — was des Kaufmanns ist, soll der Diplomat ruhig dem Kaufmann überlassen.

Gleiches aber wird, wenn auch eine gewisse Zeit darüber vergehen mag und der Abergang uns zu mannigfachen Einschränkungen und Zugeständnissen nötigen wird, auch



3m Safen bon Cattaro.

für die übrigen Rohstoffe gelten. Der Bereich der Weltwirtschaft ist doch nicht so groß, daß er auf die Dauer auf die Kundschaft eines Volkes von fast 70 Millionen Seelen verzichten könnte, eines Volkes zumal, das durch seine stetige, zielbewußte Arbeit und durch den Hochstand seiner wissenschaftlichen Leistungen so viel zur Befriedigung des Bedarfes diese Marktes und zur Steigerung der menschlichen Leistungen beigetragen hat. Jett schon hat die Welt erkannt, wie sehr Englands wirtschaftliche Wacht und Leistungsfähigkeit überschätt wurden; der amerikanische Größenwahn wird von selbst wieder auf das Waß dessen, was Amerika in Wirklichkeit zu leisten vermag, zurücksinken, und unsere Sache wird es sein, englischen, amerikanischen und japanischen Einsluß von dem durch die Friedenschlüsse von Brest-Litowsk und Bukarest für uns erschlossenen Wirtschaftsgebiete fernzuhalten. So ist zu hossen, daß sich Deutschlands Weltgeltung nicht mindern, sondern daß sie

eine glanzende Erweiterung erfahren wird, und daß uns unsere Feinde in allen Stüden mindestens als gleichberechtigt und ebenbürtig werden anerkennen mussen.

#### Ein Luftangriff auf Paris.

Endlich war der Tag gekommen; jett sollte es wahr werden. Am frühen Morgen versammelten wir uns im Kasino. Das Ziel, der Anflug und Rückflug wurden genau besprochen, doch mitten im Bortrag kam der Besehl: "Es wird heute nicht geslogen!" Nun, dann ein anderes Mal; und wir gingen wieder nach Hause.

Ein klarer Tag, doch gegen Abend ist das Wetter nicht allzu günstig. Zwar spendet der abnehmende Mond noch genügend Licht, doch, als die Sonne glutzrot untertaucht, verstärkt sich schnell zunehmend der Bodendunst und hängt seine silbrigen Schleier um die ersten im Gehöft aufblihenden Lichter. Es wird auch heute kein Flug stattsinden. Noch sihen wir im gemütlichen Kasino beisammen. Auf eine Anfrage erfahren wir, daß der Start noch aufrecht erhalten sei, aus dem Fluge aber voraussichtlich nichts werden würde. Wein Beobachter bringt die Windmelsungen, sie sind auch nicht besonders günstig. Einrecht strammer Seitenwind wird unser Begleiter sein. Aus diesem Grunde beschließen wir, in möglichst geringer Höhezu siesen, um nicht dem oben stärker wehenden Winde ausgesett zu sein. Erst furz vor dem Ziese wollen wir slettern.

Wir hatten uns bereits zurückgezogen und wohl im geheimen nochmals die Karte studiert, als das Telephon schrillt und uns zum Platz ruft. Kurz vor Mitternacht brechen wir auf. Schon am Starthaus empfängt uns unser Oberleutnant mit den Worten: "Nun rasch, meine Herren, nur keine Müdigkeit vorschützen, diesmal wird es ernst!" — Unsere braven Vögel stehen bereits vor den Zelten, die letzten Anordnungen werden getroffen, und auch wir verschwinden, um uns zu rüsten. Bald besehen den Platz seltsam vermummte Gestalten, klobig in den vom weißen Licht des Mondes umspielten Umzissen, schwerfällig in ihrem stampfenden Gang. Sie sammeln sich zu furzer Besprechung, den vom Sturzhelm bedeckten Kopf über die Karten geneigt, und noch einmal übersliegt das Auge beim Lampenschein den besohlenen Lustweg. Ein Händebruck — vielleicht der letzte, dann trollen die Gestalten auseinander und verlieren sich aus dem weiten Platz, den kein anderes Licht als das der blassen Mondscheibe erhellt. Über je mehr sich das Auge anpaßt, um so mehr erkennt es im Dämmerlicht emsiges Leben. Wir sind bei unserer Kiste angelangt! Der Abslug ist für uns an vierter Stelle besohlen. Noch haben wir reichlich Zeit, und mit aller Sorgsalt suchen wir nochmals die Maschine ab, die Bomben werden entsichert, und voraus schon eilen die Gedanken.

Die erste Maschine rollt zum Start. Schneller und

Die erste Maschine rollt zum Start. Schneller und schneller brauft sie in den bleibenden schimmernden Dunst

hinein. Bald rast ber Motor im rhythmischen Sang, die hüpsende, rollende Fahrt wird eine schwebende, — sie fliegt. Der erste Apparat ist fort, und schon hört man auch von den anderen Plätzen das gleiche Summen. Es wird lebendig in der Luft. Fortgerissen vom Zauber des Wortes "Paris", haben wir bald das Wetter vergessen. Mit fast freudigem Gefühl besteigen wir unsere Maschine. Noch einmal überläuft das Ohr den Gang des Motors. Alles in Ordnung! Ein kurzes Nicken; die Monteure machen frei. Da, was ist das? Es saust und donnert in der Luft, phosphoreszierende Geschosse ziehen hinauf. Feindliche Flugzeuge! Nun rasch hinauf, ehe es etwas auf den Kopf gibt! Doch kommen sie nicht ganz heran.

Zwölf Uhr dreißig Minuten rolle ich zum Start. Wir haben uns beide nichts mehr zu sagen, mein Beobachter und ich. Die Startbahn ist erreicht, noch eine kleine Wen-

dung, ein rascher Blick über alle Instrumente, und mit donnerndem Braussen hüpft unser Bogel davon. Iest schwebt auch er. Ein kurzes Ableuchten, — alles in Ordnung; in die Kurve und der Front zu. Hüte dich, Paris, wir kommen!

Noch ist von der Erde nichts zu sehen, nur im winzigen Umkreis erblickt das Auge ein Dorf. Friedlich liegt es unter uns. L... erscheint, und auch das ist in kurzer Zeit wieder verschwunden. Aber wunderbar klar breitet sich über uns das Himmelsgewölbe aus, und seine strahlenden Gestirne, in Berbindung mit dem treuen Rompaß, weisen uns den Weg. Die Lichtsignale der Flakbatterien steigen zur Rechten und auch weiter südlich in kurzen Abständen auf; sie winken uns den letzen Gruß zu. Allmählich wird um uns der Dunst schwächer, und bald steigt das Flugzeug siegreich aus dieser Sphäre in eine unendlich seine, wellige Decke, die sich nach oben hin abschließt. Freilich, der Höchenmesser längst im Rücken.

Die Sicht zur Erde hat sich bestänbig gebessert, sett ist sie fast ganz frei. Die schwere Dunstdeck liegt hinter uns, und freier, immer freier wird der Blick. Immer größer werden die Einzelheiten, die sich dem Auge zu erkennen geben. Vor uns liegt die dunkle Masse des Waldes von Compiègne, den die breiten weißen Nebelstreisen des Aisne- und Disetales

umschließen.
Die Abwehr wird stärker. An vielen Stellen steigen warnend rote weithin seuchtende Rugeln hoch in die Luft; sie melden — und gewiß werden sie von krachenden Böllern und heulenden Sirenen unterstützt — dem schlasenden Land unser Rommen. Zahlreiche Scheinwerfer bemühen sich, mit ihrem nebelweißen Arm nach uns zu greisen. Andere "morsen" in siederhafter Haft ständig sich wiedersholende Zeichen senkten in die Luft. Dazwischen blitzen unzählige Lichtpunkte auf; Mündungsseuer der Abwehrstanonen, die uns den Weg zu verlegen trachten. Immer zahlreicher nimmt das Auge sie wahr. Gilt uns der Gruß, gilt er einem anderen Flugzeug, das, vielleicht nur wenige hundert Meter von uns entfernt und doch unsichtbar für uns, dem gleichen fernen Ziele zustredt? Da tauchen auch schon, bald nahe bei uns, bald ferner, seine silbergraue Bällchen auf. Bisweilen vernimmt das Ohr durch das einstönige Dröhnen des Motors hindurch den dumpfen Knall, mit dem sie entstehen. Es sind die Sprengwölken ungezählter Schrapnelle, mit denen sich der Gegner eine Sperrzone aufs

sellen sich ab und zu vereinzelte dunkse krepierende Granaten. Und plöglich pflanzt uns der Franzmann Laternen in den Weg. Über und unter und hinter uns hängen sie ruhig in der Luft und erhellen mit ihrem blendenden Licht unsere Tragdecken. Es sind Fallschirmraketen mit einem stark leuchtenden Brandsak. Ein besonderer Meschanismus läßt sie wohl eine Minute in der Luft still stehen.

zubauen bemüht. Bu den niedlichen blaffen Wölkchen ge-



Der osmanische Prinz Osman Fuad, der nach Bollendung seiner militärischen Ausbildung in Deutschland in Tripolis landete.



Zu Dugenden tauchen sie bis= weilen in unferer Rabe auf, um den Abwehrgeschüten bas flüchtige Ziel zu erleuchten. Wir aber haben im Schein der lustigen Lampen die Karte studiert, sie bleiben unsere Begleiter.

Immer bunter und lebhafter wird das Feuerwerf auf der Erde und in der Luft. Der Wald von Senlis ist überflogen, und Straßen und Bahnen laufen bereits start nach einem Punkt hin zusammen. Das breite Band ber Seine taucht seitlich vor uns auf und verrat die Stelle, wo sich vor uns das verdun= telte Paris in klopfender Angst por unserem Rommen dudt. Wir sind fast senkrecht über dem ersten Borstadtviertel, als sich erst Straßen und Pläge mit Sicherheit erkennen laf-Dann und wann huscht ein feindlicher Apparat vorüber. Bligichnell richten fich unsere Maschinengewehre ge-

gen ihn: mag er kommen! General v. Lettow Borbecks Aber sein Lenker sieht uns nicht, oder will uns nicht sehen. Der Gare du Nord taucht auf. Dort drüben, mitten in der Stadt, erstrecken sich in langer Flucht längs der Seine die gewaltigen Anlagen der Champs Elnsées und der Tuillerien. Staunend erfaßt das Auge immer neue Einzelheiten in dem marchenhaft schönen Bild. Die Seine taucht wieder auf. Deutlich erkennen wir die kleine Insel inmitten der Biegung. — Bor uns ein gewaltiger Brand! Das sind keine Behausungen friedlicher Menschen, über die das Feuer dort unten mit rasender Eile Macht gewinnt. Was mag die Stätte beherbergen? Sie wird Kriegsmaterial herstellen! Das

DEUTSCH-OST-AFRIKA S Quissange see. Medo Porto Amelia Mamarraes Swave Seb. Moçambique Quelimani Croquis do Commercio do Porto 250 Km.

General v. Lettow Borbed's Rriegszug burch Mozambique.

Berg jauchst bei dem Gedanfen, daß eine Bombe vielleicht Taufende von Geschoffen zer= störte, die unseren Kameraden im Graben zugedacht waren. Aber noch an vielen anderen Stellen lobern die Flammen empor. Wie Siegesfanale streben sie zum Himmel. Fühlst du die Schläge, stolzes Paris?

Wir haben die brennende Stätte überflogen. Trunken ist das Auge von all dem Reuen, von den Bildern, die

wir in uns auffaugen. Bergessen ist die Gefahr, die uns droht, wir sied gang in unserem Berufe. Noch geht's westwärts. Da, was ist das? Rleine grüne Pünktchen kommen auf uns zu. In ungezählten Mengen ungezählten schweben sie in der Luft. Phosphorgeschosse! Wir sind am Biel. Mein Beobachter fommt zu mir. Er deutet mir die Plätze. die wir an-Er deutet

mir die Plätze. die wir anfliegen müssen. Ich drossele den Motor; wir gletten der Stelle zu. Die Maschine noch rasch den Rumpf unseres Bogels, ein wenig schwankt er.
— die erste Bombe verließ ihren Platz, sie saust hinab in die Tiese. Die anderen folgen in kurzen Abständen. Ich wende wieder. Fertig, brüllt mir der Beobachter ins Ohr. Frei und ledig der Last, bäumt sich unser Bogel auf, schütztelt sich und trägt uns dann heimwärts.

Gerade sehen wir unten die Ausschläge. Wie flammende

Gerade sehen wir unten die Aufschläge. Wie flammende Glut sprist es auf. Sie sagen! Aber jett haben uns auch die Scheinwerfer gepackt. Wie rasend kommen die Strahlenbundel auf uns zugeschoffen. Minutenlang schweben wir



Deutsche Beldgraue als Bufte eines Arabermudtars (Dorifchulgen) bei einer feierlichen Mahlgeit.



Im Entbeinungsraum : Die Rinder werden gerteilt, und das Fleifch wird von ben Knochen gelöft



Ronfervierung bon Rinbergungen.



Im Buchsenstopfraum: Füllen ber Konservenbuchsen mit Fleischstücken. In einer doutschen Armeekonservenfabrik. Nach Aufnahmen ber Gebr. Sacdel, Berlin.

in schmerzhafter Helle. Jett werden sie auf uns die Abwehrgeschütze richten. Gleich werden die Grüße oben sein. Da, endlich sind wir ihnen wieder entwischt. Es geht weiter. Ein durchtingender dumpfer Anall weckt uns plötzlich aus unseren Träumen. Dicht vor der Maschine ist eine Granate geplatt. Flatternd wehen die schwarzen Rauchschwaden im Winde des Propellers; aber sie kommt nicht allein. Eine zweite und dritte solgt. Unterschweren Einschlägen erzittert der Rumpf. Du wehrst dich gut, stolzes Paris!

Die letzten Borstädte liegen unter uns; in rascher Folge ziehen sie vorsüber. Die langgestreckten Wälder erscheinen schon am Horizont als dunkle Masse, und noch immer leuchten die Brände in der Ferne und zeugen von der gewaltigen Wirkung des Angriffes. Die Abwehr ist schwächer geworden, und schon kommen die Leuchtzeichen der Front in Sicht. Bald wird der Heimathasen winken.

Das Wetter hat sich bedeutend verschlechtert. Eine graue, leichte Dunstschicht entzieht uns die Sicht. Ja, was ist das? Breite Flächen der Erde verschwinden unter einer dichten, weißen Decke. Das ist Nebel, der grimmigste und gefürchtetste Feind des Fliegers. Er zieht sich zu einem unübersehdaren, gewaltigen Weere zusammen, das, unerdittlich uns übersholend, sich nach Nordosten heranwälzt. Das Serz, das im stärkten Abwehrseuer seine Pulse nicht des schleunigte, klopft hördar. — Die Front ist überslogen, bald müssen wir über dem Platz sein. Bange Minuten versstreichen, er erscheint nicht. Da, Leuchtbomben! Man hat uns unten gehört, unser Platz will uns seine Lage anzeigen.

Bir wenden uns weiter nach Nordsoften, dahin, wo die anderen Plätz unseres Geschwaders liegen. Auch dort Leuchtbomben; den Platz kann man nur ahzen. Ich wende. Gleich muß der Benzinvorrat erschöpft sein, und einmal müssen wir doch hinunter. 700 Meter zeigt der Höhenmesser, als wir in die brodelnde Masse einstauchen, dann gleiten wir tieser und

Eine harte Landung! Aber ein schöner, vielleicht der schönste Flug liegt hinter uns.

# In einer Armeekonserven-

Bon Dr. A. Gradenwig. (hierzu bie Bilber Seite 78 und 79.)

Wenn schon Napoleon der von ihm vertretene berühmte Grundsak, daß "der Arieg den Arieg ernähren müsse", in Rußland schließlich zum Verhängenis geworden ist, so muß es heutzustage vollends unmöglich sein, ein kämpesendes Heer aus den besetzen seindlichen Landesteilen zu versorgen. Einsmal sind ja die Heeresstärken gegen früher in ganz ungeheurem Waße angewachsen, und dann stellen die modernen Formen der Ariegführung so hohe Ansorderungen an Proviants und Matesrialersak, daß ein wirkloss schlagsertiges

Seer heutzutage seinen Bedarf nur zum kleinen Teile aus den besetzten Gedieten beschafft und kast alles mit sich sührt. Freilich sind anderseits auch die Berbindungen mit der Heimat durch die modernen Zusuhrmittel, sowie durch Telegraph und Fernsprecher gegen früher ungleich besser geworden. Kann doch der elektrische Funke in wenigen Augenblicken die Bedürfnisse des Heeres auf beliedige Entsernung melden, und ist ein einziger Güterzug imstande, den Tagesbedarfeines Armeekorps innerhalb vierundzwanzig Stunden auf mehr als fünfshundert Kilometer Entsernung heranzubringen.

Der größte Teil des Fleischbedarses des deutschen Heeres wird als lebendes Bieh unmittelbar an die Front geschicht, da sich im Felde keine auszreichenden Einrichtungen treffen lassenichenden Einrichtungen treffen lassenichten und ohne Gefahr der Bersderbnis an die Berbrauchstellen zu bringen. Sehr erhebliche Mengen Fleisch und auch andere Lebensmittel werden dem Heer aber in Form von Konserven zugesührt, die mit dem Borzug verlängerter Haltbarkeit den einer schnellen Berwendbarkeit versbinden.

Im Deutsch-Französischen Kriege kannte man nur eine für die Berspslegung des Heeres in Betracht kommende Konserve, die Erbswurst. Aber auch diese ließ in vieler Hinsicht zu wünschen übrig. So erwies es sich nach einiger Zeit als unmöglich, den Bedarf an Därmen aus den verfügbaren Beständen des Insund Aberswindung vieler Schwierigkeiten gelang es, brauchbare künstliche Därme aus wasserbicht gemachtem Papier herzusstellen.

Zwischen dem Kriege 1870/71 und dem gegenwärtigen Weltkriege hat die Konservenindustrie jedoch eine gewaltige Entwicklung durchgemacht, und auch im Lause des Krieges sind allerhand bedeutende Errungenschaften zu verzeichnen gewesen, so daß man heute in der Lage ist, auch die größten Mengen hoher Rährwerte in kleinstem Raume zu kondensieren und in vorzüglich versendbare Form zu bringen.

In den Fleischtonservensabriken wird das eingebrachte Schlachtvieh mit überraschender Geschwindigkeit in Riesenvorräte menschlicher Nahrung verwandelt. Bei einem Besuch einer solchen peinlich sauber gehaltenen Fabrik kommt man zunächst an einen hellen Raum, die sogenannte "Tötebucht", wo Rinder, Hammel und Schweine geschlachtet und letztere nach Entsernung des Blutes in kochend beißem Wasser gebrüht und von ihren Borsten befreit werden.

Die weitere Berarbeitung erfolgt gleichfalls im Schlachthaus, wo die Hälften und Viertel zunächst in den Borkühlraum und von dort in die Zerkleinerungsräume gelangen. Schweinefleisch wird zum Teil gepötelt, geräuchert und als leckerer Schinken versandbereit nach einer Rühlhalle gebracht. Andere Teile wersden zerhacht und zu Wurst verarbeitet.

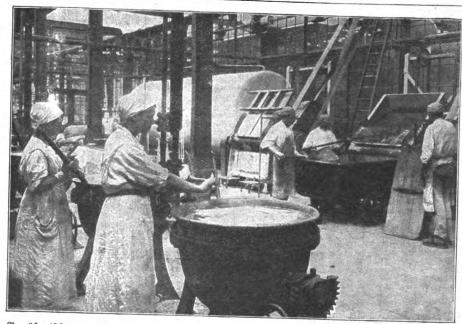

Gemüsemischraum. Herstellung von Bohnen-, Linsen- und Erbsmehlgemüse. Im Vordergrunde Ressel mit flussigem Fett, das dem Gemüsemehl beigemengt wird.



Gemüsemehl wird auf Blechen ausgebreitet und jum Ruhlraum gefchafft.

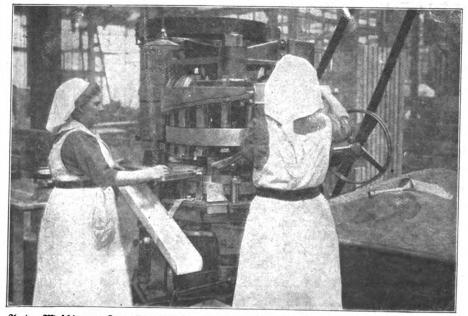

Un der Maschine zur Herstellung von Gemüsemehlwürfeln: Das Gemüsemehl wird in die Maschine geschüttet und kommt als Würfel wieder heraus.

In einer deutschen Urmeekonservenfabrik. Nach Mujnahmen der Gebr. Baedel, Berlin.

Bom Rind wird vor allem die Junge besonders tonserviert; das übrige Fleisch dient in erster Reihe zur Herstellung von Gulasch. Zu diesem Zwecke wird das Fleisch in fünf bis zehn Pfund große Stücke zerschnitten, Würfel geschnitten, abgewogen, in die Dosen gefüllt und mit eingedampfter Fleischbrühe übergossen. Nachdem die Dosen dann durch Maschinen geschlossen worden sind, wandern sie, noch warm, in die unter einer Temperatur von 118 Grad Celsius, das heißt weit über dem Siedepunkt stehenden, geschlossenen Ressel, um etwa eine bis anderthalb Stunden lang weichgekocht und unbedingt feimfrei, das heißt für unbegrenzte Zeit, haltbar gemacht zu werden. Nach Beendigung diese Borganges werden die Dosen abgefühlt, gereinigt, mit Aufdruck versehen und nach sorg-fältiger Prüfung auf ihre Dichtheit versandfertig cemacht. Mit diesen Ronferven tann man in fürzester Zeit ein ichmadhaftes und nahrhaftes Fleischgericht zubereiten, falls man

hatte geringe Wirkung und verursachte uns keinerlei belang= vollen Schaden. Im Gegenteil aber hat man Grund, ans zunehmen, daß unser Schießen gute Wirkungen hervorrief."
— Die österreichisch=ungarische Meldung vom 3. Juli be=

— Die österreichisch-ungarische Meldung vom 3. Juli berichtete dagegen: "Es entwickelte sich ein lebhaftes Feuergesecht auf furze Distanz, wobei es unseren Einheiten gelang, einen großen seindlichen Zerstörer in Brand zu schießen und einen zweiten schwer zu beschädigen."

Die unglaubwürdige amtliche italienische Berichterstatung wird durch das untenstehende Bild, das von einem Augenzeugen des Gesechtes gemalt wurde, deutlich veranschaulicht. Der Augenzeuge bestätigt den zweisellos erfolgten und festgestellten Einschlag einer Granate auf dem seindlichen Führerschiff, der von den österreichisch-ungarischen Matrosen mit Jubel begrüßt wurde, und dem — kaum verslungen — ein noch stürmischerer solgte, als sich die Wirfung der Artillerielagen auf das dritte Schiff zeigte, die, auscheinend ein Munitionsdepot treffend, das ganze die, auscheinend ein Munitionsdepot treffend, das gange



Nachtgefecht in ber Nordadria zwifchen öfterreicifch-ungarifden und italienifchen Torpedoeinheiten. Rach ter Darftellung eines Angenzengen.

es nicht vorzieht, sie mit der eingedickten und geronnenen Fleischbrühe ohne weiteres kalt zu verzehren. Große Bedeutung haben im Laufe des Weltkrieges auch

die Gemüsekonserven, vor allem die Gemüsemehlwürfel angenommen, deren Serstellung in unseren Bildern Seite 79 veranschaulicht wird.

Bohnen und Linsen werden zunächst in großen Ressell mit flüssigem Fett gefocht, hierauf auf Blechen ausgebreitet und im Kühlraum getrocknet, sodann in Mühlen gemahlen und zum Schluß in Pressen zu leicht handlichen und bequem versendbaren Würfeln verarbeitet. In dieser Form bilden sie, auf kleinsten Raum zusammengedrängt, ein schmack= haftes Nahrungsmittel von hohem Nährwert.

## Gefecht zwischen österreichisch-ungarischen und italienischen Torpedoeinheiten in der Nordadria am 2. Juli 1918.

(Siergu das obenftebenbe Bilb.)

Der italienische Admiralstab meldete am 5. Juli 1918 in seinem Bericht über ein Gefecht zwischen Torpedoeinheiten in der Nordadria unter anderem: "Das Feuer des Feindes

Borderschiff in Brand legten, so daß dieses, mit mächtigen Stichflammen brennend, den Augen ein prächtiges Ziel bot und die Fahrt verlor.

#### Was kostet ein Kanonenschuß?

Man macht sich in Laienkreisen oft gang faliche Borstellungen davon, was der einzelne Schuß eines Geschützes tostet. Es durfte daher interessieren, was unsere Gegner fostet. Es dürste daher interessieren, was unsere Gegner für ihre Munition zu bezahlen haben. Nach einer französischen Quelle betregen nämlich, wie ein Mitarbeiter der "Frankfurter Zeitung" berichtet, die Rosten für einen Schuß aus dem französischen Feldgeschütz 60 Francs. Ein 10-cm=Schuß kostet schon 115 Francs, ein solcher mit dem 15,5-cm=Geschütz 225 Francs. Mit dem Kaliber wachsen die Rosten ziemlich schnell. Sie betragen beim 22-cm=Geschütz noch 540, beim 27-cm=Schuß 850 Francs, erreichen aber schon beim Kaliber 30,5 die Höhe von 2800 Francs und ein französischer 52-cm=Schuß soll aar 6300 Francs kosten. frangösischer 52 cm = Schuß soll gar 6300 Francs kosten. Diese Angaben werden wohl nur mehr als angenäherte zu betrachten sein, doch kann man sich an der Sand tiefer Zahlen sehr gut einen Begriff von den Aufwendurgen machen, die im Rriege geleiftet werden muffen.





Deutsche Baubigkolonne in Ceaub und Rebel in Geellung gehend. nach einer Originalzeichnung bes Ariegsmalers Projeffor Sans B. Camibi.

• 

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die von der deutschen Oberften Beeresleitung an der

Die von der deutschen Obersten Heeresleitung an der **Westfront** anbesohlene und planmäßig vollzogene Bewegung zwischen Aisne und Marne vermochte der Feind trot der größten Anstrengungen nicht zu stören.
Die Deutschen standen jetzt in einer Linie, die bei Fontenon (siehe das untenstehende Bild) die Aisne überschritt, sich westlich von Soisson, Villemontoire, Harten Sarrennes und einigen anderen Brennpuntten der letten Rampftage hinzog, dann aber bald die große Straße Soiffons-Château= Thierry verließ und ostwärts über Fère en Tardenois nach Bille en Tardenois, nahe der Ardre, verlief, um bei Brigny wieder an der alten Reimser Front Anschluß zu sinden seine Front versuchte sich der Freind unter starken Feuerschutz am 28. Juli heranzuarbeiten. In den anmarschierenden Kolonnen und Panzerwagen fanden die seit dem vorherschutz gehenden Tage eingeschossene deutsche Artillerie, die wie die Infanterie ihre Stellungen gewechselt hatte (siehe die Runftbeilage), und die Schlachtflieger lohnende Ziele, wäh-rend die im Borgelände belassenen schwachen Abteilungen den Feind aus naher Entfernung mit Gewehr- und Maschinengewehrfeuer empfingen und ihm empfindliche Berlufte gu= fügten. Nach Erledigung dieser Aufgabe gingen sie befehls-gemäß auf ihre Linie zurück. Bei Fere en Tardenois schritt Foch bereits am 28. Juli zu Wassenangriffen. Insbesondere brachen hier oft= und westpreußische Regimenter unter Füh= rung des Generals Bachelin den mehrfachen Anfturm ftarfer französischer und amerikanischer Divisionen nach schwerem Kampf, der dem Feinde maßlose Opfer abverlangte. Fere en Tardenois stand auch in dem Brennpunkt der Hauptschlachten des folgenden Tages.

Gegen die deutsche Front waren die frangösischen Sturmwellen unter einer bisher noch nicht dagewesenen Massenwerwendung von Panzerwagen vorgeworfen, die in den dichten Wäldern von Villers-Cotterets ungefährdet zusammengezogen werden konnten. Durch sie war anfangs die taktische Uberraschung geglückt, aber bereits am dritten Kampftag wurde bei jedem Tankangriff durchschnittlich die Sälfte der anfahrenden Wagen por den deutschen Linien

vernichtet. Während Frankreich zu Beginn des Jahres 1918 überhaupt nur 400 Sturmwagen besah, wälzten sich jetzt zwischen Marne und Aisne auf einer Front von 45 Kilometern allein über 800 Sturmwagen vor der Infankteite ber access die deutsche Frank Sie dilbeter her gegen die deutsche Front. Sie bilbeten gleichsam Sturmbode, um Breschen in die deutsche Widerstands-linie zu stoßen. Auf jede Bataillonsbreite kamen etwa 8 Tante, vereinzelt auch mehr. Sie waren von den Franzosen seit ihren Migerfolgen in der Frühjahrschlacht 1917 neu organisiert und dazu gegen früher in der Form ersheblich verbessert worden. Bon den 14 neu gebildeten Tankregimentern führte ein Teil ein 37-mm-Geschüß, die anderen nur ein Maschinengewehr mit einem Schühen siehe Bild Seite 83 unten). Während die Engländer ihre Tanke nach den ersten üblen Ersahrungen schwerer gepanzert und vergrößert hatten, waren die Franzosen auf die Anwendung eines leichteren Inps verfallen, der, kleiner und beweglicher, von der Artillerie schwerer zu fassen war. Aber sein Nachvon der Artillerie schwerer zu fassen war. Aber sein Rachteil bestand darin, daß er natürliche und künstliche Hindernisse, Gräben, Hohlwege, Stacheldrähte, Trichterzonen, Wauerreste, nicht so einsach überwinden konnte wie die englischen Ungetüme. Da die deutsche Artillerie ihrer sedoch bald Herr wurde, mußte Foch wieder auf die Wassensangriffe von Haig und Nivelles zurückgreisen und warf Sturmwelle auf Sturmwelle gegen den Feind. Dadurch kam es am 29. Juli auch wieder zu heftigen Insanteries gesechten, wobei die seindlichen Angriffskolonnen vor und an den deutschen Linien, teilweise in Gegenstöben. an den deutschen Linien, teilweise in Gegenstößen, qu= fammenbrachen.

Während die Feinde am 30. Juli zwischen Hartennes und westlich von Fere en Tardenois wegen der am Bortage erlittenen furchtbaren Schwächung nicht angriffsfähig waren, rang Foch östlich davon bis zum Mennièrewalde mit der Kraft der Berzweiflung um einen Teilerfolg. Französische und amerikanische Berbände liefen bis zu fünfzehn Gliedern tief gegen die deutschen Gräben vor. Sie wurden nicht nur blutig abgewiesen, sondern fluteten sogar über ihre Ausgangstellungen unter dem Druck der nachdrängenden Deutschen gurud, so daß sich diese im Bor-



Deutsche Dioniere in Fontenon. Rad einer Originalfligge nach ber Ratur von Griegsmaler Sugo &. Braune,

gelände der gegnerischen Sauptlinien einnisten konnten und bei wiederholten Sturmen die Niederlage des Feindes noch verluftreicher gestalteten. Bei den gahlreichen Gegenstößen brachten die Deutschen auch 4000 Gefangene ein, womit deren Jahl seit dem 15. Juli auf 24 000 stieg. Der 31. Juli zeigte schon deutlich das Erlahmen der feindlichen Angriffstraft, wenn sich ber Feind auch noch stellenweise

griffskraft, wenn pa ver Gemo aufraffte. starken Teilunternehmungen aufraffte. Nach heftigen Artilleriekämpfen erwies er sich am 1. August wieder erheblich angriffslustiger. Bermehrter Einsat von Panzerwagen rif seine Bataillone kräftiger voran und befähigte sie zu besonders starken Sturmstößen aus der Linie nördlich von Rozon se Grand—Fère en Beiderseits von Beugneux durchbrachen die Tardenois. feindlichen Panzerwagen sogar die deutschen Linien und erkletterten die Höhen hart nördlich des Ortes. Dort

sette die deutsche Artillerie allerdinas ih= rem Vorwärtsdrang durch völlige Bernich= tung ein Ziel. In den erbitterten Infante-riezusammenstößen,in denen Engländer und Franzosen in stärksten Rolonnen vorgewor= fen wurden, behielten die Deutschen eben-falls die Oberhand und verhinderten jeglichen Geländegewinn des Feindes. Zwischen Cramaille und Fère en Tardenvis brachen die feindlichen Sturm= läufe schon vor den deutschen Linien hoff= nungslos zusammen; auch die Panzerwagen tonnten hier ber feindlichen Infanterie nicht den Weg weisen.

Das für einen weitreichenden Erfolg, für den unbestreit= baren Durchbruch be= willigte Maß Streitfräften hatte Koch bereits weit überschreiten müssen. Anstatt der in Bersailles por dem Un= griff vorg Streiterzahl vorgesehenen 600 000 waren bisher etwa 1,5 Millionen Mann ins Feuer ge-kommen und hatten dort schwer geblustet. Den durch diese

Rämpfe verursachten Ausfall schätzt man nicht zu hoch, wenn man ihn auf 250 000 bis 300 000 Mann veranschlagt. Demgegenüber war die Bahl ber deutschen Ginbugen erheblich geringer, sie betrug an Gefangenen, Bermiften und Toten in der Zeit vom

an Gefangenen, Bermisten und Toten in der Zeit vom 15. Juli dis zum Ende des Monats ungefähr so viel, wie die Franzosen in der gleichen Zeit allein gefangen haben wollten, die am 1. August von 33 400 Mann sprachen. Die Schlacht am 1. August gewährte Sindenburg und Ludendorff, weil sie ein großer deutscher Abwehrlieg der Armee des Generalobersten v. Boehn war, Muße zur Fortsetzung der Ahmarschbewegung in der Richtung auf die Besle. Der neue geschickte Schachzug glückte wieder vollständig. Der Feind bereitete gegen das verlassene deutsche Kannpfgelände schwere Angriffe noch dis gegen elf Uhr vormittags des 3. August vor, ehe der französischen Kampsleitung zum Bewustslein kam, daß die Deutschen die Racht zu einer neuen Bewegung benutt hatten.

Borsichtig suchten die Feinde den Deutschen zu solgen. Die Ersahrungen der letzen Kampstage hatten sie auf

jedes Ungestum verzichten laffen. Deutsche Maschinens gewehre lauerten ben Feinden auch jest aus jedem Kruppelholz, von sedem Waldrand, aus jedem Dorf auf, das sie bei weiterem Vorrücken erreichten. Wohl setzte General Foch Ravallerie an, um die neue deutsche Linie so rasch wie möglich feststellen zu können. Allein die Reiter kamen nicht voran, sie wurden schon in ihrer Ansammlung vom beutschen Feuer, insbesondere auch von den fühnen Schlacht= fliegern, erfaßt und vernichtet (siehe Bild Seite 89).

Die Aufgabe eines Geländestreifens wie der zwischen Aisne und Marne bedeutete für die Mittelmächte nicht viel angesichts ihres Gebietsgewinnes in den ersten vier Ariegsjahren. Der Beginn des fünsten Jahres legt es nahe,
einen Aberblick über das bisherige Ergebnis zu veranstalten. Die Mittelmächte haben seit

770 000 Quabrattilo= fache Gebiet des ge= famten Deutschen Reiches. Der Gelandes letten Kriegsjahr um 217 982 Quadrattilo= meter erhöht. Richt eingerechnet ist hierin Gebiet der russischen Randvölfer 854 362 Quadratfilo-Allein im Often fielen durch die Operationen bei Tarnopol, Riga, Desel und im Vormarsch im Februar und März 1918, soweit dieser Gebiete Randvölker betraf, 198 236 Quadratfilo= Italien befreite die zwölfte Isonzoschlacht

Quadratkilometer Osterreichs filometern

Rriegsbeginn meter feindlichen Lan-des besetht, das heißt etwa das eineinhalb= gewinn hat sich im das durch die deutsche Waffenhilfe befreite metern. nicht meter ruffifchen Bo= dens in die Hände der Berbundeten. In im Ottober und No-vember 1917 2211

Feinde und nahm die= sem außerdem zwei blühende Provinzen mit 12 212 Quadrat= Flächens Bei der inhalt ab.

KANAL POPERINGHE ST.OMIR Semtag ILLERS OMPIEG ERMONT CREUL Samstag Samstag Millwon REVIGNY Mithwork

Statistifche Darftellung ber Vombenabwürfe beutscher Vombenflugzeuggeschwaber im Westen in der Woche vom Sonntag, dem 14. Juli, bis zum Sonnabend, dem 20. Juli 1918, inwelcher Zeit über 250 000 Rilogramm Sprengstoff auf Eriegewichtige Pläge geworfen wurden.

deutschen Westoffensive 1918 sind 5125 Quadratkilometer in Frankreich und 198 Quadratkilometer in Belgien neu besetzt (das geräumte Gebiet an der Marne ist abgerechnet). Im einzelnen haben die Staaten des Bielverbands in Europa an ihre Gegner verloren: Belgien 29 178, Frank-reich 25 400, Italien 14 558, Rußland 478 706, Rumänien 100 000, Serbien 85 687, Montenegro 14 180 und Abanien etwa 17 000 Quadratkilometer. Diesem Geländegewant von etwa 770 000 Quadratkilometern stehen nur 2039 auf seiten des Berbandes gegenüber.

Die Gesantmenschenersuste der Feinde betrugen nach vorsichtiger Schätzung bis zum 2. August 1917 über 18 Millionen Mann. Die blutigen Riederlagen des inzwischen personnenen Priessiskers die dem Parkand überell und vergangenen Ariegsjahres, die dem Verband überall neue, unerhörte Opfer abverlangten, haben diese Jahl auf 25 Millionen erhöht. Hiervon hat Rußland seine Hilfe für die Machtpläne der Weststaaten nach einer Außerung des Petersburger Pressenmissars Kusmin am 5. Juli 1918 mit 4,5 Millionen Toter, 6 Millionen Verwundeter und



Rruppel und 3 Millionen Gefangener bezahlen muffen. Die Franzosen und Engländer haben allein 1917 im flanbrifchen Blutsumpf weit über eine halbe Million Soldaten und in den ersten drei Monaten der deutschen Westoffensive 1918 eine weitere Million verloren. Rechnet man die 1918 eine weitere Million verloren. Rechnet man die schwere Einbuße der Franzosen am Chemin=des=Dames im Oktober, der Engländer bei Cambrai im November 1917 und der alles disher an Berlusten Dagewesene über=steigenden Gegenoffensive Fochs hinzu, so zählt man nach vier Kriegsjahren in Frankreich über 5 Millionen, in Eng-land über 2800 000 schwarze und

weiße Tote, Berwundete und Gefangene. Nicht weniger schwer hat Italien im vierten Kriegs-jahr gelitten. Hatte es bis zum 2. August 1917 1 600 000 Mann Berlufte, so hatte es nach der elften und dem Jusammenbruch der zwölften Jonzoschlacht 1917, die allein über eine halbe Million seiner Soldaten verschlang, und den Rämpfen an der Gebirgs= und Biavefront 1918 eine weitere Einbuße von 800 000 Mann zu befla= gen. Am vernichtendsten hat der Krieg die Bolkstraft der kleinen Hilsstaaten des Verbands getrof fen. Gerbien hat seine Teilnahme am Krieg mit fast seiner gangen erwachsenen mannlichen Bevolfe= rung bezahlt. Rumänien hat die

Hang bezahlt. Aufmanten hat die Hälfte seiner Armee verloren. Rechnet man Belgien, Monte-negro und Amerika hinzu, so ergibt sich als Gesamtziffer der Verbandsverluste die Einwohnerzahl von Portugal und Spanien zusammengerechnet, 25 Millionen Menschen Die Zahl der in den Lagern der Mittelmächte be-sindlichen Kafenannen katzungen Mode der migsten Leisen

findlichen Gefangenen betrug am Ende des vierten Kriegs= jahres über 3 800 000 Mann. Davon waren allein in Deutschland rund 2 300 000 Mann. Das letzte Kriegsjahr hat die Gefangenenzahl um fast 840 000 Mann erhöht.

Das im vergangenen Jahr erbeutete Kriegsmaterial hat die bisherige Beute auf folgende ungeheure Jahlen erhöht. An Stelle der bis zum 2. August 1917 eroberten 12 156 Geschütze sind es nunmehr fast 23 000, an Stelle der 8352 Maschinengewehre fast 38 000, das heißt das Viereinhalbsache, während sich die Jahl der Fahrzeuge von 10 640 mit einer

10 640 mit einer Erhöhung 65 000 versieben= facht hat. Un Ban= zerwagen find, un= gerechnet die ver= nichteten, 365 in deutsche Hand gefallen, davon allein im letten Jahre 300. Dazu kom= men feit dem 1. Mu= guft 1917 rund eine Million Gewehre, über 6 Millionen Schuß Artillerie= und 200 Millionen Schuß Infanterie= munition, rund 3000 Lokomotiven und 28 000 Eisen= bahnwagen. 3ah= lenmäßig gar nicht

festzulegen sind die durch die deutsche Offensive im Westen und Often seit einem Jahr den Feinden zugefügten ungeheuerlichen Berluste an eingehautem Material aller Art, Eisenbeton, Draht, an Baraden, Feldlagern und Lazaretten, Pionierparten, Bekleidungs= und Ausruftungsmagazinen, Feldbahngerät und Brennstoffen.

Die gesamten Rosten des Weltfrieges für die vergangenen vier Jahre sind auf 650 bis 700 Milliarden Mark zu veranschlagen. Bon dieser Riesensumme entfällt noch nicht ein Drittel auf die Mittelmächte. Am Ende des

vierten Jahres betrugen die monatlichen Kriegskosten des Berbandes 15,3 Milliarden Mark gegen rund 5,8 Milliarden Mark Kriegskosten der Mittelmächte. Auch nach dem Ausscheiden Rußlands und Rumäniens erreichten die monat= lichen Berbandskriegskosten fast das Dreisache der Bier-bundkosten. Auch die Anleihepolitik der Mittelmächte ist vielfach erfolgreicher gewesen als die ihrer Gegner. Bisher hatten diese von 500 Milliarden Mark Kriegskoften nur 125,6 Milliarden fundiert, die Mittelmächte von 186 Milliarden Mark Kriegskosten aber 134,3 Milliarden. Deutschland Mark Kriegskosten aber 134,3 Milliarden. Deutschland brachte mit acht Kriegsanleihen

88 Milliarden Mark oder 71 Brozent seiner Rriegstoften langfristig auf gegen 32 Prozent in England und 30 Prozent in Frankreich. Die Mittelmächte decten ihren Un-leihebedarf fast ausschließlich im eigenen Lande, während Frankreich und England gewaltige Gum= men im Ausland aufbrachten.

BLot. Berl, Junprat. Gg, ni. b. c. Das Chrenzeichen für Beimafberdienft, bas bom Bergog bon achfen-Coburg-Gotha geftiftet wurde.

Die überwältigende Tätigkeit ber Deutschen im Lufteriege ver= anlagte besonders die Englander 3u dem in dieser Zeit immer wiederholten sorgenvollen Hinweis auf die Schlagbereitschaft der deutschen Seere im Norden der deutschen Westfront. Mit häufigen besonders ichweren Bom=

benangriffen auf Calais, die selbst nach feindlichem Eingeständnis zu erheblichen Sachschäden führten, wechselten zahlreiche Angriffe deutscher Flugzeuggeschwader auf wichtige Pläze des übrigen feindlichen Hinterlandes. Dünsfirchen erhielt in der Nacht zum 26. Juli 60 Lufttorpedo größten Umfanges, die, ebenfalls nach feindlichen Angaben, den wichtigen Waffenplat aufs schwerste beschädigten; diesem Angriff folgte am 26. Juli eine starke Beschießung durch ein deutsches Ferngeschütz.

In einer Woche, vom 14. dies zum 20. Juli 1918, warfen die Deutschen 250 000 Kilogramm Bomben ab

(siehe Bild Seite 82), besonders wirfungsvoll am Abend des 18. Juli. In dieser Nacht waren es allein 72 840 Kilogramm, die vor altem die Sauptstapelplage, Bahnhöfe und den Bahnverkehr des Feindes trafen. Auf dem Bahn=

hof von St. Pol flog ein Muni= tionszug in die Luft. Die Lager Luft. Die zugennnn Boperinghe erhielten 12 000 Kilogramm, Chan= tilly 13000 Rilo= gramm und der für die Gegner wichtige Etappen= ort Epernan 15 240 Rilogramm Bom-ben. Starke Brände und Explosionen in Epernan, St. Di-zier und Châlons

tennzeichneten noch stundenlang nach dem Angriff die Wirfung der deutschen Bomben. Auf der Strecke Châlons-Bitry le



Kleine frangösische Sturmwagen, die, in Formationen gusammengefaßt, in der Schlacht zwischen Aleine und Marne in großer Menge verwendet wurden. Rach einer englischen Darftellung.

François brachten die deutschen Geschwader einen Transportzug durch einen Angriff aus niedrigster Höhe zum Stehen und vernichteten ihn. Die kriegswichtigen Be-

triebe und Werke von Pompen wurden durch Bombensangriff auf lange Zeit lahmgelegt.

Deutsche Bombenflieger waren in der Nacht zum 2. August auch im Reimser Kampfgebiet lebhaft tätig und vernichteten unter anderem ein großes frangösisches Muni= tionslager nördlich von Chalons.

In den zahlreichen Luftkämpfen, in denen die deutschen

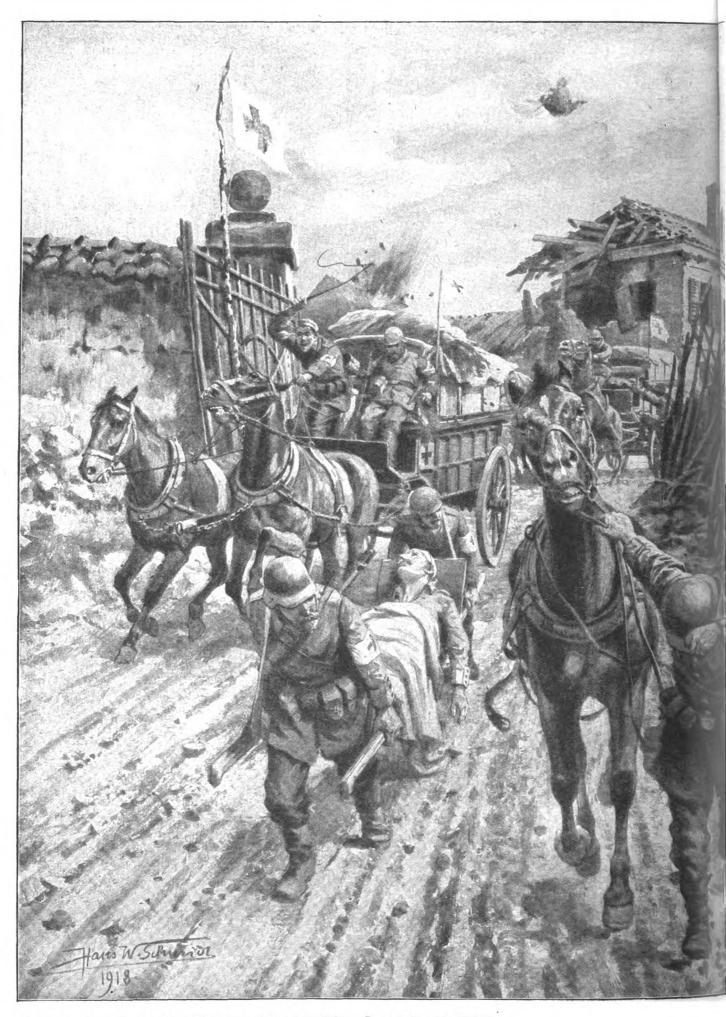

Bölkerrechtswidrige Beschießung eines deutschen Lazaretts im Westen.



Nach einer Originalzeichnung bes Kriegsmalers Professor Hans 2B. Schmidt.

Flieger siegreich blieben, erreichte Hauptmann Berthold (siehe Bild in Band IV Seite 386) die Jahl von 40 Luftzsiegen; Leutnant Udet (siehe Bild in Band VIII Seite 56) überschritt die 40 und Leutnant Löwenhardt (siehe Bild in Band VIII Seite 328) stellte sich mit dem 48. Erfolge im Luftkampf in wenigen Tagen an die Spize der deutschen Flieger

Flieger. Sine besondere Genugtuung bereitete dem ständig von

finnlosen feindlichen Luftan= griffen bedrohten westlichen Heimatgebiet die deutschen Nachricht, daß ein vollständiges Geschwader von sechs eng= lischen Großtampfflugzeugen, das in der Richtung auf Saar= bruden flog, von Front= und Seimatstreitfraften vor Abwurf feiner Bombenlaft gur Strede gebracht und aus einem dem gleichen Ziele zustrebenden zweiten englischen Bombengeschwader ebenfalls ein Großfampfflugzeug abgeschossen wurde.

Dagegen konnten die Feinde von "erfolgreichen" Angriffen auf deutsche Lazarette, die auch rücksiches Lazarette, die auch rücksicher Artilleriebeschies hung ausgesetzt waren (siehe Bild Seite 84/85), berichten. Nachdem bereits kurz vorher ein großer Berbandplat durch Fliegerbomben schwer betroffen war, machte am 1. August ein aus mehreren seindlichen Flugzeugen bestehendes Bomsbengeschwader einen Angriff auf das deutsche Kriegslazarett Lasbry bei Conflans, dem 5 Tote und 64 Berwundete, darunter 10 Schwerverwundete, zum

10 Schwerverwundete, zum Opfer sielen. — Die Aberlegenheit der deutschen Luftwaffe über die feindliche bewies die Zusammenstellung der gegenseitigen Berluste. In den vier Kriegsjahren hat der Berband nach den bisherigen Feststellungen 5915 Flugzeuge versoren, während Deutschland bisher nur 1927 Flugzeuge einbützte. Allein im letzten Jahr sind von den Deutschen 3617 feindliche Flugzeuge vernichtet worden, das heißt sast Doppelte der in den ersten drei Kriegsjahren abgeschossenen Flug-

maschinen des Berbands. 430 abgeschossenen Fesselballonen der Gegner stehen 163 versnichtete Ballone auf deutscher Seite gegensüber. —

Im Often traf die Mittelmächte ein schwerer Schlag: nach der ruchlosen Ermordung des deutschen Gesandten in Moskau ereignete sich auch in Kiew, der Hauptskabt der Ukraine, aus den gleichen politischen Beweggründen ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, dem der deutsche Generalfeldmarschall v. Sichhorn und sein Adjutant v. Orester ssiehe obenstehendes Vid) zum Opfer sielen. Der Feldmarschall begab sich mit seinem Begleiter um die Mittagszeit auf der menschenleeren Straße aus dem Kasino nach Hause. In der Nähe der Wache blieb ein elegant gekleiderer junger Mann von der Art der vielen Kiewer Nichtstuer stehen, als ob er sich das Bild der ins Gewehr tretenden Grenadiere ansehen wolkte. Plötzlich durchs

schnitt ein außerordentlich scharfer Knall die Luft. Ein von einer Feuergarbe begleiteter Regen von Splittern wurde sichtbar. Dann kam nach der Erschütterung die große Stille sekundenlanger Erstarrung, und auf dem Bürgersteig vor seiner Gartentüre sah man den Feldmarschall und den jungen über und über mit Blut bedeckten Abjutanten liegen. Der Attentäter, ein russischer Arzt Boris Donskoi, hatte die zylindersörmige Bombe, die so klein war, daß er sie in

der hohlen Hand verborgen halten konnte, blitschnell von rückwärts auf die Vorbeigekommenen geworfen. Wie der Attentäter später eingestand, war die für diesen Zweck benützte Bombe in Moskau angesertigt worden. Er gab vor, Vertrauensmann der linken sozialrevolutionären Partei zu sein, die von den Westmächten durch große Geldmittel unterstützt wurde und auch den Woskauer Gesandtenmord auf dem Gewissen hatte. In v. Eichhorn war ein vornehmer Mensch und überlegener Wensch war ein vornehmer Mensch und überlegester den Herbau der bei gelben gesternen den Geschler vor bei gelben geschreiben.

storben, der bei allen großen Rampshandlungen im Osten entscheidend eingegriffen hatte,

und deffen militarifche Groß-

taten seinen Namen der Belt=

geschichte einverleibten. Seine echt deutsche Geradheit und

Treue, seine Gerechtigfeit und

Freundlichkeit hatten ihm auch in der Ufraine viele Sympathien erworben. An seiner

Stelle übernahm der von feinem Vormarich durch Eftland

und Livland bekannte Generals oberst Graf Günther v. Rirch=

bach (liehe untenftehendes Bild)

den Oberbefehl über die deutichen Truppen in der Ufraine.

Nachfolger Mirbachs in Moskau wurde der ehemalige Staatssekretär des Innern und Stellvertreter des Reichskanz-

lers Dr. Selfferich (fiehe Bild in Band VII Seite 177). Seine

Ernennung wies darauf hin, daß trot aller hinterlistigen Aufwiegelungsversuche der

Bestmächte die wirtschaftlichen

Beziehungen der Mittelmächte



Gine der legten Aufnahmen des Generalfeldmarschalls v. Gichhorn und seines personlichen Adjutanten Hauptmanns v. Dreftler. Bon lint 8: Generalfeldmarschall v. Gichhorn, Leutnant d. Ref. Ritichemann, Leutnant d. Ref. Arbach, personlicher Adjutant hauptmann v. Dreftler.

Bur Bluttat in Riew.

sin Kiew.

3u der Russischen Födes rativen Sowjetrepublik ausgebaut werden sollten. Die bolschewistische Regierung war aber noch nicht Herr im eigenen Hause. Gestützt auf die Gegenrevolutionäre und die Tschechos-Slowaken rangen die Verbandsmächte in Rußland um die Herrschaft, mit dem Jiele, den russischen militärischen Leichnam noch einmal zu erwecken und eine neue Ostfront gegen Deutschland aufzusrichten. Von drei Seiten her versuchten sie die Einengung der Vollschewiss; aus dem Osten durch den Anmarsch über

sibirien, aus dem Norden von der Murmansfüste her und aus dem Süden durch Persien. Wenn sich im Osten auch allmählich ein Machtbereich sämtlicher Feinde der Sowjetzrepublik gebildet hatte, so war die Gesamtlage dadurch doch noch keineswegs geklärt. Es gab immer noch zwei sibirische Regierungen, und wenn die Omsker und die Wladiwostoker Regierungen sich auch die Kand zum gemeinschaftlichen Kampf gegen die Volschweitigereicht hatten, so siel doch ins Gewicht, daß man in Wladiwostok bürgerlich und großkapistalistisch war, während man in Omsk der sozialrevolutionären Partei angehörte. Außersdem rief sich General Horwat in Charbin zum stellverkretenden, einstweiligen Herrscher aller Reuken auf.

Reußen auf.
Erneute Berwirrung bereitete der Umsstand, daß Japan (siehe Bild Seite 87 unten) zu Beginn des August für den amerikanischen Plander Unterstützung der Tschechos-Slowaken vermehrte Neigung bekundete, wenn auch die Meldungen eines japanischen Eingreifens

noch erheblich übertrieben und vor allem verfrüht waren. Militärisch schien den Aufständischen in Sibirien der Oberbefehl des Generals Alexesew einige Gewähr für den Sieg gegen die Bolschewiti zu bieten. Während der bolschewistische Kriegsleiter Trotst noch immer in Befehlen und Aufsorder rungen die Arbeitermassen zum Widerstand und zum bewaffneten Einschreiten gegen die Tschecho-Slowaken anzufeuern suchte, brachten diese den ganzen viele tausend Kilo-



Phet. Berl. Jünstrat.-Ges. m. b. S. Generaloberst Graf Günscher v. Kirchbach, wurde an Stelle des Generalfeldmarschalls d. Sichhorn Oberbefehlshaber der beutschen Truppen in der Ukraine.





Phot. Leipziger Proffe-Buro, Blid bom Gleise der transsibirischen Gisenbahn auf ein Dorf bei Irtutst.



Phot. Leipziger Preffe-Baro.

Gine Strede ber transfibirifchen Gifenbahn im Uralgebirge.

meter langen Schienenstrang der transsibirischen Bahn (siehe die obenstehenden Bilder) bis an die Wolga in ihre Gewalt. Bon Simbirskund Sysran aus bedrohten sie bereits den Eisenbahnweg über Pensa nach Moskau und schienen von Jekaterins burg über Perm hinaus den Anschluß nach Wologda und das Murmangebiet anzustreben. Wologda war der Sis der Geslandten der Westmächte geworden, die den immer dringlicher gestellten Forderungen der Bolschewift, nach Moskau zurückzukehren, nicht entsprachen, vielmehr mit allen Mitteln an der Weiterverbreitung der Gegenrevolution arbeiteten. Gesahrdrohende gegenrevolutionäre Ausstände brachen nicht nur in Petersburg und Moskau aus, sondern auch in anderen Städten, so besonders in dem etwa auf der Mitte zwischen Wologda und Moskau liegenden Jaroslaw an der Wolga, wo sich denn auch die erbittertsten Jusammenstöße zwischen "Noten" und "Weißen" entwickelten. Dank ihrer Aberslegenheit an Artillerie blieben die Bolschewist hier nach blutigen Straßenkämpsen Sieger. Nun fanden es auch

die in Wologda wohnenden Gefandten der Beft= mächte an der Beit, den be= drohten Ort zu verlaffen und nach Archangelsk (fiehe Bild in Band VI Seite 40) über= 3usiedeln, in des= saften, in bezien Habe Juli englische Kriegschiffe er= ichienen, um den dortigen Sowjet einzuschüchtern. Die Beschießung ber Stadt begann am 31. Juli, nach= dem bereits zwei englische Divisio= nen im Murman= gebiet den Bor= marschaufgenom= men hatten. Po= litisch sicherten sie ihr Borgeben im

Murmangebiet durch einen Bertrag mit den Murmansowjets, angeblich zur Berteidigung des Gebietes gegen die Deutsschen. Mit dem Scheine des Rechts dehnten sie danach ihren Machtbereich dort rasch weiter aus und besetzen schon am 31. Juli Onega. Damit waren sie auf dem halben Wege nach Archangelst, während die Bedrohung der bolschwistischen Republik von Persien aus noch nicht fühlbar zu werden begann.

Juzwischen war es gelungen, Vertreter Finnlands und

Juzwischen war es gelungen, Bertreter Finnlands und der russischen Sowietrepublik an einen Berhandlungstisch zum Zwecke des Abschlusses eines Friedens und der Wiedersaufnahme der Beziehungen zu bringen. Die Berhandslungen fanden unter Mitwirkung deutscher Bertreter in Berlin statt. Der Borsizende der sinnischen Abordnung, Minister Enckell, betonte bei der Eröffnung den entschiedenen Willen Finnlands, mit der Woskauer Regierung geordnete Beziehungen anzubahnen, und der Borsizende der russischen Abordnung, Worowsky, erklärte ebenfalls freimütig, daß

man "nicht nur vorübergehende politische Inter= essen des Augen= blicks, sondern dauernde wesent= Sondern liche Interessen beider Bölker" bei ben Besprechun= gen berücksichtis gen wolle. Er dantte ferner mit besonderem Rad = drudderdeutschen Regierung, diefich durch den Unter= staatssefretär im AuswärtigenAmt v.Stumm zu ver= mittelnden Diensten bereit erflärt hatte, für die För= derung der allen Beteiligten als so dringlich erschie= nenen Berhand= Iungen.





Japanifches Infanterieregiment auf bem Marich.

# Illustrierte Kriegsberichte.

Madame Bunk. Eine Begegnung. Bon Paul Dahms.

Es war recht interessant in dem Quartier der Madame Bunk. Gemütlich, traulich oder nett wäre nicht der richtige Ausdruck für die Gefühlsregungen, die sich in der Soldaten= brust beim Aufenthalt in der Behausung auslösten. Draußen war das Wetter höchst unwirsch. Sturm peitschte den Regen durch die Straßen der kleinen besgischen Stadt, in die das Regiment zur Ruhe und Ausbildung von der Front auf kurze Zeit zurückgezogen worden war. Stand die Sonne hoch, oder schüttete der Mond in abendlicher Stunde sein helles Licht über das mittelalterlich anmutende Städtchen aus, dann war Leben in diesen krummen, engen, von Tal zu Berg und von Berg zu Tal führenden Straßen. Dann besorgten die Belgier, unter denen das Jungweibliche, geputzt und in Stöckelschuhen, vorherrschte, ihre Gänge, oder sie standen plauschend auf der Gasse. Zwischen ihnen pulste das frischfröhliche Soldatenleben just wie daheim zu Masnöverzeiten im Städtchen, das keine Garnison besaß. Es gab aber einen Unterschied zwischen den Menschen in diese Etadt. Wilter und Linis eine Kühl ausgender norüber Stadt. Militar und Zivil ging fühl aneinander vorüber. Stadt. Walttar und Jivil ging fuhl aneinander vorüber. Diese Rühle der Belgier war zurüczuführen auf Förmlichsteiten, auf Borurteile, auf Klatschsscheien der Mitsmenschen. Darum wahrten sie nach außen hin den Schein echter Feindseligkeit zu den deutschen Soldaten. Hinter den Quartiermauern wich diese Schranke naturgemäß von selbst. Notgedrungen mußten sich Gespräche, Fragen und Antsworten entwickeln zwischen den Menschen, die unter einem Dache wohnen. Es brauchte nichts Arges zu sein, und auch das Ratersand geriet nicht in Gesahr. Veder Soldat wukte das Baterland geriet nicht in Gefahr. Jeder Soldat wußte

Madame Bunk wohnte in standesgemäßer Sinsicht recht kümmerlich. Ihr erstes Seim hatte eine Fliegerbombe der ihrem Seimatlande Verbündeten zerstört. Sie war ausgezogen in eine andere vornehme Straße der kleinen Stadt. zwei Zimmer nußte sie hier für deutsche Einquartierung abtreten. Sie alle mußten das tun ohne Murren. Und daß sie nur das Notwendigste in diesen Zimmern ließen, war begreissich. Der Feldsoldat ist mit wenigem zufrieden. — Madame Bunk und Tochter hielten sich vom frühen Worgen bis in den späten Abend hinein in der —Rüche auf. Die Rüche diente ihnen als Wohn=, Eß= und Damenzimmer und Salon.

Madame Bunk erzählte viel und gern, fraglos sehnte sie

sie war von voller Erscheinung und trug ein Rleid, das so schwarz war wie ihr Haar, das, wellig gescheitelt, tief



Erftürmung eines englifden Mafdinengewehrneftes. Rach einer Originalzeichnung bes Rriegsteilnehmers Albert Reich, Dunden.

ohnehin, wieweit ihm das Berbot des Berkehrs mit Zivil-

bewohnern hierin Spielraum ließ.

Und es hätte wohl auch keine Behörde Einwendungen dagegen erhoben, daß wir bei so ungemütlichem Wetter, wie es draußen durch die Straßen zog, der Einsadung der "Quartiergeberin", am angewärmten "Herd" zu verweilen, bankend Folge leisteten. Denn die Zimmer für die Gin= quartierung waren leblos und falt.

Madame Bunk also war die achtunddreißigjährige Gattin Madame Bunk also war die achtunddreißigjährige Gattin eines schon in den Ottoberkämpfen 1914 in Flandern gesfallenen belgischen Majors der Infanterie. Sie hatte eine kleine reizende siedzehnjährige Tochter Ninette. Beide sprachen leidlich deutsch, Madame Bunk aber bedeutend fließender denn die Tochter. — Der Krieg hat überall die Bevölkerung des besetzten Gebietes im Westen scharf ansgepack. Und wohl nur das Bermögen, sich leicht über alles Ungemach hinwegzusehen, hat die Leute die eingewurzelte Hosfnung auf bessere Zeiten noch nicht aufgeben lassen.

über die Stirn herabhing. Ihre großen schwarzen Augen blickten lebhaft auf jeden, mit dem Madame Bunk sprach. Sie stammte eigentlich aus Luxemburg und stand von dort aus sogar in verwandtschaftlichen Beziehungen mit deutschen Offiziersfamilien. Dies ließ wohl auch erklären, daß sie Unterhaltung mit Deutschen suche. Und hochmütig war sie durchaus nicht. Der Krieg hatte sie mehr denn je auch mit dem belgischen niederen Boste zusammengebracht, sie scherzte im Krämerladen mit der langen dünnen Madame Rampont wie mit der diden Schlächtersmadame Bouriere, sie klagte mit der Arbeiterfrau Leman von Kriegsnöten wie alle anderen. Das Standesbewußtsein war in ihren Areisen schon in Friedenszeiten nicht so scharf ausgeprägt wie in Deutschland. Madame Bunk schwärmte gern von den Tagen des Friedens, von den Festen im Kasino. Sie erzählte sogar von Hochzeits= und Familiensesten. Sprach und lachte. Und unmittelbar darauf rollten Madame Bunk zwei Tränen über die geräteten Madame Bunk zwei Tränen über die geröteten Wangen, wenn sie von ihrem Gatten sprach.

11.00

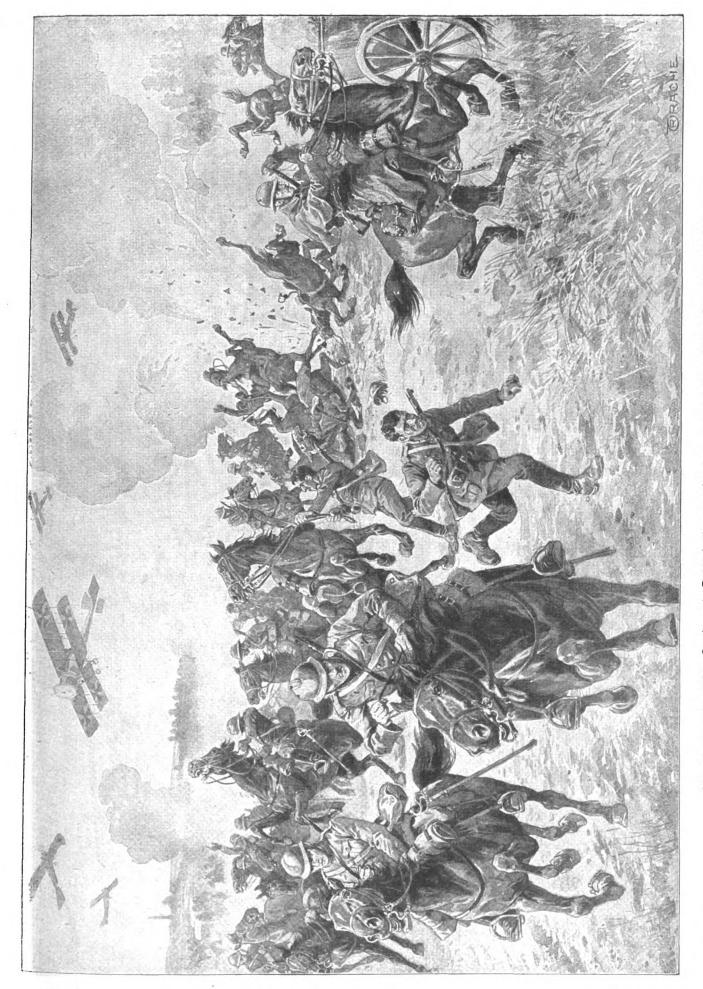

Ungriff eines deutschen Jagd- und Echlachtstliegergeschwaders auf eine franzölische Kavallerieabteilung. \*-Nach einer Originalzeichung von Rudolf Trache.

Es war reizend, wenn Ninette sich in die Gespräche mischte und die Worte verdrehte. Sie stimmte, wenn sie den Irr-tum mertte, heiter in das allgemeine Lachen mit ein. Sie sagen mit dem Luchen; sie blätterte in einem Modeblatt und wollte eine Aufnahme kritisieren mit den Worten: "Ich sinde diese Dame mit dem Busen nicht schön," sagte aber: "Ich sinde der Frau nicht schön mit das Bausen." Aus ihren hellen Augen lachte die reinste Anschuld, sie sagte die größten Dummheiten, ohne sich ihrer bewußt zu sein. Ninette hatte ühre Kausschule von den kleinen Küken gestreist und ihre ihre Hausschuhe von den kleinen Füßen gestreift und ihre Beine in die Bratröhre der Kochmaschine gesteckt, weil es in dem "Bonbonloch" so "mollig" sei. Madame Bunk besah nämlich die Kunstfertigkeit, in der Bratröhre recht schmackhafte Bonbons aus Honig zu rösten. Trot aller Knappheit versagten sie sich nicht diese Räschereien. Sie taten Butter und Zuder lieber in ausgehöhlte Apfel, um diese mit dem schmachaften Inhalt zu braten, als daß sie die Sachen nütz-licher verwerteten. Wadame Bunk und Tochter waren die Sorglosigfeit selber.

So vergingen die Abende. Mutter und Tochter gewannen den Kameraden Bernhagen besonders lieb. verstand manches reizende Anekbotchen gum , besten gu geben und erheiterte sie oft bis zum hellen Lachen. Das ging so, bis sich einmal das Gespräch ohne Absicht auf den Krieg lenkte, auf das grausame Gesicht des Krieges. Troß aller Versuche, das Thema zu umgehen, sprang der

Rrieg immer wies der in die Unters haltung hinein.

Madame Bunt meinte, die ersten Beruf= deutschen soldaten wären doch recht graufam gewesen. wollte nicht glau= ben, daß die erften noch heute die nämlichen Solda= ten wären. Seute seien sie "lonaler". Wir erflärten ihr, daß wir auch zu jenen gehörten, die bei dem Vormarsch durch Belgien mit dabei gewesen wä= ren. Und ichließlich ließ sich Madame Bunk an Hand

vieler Beispiele von der rechtmäßigen Sandlung deutscher Soldaten auch überzeugen. Und wir stellten fest, daß der beutschen Truppen Geist noch heute der gleiche sei wie das mals. Bielleicht aber habe die belgische Bevölkerung im Laufe der Zeit ihre Gesinnung geändert. Madame Bunkschwieg. Überhaupt wäre Belgien recht sinnlos in den krieg gezogen. Die Schuldigen waren sich der Tragweite ihrer Handlungsweise nicht bewußt gewesen. Erfahrungslos seien die Soldaten in den Tod gegangen, und die Bevölkerung trage leichtsinnig das Rriegsgeschick.

Es wurde versucht, das Gespräch von diesem Gebiete abzulenken, und als leichten Abergang gab Bernhagen ein

nebensächliches Erlebnis aus erster Kriegszeit zum besten. "1914 kämpste ich an der Pser als Ersakreservist. Und der einzige Feind, den ich dort kampfunfähig machte, nannte mich, kurz bevor er fiel, mein lieber Freund. Warum, ist mir heute noch nicht klar. Wir hatten uns schon acht Stunden nahe gegenübergelegen im schärfsten Schützenfeuer. Es gab kein Weichen. Wer sich erhob, war verloren. Ein Maulwurfshügel diente mir als Deckung. Da erhob sich drüben ein wenig ein Offizier. Ich drückte ab, die Rugel mußte gefleckt haben. Er aber sprang auf, zog seinen Degen und stürmte gegen mich. Das war von ihm Leicht= segen und statte segen mas. Das dat von ihm Deinischen sief er mir entgegen: "O mon . . . lala . . . mon . . . lala . . . mon cher ami! Ich drückte von neuem ab. Er fiel. Diese Redensart aber gellte noch lange in meinen Ohren nach. Roch in der= selben Nacht nahmen wir eine rudwärtig ausgebaute Stellung ein. Das kleine Erlebnis habe ich nicht vergessen

fönnen. Freundlich zurufend kam er mir entgegen und hatte doch die beste Absicht, mich mit dem Degen ins Jenseits zu befördern."

Madame Bunk sah Bernhagen mit großen, unbeweg-lichen Augen ins Gesicht. Ihre Hände umkralken die Tisch-kanten. Ninette blicke erstaunt auf die Mutter und dann auf Bernhagen.

auf Bernhagen.
"Sagen Sie," fragte Madame Bunk mit leise erregter Stimme, "wann war das?"
"Am 30. Oktober." "Bei P . . . ?" "Ja, was soll das? Ja, bei P . . . . " "Und ,o mon . . . lala . . . mon cher amit, das sagte er ja immer, wenn er etwas bes reute, was nicht wieder gut zu machen ging. Das war ja mein ... Und sie barg ihr Gesicht in das weiche, weiße, seidene Spitzentuch. Es entstand eine unangenehme Pause. Ein höchst sonderbarer Zufall. Madame Bunk zog schnell einen Schubkaften auf und zeigte ein Schreiben vom Roten Rreuz, darin zu lesen stand, daß der Major Bunk in P. begraben liege. Und sie zeigte eine Aufnahme und fragte: "Er ist es, nicht wahr? Sagen Sie es, es tröstet mich." Und Bernhagen blickte lange auf das Bild, auf die unterstand sette Gestalt mit dem vollen Gesicht, und sagte dann: "Ja das ift er.

"Es ist triste," entgegnete Madame Bunk leise und preste das weiche Spissentuch an die Lippen. "Hat er gelitten?"— "Nein. Es war für ihn ein schneller, schöner Soldatentod." Wir erhoben uns. Es waren allen peinliche Minuten.

Ninette aber blickte noch immer mit großen fragenden Augen auf Bern= hagen. In diesen Augen lag ein selt= samer Glanz, der einen Widerstreit der Gefühle in jun= ger Mädchenbruft verriet. Und plöt= lich sagte sie lang= fam: "Berr Bern= hagen ... es, es waren doch noch andere Kamerade dort... Die haben doch auch ge-schießt ..." Mit befreien=

dem Aufatmen er= Bernhagen griff Gelegenheit, die sich aus der unan=



Dfen gur Abtotung ber Puppen in den Rotons mittels beißer Luft.

genehmen Lage zurückzuziehen. "Allerdings. Ja. Ich habe nicht allein geschossen ..." Und auch Madame Bunk verstand, auch sie atmete auf und — reichte Bernhagen stumm die Sand.

Dann zogen wir uns zurück. Und andern Tags war bei Madame Bunk und Tochter Ninette alle Traurigfeit wieder vergessen. Sie lachten und weinten; es hatte den Anschein, als lachte und weinte ganz Belgien mit ihnen in lauter Sorglofigfeit.

## Die Seidenspinnerei im besesten Gebiete Veneziens unter österreichisch-ungarischer Militärverwaltung.

Von Sofrat J. Bolle. (hierzu die Bilber Geite 90 unb 91.)

Bei dem denkwürdigen Vormarsche der verbündeten deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen in Benezien wurde teilweise ein Gebiet besett, in dem die Seidenraupenzucht und die Seidenspinnerei auf sehr hoher Stufe stehen und in so bedeutendem Mage betrieben werden, daß sie einen Saupterwerb der ländlichen Bevölferung bilden und gegen ein Zehntel der gangen Seidenerzeugung Italiens Diese beträgt gegen 4,5 Millionen Rilogramm ausmachen. Rohseide, entsprechend einer durchschnittlichen Rokonernte von über 50 Millionen Rilogramm.

Die gesamte dort ansässige Bevölkerung ist von der sich zurückziehenden italienischen Armee gezwungen worden,



ihre Wohnstätten zu verlassen, konnte aber nicht sehr weit kommen, denn die wenigen Flußübergänge wurden bald gesprengt. So geschah es, daß sast alle, und besonders die ärmeren Klassen, in ihre Heimat zurücksehren tonnten.

Für die Militärverwaltung entstand nun die große Sorge, für huns berttausende von Einwohnern ben Lebensunterhalt zu sichern, und dies sowohl für den Augenblick als für die

nächste Zukunft. Die Landwirtschaft und nicht min= ber die Gewerbe und Industrien muß-ten wieder in Betrieb gesetzt werden, was oft nur mit fehr großen Schwie= rigkeiten bewerkstelligt werden konnte. Wenn diese Biele im großen gangen in befriedigender Weise erreicht worden sind, so muß man dies einerseits der verständigen Tatkraft und dem einsichtsvollen Pflichtbewußtsein der leitenden Militärfreise, anderseits aber auch dem Entgegenkommen und der Bereitwilligfeit der Bevölkerung felbst zuschreiben.

Einer der wichtigften Erwerbs= zweige war, wie erwähnt, die Seiden-raupenzucht, für die dadurch gesorgt wurde, daß die in großen Mengen im Lande selbst zur Sommerzeit 1917 nach der mifrostopischen Auswahl der Schmetterlinge bereiteten, daher ge= lunden Seidenraupeneier, kurzweg Samen oder Zellengrains genannt, für die Aufzucht des Jahres 1918 in sicherer Aufbewahrung vorrätig geshalten wurden. Ein guter Teil das von deckte auch den Bedarf anderer seidenraupenzuchttreibender Länder Südösterreichs und Ungarns.

Die von der Seidenraupenzucht abhängige Seidenspinnerei wird in Benezien in einer größeren Anzahl von Filanden, wie man die Seiden= spinnereien dort nennt, betrieben. In biesen Spinnereien wurden unter Aufsicht der Wirtschaftsorgane der öster= reichisch-ungarischen Militärbehörden große Mengen der Kokonernte untergebracht und zu Rohseide, Gréges ge-

nannt, verarbeitet.

Die Gewinnung des Seidenfadens aus dem Gespinste des Seidenspin-ners des Maulbeerbaumes, Bombyx Mori L., foll die dinesische Raiserin Si Ling Chi sechsundzwanzig Jahrhuns berte vor Christi Geburt zuerst in China eingeführt haben. Das Berfahren besteht darin, daß man das aus einem einzigen Faden gebildete Gespinst in einem mit Wasser von 80 Grad Celsius gefüllten Spinnkessel einweicht, damit sich die durch Seidenleim oberfläch= lich zusammengeflebten Faben leichter loslosen. Weil der einzelne außer= ordentlich bunne Faden zu wenig Festigkeit besitzt, vereinigt man die Fäden von drei bis zehn Kokons—je nach der Dicke oder dem sogenannten Titre der Rohseide, die man münkkt wünscht — und windet sie als einzigen Robseidenfaden auf einen Safpel. Die Bereinigung aller Kotonfaden erfolgt unmittelbar, nachdem die Einzelfaden den Spinnkeffel verlaffen ha= ben, indem sie durch eine feine Bors zellanöse gezogen werden. Zum Zwecke der Drehung, der besseren Aneinanders



Musicheiden der bolltommenen Rotons bon den fehlerhaften.



In der Spinnerei.



Busammenwinden und Gindreben der lofen Seidensträhne, wie fie bom Saspel abgenommen werden, ju versandfähigen Bundeln. Borne Facher für die Seidenproben jur Bestimmung der Dide der Rohfeibe, bie eine jebe Arbeiterin täglich gewinnt.



Benegianische Seidenspinnerei in öfterreichisch-ungarischem Militarbetrieb. Rad photographifden Aufnahmen ber Lichtbildfielle bes t. u. t. Eriegepreffequartiers.

fügung und der Glättung wird der Faden noch gekreuzt, so daß er sich aneinander reibt und fest anschmiegt, bevor er zu einer Strähne aufgehalpelt wird. Die Einzelfäden der Kokons werden mit Silfe von Bürsten

Die Einzelfäden der Kokons werden mit Silfe von Bürsten aus Pflanzenfasern gefunden, die man so lange gegen die Kokons schlägt, wegzieht und nähert, bis alle die auhen anhaftenden zerrissenen Fäden an ihnen hängen geblieben sind und der Einzelfaden zum Borschein kommt. Dieses Schlagen mit der Bürste kann mit der Hand oder durch sich mechanisch drehende Bürsten, sogenannte Batteusen, geschehen. Die zerrissenen Fäden werden von der Bürste abgestreift und zu Bündeln vereinigt; sie bilden einen wertvollen Abfall, der zur Floretts oder Chappeseide verarbeitet wird.

Das Aufhaspeln der Seide erfordert große Geschicklichkeit, die nur durch jahrelange Übung erlangt werden kann.

Der Betrieb einer Seidenspinnerei begreift in sich verschiedene Arbeiten, die wir im nachstehenben einzeln beschreiben.

Gleich nach der Ernte, die im Juni erfolgt, müssen die Kotons, wie auf unserer ersten Abbildung Seite 90 ersichtlich, durch Dampf oder besser heiße Luft bei einer Temperatur von nahezu 80 Grad Celsius getötet werden, weil sich sonst die darin besindliche Puppe in den Schmetterling verwandelt, der den Koton durchbohren und damit für das Aufhaspeln unverwendbar machen würde.

Die getöteten und ausgetrockneten Kokons werden einer sorgfältigen Auswahl unterworfen, um fehlerhafte, flectige und mihfarbige von den vollkommenen auszuscheiden (siehe Bild Seite 91 oben); nur die letzgenannten liefern die tadellose Rohseide erster Güte, die teuerte im Breise

teuerste im Preise.

Das Aufhaspeln ersolgt in der in der nächsten Abbildung dargesstellten Spinnerei (Filanda), wo Hunderte von geschulten Arbeitesrinnen vor ihren kupfernen Spinnstelseln sitzen, jede von einem jungen Mädchen, der Schlägerin, des dient, die den Einzelfaden des Kostons durch Schlagen mit der Bürste aufzusinden und dann der Hasplerin zu übergeben hat. Diese zieht gleichszeitig durch mehrere Osen (4 bis 8)

die nötigen Rohseidenfäden, indem sie den äußerlich erweichten, daher klebrigen Einzelfaden mehrerer Rokons zu einem glatten Rohseidenfaden vereinigt und auf dem sich mechanisch rasch drehenden Haspel in ebensovielen Strähnen, als Osen sind, auswindet.

Die lose auf den Saspel gewickelten Strähnen werden täglich abgenommen und, wie es die weitere Abbildung veranschaulicht, durch einfache Windevorrichtungen derartig fest zusammengedreht, daß sie sich nicht mehr auflockern können. Dann kommen sie in geeigneter Verpackung in den Handel. Vevor sie für die Weberei Verwendung sinden, müssen sie noch einer weiteren Verarbeitung, gleichsam einer Veredelung unterworfen werden, worauf wir aber hier nicht näher eingehen können.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, welch schwierige Arbeit in den Seidenspinnereien bewältigt werden muß,



Beschießung der Stadt Baffano am Ausgange des Brentatales in der venezianischen Gbene.

um die Seide zu gewinnen. Wir müssen den Organen der Militärverwaltung der besetzten Gebiete Beneziens die gebührende Anerkennung zollen, daß sie es verstanden haben, eine durch die Kriegsverhältnisse ins Stocken geratene wichtige Industrie wieder in Betrieb zu setzen. Die bedeutende Seidenweberei in Deutschland und Österreichsungarn hat dadurch eine mächtige Unterstützung gefunden; sie ist in der Lage, beträchtliche Mengen Rohstoff zur Deckung ihres Bedarfs zu erhalten, und kann so die Anforderungen der Kriegsverwaltung und nicht minder jene der Bekleidungsindustrie in gewissem Umfange befriedigen. Die Besteidungsindustrie ist heutzutage höchst wichtig und wird es auch in Zukunft bleiben, soweit sie Seidenstoffe verwendet; sind doch diese unter den Geweben das, was das Gold unter den Metallen und der Diamant unter den Edelsteinen sind, nämlich die schönsten, koststen und dauerhastelsen

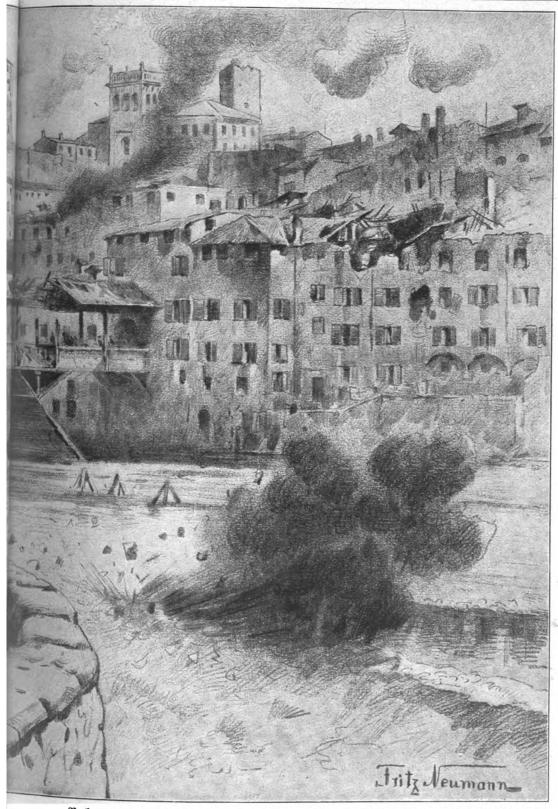

Nach einer Originalzeichnung auf Grund von Stizzen nach der Natur von Frit Neumann.

Stoffe, zu allen Zeiten hochgeschätzt und viel begehrt von allen Bölkern der Erde.

#### Granaten auf Bassano!

Bon Rriegsberichterstatter Walther Dertel. (biergu bas obenftebenbe Bilb.)

Um Nordrande der oberitalienischen Tiefebene, dort, wo die Brenta aus tiefeingeschnittenem Felstale heraustritt, liegt die Stadt Bassano. Sie zeigt ganz den Typus der oberitalienischen Städte: enge, schmale Gassen, überragt von einem alten Kastell, dessen Türme trotzig gen Himmel ragen. Bor dem Rriege eine unbedeutende italienische Landstadt, ist Bassano heute eines der Haubentnervenzentren der italienischen Kriegführung geworden. Hier ist der Ausgangspunkt für das gesamte Berpslegungs- und Nach-

schubwesen der italienischen Ar= mee, die, beiderseits der Brenta stehend, dem Seere Habsburgs den Austritt in die oberitalienische Tief= ebene verwehrt. Auf dem fleinen Bahnhof, dessen Gleisanlagen unter dem Drucke des Krieges um das Bielfache vermehrt worden find, stehen endlose Güterzüge, vollge-stopft mit Munition, Proviant und allen den zahllosen Dingen, die eine Armee zur Kriegführung benötigt. Über das holprige Pflaster von Bassano rollen Rolonnen und abermals Rolonnen, Autokolonnen, Pferdefolonnen, dann wieder Er-satsormationen, die zur Auffüllung der geschwächten Berbände in die Berge ziehen, und die langen Züge der Munitionstrains der Gebirgs= artillerie mit ihren fleinen gaben Mauleseln. Alles drängt sich in den engen Gaffen Baffanos qu= fammen.

Landleute kommen mit ihren Gespannen und vervollständigen das malerische Bild.

Von Norden her rollt dumpf der Kanonendonner. Da faucht es plöglich durch die Luft heran. Ein Heulen und Sausen, dann ein furchtbarer Krach, Eisensplitter sprigen nach allen Seiten, aufgewühlte Pflastersteine fliegen in der Luft herum, eine dichte schwarze Rauchwolfe zieht langsam den Bo-

den entlang. Alles steht wie erstarrt. Bassano liegt unter Feuer. Was tun? Deckung nehmen. Wo? Nur die Keller bieten einiger=

maßen Sicherheit, in die sich die ver= ängstigten Einwohner verfriechen.

Bei den Rolonnen drängt alles vorwärts. Nur hinaus aus dieser unheimlichen Enge, hinaus auf das freie Feld, fort aus der Feuerzone.

Rudsichtslos brechen sich die Lasttraftwagen dweren fluchend hauen die Fahrer der Ko-lonnen und Munitionszüge auf die müden Pferde ein, sie zu rascherer Gangart anspornend, auf Nebenwegen und durch Gassen suchen sich Truppen und Gebirgs= trains aus der Gefahrzone hin= auszudrängen.

Abermals das verderbenbrin= gende Sausen in der Luft. Ein Schlag, ein Krach, daß sich die Pferde hoch aufbäumen. Mitten auf der Straße hat es eingeschlagen in eine Pferdestaffel. Zwei Wagen

au blutigen Klumpen geschossen, und auch Menschen liegen, still oder wimmernd, blutüberströmt am Boden.

Rrach auf Krach, Schlag auf Schlag. Die Borders wand eines Hause wird aufgerissen, daß man weiner Winnerstellen, daß man verstellen, daß man einer Winnerstellen, daß man weiser wird weiser sie einer Winnerstellen, daß man weiser wird weiser sie einer Winnerstellen, daß man weiser sie einer Winnerstellen, daß man weiser sie einer Winnerstellen, daß man weiser sie einer weiser weiser wird weiser sie einer weiser w Buppenstube die gange Ginrichtung offen daliegen sieht, Dächer werden durchschlagen, daß die Deckbalken in der Luft herumfliegen und die Dachsparren sich wie hilfebeischende Arme gen Himmel recken.

An der bedeckten Brücke, die über die Brenta führt, werden Dach und Brücke zerschofsen, und endlich faßt eine

werden Dach und Bruce zerschoffen, und endlich fast eine schwere Granate ein Haus mit solcher Wut, daß es sich wie ein geknickter Pilz schief auf die Seite legt.

Schuß folgt auf Schuß. Flammen brechen aus zerschossenen Haufern. Wanchmal sprizen die Wellen der Brenta hoch auf, wenn eine solche Riesenwalze zischend in ihre Gewässer fährt. Zerschossene wagen, umgestürzte

Prozen, zertrümmerte Automobile, Blutlachen und zer= fetzte Körper liegen umber.

Schweres Artilleriefeuer liegt auf Baffano.

Die Gassen leeren sich. Was noch Kraft zum Fliehen in sich hatte, ist aus der Stadt geflüchtet. In den Kellern siehen die verängstigten Einwohner und beten den Rosen=

Langsam erstirbt das Feuer. Immer länger werden die Pausen zwischen den einzelnen Einschlägen, endlich verstummt es ganz. Aus ihren Berstecken friechen die Eins wohner an das Tageslicht, selig, daß das Furchtbare vor-über ist. Pioniere arbeiten an der Freimachung der ver-stopften Straßen, Sanitäter schaffen Tote und Verwundete fort, sterbende Pferde werden von ihren Qualen erlöst, Automobilmannschaften transportieren die zerschossenen Kraftwagen ab.

Nach furzer Zeit geht alles wieder seinen gewohnten befinen sich wieder, die Eins wohner stehen auf ber Strafe, in unübersehbarem Zuge rollen Kolonnen und Munitionswagen über bas

holprige Pflaster. Alles wickelt sich ruhig weiter ab, wieder bis zu dem Zeitpunkte, wo abermals ber Entsegensschrei burch die Gassen gellt: "Granaten auf Bassano!"

### Auf dem Kriegspfad in der Luft.

Bon Oberleutnant G. Anders. (hierzu bie Bilber Ceite 94 und 95.)

Unter ben erften fran= zöfischen Flugzeugen, die von den deutschen Rampffliegern abgeschoffen wurden, waren einige, die mit allerhand Ge= stalten, Fragen und groß= sprecherischen Inschriften be= malt waren. Einen beson= deren Zweck hatte diese Be= malung nicht, es lag jedoch im Charafter des französi= schen Bolfes, das sich das mals für das allererste auf dem Gebiete des Flugwesens und im Rampfe um die Luftherrichaft hielt und heute noch dafür hält, seinen prah-lerischen Empfindungen auf diese etwas indianerhaft an= mutende Weise Ausdruck zu geben. Dergleichen war bei ber deutschen Fliegerwaffe nicht Sitte. Dagegen wurs ben im Luftkampf empfans

gene Schuflöcher in den Flächen des Flugzeuges häufig verklebt und die Rlebe= stellen mit einem fleinen farbigen Kreis ummalt, wozu dann das Datum des Kampftages gesetzt wurde. Auch schrieben zu Anfang des Krieges einzelne Flugzeugbe= sakungen die Namen der von ihnen überflogenen feindlichen Städte, gleichsam als Erinnerung an überstandene Gesfahr, an die Seite des Rumpfes, und es gab Flugzeuge, die eine lange Reihe von Städtenamen aufschreiben konnten. Mit der Entwicklung des Flugwesens und der zunehmenden Bedeutung als Angriffs= und Verteidigungswaffe hörte die vollkommene Selbständigkeit der einzelnen Flieger und Fluozeugbesatungen auf, man fand heraus, daß auch fie, gengeengungen unt, man sand hetaus, dug und sie, 311 Formationen zusammengesatt und im Geschwaders verband kämpsend, größere Kamps und Verteidigungsstraft besaßen. Hierzu war jedoch notwendig, daß die einzelnen Geschwader einem Führer gehorchten. Seitdem wurde die Bemalung der Flugzeuge statt einer Spielerei eine wichtige und bedeutungsvolle Angelegenheit. Da die Flieger vor allem wissen mußten, wo sich im Wirbel des

Luftkampfes das Führerflugzeug befand, wurde dieses mit irgendeinem auffälligen und leicht erkennbaren Zeichen bemalt. Berühmt ift das Flugzeug des Rittmeisters Freiherrn v. Richthofen geworden, das ihm durch seinen roten Anstrich den Ramen des "roten Kampffliegers" eintrug. So hatte jeder Führer eine andere Farbe, die ihn in der Luft weithin kenntlich machte. Hauptmann Ritter v. Tutschek, der gefallene bayrische Fliegerheld, führte eine ganz schwarze Maschine, Leutnant Schäfer einen gelben Albatros mit schwarzen Schwanzsslächen.

Bei den Franzosen nahm die Kennzeichnung ihrer Flugzeuge sofort andere Formen an, da sie es auch hier nicht unterlassen konnten, sich phantastisch und künstlerisch zu gebärden. Sie gaben ihren Jagdgeschwadern zum Beispiel die Bezeichnungen und Bildabzeichen von Tieren. hieß das einst von dem angeblich besten französischen Flieger, bem längst abgeschoffenen Gunnemer, geführte Geschwader

"Escadrille Cigogne", Stor= chengeschwader, und heute noch trägt es an den Seistenflächen des Flugzeugstumpfes einen fliegenden Storch, der je nach Kopfsund Flügelhaltung die eins zelnen Unterabteilungen des großen Rampfgeschwaders Andere For-wieder haben mationen wieder Banther, Geierföpfe und andere Abzeichen gewählt, die häufig an die Turnierwap-pen der alten Ritter erin= nern, wie ja überhaupt der Luftkampf mit seinem Aufweniger Rämpfer noch in vielem an das alte Ritterturnier ge= mahnt. Heute sind hüben und drüben alle Flugzeuge mit besonderen Abzeichen versehen, die sie innerhalb des Geschwaders den anderen fliegenden Rameraden fenntlich machen. Da gibt es Sterne mit und ohne Rometenschwanz, Sonnen, Tierbilder, flassische Darstellungen, Blumen oder auch nur farbige Streifen längs oder quer über ben Rumpf oder die Schwang=

Neben diefer Bemalung, die mehr mit der Berfon= lichkeit des einzelnen Fliegers zusammenhängt, gibt es noch eine andere, die aus optischen Gründen für ge= wisse Arten von Flugzeugen angewandt wird. Go werden die Aufflärungsflug-

bezeichnet. einandertreffen 5449 Major de la companione LEVER flächen.

Rumpf eines abgeschossen feindlichen Flugzeuges, das mit einem großen Auge als Geschwaderabzeichen bemalt ist.

zeuge, die auf weite Strecken ins feindliche Hinterland fliegen mussen, und die Großflugzeuge, die hauptsächlich nachts Bombenflüge unternehmen, mit einem vielfarbigen, einem bunten Flickenkleide gleichenden Anstrich versehen, der bezweckt, die Flugzeuge bei Tage dem Flimmern der Luft anzupassen und sie nachts im Licht feindlicher Schein-

werfer schwerer erkennbar zu machen. Außerdem trägt natürlich jedes Flugzeug die "Hoheits-Außerdem trägt natürlich jedes Flugzeug die "Hoheitsabzeichen", die bei den Flugzeugen der feindlichen Länder
in den bekannten Kokarden bestehen, großen konzentrischen
Ringen, die auf Tragslächen, Rumpf und Steuerslächen
weithin leuchtend aufgemalt sind. Franzosen und Engländer führen die blau-weißeroten Ringe, die Italiener die
grün-weißeroten, und die Amerikaner haben ebenfalls die
blau-weißerote Rokarde, von einem Stern umgeben, gewählt. Die deutschen und österreichisch-ungarischen Flugzeuge führen das schwarze Eiserne Kreuz, das von einem
breiten weißen Strich umrandet ist. Visher hatte dies
beutsche Hoheitsabzeichen genau die Form der wirklichen 

Eisernen Rreuze mit leicht nach innen geschwungenen Längs= und Querbal= ken, aber es hat sich herausgestellt, daß dies scheinbar so klare Abzeichen auf weite Entfernung für feindliche Rofarden gehalten werden fonnte. Daher wurde fürzlich an sämtlichen deutschen Flugzeugen eine Umänderung der Hoheitsabzeichen vorgenommen, so daß jetzt das Eiserne Kreuz auszwei ganz geraden schwarzen Strichen besteht.

## Minenwerfer in der Durchbruchschlacht.

Bon Leutnant d. Ref. Gend.

Ein Rind ber rheinischen Schwerindustrie, das sich mit den Tugenden der Trefssicherheit und stärksten Wirfung sehr vorteilhaft in diesem Kriege einführte, ist der Minenwerser.

Auch bei den Kämpfen des Jahres

1918 hat er ein dröhnendes Wort mitgesprochen. Gelbst von Stahl, wurde er von Männern wie Stahl bedient. Mustulöse Gestalten sind es, diese Pioniere, die das Zweizentnergeschoß wie spielend heranbringen, die die Werferteile von mehrsacher Zentners schwere über das Feld tragen. Un-ermüdlich sind sie in dem Drange, der Infanterie den Weg zum Sturm zu ebnen. Wie gründlich sie es getan haben, zeigen die gewaltigen Breschen im Drahtverhau, die umgepflügten Graben, die zersplitterten Unterstände und nicht zulett die erstarrten Züge von Tausenden unserer erbittertsten

Gegner.
Diesmal war es besonders schwiewiesen der Minenwerfer-

truppe.

Doch zur Stunde des Angriffs standen die metallnen Leiber blank, mit spiegelnden Gleitflächen, fertig Schuß.

Megtruppen legten die Stellun= gen fest. Mit lehmflebenden Sanden halten sie die empfindliche Buffole. Bei abgeblendetem Licht beobachten sie die zitternd schwingende Magnet= nadel.

Rühl und neblig bricht der Morgen der großen Schlacht an. Das Unseigen Jum blutigen Beginnen ist gegeben. Der Chor der schweren, mittleren und leichten Werfer brüllt los.

Und sie haben gut gerechnet und gemeffen.

Schuß um Schuß geht in Stellung und Drahtverhau des Feindes

ding und Orahtverhau des Feindes hoch. Ohne Gegenwirkung rückt die eigene Infanterie vor.

Die Pioniere, heiß von der Arsbeit — teils triefend unter der Gasmaske — hatten die Arbeit ganz gestan, troß heftiger Beschießung ihrer durch die tieffliegenden Luftgegner erkannten Stellungen. Noch liegt schweres Keuer auf den Ständen schmitten Stellingen. Ich itegischweres Feuer auf den Ständen. Doch der Vorwärtsdrang lätzt sie die dem Boden gleichsam verwachsenen Werfer herausreißen, bespannen, und nun geht's mit por.

Eine neue Rampfesweise des Mi-

nenwerfers!

Diese Baffe, deren größere Ra-liber bisher im Rampf um Festungen,



Eigenartiges Geschwaderabzeichen eines abgeschoffenen feindlichen Flugzeuges. Im hintergrund ein deutsches Flugzeug mit dem deutschen Soheitsabzeichen des Eisernen Areuzes in feiner neuen Form.

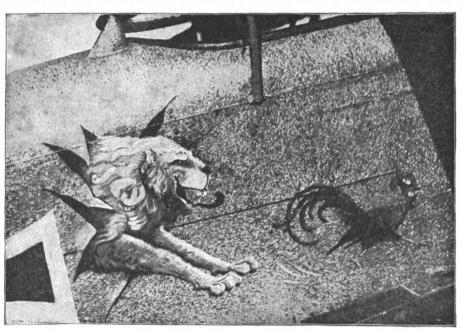

Der banrifche Löwe, ben gallifchen Sahn jagend, als Abzeichen eines ju einer banrifchen Schuh-ftaffel gehörenden Flugzeuges.



"Dit-Uf" als Abzeichen eines abgeschoffenen feindlichen Flugzeuges.



Englische Dum-Dum-Geschoffe.

Dor in einem verlaffenen englischen Unterftanbe bei Margival aufgefundene Streifen von Mafchinengewehrmunition, ein erneuter Beweis dafür, bag bie Englander fustematifd fabritmaßig hergestellte Dum-Dum-Munition benutien.

im Rampf um Graben und Sindernisse nach sorgfältigem Einbau ihre ganze furchtbare Wirtung entfalteten, folgt rasch vordringender Infanterie auf dem Fuße.

Ich hatte Gelegenheit, die Minenwerferkompanie einer Rampsdivision kennenzulernen. Sie hatte einst einen glor-reichen Tag in Flandern. Durch zähe Berteidigung, durch ruhiges und zielbewußtes Feuern dis zum letzten Augenblick des feindlichen Ansturms hatte sie höchste Disziplin in der Berteidigung bewiesen. Jett erzählte mir der Führer, wie rasch das schwer bewegliche Gerät der Infanterie folgte, wie unaufhaltsam der mittlere Werfer den Widerstand des in den Kellern flandrischer Ruinenhaufen mit Maschinengewehren sigenden Engländers brach, wie das plöglich auftretende Steilfeuer im Kampf um die

Ortschaften vollen Erfolg brachte. Entschlossenheit in der Führung und freudige Tatkraft in der Truppe wiesen so der jungen Waffe ihre Rolle zu im Schlugaft des Kriegsdramas.

## Die englischen Dum-Dum-Geschosse.

(hierzu bie beiben Bilber auf biefer Seite.)

Das englische Geschoß ist äußerlich ein normales Boll-mantelgeschoß, hat aber nicht, wie es die Regel bildet, einen aus einem Stück bestehenden Bleikern. Der englische Ge= schopfern besteht in seinem anlindrischen, 20 Millimeter langen Teil aus Blei, in der Spite aber, 10,9 Millimeter lang, früher aus Aluminium, neuerdings aus einem zacig geformten Bleidraht, um das ein Streifen Papie rmaschinell

gewidelt ift. Der englische Ge=

schoffern ist also geteilt.

Ginfacher und weniger kost= spielig herzustellen ist, wie auch ein Laie erkennen und einsehen wird, das Geschoß mit einem einheitlichen Bleikern. Warum hat aber der sonst kaufmännisch rechnende Engländer diese mit größeren Umständen und größe= ren Rosten verbundene Ronstruttion gewählt? Richt einmal die ballistische Leistung wird bei der Busammensegung des Geschoffes, bei der die Geschoffpige leichter ist als der übrige Geschofteil, ver= bessert, die ballistische Leistung wird sogar bedeutend verschlechtert.

Der besondere Zweck liegt in der Wirkung des Geschosses. Bon zwei sich mit gleicher Geschwin= digfeit fortbewegenden Körpern hat nach dem Beharrungsgeset der eigentlich schwerere die größte Energie. Trifft das englische Ge-schoß auf einen harten Gegen-stand, so hat der schwerere Bleiforper den größeren Sang, in dieser Fortbewegung zu verbleis ben, als die viel leichtere Spike aus Aluminium oder aus Bleis draht mit der Papierumwicklung. Die Folge davon ist, daß der schwere Bleikern sich staucht und seinen Querschnitt vergrößert. — Der dünne Nickelmantel reißt dann häufig auseinander, und hiermit ist die dumbumartige Wirkung des Geschosses erzielt. Die nach dieser Richtung hin angestellten Bersuche und Beobachtungen haben in vielen Fällen die Richtigkeit der Annahme bestätigt, daß das englische Geschoß, wenn es auf einen harten Gegenstand auftrifft, vornehmlich bei nahen und mittleren Geschosses der Vergerschaften der Vergerschaften Geschosses der Vergerschaften und mittleren Geschosses der Vergerschaften der Verger Entfernungen, dum-dumartige Berletungen hervorruft. Die ganze Schwere ber ben Englandern vorzuwerfen-

den Schuld muß sich aber gegen die Berwendung der Ge-scholse mit der Papiereinlage richten. Diese wirkt, nachdem, wie oben beschrieben, der Mantel gerissen ist, besonders ge-

fährlich. Dies Geschoß muß vom Gesichtspunkt der Wundinfektion aus jedenfalls als noch bedenklicher angesehen werden als das mit der Aluminiumspitze.

Die Papierumhüllung ist nach dem Ergebnis der batteriologischen Untersuchung durchweg keimhaltig. Die Mög-lichkeit ist somit gegeben, daß mit der Papierfüllung auch Krankheitskeime, Wundstarrkrampferreger usw. in die Wunde

gelangen und dieser schwere Schädigungen bringen können. Die bei der englischen Regierung gegen die Verwens dung der völkerrechtswidrigen Geschosse eingelegte Vers dung der velkerrechtswidrigen Geschoffe eingelegte Ver-wahrung ist hiernach unzweifelhaft berechtigt. Es ist zu hoffen, daß sie auch Erfolg hat. Die deutsche Regierung wird sicherlich nicht davor zurückschrecken, die angedrohten Vergeltungsmaßregeln in die Tat umzusehen. Zu den Vergeltungsmaßnahmen ist nicht zu rechnen, daß diese Munition aus den erbeuteten Gewehren und Maschinen-gewehren, die natürlich sofort mieder gegen den Veind nukbar

wieder gegen den Feind nugbar gemacht werden muffen, ver=

ichossen wird.



Im Londoner "Aeroplane" schreibt C. G. Gren: "Die ersten Bomben, welche in die-sem Kriege von Fliegern abgeworfen wurden, fielen von Flugzeugen britischer Marineflieger auf Duffelborf, Köln und spater Friedrichshafen. Das beweist, daß damals einige bri-tische Röpfe den Nugen von Bombenabwürfen erfannten. Es kann einem übel werden, wenn jett fortwährend nach "Bergel-tungs'mahregeln geschrien wird." — C. G. Grey sagt das nicht aus Gemütsrührung, sondern er sordert einen fräftigern englis schen Luftkampf gegen deutsche Städte. Wir wollen aber nicht versäumen, Bekenntnisse wie diese hier festzunageln, da immer noch von den Berbandsmächten aus überall in Neutralien wir als die "Berbrecher" hingestellt werden, welche die Luftangriffe auf Städte eins geführt haben.



Englifche Dum-Dum-Gefchoffe.

Rene Beweise für fabrikmäßig hergestellte englische Dum-Dum-Geschoffe. Besonders belatiend ift ber wiedergegebene Dedel einer
englischen Patronenschachtel mit ber nicht mitzuwersiehenden Auffchrift: "Besonders ansgewählt für Scharschützen".

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Gortfetung.

An der Weftfront war durch den unter schonungslosem Einsat aller verfügbaren Kräfte erfolgten Gegenstoß Fochs zwischen Marne und Aisne der deutsche Bormarsch auf diesem Kampfplatzu einem vorläufigen Stillstand gestommen, und Hindenburg hatte sich, gestützt auf das oft bewiesene Bertrauen von Seer und Bolf, nicht gescheut, wieder eine seiner Rückzugsbewegungen auszusühren, um die seindliche Heeresleitung zur Opferung von Blut und Material zu veranlassen. Dies war ihm in vollem Umsfange gelungen, und auch der 2. August bewies wieder die Richtigseit seiner Tattif. Die in der vorangegangenen Nacht vollzogenen Bewegungen waren auch diesmal vom Feinde nicht bemerkt worden. Bis zum frühen Morgen, an einzelnen Stellen noch die elf Uhr vormittags lag auf dem geräumten Kampfgelände schweres Geschützeuer des Feindes, und nur mit größter Borsicht wagte er es, allmählich stärfere Kräfte, darunter auch Kavallerie, zur Entswicklung zu bringen. Aber auf diesen Augenblich hatte die bereitzesteltelte deutsche Nachhutartillerie gewartet. Sie richtete unter den auf sie zusommenden feindlichen Koslomen ein entsessliches Blutdad an. An mehreren Punkten vermochten auch die deutschen Nachhutartiller den nachdrängensden Feind nicht nur zum Stehen zu bringen, sondern sie zwangen ihn auch wieder zum Küdzuge, so auf den Höhen von Keims. Ebenso mußte dei Moiron vorgehende seindliche Infanterie zurücksluten.

Durch das Zurückgehen der Deutschen bis auf die Beslelinie hatte die Stadt Soissons an der Aisne ihren taktischen Wert für sie verloren. Da die Franzosen hier besonders scharf angriffen, lag es nicht im Interesse der deutschen Heeresleitung, die Stadt zu halten und dafür das Leben zahlreicher Soldaten zu opfern. Solssons wurde daher am 3. August geräumt, welcher Umstand die Franzosen — und noch mehr die Amerikaner, die sich diesen Sieg zuschrieben — in den größten Siegestaumel versetze, was sie ihre unsagbaren Berluste vergessen ließ.

Erst am 4. August konnte wieder von einer lebhafteren Feuertätigkeit vor den deutschen Linien gesprochen werden. Der Gegner hatte endlich wieder Fühlung mit den deutschen Truppen, die noch südlich der Besle standen, genommen. Nachdem diese in ersolgreichen Borfeldkämpsen und dei der Abwehr feindlicher Teilvorstöße ihren Zweck, den Feind zu schädigen, erreicht hatten, wichen sie stärkerem seindlichen Angriff auf Fismes besehlsgemäß auf das Norduser der Besle aus, worauf die Brücken über den Fluß von den Deutschen gesprengt murden

Besle aus, worauf die Brücen über den Fluß von den Deutschen gesprengt wurden.

Der 5. August stand im Zeichen der feindlichen Abergangsversuche über die Besle. Der Feind ging an mehreren Stellen mit starken Kräften vor und gelangte auch an einigen Punkten auf das Norduser, wurde jedoch aus den von ihm vorübergehend besetzten kleinen Waldstücken wieder hinausgeworsen, wobei einige hundert Gesangene in deutscher Hand blieben. Besonders Braisne und Jonchern waren Brennpunkte des Kampses.

Die nächsten Tage waren auf dieser Kampffront ausgefüllt mit Teilvorstößen, die von beiden Seiten ausgeführt wurden. Schon am 6. August machte sich ein stärkerer Widerstand der Deutschen geltend, die mehrfach auf das Süduser der Besle hinübergingen und Gefangene zurückbrachten. In der Hauptsache aber waren es Artilleriestämpse, die zeitweise zu größter Heftigkeit aussehen und



Albergang einer beutschen Sturmabteilung über die Somme. Gin englisches Maschinengewehrneft wird gefturmt. Rach einer Originalzeichnung bes Kriegsteilnehmers Leutnant b. Ref. Billy Miller, Gera.

auch weiter östlich bis auf die Rampffront in der Cham= pagne übergriffen. Damit war die mit so großen Mitteln unternommene Offensive Fochs zwischen Soissons und

unternommene Offensive Fochs zwischen Soissons und Reims schon erloschen.

Die französische Presse hatte, durch die Anfangserfolge verleitet und im Bewußtsein vielsacher Überlegenheit an Truppenzahl und Materialauswand, die Stimmung des Bolkes auf so außerordentliche Erfolge vorbereitet, daß deren Ausbleiben allseits Erbitterung und Enttäuschung hervorrusen mußte. Es mehrten sich im französischen Blätterwald die Stimmen der Anerkennung für den Kafzug der Deutschen, der unter größter Schonung der Truppen und trok heftigen Feuerweckles zeitweilig ohne einen Mann Berlust vor sich gegangen sei. Trothem zeigte sich Mann Berlust vor sich gegangen sei. Trothem zeigte sich Clemenceau von dem Ausfall der Offensive seines Günstlings Foch sichtlich befriedigt und setzte es durch, daß der Ministerrat dem General die bisher im Weltkriege nur Josse erwiesene Ehrung der Ernennung zum Marschall nam Frankreich zutäll merdan lieb von Frankreich zuteil werden ließ.

Die deutsche Heeresleitung hatte nicht erwartet, daß

ichen zu belästigen und aus ihren neuen Linien gurudgu-

drängen strebte.

brängen strebte.

Schon am 5. August kam es zu heftigen Zusammenstößen der Engländer und der Württemberger an der nördlich der Somme gelegenen Straße Bray—Corbie, die das Gelände zwischen Ancre und Avre in eine schmalere nördliche und eine breitere südliche Hälfte teilt. Die Württemberger erstürmten hier einen feindlichen Stüßpunkt (siehe Bild Seite 97) und brachten dabei über hundert Gefangene ein. Nordwestlich von Montdidier ließ es deutsches Artilleries und Moldineugemehrkeuer in der es deutsches Artillerie= und Maschinengewehrfeuer in der= es deutsches Artilleries und Machinengewehrfeuer in derselben Zeit nicht zu, daß ein feindlicher Angriff zur Entswicklung kam. Neuen heftigen Druck des Feindes auf die Württemberger nördlich der Somme am 7. August wiesen dies glatt und blutig für den Feind ab. Ebenfalls mißriet bei Montdider wieder ein Teilstoß der Franzosen.

Der erwartete große englische Angriff begann dann am 8. August, als die in das geräumte Gebiet nachfühlenden Engländer die neuen deutschen Linien erreichten. Er erstalte in der aleichen Reise wie die Eräffnung der Schlocht

folgte in der gleichen Beise wie die Eröffnung der Schlacht



Pfot. M. Grof. Berlin.

. Suddless

Gin ameritanifches Bombenflugzeuggeschwader fliegt gegen die deutschen Stellungen in Frantreich.

nach dem Erlahmen dieses Gewaltstoßes an der gangen nach dem Erlahmen diese Gewaltstoßes an der ganzen Westfront Ruhe eintreten würde. Dafür war das Aussbleiben jeglicher Beteiligung der Engländer an diesem Unternehmen, auf deren Untätigkeit von den Franzosen häufig mit hämischen Bemerkungen hingewiesen wurde, doch zu auffallend gewesen. So war man auf eine Fortsetzung der Kämpfe an der englischen Front gefaßt, und zwar erwartete man sie mit Recht an den Ufern der Ancre und Avre. An dem unteren Ancrelauf, im Frontbereich von Albert, glich die deutsche Heeresleitung deshalb durch Jurüknahme der Linien auf das öltliche Kukuter die Zurücknahme der Linien auf das östliche Flugufer die deutsche Stellung aus; im besonderen wurde auch der Wald von Avelun, der häufig das Ziel der feindlichen An= ariffe gewesen war, unbehelligt durch den Feind, geräumt. Im Frontbereich von Amiens und nördlich von Montsbidier gingen die Deutschen ebenfalls von dem westlichen auf das östliche Averstüger über und behielten nur beschränkte brückenkopfartige Stellungen, die geeignet waren, als Stützunkte für die örtliche Aufklärung zu dienen. Diese Verstwert geschahen pöllig uns Beränderungen der deutschen Front geschahen völlig unsabhängig vom Feinde, der sie auch nicht als Erfolge zu buchen wagte, aber durch zahlreiche Teilvorstöße die Deuts

zwischen Soissons und Château-Thierrn (siehe Bild Seite 99 unten). Die Zeit der gründlichen Artillerievorbereitung, die oftmals zu wochenlangem Trommelfeuer geführt hatte, ersichien nunmehr endgültig überwunden. Die Eile, mit der dien nunmehr endgültig überwunden. Die Eile, mit der die Unternehmungen aufeinander folgten, kennzeichnete das englische Bestreben, die Vorhand in der Führung zu geswinnen und dem gefürchteten neuen deutschen Angriff zuvorzukommen. Mit besonderer Genugtuung erfüllte es die Engländer, daß ihr Marschall Haig als Oberbesehlschaber der vierten englischen und der ersten französsische Armee genannt wurde, ein Engländer also auch namhafte frangosische Streitfräfte befehligte.

Rach nur kurzem, heftigem Artillericseuer begann unter Anwendung einer großen Zahl von Nebelbomben der Ansgriff in dem Raume zwischen Ancre und Avre. Der Nebels schleier hüllte die vorbrechenden Banzerwagengeschwader so dicht ein, daß sie die Linie der deutschen Tankabwehrgeschützeth, das sie bei Einte der dentschen Entladen Entabweiz-geschütze durchbrechen und teilweise bis in die Artillerie-stellungen vordringen konnten. Heldenhaft schlug sich die deutsche Infanterie gegen die plözlich aus dem Dunst von allen Seiten auf sie eindringenden Panzerwagen und Sturmwellen. Im Rücken der englisch-französischen Schützenlinien hämmerten noch lange die Maschinenge= wehre einzelner sich zäh haltender deutscher Wi-Eine derstandsnester. große Anzahl feindlicher Sturmwagen wurde vernichtet und erbeutet (fiehe nebenstehendes Bild).

Während nördlich der Somme der auf Grund seines Uberraschungserfolges in die deutschen Li= nien eingedrungene Feind im Gegenstoß wieder hinausgeworfen wurde, gelangteerzwischen Soms me und Avre bis in die Linie Morcourt—Hars bonnières—Caix—Fress non-Contoire, wobei er Gefangene und Geschüße erbeuten konnte. traf er aber auf die deut= ichen Referven, die fei= nem weiteren Bordringen

ein Ziel setzten.
Zwischen Ancre und Avre setzte der Feind auf der gangen Schlachtfront auch am anderen Tage

leine Angriffe fort, wo-bei er wieder starte Reserven ins Feuer führte. Während er auf den beiden Flügeln seines Angriffs kein Glud hatte, vermochte er über Rozières und Hangest auf der Mitte der Schlachtfront Raum zu gewinnen, wurde aber dann westlich von Lihons und östlich der Linie Rozières—Warsvillers durch fraftvolle deutsche Gegenstöße aufgehalten. Auf seinem linken Flügel, beiderseits der Comme, wo sich der deutsche Widerstand versteift hatte, erzielte er keinerlei Raumgewinn, sondern erlitt nur schwerste blutige Verluste. Dasselbe war auf dem südlichen rechten Flügel der Fall. Sier hatte der Gegner, besonders mit frangofischen Rräften, seine stärksten Borstöße südöstlich von Montdidier bei Bilslers—Bretonneux unternommen. Da hier weitere harte Rämpse erwartet wurden, nahm die deutsche Heeresleitung während der Nacht ihre Truppen aus den Trümmern von Montdidier und vom Dombach zurück, was ohne nennens-werte Berluste gelang, trotzem der Feind die Stadtaus-gänge unter heftigstem Feuer hielt. Inzwischen konnte sich die deutsche Artillerie zum Empfang der nachrückenden Gegner einrichten.

Der Seftigfeit der Rämpfe auf den Fron-ten Soiffons-Reims und zwischen Ancre und Avre entsprechend, wurde auch der Lufterieg mit außer= fter Erbitterung geführt. Insbesondere an den bei= ben erften Tagen ber eng= lischen Offensive ereig= neten sich beispiellos scharfe Luftkämpfe (siehe Bild Seite 98). Sie brachten ein Ergebnis von 62 abgeschossenen feind= lichen Flugzeugen. Ober= leutnant Löwenhardt (siehe Bild in Band VIII Seite 328), der, 21 Jahre alt, an der Spige der erfolgreichen deutschen Fliegerhelden stand, war daran mit seinem 49. bis 53. Luftsieg beteiligt. Lei= der fand er am 10. August selbst den Tod. Er stieß



Erbeutete englische und frangofifche Cturmwagen auf einer ber Bufahrtftragen gwifchen Umiens und Montbibier.

während eines Luftkampfes mit einem anderen deutschen Flugzeuge zusammen und stürzte ab. Gleich ihm schoff Leutnant Udet (siehe Bild in Band VIII Seite 56) am 8. und 9. August 5 feindliche Flugzeuge ab und rückte mit seinen 48. Erfolg an die erste Stelle unter den deutschen Kampfsliegern. Hauptmann Berthold (siehe Bild in Band IV Seite 386) errang seinen 41. und 42., Leutnant Freiherr v. Richthofen (siehe Bild in Band VI Seite 367) seinen 33. die 37., Leutnant Kroll (siehe Bild in Band VIII) seinen 33. die 354) seinen 34. und 28 (und Oberlautwert Willist Seite 254) seinen 31. und 32. und Oberleutnant Billik seinen 29. bis 31. Sieg. Alle übertraf jedoch in diesem Zeitraum Leutnant Koennecke, der an jedem der beiden Tage drei Gegner zum Absturz brachte und damit zum 28. Male Sieger blieb. Einen schmerzlichen Berlust für die deutsche Lustwaffe bedeutete der Fliegertod des Leut-nants Pippart, der es bis auf 21 Lustsjiege gebracht hatte. In den Bereich des Lustkrieges wurde in der Nacht zum 6. August erneut das englische Heimatgebiet hinein-gezogen. Unter der oft bewöhrten Führung des Fregotten-

gezogen. Unter der oft bewährten Führung des Fregattenstapitäns Strasser (siehe Bild in Band VII Seite 40) suchte



Der Marktplag mit ben gerftorten Saufern bes gerichoffenen Ortes Chateau-Thierry am Nordufer ber Marne. In ber Mitte bes Bilbes ein Dentmalfodel, von bem bie Frangofen bas Stanbbild bei ihrem Rudgug meggeichleppt haben,



Bon öfterreichifd-ungarifden Truppen gefprengtes italienifches Pangerwert Beano in Benetien.

ein Geschwader deutscher Marineluftschiffe die Ostälte Mittelenglands auf und erzielte schwere militärische Schäbigungen des Feindes durch Bombenabwürfe auf Boston, Norwich und die Befestigungen an der Humbermündung. Zwischen den deutschen Luftkreuzern und englischen Luftsstreitkräften entwickelte sich während dieser neuen kühnen Fahrt Strassers ein heftiger Kampf, in den auch die englischen Landbatterien eingriffen. Nahe der Küste geriet das deutsche Führerschiff in Brand, und Fregattenkapitän Strasser son mit seiner tapferen Mannschaft den Helden Etufschen Fahrten, gerade auch nach England, dem Feinde underechen Fahrten, gerade auch nach England, dem Feinde underechen Fahrten, gerade auch nach England, dem Feinde underechen Beredienst, daß in der Racht zum 20. Januar 1915 die deutschen Luftkreuzer zum erstenmal ihren später so oft wiederholten Beg nach England antreten konnten. Damit hatte Strasser den auch im Kriege gepflegten englischen Traum zerstört, daß England in seiner insularen Lage unsangreisdar sei. Er zwang England, ausgedehnte Abwehrmafnahmen gegen Luftschiffangriffe zu treffen und ein mächtiges Heer von Mannschaften aufzustellen, das mit zahlreichen Geschüßen, Flugzeugen und allen denkbaren Abwehrmitteln des Luftkrieges ausgerüstet und über das ganze Land verteilt werden mußte: eine unschäßbare Ents

lastung der deutschen Kampffront im Besten.

Der U-Boot-Arieg brachte täglich günstige Ergebnisse, im besonderen im Gebiet um England, aber auch im Mitztelmeer und im Sperrgediet um die Azoren. Am 7. August war das von dem Rapitänleutnant v. Schrader bezsehligte Boot zurückgekehrt, das den start gesicherten englischen Dampfer "Justicia" durch mehrere Torpedoztreffer so start beschädigt hatte, daß das Schiff am folgenden Tage trots seiner Sicherung durch 18 Zerstörer und 16 Fischdampfer durch das von Oberleutnant zur See v. Ruckteschell geführte UzBoot versenkt werden konnte. Das Tauchboot v. Schraders hat außerdem noch zwei größere Dampfer, darunter einen vom Ipp der "Franconia" (18 000 Bruttoregisterztonnen), vernichtet. Besonders wertzvoll war die Ladung, die mit einem im Sperrgediet um die Azoren verzenkten Dampfer in die Azoren verzenkten Dampfer in die Tiefe ging, der neben 370 Tonnen Munition gemünztes englisches Regierungsgeld im Merte

englisches Regierungsgeld im Werte von einer halben Million Mark mit sich führte. Ein empfindlicher Verlust für Frankreich war die Vernichtung des französischen Transportdampfers Djemnan (3716 Bruttoregistertonnen), der mit 21 Fahrgästen und 800 Soldaten im Mittelmeer in fünf Minuten unterging.

Bon der italienischen Front vermeldete der amtliche österreichisch=ungarische Bericht in der zweiten Hälfte des Juli und im Anfang des August außer Geschützämpfen und Geplänkel keine Ereignisse von besonderer Bedeutung. Wohl hatten die Italiener hin und wieder das Feuer ledschäfter werden lassen, auch Störungsseuer gegen rückwärtige Räume gerichtet und Bombengeschwader aussteigen lassen. Beränderungen der Lage konnten diese Vorgänge aber nicht herbeisühren. Ihre Erkundungstätigkeit richtete sich zumeist gegen den Raum um Asiago. Auch auf der Hochstläche der Sieden Gemeinden war der Gegner zeitweise reger tätig. So wurden hier am 3. August wiederholte englisch=französische Erkundungsvorstöße abgewiesen, wäherend es dem Feind auf dem Dossonstöße abgewiesen, wäherend es dem Feinden Bilder auf des Stortendungsvorstößen abgewiesen, wäherend es dem Feinden Arzeite der österreichische es in Benetien (siehe die beiden Bilder auf dieser Seite) und an der Piave, wo sich die Gegner in scharfer gegenseitiger Beobachtung (siehe Bild Seite 101) gegenüberlagen, ruhig.

tung (siehe Bild Seite 101) gegenüberlagen, ruhig.

Die Anwesenheit verhältnismäßig starker verbündeter Truppen an der italienischen Front und beunruhigende Gerüchte über anzgebliche Bewegungen auf der gegnezischen Seite hielten begreisslicherweise die leicht erregbare italienische Bolkszseele in Atem. Dazu kam, dah General Diaz (siehe Bild inBandVIII Seite 103), der italienische Oberbesehlshaber, dei seinen Romreisen nicht müde wurde, auf große Ereignisse vorzubereiten. Es war schwer, zu sagen, für welche Berdienste ihm die höchste Auszeichnung durch die Berleihung des militärischen Savonenordens zuteil wurde. Im Gegensah dazu stand die ungezechtsteiten Härte Härte, mit der die einst so hoch gepriesenen Generale Cadorna, Borro und Capello (siehe die Bilder in Band II Seite 444, Band IV Seite 83 und Band VII Seite 344) zur Disposition gestellt und ihres Grades und ihrer Pension für verlustig erklärt wurden.

Rach einer Ruhepause von einigen Tagen seitete heftiges italienisches Artillerieseuer am 9. August zwischen Canope und Asiago schwere Zusams menstöße ein. Erfolge waren den Itas



Befcutftand bes von öfterreicifc-ungarifden Truppen eroberten ifalienifden Bertes Gebegliano



Ofterreichisch-ungarische Artilleriebeobachter am Piabedelta. Rach einem Originalgemalde des Reiegsmalers Benjamin Straffer.

lienern jedoch nicht beschieden, und die österreichisch-unga-rischen Truppen behaupteten sich siegreich in der Abwehr. Wie an der Westfront das Rote-Rreuz-Abzeichen in mehreren Fällen die deutschen Berbandplätze nicht vor völkerrechtswidrigen Aberfällen geschützt hatte, so schweiten in gleicher Weise auch die Italiener nicht vor dergleichen nichtswürdigen und empörenden Taten zurück. Am 7. August wurde das österreichisch-ungarische Hospitalschiff

"Baron Gall", das auf der Reede von Durazzo weit von einem anderen Dampfer lag, durch ein feindliches Luftschiff mit zahlreichen Bomben beworfen. Das Ergebnis bestand in 10 Toten und 18 Berwundeten. Auf der Rückfahrt von Durazzo wurde das Schiff bei der Bojanamündung dreimal von einem feindlichen U-Boot mittels Torpedoschüssen angegriffen, von denen einer traf. Das Geschoß kam aber glüdlicherweise nicht zur Explosion.

Ein an Lächerlichkeit taum zu überbietendes Stud vollführten 6 italienische Flugzeuge unter Führung des Dichters Gabriele d'Annunzio am 9. August, indem sie Wien übersslogen und hier Tausende von Flugblättern abwarfen, in denen sie Ges Bevölkerung zum Verrat aufforderten. Eins denen ste Bevolterung zum verrat aussorieten. Eins der Flugzeuge wurde in der Nähe der Wiener-Neustadt abgeschossen. Seine Besatzung geriet in Gefangengett. An der albanisch-mazedonischen Front (siehe die untenschaft)

stehende Karte) tam die italienische Angriffsunternehmung in den ersten Augusttagen zu einem dem Feinde sehr unserwünschten Abschalb. Die schwachen und deshalb zurücksgenommenen österreichisch-ungarischen Streitfräste, in der Hand V Seite 31), der sich zurzelch warfaben Strettschie, in ver Hand den Befehl zum Angriff. Der Oberkommandierende Generaloberst Freiherr v. Pflanzer-Baltin sliehe Bild in Band V Seite 31), der sich zurzeit gerade in Wien befand, begab sich eiligst im Flugzeug in das albanische Hauptquartier, um den Vormarsch personlich zu leiten. Er warf den Feind zuerst bei Kalmi auf das Südufer des Semeniflusses und drang, den italienischen Widerstand überall brechend, bereits am 1. August bis furz vor die Linie Fieri—Berat. Die Italiener räumten ihre ganze 30 Kilometer breite Front und eilten in die Malakastra= berge zurud. Auch weiter östlich auf den Höhen beiderseits des De-

voliflusses und im Mali= Silova-Gebirge verloren die Italiener und Franzosen im Sturm mehrere Stützpuntte (siehe Bild Seite 105) und mußten unter dem Druck der Ofterreicher und Ungarn und der Flanken= bedrohung durch bulgarische Streitfrafte wieder in ihre Ausgangstellungen den oberen Devolifluß zu= rückgehen. Hier wurden in ruggegen. Her wurden in der Folgezeit noch weitere örtliche Erfolge erzielt, wäh-rend ein aus Land- und Seefliegern zusammenge-setzes Bombengeschwader am 7. August den italie-wischer Fluensch äftlich par nischen Flugplat östlich von Valona mit deutlich beob= achtetem Erfolg angriff. Die italienische Angriffsbe= wegung war unter beträcht= lichen Berlusten so rasch in sie aufaeaanaen war. Alle

sie aufgegangen war. Alle tühnen italienischen Hoffnungen und Bersprechungen, unter tuhnen trattenischen Hoffnungen und Versprechungen, unter benen die Wiedereroberung Serbiens und Montenegros noch das wenigste waren, verpufften in nichts. Selbst die nächsten Angriffsziele Durazzo und Cattaro (siehe Bild Seite 103) nußten wieder fallen gelassen werden. In Nordmazedonien (siehe Bild Seite 104) hielten die Bulgaren treue Wacht und hatten von Zeit zu Zeit auch Ingeren kreuten und Aufgestelle und Facerikunten der von Zeit auch Ingeren kreuten der von Zeit auch Ingeren kreuten und Versenzelber und Versenzelber und der versenzelber und Versenzelber

Feuerüberfälle und Infanterieunternehmungen abzuwehren, wobei auch griechische Kompanien, die südlich von Huma unter dem Schutze von Artilleriefeuer die fünstlichen Hinders nisse vor den vorgeschobenen bulgarischen Graben erreichten, durch gut gezieltes Geschützfeuer und Infanteriegegensangriffe unter fühlbaren Berlusten zerstreut wurden.
Bon den kürkischen Kriegschauplätzen kamen nur vers

einzelte Meldungen über belangreichere Borgänge. In Eripolis war die Lage für die türkischen Truppen dauernd gunstig. Feindliche Flieger hatten am 27. Juli Murata mit Bomben belegt. Anfang August stürzte ein feind-

günstig. Feindliche Flieger hatten am 27. Juli Wurata mit Bomben belegt. Anfang August stürzte ein seindliches Flugzeug bei Oschefara, östlich von Tripolis, ins Meer. Die Insassen wurden gefangen genommen, das Flugzeug erbeutet. Böllig ergebnissos verlief eine Beschiehung der Küste durch zwei Torpedoboote des Gegners. An der Palästinafront fanden Mitte Juli erbitterte Teilkämpse statt. Türkische Truppen griffen im Berein mit deutschen Abteilungen im Audschatale an, um den Feind zu beunruhigen und die Berteilung seiner Streitsträfte zu erkunden. An den folgenden Tagen leiteten dann die Türken westlich des Jordans größere Kampshandlungen ein, während sie östlich des Flusses Scheinangriffe unternahmen. Der Feind wurde vollständig überrascht. Seine nahmen. Der Feind wurde vollständig überrascht. Seine ersten Linien wurden über den Haufen geworfen, und die englischen Truppen zogen sich in Auflösung auf die im Audschatale gelegenen Lager und sogar über den Jordan Audschaftale gelegenen Lager und sogar über den Jordan zurück. Drei Geschütze und eine große Anzahl Maschinengewehre wurden erbeutet. Infolge des vom Feind an-gesetzten Gegenangriffs mußten später die vorgeschobenen

türkischen Truppen zurückgenommen werden. Gegenangriff verursachte den Engländern gleichwohl sehr hohe Verluste. Oftlich vom Jordan hatte inzwischen eine Schlacht begonnen. Der von dem Oberst v. Schier= städt befehligten Reiterei gelang es, einen feindlichen Brücentopf im Sturm zu nehmen und mit Silfe deutscher Infanterie das west= liche Ufer zu gewinnen. Die Engländer setzten zur Abwehr mehrere Kavallerie-brigaden an, welche die Türfen herankommen ließen, um dann ein außergewöhn= lich mörderisches Feuer auf sie zu richten. Die feindlichen Regimenter wurden vollständig vernichtet (siehe die Runstbeilage). Nur einige Trümmer konnten sich retten. Go fronte ein voller Er-

folg diese militärischen Unsternehmungen und erwies zugleich aufs neue den ausgezeichs neten Angriffsgeist, der die türkischen Truppen beseelte. In der Nacht wurden die alten Stellungen wieder eingenommen.

In der Folgezeit wurde das wechselnde Artilleriefeuer, das sich manchmal zu erheblicher Stärke steigerte, selten durch Kampshandlungen unterbrochen. Am 25. Julischeiterten wiederholte Angriffe der Aufständischen auf Maan an der tapferen Besahung der Stadt, und Anfang August brach ein von mehreren feindlichen Kompanien bei Rafat unternommener Angriff vor den türkischen Stellungen blutig zusammen. (Fortfetung folgt.)



Rarte jum öfterreichifch-unggrifchen Bormarich in Albanien.

# Illustrierte Kriegsberichte.

## Die Muches.

Von Privatdozent Dr. Albrecht Wirth.

Nach babylonischer Anschauung war die Erde nur ein Abglanz des Himmelsbildes, und alle irdischen Ereignisse waren ein Spiegel der himmlischen. Auch war jedes irdi= iche Maß in den Sternen vorgezeichnet. Ahnlich sehen wir — könnte man sagen — in Nordfrankreich allenthalben unterirdische Städte, denen Ortschaften und Städte über der Erde entsprechen. Die unterirdischen Anlagen nennt man Muches. Man hat nicht nur Gottesdenste in den unterirdischen Fellen oberholten hat Folksogerate darthie unterirdischen Hallen abgehalten, hat Feldlazarette dorthin

verlegt, hat einige Kammern zu Ställen umgewandelt, hat Vorrate dort aufgespeichert, sondern man hat sich auch in ziemlich ausgedehntem Maße dieser unterirdischen Verließe bedient, um Unterstände daraus zu machen, da sie 15, ja 20 Meter unter der Oberfläche liegen, mithin selbst gegen die wirksamsten Berzögerungsgeschosse völlig aus-reichend geschützt sind, hat ganze Bataillone und in einem Falle eine ganze Brigade dort untergebracht (siehe Bild Seite 106).

Es gibt eine ganze Reihe von Söhlentypen, die sich ziemlich scharf voneinander abheben. Ganglich sind vor allem auszuscheiden die halbunterirdischen Wohnungen, wie wir sie



bei Laon, in der Nähe des jetzigen Militärfriedhofes, etwa fünf Minuten von der Zitadelle, erblicken. Es sind das gewöhnliche Häuser, die in den Berg hineingebaut sind. Sie befinden sich allerdings, wenn man will, unter der Erde; aber wo das Haus aufhört, hört auch der Berg auf und schneidet senkrecht ab — mit anderen Worten: durch die Türe und die spärlichen Fenster dringt das Tageslicht, außer ganz geringem, das gelegentlich durch Luftschächte eindringt, und sie sind, wie schon erwähnt, sehr tief unter der Erde. Auch haben sie immer eine beträchtliche Ausbehnung, zum mindesten einige hundert Meter; es gibt indes solche, die 8, ja 10 Kilometer Länge erreichen. Berschieden ist der Einz ganz zu den echten Muches. Bei den meisten führt zu ihnen ein stark, dis zu 40 Grad, geneigter Gang. Man hat jedoch auch das beodachtet, was der Bergmann Tagbau nennt, nämslich wagerechte Eingänge, die in Bergkatakomben führen. Im Ankang ist hier wohl Tageslicht, allein eben nur bei dem Jugange, nicht in den eigentlichen Kammern und Gängen. Abrigens scheinen derartige Muches mit Tagbau recht selten zu sein. Weiterhin sind zu unterscheiden einstöckige und mehrstöckige Katakomben. Die Regel sind offendar einzstöckige, eine Ausnahme dagegen stellen gewisse underschliche Anlagen im Laonnais dar, die nicht weniger alssünf Stockwerke aufweisen. Dann gibt es noch eine Zwischenart, nämlich Gänge, die eine Zeitlang eben verlaufen, und dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dan dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann plötzlich sich weiter in die Tiefe versenken; es sind der dann dann der der dere dere dere den einer den dere dere dere den einer den einer dere dere den einer dere dere dere dere dere dere den einer den

Die Kunde von den Muches war an vielen Orten seit schäungsweise zwei Jahrhunderten völlig erloschen und lebte nur noch in verblaften Gespenster- und Schahmärchen sort. In anderen Fällen wußte zwar die Gemeinde nichts mehr von den unterirdischen Zufluchtstätten, aber ein Mann des Ortes, meist der Pfarrer, gelegentlich auch ein Bauer, hatte die Kunde davon bewahrt. So war es in Combles, unweit der Somme, im September 1916. Die einheimische Bevölsterung war trot der heftigen Kämpse, die Combles umtobten, einstweisen noch zurückgeblieben. Da geschah nachts um halb drei Uhr ein Fenerüberfall durch die Franzosen. In diesem Augenblick der höchsten Not rief der Curé wie der Hirt seiner Herbe zu: Kommt und folgt mir! und führte seine Schutzbesohlenen in die Kirche. Dort zeigte er ihnen den Eingang zu einer Muche, von der niemand sonst eine Ahnung hatte. Die deutschen Militärbehörden nahmen das auf und legten ein halbes Regiment Soldaten in dieses unterirdische Bersteck, wo sie gegen das schlimmste Feuer, ja selbst gegen Gasangriffe sicher waren. In dritten Fällen endlich war die Kunde von den Muches noch allgemein sebendig geblieben, und man kent einige Beispiele, daß sie bereits 1870 gegen die "invasion des barbares" benützt wurden.

Für die Entstehung der Muches hat man ver-Schiedene Erklärungen ge= lucht. Es seien, hörte ich mundlich sagen, durch die Rasse, vielleicht durch fleine Rinnsale und Bache, die Muches gang von selber ausgehöhlt worden, und erst nach-träglich habe der Mensch die fo entstandenen Gange ausgebaut. Ich halte das für recht unwahrschein-lich. Jedenfalls kann man in zahlreichen Fällen den Gegenbeweis führen. Denn es gibt genug Ra= takomben, in denen die Bausteine noch herum-liegen. Das Werk ist unfertig, da die Bewohner durch irgend einen außeren Eingriff gestört wurden, entweder aus= wanderten oder einer Ausräucherung zum Opfer fielen. Außerdem ist die Planmäßigkeit der Unlage fast überall unverkennbar. Endlich sind richtige Gelasse, Zimmer ober auch Speicher und vielleicht Heiligtuner zu beiden Seiten der Gänge vorhanden, Gewölbe, die ganz sicher nicht natürlich, sondern nur künstlich entstanten sein können.

Eine andere Ansicht behauptet, die Muches seien aus Steinbrüchen hervorgegangen. Eine Stütze glaubt diese Ansicht in zwei Stellen des bellum gallicum zu finden. Dort heißt es, die Landeskinder — die eine Stelle spricht von den Aquitaniern, die andere von den Galliern insgemein — seien die geschicktesten der Sterblichen, Minenstollen zu treiben, da sie von den zahlreichen Steinbrüchen her Abung hierin hätten. Im Grunde beweist diese Beobachtung Cäsars nichts für den inneren Jusammenhang der Muches und der Steinbrüche, sondern lediglich für die äußere Art der Technik, die dabei gehandhabt wurde. Im übrigen kann zugegeben werden, daß gelegentlich Steinbrüche zu Katakomben umgewandelt wurden: die Regel ist es sicher nicht gewesen.

Ganz unwahrscheinlich ist jedenfalls die hier und da vertretene Anschauung, als ob die Bewohner die Steine zu ihren überirdischen Wohnungen aus den Muches geholt, als ob sie eigens deshalb die Muches angelegt hätten, so etwa, wie man Kohlen aus dem Innern der Erde heraussbefördert, und daß man sich zu Kunstbauten in den Gängen nur deshald verstanden hätte, um, wie bei Kohlenzechen, einen Einsturz zu verhüten, also um Pfeilschüssen und Verschüttungen vorzubeugen.

Gegen diese Anschauungen sprechen wiederum die erwähnten Kammern, zumal an deren Öffnungen häufig Löcher von bestimmter Form angetroffen werden, die nur dazu gedient haben können, Türangeln einzulassen. Rein! Die Muches sind zweifellos reine Kunstbauten

Rein! Die Muches sind zweifellos reine Kunstbauten und sind für Wohnungszwecke hergestellt worden. Kun fragt es sich aber, für dauerndes oder zeitweiliges Wohnen? Waren diese Katakomben nur Jusluchtstätten für Fälle seindlicher Angriffe und Belagerungen, oder dienten sie Sommers und Winters, ganze Menschengeschlechter hindurch, den Einheimischen zum beständigen Aufenthalt!? Die überwiegende Ansicht ist die, daß sie lediglich vorüberzgehend als Jusluchtsorte gebraucht wurden.
Ein jüngerer Forscher, der friesische Feldpfarrer Jenssen, weint die seien überhauwt erst durch die Schrecken der Norz

Ein jüngerer Forscher, der friesische Feldpfarrer Jenssen, meint, sie seien überhaupt erst durch die Schrecken der Normannenzeit, Ende des neunten Jahrhunderts, hervorgerufen. Dem widerspricht Cäsar, der zu verschiedenen Malen von Latebrae, unterirdischen Berstecken, redet, namentlich bei der vergeblichen Berfolgung des Ambiorix, der stets, wenn er gerade gefaht werden sollte, verschwand, als ob ihn die Erde eingeschluckt hätte, und widerspricht die rührende Geschichte bei Tacitus. Ein gallischer Heerschier, Sabinus, der sich zugleich mit Claudius Civilis erhoben hatte, entzog



Das Westfor von Cattaro mit ber alten Bugbrücke.

sich der Berfolgung der Römer in einem unterirdischen Gemache. Dort besuchte ihn nachts seine Frau und brachte ihm Essen und alles sonst Nötige, während sie tagüber, jedermann sichtbar, auf der Oberfläche weilte. Dieses Leben führte das Paar acht Jahre lang, und die treue Gattin gesbar ihrem Manne zwei Kinder, die ebenfalls unter der Erde gewährt und aufgesonen wurden. Wech al. Andersonen Erde genährt und aufgezogen wurden. Nach acht Jahren wurde durch Berrat das Geheimnis entdedt, und die grausamen Römer ließen alle vier, Eltern und Rinder, doch noch hinrichten.

Durch Casar waren wir also jenseits alles Zweifels schon zu vorchristlichen Zeiten gelangt. Allein noch mehr! Boulanger und andere Forscher haben nicht nur gallorömische Münzen, sondern sogar neolithische Werfzeuge und Schmuchsachen in den Muches entdedt. Dadurch würde wiederum der Ursprung jener seltsamen unterirdischen Burgen um ein, ja möglicherweise mehrere Jahrtausende

zurückgeschraubt.

Dazu stimmt eine Entdedung, die ich selbst machte. Ein Rompanieführer der Gardepioniere hatte an einem einzigen Tage drei Muches gefunden und bot mir an, sie Sie finden sich auch im Elsag und am Bodensee. Bittor v. Scheffel lät in seinem "Ettehard" Karl den Dicken in einem unterirdischen Gelasse nahe am See wohnen. Dieses Gelaß wurde das ganze Mittelalter hindurch benutt, und noch furz vor 1870 hauste dort eine Räuberbande, die nur mit Mühe von den Bauern der Nachbarschaft überwältigt wurde. Andere Muches soll es in Sessen geben. Wieder andere bei Jerlohn und dem sächsischen Schloß Walden=

burg. Auffallenderweise trifft man, woran Professor Wegener Das allersonder= erinnert hat, Muches auch in Mittelindien. Das allersonder= barste aber ist, daß dort, in Daulatabad, eine Borrichtung gefunden wurde, die der Aberlieferung nach in Nordfrantzeich ebenfalls vorhanden war, nämlich eine eiserne Tür, um den Eingang gegen Feinde zu versperren. Wurden die Friede zu versperren. Feinde zudringlich, so heizte man in Nordfrankeich Indien die Tur rotglühend, wodurch die Angreifer alle Lust zu weiterem Bordringen verloren. Gefährlicher war es, wenn die Feinde selbst ein Feuer anzundeten, um die Menschenmäuse auszuräuchern. Den Normannen soll das gelegentlich gelungen sein. Seute bilden die Gasangriffe

eine ähnliche Ge= fahr. Man weiß ihr jedoch vollkom= men wirtsam zu begegnen, indem man ein Gegen-feuer anzundet. Durch den Luftzug werden die Gas= dünste sofort verstrieben. Das hat man in Combles mit Sicherheit auss

probiert.

Bollstän= Der digkeit halber füge ich hingu, daß die Muches, gleich ei= nem Fuchsbau,aus= nahmslos mehrere Eingänge haben, und zwar bis zu fünfen. Der Haupt-eingang ist stets in unmittelbar oder ber Rirche. por Meist befindet er sich hinter dem Altar. Andere Ein= gange sind weit draußen im Feld, sie sind mit Ries zugedeckt und nur ichwer zu entdecken. Die Muches felber



Bebirgslandichaft in Rordmagedonien.

noch einmal mit ihm zu besuchen. Die Begehung war nicht ganz leicht. Man mußte des öfteren auf dem Bauche friechen, da der verschüttete Gang nur einen halben Meter Höhe aufwies, und mußte über Teiche hinweg, während tieses Wasser in Seitengängen einstweisen — bevor man Flöße gebaut hatte — jedes Vordringen hemmte. Schon hatte ich mich über verschiedene Spigbogen gewundert, Die hier und da auftauchten, wobei zu bemerken war, daß eine Art von Spizbogen sich bereits in Babylon geltend machte. Andere Gewölbe erinnerten mich an etrustischen Stil. Mitunter war das Gewölbe wie bei der Untergrundbahn von Paris und London, bei der "Tube", wo die Wände nicht senkrecht stehen, sondern sich nach dem Boden zu neisgen, wiederum einer Rundung zustreben. Ist doch auch der römische Gewölbebau aus dem etruskischen entstanden. Nun aber kam der Hauptstreich Ich stieß einen Ruf des Staunens aus: die Schatkammer des Atreus! In der Tat, ein Ruppelbau der an dieses Gewölbe im alten griechts ein Ruppelbau, der an dieses Gewölbe im alten griechischen Mysene erinnerte. Und blisschnell fuhr mir durch den Ropf: muches = griechisch mychos, innere Kammer. Sonderbarerweise wird das ausgefallene Wort Mychos von homer fast nur bei Argos und Mytene angewandt Folglich ware Mntene die Söhlenstadt. Die Muches sind nicht nur auf Nordfrankreich beschränkt.

sind in Ralkstein, der loder und daher muhelos zu be-arbeiten ist, eingebohrt. Sie haben den Borteil großer Trodenheit und verhältnismäßig guter Luft. Die Höhe schwantt zwischen einem und drei Metern, die Breite beträgt, die Rebenkammern abgerechnet, zwei dis drei Meter. Gelegentlich erweitert sich der Gang zu einer fleinen runden Salle, die von einer Spigkuppel über-wölbt ist. Unter den Kammern sind solche, die allem Anschein nach als Heiligtum, als christliche und früher heid-nische Kapellen dienten. Ist die Anlage sehr ausgedehnt, so werden in größeren Abständen Luftschächte gebohrt. Südlich von Arras waren deren bei einer Anlage fünf vorhanden. Richt minder war man auf die Erbohrung von Brunnen bedacht. Diese liegen bis zu 25 Metern unter dem Boden der Muche. In den Kammern konnte man Borräte in beliebiger Menge aufhäufen; auch waren, genau wie in Armenien und Aurdistan, unterirdische Ställe für Bieh vorgesehen. Das kan nicht selten unserem Heere zu gute. Mancher glückliche Finder war entzückt, Tausende von Flaschen Weins oder auch Goldstücke da drunten anzutressen, und südlich von Arras stieß man auf hundert französische Vollblutpferde, die seit Wochen in einer Muche perhargen waren. Leider mar die Kälkte schan perhangert. verborgen waren. Leider war die Hälfte schon verhungert. Die Jahl der Katakomben ist sehr groß. Im Tale des



Bon der Jordanfront in Palästina: Die Trümmer der im Audschatal vernichteten englischen Kavalleriebrigaden (Seite 102). nach einer Originalzeichung von Max Tille.

-



Diterveichisch-ungarische Bakaillone nehmen, unterfüßt durch Gebirgsartillerie, im Sturm die Höhen am oberen Deboli.

Betit Morin gibt es Hunderte, im Beden der Aisne hat allein Bourg et Comin mehr als vierhundert. Bei La-mouroux, in der Gegend von Brieuves und Noailles, sind 84 Grotten, die in vier und funf Stoden aufeinander gelagert sind.

Die Muches beschränken sich keineswegs nur, wie ausnahmslos geglaubt wird, auf den Strich zwischen Arras und füdlicher Champagne, sondern auch an ber Loire und bei

Bun de Dome tommen fie por.

## Flammenwerfer bor!

Bon Paul Dahms.

(Diergu bie Bilber Seite 107 und 108/100.)

Wenn es gilt, ber stürmenden Infanterie bei vorher erkannten starten feindlichen Widerstandsnestern, denen ichwer durch Artillerie beigutommen ift, den Weg zu bahnen, fo werden ihr Flammenwerferabteilungen beigegeben. In den großen Angriffstämpfen vor Amiens wurde ein Infan-terieregiment, vor dessen Abschnitt besonders festausgebaute Maschinengewehrnester festgestellt worden waren, beispiels= weise auch von acht dieser Flammenwerfer begleitet.

Als am frühen Morgen bei dichtestem Rebel der An-

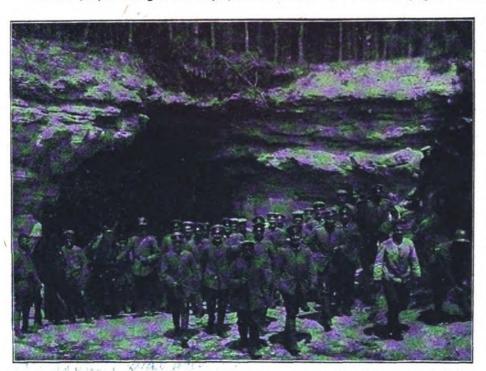

Bon den Rampfen an der Beftfront: Das Referbelager eines deutschen Jagerregiments in den Riefenhöhlen nördlich der Mag.

griff erfolgte, überrannte die Infanterie in wenigen Minuten im ungestumen Borwartsbrang sturmend die feindliche Stellung mitfamt ben Maschinengewehrnestern. Fast schien es, als sollte es diesmal für die bewährten Flammen-

werfer wenig Arbeit geben. Rach erster Rast zu turger Atempause entbedte plöglich der Bataillonsführer, daß sich rechts, wohl angesichts des un-übersichtlichen Geländes, die Berbindung gelodert hatte. Da erhielt der Bataillonshornist Grabowski den Auftrag, ein Signal zu blasen. Doch jegliches Antwortsignal blieb aus. Nun pirschte der Hornist selbst zurück und schlug die Ricktung nach der offenbar bedrohten Flanke ein. Und er entdedte wirklich eine Lude. Was tun? Warum war die Anschlußkompanie dem Sturme nicht gefolgt? Im selben Augenblick aber erhielt er schon Antwort aus einem Bretterschuppen heraus, der am Strafenrand auf altem Flugplat stand. Söllisch hämmerte ein Maschinengewehr aus jenem Schuppen. Beim Borbeifturmen des Bataillons in nachfter Nähe hatte dieses Maschinengewehr meuchlings geschwiegen und nahm nun nachfolgende Teile unter Feuer. Die Maschine konnte ihr Versted doch nur unter dem Dache haben. Wie dem aber beikommen? Und kurz entschlossen ergriff der Sornift von neuem fein Sorn und ftieg mit voller Lungenfraft hinein, daß es gellend über das Rampf= feld tonte. Da sprang hilfebringend eine Flammenwerfers gruppe aus bem Nebelmeer heraus. "Hallo," rief der

Hornift, "Flammenwerfer hierher! Ran an den Bretter- schuppen!" Und flint und behende fprangen die mit ihrem Gerät auf dem Rücken heran und spien aus einem tiefen Granatsoch heraus ihren vernichtenden Feuerstrahl gegen den bezeichneten Schuppen. Sie räucherten ihn gründlich aus, daß es den Engländern bald warm unter den Füßen

Und siehe, helle Flammen gungelten lechzend aus bem Bretterbau heraus und ließen in turger Zeit den gangen Bau

verfohlt in fich gusammenfinten.

Und am Bernichtungswert des Flammenwerfers stürzte stürmend deutsche Infanterie vorbei und vorwärts an den Feind!

"Angriff schreitet gut vorwarts!" Bon allen Seiten schwirrten die Meldungen auf den dünnen Fernsprechs drähten zu den höheren Rommandostellen. Uberall hatte brähten zu den hoheren Kommanooptellen. averall gatte ber Feind der draufgängerischen Insanterie weichen müssen. Und wo er dennoch versuchte, sich sestzusehen und Widerstand zu leisten, da gesang es gar bald der deutschen Arstillerie, ihn mürbe zu machen, so daß auch hier das stürmende Fuhvolk Boden gewann. So blieb der Angriss im Fluh, nirgends gab es Einbuchtungen

oder gar gefährliche Luden. Es schien sich alles planmäßig zu entwideln, bis ploglich eine Melbung ichwerwiegender, Bedeutung eintraf: "Die große Steinbruchhöhle noch von starken feindlichen Kräften besetzt. Gegner leistet energischen Widerstand und verteidigt die Höhle auf das hartnädigste. Eigene Ber-luste nicht unbeträchtlich."

Diese Sohle also! Sie konnte die Fortsetzung des gelungenen Angriffs in Frage stellen. Darüber waren sich nicht nur die da vorn Kämpfenden, sondern alle Befehlstellen einig. Wenn es dem Feinde gelang, sich in der Höhle zu halten, war der Infanterie eine harte Aufgabe ge-

ftellt.

Diese Söhlen gleichen ja kleinen Raturfestungen, die oft schwerer gu nehmen find benn wirkliche Bangerforts. Und gerade in jener Gegend, wo Aisne und Dise rauschen und die größten Schlachten tobten, sind solche Höhlen (siehe auch den Aussach über die Muches auf Seite 102 ff.) zahlreich angutreffen. Unter den riefigen Gandfteinbrüchen erftreden fie fich tilometer= weit. Ihre Eingange find meift fo hoch,

daß gange Seufuhren bequem in die Sohlen hineinfahren dag ganze Heuguhren bequem in die Johlen ginelnsahren können. Wild zerklüftet im Innern, schlängeln sie sich labyrinthartig unter der Erde entlang. In ihr Dunkel dringt hie und da ein Schein Tageslicht hinein durch Schächte, die teils die Natur gebildet hat, andernteils von Soldaten im Laufe der Kriegszeit in fleißiger Arbeit selbst durchschlagen wurden. Ganze Divisionen mit Mann und Rah und Mann könden Sählen und Rob und Wagen fänden bequem in diesen Söhlen Plat. Und wo sie sich unmittelbar hinter der Front be-fanden, haben sie Ruhebataillonen oft genug sicheres Ob-rische Handlungen im hin und her wogenden Rampf voll-zogen, da waren die Höhlen oft genug der Schauplat er-

Jogen, da waren die Höhlen oft genug der Schauplat erstitterister Kämpfe der Infanterie gegen Infanterie.

Hinter den Nischen und Steinbrüchen in der fragslichen Höhle also hatten die Franzosen ihre Maschinengewehre aufgebaut. Sie sprühten in die sich ihr nähernden Gruppen unablässig Feuergarben hinein, und aus dem Dunkel des großen Rachens flogen Handgranaten heraus. Wie ktark war die Besatung? Niemand vermochte sie abzuschäten. Und so todesmutig auch die Infanteristen diesen Rachen unter Feuer nahmen, und so wagemutig sie sich

hinanpirichten und eine Sandgranate nach ber anderen in den Schlund ichleuderten, schnell wursen den dort drinnen die Lücken wieder aufgefüllt. Bataillonsweise ichien der Feind in die Höhle geflohen zu sein, um sie nun zäh zu verteidigen. Die Infanterie war scheinbar machtlos. Auch Artillerie konnte nicht helfend eingreifen, benn biefe Steinbrüche tönnen selbst schwerste Geschosse nicht durch-schlagen. Und den Ein-gang unter Sperrfeuer nehmen, auf daß kein Feind heraus noch hinein kann, war auch er-folglos. Sicher befand sights. Stater besand sich feindwärts ein zweister Eingang, durch den der Gegner Nachschub erhielt, so viel er brauchte.

ermeit, 10 viel er brauchte. Er mußte also hinaus aus der Höhle! Diesen Entschluß hatten die Besehlstellen gesaßt. Einstweisen erhielt die Infanterie die Weisung, dem Feind an der Rehle zu bleiben! Wenn nur nicht aus den versteckten Winkeln die Maschinengewehre so mörderisch hämmerten. Unbarmherzig rissen sie manche empfindliche Lücke in die deutschen Reihen., Wenn man den Gegner doch ausräuchern könnte! Das war der Wunsch der Infanterie!

Infanterie!

Und auf einmal drang plötlich ein befreiendes "Hurra!" aus jungen durch Hitze, Anstrengung und Entsagung trocken und rauh gewordenen Rehlen. Selbst der Feind stutte. Denn da pirschten sich kleine Abteilungen durch das Gewirr und Geäst heran. Den Stahlhelm hatten die Mannschaften und Gealt heran. Den Stahlhelm hatten die Mannschaften ins Genick gedrückt; sie trugen auf dem Rücken kannensartige Behälter, an denen Schläuche mit langem, hartem Schnabel befestigt waren. Die Träger dieser Behälter muteten an wie Feuerwehrmänner, die einen gefährlichen Feuerherd zu bändigen haben. Die Infanteristen aber schrien: "Flammenwerfer vor!" Und dann ging ein Zischen durch die schwüle Luft, und Feuerstrahlen drangen, sichen Rachen der hielang Tad und Verderhen speienden Kähle Rachen der bislang Tod und Berderben speienden Söhle hinein. Run spien die Deutschen Tod und Berderben in die Höhle! Im Ru war

lie ein glühendes Rauch= und Flammenmeer. Run war es um den feinds lichen Widerstand ges ichehen, nun war die feind= liche Macht gebrochen! Beide Arme hoch ers hoben, so stürzten die Franzosen mit angstund ichredverzerrten Ge= sichtern aus dem Sinterhalt hervor, einzeln und gruppen= und zugweise

logar. Ehe die Flammen= werfer ihre Ausräuche= rung vollends beendet hatten, wurde bereits ein ganzes feindliches Bataillon deutschland= warts in Gefangenschaft abgeführt.

Die deutsche Infan-terie aber vermochte jest vorwärts zu kommen, und der weitere Angriff wurde siegreich zum Austrag gebracht!



Deutscher Mlammenwerfer bei ber Urbeit.

## Schwimmende Lazarette.

Bon Sans Schipper. (Siergu bie Bilber Geite 111.)

Was im Kriege zu Lande die Lazarettzüge sind, das sind für den Krieg zur See Lazarettschiffe. Mehr noch als auf dem Festlande ist es auf dem Wasser geboten, die im Kamps Verwundeten oder die Kranken möglicht schnell aus dem Gefahrbereich zu schaffen. Das erfordert schon der bei aller Größe der Schiffsriesen doch so fehr beengte Raum. Außerdem können Berwundete oder Kranke auf ben Schlachtschiffen viel mehr hinderlich fein und werden, als es im Landfrieg der Fall ift. Die Umftande haben die deutsche Marineleitung dazu bewogen, schon in Friedens=
zeiten in fürsorglicher Weise Rücksicht auf diese Berhältnisse zu nehmen und besondere Schiffe als Lazarettschiffe bereitzustellen.

sustellen.
So hat zum Beispiel auch der Nordeutsche Lloyd gleich nach Ariegsausbruch eine Reihe seiner Dampfer, unter anderen "Chemnith", "Scharnhorst", "Schleswig" und "Sierra Bentana", als Lazarettschiffe ausgerüstet, die zum Teil in der Nordsee, zum anderen Teil in der Ostsee untergebracht wurden. Die Borkehrungen zur Umwand-



Deutsche Flammenwerfer werden durch bie gerftorten Drahibinderniffe borgebracht.



Ausräucherung einer von den Franzosen besetzten Höhle im Mont Lenilly durch deutsche Flammenwerfer. Dben das im Jahre 1914 zerstörte Gut Lenilly.

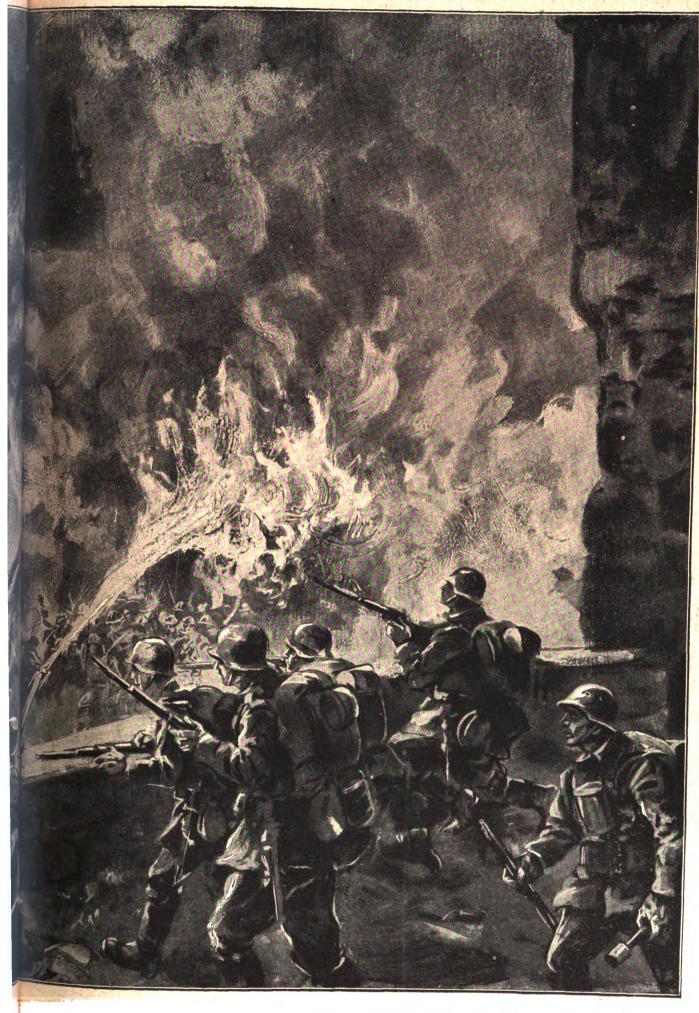

Rach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Hugo &. Braune auf Grund einer an Ort und Stelle gefertigten Stizze.

lung in Lazarettschiffe waren bei den genannten Dampfern schon lange so getroffen worden, daß die Anderung in

fürzester Frist durchgeführt werden konnte.

Betrachten wir die Ausrustung eines Lazarettschiffes etwas eingehender, so tommen wir zu der Aberzeugung, daß wir in jedem dieser Schiffe ein vollkommenes, neugeitliches schwimmendes Krankenhaus vor uns haben. Arbeiter, Techniker, Ingenieure, Berwaltungsbeamte und Arzte arbeiten im Bedarfsfalle unermüdlich Hand in Hand, um möglichst rasch aus einem Frachts oder Passagiersdampfer ein seinem neuen Zwede dienstares Lazarettsschiff zu machen, ihn so auszugestalten, daß er auch den packten Anfarderungen zu gewügen nermag. Unverändert höchsten Anforderungen zu genügen vermag. Unverändert bleibt dabei selbstverständlich die äußere Gestalt des Schiffes. Nur die Außenwand erfährt eine Erneuerung, indem sie in blendendes Weiß getaucht wird, von dem sich der 1,5 Meter hohe grüne Farbstreifen in halber Bordhöhe wirtungsvoll abhebt. Durch diesen grünen Streifen gibt sich das Schiff äußerlich als Lazarettschiff zu erkennen. Den gleichen Anstrich erhalten die zu jedem Lazarettschiff gehörigen beiden Dampfbeiboote sowie die Rettungsboote, vie ungefähr 800 Mann Plat bieten. Erwähnt möge hier gleich werden, daß sich außer den Rettungsbooten noch eine ganze Reihe Rettungs= und Sicherheitsvorkehrungen und Hilfsmittel an Bord befinden, die in Fällen der Gefahr rasch zur Anwendung kommen können und die weitest-gebende Gewähr für die Rettung nicht nur der eigenen Schiffsinsassen bieten. Die bekanntesten davon sind Ret-

sauffsinsaffen bieten. Die betanntesten davon sind Ketzungsringe und Schwimmgürtel. Mit Hilfe dieser Mittel ist man jederzeit imstande, bei besonderen Unglücksfällen mehr als tausend im Wasser treibende Personen aufzusischen. Die von den großen Schiffahrtsgesellschaften als Lazarettschiffe zur Verfügung gestellten Passaierdampfer haben in Friedenszeiten für etwa 2000 Fahrgäste Plah. Troß dieses großen Fassungsvermögens werden in die Dampser nur etwa 300 Betten für Lazarettzwecke eingebaut; daraus ist ersichtlich, das iedem der Ausgenammenen ein weit aus ist ersichtlich, daß jedem der Aufgenommenen ein weit über das Erforderliche hinausgehendes Maß an Raum, Licht und Luft gewährt wird. Im Gegensatzu den Lazarettzügen stehen auf dem Lazarettschiff die Betten nur nebeneinander, nicht übereinander. Besonders schwer Erfrantte oder Verlette werden nicht in feststehenden Betten, sondern in sogenannten Schwingkojen untergebracht, das sind bettartige Einrichtungen, die zwar die Bewegungen des Schiffes mitmachen, aber immer ihre wagrechte Lage unverändert beibehalten. Den Hauptteil des Lazarettschiffes nehmen natürlich die Krankensläe ein. Die "Chemstell des Lazarettschiffes nehmen natürlich die Krankensläe ein. Die "Chemstell des Lazarettschiffes nehmen natürlich die Krankensläe ein. nig" beispielsweise, die allerdings später wieder außer Dienst gestellt worden ist, versügt über acht solcher ausgedehnten Krankensäle. Daneben ist aber noch eine Anzahl Einzelkabinen vorhanden, die in besonders ruhiger Lage untergebracht und hauptsächlich für chirurgisch und in eine Kir Leichtkranke und Für Leichttranke und innerlich Kranke ausgestattet sind. Leichtverwundete dient außerdem ein großer Ehsaal als Aufenthaltsraum. Badegelegenheit, Brausen und andere Einrichtungen gesundheitlicher Art sind reichlich vorhanden, ebenso ist für die Berwendung von frischem und See-wasser ausgiebig gesorgt. Bon großer Wichtigkeit sind natürlich jene Einrichtungen,

die der ärzilichen Behandlung der auf dem Schiff, Untergebrachten zu dienen haben. Die Einrichtungen müssen siets so reichlich sein, daß in keiner Beziehung ein Mangel zu verzeichnen ist. Was die Wissenschung ein Mangel zu verzeichnen ist. Was die Wissenschung ein Wangel zu verzeichnen ist. Was die Wissenschung und Verfügung: Köntgenzimmer, Operations= und Verbandzimmer mit Oberlicht und künstlicher Beseuchtung, Apparate und Instrumente aller Art, wie sie nur eine durchaus moderne Heumente aller Art, wie sie Apotheke mit großen Mengen aller der zur Behandlung erforderlichen Orogen und Medikamente, ein Laboratorium unter Leitung eines dakterioslogisch ausgebildeten Arztes, dieses sowohl für dakterioslogische und chemische, wie sür Nahrungsmitteluntersuchungen ausgerüstet, sind vorhanden. Nichts sehlt, was den Ansorderungen und Bedürsnissen er allgemeinen und die der ärztlichen Behandlung der auf dem Schiff, Unterden Unforderungen und Bedürfnissen der allgemeinen und der besonderen Gesundheits= und Krankenpflege dient. Hinschilich der Verpflegung ist aufs beste gesorgt, alles mögliche kann für Kranke und Verwundete verordnet werden, Pflegepersonal und Arzte sind genügend vor= handen. Unterricht und praktische Abungen in der Ber-wundeten- und Krankenversorgung finden andauernd statt,

so daß auch hierin in jeder Weise vollauf gesorgt ist. Aber auch in jeder anderen Hinsicht sind auf dem Lazarettschiff alle Bortehrungen getroffen, und durch innige Zusammen-arbeit der Marine- und der bisherigen Schiffsbesatzung wird für den Schutz der Kranten und für die Sicherheit des Schiffes selbst gut vorgesorgt. So werden sehr oft Abungen mit den vorhandenen Rettungsmitteln, den Booten, der Rettungsrolle und ähnlichem veranstaltet; es wird geübt "Mann über Bord", "Feuer an Schiff" und manches andere mehr. Alles in allem betrachtet, gilt das Lazarettschiff als eine kleine Welt für sich, in der nichts fehlt oder sich nichts ereignen kann, ohne daß Augen und Sande da sind, die in entsprechender Weise Silfe und Unterstützung gewähren.

Ein besonderes Rapitel bildet auf bem Lazarettschiff die Abernahme der Berwundeten und Kranken. Da die un-mittelbare Berbringung der Berletzten von einem großen mitteldare Verbringung der Verletzten von einem großen Kriegschiff auf ein Lazarettschiff zumeist recht schwierig, ja, zuzeiten sogar ganz unmöglich ist, vollends, solange das Kriegschiff noch im Kampf mit dem Feind steht oder hoher Seegang herrscht, so bediente man sich für diese Umsladezwecke verschiedener Vorrichtungen, die dei sorgsamster Behandlung der Hisbedürftigen die Arbeit nicht nur wesentlich erleichtern, sondern sie auch auf die dringend notwendigste Zeit zu beschränken vermögen. In erster Linie dienen diesem Zwecke kleine Hissazarettschiffe mit den aleichen Einrichtungen und Hissaitseln wie die aroken:

den gleichen Einrichtungen und Hilfsmitteln wie die großen; sie sind als Bermittler gedacht, und ihr Vorhandensein sichert das große Schiff vor unliebsamen Zufällen, die sich während eines Seegefechts oder bei hochgehender See doch

wahrend eines Geegefechts oder bei hochgehender Gee doch einmal ereignen können, namentlich, wenn es sich um größere Geeschlachten mit zahlreichen Kannpfeinheiten handelt. Wie sich im Landkrieg dicht hinter der Front ein Verbandplat befindet, auf dem den Verwundeten die erste notdürftige Hilfe zuteil wird, so hat auch jedes Kriegschiffeinen Verbandraum, in dem die erste ärztliche Versorgung stattsindet. Vom Kriegschiff kommen die Verletzten so bald wie möglich zunächst auf das kleine, leicht bewegliche Hilfssagrettschiff, mo nach Lage des Falles eine neuer hilfslazarettschiff, wo nach Lage des Falles eine neuerliche ärztliche Bersorgung vorgenommen wird, ehe die Weitergabe an das eigentliche Lazarettschiff erfolgt. Das die Aberführung vom Hilfslazarettschiff auf das Haupt-lazarettschiff so rasch wie möglich erfolgt, erscheint schon aus rein praktischen Gründen geboten; denn hier, im Saupt-lazarettschiff, erst erhalten die Berwundeten die richtige Pflege und vor allem die ihnen sehr nötige Ruhe. Während die Leichtverletten gewöhnlich auf einer Laufplanke von Bord zu Bord gelangen, werden die Schwerverletzen in Hängematten eingezurrt, dann in breite Transporthängematten gelegt und schließlich mit Dampswinden an Bord gehievt. Die Übernahme, bei der natürlich auch auf den Zustand der Berletzen oder Kranken die größe Rüdssicht zu nehmen ist, und die daher ebenso sicher wie schonend sein

muß, erfolgt womöglich zugleich vorn und achtern im Schiff. Auf dem Lazarettschiff werden die Kranten und Ber-wundeten zum Teil unmittelbar in die Krantensäle geleitet, was durch die großen Luken ermöglicht wird; andere wieder kommen auf Anordnung der an den Abernahmes plägen befindlichen Arzte in einzelne Zimmer und Betten. Dem Oberarzt eines Schiffes, der die Abernahme zu leiten hat, erwachsen dadurch nicht geringe Aufgaben. Ziels bewußte Mitarbeit aller Silfskräfte ist dabei dringendes Ers fordernis. Je nachdem es die Kriegslage gestattet, bleiben die Aufgenommenen entweder dis zur Heilung auf dem Lazarettschiff, oder sie werden bald an die Landlazarette

abgegeben. Aus vorstehenden Ausführungen ist ersichtlich, daß für

unsere blauen Jungen im Falle ihrer Berwundung oder Ertrantung in jeder Weise aufs beste gesorgt ist.

## Kriegstädtebilder.

1. St. Quentin.

Von Paul Otto Cbe.

(hierzu die Bilber in Band VI Seite 308 und 345, Band VII Seite 232 und Band VIII Seite 215.)

Es war im Sommer 1918. Wir saßen im Jug, der uns von der Heimat an die Front vor Compiègne oder Amiens führen sollte. Die drückende Hitze des strahlenden Tages und der endsose Dreitakt des seit sechzehn Stunden stamp.



Das Hospitaliciff bes Nordbeutschen Lloyd "Sierra Bentana". ein 8500-Lonnen-Schiff.



Ein Rrantenzimmer an Bord bes Sofpitalichiffes "Sierra Benfana" mit mehreren Betten.



Rettungsapparat an Bord eines Lagarettschiffes bes Norddeutschen Lloyd.

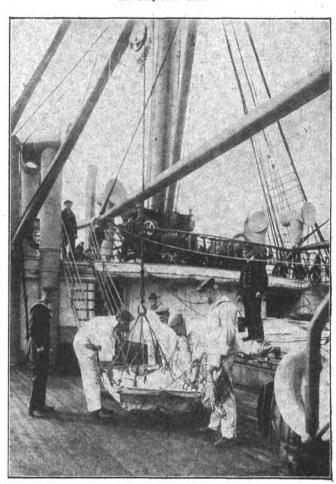

Beförderung von Bermundeten auf ein Lazarettschiff des Norddeutschen Lloyd.



Die Apothete auf einem Lagarettichiff bes Rordbeutschen Lloyd.



Der Berbandraum auf bem hofpitalichiff "Gierra Bentana".

Schwimmende Lazarette. Rad photographifden Aufnahmen ber Berl. Janftrat. Gef. m. b. & fenden Zuges hatte uns träge und gleichgültig gemacht. Die anfangs sprudelnde Unterhaltung war immer mehr versiegt. Und dennoch standen wir plötslich alle am Fenster:

die Siegfriedfront!
Im scharfen Zickzack oder in vielsach gewundenen Schlansgenlinien ziehen sich die Gräben durch Wiesen und Felder. Un einigen Stellen verraten sie sich nurch einen Schoter. im Grünen. Go tief hängen die Stauden und Wiesen-blumen in die überwucherten Gräben. Doch meist ziehen sich Bruft- und Rudenwehren als schneeweiße Striche durch das Gelände. Der Rreideboden leuchtet, sobald er das Licht der Welt erblickt. Er läßt sich nicht verdecken, noch abtönen. Drahthindernisse stehen in langen Reihen. Spasische Reiter bilden mannshohe Stachelges

wirre.

Ein ärmlicher Bahn= hof nimmt uns auf. Man follte faum glauben, daß St. Quentin im Frieden an der Strecke Paris—Brüffel liegt und ein Anotenpunkt für die Linien nach Arras, Guise

und Le Catelet ist!
"Da stehen ja noch eine ganze Menge Häuser," sagt einer der Herren unvermittelt in die Stille hinein. Auch un= fere Gedanken gehen den gleichen Weg. Das Ge= famtbild wirft noch ftadt= mäßig, wenn auch jedes Saus am Bahnhof feine drei runden Granat= löcher hat.

"Da haben wir ichon andere Städte geseben," bestätigt ein anderer ber Mitfahrenden, "Sailly= Saillisel zum Beispiel. Rein Backtein liegt dort mehr auf bem anderen. Trichter neben Trichter. Beiter nichts. Rein gar

michts . . . '

Die wuchtige Rathe= drale steht goldgelb im Sonnenglanzauf der An= höhe und rudt langfam nach Often. Wieder fprin= gen Stellungen durch das Grün mit Stacheldraht, soweit das Auge blickt: die Sturmausgangsgrä-ben zur deutschen Frühjahroffensive 1918

Wenige Wochen fpa= ter brachte mich das Schick= sal auf zwanzig Stunden nach St. Quentin. Ich hatte keinen Zuganschluß und gedachte, die Gehens=

würdigfeiten der vielgerühmten Stadt aus den Zeiten der Grafschaft Bermandois zu besichtigen, die Spuren des Kriesges zu studieren oder in Abschiedstimmung zu schwelgen. Denn die Etappenstädte setzen im allgemeinen eine Ehre darein, den ausspannungbedürftigen Frontsoldaten die Tage der Ruhe so abwechslungsreich wie möglich zu ge= stalten.

Meine wenigen Mitreisenden hatte die Stadt verweine wenigen Wittreisenben hatte die Stadt verschluck, als ich vom Gepäckschalter auf den Plat trat. Geradeaus wie eine Schnur steigt eine breite Straße den Hügel hinauf, auf dem die Kathedrale thront. Ich seigen mich nachdenklich in Marsch und wundere mich; in mir ist ein Gefühl, als sei ich auf einer öden Insel ans Land gesetzt. Ich empfinde — nicht ohne Wehmut — daß diese große Kleinstadt "außer Betrieb" ist. Die Straßenbahnsgleise sind schon lange nicht mehr befahren. Die Straßen liegen leer und ode. Einzelne Feldgraue verschwinden spurlos, wie sie kamen, in Nebenstraßen oder Häusern. Es berührt den einsamen Wanderer wie ein kleines Erlebnis. So wichtig ist plöglich jeder Mitmensch in dieser toten Stadt.

Die Häuser wirken wie Theaterkulissen. Sie sehen meist noch aus wie "Häuser". Aber wohnlich sind sie nicht mehr. Die meisten nicht einmal bewohnbar! Durch die zersetzen Dachstühle fand der Regen seinen zerstörenden Weg. Das Innere ist heruntergebrochen. Nur wenig höher als einen Weter ist der Unrathausen, in den sich die Wohnungspieristung gings dreitkätigen Saules nermandelt hat einrichtung eines dreiftödigen Hauses verwandelt hat.

Um Sodel eines frangösischen Kriegerdenkmals von 1870/71 verhalte ich den

Schritt. Die Figuren sind wohl schon längst zu Kanonen oder Ge= schossen geworden. Es soll ein schönes Bronze jou ein jasones Bronze-standbild von Barrias gewesen sein, zur Erin-nerung an die entschei-dende Schlacht am 19. Ja-nuar 1871, in der die französische Nordarmee sich aus der Stadt her-gus unter General Faidaus unter General Faid= herbe den halbkreisförsmig vor St. Quentin aufsgestellten 30 000 Mann des Generals Goeben entgegenwarf, was die nord= Auflösung der Rords armee herbeiführte. Auch die Schlacht von St. Quentin im Jahre 1557 war für die Franzosen ungludlich gewesen, denn Philibert von Savonen besiegte dabei Beinrich II. ebenfalls Und jegigen Weltfrieg werden die Annalen der Stadt nur traurige Runde zu nur traurige Kunde zu vermelden haben! Zweis mal geriet St. Quentin in die Kampfzone, und beide Wale ist es in der Hand der Deutschen gesblieben. Die Stadt wurde dabei durch eigene Landsleute vernichtet.

An der Rathedrale will ich die Spuren der Zerstörung besichtigen. Ich finde den Zugang nicht. Sie steht zwischen den Häusern verborgen. Eine schmale Gasse, in der noch Gerümpel und Hausrat liegt, gewährt mir Jutritt, die Stackels drahtzäune den Weg

Rathedrale reckt sich auf 50 Schritt Entsernung jäh und trozig in den blauen Himmel. Weitere Annäherung ist wegen Lebensgefahr verboten. Der Bau wirkt aber auch von hier aus überwältigend. Bom zwölften bis dreizehnten Jahrhundert hat man an den drei Schiffen und zwei Quer= schiffen, an der hohen Wölbung und den Basreliefen gesarbeitet. Französische und englische Geschütze haben ben Bau des heiligen römischen Quentin wahrscheinlich für immer weidwund geschoffen ..

Etwas besser erhalten ist das prächtige Rathaus aus dem fünfzehnten Jahrhundert mit Turm und Glockenspiel. Das reizlose Theater dient als Kino. Es ist gut des seit, da es das einzige Vergnügungslokal außer dem Soldatenheim ist. Hier vergessen die "Bewohner" St. Quentins für einige Stunden, daß sie in einer toten Stadt ausharren müssen.



Sindenburg (X) und Ludendorff (XX) auf dem hiftorischen Marktplag in Bruffel.

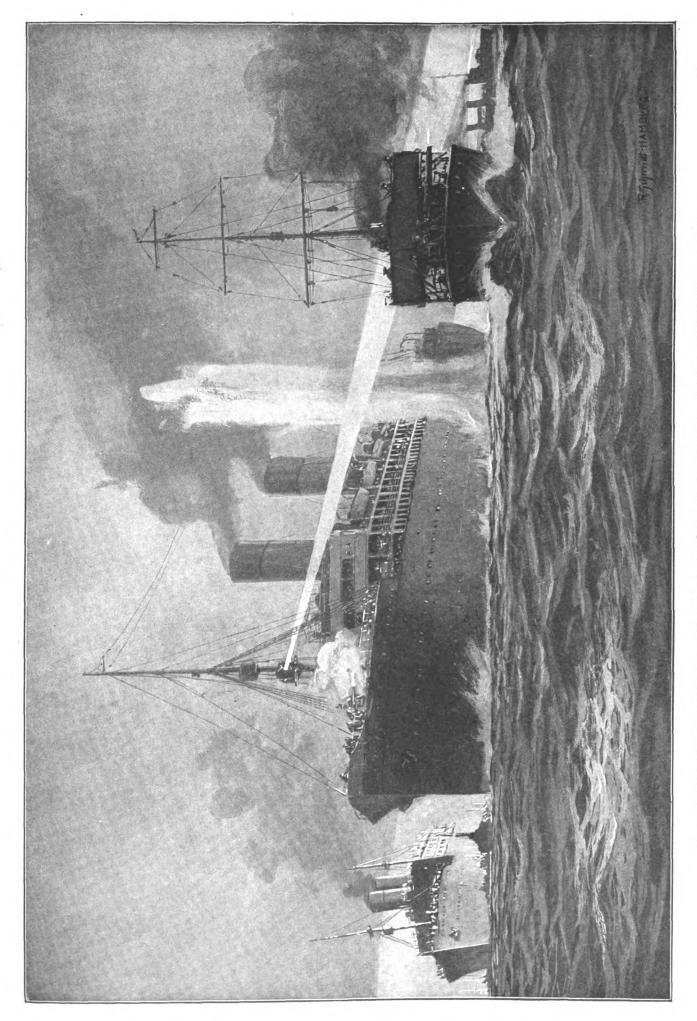

Englischer Transportdampfer wird stoch starker Sicherung im Kanal von deutschen U-Booten angegriffen. Nach einer Eriginalzeichnung des Marinemalers R. Schnidt, Hamburg.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

An der Westfront brachte der dritte Tag des feind-lichen Angriffstohes zwischen Ancre und Avre eine Aus-dehnung der Kampffront nach Süden bis zur Dise (siehe die Karte Seite 114), jedoch entwickelte der Feind im nörd-lichen Teil, zwischen Ancre und Somme, nicht mehr die alte Stokkraft. Seine Angriffe brachen hier bereits vor den Linien der Armee v. der Marwit (siehe Bild in Band V Linien der Armee v. der Warwig spiehe Bild in Band V Seite 317) zusammen. Wieder wurden zahlreiche Panzer-wagen ssiehe Bild Seite 114) getroffen und brannten mit weithin seuchtender Stichslamme aus, während die feind-liche Infanterie nicht mehr recht folgte. Hart südlich der Somme blieben die Engländer nach ihrem Mißerfolg am 9. August ruhig, weiter südlich fürmten sie jedoch mit starten Kräften gegen die deutschen Linien vor.

Den Hauptsturm richteten sie gegen die Front zwischen Lihons und der Avre (siehe untenstehendes Bild). Die hier vorgehende englische Infanterie geriet immer wieder in das Maschinengewehrflantenfeuer kleiner verstedter deutscher Abteilungen. Bor allem aber waren es die auch in diesem Rampfraum in Massen eingesetzten seindlichen Sturmwagen, Rampfraum in Massen eingeletzten seindlichen Sturmwagen, in deren Bekämpfung die unerschütterlich ausharrende deutsche Infanterie Ruhmwürdiges leistete. Sie zog beim Herannahen der Ungeküme eiligst Gurte mit Panzermunition in die Maschinengewehre. Dröhnend prasselte der Eisenregen gegen die Stahlwände. Zusammengebundene Handgranaten wurden unter die einherbrausendene Tanke geschleudert, die dann plöglich erzitternd und sauchend stehen blieben und aus ihren Öffnungen schreiende, rauchzeschwärzte und halbverbrannte Gestalten hinausließen seiche Bild Seite 116/117). Der ungebrochenen Widerstandskraft der heldenmütigen deutschen Grabenbesahungen standstraft der heldenmütigen deutschen Grabenbesatungen ist es in erster Linie zu danken, daß der mit großen Mit-teln unternommene Angriff nicht zum Ziele kam. Bielsach brach auch der feindliche Ansturm im Flachseuer der schweren

brach auch der seindliche Ansutzm im Flachseiler der saweren deutschen Artillerie zusammen, deren Geschosse in dichte Massen von Menschen und Pferden schlugen.
Südlich der Avre richtete sich der feindliche Vorstoh nach starker Artillerievorbereitung gegen die geräumten deutschen Stellungen von Montdidier die Antheuil an der Bahn von Rope nach Compiègne, jedoch konnte der Feind

trot größter Kraftanspannung die neue deutsche Kampf-linie östlich von Montdidier nicht erreichen, da die Waschinengewehre der zurückgelassenn deutschen Rachhuten breite Lücken in die Reihen der Stürmenden rissen und deren Berluste ins Ungemessene steigerten.

Der 11. August bewies noch mehr als der vorhergehende Tag, daß der Angriffsgeist unvermindert in der deutschen Infanterie fortlebte. Er zeigte sich besonders in den er-bitterten Gegenstößen im Raume südlich der Somme, vor allem bei der Stadt Lihons, über die hinaus der Feind nach Osten vorgestoßen war, auf deren Nord- und Ostrand er jedoch im Gegenangriff wieder zurückgeworsen wurde. Auch südlich von Chaulnes (siehe Bild Seite 118) seste ein prächtig durchgeführter Angriff die Deutschen wieder in den Besit eines von den Engländern genommenen Ortes. Diese mußten Hallu in Unordnung räumen und sich bis auf

Chilly zurückziehen. Bis zum Mittag hatte der Feind nicht weniger als elf englische und eine ameritanische Infanteriedivision, dazu drei englische Ravalleriedivisionen, das heißt die gesamte englische Kavallerie, zwanzig französische Infanterie= und eine französische Kavalleriedivision ins Gesecht gebracht. Der Hauptanteil an den Kämpfen ging allmählich von den Engländern auf die Franzosen über, denen das Anrennen gegen die Front dei Montdidier zusiel. Hier hatte General v. Hutter (siehe Bild in Band VII, Seite 259) die Linie Laboissier-Hainvillers—Ricquebourg—Marest eingenommen, auf die sich unter Kampf auch die deutschen Aachhuten zurückgezogen hatten. In gut gewählten Stellungen erwartete er die durch die Gesechte mit den geschieft ausweichenden Nachhuten geschwächten Franzosen, die den von staten Tankassampern begleiteten Sturmwellen einen starten Tankgeschwadern begleiteten Sturmwellen einen großen Teil ihrer Artillerie als Stoßbatterien folgen ließen. Die deutsche Infanterie und Artillerie schoß sie jedoch vor ihren Linien zusammen. Troßdem wiederholte der Feind, bessen Berluste besonders bei Tilloson (siehe Bild Seite 115) außerordentlich schwer waren, seine heftigen Angriffe dis zum Einbruch der Dunkelheit, jedoch ohne damit einen Erfolg zu erzielen.
Die durch die Kämpse der Vortage stark gelichteten



Berftorte Dimuble im Abretal.

Wipperling, Elberjeib

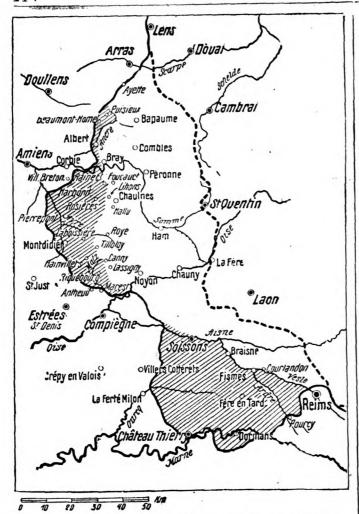

Stand ber Schlacht im Weften zwischen Arras und Reims am 15. August 1918.

Das zwijchen Marne und Nisne und zwischen Ancre und Dife von ben Deutschen aufgegebene Gebiet.

englischen Truppen verhielten sich am Bormittage des 12. August ruhig, stürmten aber am Rachmittage längs der beiden alten Römerstraßen Billers-Bretonneux—Foucauscourt und Amiens—Rone wieder mit starken Kräften vor; sie wurden auch hier abgewiesen, zum Teil im Gegenstoß. Am schärsten tobte der Kampf wieder auf dem Frontstück, das die Franzosen übernommen hatten. Insbesondere Tillosson, Canny und Lassigny waren Brennpunkte der heftigsten Jusammenstöße, da sich die Deutschen hier, wo es vor allem gegen Nopon und Rope ging, nicht nur mit der Abwehr begnügten, sondern unter Ausnutzung ihrer guten Stellungen auch häusig erfolgreiche Gegenstöße unternahmen. Im Morgengrauen hatte die franzö-

Im Morgengrauen hatte die franzosische Infanterie bereits unter Einsehung mehrerer Divisionen angegriffen, und noch am späten Abend waren schwere Angriffe im Gange. An manchen Stellen, wie südlich von Tillolon, lief sie sogar fünsmal vergeblich gegen die deutschen Stellungen an.

Die feindlichen Meldungen hoben in dieser Zeit immer wieder hervor, daß der Biderstand der Deutschen im Wachsen begriffen sei und die gewaltige Bewegungschlacht zum Stehen komme. Das zeigten auch die nächsten Tage, die dagegen ein Übergreisen der Offensive auf andere Fronten mit sich brachten. Meldeten bereits die deutschen Berichte der vorhergegangenen Tage von mehrfach wiederholten Teilsangriffen südlich von Ppern, südlich von Merris und von Borfeldtämpfen beidersleits des La Basse-Kanals und zwischen Scarpe und Ancre, so konnte der beutsche Tagesbericht vom 14. August, der von einer Teilung der Front in die

Heeresgruppen Kronprinz Rupprecht (vom Meere bis etwa zur Somme), Generaloberst v. Boehn (von der Somme dis zur Aisne) und Deutscher Kronprinz (Fortsetzung der Front nach Osten und Süden) sprach, das Scheitern der seind-lichen Borstöße verkünden. Die scharf in den Feind vorspringenden Stellungen dei Puisieux und Beaumont—Hamel waren bereits in den vordergegangenen Nächten geräumt worden; sie wurden erst am Nachmittag des 14. August vom Feinde besett.

Die Teilkämpse an der Schlachtfront waren am 13. und 14. August zwar stellenweise heftig und führten auch zu deutschen Gegenangriffen, aber größere Kampshandlungen kamen unter der Einwirkung des deutschen Artikleriesseuers nicht mehr zur Entwicklung, so daß man von einer Erschöpfungspause reden konnte. Die Hoffnung der Feinde, daß die deutsche "elastische Berteidigung" sie die zu der alten Sindenburglinie bringen würde, mußte zerschellen. Hoch hatte es jedoch ausgesprochen, daß nach Soissons auch Noyon wieder französische Besahung haben müsse. Und so lebten daher am 16. August die Kämpse an den Straßen, die nach Royon und Rope führten, mit der alten Heftigkeit wieder auf. Hier setzte der französische Marschall Kanadier und Franzosen zum Frontalstoß auf Roye ein, die gegen das Maschinengewehrseuer der in den grasüberwachsenen Gräben der Stellungen von 1916 liegenden deutschen Berzteidiger anrennen mußten. Auch an dieser Stelle sollten wieder Tanke die Entscheidung bringen. Aber der Nebel, der am 8. August den Engländern so günstig gewesen war, blied diesmal aus, so daß die französischen Panzerwagen den deutschen Batterien gute Ziese boten. Sie wurden zusammengescholsen, ehe sie zum Angreisen kamzerwagen den deutschen Batterien gute Ziese boten. Sie wurden zusammengescholsen, ehe sie zum Angreisen kamen. Weiter südlich, gegen Lassigun, der französischen Insanzerwagen der Angriffswellen der französischen Insanzerwagen der Angriffswellen der französischen Insanzerwiesen und zehnstüllerievordereistung die Angriffswellen der französischen Insanzerwiesen and Insanzerwagen mußten alle ihre Angriffskolonnen nach zehnstündigem, erbittertem Kamps wieder in ihre Ausgangstellungen zurücksluten.

Dennoch war dieser Großkampstag nur das blutige Vorspiel zu einer weit wuchtigeren seindlichen Anstrengung am 16. August, mit demselben Ziel, aber auf viel breiterer Grundlage. Diesmal betätigten sich auch kanadische Divisionen an den Massenstürmen, wenn auch die Franzosen wieder die Hauptarbeit zu leisten hatten. Zwischen Chaulnes und Lassign tobte die Schlacht, die der Feind durch ständig frisch herangeführte Streitkräfte für sich zu entscheiden suchte. Rope sollte unter allen Umständen fallen. Die tiefgegliederten und außerordentlich verlustreichen seinde lichen Stürme gewannen über Gopencourt in der Richtung auf Rope in der Tat zunächst etwas Boden. Allein ein wuchtiger deutscher Gegenstoß entriß dem Feinde sofort wieder das Ergebnis seiner Anstrengungen. An der Straße Amiens—Rope blieden am Abend des heißen Kampstages zwar noch einige Geländestücke in der Handreifer, allein deutsche Gegenangriffe brachten auch hier



Sinter ben beutichen Linien gufammengefchoffener Heiner frangofifcher Geurmwagen.

mahrend ber Nacht den Reft des preisgegebenen Gebietes Sudlich der Avre litten die frangofischen Borwieber ein. ftoke gang außerordentlich unter dem deutschen Maschinen-

stöße ganz außerordentlich unter dem deutschen Walchinen-gewehrfeuer; ebenso wirke die deutsche Artisserie erneut mit so ausgezeichneter Trefssicherheit, daß die Infanterie nur gelegentlich und überall siegreich ins Gesecht kam. Während die französische Heeresleitung auf unbedingte Fortsetzung der Angriffs an der Westfront drängte und auch ihre Truppen rücksichtslos ins Feuer warf, war dei den Engländern unzwischen unter der Wucht des Eindruckes der ungeheuren Menichenopfer, die der Borftog erfordert hatte, eine beträchtliche Ernüchterung eingetreten. Der eng= lifche General Rawlingson sah sich ploglich gur Sparfamteit gezwungen, da trot der gegenteiligen Versicherungen Lloyd Georges, daß die englische Offensive bei Amiens mäßige Opfer gesordert habe, der in London weisende tanadische Ministerpräsident den Pressertretern äußerst entmutizgende Erklärungen über de Berluste seiner Landsleute gab. Schon vorher war von Reuter bekannt gegeben worden, daß von 390 000 nach Europa verschifften Kanadiern 43 000 den Tod erlitten hatten und die Bahl der Kranken und Berwundeten 119000 betrüge. Neben ihnen hatten die Schotten und Australier besonders schwere Berluste zu verzeichnen. Der Luftrieg erzielte im Monat Juli wieder früher

ungeahnte Ergeb-nisse. Es wurden an den beutichen Fronten 518 feind= liche Flugzeuge, da= von 69 durch Flatwirfung, und 36 Fesselballone ab= geschoffen. 239geg= nerische Flugzeuge fielen in beutsche Hand. Den feind-lichen Berlusten itand auf deutscher Seite die Bernich= tung von 129 Flug= zeugen und 63 Fef= elballonen gegen=

Die Hauptluft= gefechte fanden na= turgemäß über der

eigentlichen Schlachtfront statt. Der 22jährige Flie= gerleutnant Udet (fiche Bild in Band VIII Seite 56). nach Oberleutnant

nach Oberleutnant
Löwenhardts Helbentode der erfolgreichste deutsche Kampfsslieger, erfocht am 16. August seinen 56. Luftsieg, nachdem er an einem Tage, dem 11. August, vier Gegner zum Absturz gebracht hatte. Einen empfindlichen Berlust erlitt die deutsche Luftwaffe durch den Absturz des Kampfsliegers Leutnant Pütter (siehe Bild Seite 7), der 25 Luftsiege zu verzeichnen gehabt hatte. Auch die Franzosen verloren einen ihrer befannteren Flieger, den Leutnant Guarin, dem 23 Luftsiege zugeschrieben wurden.
Auf zahlreiche französische kriegswichtige Pläte wurden wieder von deutschen Bombensliegern Angrisse ausgesührt, besonders auf Calais, Dünkirchen, Boulogne, Kouen, Amiens, Epernan und Paris. Bei dieser Gelegenheit ersfuhr man, daß Calais seit Kriegsausbruch 220 Luftangrissen ausgesetzt war. Die Wirksamseit der Beschießung aus der

Die Wirtsamfeit der Beschiegung aus der Luft (siehe die Bilder Seite 119) läßt sich ermessen ans gesichts ber Menge ber von den Deutschen abgeworfenen gesichts der Menge der von den Deutschen abgeworfenen Sprenglasten. In der Zeit vom 1. Januar dis zum 31. Juli 1918 wurden insgesamt 3 378 256 Kilogramm Bomben gegen seindliche Pläte von militärischer Bedeutung gerichtet. Die Summe verteilte sich auf die verschiedenen Monate so, daß auf Januar 183 568 Kilogramm, Februar 362 600 Kilogramm, März 316 775 Kilogramm, April 253 130 Kilogramm, Mai 830 450 Kilogramm, Juni 672 084 Kilogramm, Juli 759 649 Kilogramm entsielen. In der Nacht zum 16. August flog infolge Bombenabwurfs das Munitionssager von Bauprn unter ungeheuren Explosionen Munitionslager von Bauvry unter ungeheuren Explosionen

in die Luft. Es entstand ein Brand, der weitere Explo-Sionen zur Folge hatte.

Much die feindlichen Bombengeschwader waren tätig. In Karlsruhe bewarfen sie einige Häuser und ein Offizier= gefangenenlager. Aus einem am 12. August Frankfurt gefangenenlager. gesangenenlager. Aus einem am 12. August Flusteller am Main angreisenden Geschwader wurden im Kampf mit deutschen Staffeln zwei Flugzeuge abgeschossen, andere abgedrängt, während die übrigen, von den Abwehrsgeschützen unter Feuer genommen, ihre Bomben nur wahllos über die Stadt abwerfen konnten. Am 14. August wurde ein englisches Bombengeschwader vor Erreichung wirde ein engisches Bombengeswader vor Erreichung seines Zieles zum Kampf gestellt und unter Einbuße von fünf Flugzeugen zur Umkehr gezwungen. Ein anderes englisches Geschwader griff am nächsten Tage Darmstadt an. Dabei gelang es den deutschen Heimatschußssliegern, vier englische Großflugzeuge zu vernichten. Die Franzosen trafen mit ihren Bomben wieder ein deutsches Lazarett bei Montmedy, das laut Fliegeraufnahmen deutslich als solches kenntlich war und auch den Franzosen von lich als solches kenntlich war und auch den Franzosen von früher her bekannt sein mußte. Der Erfolg bestand darin, daß sechs Verwundete und Kranke, darunter zwei Kriegs= gefangene, getötet und fünf in der Nähe spielende Kinder ichwer verlett wurden.

Ein neuer Busammenftoß zwischen beutschen und

englischen Fliegern creignete sich am 13. August im Bereich des belgifchen Rüftengebietes.

Dabei brachten die Flugzeugstreit= fräfte des Warine= forps neun feind= liche Flieger zum Absturz. Leutnant zur See Sachsen= berg, bem erft furg porher der Orden Pour le Mérite verliehen worden war, errang dabei feinen 19. und 20., und Leutnant Oftertamp (fiehe Bild G. 40) seinen 19. Luftsieg. — Auch im Seekrieg gerieten deutsche und eng-lische Streitfräfte wieder einmal zu= fammen. Am Bor=



Das beiß umftriffene Schlof Tillolog, ein ehemaliger Derzogfit, julegt angeblich im Befit bes frangofichen Minifterpräfibenten Clemenceau.

nitag des 11. Ausfischen Seine des mittag des 11. Aussischen Clemenceau.

gust stießen engsische Flotteneinheiten, die sich aus mindestens 25 Linienschifs fen, 6 Panzertreuzern und zahlreichen Zerstörer- und Tor-pedoflottillen zusammensetzen, gegen die Deutsche Bucht vor. An der Spitze fuhren sechs Schnellboote, die anscheinend zum Minenlegen bestimmt waren. Rördlich von Blieland wurde das englische Flottenaufgebot von den auf den frieisiden Inseln stationierten Aufstärungsfahrzeugen und einem in See befindlichen Luftschiff gesichtet. Dieses griff sofort im Berein mit Flugzeugen der Rampsstaffeln Borkum und Nordernen unter Führung der Leutnante zur See Freudenberg (siehe Bild Seite 120) und Hammer die Schnellboote und Torpedofahrzeuge mit Bomben und Maschinengewehren an und hetzte säntliche Schnellboote auber Gesecht. und fette samtliche Schnellboote außer Gefecht, von benen drei sogleich santen, die drei anderen der hollandischen Ruste zustrebten (siehe Bild Seite 121). Auch ein Torpedoboot wurde durch Bomben fo getroffen, daß es in finkendem Zustande gesehen wurde, und ein Panzerkreuzer erlitt schwere Beschädisgungen. Das Luftschiff des Korvettenkapitäns d. Res. Proelh (siehe Bild in Band VII Seite 330) und ein deutsches Flugs zeug wurden infolge der gegnerischen Abwehr abgeschossen. Die rasch dem Kampfplat zustrebenden Gesechtseinheiten der deutschen Hochsen heiten der deutschen Hochsen ben Gegner bereits nicht mehr vor. Die deutsche Lustaufs flärung hatte sicher und zuverlässig gearbeitet, der Kampfgeist der deutschen Luftwaffe und die Bereitschaft der deutschen Flotte hatten ben englischen Borstoß abgeschlagen. Auch die deutschen U-Boote waren troß regster feind-

licher Gegenwirfung mit Erfolg tätig, besonders wieder im Gebiet um England und im Mittelmeer. Sie störten namentlich die Fleisch-versorgung Italiens, wodurch vor allem die Bevölkerung von Mai= land, Como und anderen lombarbischen Städten in große Erregung versett wurde, und den Transportverkehr nach England (siehe die Kunstbeilage). Auch die englische Kriegsslotte hatte Berluste durch die deutsche U-Boot-Kriegssührung zu verzeichnen. Um 15. August sanken gegenüber Scheveningen zwei englische Torpedoboote infolge Torpedotreffer, und am 13. August meldete der deutsche Momiralstabsbericht Torpedotreffer auf zwei von mehreren Zerstörern dischen Städten in große Erregung auf zwei von mehreren Zerftorern begleiteten fleinen englifchen Kreu-zern und auf einer U-Bootfalle. Begen unsichtiger Witterung fonnte gen untagitet Wirkung der Schüsse nicht festgestellt werden. In welch hinterlistiger Weise die U-Bootsfallen von den Engländern zur Bekämpfung der U-Boote angeswerdet werden. wendet wurden, zeigt folgendes Beispiel, das die englische Zeitung "Times" veröffentlichte: Eines Tages hielt ein deutsches U-Boot ein als unschuldiges Sandelsfahrzeug verkleidetes englisches Q-Schiff an. Die Besatung ließ die Boote hinab und verließ das Schiff. Rur eine Frau mit einem Rind in den Armen blieb zurud und lief wie wahnsinnig auf dem Deck auf und ab. Als das Tauch= boot vor dem Fahrzeug anlangte, schleuderte die Frau das Kind, das in Wirklichkeit eine Bombe war, in den offenen Turm des U-Boots und sprengte es auf diese Weise in die Luft. Die Frau wurde, wie der Korrespondent der "Times" aus eigenem hinzufügt, für ihre Tat mit dem Viktoriakreuz auss gezeichnet. — Die französische Kriegsflotte traf gleichfalls ein namhafter Berlust. Sie büßte den am Schut ber Schiffahrt im Atlantischen Ozean beteiligten Ban-zerkreuzer "Dupetit Thouars" ein, der von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. — Im Often klärte sich allmäh-

lich das Berhältnis der Russischen Föderativen Sozialistischen Sowjetrepublik zu den Berbandsmäch= ten. England veröffentlichte gleich= zeitig in Wladiwostof (siehe Bild Seite 122), Murmanif und Archangelst eine Erflärung an das rufsische Bolf, worin es ihm in einem

Atem Beiftand gegen Deutschland, die Besetzung und spätere freiwillige Räumung russischen Bodens verkündete. Japan und Amerika aber, die sich über ihre gemeinsamen Wünsche und Absichten bezüglich der Chinesischen Republik und der Hernaziehung auch deren Armee (siehe die Vilder Seite 123) schon früher verständigt hatte, erließen eine gleichsautende Rundgebung, daß sie Rußland in Frieden lassen und nur den Tschecho-Slowaken Unkerstühung widmen wollten. Am 3. August wurde in Totio amtlich bekanntgegeben, daß ein Teil der japanischen Truppen nach Abereinfunft mit den Bereinigten Staaten den Befehl zur Einschiffung nach Wladiwostof erhalten habe. Die Sowjetregierung erkannte sehr wohl die ihr drohenden Gefahren, und Trotti forderte zu einem bewaffneten Widerstande auf: Alle nach dem



Bur Strecke gebracht!

Often! Das Baterland ist in Gefahr! Lenin richtete an Japan ein Ultimatum und erklärte Rugland im Berteibi-

Japan ein Ultimatum und erklärte Rußland im Berteidigungszustand. In der Folge erschienen wieder russische Schlachtberichte, die von allen Fronten günstige Nachrichten brachten. Trozifi selbst befand sich an der Front gegen die Ischecho-Slowafen. —

Der mit der Bertretung Deutschlands in Moskau besauftragte neue Botschafter Dr. Helfferich hatte an seinem Wirkungsplatz einen heißen Boden gefunden, da laut einer Bekanntmachung der Sozialrevolutionäre die Answendung des politischen Mordes als Kampfmittel besichlossen, die den Beziehungen Deutschlands zu der Mosskauer Regierung gefährlich werden könnten, wurde die

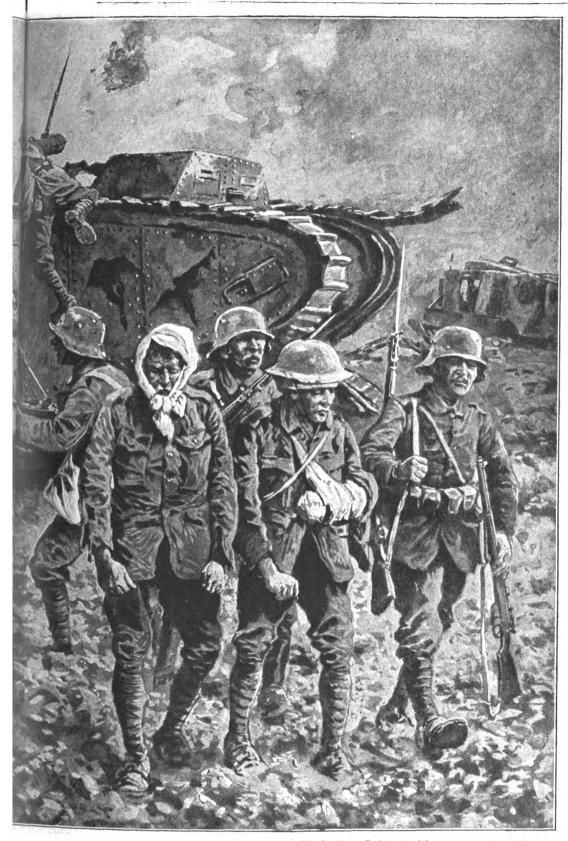

Rach einer Originalzeichnung von Grit Bergen.

einstweilige Übersiedlung der deutschen Gesandtschaft nach Pleskau (Pstow) angeordnet, einem Orte, der dem deutschen Einfluß näher war und doch zugleich durch den Draht mit Moskau in Berbindung stand. — (Fortsehung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

"Hier Maulwurf — —"

Bon Dr. phil. Otto Rubert.

Wir hausten in der zerschossenen Stadt. Ein malerisches altes Rest mußte es gewesen sein, ehe der Krieg darüber hingestürmt war und die jahrhundertealten Ziegelbauten zerschlagen hatte. Nun standen die morschen Reste um uns herum wie die Gerippe von Menschen in den Katakomben. Sie täuschten sast noch den früheren trausichen Ort vor: mit seinen bunten Häusserchen längs des Kanals, mit dem weltabgeschlossenen Beguinenhofe. Aber längst war hinter den wanskenden Häusermasken das Leben erloschen. Dachwerk, Mauern, Möbelreste bildeten ein unentswirtbares Durcheinander zwischen den Mauern, und nur zu den Stunden, wo der Tommy seierte—und das tat er selten!— kamen unter den Trümmerstätten die Soldatengestalten hervor.

Denn unter den Bergen von Schutt und Steinen waren die Reller mit Beton und Gisenbauten zu Unterständen befestigt worden. Ein Raninchenleben führten wir da: wir huschten hinaus, um Nahrung zu holen, in stillen Biertelstunden sagen wir auch ein wenig por dem Baue auf den wadeligen Stühlen, die den Tod der Be-guinentirche überlebt hatten, und lauschten, ob sich unten der Fernsprecher rühren würde, der uns mit unserer Batterie verband. Denn wir gehörten zur Beob-achtung. Über dem Reller, in den Sausresten, war der Betonunter= Stand für den Beobachter errichtet. gegen Sicht gevedt durch die Mauerreste der ehemaligen Be-guinage. Es waren noch ziemlich wohlerhaltene Reste. Sogar eine Art Dach - ein fabelhaftes Ge= wirr von Balken, Latten und Eisenklammern schwebte darüber und sprach allen Gesetzen der Schwerkraft hohn. Ich klomm Schwerkraft hohn. Ich flomm nie die Eisensprossen zum "Turme" empor, ohne mich zu fragen, wann dieses ganze Spinnengewebe aus morschem Holz und Gifen uns soldatisch gesagt — "auf die Haube tommen" würde.

Aber es kam nicht. Mit der eigentümlichen "Burstigkeit", die dem Feldsoldaten eigen ist, bestrachteten wir das beinahe mit rein wissenschaftlicher Anteilnahme. Der Gedanke, daß uns die Balken von oben ungemüklich werden könnten, kam uns eigenklich gar nicht — oder doch sehr zulett. Und mit der gleichen Ruhe folgten wir den Ergebnissen den uns die feindlichen Wassenschaftlich acht Uhr abends in Gestalt einiger Granaten

ming von Fritz Bergen.

in die Stadt zu senden pflegten.

Mit der Freude oder der Entrüstung des Fachmannes folgten
wir von unserer Kellertreppe aus den Einschlägen, beurteilten den gegnerischen Richtkanonier und verzogen uns erst
dann in unser "Gemach", wenn unsere Umgebung uns mit
Ziegelsteinen oder Holzsplittern bedachte — ein untrügliches Zeichen, daß die Sache "näher kam".

Unser Gemach war übrigens großartig. Wenigstens

Unser Gemach war übrigens großartig. Wenigstens für einen Kampfsoldaten. Ver tadellose Betten — Marke "Eierkiste" oder "Stillgelegen! Rührt euch nicht!", ein Regal mit Kochgeschirren und den Anfängen einer Bücherei. Dann hatten wir auch noch einen Ofen, und zwar nicht einen der üblichen Feldöfen, die wetterwendischen kleinen Mädchen gleichen und eben noch purpurn glühen und gleich darauf eiskalt sind, sondern einen ehrlichen, guten "richtig gehenden"

Herd, auf dem man alles kochen konnte. — Wir hatten dazu auch immer etwas. Der Beguinengarten — wundersbarerweise hatte er die Beschießung prächtig überdauert — lieferte Apfel. Und wir kochten Apfelmus. Man kann lich damit stundenlang unterhalten. Es ist das reine Ge= sellschaftspiel. Kurzum: wir fühlten uns sehr behaglich, und daß man hin und wieder von der Ablösung unserer Batterie in dem Abschnitte sprach, gefiel uns gar nicht. Wir wollten die Pflaumen im Beguinengarten noch reifen sehen. Denn Pflaumenmus —!

So gingen die Tage hin. Ein prachtvoller Sommerabend ging über der Stadt zur Rüste. Rot und golden spielte es auf den fabelhaften Hausresten. Jest mußte langsam die Abendbeschießung beginnen. Und richtig! Durch die milde Abendluft fam es gezogen, singend, pfeifend, fauchend — wumm! Richtig. War auf den Marttplat gezielt und nicht schlecht, aha — schon Nummer zwei. Hm — zu weit nach rechts. Nanu? Gleichzeitig einer links? Und wieder einer nach dem Markte Bleinzeitig einet inits? And wiedet einer inach dem Mattie zu? Was war denn das? Das ging ja einfach gegen alle Gewohnheit! Der reine Feuerüberfall. Und dabei ward es immer toller. Einfach ausgeschlossen, die Einschläge richtig zu verfolgen, und plötzlich — wumm! Krach — rechts. Hallo! So nahe — und jetzt vorn — wuiij — Wort: "Die haben uns oben die Bude eingeschossen!" — Wir gehen an die Treppe und fangen an, den Schutt beiseite zu schieben. Eine Menge Ziegel. Ze mehr wir beiseite räumen, um so mehr rutscht die Treppe herunter nach. Endlich scheint der Schutt erschöpft. Aber seine Öffnung, sein Tageslicht — wir leuchten mit der Hinden- burglampe ab. Alle Wetter — über dem Ausgange liegt Beton — ein ganz dicker Brocken, wie ein Deckel. Wir stemmen uns dagegen. Er rührt sich nicht. Und er liegt so blank und nett auf den Kanten, wie — ja wie ein Gradzstein auf einer Gruft. Dieser Vergleich kommt mir ganz unwillfürlich. Und ich fühle, wie mir etwas wie ein Knäuel an der Kehle sitzt. Verschüttet — lebendig begraben —. Der Unteroffizier mag das gleiche empfinden. Er sagt Wort: "Die haben uns oben die Bude eingeschossen!" Der Unteroffizier mag das gleiche empfinden. Er sagt nichts. Ich auch nicht. Aber im trüben Schein der Sinden-burglampe sehe ich: er ist sehr bleich. Ich mag nicht anders ausschauen. Wir sehen auf die Uhren: es ist um elf Uhr nachts.

"Na, sie werden uns schon 'rausbuddeln!" sagt endlich der Unteroffizier. Aber es klingt nicht überzeugend. Wer weiß auch, daß wir hier unten sind? Ja, der Beobachter — Aber den "Turm" haben sie eingeschossen. Der Brocken da oben ist ein Trümmerstück davon. Und der Beobachter wird wohl — ja, er wird wohl tot sein. Und draußen mag



Gin Rampffeld bei Chaulnes.

babb — alle Wetter! — schießt einen Splitter uns an die Ture. Rein in den Bau!

Ich sprang die Treppe hinunter, warf die Türe zu und machte Licht. Der Unteroffizier sah mich an: "Wo schießen sie denn hin?"

sie denn hin?"

"Erst nach dem Markt, jest wahrscheinlich nach dem Sacré-Coeurksofter. Soll ich es hinunter melden?"

"Ist vielleicht das einfachste —"

Ich säute an: "Sier Maulwurf —," so hießen wir, unserer Behausung nach, recht sinngemäß. "Hallo! — Hier Maulwurf! — Hinmenäß. "Hallo! — Hallo! Her Maulwurf! Hallo —."

"Geben Sier Maulwurf! Hallo —."

"Geben Sie mal her!" Der Unteroffizier ,hängt sich an die Strippe'. Aber auch er beschwört die Batterie nicht. Kein Zweisel. Die "Strippe' ist wieder mal zersschossen. Das bedeutet: Leitung abgehen. Und bei dieser schossen. Das bedeutet: Leitung abgehen. Und bei dieser furchtbaren Schießerei — der Reller zittert, als wären wir in einer Paute, auf der eine unsichtbare Sand Armee= mariche begleitet.

Plöglich ein Krach — Staub, Erde — der ganze Reller ploglich ein Read) — Siaub, Erbe — ber ganze Keller zittert, brödelt — von dem Bordbrette fallen die Kochzgeschirre herunter — die Türe dröhnt, kracht — stürzt berstend herein. Hinter ihr her Geröll, Steine, Balkenstücke. Wir warten — eigentlich darauf, daß nun der Rest des ganzen Gebäudes auf uns fällt. Aber das tut er nicht. Wir sehen uns an. Der Unteroffizier sindet das erlösende es aussehen, als ob ein Bolltreffer das ganze Gebaude eingeschossen hätte.

Nichts ist zu hören, als ab und zu entfernte Einschläge. Dann plöglich eine Reihe ganz nahe. Ich ertappe mich bei den Gedanken: "Wenn schon einmal, dann lieber einen

bei den Gedanken: "Wenn schon einmal, dann lieber einen Bolltreffer hier herein, als langsam ersticken —". Bershungern werden wir so leicht nicht. Wir haben ja erst ungern wergangenen Nachmittag Brot gesast. Auch Kaffee ist da, ein Kessel voll Apfelmus. Immerhin, ewig reicht es nicht —. Wenn man nur nach außen hin ein Zeichen geben könnte! Aber die Wände sind so dick, ringsum alles verslassen. Und oben drüber der hohe Schutt. Betonschutt! Nun ja, der Fernsprecher. Aber die Leitung ist ja zerschossen. Trozdem. Der Unteroffizier mag den gleichen Gedanken gehabt haben. Er kurdelt an: "Hier Maulwurf — hier Maulwurf —", ist ja umsonst — oder? — "jawohl —", er schreit es fast: "hier Maulwurf — wer dort? — Hallo — jawohl, ich höre — Menschenskind — Büttner? Sie sind's — dem Himmel sei Dank — jawohl, der Turm ist eingeschossen — wir sind verschüttet — ja, wir sind gessund — Palitzsch? (unser Beodachter) — was? er ist nicht verwundet — hat der ein Glück — sie können nicht ran — aha, deshald vorhin die Schießerei — aber sie wollen's gegen drei Uhr noch mal versuchen — gut — jede Viertelsstunde Leitungsprobe — aber macht six!"

Moral

fich - ins Wirts=

haus; und so zer= stört das schlechte

Wohnen erft das Behagen, dann das

Glud und ichließ=

Schlafburschen=

wesen mit seinen

zerrüttenden Fol=

gen gar nicht zu

reden. Und wie da=

mit auch die Frage der Bevölkerungs= zunahme zusam= menhängt, liegt auf der Hand: den menhängt,

Frauen graut un= ter solch übeln Um=

ständen por einer

weiteren Bermeh=

rung der Rinder=

Männern

zahl.

wohnenden

und

die der Familie, vom

lich

daß der einstür= zende Turm die Drähte nicht voll= ends zerrissen hat= te. Der Unteroffi= zier erzählte mir: der Beobachter ber war wie durch ein Wunder nicht ge= worden troffen und hatte sofort Silfe geholt. Aber der Tommy mußte etwas geahnt has ben. Er hatte sos fort die Hilfsmanns schaften befeuert. Daher die nahen

Einschläge vorhin. Wir sagen und warteten. Viertel= stündlich, fam der Unruf von der Bat= terie. Nie habe ich fo gern ben Sorer ans Ohr genom= men. Es war, als

spräche durch ihn das Leben zu uns Begrabenen. Um drei Uhr begann es leise oben zu scharren. Ganz leise, ganz fern. Dann deutlicher. Wir hörten Stimmen. Wir brüllten Antwort.

Dann begann wieder der Feuerregen. Der Tommy hatte wieder etwas geschnappt. Das Scharren hörte auf. Eine Stunde später ging es weiter. Dann rief es herunter: "Wir müssen aufhören; 's wird helle. Aber heute nacht fommt ihr raus!"

Noch einen Tag, noch volle zwanzig Stunden saßen wir in unserem "Maulwurfsbaue". Ich habe nie eine schönere Sommernacht gesehen, als die über uns strahlte, als wir unsere Gruft verließen



Durch deutschen Fliegerangriff gerftortes feindliches Munitionslager bei Drnes.

### Die Wohnungsfrage nach dem Kriege.

Bon Brof. Dr. Theobald Ziegler (†), Frantfurt a. M.

Die Wohnungsfrage wird uns, wie vor dem Kriege schon und jetzt während des Krieges, nach seiner Beendigung sofort por eine Reihe der wichtigften und der schwierigsten Aufgaben stellen. Denn von ihrer rich= tigen Lösung, von guten und behaglichen Wohnungen, hängt man könnte fast sagen —: das leibliche und das sittliche Sein und Wohlsein des Volkes ab. In den Großstädten ist das enge Aufeinanderwohnen der Aufeinanderwohnen der Bevölkerung eine gesundheit= liche Gefahr, wie sich das nicht nur beim Ausbruch der "spa= nischen Krankheit", sondern na-mentlich auch im Kampf gegen die Tuberfulose und ihre Ber= breitung zeigte; beshalb vor allem hat man schon vor dem Arieg vielfach Hand an die "Sanierung" älterer und be= londers eng gebauter Stadt= quartiere gelegt. Solches Woh= nen ist aber auch ein moralischer Arebsichaden, eine schwere Ge-fährdung des Familienlebens: der Mann, dem es in der über= füllten / Familienstube wohl, nicht heimisch wird, ver= läht die Wohnung so rasch und so oft wie möglich und flüchtet

Und nun er= wartet fast alle Welt, daß nach dem Kriege ein großer Mangel an Wohnungen entstehen werde. Diese An= nahme ist freilich nicht unbestritten; auch hat sie etwas Befremdendes. Denn soundsoviel Menschen werden ja Befremdendes. Denn soundsoviel Menschen werden ja weniger ba sein. Allein auf der anderen Seite wird mahrend des Krieges die Bevölkerung im ganzen doch zugenommen haben, die Zahl der Wohnungen dagegen hat sich nicht nennenswert vermehrt, manche sind wohl auch durch Bernachlässigung vollends verfallen und unbrauchbar geworden. boch da wird man unterscheiden muffen -: nicht allzuviele Mieter werden nach dem Krieg teurere, das heift bessere und größere Wohnungen zu beziehen imstande sein, wohl aber werden recht viele gerade im Wohnen herab-

steigen, zu kleineren und minsteren sich bequemen müssen. Und so wird eine Nachfrage nach billigen, das heißt kleinen und kleinsten Wohnungen von drei, zwei und einem Zimmer entstehen, und gerade sie wer-den nicht in genügender Zahl vorhanden fein. Endlich wollen wir unseren heimkehrenden Tapferen auch nicht zumuten, daß sie die Erdlöcher des Unterstands vertauschen sollen mit taum viel besseren Wohnstätten in der Heimat: sie mussen menschenwürdig untergebracht werben! Daher stammt ja ber Gedanke der "inneren Rolonis sation", der Schaffung von Bauernstellen für Kriegsbeschäs bigte und Beteranen; wobei wir aber ben Nachdruck legen wollen auf die innere Rolo= nisation im eigenen deutschen Land. Denn was wir etwa an den Osten abgeben, das geht, wenn nicht gleich in der ersten, doch sicher in einer späteren Generation dem Baterlande und Volkstum verloren; und dieses braucht für absehbar lange Zeit seine Söhne und seine Töchter für sich; und braucht Arbeiter nicht blog draußen auf dem Land, son= dern auch in den Fabrifftadten für den Wiederaufbau der In=

Also eine Wohnungsnot wird allerdings nach dem Kriege

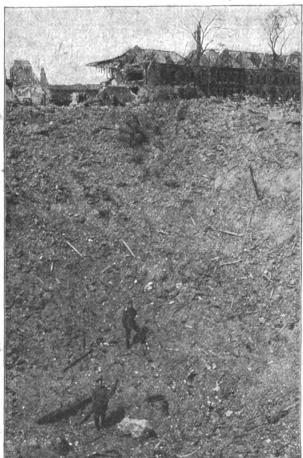

eine fcwere beutiche Fliegerbombe berurfachter Riefentrichter in einer eroberten frangofifchen Drtfchaft.

eintreten, wenn sie auch nicht so groß werden wird, wie man Nach kleinen Wohnungen wird die fie uns prophezeit. Nach frage groß werden; und deshalb droht gerade für sie eine erhebliche Preissteigerung der Mietzinset. Sie macht sich ja teilweise schon jetzt spürbar. Ist sie gerechtsertigt? Ja und nein. Wenn alles steigt, kann der Mietzins allein nicht unerhöht bleiben. Auch für die Häuser nicht, die längst schon fertig dastehen: denn auch für sie werden die Repastationen der Kepastellen der

raturen teurer werden und die Sypothekenzinsen steisgen. Aber vor allem für die notwendigen Neubauten werden die Kosten gewaltig anwachsen, das Bauen wird eine sehr kostspielige Sache werden: der Bauplat, die Materialien, die Löhne alles ist schon gestiegen und wird noch weiter steigen, und das Geld dazu wird eben= falls teurer werden und schwerzu beschaffen sein. So ergibt sich mit Notwendig-feit eine Steigerung der Mietzinse für alte und noch mehr für neue Wohnungen, wobei sich die Preise rasch ausgleichen und sich natür= lich nach diesen als den teureren, nicht nach jenen als den billigeren richten werden.

Doch nicht davon soll stransportbampser, Justichen Doch nicht davon soll stransportbampser, Justichen vor allem die Rede sein, sondern von der Frage der Befriedigung des Bedürfnisses nach Wohnungen selber. Dieses wird sich nach dem Krieg so rasch einstellen, daß — ja daß es schwerlich sofort und allgemein behoben werden kann. Deshalb hat man daran gedacht, der ersten Not durch Baracenbauten abzuhelfen. Da und dort, zum Beispiel in Berlin, wird das nicht ganz zu musehen sein. Ner natürlich ist das ein klober und kein umgehen sein. Aber natürlich ist das ein bloßer und kein guter Notbehelf; denn es verlangt für Dinge, die doch mög-lichst bald wieder vom Erdboden verschwinden sollen, Unsummen; allein für Berlin hat man die Rosten für solche Bauwerke auf 400 Millionen Mark veranschlagt. Das ist licher zu hoch gegriffen; aber die Mahnung birgt diese



Phot. Beil, 3fluftrat.-Wef. m b. &. Rapitanleutnant v. Schrader, Führer bes beutiden U = Bootes, bas ben englischen Transportbampier "Bu-

Zahl doch in sich, daß man danach trachte, so rasch wie mög-lich zu wirklichen und endgültigen Neubauten zu kommen. Entschließt man sich aber dazu, so wird es nötig sein, mit staatlichen und kommunalen Zuschüssen die Zuschäfteit anzuregen und sie zu ermöglichen. Solche Zuschüsse, mindestens in Form einer Aberlassung von billigen Bauplätzen, werden, soweit Staat und Gemeinde nicht selber bauen, in erster Linie gemeinnützigen Baugenossenschaften zuzuweisen sein, aber auch Privatleuten, die unter den erschwerten Umständen ohne

sie ihr Geld kaum noch in Häusern würden anlegen wollen.

Sehr schwierig ist dabei die Frage, ob man die Buschüsse etwa an bestimmte Bedingungen fnüpfen folle. Bedingungen knüpfen solle. Zwar einfach zu besahen wird sein, daß man, im Anschluß an die schon bestehenden Bauordnungen, den mit solchen Zuschüssen gewise Berbesserungen der Bauweise aufertent alle Kond in Kond mit erlegt, also Sand in Sand mit threr Gewährung eine Wohnungsreform herbeiführt, durch die die bisherigen ge= sundheitlichen und mora= lischen Schäden vermieden werden und die häklichen Mietkasernen in Zukunft ver-schwinden. Das ist nichts ans



Leufnant 3. S. Freudenberg, Bührer der Jagditaffel Bortum bei ber erfolgreichen Abwehr des englischen Flottenvorstoßes in die Deutsche Bucht.

deres als ein Stück vernünftiger und gesunder Bevölkerungspolitik und liegt ebenso im Interesse der einzelnen Mieter wie im Interesse von Bolk und Staat und Gemeinde im ganzen. Nicht so einsach zu beantworten ist die andere Frage, ob an die Gewährung dieser Juschüsse auch Bedingungen über die Höhe des Mietzinses geknüpft werden oder ob man die Kegelung der Mietpreise dem freien Spiel von Angebot und Achfrage überlassen soll und überlassen zum Mährend des Krieges mer des Eingerissen überlassen fann. Während des Krieges war das Eingreifen ber Mieteinigungsämter auch in dieser Beziehung segens-reich und gegenüber gewissen Härten für die Familien der im Felde Stehenden nühlich und geradezu notwendig;



Deutsche Binienschiffe und Torpeboboote auf ber Fahrt,

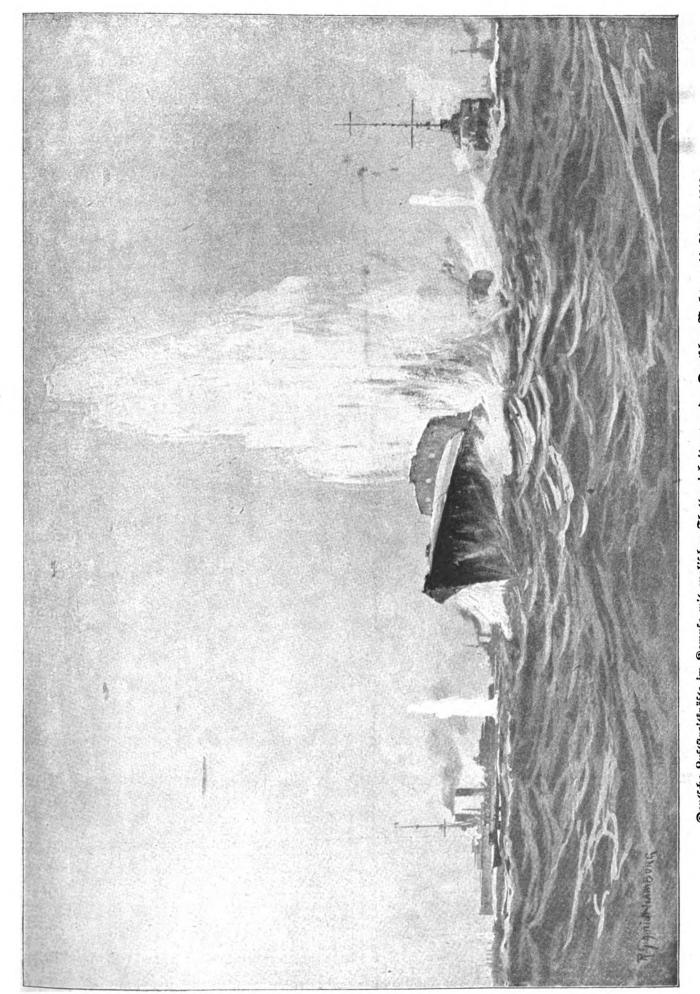

Deutsche Luftstreitträfte im Kampfe mit englischen Flotteneinheiten bor der Deutschen Bucht am 11. August 1918. Beltreffer auf einem englischen Schnelboot. Nach einem Originalgemälde von R. Schnibt, Handurg.

IX. Banb.

auch nach dem Kriege in der Übergangszeit wird ein solcher Ausgleich von oben und von außen her nicht sogleich ver= schwinden dürfen. Aber sobald wie möglich werden wir auf diesem Gebiet, wie auf so manchem anderen, doch zur alten Freiheit des Abereinkommens und Bertrags zurucktehren muffen und wollen. Durch das freie Spiel der Rrafte wird sich die Sache gewiß rasch, wenn auch nicht ohne blei-

bende Berteuerung regeln.

Und so tann man in der Frage, ob später wieder Freiheit oder immer noch Zwangswirtschaft gelten soll, schließlich den Ergebnissen einer Broschüre über "Die Wohnungs= versorgung nach dem Kriege" zustimmen, deren Verfasser Georg Haberland seine Ausführungen dahin zusammenfaßt: "Die einzige wirksame, zwedmäßige und billigfte Magnahme zur Bermeidung jeder Wohnungsnot ist die Herstellung endgültiger Bauten. Die Möglichkeit, die dazu notwendigen Waterialien zu beschaffen, ist vorhanden. Wan vermeide Materialien zu beschaffen, ist vorhanden. Man vermeide für ihre Beschaffung die Zwangswirtschaft, zu der die Ersfahrungen auf anderen Gebieten (ich würde sagen: nicht durchweg) ermutigen. Die Bestriedigung des Wohnungsbedürfnisse erfolgt am besten durch die (ich würde sagen: wörlicht) krois schutzissung der mirklostlischen Größen: möglichst) freie Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte. Je schneller diese einsetzt, desto früher werden wir zu befriesdigenden Berhältnissen gelangen." Hinzuzusügen wäre dem nur noch die Wahnung, daß Staat und Gemeinden sie auf diese Kampflinie zurückgeworfen wurden, um die nun ein heißes Ringen begann. In schweren Kämpfen wurde der nördlich vom Grappamassiv gelegene Monte Prassolan erstürmt und endlich nach erbittertem Kampfe auch die letzte nördliche Vorhöhe des Grappamassivs, der Monte Pertica, im Sturm den sich zäh wehrenden italienisschen Gebirgstruppen entrissen. Gleichzeitig gingen andere österreichischzungarische Seeresteile von Nordosten und Osten gegen die Grappahöhe vor und nahmen den Monte Spis nuccia, sowie dann auch den Osthang des Monte Comba, wodurch der Monte Palsone, das Außenwerk des Monte Grappa nach Osten, von zwei Seiten umklammert wurde. Auf diese Weise erschien die Lage der gesamten Gebirgsfront zwischen Brenta und Piave auf das äußerste gefährdet, und es ist daher ohne weiteres zu verstehen, daß die Italiener alles aufboten, um sich aus dieser unheilvollen Berstrickung

undes unsolen, um sig uns vieset unterworten versituting zu lösen und den Gegner aus der unmittelbaren Nähe des Grappamassivs zurückzuwersen. Frische Divisionen wurden herbeigeführt und in der Front Monte Asolone—Monte Pertica und Monte Spis-nuccia ein gewaltiger Vorstöber eingeleitet, um dieses Ziel zu erreichen. Nachdem eine mächtige zu diesem Zwecke zusammengezogene Artilleriegruppe den Vorstoß durch wütendes Trommelfeuer eingeleitet hatte, brachen die Italiener zum Sturme vor. Doch kaum hatten die italie=

nischen Bataillone die bedenden Graben verlaf= sen, brach ein wahrer Feuerorkan über sie her= ein. In dem Hagel der schweren Eisengeschoffe der österreichisch = unga= rischen Artillerie, deren Granaten auf dem har= ten Felsboden mit be-sonders guter Wirfung platten, in dem Streu= feuer der Schrapnelle flo= gen die vorstürmenden Brigaden in Fezen aus= einander, Maschinenge= wehre hämmerten aus Granattrichtern, hinter Felsblöcken und Graten hervor, und das wohlge= zielte Feuer der Mann= lichergewehre rig tiefe Furchen in die vorfluten= den Angriffstaffeln. Un=

ter großen Berlusten brach der erste Angriff zusam-men. Aber die Italiener

ließen nicht nach. Immer neue Bataillone stürzten sich in ben Kampf. Tagelang dauerten diese wilden Stürme, dann sahen die Italiener ein, daß hier nicht vorwärts zu kom= men war und stellten dieses nuglose Anrennen ein.

Die nächsten Monate verliefen ruhig im Grappagebiet. Die Osterreicher und Ungarn verzichteten darauf, gegen diese stellung frontal Sturm zu laufen, da ein Erfolg hierdurch äußerst fraglich war. Es schien vorteils hafter zu sein, sie durch Flankenstoß an anderer Stelle aus= zumanövrieren und so den Gegner zu ihrer Aufgabe zu veranlassen. Die Italiener aber hatten von den ersten An= griffen genug und begnügten sich damit, die Stellungen weiter auszubauen. So war bis auf kleine Scharmühel teder Patrouillen und Stoftruppen alles ruhig, bis der Biaveübergang der Ofterreicher und Ungarn und dann piavendergang der Opterreicher und Angarn und dann deren sich als notwendig ergebender Rückzug auf das östsliche Piaveufer neues Leben in die erstarrten Formen des Stellungskampfes brachte. Die italienischen Truppen an der Gebirgsfront sahen ihre Kameraden an der Piave siegreich, die Heere Haben dem Rückzuge. Nun wollten sie auch das Ihrige tun, um den verhaften Gegner weiter in das Kohirge hinginzungeren. Eine naus große Offens in das Gebirge hineinzuwerfen. Eine neue große Offen-live wurde vorbereitet, und mit brausendem Jubel stießen die Italiener gegen die Höhen um den Grappa herum vor,

die das erste k. u. k. Rorps besetht hielt. Aber der Traum von Sieg und Erfolg nahm sehr rasch ein Ende. Die Männer vom ersten österreichisch-unga-rischen Korps fühlten sich keineswegs durch den Fehl-



Blid auf Bladimoftot.

nicht sparen mögen mit Beihilfen, sei es durch Berbilligung von Baupläßen und Baumaterialien, sei es durch Verbilligung von Baupläßen und Baumaterialien, sei es durch direkte Gewährung von Geldzuschüssen für Baugesellschaften und private Bauunternehmer; und daß sie sich dadurch eine Handhabe verschaffen mögen zur Verbesserung der Bausweise in gesundheitlicher, sittlicher und womöglich auch in ästhetischer Beziehung!

#### Der Rampf um die Grappahöhen.

Bon Rriegsberichterstatter Walter Dertel. (hierzu bas Bild Seite 124/125.)

Zwischen Brenta und Piave, hart am Rande der obersitalienischen Tiefebene, ragt als letzter Bergwall eine Gesbirgskette auf, deren Mittelpunkt der 1779 Meter hohe Monte Grappa bildet. Wie ein großes Sperrfort sich ershebend, bildet dieses trotige Gebirgsmassiv den Schlüssel der ganzen Gebirgsfront zwischen Brenta und Piave. Im Osten durch den Monte Pallone, im Westen durch den Monte Cornosega gedeckt, steht man an diesem Abschnitt der Kampsfront einer äußerst schwer zu bezwingenden Stellung gegenüber.

Schon vor dem Beginn der großen deutsch = öster= reichisch-ungarischen Offensive hatten die Italiener diesen letten Höhenzug, der dem Angreifer den Austritt in die oberitalienische Tiefebene sperrte, mit allen Mitteln der modernen Befestigungskunst ausgebaut und diese sestungsartige Ausstattung noch wesentlich verstärkt, als



### Typen der chinesischen Urmee, die von den Engländern als künftige Verbündete angesehen wird. Nach englischen Darstellungen.



Artillerie ber Gubarmee.



Belfauffchlagen.



Sorniften der Nordarmee.



Die Berpflegungsabteilung ber dinefifden Nordarmee.



Transport bon leichfen Gefchugen.



Urtillerie auf bem Marfche.



Feuernde Batterie.



Die Eroberung einer Höhe im Grappa-Gebiet durch die k. u. k. Truppen des I. Korps am 15. Juni 191



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Theo Matejto.

schlag an der Piave gebrochen, wie die Italiener fälschlich annahmen. Der mit großer Tapferkeit und unleugbarem Schneid unternommene italienische Angriff wurde abgeschlagen, und dann ging das erste Korps zu einem fraftvollen Gegenstoß über, der die Italiener nicht nur auf ihre eigenen Linien zurückwarf, sondern, über diese hinaus vorbrechend, bis tief in die italienische Kampffront eindrang. Einige Borhöhen des Grappamassivs wurden den italienischen Gebirgstruppen, die auf einen derartig wilden Gegenstoß nicht gefaßt waren, im raschen Anlauf entrissen. Aus Angreifern waren sie plöglich zu Angegriffenen geworden. Mit Handgranaten und Messern arbeiteten sich die Steirer vorswärts, alles überrennend. Gewandte Stohtruppen umssaften die Borhöhen, die die italienischen Besatzungen, die den Rüczug verlegt sahen, die Hände als Zeichen der Ergebung hochhoben (siehe Bild Seite 124/125).
Scharenweise wanderten die Söhne Italiens in die Gefangenschaft während sich die Ernberer auf den geschiensten der

Gefangenschaft, während sich die Eroberer auf den gesnommenen Söhen zur Berteidigung einrichteten. Die Alpini und Bersaglieri, die an den eifrig schanzenden

keltisch=katholische und eine germanisch=protestantische und ähnlich Indien sogar in vier rassenhaft außerst verschiedene Gruppen zerspalten ift, die der Sindu, der Drawida, der Schwarzen (Kol), endlich der Tibeto-Barmanen, ist die einseheinsche Bevölkerung am Nil durchaus einheitlich. Sie spricht nur eine einzige Sprache, Arabisch. Sie hat dieselben Interessen gegen den gemeinschaftlichen Feind, den Engländer. Gegenüber den 12½ Willionen Agyptern und Länder. Beduinen, die sich ohne weiteres miteinander verständigen können, spielen die 150 000 Griechen, die 60 000 Italiener und einige andere Bölkersplitter keine allzu große Rolle. Die Engländer aber, deren Jahl während des Weltkrieges beständig schwankt, haben insgesamt, Krieger wie Bürger, nie mehr als 300 000 ausgemacht. Ein Unterschied ist allerbings bei den Einheimischen festzustellen, ein religiöser. Gegenüber den Mohammedanern stehen die Kopten. Ihre Jahl erhebt sich indessen noch nicht auf eine Willion, und ihre Sprache, ein später Ausläuser des Altägnptischen, ist Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ausgestorben; so reden die Ropten heutzutage Arabisch.

Bbot. Berl, Muftrat .- Gef. m. b. s

Enthullung eines Dentmals für gefallene beutsche Flieger an ber Palaftinafront. Sauptmann Schaumburg bale bie Weißerebe.

Steirern vorbei in die Gefangenschaft wanderten, blidten trübe brein.

Sie hatten sich den "Sieg" über die Österreicher und Ungarn ganz anders vorgestellt. Seit jenen Tagen herrscht aber wieder Ruhe an der

Grappafront.

### Die Bedeutung Agyptens.

Bon Privatdozent Dr. Albrecht Wirth.

Der Rhedive, der jahrelang in der Schweiz und dann einige Monate in Konstantinopel gelebt hat, während sein Land von Berwandten (wenn auch nur dem Namen nach) beherricht murde, hat nach furzem Aufenthalt in Berlin auch dem deutschen Großen Sauptquartier einen Besuch abgestattet. Bei der Gelegenheit hat er sich wiederholt in Gesprächen sowohl mit dem Deutschen Raiser, der den Rhediven im Sauptquartier empfing, als auch mit Admiral v. Sinte und anderen Perfonlichkeiten über die ägnptische Frage ausge= anderen Persönlichkeiten über die ägyptische Frage ausgesprochen. Er hat dabei auch, wie dies seit Jahren die jungsägyptische Partei getan hat, Irland und Indien herangezogen, um durch Hinweis auf dortige nationalistische Erscheinungen die ähnlichen Justände am Nil zu beleuchten. In der Tat, wenn wirklich das Selbstbestimmungsrecht der Bölker, wie es die Berbandsmächte fordern, zum obersten Grundslat werden soll, dann hat Agypten den gleichen Anspruch wie das "Smaragdeiland" der Iren und wie die Hingruch wie das "Smaragdeiland" der Iren und wie die Hingruch Anspruch. Während nämlich die Bevölkerung Irlands in zwei große, bitterlich miteinander perseindete Gruppen, eine zwei große, bitterlich miteinander verfeindete Gruppen, eine

Früher hing die fop= tische Rirche mit der abes= finischen zusammen. Der Regus Regesti, der Be= herrscher Abessiniens, ge= bietet heute über ebenso-viele Mohammedaner wie Christen. Er ist in jedem Falle ein Gegner der Briten, wenn er auch aus Borsicht diese Gegner= schaft nicht allzusehr be= tonen darf. Er ift über= haupt ein Feind der Beft= machte, da er von Ita-lienern und Franzosen ebensowenigetwas Gutes erwarten darf wie von den Engländern. gegen steht sich ber Regus fehr gut mit den Deut= schen, deren Unterneh-mungsgeist gerade in der letzten Zeit vor dem Kriege Abessinien wirtschaftlich zu erschließen und zu die= sem Zwecke deutsches Ra= pital hinzuziehen sich bes mühte. Abessinien, an dessen Erwerbung schon

Rarl Peters vor einem Dritteljahrhundert dachte, wäre für Deutschland auch in Zukunft einmal äußerst wertvoll als

Landbrücke nach seinen Kolonien in Mittelafrika. Den Kopf aber zu dieser Brücke würde Agnpten darstellen. Außerdem hat, wie der Khedive mit eindringlicher Entsscheidenheit auseinandersetze, Agnpten eine weltgeschichtssche liche Bedeutung, weil es den Suezkanal beherrscht und dadurch zu einem Teile die Beschaffung der Rohstoffe vermittelt. Nach Ansicht des Khediven hängt mit der ägnptischen Frage die zufünftige wirtschaftliche Entwicklung aufs engste zusammen. Großbritannien trachtet nach einem Weltsmonopol des Rohstoffverkehres. Den Schlüssel dazu sieht der Rhedive im Suezkanal, und dieser Schlüssel ist in Engs lands Hand! Es ist daher notwendig, daß Deutschland seine Aufmerkamkeit mit steigender Kraft den Fragen des Orients und besonders auch dem Suezkanal widmet. Das ist umso nötiger, als niemals der Seeverkehr durch den Landvertehr überwunden, geschweige denn ausgeschaltet werden kann. Je ein Kilometer Eisenbahn kostet 200 000 bis 400 000 Mark, die Wasserstraße aber kostet nichts. Darin ist der tiefste Grund für die Billigkeit, für das Aberge-wicht des Seeverkehrs zu suchen. Außerdem hindert nicht ein Schiff das andere, wie ein Bahnzug den anderen und in dem Bauche eines großen Schiffes verschwinden die Ladungen von sehr vielen Bahnzugen. Man mag deshalb die Bagdadbahn ausbauen, man mag neue Linien durch Raukasien, durch Persien führen: man wird niemals im= stande sein, mit dem Geeverkehr durch den Guegkanal erfolgreich wettzulaufen.

Saben wir demgemäß ichon zwei Geiten ber welt-

in the little



Englische Kavalleriepatrouille an der Grenze von Sudpalaftina, nach Waffer grabend. Rach einer englischen Darfiellung.

strategischen Lage Agyptens festgestellt: die Beziehungen nach Süden, nach Abessiehungen nach dem Roten und Deutsch-Ostafrika, ferner die Beziehungen nach dem Roten und Indischen Meere, wie nach Ostasien und Australien, so hat sich seit einem Jahre noch eine dritte Beziehung mehr und mehr geltend gemacht, die nach Norden, nach Syrien, von dem bereits ein stattlicher Teil, mehr als halb Palässtina, durch die Engländer besetzt worden ist. Hier ist eine Erscheinung hervorzuheben, der wir recht oft in der Geschichte begegnen. Noch nie haben sich friegstüchtige Erscherer, die sich im Niltale einwurzelten, mit Agypten bes gnügt; noch immer sind sie darüber hinausgegangen und haben die Hände nach der Sinaihalbinsel, nach Syrien, ja, nach halb Vorderassien ausgestreckt. So war es bei den Pharaonen, als die Thutmosien geboten, und wiederum, als Necho dis Karchemisch am Euphrat vordrang; so war es unter den Ptolemäern, die zeitweisig dis zum Südslaume Anatoliens geboten, so unter den Mamelucken, die mit Seldschufen und Mongolen um Syrien kämpsten; so bei Napoleon Vonaparte, der, kaum im Besicke Agyptens, gegen Jassa und Zerusalem ausbrach. Seit reichlich zehn

Jahren streben denn auch die Engländer nach dem Besitze Spriens. Seit mehr als fünfzig Jahren erörtern sie die Rotwendigkeit, eine Bahnverbindung zwischen dem Suezskanal und Basra am Schatt el Arab herzustellen, und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, das Hinterland einer solchen Bahnstrecke Weltbritannien einzugliedern. Für alle derartigen Unternehmungen ist Agypten das Ausgangsland. Noch ein anderer Ausstrahlungskreis ägyptischer Wirs

Noch ein anderer Ausstrahlungskreis ägnptischer Wirfungen ergibt sich in der Welt des Panislamismus. Seit den ersten Anfängen der allmohammedanischen Bewegung ist Kairo deren Brennpunkt gewesen. Hier liesen vielleicht noch mehr Fäden zusammen als in Jildis Kiosk oder in Mekka. Die mohammedanische Hochschule, die von 10 000 bis 20 000 Studenten besucht wird, el Azar, versorgt mit der Theologie und der Propaganda des Islams ganz Afrika. Die geistigen Bruderschaften des Islams, an erster Stelle die Senussi, haben im Nillande ihren Sig. Bon ihnen aus wird der Gedanke des Panislamismus und damit die Feindschaft gegen Deutschlands Feinde, gegen England, Frankreich, Italien, in das ganze mohammedanische Afrika getragen. Ihre Sendboten erreichen den Tschadsee und die Guineas



Ramelgefpann einer englischen Feld-Telegraphen- und -Fernsprechabteilung in der Bafte bon Gudpalaftina. Nach einer englischen Tarftellung.

fuste; sie gehen nach Britisch=Ostafrika, ja bis zum Sambesi. Während des Krieges versuchten die Führer der Pan-islamiten, die Senussi, auch territorielle Erfolge zu er-ringen. Sie vertrieben die Italiener aus dem Inneren Tripolitaniens, und sie setzte sich gegen Azypten in Bewegung. Die an neuzeitliche Kriegführung kaum gewöhnten, mit heutigem Kriegsgerät nur ganz dürftig ausgerüsteten Scharen der Senussi vermochten jedoch den Panzerwagen und großen Geschüßen der Engländer nicht

widerstehen. So haben die Bri= ten den Angriff abgeschlagen und so= gar ihre Stellung nach Solum bin und darüber bin= aus noch weiter ausgebaut. Die ausgebaut. Eisenbahn, die bis= her nur zu den Ge= staden des Mariut= sees führte, haben ie bis Solum ver= längert. Diese Strede bildet den Anfang einer gro= gen nordafrikani= schen Überland= Uberland= die einst linie . Agnpten mit Alge= rien und Marotto verknüpfen wird. Auch dieser Linie wird es nicht mög= lich sein, den Gee= verkehr auszuschal= ten; sie hat aber infofern mehr Aus= sichten, als manche andere Überland= bahn, als die Häfen ander ganzen nord= afrikanischen Rüste nur äußerst spärlich und mit wenigen Ausnahmen auch äußerft schlecht find und dadurch ber Geeverfehr sehr beschränft wird. Sodann mürde eine solche Riesen= strede, die Alexans drien mit Tanger verbindet, örtlich von großem Werte sein und bisher unbebautes Land Much erschließen.

seitlich angebrachtes Bisier und nimmt Sohen- und Seitenrichtung durch das Drehen kleiner mit Sandgriffen versehener Räder. Un leichten Schiffsgeschützen ist eine nach hinten weisende Krücke angebracht, gegen die der Schüße beim Zielen die Schulter lehnt. Bei Seegang wird das Rohr durch Schneckenradübertragung in die gewünschte Richtung gebracht, die durch Handräder vom Richtenden betätigt werden. Bei glatter See dagegen gestattet die vollkommene Ausbalancierung des Rohres durch Schulters druck gegen die Krücke sogar die 10,2 = cm = Ranone

Gine englische Bliegerabwehrtanone mit Offizier und Bedienungsmann. Rach einer englischen Darftellung.

diese heilsame Wirfung wurde von Agnpten ausgehen.

### Englische Fliegerabwehrkanone.

Bon Ronteradmiral a. D. M. Foß. (Siergu das obenftehende Bilb.)

Bei der Beschießung von Flugzeugen oder Luftschiffen handelt es sich um Ziele, die sich sehr schnell bewegen. Dazu fommt, daß ihre Lage das Einrichten des Geschütes erschwert.

In unserer Abbildung zeigen wir eine hierfür besonders

In unserer Abbildung zeigen wir eine hierfür besonders gebaute englische Kanone neuester Art, deren Richt= und Zieleinrichtungen den schwierigen Verhältnissen angepatt sind. Sie führt die Bezeichnung "Archibald", wie es denn in England vielsach geschieht, daß derartigen Neuschöpfungen schöne Namen mitgegeben werden.

Erläuternd sei folgendes bemerkt: Die Zahl der Bezdienungsmannschaften eines Geschützes ist von dessen Größe abhängig und schwankt von 2 dies Mann beim Dreipfünder dies zu 7 oder 8 bei der 10,2-cm=Schnelladekanone. Beim Feldgeschütz, wie zum Beispiel bei der französischen 75-mm-Schnelladekanone, richtet der Schütze das Kohr über ein

wie ein Gewehr einzurichten.

Soll ein Luft= seug mit einem zeug Vierzöller beschof= sen werden, so nimmt der Schütze fen die Höhenrichtung mit dem Söhen-bogen und ichwenkt das Rohr seitlich, indem er Entser= nung, Geschwindig= feit von Geschoß und Ziel sowie die vom Luftschiff oder Flugzeug verfolgte Richtung entspreschend berücklichtigt. Die Nummer 2 der Bedienungsmann= schaft, der "Lader", ftößt mit einer Sand die Batrone ins Ladeloch und wirft mit der anderen den Verschluß zu. Schüke hat Der Schütze den Finger am Ab= zugsdrücker und feuert im gegebe= nen Augenblicke ab. Das Rohr läuft unter dem Stoße des Schusses zurück und wird durch Rraftwafferdrud selbstätig wieder in die Feuerstellung vorgebracht. Damit

ist es für die Auf=

nahme der nächsten Ladung und den folgenden Schuß

bereit. Die Num= mern 3 und 4 der Bedienungsmannschaft halten die weiteren Patronen be-reit, bedienen die Jündvorrichtung des Geschosses ver reichen die Patrone der Nummer 2 zu. Der Verschluß wird geöffnet, die Patrone dabei selbsttätig ausgeworfen, und von da ab wiederholt sich der soeben geschilderte Bor= Der Richtkanonier hat nach Beobachtung des Fluges des letten Geschosses die Visierung entsprechend verbessert und kann nun versuchen, mit dem nächsten Schuß zu

Bei Dunkelheit wird das Zielfernrohr elektrisch besleuchtet; es ist aber nicht so leicht, das Ziel beim Abkommen richtig ins Fadenkreuz des Fernrohrs zu bekommen. Um das Einschießen bei Nacht zu erleichtern, werden leuchtende Geschosse, die Briten nennen sie "Suchgeschosse", verwendet. Gegen Luftziele gelangen je nach den Umständen Schrap-nelle, Spreng- und gewöhnliche Granaten zur Verwendung. Die Hotchkikkanone kann bei jeder Höhenlage des Rohrs geladen werden; bei den anderen britischen Schnellsladekanonen ist es nötig das Rohr dazu in eine genähernd

ladekanonen ist es nötig, das Rohr dazu in eine annähernd horizontale Lage zu bringen. Das bedeutet natürlich einen Zeitverlust und beeinflußt die Feuergeschwindigkeit ungünstig.

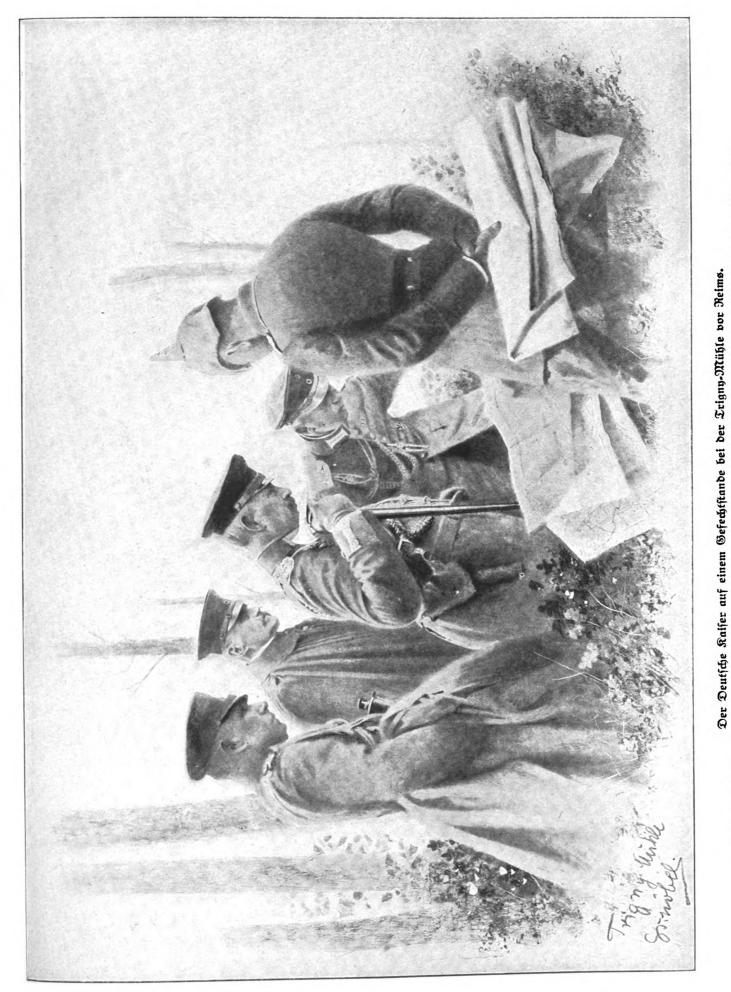

Bon links nach rechte: Hauptmann b. Alfemann, Exzellenz Lynder, der Deutiche Kaifer, Flügeladjutant Hauptmann Mewis, Hauptmann Eboemiffen. Rach einer im Befige des Leutichen Kaifers befindlichen Originalzeichnung des der Kronprinzenarnere zugeteilten Artegsmalers Projesjor Geod Cadobel.

## Die Geschichte des Welkfrieges 1914/18.

Der machtvolle Angriff der Franzosen an der Weftsfront, der bereits am 16. August zu einem neuen Großstampftag geführt hatte, steigerte sich am nächsten Tage abermals zu noch vermehrter Heigefeit; die Anstrengungen des Feindes erreichten ihren Gipfelpunkt beiderseits der Avre. Dort rangen Franzosen, untermischt mit Kanadiern, vom frühen Worgen dis zum späten Abend mit den zähe in ihren Stellungen sessiblieden Sturmwellen erhöhte nicht nur die Bedeutung und die Wucht der Angrifsstöge, sondern vermehrte auch die französischen und englischen Berluste. Das Ziel, Rohe (siehe Bild Seite 134), blieb den Franzosen noch immer fern, und alle noch so wuchtig durch Sturms noch immer fern, und alle noch so wuchtig burch Sturmwagen vorgetricbenen Angriffe wurden trot mannigfacher Wiederholung der Sturmläufe an Brennpuntten wie Lafsignn, zwischen den Straßen nach Rone, Royon, Chaulnes und Beuvreignes, schon im deutschen Abwehrseuer zusungunsten des Feindes beendet oder durch Gegenstöße der Deutschen wettgemacht.

Südlich der Avre mühte sich der Feind mit Tank-angriffen ab, von denen einer allein mit 30 Panzer-wagen vorbrach. Sie wurden von der deutschen Arwagen vorbrach. Sie wurden von der deutschen Artillerie zerschmettert oder durch ihren Feuerhagel zur Umt.hr gezwungen; zum Teil gerieten sie auch in den B. sit der Deutschen. Deren Gegenangriffe gestalteten sich des sonders dei Tillolon, wo sich die Leichen getöteter Feinde zu grausigen Hausen türmten, verheerend für den Gegner. Als die deutsche Infanterie aus dem Park des Ortes gegen den Feind anlief, brausten auch deutsche Bombens und Schlachtslieger zur Unterstützung des Gegenstoßes heran und fügten dem Feind durch wohlgezielte Bombenabwürfe

und Befdiegung mit Maschinengewehren beträchtliche Berluste zu. Als der Tag sich neigte, stand der Feind in den-selben Stellungen wie zu Tagesanbruch; aber Tausende seiner Streiter bedeckten das Kampffeld, und Tausende suchten den Weg in die Feldlazarette.

General Foch durfte in diesem Augenblick trop der so

General Joch durfte in diesem Augenblick trotz der so deutlich gewordenen Schwierigkeiten seiner großzügigen Unternehmung seine Angriffe nicht aufgeben.

Der 18. August zwang infolgedessen die Heeresgruppe Bochn, um die Einheitlichkeit der Berteidigung und der Gegenunternehmungen der Deutschen zu sichern, zu neuer Abwehr ungestüm vorgeworfener seindlicher Divisionen. Die Tags zuvor geschlagenen Berbände waren, soweit irgend möglich, aufgefüllt, neue Panzerwagen herangeschafft worden, und dann wiederholten sich die Sturmläufe auf dem Leichenseld der Bortage. Mit dem gleichen Ergebnis! Nordwestlich von Roye verdessern die Deutschen ihre Stellungen noch durch einen Gegenstoß; beiderseits der Straße Amiens—Roye rieden sich französische Regimenter und Tankgeschwader in mehrsachen vergeblichen Angriffen auf. Süd-

Amiens—Roye ricben sich französische Regimenter und Tantgeschwader in mehrfachen vergeblichen Angriffen auf. Südlich der Avre kämpste der Feind zunächst erfolgreich bei Beuvreignes, an dessen Bestrand er Eingang fand. Weiter gaben die Deutschen aber keinen Raum, sondern hielten sich hartnäckig am Ostrande des zerschossenen Ortes.

An die sem Tage zeigte sich der Feind auch zwischen Die und Aisne besonders rührig. Am frühen Nachmitztag des 18. August entwickelte sich die Tätigkeit der beiderseitigen Artislerien zu einem machtvollen Zweikampf; gegen Abend hielt die französische Leitung bereits die Zeit zu schweren Angriffen gekommen, die zwischen Carlepont und dem Raume südösstlich von Nouvron mit äußerster Er-



Sturmfruppen überfchreiten mahrend des feinblichen Sperrfeuers im Mergengrauen bie Milette. Rad einer Originalzeichnung bes Rriegsteilnehmers Leutnants b. Ref. Billy Müller, Gera.

bitterung begannen. Aber alle Tapferkeit der feindlichen Kolonnen war vergebens. Nach mehrstündigem, erbittertem Ringen saben sie, Kanadier und Franzosen, schon vor den eigentlichen Kampfstellungen der Deutschen fest, die in Staub und Sitze unerschrocken standhielten. — W. iter südlich, in dem Abschnitt zwischen Solssons und Reims (siehe

lich, in dem Abschnitt zwischen Soissons und Reims (siehe die Kunstbeilage), entwickelten sich an diesem Tage nur kleisnere Infanterisgesechte, wie z. B. an der Besle die Braisne.
Ein neuer Borstoß der Feinde am 19. August gestaltete sich wieder zu einer ungeheuren Kraftanstrengung. Foch sah sich immer noch zu Stirnangriffen gezwungen, nachdem die Flankenunternehmung vom 8. August nach anfänglichen Erfolgen ihr Ziel nicht erreicht hatte. Der Heldenmut der Deutschen erfuhr jedoch auch angesichts der gewachsenen seindlichen Kraftentfaltung nicht die mindelte Schwächung. Ihre Manneszucht und Schlagfreudiakeit befähigte sie auch Ihre Manneszucht und Schlagfreudigkeit befähigte sie auch jett wieder zu überlegener Abwehr der Franzosen und Engländer. Mit unerschütterlicher Ruhe ließen sie den Feind dies auf ganz nahen Abstand herankommen; dann fegte plöglich das wohlberechnete Maschinengewehrfeuer die seindlichen Sturmwellen nieder. Oftmals sprangen deutsche Soldaten in solchen Augenblicken aus ihren Gräben

tillerie, aber auch der Infanteric, die ihm mit Maschinen= gewehrfeuer und Handgranaten den Weg verlegte (siehe Bild Seite 133). Dennoch faßte General Foch am 20. August die Sturmwagen erneut zu einem Gewaltstoß zusammen, der ebenfalls auf den Durchbruch berechnet war. Zwischen Dife und Aisne (siehe die Bilder Seite 130, 131 unten, 132 und 134 oben), auf der etwa 20 Kilometer breiten Front von Sempigny die slier Aisne, prallten seine Schlachtwagen zur Einleitung einer neuen großen Entschungschlacht mächtig vor; doch hier ließ sich Foch nicht am Einsat dieser Wasser allein genügen. Minenwerfer und Gschütze aller Kaliber schleuderten ungezählte Granaten gegen die deutschen Stelslungen und rückwärtigen Verbindungen. Dazu wurde vom Feinde eine von ihm in diesem Umfange noch nicht angewandte Bergasung des Rampfgelandes und der dahinter gewandte Vergalung des Rampsgenandes und der daginet gelegenen Abschitte eingeleitet, die allein schon den un= bedingten Erfolg zu verdürgen schien. Die Panzerwagen= massen und die ihnen nachfolgenden dichten Infanterie= wellen brachen in der Tat in die deutschen Verteidigungs= anlagen ein oder drückten deren Besatzungen zurück. Aber schon in den Mittagstunden stand die gegen sieben Uhr morgens von Feinde begonnene Schlachthandlung für ihn



Deutsche Brude über bie Misne.

heraus und vermehrten die feindlichen Berluste auch noch burch Infanteriefeuer, das von ihnen stehend freihändig mirch Insanterieseller, ods don ihnen siehend freihandig in die dichten Wellen abgegeben wurde. Der seindliche Feuerriegel, der dauernd auf den Avreübergängen lag, und das Sperrseuer der seindlichen Batterien, das die deutschen Berbindungen undrauchden machen sollte, ver-sehlten ebenfalls ihren Zweck. Mit hingebender Treu versahen auch die Nachrichtentruppen, Fernsprecher, Melde-gänger und greiter ihren schweren und entsagungspollen gänger und -reiter, ihren schweren und entsagungsvollen Dienst. Was immer der Feind an Truppen zwischen Crapeaumesnil und Fresnières, Lassigny und Thiescourt einsette, reichte stellenweise nur aus, die Deutschen in blutige Nahkampfe zu verwickeln. Dann griffen diese zu Bajonett, Dold und Handgranate und wurden auch im Nahgefecht der Gegner Berr; meift scheiterten an den bezeichneten Bunkten die Borftoge der Feinde ichon im deutschen Abwehrfeuer. Die Bernebelung seiner Angriffe trug dem Angreifer ebenfalls keinen Borteil ein. Zwischen Carlepont und Nouvron spannten die Gegner all ihre Kraft desgleichen aufs neue vergeblich an; die Deutschen machten hier in Gegenstößen zahlreiche Gefangene.

Belde außerordentlichen Mittel der Feind aufwandte, zeigte die Zahl von 500 Sturmwagen, die jett schon vor oder hinter den deutschen Linien zerschossen dalagen, als Zeugen der glänzenden Abwehrtechnik der deutschen Ar-

nicht mehr günstig. In den Infanteriehauptlinien des Abschnittes Carlepont—Blérancourt—Bezaponin—Pommiers wurde der feindliche Ansturm völlig gebrochen. Der Feind suhr aber unermüdlich und durch die Unmasse der von ihm puhr aber unermudich und durch die Unmasse der von ihm vergeblich gebrachten Opfer wenig abgeschreckt mit seinen Sturmläusen fort; die in die Nacht hinein wiederholten sich verzweiselten Durchbruchsversuche der Franzosen, die namentlich ihren schwarzen Truppen die härtesten und unsmöglichsten Aufgaben zumuteten. Zu ihrer gründlichsten Ausnuhung als Kanonensutter und Sturmböde hatte General Foch aus niedergekämpsten schwarzen und weißen Aufgateriodinssingen neue Kommseinheiten durch Zusammen. neral Foch aus niedergekämpften schwarzen und weißen Infanteriedivisionen neue Kampseinheiten durch Jusammenslegung von zwei weißen Infanterieregimentern und einem schwarzen geformt. Beim Angriff stand das schwarze selbstwerständlich in erster Linie; über seine Leichen sollte der Weg der weißen Franzosen in das Sinterland der deutsschen Linien führen. Diese Rechnung Fochs stellte sich als unrichtig heraus; denn weder schwarze noch weiße Franzosen konnten des deutschen Widerstandes Herr werden. Im Bereich des Juvignyrückens holten die Deutschen gegen den allein hier vorübergehend weit vorgestoßenen Feind mit kampferprobten Jägerregimentern zu einem tatkräftigen Gegenstoß aus und warfen den Feind mit schwersten Berlusten für diesen auf Bieuxy zurück.

bruch nach Laon erstrebte und Nonon in den Ruden zu kommen suchte, wurde gleichzeitig im Norden wieder ein Höchstmaß von Kampfkraft entfaltet, um ben Stragenstern Rone der deutschen Sand zu entreißen. Nordwest= lich des Ortes sette der Feind eine der besten Rampfeinheiten ein, über die er überhaupt verfügte: die aus drei Jägerbatail= lonen beste hende 47. fran= zösische Division. Ihr aus dem Bracquemontwalde Angriff porquellender entwickelte fich unter ftar= fem Ginfat von Banger= wagen zu einem Sturm= stoß von äußerster Erbit-terung. Trop aller Anstrengungen vermochte sie aber keinen Fortschritt zu erzielen. Nicht nur die Sauptverteidigungs= linie der Deutschen blieb unangetastet, auch ihr

Vorfeld wurde ihnen nicht einmal entrissen; der schwere Angriff der Feinde wurde vielmehr aufgefangen, so daß die aus Garde-Ersat und niedersächsischen Truppen bestehende angegriffene deutsche Division am Spätnachmittag zum Gegenangriff schreiten konnte und die französischen Jäger aus ihren Stellungen hinaus bis an den Westrand des Bracquemontwaldes trieb. Unter Mitnahme von mehreren Maschinengewehren und etwa 100 Gestangenen kehrten die deutschen Sieger auf ausdrücklichen Befall mieder in ihre Ausgeneitellung auf ür

fangenen kehrten die deutschen Sieger auf ausdrücklichen Befehl wieder in ihre Ausgangstellung zurück.

Heftige Zusammenstöße trugen sich auch im Abschnitt zwischen Avre und Dise zu. Beiderseits von Crapeaumesnik, südlich davon, beiderseits von Lassignn, und auf den Höhen süden südwestlich von Noyon rafften sich die Franzosen mehrsach zu heftigen Sturmstößen auf, wurden aber schon vor dem Einfall in die deutschen Linien oder darnach im Gegenstoß abgeschlagen. Für die Franzosen, die fast ausschließlich die Last dieser schweren Angriffe auf sich genommen hatten, bedeutete der Berlauf des 20. August eine kaum zu verwindende blutige Niederlage, bei der eine ganze Anzahl neu ausgestrischter Regimenter weitere empfindliche Schwäschungen erfuhr. Dabei war es General Foch nicht ges

lungen, durch den Stoß auf die deutsche Flanke zwischen Dise und Aisne die sich in Frontangriffen verblutenden nördlicheren Streitkräfte zu entslasten.

Mit umso größerer Entschlossenheit führte er neue Rampsträfte am 21. August gegen die Deutschen ins Feuer. Unter Ausnuhung der hellen Wondnacht feuerte die feindliche Artillerie unablässig auf den anscheinend immer noch von den Deutschen besletten Rampfabschnitt und faste ihre Schlagstraft in den frühen Worsgenstunden zu einem vierstündigen Trommelsfeuer von überwältigensder Wucht zusammen. Dann brach der feindliche Ansturm östlich der Dise vor; aber er stieß ins Leere und verpuffte nutslos und



Bon ben Deutschen gebaute Ranalbrude bei Gt. Mard.

boch opferreich. Die Deutschen waren wieder zu dem Verfahren der beweglichen Verteidigung übergegangen und hatten in der Nacht, trot der Mondhelligkeit vom Feinde undemerkt, das Feld geräumt. Unvorsichtiges Nachdrängen führte den Feind in das zusammengesakte Feuer im Hinterhalt bereit stehender Geschütze und Maschinengewehre, verwirrte seine Neihen und nahm den Kämpsenden das Vertrauen zu ihrer Führung. Er erzielte infolgedessen nur geringen Gesändegewinn nördlich der Straße Blerancourt—Trosly. Seine mehrsach wiederholten Versuche, auch süllich der genannten Straße weiter zu kommen, scheiterten an der Festigkeit der deutschen Gegenwehr. An der Marsainschlucht war der Feind vorübergehend eingedrungen, nuchte einem wichtigen deutschen Gegenstoh aber sofort weichen. Die Deutschen zogen sich dann in der Nacht zum 22. August zwischen Versuchen Versuchen Soissons auf das nördliche Ailetteuser (siehe Vilden Seite 129) zurück. Starke französische Angriffe trasen nur dei Maniscamp und Pont St. Mard (siehe die Vilden Sachutsompanien, die dann ebenfalls kämpsend hinter den Ailetteabschnitt zurückzingen. Damit war die Schlacht zwischen Dise



Blid in bas Misnetal. Im Sintergrunde ber Chemin bes Dames.



Deutscher Cturmtrupp greift unter dem Schuge des durch Rebelbomben herborgerufenen Rauches eine fturmreif geschoffene Drtichaft amischen

und Aisne als Abwehrschlacht so gut wie beendet, und

zwar troß der Geländepreisgabe zugunsten der Deutschen. Sie war aber nur ein Teil der dritten großzügigen Rampshandlung, mit der General Foch die Entscheidung an der deutschen Westfront zu erzwingen hoffte. Der größere und noch blutigere Kampsanteil war den Eng-ländern vorbehalten. Sie hatten am 20. August den Franzosen noch den Bortritt zu lassen, zeigten sich aber an diesem Tage kan zuf ihren Sauntabschnitten nom Weere die südlich Tage schon auf ihren Hauptabschnitten vom Meere bis südlich von Arras mit b. sonderem Eifer tätig. Im Raume von Opern und im Kemmelgebiet (siehe Vild Seite 135) versuchten sie b. sonders heftige Borstöße, ohne nennenswerte Erfolge erzielen zu können. Ihr Sauptstoß traf die Deutschen am 21. August nicht unvorbereitet zwischen Albert und Arras in der Richtung auf Bapaume. In Berbindung mit dem am Tage vorher entschlicken französischen Ansturm sollte der englische Gewaltstoß wie das andere Glied einer Jange auf die dazwischen dei Roye am weitesten nach Westen ausgeduchtet liegenden deutschen Frontabschnitte wirken. Wieder standen, wie am 8. August, Geschwader von Hunderten von Panzerwagen bereit, wieder wartete auch engslische Riterei zum raschen Borstoß nur auf den Beschlisches Führers, wieder hatten sich die Engländer der Stoßtraft richte granzische zuglischer Londern die Swal weuseländische nickeuropäisch-englischer, sondern die Englander der Stogtrast nichteuropäisch-englischer, sondern die smal neuseeländischer Divisionen bedient, denen, wie herkömmlich, das Hauptopfer an Blut zugemutet werden sollte. Nach einem mehrstündigen Trommelseuer setzte sich die englische Kampffront zwischen Mogenville und dem Raume südlich von Arras und der Ancre in Bewegung. Die Tatsache der Unsichtbarkeit ihres Nahens infolge des Nebels führte aber nicht zu der beabsichtigten Aberraschung der Deutschen.

Diese hielten die vorderften Stellungen, entgegen den englischen Annahmen, nur mit geringen Streitkiaften bunn besetzt. Uber sie rollten die bicht gedrängten Banzerwageng schwader allerdings mit Leichtigk.it hinweg; vor den deutschen Hauptkampsstellungen dagegen kam die engslische Sturmflut zum Stehen. Die tapfer aushaltenden Sicherungsposten hatten die Einheitlichk.it des Borprallsschon erheblich gestört, aber vollends in Berwirrung geriet der feindliche Angriff erst vor den Schlachtstellungen der Deutschen. Die bereitgestellte englische Kavallerie sand keine Gelegenheit zum Eingreifen. Die Deutschen Ichritten keine Gelegenheit zum Eingreifen. Die Deutschen schritten durch machtvolle Gegenstöße sogar zur Wiedereinnahme des preisgegebenen Geländestückes.

Der offenbare Migerfolg schreckte die Feinde nicht von der Fortsetzung ihrer Angriffe am 22. August ab. Die Engländer stürmten auf dem Kampfselde des Bortages wieder mit äußerster Kraftanstrengung, dehnten ihre Sturmläuse aber auch nach Süden durch Wiederaufnahme der Angriffe auf dem Schlachtselde zwischen Ancre und Somme aus, so daß die neue Schlacht, mit Ausnahme eines Abschnittes an der Ancre nördlich von Albert, von Mogenville bis zur Somme aufloderte. Auf dem Kampfplaße südlich von Arras kamen ihnen die Deutschen am 22. August mit Gegenstößen zuvor. Bagern, Sachsen und Preußen warfen zwischen Mogenville und Miraumont den Feind noch während der Entwicklung seiner Streitfrafte samt seinen Bereitschaftstellungen zurud und verhinderten so seine Un= griffsabsichten.

Als er im Laufe des Tages noch mehrfach versuchte, aus der Linie Puisieux—Beaumont—Hamel und von anderen Stellen aus gegen die Deutschen Sturm zu laufen, mußte



Frangöfifche Aberläufer in ben Rämpfen gwifchen Misne und Marne.

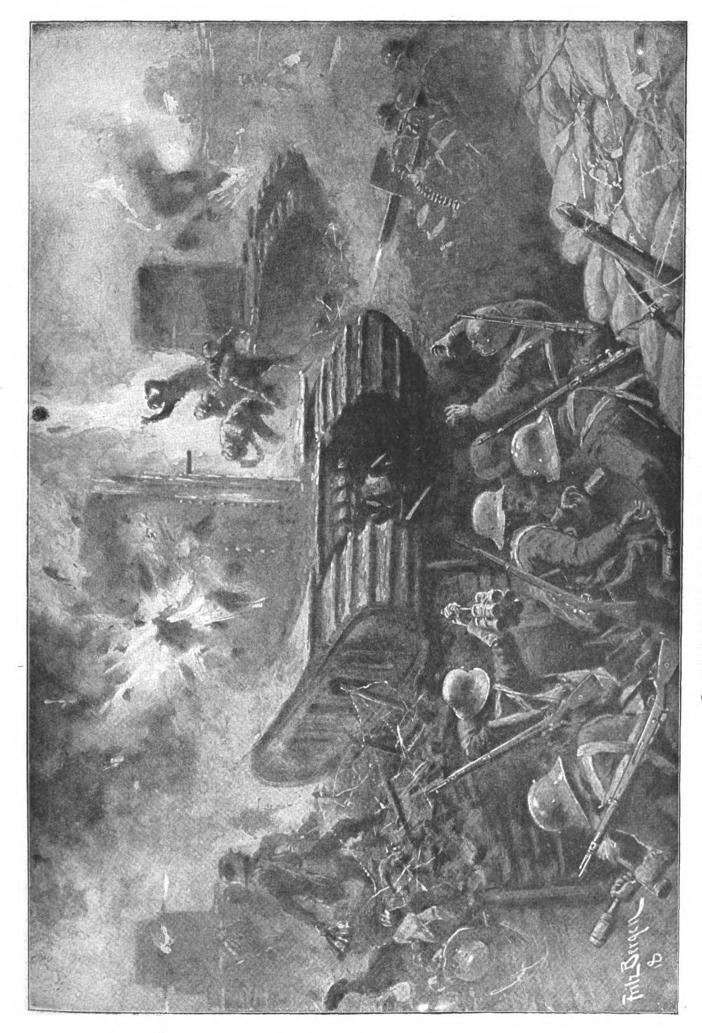

Deutsche Grabenbesagung bei der Abwehr englischer Sturmwagen. Rach einer Originalzeichnung von frig Bergen.

er wie am Bormittage erkennen, daß die deutsche Abwehr

nicht zu überwinden war.

Hinter einer Feuerwalze vorwärtsdrängend, gelangte indes der Angriff der Engländer zwischen Albert und der Somme über die Straße Albert—Bray hinaus nach Osten. Nun aber sammelten sich hier Württemberger, S. ffen und Preugen zu einem fraftvollen Gegenstoß; offen auffahrende Batterien schossen die Bangerwagen der Engländer zusammen, nördlich von Bran schon zum Nachstoß eingreifende feindliche Reiterei wurde fast völlig vernichtet.

warfen sich hier aber preußische Regimenter in seine nordöstliche Flanke und schlugen ihn über den Ort hinaus wieder Südlich davon rang sich der Feind unter schwersten Einbußen bis Behagnies vor und drängte die Deutschen auf der ganzen Linie bis Miraumont durchweg 2 Kilometer Sudlich von Miraumont, bei Samel, gludte den Engländern der Abergang auf das östliche Ancreufer; daber nahmen die Deutschen ihre Stellungen von der Ancre gurud. Diese unwesentlichen Frontveränderungen beeinflußten das Gesamtergebnis des Tages auf diesem Teil der Angriffsfront



St. Mard; im Sintergrund ber Chemin bes Dames.

Kämpfend rückten die deutschen Truppen vor und zwangen die gelichteten feindlichen Reihen, ihre Ausgangstellung wieder aufzusuchen. Bis in die Nacht dauerten die Teiltämpfe an.

Der 23. August brachte wieder eine Berbreiterung der Angriffsfront. Südöstlich von Arras bis in die Gegend von Chaulnes, also südistlich der Somme, verharrten die Engsländer im Angriff, nachdem stärkster Artilleriekampf vorangegangen war. Südöstlich von Arras stürzte der Gegner beiderseits Boyelles kraftvoll vor; seinem Anprall wichen die Deutschen befehlsgenäß auf Croisilles—St. Léger aus, wicht ahne in er-

nicht ohne in er= bitterten Nachhut= fämpfen bem Feinde Opfer Schwere aufzuer= legen. Weiter füd= lich nahmen die Deutschen in der Linie St. Léger— Achiet le Grand-Miraumont Den Rampf an. Bei bem lettgenann= ten Orte Berichellte allein viermal wie= derholter Anfturm der bedeutenden feindlichen Über= macht; heldenhaft trotten die Deut= schen den Panzer= wagengeschwa=

dern; der Bize= wachtweister Bauermeifter von

der 2. Batterie des Reserveartisserieregiments Nr. 21 wurde für seine Rühnheit in der Bekampfung der feindlichen Sturmwagen im deutschen Seeresberichte genannt; nicht weniger als sechs Pangerwagen der Engländer vernichtete er mit feinem Gefdut.

Mit frischen Greitkräften suchte der Feind sodann am Nachmittag seine zahlenmäßige Überlegenheit aufs neue zur Geltung zu bringen. In der Mitte zwischen St. Léger und Achiet le Grand glücke ihm j. zt ein Einbruch in die deutschen Stellungen bei Morn. Im richtigen Augenblick



Rechts St. Mard, links Le Rhu, im Sintergrund ber Chemin bes Dames,

nicht im geringsten: der übermächtige englische Ansturm war vollständig abgeschlagen.

Sudlich der Somme holte fich der Feind eine neue Riederlage in der Linie Cappy—Foucaucourt—Bermandovillers von denselben preußischen Truppen, die dort auch schon am 9. August den Durchbruchsversuch der Engländer in eine blutige Niederlage verwandelt hatten.

Der mit dem schweren Ringen zu Lande verbundene Lufterieg zeigte die deutschen Flugstreitkräfte aller Arten

auf der Höhe ihrer Leiftungsfähigkeit. Un der Spige der deutschen Rampf= flieger ftand jest, den anderen weit voraus, Leutnant Udet (siehe Bild in Band VIII Seite 56) mit sei= nem am 23. Au= gusterfochtenen 60. Luftsieg. Sauptsmann Berthold Bild in IV Seite (fiehe Band 386) stürzte nach seinem 44. Luft= jiege ab; er erlitt ichwere Berletzun= gen, die jedoch nicht lebensgefährlich

waren. Die feinds lichen Truppens fammelpläte des



Blid auf ben Marttplag von Rone.

Commegebietes wurden von Bombenfliegern mit Wurfgranaten und von Schlachtfliegern mit Maschinengewehren erfolgreich angegriffen. Auch zwei Maschinengewehren erfolgreich angegriffen.

Panzerwagen wurden von einer Jagdstaffel vernichtet.
In der Nacht zum 22. August gegen Karlsruhe fliegende seindliche G.schwader von insgesamt zehn Flugzeugen wurden zum planlosen Abwurf ihrer Bombenlast geswungen, zum Kampf gestellt und bütten sieben Flugzeuge zeuge ein.

Dünkirchen hatte nicht nur heftige Angriffe der Deutschen aus der Luft zu ertragen, sondern wurde auch wieder das Ziel einer Unternehmung des Seekrieges. In der Nacht zum 23. August stießen deutsche Torpedoboote von der flandrischen Küste gegen Dür kirchen vor und gerieten dabei mit feindlichen Torpedostreitkräften zusammen. Zwei der feindlichen Zerstörer wurden durch deutsche Torpedotreffer versenkt, während die deutschen Boote nach Erfüllung ihres Auftrages vollzählig und ohne Verluste in ihren Ausgangsshafen zurücksehrten.

Das Juli-Ergebnis des deutschen U=Bootfrieges mit 550 000 Tonnen versenkten seindlichen Schiffsraums übertraf das des vorhergegangenen Monats um einige tausend Tonnen. Zu den Juni-Berlusten traten noch wenigstens 28 000 Tonnen hinzu durch schwere Beschädigungen, die seindliche Schiffe zwangen, zur Ausbesserung Häfen anzulausen. Dadurch waren sie auf Monate hinaus außer Bers

Beweis für die hohe artilleristische Gesechtstraft der deutsschen U-Boote war der Umstand, daß die angegriffenen Städte nicht unmittelbar an der Rüste liegen. Wilmington liegt oberhalb einer schmalen Fluhmündung, Charleston innerhalb einer Bucht mit vorgelagerten Inseln. Die vielgerühmte amerikanische Küstenverteidigung hatte zweisellos völlig versagt.

Ju einem politischen Zwischenfall führte der Tauchbootkrieg Ende August mit Spanien. Der spanische Ministerrat gab am 20. August auf Drängen der Freunde der Berbandsmächte, die sich dort bisher noch in der Minderheit besanden, de kannt, daß die Regierung im Falle einer neuen Torpedierung eines spanischen Schiffes den Schiffsraumausfall aus den in spanischen Häfen liegenden deutschen Schiffen ersehen wolle. Spanien sei gewillt, am Kriegsende die beschlagnahmten Schiffe an Deutschland zurückzugeben. Gegen diese Absichten legte die deutsche



Anmarich beuticher Referben gum Remmel. Rach einer Originalfarbitige bes Kriegsmalers Albert Reich, München.

kehr gesett. Amerika und England zusammen hatten an neugebauten Schiffen den 550 000 durch Versenkung aussgeschiedenen Tonnen, günstig gerechnet, nur 300 000 neusgebaute Tonnen entgegenzustellen; für die ersten sieden Monate des Jahres 1918 stellte sich die Rechnung so, daß 905 000 neue englische und 815 000 neue amerikanische, also insgesamt 1,72 Millionen Tonnen seindlichen Schiffsraums, 4,3 Millionen in derselben Zeit versenkten Tonnen gegensüberstanden.

Am 15. August wurde zum erstenmal im Berlauf des Krieges die am er i kan i sche Küste aus deutschen Geschützichen des schutzes die am er i kan i sche Küste aus deutschen Geschützichen deutschen deutschen deutschen deutschen und Wilmington standen im Feuer deutscher Tauchbootgeschütze. In beiden Orten befanden sich wichtige militärische Anslagen; die Stadt Charleston in Südkarolina war zudem Sitz der Besehlsführung des 6. Abschnittes der amerikanischen Küstenverteidigung. Wilmington im Staate Nordkarolina, ein Mittelpunkt der amerikanischen Kriegsindustrie, gehörte zum 5. amerikanischen Küstenverteidigungsabschnitt. Ein

Regierung entschiedenste Verwahrung ein. Dabei konnte sie mit Recht darauf hinweisen, daß kein spanisches Sandelsschiff in Ausübung berechtigten und die deutsche Kriegführung nicht beeintächtigenden Verkehrs versenkt worden war.

nicht beeintächtigenden Berkehrs versenkt worden war.
Die versenkten spanischen Schiffe waren nichts anderes als Opfer der Geldgier, da ihre Besitzer rücksichtsols spasnisches Leben und spanisches Gut zur Berfügung der Feinde gestellt hatten. Eine Beschränkung des U-Bootkrieges zusgunsten der spanischen Dienstleistungen für die Feinde Deutschlands konnte billigerweise der deutschen Regierung nicht zugemutet werden.

nicht zugemutet werden. — Die schwierigen Schiffshrtsverhältnisse im Mittelmeer gestalteten die wirtschaftliche Lage besonders Italiens recht bedenklich. Kohlen und Getreide sehsten den italienischen Großstädten und ihrer umfangreichen Kriegsindustrie. Das Drängen der Engländer und Franzosen auf italienische Entslastungsunternehmungen konnte die italienische Regierung mit eifrigem Drängen nach wirtschaftlicher Entlastung durch seine Verdündeten beantworten. Rach der Sicherung der

Biavestellungen lag dem italieni= Schen General Diaz in erster Linie dar= an, die Bedro= hung von der Ge= birgsfront (fiehe die Bilder Seite 136 und 137) her aus dem Wege zu schaf-fen. Diesem Ziele galten die schweren italienischen Un= griffe um die Mitte des Monats Au= gust, besonders gegen die Stellungen der Diter= reicher und Un= garn im Tonale= gebiet. Deren vor= geschobene Ge= birgsposten wichen dabei wohl etwas zurück, in den Sauptstellungen wurde aber der italienische Angriff aufgefangen, und



Der Tonale-Pag, ber Schauplag ber für bie öfterreichifch-ungarifchen Truppen erfolgreichen

dann rückten die Berteidiger den geschwächten Italienen nach und besetzten die zunächst preisgegebenen Hochgebirgstellungen wieder.

Auch in Albanien holten sich
die Italiener neue
Schlappen. Dort
stich Generaloberst
v. Pflanzer = Baltin am 22. August
aufs neue gegen
die feindlichen
Stellungen vor
und durchbrach sie
zwischen Berat und
Fieri, so daß er
sich bis auf die
Höhe süblich von
Kuzari vorarbeiten
konnte; gleichzeitig
sielen die Stellungen der Feinde
nordwestlich von
Banar. (Gorts. solgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Aussegen eines Wasserflugzeuges.

(Diergu bie Bilber Seite 139.)

Die Wasserslugzeuge waren wegen ihres verhältniss mähig großen Gewichts und der daraus entspringenden beschränkten Flugzeit zunächst nur zur Ausklärung von

Rüstengebieten bestimmt, wozu von den größeren Seemächten zahlreiche Seeflugstationen eingerichtet wurden. Ronnte die Heimatstation aus irgend einem Grunde nicht mehr erreicht werden, so wurde die nächstgelegene aufgesucht. Aber der Seekrieg forderte bald die Verwendung des Flugzeuges auf hoher See, als es sich als eines der



Bau einer Alpenftrage an ber italienifden Front burch öfterreichifd-ungarifde Golbaten.



Ofterreichifch-ungarifche Tragtiertolonne in ben Bergen an ber Gubweftfront. Rach einem Originalgemalbe von M. Singer.

besten Aufklärungsmittel erwies und der Typ so weit entwicklt war, daß er sich für viele Stunden in der Luft halten konnte. Die aufzuklärenden Seegebiete und anzugreisenden seindlichen Küstenpläße lagen oft Hunderte von Seemeilen von den heimatlichen Stütpunkten entsernt, die die Flug-IX. Band.

zeuge vielleicht erreichen konnten, aber erst nachdem ein großer Teil ihrer Brennstoffe verbraucht war. Um diesen Nachteil zu beseitigen, wurden schwimmende Flugstationen eingerichtet, die die Flugzeuge möglichst nahe an ihr Tätigkeitsgebiet heranschafften. Hierzu wurden zunächst altere

Rriegschiffe und später besondere Flugzeugmutterschiffe (siehe den Aufsat in Band III Seite 417) verwendet, deren Decke regelrechte Flugzeughallen tragen, aus denen die Maschinen mittels Ladebäumen und Dampswinden herausgehoben und auf das Wasser gesetzt werden. Zu diesem Zweck befindet sich in der Mitte der Tragslächen ein kurzes Stahltau, in das ein Haten eingehängt wird, der sich an einer Kette oder einem Stahlläuser befindet, die über die Spitze eines Ladebaumes nach den Trommeln non Dampswinden laufen, ma lie aufs und abgerallt werden von Dampfwinden laufen, wo sie auf- und abgerollt werden tönnen, wie das auf jedem Frachtdampfer beim Laden und Löschen der Ladung geschieht. Die Bedienung dieser Ladewinden erfordert ganz besondere Umsicht wegen der Empfindlichkeit der Flugzeuge. Bei ruhiger See ist das Aus- und Einseten ziemlich einsach; besonders schwierig wird aber diese Arbeit bei Seegang, wobei die Flugzeuge nur dank äußerst geschicktem Manövrieren des Schiffs-führers und des beteiligten Personals vor einem Zusammenstoß mit dem Mutterschiff bewahrt werden können. Bereits beschädigte Flugzeuge erschweren naturgemäß das Ein-

Im Laufe des Krieges haben außer den eigentlichen Mutterschiffen auch Kreuzer und sogar Torpedoboote, zum Beispiel bei den deutschen Unternehmungen gegen Rußland, Wasserslugzeuge an Bord nehmen mussen, ohne daß der Einbau besonderer Borrichtungen möglich war. Es zeugt von großer Geschicklichkeit der Besatzungen, daß das Aus- und Einsehen ohne Beschädigungen vor sich ging. Auch das "Wölschen" des deutschen Hilsekreuzers "Wolf" überstand mehrere hundert Mase dieses Manöver, ohne

havariert zu werden.

### Wüstenmarsch.

Von Theo Malade. (hierzu bas Bilb Seite 140/141.)

Es war im Hochsommer 1916. Wir zogen gegen den Suezfanal von Berseba aus, 100 Kilometer südwestlich von Jerusalem (siehe die Karten in Band I Seite 399 und Band V Seite 247), der Stätte, da die Erzväter ihre Herden tränkten, zunächst unmittelbar nach Süden nach Nordsinai hinein, dann mit starker Rechtsschwenkung dem Mittel-ländischen Weere zu, wo in der Wüstenstadt El Arisch, hinter ihren Dünen und Palmenhainen, die Versammlung des deutschen Expeditionskorps stattsinden sollte: Waschinengewehre, schwere Artillerie, technische Truppen, Feld-lazarette und alles, was an Stäben und Bagagen dazu gehört. — Es war ein Etappenweg, wohl an die 250 Kilogehört. — Es war ein Etappenweg, wohl an die 250 Kilometer lang, zur Hälfte gebahnt und begleitet von dem Schienenwege der strategischen Sinaibahn, die letzte Hälfte auf ödem Wüstenpfad, teilweise ein paar Wagendreiten schwal, teilweise kilometerdreit, in zahllosen Nebenpfaden sich verlierend, manchmal hart gedörrt und zerrissen vom Sonnendrand, manchmal fuhhoch von Flugsand bedeck, so daß Räder und Kamelhuse darin versanken.

Zuweisen, 50, 70 Kilometer, soweit das Auge reicht, ringsum nichts als die in der fahlen südlichen Nacht blendende Helle weißen Kalkseins, auf den der Mond wunderliche Schattenspiele der dahinziehenden Menschen und Tiere malt, dann wieder ungeheure Flächen niederen Ginsters und

malt, dann wieder ungeheure Flächen niederen Ginfters und Kruppelholzes mit schwarzen Schlagschatten gleich Teufelsfingern, por denen der kleine anatolische Gaul ober das Maultier scheut. Ober eine groteste Gebirgsszenerie mit scharfen Steigungen, tahl aufragenden Rlippen und Schluchten. Ab und zu auch ein flaches Tal grüner Gerftenund Durrhapflanzungen, zwischen hohen Bergen eine Dase mit Bäumen und Gräsern, als hätte hier inmitten von Ode und Grauen die Natur dem Menschen mit Absicht

ein Fleckhen geschaffen, an dem er sich erholen könne.
So ziehen wir dahin, jede Abteilung für sich, in großen, oft tagelangen Abständen, Nacht für Nacht, Stunde um Stunde in gleichem Tatt. Denn tagsüber wird geruht. Da flüchtet alles vor der zehrenden Glut und den Sonnensstrahlen unter Zelte und Wagen. Nur die Kamele und die zum Schlachten mitgeführten Schafe weiden in der Umzentung indem sie gierig iedes sofiligen Ausgehung indem sie gierig iedes sofiligen Ausgehung indem sie gierig iedes sofiligen Schlanden aus gebung, indem sie gierig jedes spärliche Hälmchen aus

dem Sandboden rupfen.

Wie anders als in der Heimat stellt sich eine solche marschierende Kolonne im Orient dar! Muß doch außer den Rampfmitteln alles mitgeschleppt werden, was zu des Leibes Notburft gehört, vom Wasserfaß bis zu den Belt-

ftangen!

Schon gegen vier Uhr nachmittags macht sich eine leichte Unruhe im Lager bemerkbar. Das Bieh wird zusammen-getrieben. Die Buffel erhalten zum letzen Male Wasser. Reittiere werden gesattelt. Rommandoruse ertönen. Hier brechen Mannschaften Zelte ab, dort wird tunstgerecht das Gepäck in Kisten und Säcke verstaut. Der Lärm, das Gewimmel wird größer. Aberall hört man das Gurgeln

Gewinmel wird größer. Aberall hört man das Gurgeln und Grunzen der widerspenstigen Kamele, die Kehllaute des langgezogenen "Ch-ch", mit denen die arabischen Treiber sie zum Niederknien bewegen.

Das Beladen der Kamele beginnt — eine Kunst, die geslernt sein will. Der beste Kameltreiber ist, der die Last am gleichmäßigsten und sichersten zu beiden Seiten des Tragsatels besestigt. — Die Büffel, se zwanzig für ein schweres Geschüß, werden herbeigetrieben. Roch einige Zwischenställe: Ein störrischer Reitmaulesel schlägt wütend um sich. Man selbelt ihn an den Norderfüken, damit der katisarbene Man fesselt ihn an den Borderfüßen, damit der katifarbene Unteroffizier aufsigen kann. Gin Buffel erkrankt plöglich

und muß geschlachtet werden.
Endlich ist es so weit: "Stillgestanden! Batterle fertig zum Abmarsch." Der Hauptmann winkt.

Die Rolonne tritt an. Zunächst die Ramele, Tier hinter Tier, zu einem, der Schwanz des vorhergehenden mit dem Ropf des folgenden durch einen Leitstrick verbunden. Dann die Batterie. Als Einleitung, gewissernaßen als sociender Speck, die Feldfüche, in der für das "Mittagessen" um Mitternacht Fleisch und Reis zum Kochen angesetzt ist. Darauf folgen die Geschütze, mit den breiten Radgürteln kantilier rhnthmisch flappend. Sinter ben Geschützen folgen die Munitions= und Bagagewagen, bespannt mit je acht Buffeln. Bum Schluß und nach einem geraumen Beilchen folgt in gemächlicher Ruhe Nuri oder Ali, der Anatolier, mit seiner Schafherde. Er hat viel Arger mit ihr, der arme Ali. Denn bie Lammlein rupfen noch immer jedes spärliche Sälmchen, biegen vom Wege ab, und ein Bodlein macht fogar Seiten-

biegen vom Wege ab, und ein Bödlein macht sogar Seitensprünge. Uch, wüßtest du, daß du morgen um diese Zeit der Kolonne voranfährst — im Kessel der Feldfücke!

Die Kolonne zieht dahin, Stunde um Stunde, immer im gleichen Tritt und Trott, sede Stunde 5 Kisometer weit. Der Mond steigt empor. Weißlich wie Totengebein glänzt das Kalkgestein. Die Menschen werden müde und schleichen mit gesenkten Köpfen.

Rufe. Schelten. Sin Geschüt hat sich sestgefahren. Alle Mann an die Räder! Aber die Büffel wollen nicht mehr ober nicht gleichmäkig anziehen. Eine halbe Stunde

mehr oder nicht gleichmäßig anziehen. Eine halbe Stunde

Zeitverluft!

Ein Ramel liegt zusammengebrochen am Wege. Traglast muß umgeladen werden. Der Treiber jammert und rauft sich die Haare. Nügt nichts. Weiter! Weiter durch die wundersame Nacht. Am himmel glühen mit unerhörter Pracht tausend Sterne. Im Nebelgsanz, ohne Beginn und Grenze, ein einziges weiches, fahles Schimmern, dehnt sich die Wüste. Ist das die Ewigkeit, die vor dir liegt? Ganz, ganz fern ist ein phosphoreszierendes Schwingen und Klingen non Mandlicht und Staub. Das ssimmert und soch Klingen von Mondlicht und Staub. Das flimmert und lockt und blendet, wird dunkel und wieder leuchtend. Kingsum ist alles still. Kur leise klopfen die Schaufeln der Kadgürtel den Sand. Ist das alles Traum oder Wirklichkeit?

Jeht: Schwarze Punkte, gedämpste Ruse. Arabische Infanterie liegt ausruhend zu Geiten des Weges. — Weiter, immer weiter. Die Luis eitten des Weges. — Weiter, immer weiter.

immer weiter. Die Knie zittern, das Hirn wird dumpf. Fünf, sechs Stunden sind vergangen. Plöglich, um Mitternacht, ertont der Befehl von vorn: "Saglt!" — "Antreten

nacht, ertönt der Befehl von vorn: "Haalt!" — "Antreten zu Essenmpfangen!"
Wie wird auf einmal alles geschäftig! Rochgeschirre und Löffel klirren. Schon steht der Roch am dampfenden Kessel, die Kelle in der Hand. Wie das mundet! Auf der Erde, am Grabenrand sisen sie und schmausen. Bald wieder Stille. Man streckt sich, raucht, schläft. Die anderthald Stunden der großen Marschpause müssen ausgenützt werden. Wie weit noch? 10, 20 Kilometer? In der Ferne blinken Lichter auf. Die Muskeln straffen sich, der Geist wird lebendig. Das ist die Brunnenstation des großen Etappenssedens in der Wüste. Die Kamele schreiten rüstiger vorwärts, hagesoicht fallen die Schläge auf die

rüstiger vorwärts, hageldicht fallen die Schläge auf die Zugtiere. Ein Ziel, ein Ende der Mühsal!

Schon sind die einzelnen Lichter der elettrisch betriebenen Bumpftation zu unterscheiben. Borbei geht es an haushoch



geschickteten Getreideanlagen, durch schmale Straßen flacher Häuser zum Lagerplatz. Bald dringt das Schnarchen von Dutzenden schlafender Männer in die Nachtluft.
Nur an den langen Steintrögen

Nur an den langen Steintrögen des Brunnens drängen sich die Büffel und Kamele und schlürfen in durstigen Zügen sabbernd und prustend den köstlichen Labetrank. Wie Musik klingt dazu das Rattern des wasserpendenden Motors.

In der nächsten Nacht dasselbe Bild. Nur ist diesmal der Brunnen nicht elektrisch betrieben, und nebenan steht ein einsames Stationshäuschen, vor dem als Zeichen der Würde ein rotes Laternchen flackert. Aber morgen, nach den ersten vier Marschtagen, ist auf baumbestandenem, schattigem Lagerplat voller Ruhetag!

Da entwickelt sich, nach wenigen Stunden traumlosen Schlafs, bereits am Bormittag ein zaubershaftes Leben und Treiben. Da wird gewaschen, gerichtet, gebessert. Maulesel und Büffel werden beschlagen:

Bandernde Beduinenstämme haben sich in Erwartung der "Alemans" längst hierher gefunder samt ihren Schaf= und Ziegenherden. Der Berpssegungsunteroffizier verhandelt über den Ankauf von frischem Schlacht= vieh und wiegt sorgfältig die Tiere, meist zu mehreren zusammengebun= den, ab. Tätowierte Frauen, flirerende Münzenkettchen von der Mitte der Stirn über die Schläfen bis zu den Ohren, bieten Brotsslafen und Melonen, Sier, Yoghurt und Ziegenkäse zum Kauf oder Tausch an, während sich die Sprößlinge faul im Sande wälzen und die Bunder der Ungläubigen anstaunen.

Am Abend aber, diesem Abend des Faulenzens und Genießens, wenn nach standesgemäß um sieben Uhr eingenommenem Feldfüchenessen die Mannschaften um den von der Bateterie gestifteten Grog, die Herren Ofsiziere um die letzte Flasche Moselligen, dann sammeln sich die Kameletreiber im Kreise. Der Hanswurst tritt in die Mitte und beginnt mit

näselnder Stimme und sehr deutlichen Gesten sein Lied, das häufig durch herzhaften Beifall belohnt und von der Hatschen begleitet wird. Den Kehrereim singen alle mit. Stundenlang singen sie, klatichen sie und freuen sich, wie nur glüdliche Kinder sich freuen können.

Dder die Geweihten, die Derwische, tun sich in feierlichem Dienst zu Ehren Allahs zusammen. Im Halbstreis hoden sie, stumm, bewegungslos. Immer wieder, dringend wie Beschwörung, tönt die eintönige lang ausslingende Stimme des Borsängers: "Es ist kein Gott außer Gott —". Allmählich kommt Bewegung in die Runde, die Gesichter verzerren sich, in gleichem Takt werden Köpfe und Oberkörper hin und her geworsen. Ein wilder Taumel der Berzückung hat die Männer ergrissen. Die

Glieder zucken, man hört das Reuchen des Atems, die stöhnenden Stimmen: "Allah — Allah"! Und bligartig, auf einen Wink des Füherers, Ruhe, Erschlaffung.

Uber das ganze Treiben: die deutschen Soldaten, die singenden Treiber und die Verzückten scheinen die südlichen Sterne in unerhörter Pracht. Bis einer der Männer nach dem anderen verschwindet. Still wird's. Wie ausgestorben liegt das Lager. Bloß die Posten wandern auf und ab, und aus einer Zeltecke klingt seise ein deutsches Lied.

Ja, es waren schöne, schwere, unvergeßliche Tage und Nächte, die Tage und Nächte unseres Zuges gegen den Suezkanal durch die Wüste Sinais.

### Der Weltkrieg und die Zukunft des Kaukasus.

Bon Friedrich Wender. (hierzu bie Bilber Seite 142 und 143.)

Der Zusammenbruch des Zarenreiches ist die Schickfalftunde für



Oberes Bilb: Maschinenanlage zum Aussegen der Flugzeuge an Bord eines Flugzeugmutterschiffes. — Mittleres Bilb: Aussegen eines Wasserflugzeuges den einem Flugzeugmutterschiff. Rechts die an Bord des Schisses besindliche Flugzeughalle. — Unteres Bild: Loslösen eines don einem Flugzeugmutterschiff ausgeseichen Wasserflugzeuges. Im hintergrunde ein deutsches

Bei einer beutschen Geefliegerabteilung.

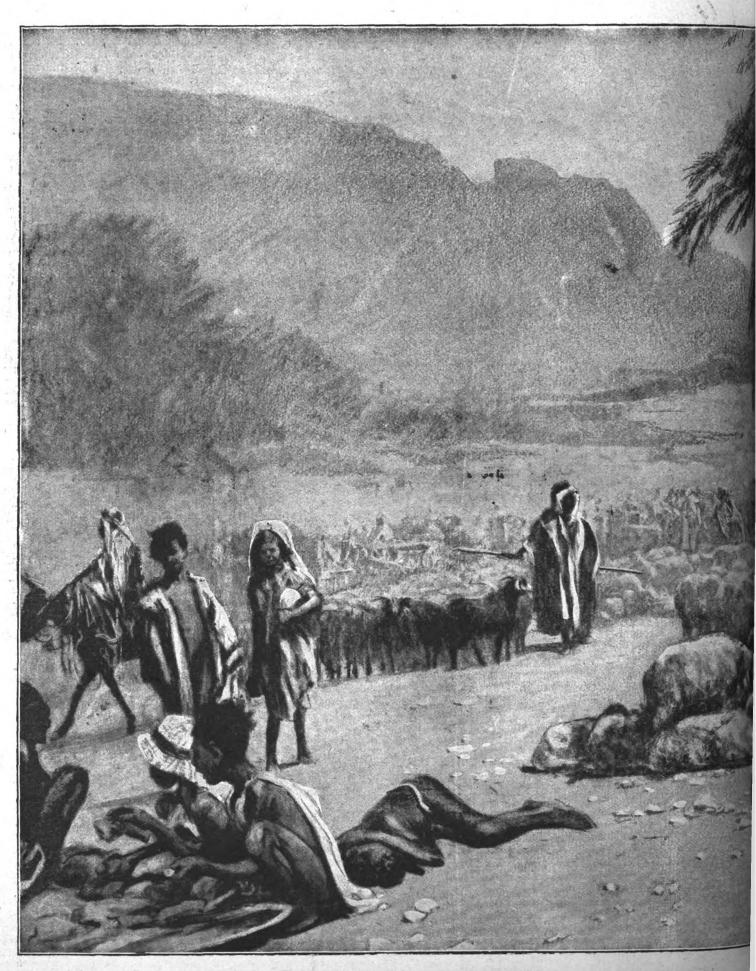

Schlachtvichankauf in der Bufte. Es werden immer zwei bis drei hämmel zusammen an der Wiegeborrichtung, die in einer Hebelwage mit Schiebegewicht besteht, lebend abgewogen.



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Frig Grotemeyer.

die Randvölker geworden, die Rußland im Laufe von drei Jahrhunderten unterworfen hatte und die die eigentlichen Lebensadern des Riesenreiches waren, dessen entlegenen Roloß erst sie mit den belebenden Straßen des Weltversehrs verbanden. Mit deutscher Hilfe haben die Ostseprovinzen verbanden. Mit deutscher Hilfe haben die Ostseprovinzen Kurland, Estland und Livland, Polen und Litauen die längst verlorene Selbständigkeit wiedererlangt. Finnland und die Ukraine sind diesem Beispiel gefolgt und haben ebenfalls das drückende Joch des Woskowiters abgeschüttelt.

ebenfalls das drückende Joch des Moskowiters abgeschüttelt.

Ju diesen eben noch im Entstehen begriffenen Randskaaten hat sich auch noch Raukasien gesellt. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk hatte sich mit der kaukasischen Frage nur insosern beschäftigt, als er in Artikel IV die Rückgabe der 1878 an Russand abgetretenen Bezirke von Batum, Kars und Ardahan an die Türkei bestimmte.

Erst der Bormarsch der Türken, die sich alsbald anschiedten, die ihnen zugesprochenen Gebiete in Besitz zu nehmen, erinnerte die in den Schluchten und Tälern des Kaukasus wohnenden Stämme daran, daß es mit der Russenherrschaft zu Ende und Zeit sei, sich eine neue politische Jukunft zu schaffen. Bevor das Jarenreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Kaukasus zu umskammern begann, bestanden zwischen Terek und Ararat eine Unmenge kleiner, unter ihren eingeborenen Fürsten selbständige Staaten, die nur in gewisser Tributabhängigs selbständige Staaten, die nur in gewisser Tributabhängig-teit zu Persien oder zur Türtei standen. Die östliche Hälfte

Rautasiens bis zum Kaspischen Meer war dem Schah von Bersien, die westliche bis zum Schwar-zen Meere dem Sultan in Ronstantinopel untertan. Sie waren aber nur dem Namen nach Herr-scher des Kaukasus, denn in Wirklichkeit waren die dort ansassigen Stämme so gut wie unabhängig. Bon Norden her aber bedrohten die Russen das Land, um deffen Besit fortwährend blutige Kriege zwischen Persien und der Soben Pforte entbrannten. Schah Tah-masp rief 1723 die Russen ans malp rief 1723 die Kussen ans Kalpische Weer, und trat ihnen zum Dank für ihre Unterstützung Derbend, Baku, Gilan, Wasensberan und Assach, das heißt die ganze Wests und Südküste des Kaspischen Weeres, ab. Durch diesen haterstätischen Westsch diesen beträchtlichen Machtzu= wachs Ruglands sah sich die Türkei in ihrem Besitstand in Alien bebroht und suchte sich dafür an persischem Gebiet schadlos zu hal-

ten. 1724 kam es zu einem Bertrag, wonach sich Türken und Russen in die kaukasischen Provinzen Persiens teilten. Aber bald gelüstete es die Russen auch nach den türkischen Grenzgebieten, die sie in den folgenden russischen Kriegen auch Stück für Stück an sich brachten. 1802 wurde Georgien, um das sich Türken und Perser gestritten hatten, ruffifch; 1828 verloren die Perfer Eriwan, und die ruffifchen Vorposten erreichten bereits das armenische Hochland. Aber noch behaupteten die mohammedanischen Gebirgsvölker ihre Unabhängigkeit. Über sie, die sich unter der geschickten und tapferen Führung ihres Imam Schampl, dieses Andreas Hofer des Kaukasus, volle zwanzig Jahre siegereich gegen die russische Übermacht behaupteten, wurden die Russen erst im Jahre 1859 nach der Gefangennahme Schampls Herr. Trotoem stand ihre Herrschaft stets auf tonernen Füßen, denn unruhig wie der vultanische und so oft pon Erdbeben beimgesuchte Boden des Landes, erhoben sich Die freiheitliebenden tapferen Stämme immer wieder gegen die ruffischen Bedrücker. Diese verstanden es aber, den eingeborenen georgischen, mingrelischen und farth-wellschen Abel für sich zu gewinnen. Die millionenreichen Fürsten des Kaukasus wurden Generale und Adjutanten des Jaren; sie verschwägerten sich mit dem russischen Hoch-adel. Bor dem Golde des Kaukasus öffneten sich auch die Pforten Besteuropas: eine Bringessin aus dem mingrelischen Saufe Dadiani heiratete den Prinzen Achille Murat, einen Entel des napoleonischen Reiterführers und Königs Joachim Murat von Neapel.

Wollte man alle Solfsstämme aufgahlen, bie bas an Flächeninhalt bem Dautschen Reiche gleichkommende Rausasien bewohnen, so müßte man ganze Spalten mit Namen füllen. Die Bergvölker, russisch Gorzy genannt, sind unter der russischen Hernichaft bedeutend an Ropfzahl zurückgegangen, da viele der fast ausschließlich mohammedanischen Stämme, wie Acherkessen und Ubnchen, im Laufe bes 19. Jahrhunderts nach der Türkei ausgewandert sind, wo ihnen in Kleinasien, Bulgarien und in der Dobrudscha neue Wohnsite angewiesen wurden. Ein großer Teil dieser von den Ethnologen noch wenig erforschten Stämme ist aus der Vermischung der verschiedensten Rassen und Völker hervorgegangen, die seit dem Altertum und der Volkerwanderung in jene Gegenden verschlagen wurden. Daneben gibt es reine Türkenvölker, wie Nogaier und Karatschaier, reine Wongolen, zu denen die 10 000 buddhistischen Kalmüden in Ostkaukassen, serner iranische Stämme, wie Ironen und Kurden. Jedes Bolk und jeder Stamm spricht seine eigene, in viele Dialekte zergliederte Sprache. Nach General v. Erderts Forschungen lassen siehe seschische Hauptgruppen von Sprachen aufstellen (die lesghische, tscheischenische, tscherkessische, abcharische und karthwelische), deren jede wieder in zahllose Mundarten zerfällt.
Die etwa 11 Millionen Bewohner Kaukasiens bekennen

sich in ihrer Wehrheit (darunter 2 Millionen Georgier, 11/2 Millionen Russen, 1 Million Armenier und etwa 60 000 Griechen)

zur griechisch = orthodoxen Kirche, der Rest sind vorwiegend Wohammedaner, dann auch Bud-bhisten und in Eriwan und Baku ungefähr 7000 parsische Feuer-anbeter, die Zoroasters Lehre treu geblieben sind. Nicht vergessen dürfen wir die seit hundert Jahren im Raukasus ansässigen beutschen Ansiedler; von ihnen — meist urs sprünglich Württemberger — wohs nen im Nordkaukasus etwa 30 000 in 190 Gemeinden mit 160000 Settar Grundbesit, in Grusinien reichlich 10 000 in 29 Gemeinden mit 60 000 Hettar. Diese beutsichen Kolonisten, die auch in der Fremde deutsche Sprache und beutsche Art beibehalten haben, sind die Träger und Bermittler des geistigen und fulturellen Les bens und haben auch vielfach die Fäden des Wirtschaftslebens in Händen.



Chef der dentichen Unter der zaristischen Herr-schaft zerfiel Kaukasien in 11 Couvernements und Territorien, die zu dem Generalsgouvernement des Kautasus gehörten. Un der Spihe stand ein russischer Generalgouverneur, der den Titel eines Bizestönigs des Kaukasus führte. Früher hatte diesen einkunftereichen Posten ein Enkel des Königs Jérome Napoleon von Westfalen, der in russischen Diensten stehende Prinz Louis

Napoleon, inne; zulet war der nach den Niederlagen in Galizien und Polen in Ungnade gefallene Generalissimus Großfürst Nikolai Nikolajewitsch Herrschei zwischen dem nörder russische Einteilung unterscheidet zwischen dem nörde lich vom Kautasus auf europäischer Seite gelegenen Cistaukasien und dem südlicheren, sich an Armenien und Persien anschließenden Transfaukasien. Sis der Behörden ist das im Hersen des Landes gelegene Tissis, das von 25 000 Einswohnern im Jahre 1830 auf 250 000 im Jahre 1912 gesstiegen ist. Ein georgischer Fürst soll einst auf der Jagd die heißen Quellen entdeckt haben, der Ort gefiel ihm so zut deh er hier eine Stadt arkeite der ar den Namen gut, daß er hier eine Stadt erbaute, der er den Namen Tfilissi, das heißt heiße Stadt, gab. Mitten durch die Stadt wälzt der Kura, der Knros der Alten, seine gelben Fluten. Originell erscheinen die bald einzeln, bald in unregelmäßigen Gruppen die Berge hinankletternden, würfelförmig ge-bauten Häuser mit ihren Dachterrassen, die überall aus dem üppigen Grün der Gärten hervorschimmern. In den Straßen der Stadt herrscht ein buntes, malerisches Leben, das alle Stämme des Raukasus, aber auch Europäer, Perser, Türken und Russen vereint. Tissis ist wie das noch mehr europäische Buturest die Schwelle zwischen Europa und



Egan Krieger, der Che Milifärmiffion in Tiflis.



Die engfte Stelle ber Rura mit ben auf ben Felfen errichteten Gebäuden.



Blid bon ben umliegenden Sohen auf die Ctabt.



Gin Marttfag in Tiflis.



Strafenvertäufer.



Ladenmagagine im neuen ruffifchen Biertel



Boltstypen auf einer Bahnftation bei Tiflis.



Straßenbilb.



Tuchhändler

Bilder aus Tiflis im Kaukafus. Mach Aufnahmen des Bilde und FilmeAmts.

Asien, zwischen Worgen= und Abendland. Neben dem neueren russischen Biertel mit seinen großstädtischen Wasgazinen, in denen alle Waren des kultivierten Westens ausliegen, seinen vornehmen Villen und prächtigen Palästen, befinden sich die romantischen, in die alten Festungsmauern eingebauten, von hohen, fensterlosen Wauern umgebenen Kastelle georgischer Fürsten, tatarische Hütten, langgestreckte Bazare nit allem bunten Tand des Orients, wuchstige griechische Kirchen umbschaften Minarette der Woschen.

Durch Bahnlinien mit dem Schwarzen und Kaspischen Meere verbunden, ist Tiflis der wirtschaftliche Mittelpunkt Kaukasiens. Es ist die alte Hauptstadt des Königreichs Georgien, das 1802 seine Selbskändigkeit an Ruhland versor. Die Georgier, die etwa 2 Millionen Seelen zählen, sind der vornehmste und intelligenteste Stamm aller Bölker des Kaukasus. Sie wollen keine Orientalen sein und sind es auch nicht; die Bölkerkunde sieht in ihnen die reinsten und echtesten Bertreter der weißen (kaukasischen) Rasse. Der Georgier hat den Orang zur westlichen Bildung, und besonders deutsche Kultur ist von ihm immer wieder gespstegt worden. Im 18. Jahrhundert hat die deutsche Philosophie in Georgien viele Anhänger gefunden, und unter Herasischen Leganisation des von Kussen und Persen

bedrängten Landes durchgeführt.

Das wirtschaft= liche Leben der Georgier befindet sich noch im Abergang von der mittelalter= lichen Naturalwirt= schaft zur Geldwirtichaft. Die Gliebe= rung des Volkes in Fürften, Adelige und Gemeinfreie ift noch ganz feudal; was völlig fehlt, ist der geistige Mittel= stand und der ge= werbliche Bürger= stand. Tropdem hat sich namentlich in den Städten ein reges geistiges Leben entwickelt, das zu einer Gründung 3ahlreicher Preffe= organe führte. Ziel und Zweck dieser Bewegung ist, das

nalbewußtsein zu weden und die Wiederherstellung eines selbständigen Staates durchzusetzen.

In der Tat dürfte auch Georgien in Jukunft berufen sein, die führende Rolle in Kaukasien zu spielen. Es verbankt dies einmal zunächst seiner günstigen Lage im Mittels punkt des Kaukasus, da sich alle Verkehrswege, sowie der nach der Abtretung Batums an die Türkei bedeutendste Ausfuhrhasen am Schwarzen Meer, Poti, auf seinem Gebiet besinden. Dies allein schon hat Georgien eine internationale Bedeutung verschafft, die noch dadurch erheblich gesteigert wird, daß es das Produktionsland für die wichtigken Rohstoffe ist. Sich diese zu sichern, ist das Hauptbestreben der von den Verbandsmächten mit dem Wirtschaftskriege bedrohten Mittelmächte. Die wertvollsten Bodenschäße Georgiens sind Manganerze, die in der Gegend von Aschase Georgiens sind Wanganerze, die in der Gegend von Aschase sist die jest weder gründlich erforscht noch ausgebautet worden, obwohl reiche Kupfers und Rohsenslager vorhanden sind. Ungemein ergiedig ist dagegen die Ausbeute des in der Gegend von Baku am Kaspischen Meere gewonnenen Naphthas (1913: 503 000 000 Pud). An Landesprodukten, die vor allem aus den Erzeugnissen der Landwirtschaft gewonnen werden, seien hier noch genannt: Tee (1914: 892 Hetar, 639 382 Kilogramm), Tadak (20 264 Hetar, 1 061 000 Pud) und Wein. Obs

wohl der Berbrauch im Inlande sehr groß ist, beträgt die jährliche Aussuhr doch 5—600 000 Hektoliter Wein und 30 000 Hektoliter Rognok. Ungemein reich ist der Biehektand des Landes; 1915: 1 400 000 Schafe (2 300 000 Kilogramm Wolle), 288 790 Pferde, 3 278 000 Stück Großevieh, 768 000 Ziegen.

Eine ganz hervorragende Rolle im Wirtschaftsleben Raukasiens spielen die bereits erwähnten deutschen Rolonisten, die gerade vor einem Jahrhundert aus Württemberg in Georgien eingewandert sind. Wehr als ein Drittel der alljährlichen Weinerzeugung Transkaukasiens entfällt auf die deutschen Ansiedler. Auf den Alpenweiden des Bezirfs Bortschafa wird eine große Milchwirtschaft und Räserei betrieben, die durchschnittlich 12 000 Pud Schweizerstäse und 8—10 000 Pud Butter liefert.

Die Diplomatie hat sich bisher noch nicht klar und endgültig über die Lösung der kaukasischen Frage ausgesprochen, offenbar aus dem Grunde, weil man den Ereignissen nicht vorgreisen und sich auch nicht in das Selbstbestimmungsrecht dieser Bölker einmischen wollte. Inzwischen haben die Türken die Gebiete von Batum, Kars und Ardahan wieder besetzt und ihre Grenzen im Einverständnis mit der vorläufigen Regierung der kaukasischen Republik auf Kosten bisher russischen Gebietes abgerundet. Die Bolksabstim-

Die Volksabstimmung in den vorwiegend von Woshammedanern bewohnten Bezirken billigte fast ausschließlich die politische Wiederverscinigung nit der Türkei — wohl der beste Beweis dafür, daßes sich nicht um eine gewaltsame Losreißung und Annexionhandelte, wie sie die Kussen geborene Bevölkerung darum zu bestragen, vorgenommen hatten.

Unter Führung bes Ministers Tubunkelyhat sich eine georgische Abordnung nach Berlin begeben, um mit bem Staatssekretär und den übrigen Bertretern der Mit-

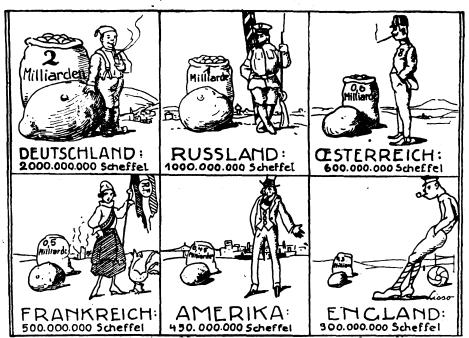

Die Kartoffelerzeugung der Welt.

telmächte über die künftige Gestaltung der Berhältnisse im Raukalus zu verhandeln. Während des Krieges haben sich der Türkei zahlreiche mohammedanische und christliche Georgier zum Kampf gegen Ruhland zur Bersügung gestellt, so daß eine eigene georgische Legion gegründet werden konnte. So hat auch die Türkei ein hervorragendes Interesse an dem von ihr unterstützten Freiheitskampf der Kaustalusvölker bekundet, die wieder ihre unmittelbaren Nachbarn geworden sind. Es gilt jett noch ein Bindeglied zwischen Ukraine und Türkei zu schaffen, eine Ländersbrücke, die Osten und Westen verbindet. Diese verbindende und vermittelnde Rolle wird dem neuen Kaukasusstaat zusallen, der die jenseits des Gebirges im Norden gelegenen und in erster Linie von Kosaken bewohnten Bezirke am Ter und Kuban an den noch fragwürdigen Koskenstaat m Don abtritt und im Süden im Gebiet von Eriwan vielleicht Kaukasien den Staatenkranz, den der Welkrieg im Osten geschaffen, und der sich vom Eismeer dies zur Kaspischen See um Europa lagert, wo aus den Ruinen des Jarenreiches neues Leben erblüht.

Der Anschluß Kaukasiens an die Mittelmächte öffnet diesem jungen und doch alten Staate den Weg nach Europa, was gleichbedeutend ist mit Kultur, Fortschritt und Blüte, und sichert dem Vierbund ein fast unerschöpfliches Rohstofflager und Wirtschaftsgebiet, allen englisch-amerikanischen Aushungerungs- und Bonkottplänen zum Troß.

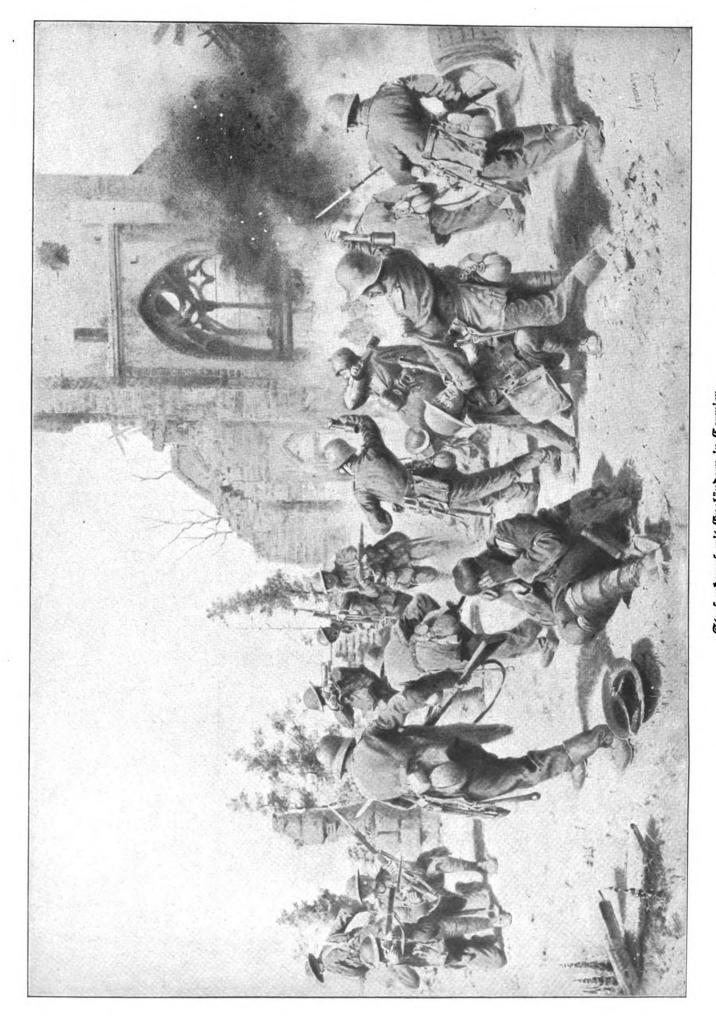

Straßenkampf mit Engländern in Cormicy. Rach einer Originalzeichnung des der Aronprinzenarme zugeteilten Kriegsmalers Professor Georg Schöbel.

.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die neue Durchbruchsunternehmung des Generals Foch an der deutschen Westfront erwies sich immer mehr als der entschlossen Wersuch, das große Ringen zur Entschlächung zu bringen. Daraus entstand die disher größte Schlacht des Krieges, die hinsichtlich ihres Umfanges, der Jahl der beteiligten Mannschaften und der Masse verswendeten Kriegsgeräts alle früheren Durchbruchsunternehs mungen der F inde und alle Kampfhandlungen des Feldzuges im Jahre 1918 weit übertraf. Der französische General suchte die Entscheidung durch schäfften Druck auf die deutschen Linien herbeizusübren, den er auf breiter Front ausübte. Immer neue Abschnitte wurden in die Schlacht einb zogen; in den letzten Tagen des Augusts wogten die Rämpfe auf einem Frontstüd hin und her, das fast 200 Kilometer breit war. Ein Drittel der weiten Front zwischen dem Meere und den Alpen war in wilde Bewegung geraten; eigentlich blieb es nur im Suden ganz ruhig, an der Bogesenfront (siehe die Bilder Seite 145 ruhig, an der Vogesenfront stehe die Vilder Seite 145 und 147). Nach Norden zu, über den Vereich der Hauptsschlacht hinaus, entwickelten sich in Flandern, besonders im Tale der Lys, Jusammenstöße, die nicht mehr als örtliche Erkundungss und Ablenkungsunternehmungen angesehen werden konnten. Auch hier suchte der Feind durch kräftige taktische Schläge zu strategischen Ergednissen zu gelangen. Mit großen Hoffnungen führten die Engländer am 24. August die Schlacht weiter siehe die Karte Seite 150). Das Spiel der Rortage miedernte sich dichter Kodens

24. August die Schlacht weiter (siehe die Karte Seite 150). Das Spiel der Bortage wiederholte sich: dichter Bodensnedel nach kalter, klarer Nacht begünstigte dem englischen Panzerwagenangriff; die dünnen Berteidigungsketten der vorderen deutschen Linien bogen sich nachgiedig zurück und ließen der Artillerie (siehe Bild Seite 148/149) freies Schußfeld gegen die fauchenden Schlachtenungeheuer. Zwischaften Reuville und St. Léger setzen die Engländer. 3wischen August morgens den ersten Stoß an, der blutig gesbrochen wurde. St. Léger überließen die Deutschen ihren Gegnern, um östlich von dem Orte kiegende, weniger stark

b. schädigte Berteidigungstellungen einzunehmen. G. ich dolgte Vertelbigungstellungen einzunehmen. Diesen G. winn hatten die Engländer aber mit den schweren Berslusten viel zu teuer bezahlt. Ihr Hauptziel Bapaume berannten die Feinde sodann erfolglos in der neuen deutsschen Linie Behagnies—Bapaume—Warlencourt. Panzerswagen verliehen dem kraftvollen feindlichen Borstoß den stärften Nachdruck. Aber auch hier bewährte sich die deutsche Tankabw.hr; Leutnant Engelhardt steigerte an diesem Tage die Zahl der von ihm bei den letzen Kämpfen zusammen=

geschossen Panz rwagen auf acht.
Ein Brennpunkt b. sonders h. ftiger feindlicher Stürme
war die Linie Martinpuich—Bazentin. K.ine Opfer
scheinend, drangen die Engländer über das Tags vorher von
ihren Einer voräumte Chebiet ällich non der Angre ihren Gegnern geräumte Gebiet öftlich von ber Uncre gegen die neuen Stellungen der Deutschen vor und unternahmen am Nachmittage von Courcelette und Pozières aus örtliche Angriffe, die blutig für sie endeten. Preußische Truppen stießen den Feinden in die Flanke und warfen sie Truppen stießen den Feinden in die Flanke und warfen sie über einen ihrer Ausgangspunkte, Pozières, weit zurück. Ostelich von Albert dis zur Somme wollten die Engländer den Sieg erzwingen. Unter Einsach äußerst zahlreicher Schlachtenswagen führten sie in der Mitte des Abschnitts ihre Streitsmacht sechsmal zum Sturm vor, doch auch diese Kraftsanstrengung war vergeblich. Gegen die feindliche Abersmacht rangen hier Preußen, Hessen und Württemberger, die sich nicht nur mit der Abwehr des Feindes begnügten, sondern sich seinen weichenden und in Unordnung geratenen Sturmwellen nachstürzten und sie über La Boise lie und die Strake Albert—Bran binaus zurückrieben. Es folgte bier Straße Albert—Bran hinaus zurücktrichen. Es folgte hier eine ruhige Nacht, in der die Deutschen diesen start in die seindlichen Stellungen vorspringenden Teil ihrer Kampf-

linien wieder weiter östlich verlegten. In dem Abschnitt zwischen Somme und Dise verszichtete der Feind auf die Wiederholung seiner Vorstöße in Richtung Kope. Zwischen Ailette und Aisne faßte Foch seine Kräfte zusammen und ließ nach heftigen Feuers



Phot. Berl. Muftrat.-Bef. m. b. S.

Stimmungsbild aus einer Bogefenortichaft: Deutsche Munitionstolonne in einer Rleinftadt.

überfällen gegen Crech au Mont und beiderseits Chavignn bichte Wellen französischer Regimenter Sturm laufen. Sie

verbluteten im deutschen Feuer.

Noch am späten Abend des 24. Augusts versuchten die Engländer nach halbstündigem Feuer mit Gass und Nebelsgranaten und im Schutze ihrer Sturmwagen südlich von Eroisilles und gegen Worn Geländegewinn zu erzielen. Bon dem Erfolge ihres Unternehmens waren sie so überzzugt, daß sie sogar eine Schwadron bereit gestellt hatten und mit eingreisen lieben. Dach die Reiter murden von den und mit eingreifen ließen. Doch die Reiter wurden por den deutschen Stellungen ebenso zusammengeschoffen wie die Wellen der Infanterie.

In Miraumont hatten die Deutschen gablreiche Mannschaften eines Marine-Infanterieregiments als Nachhut zu=

rückgelassen, die dem Feind durch hartnäckige Berteidigung des verlorenen Postens schwere Opfer zufügten und dabei von drei Geiten umfaßt wurden. Diefen Tapferen gelang es, sich unter Führung des Hauptmanns Runge glüdlich nach ben neuen beutichen Linien

durchzuschlagen.

Der folgende Tag glich feinem Borgänger fast vollstän-big, sowohl in der Wucht der feindlichen Angriffsunternehmungen, wie in der Beharr= lichkeit des deutschen Wider= Standes. Die Schlacht behnte sich bereits nördlich von der Scarpe bis nach Bailleul aus, wenn es hier gunächst auch nur 3u Borfeldkämpfen kam. Gud-lich von Arras lief der Feind mit starker Unterstützung durch Pangerwagen von neuem an, westlich von Croisilles erlitt er wieder beträchtliche Einbugen. Big:feldwebel Gobel vernich= tete mit feinem Maschinenge= wehrzuge vier, und Unteroffi= zier Hene mit leichten Minen= werfern drei englische Panger= wagen. Auch an diesem Tage war Bapaume das Saupt= fampfziel der Feinde, das fie aber nicht erreichen fonnten. Unter startem Ginfat. von In-

fanterie und Sturmwagen brangen die Engländer ohne Rucklicht auf Menschenopfer zwar an verschiedenen Punkten in die deutsche Abwehrlinie westlich von Morn-Ba= paume-Martinpuich ein, aber nördlich von Bapaume brachten örtliche Bereitschaften und herbeigeeilte deutsche Berstärfungen den Feind schon am Ostrande von Morn und bei Favreuil zum Stehen. Südwestlich von Bapaume verwicklten die Deutschen den Feind, der zwischen Thillon und Martinpuich auf Gueudecourt und Flers vorgedrungen war, in erfolgreiche Gegenangriffe; preußische Berstärkungen und Marine-Infanterie drückten ihn westwärts und entrissen ihm die Orte Thillon und Martin-puich (siehe Bild Seite 151).

In der Linie Bazentin—Suzanne an der Somme arb itete sich der Feind ungeachtet aller Verluste durch Maschinengewehrnester und Lauerbatterien rasch gegen die neuen deutschen Stellungen vor und führte vom Nach-mittag bis zum Abend heftige Angriffe, die jedoch den deutschen Widerstand nicht zu erschüttern vermochten. Zwischen Cappy und Fontaine drang der Feind zwar in die

deutschen Linien ein, er konnte seinen geringen Geländes gewinn aber nicht erweitern, weil alle seine Unternehsmungen in Blut und Feuer erstidten.
Südlich von der Ailette, und zwar westlich von Créch au Mont, gewannen preußtsche Garden die Höhe südlich von Pont St. Mard (siehe die Vilder Seite 134), die sie auch gewannen die Sturmstäufe komerzer und weider Franzelen bes gegen die Sturmläufe schwarzer und weißer Frangofen behaupteten. Weiter südlich, bis zur Aisne, blieben die Ansstrengungen der Franzosen ebenfalls erfolglos.

Um 26. August hielt der Feind hier verhältnismäßige

Ruhe, die die Deutschen zur Fortsetzung ihrer erfolgreichen Gegenstöße benutten. Westlich von Chavigny machten sie dabei hundert Gefangene. Bei Pasin erzielte der Feind trog fräftiger örtlicher Stöße, zu deren Unterstüßung er wieder einmal aus Geschützen feuerte, die neben der Kathedrale von Soiffons aufgefahren waren, feine Borteile.

Die Engländer verbreiterten an diesem Tage ihre Schlacht= front. Die heftigen Vorfeldtämpfe zu beiden Seiten der Scarpe östlich von Arras gingen nun in gewaltige Schlachten über. Nach hartnäckiger Gegenwehr, die in die seindlichen Sturmwellen empfindliche Lücken rig, wichen die deutschen Sicherungstruppen hier auf die Sauptkampfftellung gurud. Nördlich von der Scarpe dagegen blieben die englischen Gewaltstöße ichon vor Roeux im deutschen Feuer liegen.

erften Berband.

Deutscher Berwundeter erhalt nach erfolgreichem Rampf ben

Monchy zurudgegangen, wo sie sich dem wuchtigen Anprall des Feindes mit heldenmütiger Tapferfeit entgegenstellten. Dicsem glückte es aber nach vielen fehlgeschlagenen Sturm= läusen doch, über Monchy— Guemappe in die deutschen Linien einzudringen. Ein daraufhin einse gender deutscher Gegenstoß wurde so fraftig geführt, daß sich der Feind nur mit Mühe am Ostrande der genannten Dörfer halten fonnte. Englische Stürme gegen Chérisn brachen blutig zusam= men. Die erbittertsten Angriffe waren wieder gegen Bapaume gerichtet. Den Ort im Stirn= stoß zu nehmen, schien ausge= schlossen; deshalb versuchten die Engländer nun, ihn von beiden Seiten zu umfassen und abzuichnuren. Einen gangen Tag lang fampften fie um die Sobe südöstlich von Morn und Beug-nâtre. M hrsach verwandelte die schwache deutsche Verteidigung die mit weit überlegenen Rräften geführten englischen Ungriffe in blutige Niederlagen; erst am Abend faßte der Feind

Südlich vom Flusse kam der Find vorwarts. Hier waren die deutschen Bortruppen befehlsgemäß auf die Söhen von

auf der Sohe Guß, mußte aber Beugnatre schließlich boch den Deutschen lassen. Südlich und sudwestlich von Bapaume arbeiteten sich die Engländer zwar in die ihnen mehrmals entrissenen Orte Thillon und Martinpuich vor, im übrigen sanken aber alle ihre hier bis zum späten Abend in breiter Front vorbrechenden Sturmwellen im deutschen Feuer zusammen. Preußen, Bayern und Sachsen sperrten den Angreifern den Weg; viele Banzerwagen lagen wieder zerschossen vor und hinter den Stellungen der Berteidiger.

Den Schwerpunkt des heißen Ringens verlegte die feindliche Führung am 27. August südlich von der Scarpe gegen die Armee des Generals Otto v. Below. Die in der Linie Pelves — östlich von Monchy—Crossilles kämpfenden deutschen Truppen stemmten sich dem Ansturm der F inde entgegen, und es gelang ihnen, den mit beträchtlicher Abermacht an Menschen und Kriegsmitteln geführten Stoß in er= bitterten Rämpfen dicht östlich von Pelves, bei Bis en Artois und bei Croisilles aufzufangen. Am Nachmittag mit frischen Kräften unternommene schwere Angriffe brachten den Feind den erhofften Durchbruch ebensowenig. Pommern, Westpreußen, Kessen-Nassauer und Elsässer zusammen mit Württembergern geboten dem Feinde Halt. Eine neue große Abwehrschlacht war für die Deutschen gewonnen; der Feind hatte abermals eine empfindliche Niederlage erlitten. Glänzend war bei diesen Kämpfen die Haltung der deutschen Artillerie, deren Batterien offen vor der Infanterie aufsuhren, aus nächster Nähe in die dichten Neihen des Feindes schossen und die Panzerwagen in gehöriger Entsernung hielten. Dabei zeichneten sich Batterien des Reserve-Feldartillerieregiments Nr. 26 besonders aus. und bei Croisilles aufzufangen. Am Nachmittag mit frischen

Gegen Mittag griff die große Schlacht auch auf das Nordufer der Scarpe über und erweiterte sich im Süden nach
Morn; aber überall wiesen die Deutschen die seindlichen Stöße
ab. Wirfungslos blieden auch die englischen Angriffe nördlich
von der Somme, wo die Engländer in die neuen deutschen
Linien zwischen Flers und Eurlu einzubrechen versuchten.
Flers und Longueval vermochten sie zu nehmen, doch bald
wurden ihnen die Orte wieder entrissen. Zwischen Somme
und Dise war der Feind infolge der deutschen Abwehrmaßnahmen zum Aufgeden seiner Angriffe gezwungen
worden. Die eingetretene Rubepause gab den Deutschen
Gelegenheit, ihre in die Stellungen des Geaners ragenden
Linien bei Chaulnes und bei Roye (siehe Bild Seite 134)
abzubatten, die Front vom Feinde abzusehen und ihm dadurch die Trümmerhausen dieser ehemaligen Orte kampflos
zu überlassen.

An der Besle kam es zu einem Jusammenstoß zwischen Amerikanern und Deutschen. Die Amerikaner griffen Bazoches mit starken Kräften an; sie wurden aber von medlenburgischen Grenadieren, die der Oberseutiant Boehlek vom Grenadierregiment Nr. 89 führte, zurückgeworfen. Badische Truppen nahmen Fismette im Vesktal im Sturm. Aber 250 Amerikaner gerieten bei diesen Anternehmungen in G fangenschaft.

Am 28. August begannen die Franzosen, durch Amerisaner unterstützt, nördlich von der Aisne von neuem ihre Durchbruchsversuche. Bon vielen Panzerwagen geführt, rückten die Sturmhausen an, doch die Deutschen waren ihnen überlegen; sie wiesen die Finde ab und vernichteten eine große Jahl Tanke. Ein fünfmal wiederholter Ansturm gegen den Pasinkopf scheiterte blutig im Feuer deutscher Kavallerieschützenregimenter.

Tags darauf setten die Feinde ihre Angriffe mit noch größerem Kraftaufwand auf noch breiterer Front fort. Zwischen Bont St. Mard (siehe Bild Seite 134) und Chavigny genügte die doppelte Abermacht der seindlichen Divisionen nicht, den Widerstand zu brechen, den magdeburgische, hannövrische, thüringische und Garderegimenter leisteten. Die Angreiser erlitten eine äußerst blutige Niederslage. 72 Panzerwagen lagen zerschmettert auf dem Gesechtsselde. Davon vernichteten der Unteroffizier Cropsmeier und die Gefreiten Manske und Schlottau von der

ersten Maschinengewehrkompanie des 1. Garderegiments 3u Fuß gemeinsam fünf Stück; das Infanterieregiment 165 zerstörte 20 Panzerwagen.

Die ungewöhnlich hohen Einbußen, die die Franzosen und Amerikaner an diesem Tage erlitten, nötigten sie am 30. August zur Einstellung der großen Angrisse; an ihre Stelle traten Infanteriegesechte um örtliche Borteile, während die Artillerieschlacht von beiden Seiten nachsbrücklich sortgeführt wurde. Die Deutschen glichen ihre Linien nördlich von Soissons aus, indem sie die zum Paslystopf vorspringenden Frontabschnitte preisgaben und sich in der fürzeren Linie Juvignn—Bucy se Long sellsetten.

der fürzeren Linie Juvignn—Buch le Long feltlesten.

Bährend die Kämpfe zwischen Ailette und Aisne abstauten, nahm ihre Bucht bei Arras auch am 28. August wieder zu. Die Engländer sparten nicht mit Truppen und Gerät und ließen sich durch einen bedeutenden Mißerfolg, den sie morgens südlich von der Scarpe zu verzeichnen hatten, nicht von der Wiederholung ihrer Durchbruchsunternehmungen abhalten. Gegen Mittag setzen sie zwischen Scarpe und Sensee sünfmal einen Hauptangriff an; doch immer wurden ihre dichten Massen niedergeschmettert oder im Nahkamps von Pommern und Westpreußen überwunden. Dreimal verloren die Feinde den Ort Boirn Notre Dame, wo es zu Straßenkämpfen mit Engländern kam, die sich in ähnlicher Weise abspielten, wie seinerzeit jene in Cormich bei Reims ssiehe die Kunstbeilage); erst als die Feinde den Ort zum vierten Male de setzen, blied er in ihrer Hand. Der Hauptsoß der Engländer richtete sich gegen die von württembergischen Regimentern verteidigten deutschen Wisnen beiderseits der großen Straße Arras—Cambrai. Immer neue Panzerwagen erschienen, denen tiesgestaffelte Insanteriemassen solgten, die zumeist durch das Feuer der deutschen Maschinengewehre und der dicht vor dem Feind aufschrenden Artillerie dahingemäht wurden. Un begrenzten Einbruchstellen mußten sie Gegenstößen weichen. Bei Morn und südlich von Eroisilles hatten englische Angrisse ebenfalls keinen Erfolg.

In den Kännpfen um Morn bewies eine kleine deutsche Abteilung ungebrochenen Mut. 35 Mann, die von den Engsländern abgeschnitten worden waren, flüchteten in einen Keller der Dorfruine. Dort hielten sie sich unter der Fühsrung des Hilfsarztes Rehfeld zwei Tage lang und schlugen



Deutsche Fliegeraufnahme von der Bogesenfront. Im Bordergrund die deutschen, auf den gegenüberliegenden Anhöhen (unterhalb des Baldes) die frangösischen Stellungen.

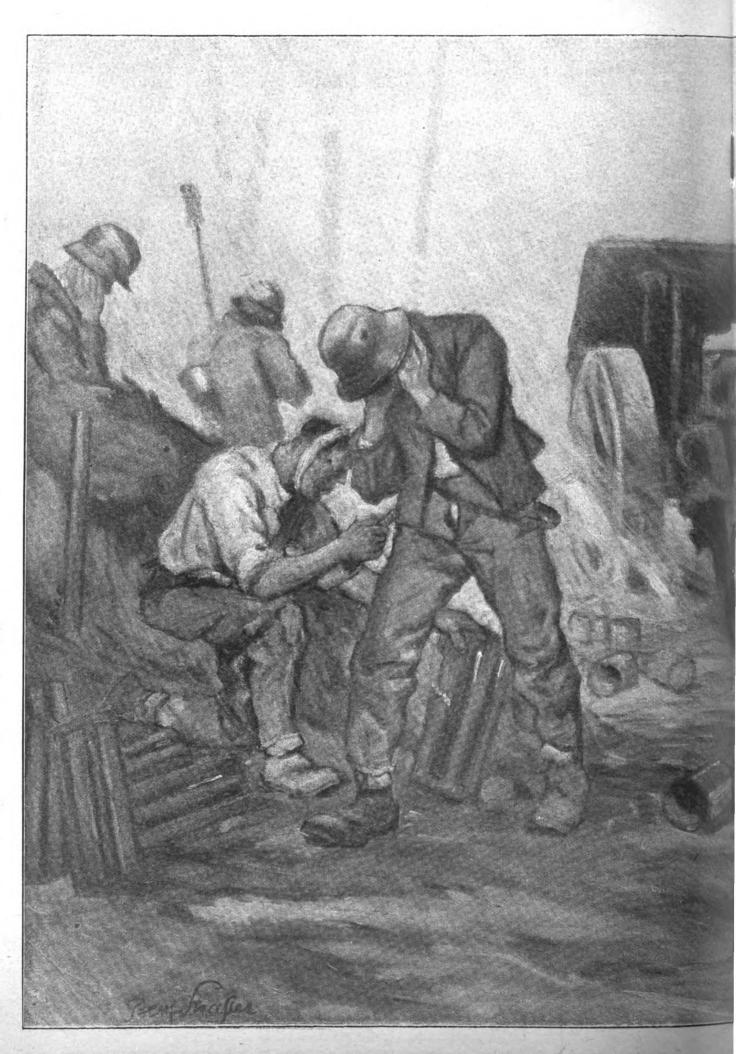

Deutsche Fenerstellung.

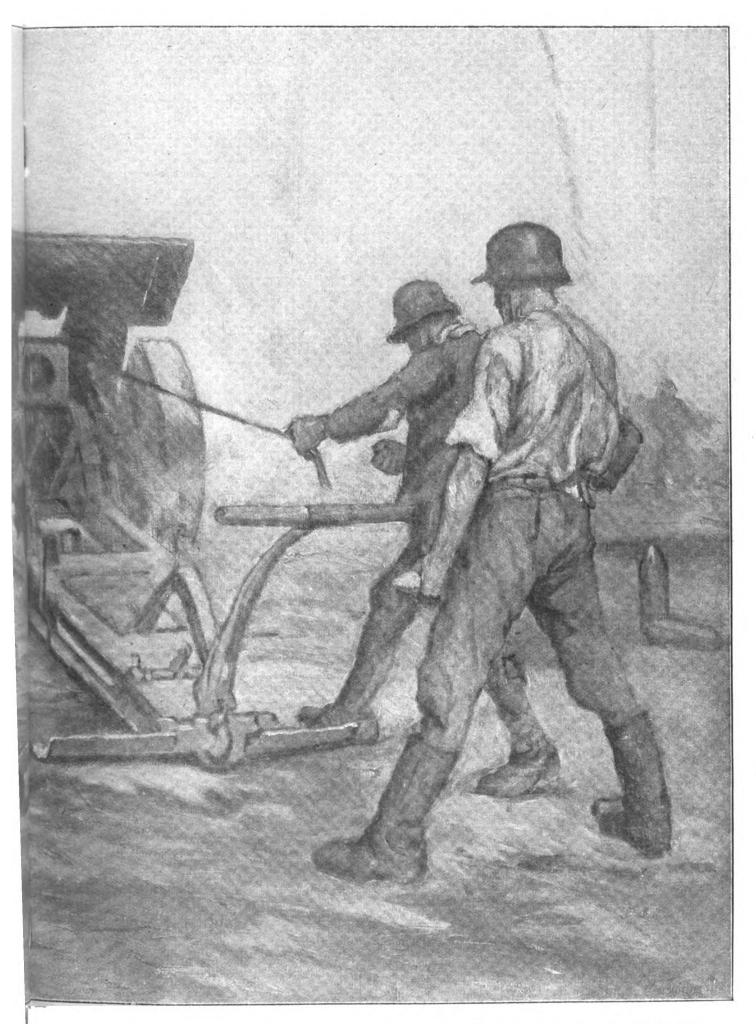

Rach einer Originalzeichnung von Benjamin Straffer.

sich dann durch die feindlichen Linien zu den deutichen Stellungen durch.

Das gewaltige Ringen füblich und nördlich von ber Scarpe und zwischen Arras und Soissons dauerte auch am 29. und 30. August mit ungeminderter Seftigfeit an. Kanadische und australische Divisionen dienten bei den Engländern, Schwarze bei den Franzosen als Kanonenfutter. Rachdem diese verblutet wa-ren, traten Engländer und Franzosen auf den Plan, ohne aber ihr Ziel erreichen zu können. Die Deutschen glichen, entsprechend ihrem Berfahren füdlich von der Somme, auch nördlich von dem Flusse ihre Linien durch Rüchverlegung ihrer Berteibigungstellungen aus und wichen in einer Breite von etwa vier bis fünf Kilometern auf eine gerade Linie zwischen Peronne und östlich von Bapaume zurud. Alle bisherigen Angriffsziele der Feinde, wie Bapaume, Rone und Nonon, waren jest in ihrem Besit, aber nicht, wie sie erwartet hatten, nach dem ersten Unsturm, sondern erst nach einer Reihe von Großtampftagen, die in einer ein= zigen Woche zum Ginsat von Million einundeinerhalben Truppen Mann der besten Truppen genötigt hatten. Selbst dieser riesige Kraftaufwand hatte die Deutschen an keiner Stelle zu planloser Flucht zwingen können. Noch am 29. August beschossen die seindlichen Batterien Bapaume und Nonon, die schon längst von den Deutschen geräumt waren und nun im Feuerbereich der deutschen schweren Artillerie lagen. Die gründliche Bernichtung aller

Unterkunftsmöglichkeiten, aller Wege und Stege und aller Berteidigungsgelegensheiten bewies, daß die Deutsichen ihre Linien aus strategischen Gründen planmäßig zurückerlegt hatten, um sie geradezurichten und die Feinde so zum Strosten und damit zu weisteren schweren Blutopfern zu zwingen. Für die Deutschen ergab sich durch die Ausrichstung ihrer Linien noch der Borteil, daß sie Divisionen zur Berwendung an anderen Ors

ten frei bekamen.

Die daraus für die Feinde entstehenden Nachteile erstannten auch die Franzosen; unter ihnen am flarsten die Sozialisten. Die Erfolge, die Foch auswillen des Nationalsrates der französischen Arbeiterführer in keiner Weise. Schon Ende Juli hatte der Abgeordnete Longuet einen Anstrag eingebracht, worin die Einstellung der nutslosen Blutsopfer, die ja doch niemals zur Säuberung des französischen Bodens von den deutschen Seeren führen könnten, und die Einkeitung von Friedensbesprechungen gefordert wurden. Der Antrag fand eine günstige Aufnahme, und Clemenseau konnte nicht mehr behaupten, daß er das französische

St Micolas St Layrent Durisans 63 Arras o Tillay I.M chicourt Vancty . I.P. Beaurains Agnÿ O Rivière Boiry Becq. Adinfer . Steger o Bienvillers *au 6 ou*s *Viraucouri* Hay HÉDUTETHE Biefrilers ты Варайте Bezumont-Kamer Eauc! o Ligny Thilley, Le Barque walnet OLE SZIS Gueudecourt LeTransley FIBS Wes to Boisselle ়ে usete Containgaison Combles Bécourt 🕏 WV We Albert Fricourt Mardecourt aux Bois . Carnoj Becorde Maricoun Mille S Ancie Yartəncauri Brav Herbecour Becquircourt Cérisy \*Assentiers Belley es ° Estrées abayonnilers Soyetour Deniece Remy e S Harbonnières Cajx Pressoire 49 TO REVERUE Rosières Km Chaulne Licourt

Rarfe zu der englischen Offensibe zwischen Arras und Chaulnes.

Bon ben Deutschen aufgegebenes Gebiet (Stellung vom 28. VIII. 1918).

Bolk geschlossen hinter sich

Umfo entschiedener suchten die Englander, dabei nicht ganz frei von amerikanischem Druck, für den Krieg dis zum Außersten neuen Anhang zu gewinnen. Der disher als gemäßigt die kannte englische Mienister Balfour hielt eine Rede, mariner des üreintet Double. woriner dafür eintrat, Deutschland nicht nur Elfaß = Loth= ringen, sondern auch die Ko-lonien abzunchmen. In einer Erwiderung die ser Rede wies der deutsche Staatssetretär des Rolonialamts Dr. Golf (fiche Bild Seite 154) darauf hin, daß ein Berzicht auf die Kolonien gar nicht in Betracht kommen könnte, und beleuchtete die Kriegslüsternheit der Engländer im Gegensatz zu ber Friedensbereitschaft der Deutschen. Das gab dem englischen Minister Lord Cecil Beranlassung zu neuen Erflärun-gen, die darin gipfelten, daß Deutschland eine volltommene Niederlage beigebracht wer-ben muffe. Bu einem prat-tischen Ergebnis führte biefer Gedankenaustausch nicht. Mit einiger Besorgnis

Mit einiger Besorgnis wurde in Frankreich die Mitzteilung im französischen Heeresbericht vom 25. August aufgenommen, daß an einigen Bunkten des südlichen Teiles der deutschen Westfront österreichisch zungarische Soldaten als Gefangene eingebracht worden seien. Das ließ aufeine Beteiligung Österreichzungarns an den Kämpfen an der Westfront schließen, die die italienische Histerikanseiligen Unterstühung einen Teil ihrer Bedeutung nehmen mußte.

An der italienischen Front kam es noch nicht zu größeren Unternehmungen der Italiener; wo sie Angriffe ausführten, wie zum Beispiel an der Bergfront, wurden sie von den Osterreichern und Ungarn blutig heimgeschickt.

In Albanien versetzte v. Pflanzer-Baltin den Feinden einen neuen Schlag. Am 24. August begann er den Vormarsch gegen Berat siehe

bie Bilder Seite 152) und Fieri, die Grundlinie für einen italienischen Ausfall in der Richtung auf Elbasson. Erdittert verteidigten die Italiener die Brüdenkopstellungen nördlich von Fieri in der richtigen Annahme, daß ein Gelingen des österreichisch-ungarischen Borstoßes ihre Lage sehr gefährden müßte. Dennoch überschritten die k.u.k. Truppen den Semeni und verfolgten den geschlagenen Feind. Am 25. August stand v. Pflanzer-Baltin dereits in der Linie Fieri—Berat. Fieri siel nach blutigen Straßenkämpsen (siehe Bild Scite 153), Berat erlag einer Umfassungsbewegung, die außerdem bewirkte, daß die Feinde auch die beherrschenden Höhen Spien

Damit war die von den Italienern nach ihrem Erfolg vom 10. Juli gemeldete Berschiebung der Linien auf dem mazedonischen Kriegschauplat wieder völlig ausgeglichen. Die Italiener fühlten sich in Balona bedroht, sie begannen bereits, die Zivilbevölkerung aus der Stadt zu entfernen und
neue Streitkräfte dort zu versammeln, um Balona unter
allen Umständen nachdrücklich zu verteidigen. —

Auch auf den russischen Kriegschauplätzen, als die man die Stätten des russischen Bürgerkrieges ansehen mußte, nachdem die Westmächte die Beziehungen zur russischen Sowietrepublik (siehe mittleres Bild Seite 155) abgebrochen und sich offen auf die Seite der Gegenrevolution geschlagen hatten, aing längst nicht alles mehr nach Wunsch der Feinde. Nach außen festigte die Bolschewifiregierung ihre Lage durch Abschluß eines Ergänzungsvertrages zum Brestelitowsker Frieden. Danach wurden Estland, Livland und Georgien vollständig von Rußland getrennt, Rußland aber

fam es zu blutigen Zusammenstößen wegen der unersschwinglichen Reispreise, für die das Bolk den Kriegswucherern die Schuld zuschrieb. Die Lage war so gespannt, daß die Regierung sogar Rückrittsabsichten hegte. Als vorläufigen Ausweg verfügte sie die Beschlagnahme sämtlicher Reisporräte dei Händlern und Privatleuten und warf bedeutende Summen zur Unterstühung der Volksschichten aus, die sich infolge der hohen Preise nicht mit dem wichtigsten Nahrungsmittel der Japaner versehen konnten.

vorräte bei Händlern und Privatseuten und warf bedeutende Summen zur Unterstützung der Bolksschichten aus, die sich infolge der hohen Preise nicht mit dem wichtigsten Nah-rungsmittel der Japaner versehen konnten. — Die Erleichterung der äußeren Lage veranlaßte die Bolschewitiregierung zur Milderung des Druckes, den sie im Innern seit den Attentaten auf Mirbach und Eichhorn außerordentlich verschärft hatte. In Moskau hatte man gewisse Häuser in den oberen Stockwerken mit Maschinengewehren und Geschützen versehen, um sie dei etwaigen Straßenkämpfen als Stützpunkte zu benutzen. Massenserhaftungen von früheren Offizieren und Massensinrichtungen Berdächtiger, ferner Pressung bürgerlicher Männer zu niederen Front- und Sanitätsdiensten für das bolsche-



Erftürmung der Ruinen eines zerftorten frangofifchen Dorfes durch beutsche Sturmabteilungen. Rad einer Originalzeichnung von bem Kriegsteilnehmer Leutnant d. R. Billy Müller, Gera.

Freihäfen an der Ostseeküste zugestanden. Rukland verspflichtete sich, zur Deckung der Verluste, die deutschen Gläusbigern im Zusammenhang mit dem Krieg und der russischen Revolution entstanden waren, eine Entschädigung von sechs Milliarden Mark zum Teil in Rubelscheinen, zum Teil in Moren und Geld zu zehler

in Waren und Gold zu zahlen.
Im Innern war den Bolschewiki hauptsächlich das wachsende Kriegsglück der gegen die Tschechos-Slowaken und die Engländer kämpfenden bolschewistischen Heere günstig. Im Murmangediet (siehe die Bilder Seite 155 oben und unten) kam der englische Bormarsch zum Stillstand; auch im Uralsgediet erzielten die Bolschewiki bemerkenswerte Fortschritte. Auf dem weitentfernten Kriegschauplah im Osten, an der Ussurschut, tauchten nun schon japanische Truppen auf, die zunächst nur den Rückmarsch der auch hier empfindlich geschlagenen Tschechos-Slowaken decken, wobei die japanischen Nachhuten beträchtliche Berluste erlitten.

Japan war um diese Zeit innerer Unruhen wegen vershindert, mit der nötigen Kraft gegen die Bolschewiki aufsutreten. Das Reich des Mikados wurde durch einen Aufsruhr erschüttert, wie er sich in solcher Ausdehnung in Japan noch nie zuvor ereignet hatte. In achtzehn Präsekturen

wistische Heer machten das Leben in Rugland- noch unserträglicher, als es bisher schon gewesen war.

Diese Mahnahmen, deren Haden gewesen war.

Diese Mahnahmen, deren Haten in den ersten Augustatgen ihren Höhepunkt erreichte, hatten gegen Ende August eben erst eine Milderung ersahren, als eine neue Bluttat der Sozialrevolutionäre die Bolschewiki abermals zu schäfften Zwangsmaßregeln nötigte. Um 30. August wurde das Haupt der Regierung, Lenin (siehe Bild in Band VIII, Seite 28), deim Berlassen einer Arbeiterversammlung in Moskau von einem jungen, der Nechten der Sozialrevolutionäre angehörigen Mädchen namens Dora Kaplan durch Revolverschüsse schwer verletzt und der Bolksbeaustragte für innere Angelegenheiten der nördlichen Arbeiterskommune, Uriski, ermordet. Ungeheure Erregung des mächtigte sich der Arbeiter Moskaus; es war sicher, daß die Empörung über das Berbrechen auch die Arbeiter anderer Städte nun erst recht zum äußersten Widerstand gegen die Gegenrevolution ausstacheln würde. Sie mußten alles in ihren Kräften liegende tun, um zu verhindern, daß durch die von den Berbandsmächten angezettelten Mordanschläge, die auf den Sturz der Arbeiterregierung abzielten, der geswollte Zweck erreicht wurde.



Blid auf Berat.

Phot. Lichtbifoftelle bes f. u. f. Ariegepreffequartiers,

# Illustrierte Kriegsberichte.

Die Nacht des Schreckens. Gin Rriegsbild aus Italien. Bon Dr. phil. Otto Rudert.

Wir saßen beim "cassé nero" und den blauschwarzen toscani" im behaglichen Zimmerchen des Nettore. Das heißt, nur wir Deutsche rauch:

ten die fräftigen Italiene-rinnen, der Rettore hielt es für einen Priester nicht für anständig, Jigarren zu rau-chen; er zog die Pfeise vor, denn er war, wie er selbst sein et wat, wie et stisst sagte: "Magnus amator pul-veris tabacci". Wir sprachen nämlich Lateinisch. Seliger Cicero, guter Horag! Ber= geiht eurem einst treuen Schüler die "barbaries lingua" die wir - verschönt durch die echteste Ragelmacheraus= sprache — damals verbrachen. Aber eure Laute hatten uns das schöne Quartier im Waisenhause Francesco Tomadini verschafft, und da der R.t-tore nicht Deutsch verstand, und unser Italienisch nicht über die üblichen Bädekerkenntnisse hinausging, war uns die Sprache Bergils ein liebes Berständigungsmittel. Und durch sie lernten wir den geistreichen und liebens= würdigen Priefter erft recht tennen, der mitten in dem tollen Durcheinander treu Stellung behauptet *feine* hatte, während um ihn die Furcht und die Berwirrung Unheil in das friegsdurchtobte Friaul trug. So fanden wir in der verödeten und verstör-

ten Stadt ein wirkliches Hein. — Der Rettore war einer derjenigen Italiener, die sich durch das Kriegsgeschrei seiner Landsleute nicht hatten verwirren lassen. Seine Feindschaft galt nicht uns oder unseren Bundesgenossen, sondern den Abenteurern, die das Land in das Abenteuer des Berbands gestürzt hatten, und die er uns nannte.

Die "signori" und die "frags comaconi" — die sührenden Gelulkartessellen und die

Gesellschaftsklassen und die Freimaurer, welch lettere in den romanischen Ländern oft

genug eine unheilvolle Rolle in der Politik spielen. "Und sehen Sie," suhr er fort. indem er die ausge-rauchte Pscife zur Seite legte, "was haben wir erreicht? Der Feind ist im Lande, unser thöues Seer ist zerschlagen. schönes Seer ist zerschlagen, die Bevölkerung flüchtet obdachlos, brotlos, hilflos. Das arme Baterland ...

Der Priefter fah gedanken= voll in den Lichtfreis der Lamne.

"Wenn die Leute wenig= stens die Bernunft behalten hätten. Aber es war, als ware das ganze Bolf wahnsinnig geworden. Wahnfin= nig aus Angst vor den Deut= schen. Sie wissen, wir hat= ten das Große Hauptquar-tier hier in der Stadt. Der General Cadorna hatte drüben im Röniglichen Gnmnasium an der Piazza Umberto primo fein Stabs-bureau. Ein Leben herrichte hier, wie es unsere Stadt noch nie gesehen hatte: die Offiziere der Städe aller ita-lienischen Truppen, dazu



Strafenbild aus bem wiebereroberfen Beraf.



R. u. k. Sturmtruppen und Maschinengewehrabteilungen dringen in Fieri ein. Nach einer Originalzeichnung von L. Tuszunsti.

fremde Offiziere: französische Flieger, englische Artilleristen, belgische Kraftfahrer, sogar Amerikaner. Alles das gab uns ein Bild von der Macht des Bölkerbundes, an den man unser Land angeschlossen hatte: des Berbands. Und schien uns nicht der Sieg gewiß? Mitte Oftober standen wir achtsehn Kilometer vor Triest, unserem Hauptziele. Görz war in unserer Hand, die beherrschenden Höhen östlich davon waren erstiegen. Noch ein großer Stoß, und wir hatten den Preis errungen, dem wir mit so viel Blutopfern zugestrebt waren: Trieste Italiana! Schon verkaufte man Aussichtskarten der Stadt mit unseren Landessarben, den Ansichtskarten der Stadt mit unseren Landesfarben, den Bildern des Königs, Cadornas und Sonninos und der Aufschrift Trieste Italiana. Es war nur eine Frage der

Der Kanonendonner grollte seit Beginn der Feindseligsteiten in unserer Nähe. Wir waren daran gewöhnt, und er entsernte sich weiter und weiter von der Stadt. Die Eisenbahn rollte Tag und Nacht: Verstärfungen kamen heran, riesige englische Geschüße, verbündete Truppenteile. Wir ahnten: es stand ein neuer Schlag Cadornas bevor. Das würde der letzte sein und er würde uns geben, was unsere Staatsmänner uns verhießen: la più grande Italia . .

Iche noch jenen Abend des 23. Ottobers vor mir. Der Geschütz-bonner war beträchtlich angeschwollen. In der Stadt flirrten die Schei= ben, was seit langem nicht mehr geschehen war Wir hatten hier ein Lazarett im Hause. Der Stabsarzt tam sehr vergnügt zu uns herüber, rich sich die Hände und sagte: "Es fängt an. Passen Sie auf. Nun werden wir's schaffen —"

Ich weiß nicht, mir war gar nicht vergnügt zumute. Ich dachte immer an die vielen armen Jungen, die man uns am nächsten Tage bringen würde, blutig, zerfett. Ach, ich fannte sie zu gut, die armen Burschen. Wie vielen habe ich die Augen zugedrückt. Gegen elf Uhr wollte ich mich niederlegen, als ich auf der Straße die Araftwagen herzanfauchen hörte. Das große Toröffnete sich. Die Wagen rollten herein, einer nach dem anderen, unaufhörlich, unzählig. Ich ging hinaus und bot dem Stabsarzt meine Silfe an. Er daufte mir. es waren Hilfe an. Er dankte mir, es waren genug Leute vorhanden. Dabei wuchs der Kanonendonner von halber Stunde zu halber Stunde. Meine Lehrer, meine "ragazzi" fanden keis-nen Schlaf. Ich vereinigte sie in der Kap lie und hielt eine kurze Ans dacht. Aber auch danach wollte der Schlaf nicht kommen. Kraftwagen rasten die Straße von

der Porta Gemona herein, ihre Hupen gellten, freischten und zwitscherten durch die Nacht. Und im Hofe mur= melten die Leute des Lazaretts, stöhnten die Berwun= deten

Am frühen Morgen duldete es mich nicht mehr daheim. Ich ging in die Stadt. Die Piazza Umberto primo wimmelte von Autos, Krafträdern, Ordonnanzen. Mein Amtsbruder von San Giovanni, dem ich begegnete, war bleich und ernst. Er wollte von Berwundeten gehört haben, daß im Nordosten für uns die Schlacht bedentlich ftunde. Aber wir erfuhren nichts. Der Tag brachte uns die Ereignisse ber Nacht in verdoppelter Stärke. Der Kanonendonner brandete wie ein Gewitter um uns. Und mir kam es vor, als nähere er sich uns. Aber wir erfuhren nichts. Un diesem Tage nicht, an den beiden folgenden nicht. Bis wir sahen

— mit eigenen Augen sahen ... Am Morgen des vierten Tages hatte ich amtlich in der Bia San Giovanni zu tun. Mir erstarren noch heute die Glieder, wenn ich daran denke, was ich da sah: nicht mehr Rraftwagen mit Berwundeten, nicht mehr Fuhrparktolonnen, nein, F. ldartillerie, schweres Geschütz, Borratszüge, In-fanterie, Kavallerie . . . alles durcheinander, hastend, drängend, nach der Piazza Bittorio Emmanuele zu, nach Westen.

Ich wußte genug. Wir waren geschlagen... Und nun setzte der Wahnsinn mit vollem Maße ein. Unsere Armeen waren geschlagen. Die Armee Capello Unsere Armeen waren geschlagen. Die Armee Capello zertrümmert, die des Herzogs von Aosta mit in das Unheil hineingerissen. Hind was hatte man von ihnen nicht alles seit Jahren in den Zeitungen gelesen: sie marterten Kinder, töten Frauen und Priester. Die "Greuel", die uns unsere verkaufte Presse täglich immer wieder und wieder vorgesührt kette sie hedrokten und was parsäulich hatte, sie bedrohten uns, uns persönlich ... innerhalb weniger Stunden ...

Daheim fand ich alles im Taumel der wahnwitigsten Daheim fand ich alles im Taumel der wahnwitigsten Furcht. Die Kinder wollten flüchten, die Lehrer nicht minsder. Nur mein Censore, mein junger Gehilfe und einer der Lehrer, Giuseppe Misers, halfen mir. Vergebens versuchte ich, Vernunft zu predigen, den Schutz unsorten heiligsten Jungfrau zu preisen. Es war alles unsonst. Sie wollten flieben, flieben, wie es ringsum die Vürger taten — zuerst die, die früher ila più grande Italia' gepredigt hatten. Und in dem Waße, wie die Nacht hereinsbrach, wuchs die wahnsimige Angst. Die ingazzi' flehten mich an, sie fortzulassen, die Lehrer taten nicht anders. Ich stellte ihnen vor: mit diesem zügellosen Heere,

por: mit diesem zügellosen Beere, mit der fast irrfinnig gewordenen Menschenmenge fliehen, das war der sichere Untergang, viel sicherer, als er uns vom wütendsten Feinde drohen tonnte. Gie wollten nicht hören.

"Sie werden uns an die Turen nageln ... uns Sande und Fuße

abschneiden .. Ich führte sie schließlich in das Gotteshaus. Es war inzwischen Nacht geworden. Die Geschütze brüllten, auf den Straßen tobte eine zügels lose Soldateska. Man räumte das Lazarett. Der Stadsarzt war versschwunden ... alles in Auflösung, Berwirrung und namenloser Furcht... Wir hielten Andacht. Die "ragazzi'schluchzten und zitterten. Und ich betete, betete ... ich habe nie so gebetet, wie in jener Nacht ... und dann ... ich ließ die Kinder von den Lehrern in die Schlassäle führen und blieb eine Viertstltunde mit meinem Gotte allein. Er weiß, daß ich meine Pflicht nicht versäumt habe ... Und doch, inzwischen gesichah es ... jemand hat die Türe geöffnet. und da sind ise doch ges Berwirrung und namenloser Furcht .:. 

Dr. Golf, der beutsche Staatssetretar des Rolonial-

"Und was ist aus ihnen geworden ..."
"Das weiß niemand. Barfuß, im bloßen Semd sind sie gestohen ... ich werde sie nie wiedersehen ... ich kann nur für sie beten -

Er strich sich mit der Hand über die Augen. "Aber schen Sie: wenn die Presse des Berbands nichts weiter mit ihren Lügen verschuldet hätte, nicht mehr auf dem Gewissen hätte, als das Leben meiner fünfzig armen "ragazzi", es wäre genug, übergenug, schon das Leben eines der unschuldigen Kinder reichte hin ..."

### Fliegerangriff auf Otranto.

Bon Rriegsberichterstatter Balter Dertel. (hierzu bie Bilber Geite 156 und 157.)

Um malerischen Strande von Otranto bliden die alten Pinien erstaunt auf neue Eindringlinge. Große blonde Männer in Khaki, in gelben Lederjaken, mit unwahrschein-lich großen Schuhen und dünnen, in Wickelgamaschen ste denden Beinen schlindern am Strande umher, und der Rauch ihrer kurzen Stummelpfeisen mengt sich in die



Fahne der Ruffifchen Sozialistifchen Foderativen Sowjetrepublit.

immer.



Rirche in Rola im Murmangebief. Rach einer englischen Darftellung

Blütendüfte des sonnigen Gudens. — Bor den großen Biltendusse des sonnigen Sudens. — Vor den großen Zelten, in denen die Flugzeuge stehen, vor der geräumigen Wohnbaracke klingt das breite Englisch. Terriers bellen, Fliegeroffiziere gehen auf und ab, säuberlich getrennt von Unteroffizieren und Gemeinen, denn sie sind doch Gentlemen. Tommn aber ist das gewohnt; er hat hier alles, was ihm behagt; breitspurig sitzt er da.

Wie schön hat man es doch hier. Nette Aufklärungsstüge was was Turangen püber oder an den Sameni klaine.

flüge, mal nach Durazzo nüber oder an den Semeni, fleine Bombardierungen von Pola und anderen befestigten Plätzen, und nicht den schweren Kampf, von dem die Kamera-

den aus der Commeschlacht sompfstaffeln, die sich gleich Molern auf einen stürzten und alles por sich her vernichteten, bis sie selbst Schnitter Tod mit dem vernichteten Gegner in die Tiefe zog. Da war es hier doch besser.

Und abends holte man die Gitarre hervor, oder man poterte in dem netten, flei= nen Kasino, oder man ging hinüber in die Stadt, wo es fo guten Wein und so hübsche

Mädchen gab. Der Abend war brochen. Langsam stieg die höher, oftmals durch leichtes dem Offizierkasino hörte man lächter, am Flugzeugschuppen tönte plötzlich durch die flare von Motoren. Was ist das?

von Motoren. Was ist das? Alle Flugzeuge sind längst heimgekehrt; sollte von einer Nachbarstaffel ein Ramerad eine wichtige Nachricht bringen oder sich verflogen haben?

Da löst die Abwehrbatterie am Hafen das Rätsel; das Feuer knattert los, ein Maschinengewehr bellt dazwischen.



Unficht bon Tomst. Rach einer englifden Darftellung.

Wie Flammenbälle zuden am halbdunklen Nachthimmel

die Flammendalie zuden am halbountien Rachtummer die berstenden Schrapnelle auf. "Der Feind ist da! Nachtangriff der österreichischen ungarischen Seeflugzeuge; sie machen ihren Gegenbesuch." Alles rennt durcheinander. Die Abwehrbatterien schießen unaufhörlich; es ist unmöglich, seht aufzusteigen, wie ein keder englischer Fliegerleutnant vorschlägt. Also abwarten

und sehen, wohin der Angriff geht.
Da plast nicht weit vom Flugzeugschuppen auf dem Boden eine Bombe. Eine helle Flammensäule, sprisende Boden eine Bombe. Eine gemeintengand, personne Splitter, wimmernde, aufschreiende Menschen. Der Angriff gilt der engslischen Fliegerabteilung. Abermals fällt eine Bombe,

noch einmal und noch einmal. Jest schießt aus dem Flug= zeugzelte eine hohe Stich= flamme empor, dort lagerndes Benzin ist getroffen, der Flugzeugschuppen brennt lichterloh. Nun flammt auch die Mann= schaftsbarace auf, jest das ans dere Flugzeugzelt. Holz, Leins wand, Benzin geben den Flam-men vorzügliche Nahrung. Mit ohnmächtiger But feben die englischen Flieger ihre fostbaren Maschinen in Rauch und

(Golbene Schrift auf rotem Endi.) Flammen aufgehen; auch Menschenleben hat dieser Angriff gefostet.

Die lette Bombe ift abgeworfen. Die öfterreichisch= ungarischen Seeflugzeuge wenden sich zur Heinfahrt. Sie überfliegen die letzte Sperrfeuerzone, sammeln sich und setzen den Rückslug gemeinsam fort. Reins der ihrigen fehlt.

Im Hafen von Otranto aber blicken die englischen Flieger betrübt auf die Reste ihrer verbrannten Riederlassung.

Es war doch gang gleichgültig, wo man stedte. Db in Flandern oder in Bagdad, in Bapaume oder in Otranto, so



Mondscheibe

Gewölf verdedt. Aus

Renntiericiliten im Murmangebiet. Diach einer engliften Darftellung



Pofthaus in Rola. Rad einer englifden Darftellung.



Rampfflieger & u. P. Leutnant Dtto Stella, fand auf bem italienifden Ariegicaus plat ben Belbentob

richtig wurde man seines Lebens nicht froh, denn es gab immer noch böse Men-schen, die das Recht des freien Briten auf den Allein= besitz des Erdballs nicht an= ertennen wollten und ihm dieses mittels Bomben in nachdrücklicher Weise zu Ge= müte führten.

#### Unterrichtsoffiziere.

Bon Paul Otto Cbe. (Siergu bie Bilber Geite 158 unb 159.)

Der "Baterländische Unsterricht" und die besonders auf ihn eingeübten "Unter-richtsoffiziere" (U.D.) haben sich von politischer Seite mancherlei Anf indung zu-gczogen. Die Truppe hingegen weiß, was sie an dieser Einrichtung hat, ob-

gleich das ganze Arbeitsgebiet und die Gründe für die Notwendigkeit noch nicht einmal überall völlig durchge=

drungen find.

Bei sedem Stab befindet sich ein Unterrichts= offizierim Haupt- oder Nebenamt. Je höher der Stab ist, desto mehr häufen sich die Anfragen, Bitten und An-regungen, die von unterstellten Behörden eingehen, desto mehr tritt an den Unterrichtsoffizier, der den Truppen, die seiner geistigen und bis zu einem gewissen Grade auch förperlichen Fürsorge anvertraut sind, ein richtiger Helfer fein will, die Pflicht heran, Bestehendes zu bessern, Reues

erstehen zu laffen.

Bu Beginn des Krieges brauchten wir keinen vater= ländischen Unterricht. Das Erleben war so groß, daß die Unbequemlichkeiten und Mühsale des Krieges durch die Begeisterung oder die Zuversicht auf ein baldiges siegreiches Ende übertönt wurden. Mit der Länge des Krieges und der zunehmenden Mannigsaltigkeit der Kampfmittel und der Bermehrung der Truppen ist das selbst= verständlich in der Front wie in der Heimat anders geworden. Das Trommelfeuer, der jahrelange Stellungskampf zer= murbt. Das ewige Sangen und Bangen zerrt an den Nerven. Man wird im Graben bald mürrisch und wortkarg. Da tut

es bitter not, daß jemand mit frischen Nerven uns erin= nert: das Einzel= schicksal ist im Kriege wie Spreu vor dem Winde; dumußt aufs Große feben; du follst ans

Ganze denken!
Das ist "Bater= ländischer Unter= richt". Mit einer Partei hater nichts zu tun. Er dient einzig und allein der Stimmung der

Truppe.

Gegen Abend wird der deutsche Seeresbericht durch den & rn= sprecher mitgeteilt. Bei der Mehrzahl von Stäben wird er gedruckt und vor dem Dienstzimmer

oder auf einem freien Plat ausgehängt. In ihm sicht der Felograue den

militärischen großen Rahmen für seine Erlebnisse. Auch die feindlich en Seeresberichte hängen vor den Türen der Divisionsfunkerabteilungen, der Flieger= staffeln und ähnlicher Formationen, die mit Empfangs=

geräten zum Ablesen der Giffelturmfunksprüche aus= Der Ad= gestattet sind. miralstabsbericht und sonstige Drahtungen von allgemeinem Interesse können täglich im "Presse= dienst" nachgelesen werden, der ebenfalls durch Ferns sprecher dittiert und dann ausgehängt wird.

Das sind die täglichen Berichte, bei deren Berbreitung und Bestellung sich die Unterrichtsoffiziere große Berdienste erwerben können.

Rompanie = Der oder Batterieführer wird sich bei dem engen Zusammenleben mit der Mannschaft von Zeit zu Zeit auch geistig seiner Leute annehmen, indem er ihnen seine Karten zeigt und

Phot. Lichtbitoftelle b. f. u. f. Ariegepreffequartiers. R. u. f. Dberleutnant b. Fiala, einer ber erfolgreichften öfterreichifch. ungarifden Rampfflieger.

dabei die Kriegslage be-spricht. Auch wenn im Pressedienst Nachrichten erscheinen, die die Gemüter der Leute ftark erregen, wird der Rompanieführer als Bater seiner Truppe seine Meinung dar= über äußern und zwanglos mit den Mannschaften besprechen.

Irgendwelche Anregung erhält er dafür von "oben" nicht. Ebenso b. spricht der Rompanieführer in seiner Eigenschaft als "Unterrichtsoffizier" mit seinen Leuten die vielen gemeinsamen Sorgen. Er beschreibt ihnen den mühevollen Weg, den die Feldkost bis zum Kochgeschirr zurücklegen muß. Er spricht über den Munitionsersat, und die Mannschaften finden es auf einmal verständlich, daß unter den vielen Artilleriegeschossen auch einzelne Blindgänger sind. Er zeigt seinen Leuten in großen Zügen den Dienst der Schwester-waffen, damit der Infanterist Bertrauen zur Artillerie und den Mineuren b. kommt.

Besonders besorgt muß ein richtiger Unterrichtsoffizier für den Nachschub an Lesse foff sein. In allen größeren Dörfern hinter der Front werden vorgeschovbene Feldbuch handlungen und Zeitungsverkaufstellen eingerichtet, von wo die Postholer das Gewünschte in wenigen Stunden bis zu ihrer Truppe in den Graben bringen können.

In den Ruhequartieren und Waldlagern wird den Feldsgrauen nach Möglichkeit ein Leseheim erbaut, wo bis

3u zwanzig, dreisig Zeitungen und Zeitschriften aussliegen. Als Wandsliegen. Als Wandsliegen. Aufgrand sondere Unter-richtsplakate, die beispielsweise die Erfolge unferes Unterfeebootfrie= ges, die feindlichen Unnexionsplane, vergleichende Flot= tenübersichten, die Ariegsanleihen all= gemeinverständlich darstellen. Ferner fönnen hier Bücher kostenlos geliehen werden, sofern die im Befit jeder Di= vision befindlichen ichweren Bücher= tisten den Bor= marsch mitzuma= chen vermochten. Wo möglich



Getränke und sonstige Waren verkauft werden. Für die Unterhaltung und Belehrung der Offiziere und Mannschaften wird ferner durch Vorträge gesorgt. Bedeutende Männer auf den Gebieten des Kriegswirtschafts=



Diterreichisch-ungarischer Rampfflieger mit feinem Fluggeuge in ber Flughalle.



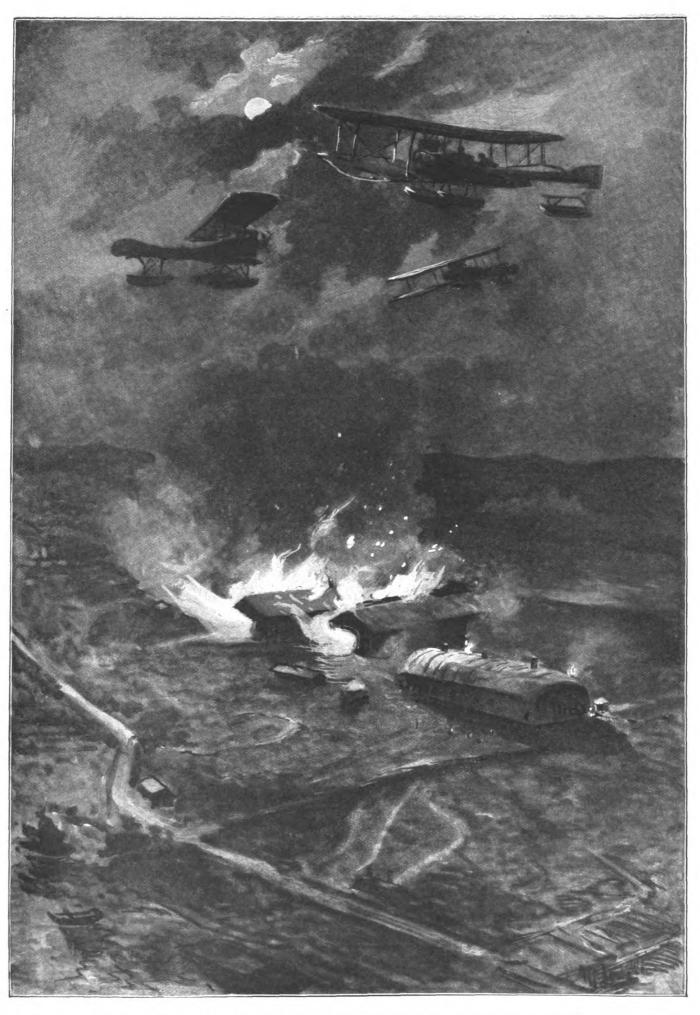

Angriff österreichisch-ungarischer Seeflugzeuge auf die englischen Flughallen bei Otranto im südlichen Italien in der Nacht zum 25. Juli 1918.

Rach einer Originalzeichnung von Dar Lebelt.

wesens, der Finanzen, der Siedlungspolitik und andere wurden gebeten, allgemeinverständliche Aussätz zu schreisben. Diese werden in einer größeren Barcaz vorgelesen und an vorbereiteten Zeichnungen erläutert. Besondere Freude machen der Truppe Lichtbildvorträge, die

sich auch auf Reisen durch das besetzte Gebiet und unsere Kolonienerstrecken.

Obwohl die Beteiligung freige=
stellt ist, sind diese
militärischen Un=
terrichtskasino seden zweiten oder
dritten Tag geöfs=
net und bis auf den
letten Plat besett.

In größeren Städten wurden die Theater geöffnet. In den Ruhestädtschen hinter der Front sind bissweilen aus militärischen Darstellern Theatertruppen von den Unterstichtsoffizieren zu-

richtsoffizieren zufammengestellt oder für das Regiment verpflichtet worden.

Durch unsere Offensiven haben wir unsere alten, im Laufe der Kliegsjahre verhältnismäßig gut eingerichteten Quartiere aufgeben müssen. Die neuen rückwärtigen Unterfunstsorte sind oft starf zerschossen. Da haben die Unterrichtsoffiziere in der Nähe der Eisenbahnendstationen Ubern acht ungsheim ein angelegt, um den zurücktommenden oder absahrenden Urlaubern ein Ausruhen und Schuß vor der Witterung zu ermöglichen. Mit den verbesserten Nachschubwerhältnissen werden die Übernachtungssheime zu Offiziers und Sold atenheimen ersweitert, in denen Speisen und Getränke, sowie Zimmer mit

Betten zu haben sind.

Unter den vie= len Eingaben und schriftlichen Vor= arbeiten sind noch die Stimmungs= berichte erwäh-nenswert, in denen die Unterrichtsoffi= ziere der vorgesch= ten Dienstst. lle freimütig und ohne Bedenken, nur nach beftem Wiffen und Gewissen, die Stimmung und die Bünsche der Trup: pe schildern. Wenn es die Berhältnisse irgend gestatten, entspricht die vorgesetzte Dienststelle den Eingaben in weitestgehendem Maße. Es konnte den Truppen da= durch schon manche

Erleichterung, mancher Aus

gleich in der Berwendung oder Unterbringung geboten werden.

Man sieht, die Tätigkeit der Unterrichtsoffiziere ist außersordentlich vielseitig und segensreich. Sie macht unseren Frontkruppen das Leben lebenswert.

### Takt und Taktlosigkeiten in der Kriegszeit.

Bon Sedwig Senl.

Tatt ist die feinste Blüte der Gemüts-, Serzens- und Berstandesbildung; wer sie am Mitmenschen entdeckt,

ist im Berkehr mit diesem wie unter sicherem Schutzvor vieler Ungebühr, vor Robeit, Mißverstand und Kümmernissen.

Der Grundton dieses Verkehrs ist auf der Basis güstiger Gerechtigkeit und Duldung, von Verständnis, sicherem Fühlen und feiner Schlußfähigskeit aufgebaut.

Als die Kriegsfurie im friedlichen Deutschland mit ihren furchtbaren Wirfungen die Menschheit durch=

einandertrieb, schien diese zarte Blume der Bildung in äußerster

Gefahr. Die breiten Massen, die durch



Eingang zum deutschen Soldatenheim in Namur. Phot. Bild- und Film-An

den Auszug der Kämpfer in eine unbeschreibliche Gemütsund Seelenverfassung mit unklaren Vorstellungen von ihrer Zukunft versett wurden, wie die Mittelklassen, die in sinnloser Angst Angriffe auf den Lebensmittelmarkt unternahmen, sie dachten nicht mehr an eine Ethik im Leben.

Die zurückleibenden Frauen waren sich nach dem plötzlichen Abschiedschmerz noch unklar, wie sich das Leben ohne den Ernährer gestalten würde, und mit ihnen viele an der öffentlichen Berwaltung beteiligte Stellen.

Die lette Wochenlöhnung reichte einige Tage ... aber

tige Tage ... aber was dann? Mit sicherem Tatt sas hen die führenden Frauen der deut= ichen Hauptstadt Schwierigkeiten voraus, sie ers boten sich, durch eine von der Res gierung fräftig un= terstüßte Grün= dung, den Natio= Frauen= nalen dienst, die organis satorisch Geschul= ten aus den Ber= einen, die noch keiner vaterlan= dischen Organiscs tion angeschlossen waren, zur Hilfe der Stadtverwaltungen bereitzu= stellen.

Der Oberbürgermeister der Sauptstadt begrüßte in seierlicher Sitzung im Berliner Rathaus

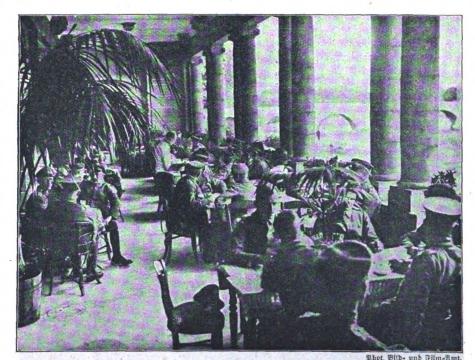

Im deutschen Goldatenheim in Ramur.

viese Hilfstruppe. Rascher Aberblick, Fühlung mit dem Bolk und seinen Bedürfnissen, die Sehnsucht, in rechter Weise Hand, Kopf und Herz selbstlos in den Dienst der drängenden Geschäfte zu stellen, bahnte ihrem Takt die Wege zur Praxis. Wahrlich, in dieser ungewohnten Zu-



be=

sammenarbeit von Mann und Frau konnte nur feiner Takt beiderseits die Brude zu fruchtbarer Arbeit bilden. Denn in Gefet und Sitte waren die gang neuen Ginrichtungen nicht vorgesehen, und auch militärische Genauigkeit konnte ben tausendfältigen Anforderungen gegenseitiger Hilfe

feine Richtlinien porschreiben.

Hilflos sah sich der gange Stand der freien Berufe, feines Erwerbs be= raubt, ploklich dem Hungergegenüber. Der Rationale Frauendienst organisierte deshalb ohne Zögern die Mittelstands=

füchen, die auch von solchen Ber= sonen benutt wur= den, denen von ibren Bereinen Freikarten gewährt wurden.

Beteili= Bei gung der vermö-genden Frau an dieser Arbeit bot sich für sie eine Füllevon Gelegenheiten, in tattvoller Weise wirkliche

Silfe zu leiften, sei es durch Bermittlung von Arbeitsmöglichkeit, von billiger Wohnung oder Kleidung für Flüchtlinge, sei es durch Zuspruch oder Rat. Die Bereine zur Unterstützung des durch den Krieg so stat. Die Vereine zur Unterstügung des durch den Krieg so start ins Unglück geratenen Mittelstandes haben ganz besonders die Frauen zur Arbeit mit herangezogen, deren Takt ihnen eine erfolgreiche, persönliche Behandlung der Fälle gewährleistete. Freilich kamen in den Hilfskommissionen auch Entgleisungen bei dem Verkehr mit dem Volk vor. Die vornehme höhere Tochter rümpste wohl ganz offensichtig die Nase über die Tochten ihr kehende Frau aus dem Rolke, dei der Seisens neben ihr stehende Frau aus dem Bolte, bei der Geifen= mangel den Armeleutegeruch noch vermehrt hatte, ohne

sich flar zu ma= chen, wie sehr sie dadurch viele Um= ftebende verlette. Underseits tonnte man aber pon liebevoll Unter= ftütten erleben, daß sie sich weisgerten, den ihnen frei zur Verfügung gestellten Wohn= raum zu reinigen.

Im Kriege gibt es keine Vorrechte bestimmte Stände, nur für solche, die durch ihr Opfer person= lich Schaden litten oder sonft freiwil= liger Hilfe von edermann würdig sind. Biele waren betroffen, daß in den Straßenbah= nen die Rudficht= nahme auf Ber= wundete besonders

erb. ten werden mußte, und doch wird dieser Aufruf viel-leicht als ein Erziehungsmittel für unsere Jugend, über-haupt Rücksichundhme für ältere und kranke Mitmenschen Bu üben, weiter wirfen.

Nervosität begünstigt die Steigerung von Taktlosigkeiten von Personen, die sonst im Geschäftsinteresse oder in ab-hängiger Stellung die höflichsten Menschen sind. Es ist deshalb milde Beurteilung am Platz, um einem unerträg-lichen Zustand, dem Kleinkriege, vorzubeugen, der das

Leben in der Beimat zu vergiften droht.

Das Berftand= nis für die Wurzel diefer Ausschrei= tungen und ihre Einschätzung

deutet Takt. Es erwies sich leider als nötig, den allgemeinen per= sönlichen Eigennut der Menschen durch Rriegsmaßnahmen erft einzudämmen, aber noch immer begegnet man fol= chen Leuten, die ohne Rücksicht auf andere perfönlichen Uberflußzur Schau tragen und da= durch tattlos auf Minderbegüterte wirken; rat doch ein altes Sprich= wort, daß der Riche nicht in



Undacht im deutschen Goldatenheim in Bruffel.

Riche nicht in Gegenwart des Armen sein Gestd zählen soll.

Eine schwierige Aufgabe stellt der Berk.hr mit den Gefangenen; er ist ganz eine Frage des Taktes. Allsgemeine Menschenfreundlichkeit darf die Grenze nicht überschreiten, die das nationale Bewußtsein augenblicklich schaft fordern muß. Sentimentalitäten sind jetz nicht am Plaze, wo es sich um unsere Feinde handelt, und doch sollen diese die Erinnerung an ein gesecht und vornehm denkendes Bolk einst mit sich in die Keimat nehmen. Seimat nehmen.

Der Rern und die Burgel des Tattes, der fich als Schmuck jedes Lebens erweist, liegt im deutschen Wesen, weil er gut ift.



Im deutschen Goldatenheim in Beberloo.

Bhot. Bilb- und Film-Amt

## famer Lagerkommandant.

Ein grau-

In dem austras lischen Lager Pors res Irland führte ein gewisser Wajor Hawks als Lager= fommandant ein wahresSchreckens-regiment. Dieser wüste Gefelle ichok mit dem Revolver auf einen deut-ichen Gefangenen, der ihn um eine Zigarctte bat, tö= tete dabei einen Unbeteiligten und verwundete einen anderen. Zwei Ge-fangene, die einen

Fluchtversuch machten, ließ er an Bäume binden

und durchpeitschen. Einige Gefangene hatten vom Poften ht als ein Erziehungsmittel für unsere Jugend, überupt Rücksichtnahme für ältere und kranke Mitmenschen
üben, weiter wirken.
Die durch Nahrungs- und Kriegsverhältnisse geschaffene bem Bajonett wegzutreiben, worauf die australischen Wachen rücksichs auf die Leute einstachen und sie schließslich zu dreißig in einem wenige Quadratmeter großen, von Stacheldraht umzogenen Plat einpferchten, wo sie gerade so viel Raum fanden, daß sie austrecht nebeneinander stehen komten. In dieser furchtbaren Lage mußten sie 12 Tage und Nächte, zum Teil in hestigen Regengüssen aushalten. Nicht einmal zum Austreten dursten sie hinaus, die endlich so, wie sie waren, manche nur mit einer Hose bestleidet und ohne Strümpse, zu ihrer Aburteilung nach einem mehrere Stunden entsernten Gefängnis getrieben wurden. Diese grauenwollen Roheiten sind für Deutsche umso schmerzlicher, als in den australischen Lagern vor allem die braven Leute vom Kreuzer "Emden" und die aus Tsingtau gesangen gehalten werden. Nur durch schärfste Gegenmaßregeln an den in deutschen Händen besindlichen ausstralischen Gefangenen werden die verrohten Abkömms

linge des australischen einstigen Strästlingstaates zu einem menschlichen Berhalten gezwungen werben können.

### Doppelkolbengewehr.

(hierzu bas nebenfiebenbe Bild)

Man hört bisweilen erzählen, daß es in offener Feldschlacht bei lang anhaltendem Infanteriefeuerfampf ausnahmsweise viele Kopfund Handverletzungen gibt. Die Beobachtung ist richtig und hat ihre natürlichen Gründe. Die Visiereinrichtung ist bei allen modernen

Handfeuerwaffen auf dem höchsten Punkt in der Anschlagsgewehrlage angebracht. Der Schütze muß sich mitshin so weit aufstügen, bis er über die Bisiereinrichtungen bis werden des beibt zielen kann

hinwegsehen, das heißt zielen kann.
Da ein Tieferlegen der Bisiereinrichtung aus praktisschen und schießtechnischen Gründen nicht möglich ist, half man sich im Stellungskriege bisweilen damit, durch Sandssachungen oder Panzerplatten den Kopf während des Schusses zu decken. Das Gewehr lag also in einer Art Schießscharte.

Aber auch dieses behelfsmäßige Mittel bot nicht genügend Schut vor Schrapnellen und Querschlägern. Dazu wurden die Panzerplatten von Stablmantelgeschossen durchschlagen. Nun sind neuerdings fast sämtliche Ariegführenden dazu übergegangen, für Posten im Stellungskriege einige Doppeltolbengewehre auszugeben. Die obenstehende Abbildung zeigt ein französisches Modell eines derartigen Gewehres.

Man sieht am Ende des Karabinerschaftes einen Winfelspiegel als länglichen Holz- oder Blechkaften. Es wird dadurch dem Schühen, der in den unteren Spiegel hineinsieht, möglich, über Korn und Kimme des Karabiners hinwegzuzielen, ohne daß er dadei gezwungen wäre, seinen Kopf über das Gewehr zu heben. Als Abzugsvorrichtung dient ein Draht, der vom Drücker des Gewehres zum Hissalfchaft gespannt ist, von wo aus der Schuß durch Zug gelöst wird. Der Bügel und der Hissalfchaft dienen besonders dazu, das Gewehr gut einzurichten und den Rücksch beim Schuß aufzusangen.

Einer allgemeinen Einführung des Doppelkolbenges

Einer allgemeinen Einführung des Doppelkolbenge= wehrs steht in erster Linie die Gewichtsvermehrung ent= gegen, ferner die Unhandlichkeit der Waffe und des An= baus, die Empfindlichkeit des Winkelspiegels sowie die Zeitvergeudung, die sich bei der Anwendung dieser Einzichtung dadurch ergibt, daß nach jedem Schuß das Gezwehr erst von seinem Stützpunkt heruntergehoben werden muß, wenn man zum Kammerknopf gelangen und die Vatronenhülse auswerfen will.

Als Postengewehr hat jedoch jede Doppelfolbenschußwaffe ihre Borteile. Sie rettet manchem Schützen das

Leben.

### Die Besetzungsmarken der Mittelmächte in Rumänien.

Bon Sans Schipper.

Nach dem siegreichen Feldzug der Mittelmächte in Rusmänien wurde dort, wie bereits in den vorher von ihren

Truppen besetten Gebieten, die Einstichtung einer regelmäßigen Postsperbindung nötig.

verbindung nötig. Den einleiten-den Schritt machte Bulgarien. Im März des Jahres 1917 kamen drei 1917 tame.. Briefmarken im 311 fünf, zehn und fünfund= zwanzig Stolinki in den Verkehr, die aus den in Bulgarien im Um= lauf befindlichen Marken hergestellt wurden, und zwar erhielten sie in zyrillischer Schrift Aufdrud: Den "Post in Rumänien 1916-1917". Auf der Marke im Werte von fünf Stolinki ift der Aufdruck in roter, auf den beiden anderen Marken



Frangösisches Doppelkolbengewehr, das ein genaues Zielen aus guter Dedung ermöglicht. Un dem Gewehrschaft befindet fich eine Berlängerung mit einem zweiten Schaft, an dem die Auslösung des Schuffes bewirtt wird. Das Zielen geschieht mittels des Spahrohrs, das am Ende des eigentlichen Schaftes angebracht ift.

im Werte von zehn und fünfundzwanzig Stolinki in blauer Farbe angebracht.

Am 1. Juli 1917 folgte Deutschland in der Ausgabe von Briefmarken für das besetzte Rumänien. Borläufig waren es die drei Marken zu fünfzehn, fünfundzwanzig und vierzig Bani. Hierzu wurden die deutschen Freimarken zu fünfzehn, zwanzig und dreißig Pfennig verwendet. Diese Marken erhielten den Ausdruck des neuen Wertes und darüber in einem Biereck die Buchstaben: "M. B.i. R.", eine Abkürzung für die Worke: Militär = Berwaltung in Rumänien.

Außer diesen Freimarken wurden aber auch sogenannte Kriegsteuermarken ausgegeben, die neben die Freimarken zu kleben sind. Für diesen Zweck verwendete man die von der früheren rumänischen Postverwaltung verkauften Wohltätigkeitsmarken zu fünf und zu zehn Bani (Timbru de ajutor), nachdem ihnen die Buchstaben "M. B. i. R." in Zierschrift ausgedruckt worden waren. Die Wohltätigkeitsmarke zeigt im Mittelstück eine Rumänin am Webstuhl.

Bald darauf wurde an den Freimarken eine Anderung vorgenommen. Sie erhielten den gleichlautenden Aufdruck, jedoch in anderen Formen und ohne Viereck. Neben den Freimarken erschienen jeweils auch Postkarten zu zehn, und Doppelpostkarten zu zehn und zehn Bani.

Osterreich-Ungarn folgte dann ebenfalls mit eigenen Marken für das besetzte Gebiet in Rumänien. Die im Gebrauch befindlichen Feldpostmarken mit dem Brustbilde des Kaisers Karl bekamen einen Aufdruck mit der Wertzangabe in Bani oder Lei.

Solange in Rumänien Besatzungstruppen der Mittel= mächte stehen, werden alle diese Marken in Geltung bleiben, jedenfalls dürften sie aber später einmal sehr selten werden.



Ein Offizier und vier Mann bedienen bis zum legten Augenblick das einzige noch brauchbare Geschüß einer Feldbatterie, die einem nordöftlich von Eourcelles gegen große englische Ubermacht kämpsenden sächlichen Inspirateriebataillon zugeteilt ist. Rach einer Originalzeichnung von R. Arache.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Bortfebung.)

Zu seinem 75. Geburtstag erhielt der deutsche Reichs-fanzler Graf v. Hertling ein Gludwunschtelegramm vom Generalfeldmarichall v. Sindenburg, worin unter ander rem im hinblid auf die ge-waltige Schlacht an der deutschen **Westfront** gesagt war: "Deutschland steht in schwerem Kampfe. In immer sich erneuernden Anstürmen versuchen die Feinde, den ent= scheidenden Durchbruch zu er= zwingen, der ihnen bisher immer mißlang; sie werden es weiter vergeblich versuchen." überzugungsvollen Diese Worte waren so recht geeig= net, die Besorgnisse zu 3erstreuen, die einen Teil der dieuen, die einen Lett der deutschen Bevölkerung erfaßt hatten. Diese war so sehr an das siegreiche Vordringen der Truppen gewöhnt, daß ihr die Rückverlegung der deutschen Front im Westen etwas und hedrokunerwartet kam und bedroh-lich erschien, obwohl es doch früher an der Ostfront viel be-denklichere Lagen gegeben hatte, die durch Sindenburgs Feldherrngenie immer wieder jum Guten gewendet worden waren und die in der Keimat mit einem gewissen Gleich= mut und unerschüttertem Ver=

trauen zur Kenntnis genommen wurden. Daß es diesmal anders war, lag an den unsinnigen Gerückten, die die Feinde mit anerkennenswerter Geschicklichkeit durch bezahlte Selfer in Deutschland verbreiten ließen, um die Stimmung zu versderben und zu ihrem Borteil zu beeinflussen. Da war es gut, ein mannhaftes Wort zu sprechen, das auch auf fruchtsbaren Boden fiel.

Wie ernst es Foch mit dem von ihm eingeleiteten Ringen



Ein englisches Bomben-Flugzeng neuester Bauart, bas nordwestlich bon Megdurch deutsches Maschinengewehrfeuer zum Landen gezwungen wurde. Die Flügelspannung beträgt 30 Meter; es ift mit fünf Maschinengewehren ausgerüftet und hat eine Besagung bon sechs Mann.

um die Entscheidung war, bewies die Tatsache, daß er die im Rampse stehenden Divisionen dis aufs äußerste ausnützte, ehe er sie ablösen ließ. Das geschah, um für den leßten, entscheidenden Gewaltstog möglichst viele Streitsträfte frisch und aufzusparen. Troßdem waren von den 105 französischen Divisionen, die im Berlauf des Arieges an der ganzen Westfront sestellt werden fonnten, zu Allfang September bereits 85 an den Großtämpsen der letzten Wochen beteiligt gewesen; von den 66 Divisionen der Engsländer hatten 33, also die Hälfte, eingegrissen, während von den 32 auf französischen Von den Boden besindlichen amerikanischen Eeilen der Westfront an Kämpsen teilgenommen und 9 sich in den Juliumd Augusstämpsen außersorden Widerstandslinien häusten sich die gefallenen Von der Geschen von

rasch an, daß schon gegen Ende August troß der vorausschauend getroffenen umfangreichen Borbereitungen die
französischen Lazarette bei weitem nicht nicht ausreichten.
Rings um die großen Bahnhöse Londons entstanden Rotlazarette, worin die auf Schleppschiffen aus Frankreich
nach England gebrachten verwundeten englischen und amerikanischen Soldaten vorläufig gesammelt wurden, dis ihre
Weiterbeförderung erfolgen konnte. Unter diesen Verwun-



Ameritanifche Abteilung in der Gefohrzone auf dem Wege jur Stellung. Rach einer englischen Darfteuung.

beten befanden sich auch Angehörige der "Regenbogen-Division", jener amerikanischen Musterdivision, die aus Mannschaften von sämtlichen nordamerikanischen Staaken bestand und als erste Frankreich erreicht hatte. Sie war längst zu einem kummerlichen Rest zusammengeschmolzen, der sich jetzt in den Stürmen der ununterbrochenen Folge von Großkampstagen vollends auslöste.

von Großtampftagen vollends auflöste.
In der letten Augustwoche führten die Engländer 28, die Franzosen 40 Divisionen ins Feuer, so daß also in der einen Woche 68 feindliche Divisionen um den Sieg rangen, wobei sie überall mit ungewöhnlicher Aberlegenheit an Jahl auftraten und doch nicht zum Jiel kamen.

Jahl auftraten und doch nicht zum Ziel kamen. In der Abwehr dieser immer und immer wieder von Englands besten Divisionen mit unerhörter Wucht und Deutschen standen, gelang es der Umsicht des schneidigen Batterieführers Leutnants Schrag im letten Augenblick der höchsten G fahr mit den herangaloppierenden Prohen noch zwei Batterien zu bergen. Die Geschühr der dritten Batterie mußten nach tapferster Gegenwehr in gänzlich undrauchbarem Justand dem Feind überlassen werden. Am gleichen Tag vernichtete ein Tankgeschüh des Leutnants Schwenker zwei Panzerwagen. Um Morgen des ersten Angrisstags, am 21. August, drachte das Flak-Araftwagensgeschühr des Leutnants Cuwie dei Achiet se Grand zwei nördlich über den Bahndamm vordrechende und fünf von Achiet se Betit herankommende Tanke zur Strecke. Zwei weitere zwang er in schwerbeschädigtem Justand zur Umsehr Nordöstlich von Courcelles verteidigte ein säche



einem nie gesehenen Aufgebot von Tanken vorgetragenen Angriffe haben sich die deutschen Truppen aller Wassen und Stämme mit einem Heldenmut geschlagen, der nie vergessen werden wird und aufs neue bewies, daß noch der Geist der ersten Kriegstage in ihnen lebendig war. Aus der Fülle dieser tapkersten Taten seine einige kurz geschildert: Des heldenhaften Verhaltens des Hilfsarztes Rehsfeld mit 35 Mann eines Grenadierregiments haben wir bereits auf Seite 147 unten gedacht. Bei dem am 27. August von Monchy und Cherisy gegen Vic en Artois vordrechenden schweren Angriff des Gegners seuerten drei Batterien eines württembergischen Feldartillerieregiments, zeitweise vor ihrer vordersten Infanterielinie auffahrend (siehe Bild Seite 164/165), aus nächster Rähe dis zum letzen Schuß in die andrängenden Feinde. Als dann die Engländer schon von Süden her in Vic en Artois Fußfaßten, den Nordrand besetzen und sast im Rücken der

sisches Bataillon den Höhenzug, ohne zu wanken und zu weichen. Das letzte Geschütz einer ihm zugeteilten Feldbatterie bediente ein Offizier mit vier Mann mit todesverachtender Kühnheit die zum allerletzten Augenblick, wo die Engländer schon fast an den Radspeichen waren (siehe die Kunstbeilage). Erst am Abend des heitzen Tages kam Ovillers in die Hände des Gegners.

Am 30. August stellte sich dei Chevilly, nördlich von Nopon, eine einzige deutsche Division der drei französischen Individual 121 126 und 165 antereen und wart sie zurück

Am 30. August stellte sich bei Chevilly, nördlich von Nopon, eine einzige deutsche Division den drei französischen Divisionen 121, 126 und 165 entgegen und warf sie zurück, obwohl der Feind seinen Sturmtruppen mit ausgiediger Artilleriebeschießung vorgearbeitet hatte. Der ganze angegriffene Abschnitt wurde von der schwachen deutschen Besatung gehalten.

Tags darauf griffen neue Truppen unter General Mangin auf dem süblichen Flügel der Schlachtfront zwischen Dise und Aisne wieder ungestüm an, um die deutsche Besles

Feind noch einmal

alle Kräfte zusams men. Die Wälder und die Ruiner von Couch se Châs

teau, der Insels berg, die Schluchsten von Crech au

frontzuerschüttern und den Damen= weg durch einen Flankenstoß gegen die Wendestelle der deutschen Gesamt= front zurückzuer= obern. Dicht süd= lich von der Dife, wo der Feind wegen des zerschnitstenen Geländes Panzerwagen nur schwer anwenden tonnte und sich fast ganz auf die Wir= tung der Ber= fung der Ber= gasung und Ber= neblung der deut= schen Linien ver= lassen mußte, blie= ben seine Sturm-versuche schon im deutschen Artille= rie= und Maschi= nengewehrfeuer liegen. Zu beiden Seiten von Champs strebte er mit be= Sonderem Mach= druck aus der Ai= letteniederungher= aus und drückte un-ter dem Schwung des ersten Anpralls



Räumung bes im Auguft 1918 von ben Deutschen freiwillig aufgegebenen Gelandes im Beften: Rücklehr eines Feldlagaretts.

die deutschen Linien auch etwas zurück; die Berteidiger stellten aber durch einen Gegenangriff die Lage bald wieder her. Zwischen Ailette und Aisne, wo sich das Gelände zum Einsatz von Panzerwagen eignete, bereitete der Feind durch fraftvolle Teilstöße den Hauptangriff vor, der in den Nachmittag= und Abendstunden seinen Höhepunkt erreichte. Der ent= icheidende Schlag war schon in den frühen Morgenstunden geplant gewesen, der Inselberg bei Crech au Mont sollte in übermächtigem Ansturm fallen. Allein das Feuer der deutsschen Artillerie wirkte in den Bereikstellungen der Feinde während der Nacht vor dem Angriff so verheerend, daß sich der Könnelkkeb wasen der natweisen Rengustikaliungen der Gewaltstoß wegen der notwendigen Neuaufstellungen um Stunden verzögerte. Als dann nach schlagartigem um Stunden verzögerte. Als dann nach schlagartigem Erommelfeuer am Nachmittage die Stoßwellen der Infanterie vorbrachen, erwies sich bald, daß sie den Deutschen nicht gewachsen waren. In den Abendstunden faßte der

Mont und Paradiesberg wa= ren Ziele des zu äußerster Wucht gesteigerten feind= lichen Artillerie= feuers, dem ein schwerer, viele Tanke unter= stütter Infanterie= angrifffolgte. Doch die Deutschen wi= chenerft, als es den Franzolen glückte, lich aus Juvigny heraus bei Terny= Sorny bis an die Straße nach Soif= vorzukämp= Nicht weit lons fen. hinter ihren alten Stellungen setten sich die Deutschen wieder fest und vereitelten dort die Aufrollung Linien. In diefen Rämpfen vernichtete der Bizefeldwebel haas von der Ma-

schinengewehrkompanie des Ersahregiments Nr. 29 vier feindliche Banzerwagen, deren Besatzungen er gefangen nahm. Bur Sprengung des um die Höhenstellungen östlich von Nonon gelegten Berteidigungsringes ihrer Gegner stießen die Franzosen bei Bretignn über die Oise vor und setzen sich auch bei Baresnes gegen die deutschen Linien in Be-wegung. Das Unternehmen blieb ohne Erfolg. Ebenso mißlangen mittags Sturmversuche zwischen Beaulieu und Morlincourt; ihre Erneuerung in den Abendstunden konnte an dem Ergebnis nichts ändern, sondern trug nur zur Er-höhung der bedeutenden Berluste der Angreifer bei. Heftige Stöße der Franzosen galten in diesem Abschnitt auch der von den Deutschen gehaltenen Ranalstellung. Französische Divisionen, die abends zu beiden Geiten von Resle an-

griffen, brachen im deutschen Feuer zusammen, andere, die



Raumung Des im August 1918 bon ben Deutschen freiwillig aufgegebenen Gelandes im Beften: Abfahren ber Prefiftroblager.

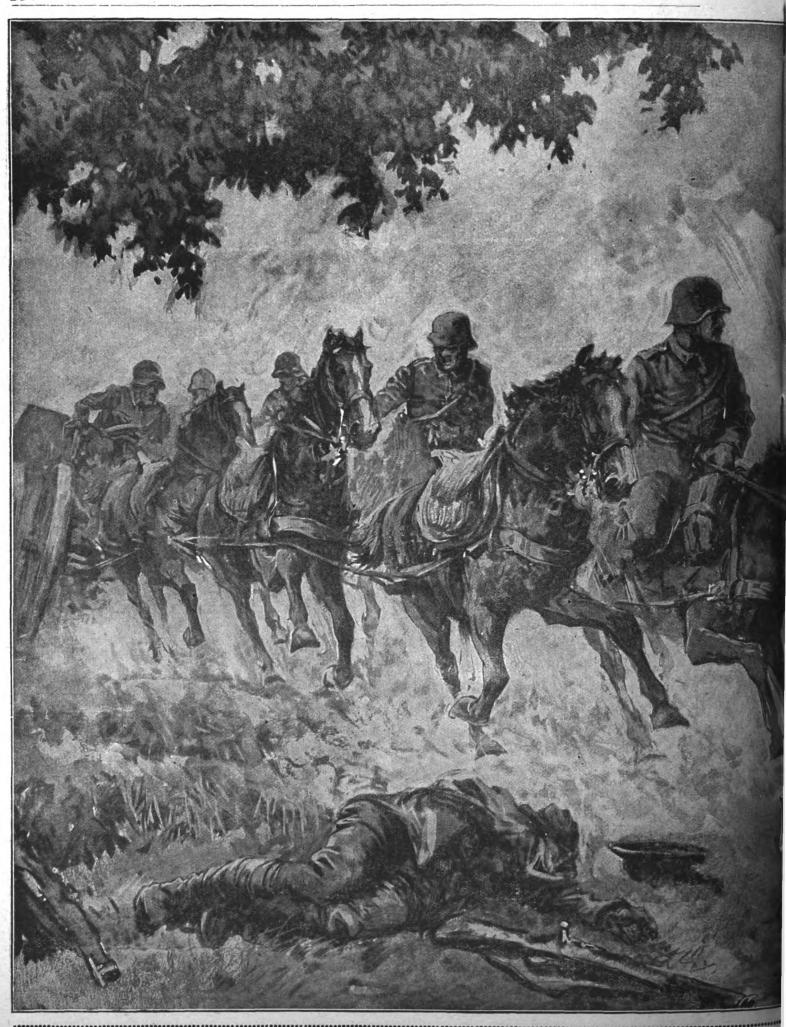

Deutsche Begleitbatterie geht mit der Infanterie vor.

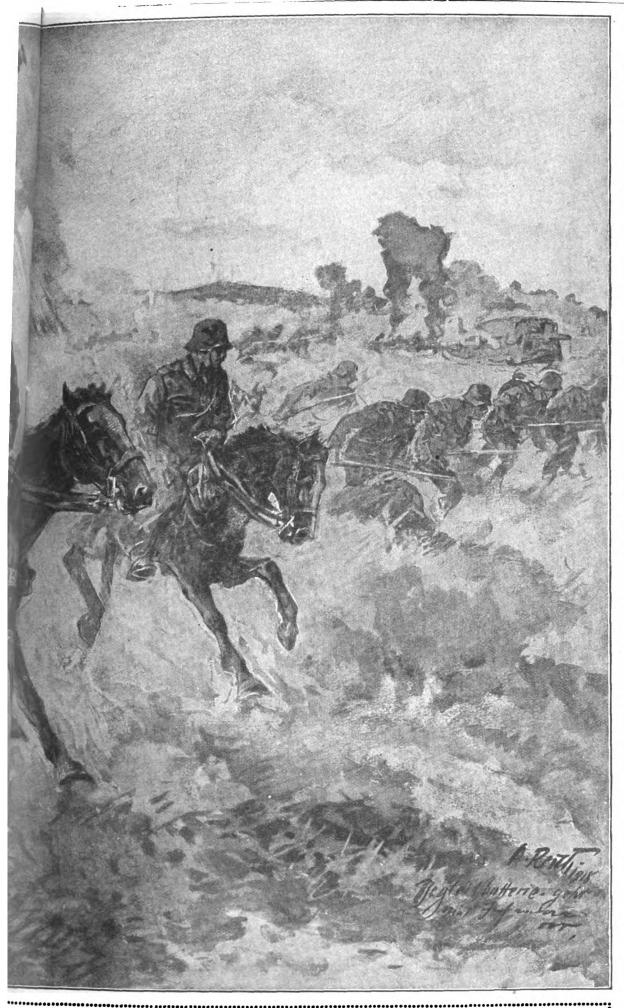

Rach einer farbigen Originalzeichnung des Ariegsteilnehmers Albert Reich, München.

bei Ronn etwas vorrückten, wurden im Gegenstoß zu= rückgeworfen.

Auf dem nördlicheren Teil der Schlachtfront wurde erhittert gefämpft

erbittert gekämpft.

Die Absider war, die Front der Armee v. d. Marwik einzusstoßen und der deutschen Sommestellung von Norden her in die Flanke zu kommen. Bom Abend des 31. Augusts die Flanke zu kommen. Bom Abend des 31. Augusts die Jum Nachmitstag des 1. Septembers hörsten die Stürme englischer und neuseeländischer Divissionen nicht auf, und an den Straßen Arras—Cambrai und Bapaume—Cambrai wurde auch in der Nacht zum 2. September noch immer schwer gerungen. Auf 45 Kilometer breiter Front zwischen Secarpe und Somme entwickelte sich ein Sauptsangriff, der sich vor allem gegen Hendecourt zewann der Feind nach Osten zu Kaum, muste sich aber vor deutschen. Korenil der vor deutschen Gegenangriffen wieder auf Hendecourt zurückziehen. Korenil beshaupteten die Berteidiger in wechselwise wan Kraulx—Reinberkeite nun Kraulx—Reinberkeiten gegen Kraulx—Reinberkeite nun Kraulx—Reinberkeiten gegen Kraulx—Reinberkeiten gegen Kraulx—Reinberkeiten gegen Kraulx—Reinberkeiten gegen kannten gegen gehaupten gehaupten gegen gehaupten gegen gehaupten geha

Beiderseits von Braulx— Braucourt brachen die Feinde mit Panzerwagenangriffen vor, die ihnen keine Borteile brachten. Hier erwarden sich die Flieger Leutnant Schwertseger und Bizeseldwedel Günther von der Fliegerabteilung 252 große Berdienste, indem sie von ihrem Flugzeug aus einen englischen Panzerwagen mittels Maschinengen hrseuers in Brand schossen und außerdem durch gute Leitung des Artilleriefeuers zur Zerstörung eines zweiten Wagens beitrugen. Auch die Deutschen verwenbeten Sturmwagen, die bei einigen englischen Bataillonen solche Berwirrung anrichteten, daß diese nicht zum Angriff zu bewegen waren. Südöstlich von Bapaume lag der Schwerpunkt des Kannpses im Gebiet von Villers aux Flos, wo die Deutschen alse Borstöße der Engländer zum Scheitern brachten.

Ihre Hauptkräfte setzen die Feinde in dem Gebiet nördlich von Peronne ein, das die Deutschen, nachdem der Ort vom seindlichen Feuer in Schutt und Asche

gelegt war, räumten. Um 2. September er= reichte das wuchtige Unter= nehmen der Engländer zwi= schnen Sonepe und Somme seinen Höhepunkt. Der erste Stoß brach sich an den deutschen Linien oder wurde im Gegenangriff ausgeglichen. Doch schon wogten die Feinde von neuem vor, wobei die Berteidiger langsam auf die Höhen östlich von Sailly—Moislain und südlich über Haut Allaines auf Aizecourt zurückgingen. Auch an der Straße Arras—Cambrai, wo die Engländer einen Gesländegewinn von 3—5 Kilometer erzielt hatten, nahmen die Deutschen ihre Truppen ungestört vom Feinde zurück siehe die Bilder Seite 163) und setzen sich in der Linie Arleux—Moeuvres—Manancourt fest. Die Gegner folgten erst am 3. September nachmittags zögernd, was ein Abstauen der Kämpfe in sener Gegend zur Folge hatte. Erst am 4. September kam es wieder zu größeren Jusammenstößen vor und an den neuen deutschen Linien.

Weiter nördlich, bei Wytschaete, migglückte den Engländern Tags darauf ein Borstoß. Erkundungsabteilungen, die sie zwischen Ppern und La Bassée und dei Lens vorschickten, wurden abgewiesen. Angriffe, die die Engländer abends zwischen Ploegsteert (siehe Bild Seite 168) und Armentières unternahmen, scheiterten im Feuer hessischer fanterieregiment Nr. 271 zurückseschlagen (siehe Bild Site 169). Zwischen Dise und Aisne versuchten die durch amerikanische (siehe Bild Seite 161 unten) und marokkanische Divisionen verstärkten Franzosen aus der Alletteniederung gegen Pierremande und Folembran vorzubrechen, aber nur in den Waldstücken westlich und südlich von Coucy le Château gelang es ihnen, die Deutschen ein wenig von der Ailette abzudrängen. Zwischen dieser und der Aisne zerschellten alle Anstrengungen des Feindes an der Widerstandskraft deutscher Gardekürassiere, Leibkürassiere und der R. Dragoner, die unter Führung des Oberstleutnants Grasen Magnis dis zu diesem Tage seit ihrem Einsatz sechzehnschaften Angriffe abgewiesen und ihre Stellungen stetz gehalten hatten. An den folgenden Tagen berannten Franzosen, Amerikaner und Italiener aufs neue die deutschen Linien zwischen Ailette dei Ternp-Sornn, Clamech und Buc le Long, ohne zum Ziele zu gelangen. In diesen Kämpfen vernichtete der Vizewachtmeister Scheele von der 9. Batterie des Feldartillerieregiments Nr. 92 acht Panzerwagen.



Gin Lager englifcher Fliegerbomben. Rach einer englifchen Darftellung.

Truppen, die den Feinden überdies 100 Gefangene abnahmen. Dagegen hatten deutsche Borstöße in die englischen Gräben bei hulluch den gewünschten Erfolg.

lischen Gräben bei Hulluch den gewünschten Erfolg.

Während dieser Borgänge im englischen Kampfraum dauerte die Schlacht zwischen Somme und Dise und ebenso zwischen Dise und Aisne an. Um 1. September versuchten die Franzosen beiderseits von Nesle nach heftigster Artilleries vorbereitung mit tiefgegliederten Infanteriestößen die Kanalstellung der Deutschen zu durchbrechen. Nördlich von der Bahn Nesle—Ham hielt das ReservesInfanterieregiment Kr. 56 unter Führung seines Kommandeurs Majorv. Loedbeke mehreren seindlichen Angriffen tapfer stand. Als es dem Feind später doch gelang, in die deutschen Linien einzudringen, warf ihn das tapfere Regiment mit Hisse hessischen Kompanien wieder hinaus. Bei dem siegreichen Gegenstoß tat sich auch Feldartillerie hervor, die in den vordersten Infanterielinien auffuhr und dem Feind schwere Verluste beisbrachte. Südlich von der Bahn setzen Brandenburger und Schlesier den Franzosen erfolgreichen Widerstand entgegen.

Schlesier den Franzosen erfolgreichen Widerstand entgegen. Tags dorauf herrschte auch im Raume von Nesle im allgemeinen Ruhe; an der Bahn Nesle—Ham griffen die Franzosen an, doch wurden sie von dem bewährten InZwischen Dise und Somme setzten die Deutschen in der Nacht zum 4. September die schon am 26. August begonnene rückläusige Bewegung fort. Sie lösten sich ohne Kampf vom Feinde und zogen ihre Nachhuten am Nachmittag langsam zurück. Die Franzosen folgten vorsichtig die in die Linie Bopennes—Guiscard—Appilly. An der Besle nahmen die Deutschen ihre Linien ebenfalls planmäßig und ohne seindsliche Störung zurück, und Tags darauf erfolgte auch die Räumung ihrer Stellungen zwischen Aisne und Dise bis zur Linie Amignn—Barisis—Laffaux—Conde.

zur Linie Amigny—Barisis—Laffaux—Condé.
Die Reihe der deutschen Abmarschbewegungen war bereits am 30. August durch eine von langer Hand vorsbereitete Zurücknahme der deutschen Front in der flandrischen Ebene eingeleitet worden, ein Beweis, daß die Deutschen in die Berteidigung zu gehen entschlossen waren. Die Stellung auf dem Kemmelberg bot dem Feinde Umsfalsungsgelegenheiten, die zu nutzen er schon seine Borsbereitungen getroffen hatte. Der Abdau der deutschen Front auf dieser Höhe war dem Feinde völlig verborgen geblieben; er war deshalb nicht wenig überrascht, als sich sein erster Gewaltstoß, dem eine lange Beschießung voraussiging und der von Panzerwagen begleitet wurde, als Luftz

A. Tale



stoß erwies und er den Kemmel kampflos besehen konnte. Allerdings hatten die Deutschen sämtliche Besestigungsanlagen, die meist noch von den Engländern herrührten, Stollen, Unterstände und überhaupt alle wichtigen Berteidigungsanlagen und Stüßpunkte gesprengt und das brauchbare berät mitgenommen.

Aus dem deutschen Heeressbericht vom 8. September ging hervor, daß die Nückverlegung der deutschen Front vorläufig deendet war (siehe die Karte Seite 162). Die Deutschen hielten überall in den von ihnen gewählten neuen Stellungen, an die sich die Gegner zum Teil mühsam heranarbeiteten, zum Teil sich schon in Sturmangriffen versuchten. Südlich von der Straße Beronne—Cambrai sochten deutsiche Nachhuten noch westlich von Gouzeaucourt—Epehy—Templeux. Zu beiden Seiten der Somme hatten die Deutsschen mit dem zögernd nachsrückenden Feinde in der Linie Vermand—St. Simon und am

Crozatkanal Fühlung. Nördlich von der Aisne unternahmen die Franzosen Ansgriffe, die westlich von Premontre—Brancourt verlustreich für die Angreiser verliesen. Auch südlich von der Ailette rückte der Feind gegen die deutschen Stellungen östlich von Bauxaillon vor; er wurde aber hier wie westlich von Bailly abgeschlagen. In Flandern erseigneten sich östlich von Merkem und nördlich von Armentières Zusammenstöße.

Die neuen Stellungen, die bezogen wurden, deckten sich in großen Jügen mit der alten Siegfriedstellung. Zwisschen Ppern und La Bassée blieben die Deutschen westlich von ihr stehen; west-lich von Douai und Cambrai gingen sie einige Kilometer hinter sie zurück, verfolgten sie dann im allgemeinen, um sie am Crozatkanal wieder nach Westen hinzu überschreiten. Ostlich von der Dise standen sie an der Siegfrieds

stellung, vermieden aber deren scharfen Bogen, der sie bis zum Herbste des Jahres 1917 mit der Stellung am Damenweg verband, und zogen ihre neue Linie erheblich slacher dis in die Gegend son Sailly, wo sie die Assne südlich überschritt und im Höhengelände zwischen Alssne und Besle dis hart nördelich von Keims verlief.

An den Rückzugskämpfen hatten die deutschen Luftstreitkräfte großen Anteil. In den Nächten vom 2. dis zum 4. September bewarfen Bombengeschwader hinter den feindlichen Kampffronten liegende militärische Ziele, wie Bahnhöfe und Stapelpläße, mit 201257 Kilogramm Sprengstoffen, die viele Brände und Explosionen hers

vorriefen. Golde ereigneten fich in Beronne, Croifilles, Com-bles, Rope und Montdidier. Waldlager und marschierende Rolonnen wurden nicht nur mit Bomben, fondern auch mit Maschinengewehrfeuer ange-griffen. Aus geringer Höhe nahm eine Flugzeugbesatung eine lange Munitionskolonne zwischen Bran und Peronne unter Feuer; zwei der Wagen stogen in die Luft. Den Bombenfliegern zeigten sich die beutschen Jagoflieger ebenbürtig. Bom 1. bis gum 4. Gep: tember wurden von ihnen 131 Flugzeuge und 28 Fesselballone der Feinde vernichtet. Bon 55 Flugzeugen und 13 Fesselbal-Ionen, die ihnen allein am 2. September zum Opfer fielen, hatte das Jagdgelchwader 3 unter der Führung des Leutsnants Loerzer 26 Flugzeuge abgeschossen. Auch die Schlacht-flieger leisteten Hervorragendes, was insofern besonders anertennenswert war, als die Feinde selbst riesige Massen von Fliegern in den Kampf schickten.

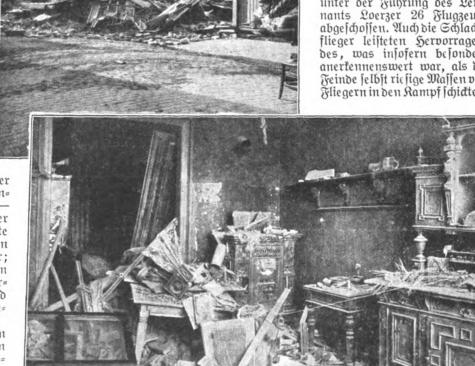

Oberes Bild: Bombentreffer in einem Wohnhaus in Darmftadt. — Mittleres Bild: Berftörfes Saus in Ludwigshafen. — Unteres Bilb: Durch Bombentourf verwüstete Wohnung in einem Sause in Frankfurt a. M.

"Militärifche" Erfolge feindlicher Bombenangriffe auf das deutsche Beimatgebiet.

An manchen Tagen traten die feindlichen Schlachtflieger

gleich in Berbanden zu 50 Flugzeugen auf.

gieta in Serbanden zu 30 Fulgzeugen auf.

Zu gleicher Zeit erfolgten neue feindliche Bomben=
angriffe auf das deutsche Heimatgebiet. Während die feind=
lichen Staatsmaner in ihren Reden stets betonten, einen
Kampf für die Kultur zu führen, schren ihre Flieger=
geschwader fort, militärisch unwichtige Plätze im deutschen
Heimatgebiet mit Bomben zu bewerfen. Militärischen Schaben grzunisten war debei ausgeschlossen, einzig die Lute ben arzurichten. war dabei ausgeschlossen, einzig die Lust, friedliche Landeseinwohner zu töten und Privateigentum zu vernichten, leitete sie bei ihrem Borgehen (siehe die Bilder Seite 166 und 167).

Die ungeheure Menge technischer Rampfmittel bezeich= nete der Chef des deutschen Stellvertretenden Generalstabs, General v. Frentag-Loringhoven, als wesentliche Ursache dafür, daß die Deutschen nicht am Bewegungskrieg fest-

schewiki fort. Auch die Anschläge auf Lenin und Urigki stanben im Busammenhang mit einer Berschwörung gum Sturge der Bolichewiti, die von England geleitet wurde. bem Schute feiner völkerrechtlichen Unantaftbarkeit batte der englische Geschäftsträger in Moskau versucht, einen Teil ber Ratetruppen zu bestechen, um sich mit ihrer Silfe bes Rates der Bolksbeauftragten zu bemächtigen. Dann sollte eine Militärherrschaft aufgerichtet werden, deren Hauptaufgabe die Wiedereröffnung des Krieges und die Neu-aufrichtung der Front gegen Deutschland war. Der Plan, dessen Ausführung der Chef der britischen Mission in Rußland, Lockhart, leitete, wurde am 2. September bekannt. Die Bolschewiki machten kurzen Prozeß und durchsuchten das englische Botschaftsgebäude in Petersburg, wohin die durch die Untersuchung aufgedeckten Fäden der Verschwörung zusammenliesen. Die Engländer widersetzen sich den



Mittageruhe bei einer beutschen Batterie am Roffignalfügel bei Ploegfteert füdlich bon Ppern. Rach einer Originalfarbiftigge bes Eriegsteilnehmers Albert Reich, München.

halten konnten, der ihnen im Osten die Entscheidung ges bracht hatte. Die Überlegenheit des Feindes an Gerät und Menschen, die seit dem 18. Juli immer deutlicher zu erkennen war, veranlaßte die deutsche Heeresleitung, von der angriffsweisen Berteidigung zunächst wieder zum Stellungsfrieg überzugehen, um neue gunstige Gelegenheiten zum Angriff abzuwarten.

In der russischen Sowjetrepublik setzten die Berbands= mächte ihre Wuhlereien gegen die Regierung der BolRussen und gebrauchten ihre Revolver, die sie entwaffnet wurden. Eine reiche Beute wichtiger Schriftstücke war das Ergebnis der Haussuchung. Die englische Regierung zeigte sich über den Borfall, der ihre Ränke ins hellste Licht setzte, ungemein erbost; sie nannte das Eindringen der Russen te das Botschaftsgebäude einen Bölkerrechtsbruch und richtete gegen die Bolschewiti die schwerften Drohungen, die aber gar feinen Eindrud machten.

(Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

Im Raume der drei "M"

französische Lys-Land in Tiefe eines guten Tagemarsches (Meteren—Merris—Merville).

Bon Haus Schönfeld.

Bon Kaus Schönfeld.

Bar's auch ein Faustschlag ins Gesicht des ahnungslosen
Briten, der ihm am 9. April 1918 Armentières und das



Nach abgeschilagenem Angriff werden feindliche Truppen durch deutschen Gegenangrist zurüchgeworfen. Rach einer Eriginalzeichnung des Ariegsmalers Aurd Albrecht.

Ede am dreimal verwünschen Kanal der Druck gegen Nord—Nordwest-West zum Stehen kam. Es war westswärts — beiderseits der Lys — vor allem die massige Fläche des dreigeteilten, unter dem Namen Forêt de Nieppe in der Karte bezeichneten Waldsloges, die dem Gegner den Nacken steiste und ihre Widerstandsstrahlungen südlich und nördlich von der Lys geltend machte. Diese Gehölzgruppe mit den vielen schnurgeraden Schneisen, die zum Versdrahten und Eindauen von Batterien, Minenwerfers und Maschinengewehrnestern geradezu heraussorderten, ließ die Deutschen über die freien Flächen der saatensprossenden Felder und durch die dichten Weißdornhecken nur mit Opfern vorwärtskommen — und die wünschte die Heeressleitung nicht.

So sakte sich denn vor dem Nieppe = Wald, der die Widerstandslinie bestimmte, das Hüben und Drüben fest. Merville, die französische Lys=Stadt, wurde noch hinter

den Ruden des fiegreichen Ungreifers gebracht, bann tam um zwei Divisions= breiten weiter nordwärts Merris, das todgeweihte Städtchen, und nach dem scharfen Ostfinick auf Bail-leul zu: Meteren. Man grub sich in Ruhlen ein, verstreute sich schlecht und recht über das flache, über= sichtliche Gelände und hoffte, daß die Warte= pause nicht zu lang würde, denn alsbald entfaltete sich der Engländer wie ein zorniger, follernder Truthahn. Es zeigte sich rasch genug, daß er nach dem Aberlaß schon wie= der der Stärkere war. Er wartete mit Fliegern und Artillerie wie Minenwer= fern ausgiebig auf; seine schweren Maschinenge= wehre streuten aus über= höhten Stellungen, na= mentlich den Anwesen am Baldrande, | die Un= marschwege, Kreuzungs= puntte und Heden in der vorderen deutschen Rampfzone ab, und Nacht für Nacht trieb er sich da umher, wo er nichts zu luchen hatte; wenn auch mit überstarten Truppen in offenbarem Refpett por feinem Gegner. Es war offensichtlich: die bri= Truppenleitung suchte in steigender Er-regung und Unsicherheit

regung und Unsicherheit die Brhältnisse beim Gegner zu erkunden. Doch gelang es den Engländern nicht, Einsicht in die deutschen Stärkeverhältnisse zu gewinnen. Die Front war gerade genügend besetzt, um standhalten zu können. Wenn der Feind das geahnt hätte, ganz gewiß hätte er sich schon im Mai viel zudringlicher geregt. Während er bei Bailleul fortgesetzt trommelte, am Remmel, bei Dranoeter und bei Lokeren rumorte und drängelte, hielt er sich den Mai über zwischen den drei M ziemlich bescheiden, tat sich nur gütlich an rastloser Fliegeraufklärung, Bombenabwürfen ins Hintergelände und dem Munitionsauswand, ohne den er einmal nicht leben zu können vermeint. Mit recht bescheidenem Erfolge allerseits. Derweil rechte sich die Saat seiner Hände fröhlich hoch; die schönsten Getreidezund Schotenselder entstanden ihm zum Arger.

Etwa von Anfang Juni ab wurde es lebendiger um Merris; bisher hatte der Merville-Abschnitt als besonders granaten= und fliegerbombengesegnet gegolten. Die Front bei Bailleul blieb ja immer windig und ruhelos. Die Merris-Ecke hat ihren Hauptverbindungstrang in der großen

Straße von Estaires nordwestwärts über die beiden Berquins (Alt= und Neu-Berquin), die zusammen einen bands wurmartig schmalen und langgestreckten Ort bilden. Estaires, das hübsche Städtchen, das während der dreieinhalb Kriegssjahre von deutscher Seite so gut wie verschant geblieben war, sant alsbald unter schweren englischen Kalibern, wie üblich, in Trümmer. Auch die beiden Berquins müssen freundliche, wohlhabende Orte gewesen sein.

freundliche, wohlhabende Orte gewesen sein.
Just an der "Naht" zweier Divisionen bildete sich ein unruhiger Fleck. Dort zog sich eine baumumstandene Farm, der Württemberger Hof, hin, dem sich nordwestwärts die Zuckerfabrik und die sogenannte Wasserdurg von Vieux-Berquin anschloß, alles noch im deutschen Besitz, doch nur mit dünnen Kräften der Borzone gehalten. Hier entswicklten sich num Nacht für Nacht — denn die beiderseitige Tätigkeit beschränkte sich auf die kurzen Stunden sommerslicher Dunkelheit von els Uhr dreißig Minuten nachts die vier Uhr dreißig Minuten

morgens — Zusammen= stöße stärkerer englischer Kräfte mit den schwachen deutschen Sicherungs-gruppen, die sich hinter einem im hohen Korn verschwindenden Schnell= drahthindernis irgendwo mit ihren leichten Ma= schinengewehren verfrümelten. Es waren im Grunde nur bedeutungs= lofe fleine Unternehmen, die aber darauf abzielten, die wichtigen Stütpunkte der drei genannten Ge-bäude in die Hand zu bekommen und damit die deutschen Linien hinter ben mächtigen Bierecks= heckenwall der großen La Becque = Ferme, die in Höhe derdeutschen Haupt = widerstandslinie lag, zu drucken; damit war dann auch Bieux-Berquin ftark bedroht, und man kam der eben bei Merris scharf oftwärts fnidenden deut= ichen Front in Rücken und Flanke. Mober alte Grundsat; Abbröckeln in Teilchen.

Was übrigens in dem fast deckungslosen Gelände, aus dem sich jede Baumgruppe, jede vereinzelte Hecke plastisch heraushebt und dem Flieger geradezu als Artilleriestellung auf die Platte drängt, unter dem englischen Feuer und Flie-

lischen Feuer und Fliesgerbevbachten die deutschen Batterien, die täglich ihre zweistausend Schuß und mehr abbekamen, zu leiden hatten, ist ein Stück deutscher Treue für sich. Kurz und gut: die Engländer kamen nicht vorwärts; die braven deutschen Divisionen aber halfen durch wochenlanges, treues Aushalten in den wahrlich jämmerlichen Kuhlen, die beim ersten Regenguß volliesen und kaum Splitterdeckung boten, an ihrem Tile den Absichten der Obersten Heeresleitung trefslich mit: Kräfte freizumachen für Hauptkampsstellen und mit möglichst geringem eigenem Kräfteeinsah möglichst starke gegnerische Kräfte zu binden. Dies gelang. Beweis: Zu einem stärken Borstoß nach kräftiger Artilleriesvorbereitung auf etwa neun Kilometer Breite mußten vor der genannten Merrisskront Sturmregimenter einer fremden englischen Division (wohl der bekannten 29.) heran, die auch erst gut aufgegossen hatten, um Mut und Stimmung zu bekommen.

In bezug auf Fliegertätigkeit und Luftaufklärung waren die Briten weitaus im Übergewicht. Tag und Nacht kamen

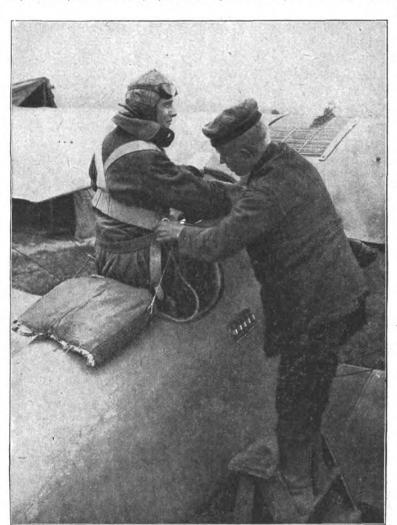

Unlegen bes Fliegerfallichirmgürtels. Der Ballichirm felbft liegt auf bem Glugbeng hinter bem Gib.



ihre Flugzeuge nicht von den deuts schen Stellungen und Anmarschwesgen weg, warfen ihre langbrennensden Leuchtfugeln, streuten in geringer Höhe alle Straßen mit Waschinengeswehrseuer ab und benahmen sich äusgerst dreist.

heraginen pa, a... herft dreift. In der Frühe des 28. Juni 1918, als die erschöpften Rompanien der Rampfdataillone, die mit ihren Mas

schinengewehr=
gruppen und In=
fanterieabteilun=
gen große und tiefe
Abschnitte die gan=
ze Nacht über durch=
streift und ver=
wahrt hatten, im

struct und vers wahrt hatten, im ersten schlummer lagen, wobei unter den spähenden Fliegergläsern und feindlichen Scharsschuften höchstens ein halbes Duzend Leute vorsichtig den Kopf aus ihren Ruhlen zur Beobachtung steden durften, errichteten die Briten zu dem natürlichen Nebelvorhang, der bei dem starken Taufall und der großen Bodenseuchtigkeit Flanderns allmorgendlich hochging, eine künstliche Nebelmauer.

Mit den ersten Schüssen, die genau sieben Uhr vormittags aus allen Kalibern. losdrachen und gleich auf die Hauptwiderstandslinie und die Bereitschaften gingen, stürzten Infanteriewellen, die sich die aus schwache deutsche Hindernis schon im hohen Korn herangearbeitet hatten, auf die deutsche Borfeldlinie ... wenige weit auseinandersliegende Kuhlen ... und ehe die Schläfer noch recht wusten, wie ihnen geschah, waren sie schon überrannt und abgeschnitten. Die Bereitschaften aber lagen unter schwerstem Feuer, Fliegerbomben und Luftmaschinengewehrbeschießung. Es gelang erst tieser gestaffelten Bereitschaftstompanien, die sofort ohne Besehl zum Gegenstoß antraten, den Gegner aufzuhalten, und nun mußte er mit starken Berlusten zahlen. Eben wegen des künstlichen Nebels waren die Sperrfeuers



Die Rue Gt. Jacques in Douai.

poor. vert. Junitrat.-Wel. m. D. D.

leuchtzeichen, die vorn abgeschoffen wurden und fehr tief rudwärts wei= tergegeben werden mußten, nicht bis zur Artillerie ge= langt, und diese sette zu spat ein. Damit besiegelte sich unter anderem auch das Schicfal von Bieux=Ber= quin und der La Becque = Ferme, Berte=Rue und an= derem. In Breite von knapp zwei Di= visionsfronten hat= te der Gegner durch überraschenden

uberraschen Ungriff mit mechanischen Mitteln etwa ein Kilometer Tiefe gewonnen. Früher hätten nun schwere Gegenan-

griffe unter allen Umständen die verlorenen Stellungen zurückbringen müssen; hier ersparte sich die Führung die Berluste eines solchen Wagnisses und begnügte sich damit, Reserven rechtzeitig zur Verstärfung der sich wieder rasch in die Tiefe
gliedernden Vorseldzone und Hauptwiderstandslinie vorzuziehen und im übrigen mit der Artillerie dem Gegner seine
Siegerlaune vergehen zu lassen. Mörserhaubitzen feuerten am
Nachmittage dis zu vierhundert Schußdas Rohr, und man sah
die Feinde zeitweise hoch in die Luft sliegen, denn auch die Minenwerser arbeiteten unermüdlich. Ganz gewiß hatte der
Vrite dreimal stärkere Verluste als der überrumpelte Verteidiger. — Wir sehen also hier im kleinen sich den gleichen
Vorgang, abspielen wie in den Großkämpsen der AugustAbwehrschlacht 1918: elastisches Rachgeben, Ausbiegen,
Sichglätten; wo nötig, rücksichs gegen= oder nachstoßen.

### Der Fliegerfallschirm.

(Siergu das Bilb Seite 170.)

Der Fallschirm, der für den Ballonbeobachter schon längere Zeit im Gebrauch ist, ist neuerdings auch für Flieger



Blid auf Dougi mit bem Rathaus.

Phot. A. Groß, Ber

eingeführt worden. Während am Fesselsballon der Fallschirm zu einem Paket zusammengefaltet im Nehwerk hängt und mit dem Körper des Beobachters durch die Fallschirmleinen verbunden ist, die mit Karabinerhaken an einem starken sedernen Leibgurt besesstigt wers den, liegt der Fallschirm des Fliegers, ebenfalls paketähnlich zusammengefaltet, als Sigtissen auf dem Platz, auf dem der Flieger sigt.

Ereignet es sich nun, daß das Flugzeug im Luftkampf, durch Motorschaben oder Abwehrfeuer von der Erde aus in Brand gerät, Tragslächen abbrechen oder irgend ein anderer Grund die Unmöglichkeit ergibt, das Flugzeug in der Luft zu halten und noch zu landen, so bildet der Fallschirm das einzige Mittel zur Rettung des in Gefahr befindlichen Fliegers. Dieser muh aus dem Sith heraustlettern, damit er mit dem Körper aus dem stürzenden Flugzeug freikomnt. Ein "Absprung", wie ihn der Beodachter im Fesselbalslon vom Korbe aus zu tun hat, kommt hier kaum in Betracht, weil der Flieger vom Luftbruck sofort vom Flugzeug fortgerissen wird. Geschah der Unfall noch in verhältnismäßig großer Höhe, so wird der Flieger mit ziemslicher Sicherheit auf seine Rettung durch den Fallschirm vertrauen können. Es dauert natürlich einige Sekunden, dis sich der Fallschirm entfaltet und den Stürzenden trägt. Diese Augensblick, in denen der Flieger in freiem Fall ungehemmt in die Tiefe stürzt, sind

berträgt.
Gewiß gibt es Gefahren und Umstände genug, die den Fallschirmabsprung vereiteln können. Wenn sich eine Leine des Fallschirmes an irgend einem Flugzeugteil verfängt, so wird es in Andetracht der Sekundenbruchsteile, die dem Flieger zum Überlegen und Handeln zur Verfügung stehen, diesem oft nicht möglich sein, sich noch rechtzeitig von dem stürzenden Flugzeug freizumachen. Auch kann es geschehen, daß sich der Flieger, der schon am Fallschirm nach unten schwebt, vielsleicht gerade senkrecht unter seinem Flugzeug befindet, das nun mit großer Geschwindigkeit zu Boden fällt und den Flieger mit sich reißt. Aber selbst bei Würdigung aller dieser Ges

seelisch sicherlich unangenehm und besängstigend; bald aber fängt sich die Luft in dem Fallschirmstoff, der, sich

langsam entfaltend, den freien Fall abbremst und schließlich den Flieger in sanftem Schwebeflug zur Erde nie-

selbst bei Würdigung aller dieser Gesfahren bietet der Fallschirm doch viel Vorteile, denn er gibt dem Flieger doch wenigstens das beruhigende Gesfühl, beim Absturz nicht ganz hilstos zu sein, und er trägt ihn, wenn alles gut geht, vollkommen sicher zur Erde. Ohne den Fallschirm aber ist der Flieger im brennenden oder abstürzenden Flugzeug dem sicheren Tode geweiht. In Fliegerkreisen weiß man schon von vielen gelungenen Willschirmabstrüngen zu erzählen. Einer der seltsamten

In Fliegertreisen weiß man schon von vielen gelungenen Fallschirmabsprüngen zu erzählen. Einer der seltsamsten wurde von dem erfolgreichen deutschen Kampfslieger Leutenant Udet ausgeführt. Udet sprang etwa 800 Meter über dem Erdboden aus seinem brennenden Flugzeug und versing sich dabei an der Seitensteuerspise mit den Leinen des Fallschirmes. Unter Aufbietung aller Kräste brach er den hindernden Flugzeugteil ab — man bedenke, daß er während dieser Zeit bereits mit dem Flugzeug dem Boden zustürzte — und kam auch glücklich frei. Der Abstand von der Erde betrug mittlerweile nur noch höchstens 400 Meter,

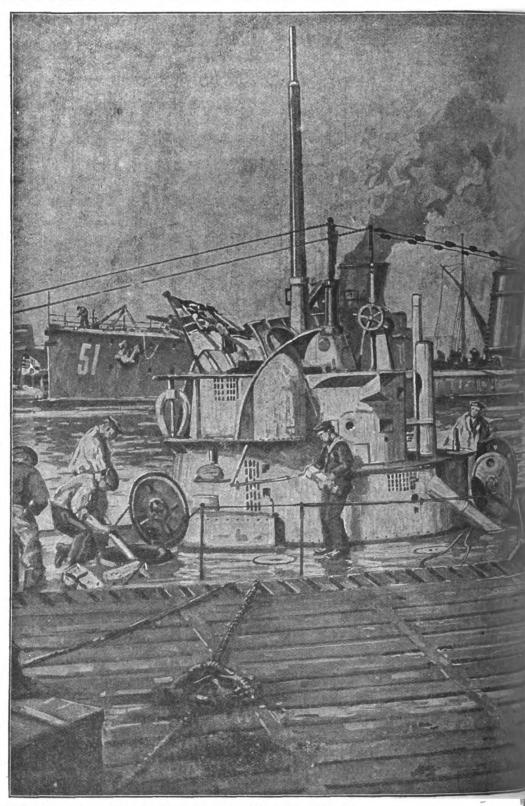

Munitionsübernahme an Bord eines deutschen Tauchbootes.

so daß sich der Fallschirm nicht mehr recht entfalten konnte. Immerhin bremste er den Aufschlag des Abstürzenden auf die Erde ab, so daß Leutnant Woet dicht vor der eigenen Infanterielinie niederfiel, wobei er sich ein Bein verstauchte. Er machte sich vom Fallschirm frei und lief durch das Feuer der feindlichen Infanterie und Artillerie auf die deutschen Linien zu. Das Abenteuer schadete ihm körperlich und seelisch so wenig, daß er bereits am nächsten Tage wieder einen Gegner im Luftkampf abschießen konnte.

seelisch so wenig, daß er bereits am nächsten Tage wieder einen Gegner im Luftkampf abschießen konnte.

Aber nicht nur für Jagdflieger, sondern auch für die anderen Flieger kann der Fallschirm zum Lebensretter werden; man braucht nur an die großen Bombenflugzeuge zu denken, bei denen infolge ihrer großen Last an Betriebstoff und Motorzahl die Feuergefährlichkeit ziemlich groß ist. Wird ein solcher Brand rechtzeitig erkannt, so können die Insassen wird dem Fallschirm das noch schwesbende Flugzeug verlassen und so ihr Leben retten.



Nach einer Originalzeichnung von Paul Ballat.

## Kriegstädtebilder.

2. Donai.

Bon Paul Otto Cbe. (hierzu die Bilber Seite 171.)

Als ich im Jahre 1917 nach der Arrondissementshauptstadt Douai im Departement Nord kam, hatte sich ihr Antslig nicht wesentlich gegen das Borjahr verändert. Auch im Frühjahr 1918 bot die Stadt noch einen im großen ganzen friedlichen Anblick, denn die Fliegerbomben hatten dis dahin keine größeren Lücken in das Städtebild gerissen, obgleich die Bewohner ihren attentatslustigen Landsleuten schon manches blutige Opfer in Familie oder Berwandtschaft gebracht hatten.

Wenn man die Kriegsflüchtlinge abzieht, mögen schätzungsweise noch 15 000 Einwohner innerhalb der alten Burgmauern, dieser einstigen Festung erster Klasse, wohnen. Es hat Zeiten gegeben, in denen das deutsche Militär und die

schmucken österreichischen Artisserieunissormen die Straßen der Stadt belebten. Das hängt mit der Bedeutung Douais als Bahnknotenpunkt der Linien von Lille, Valenciennes und Cambrai zusammen, ferner mit der Lage der Stadt hinter der Arrasfront, sowie drittens mit den guten Schiffahrtsstraßen. Die Scarpe, deren Wellen von Tournai kommen und nach Arrasführen, wird am Westausgang der Stadt vom Kanal de la Sense und vom Kanal de la Haute Deule getroffen. Erstererstellt den wichtigen Verker zur Scholde her, letzerer führt nach Lille. Trotz dieser militärischen Wichtigkeiten, die aus der geographischen Lage für Freund und Feind unzweideutig hervorgehen, war das Militär der Einwohnerzahl gegenüber immer. in der Minderheit. Statissisch kann leicht nachgewiesen werden, daß das Bombenwersen wie ein Schießen auf — Ammern in Sperlingschwärmen wirtt: um zwei zu verlegen, tötet man hundert andere. Nur, daß die "anderen" in diesem Falle die Bundesgenossen weittragende Geschüße zwischen Arras und Vinn stehen

Arras und Vimy stehen ...

Mandelt man durch die geradlinigen Straßen oder an den Baubanschen Stadtmauern mit ihren sieben Kisometer Umfang hinter den den den Baubanschen ümfang hinter den den den Risometer Umfang hinter den den den Kischen und neunzehnten Jahrhundert entlang, so dieten sich dem Auge außergewöhnlich viele Häuser mit hübschen Borgärten, auch mehrere Villen mit großen Kunstgärten und manche Arbeiterwohnungen mit Nukygärtchen. Die reichsten Kohlendergweitsbesicher Nordfrankreichs, die in der Geschäftszentrale Douai wohnen, besitzen hier ihre geschmacklos überhäusten Paläste. Im Serzen der Stadt liegt der schöne Martiplat siehe Bild in Band VII, Seite 2) mit den architektonisch sessen Wartplatz siehen Sahrehundert prächtig, dessen der Ansterhundert prächtig, dessen 40 Meter hoher Bestried mit dem Glockenstuhle wetteisernd ausstehen Kirchen. Beachtenswert ist besonders die Kirche Notre Dame, die einen berühmten alten Altarschrein aus der Abtei St. Auchin barg. Nicht weniger stattlich sind die Kirchen von St. Jacques und St. Katharine. Die mächtig wirkende Hauptlierieresser in die Kuppel erhalten.

Mehrere Krankenhäuser und einige neu eingerichtete Lazarette mit dem

Wahrzeichen des Roten Kreuzes sindet man in der Stadt zerstreut. Eines devon ist ebenfalls bereits schwer beschädigt. Bon früher her besinden sich auch geräumige Kasernen-anlagen, Stallbauten und ein Arsenal in der Stadt. Eine Kanonengießerei hatte einst einen guten Ruf. Ich habe sie jedoch nicht mehr gefunden. Sie ist vielleicht in einer der großen Fabriken für landwirtschaftliche und sonstige Waschisnen aufgegangen, die in größerer Anzahl neben Gerbereien, Spinnereien und Brauereien ihr Fortkommen suchen.

Auch das geistige Leben stand vor dem Kriege in hoher Blüte. Neben einer Artillerisschule und einer Atademie besaß Douai mehrere Lyzeen, Kollegs und Normalschulen, Gemeindegalerien, Bibliotheken, Museen und einen botanischen Garten.

Die Stadt soll auf den Trümmern des alten Schlosses Castrum Duacense erbaut worden sein, nachdem es die Rormannen im Jahre 897 zerstört hatten. Sie gehörte zunächst

zum Besitz des Grafen von Flandern, später der Herzöge von Burgund. 1477 kam die Stadt an die spanischen Niederslande, dis sie Ludwig XIV. für Frankreich mit Waffensgewalt nahm, wo sie nach mehrmaligem Hinundher verblied. "Man könnte in der Tat glauben, Frankreich vernichtet den einst unrechtnäßig erworbenen Flandernteil," sagte nach meiner Rücksehr von einem Rundgang durch die Stadt mein Quartierwirt, ein Schuldirektor, zu mir, "um ihn, neu ausbauend, rechtlich zu besitzen. Sehen Sie sich die Städte an: Cambrai, Arras, Lens, Bethune, Armentières, Dünkirchen!"

Dannals waren nur die Bahn- und Hafenanlagen durch Fliegerbomben heimgesucht worden. Seit englische Rücksschichtslosigkeit jedoch vom August 1918 an wahllos mit mitteleren und schweren Kalibern die Stadt beschoß, einen Teil nach dem anderen in Trümmer legte, die wertvollen Paläste stürzte und die Arbeiterhäuser zum Familiengrab werden ließ, hat sich die Meinung der Bewohner dahin geändert: "Wir werden geopfert für die englische Kohle. Je mehr sie unsere Bergwerfsanlagen zertrümmern, desto länger bleiben wir von ihren Kohlen abhängig. Wir kennen diese Konsturrenz aus Friedenszeiten."

längere Erprobungen festgestellten Plan; nur dadurch wird die richtige Trimmlage des Bootes, das heißt seine Lage im Wasser, und damit seine Steuersähigkeit auf= und unter= getaucht gewährleistet. Unter den überzunehmenden Dingen beansprucht die Artisleriemunition einen großen Teil des für die Autslast zur Berfügung stehenden Raumes. Wäh= rend dies Arieges für die Durchführung des U-Bootkrieges immer wichtiger geworden. Der Torpedo ist ein sehr kostspieliges Geschöß, dessen Berwendung noch dazu oft nicht möglich oder nicht durch den Wert des Zieles gerechtsertigt ist. Aleineren Bewachungsfahrzeugen, bewassenten Handelschiffen und U=Bootsfallen sind die neueren U=Boote mit ihren beiden Geschützen meist überlegen. Das Bersenken von Handelschiffen mittels Granaten ist leicht möglich und wegen der oft geübten Hinterlist der Gegner meist auch ratsamer als durch Andringen von Sprengpatronen. Zudem bieten sich den U=Booten auch noch des österen Landziele, die durch Granaten zerstört werden können. Daher heißt es, Hunderte von Granaten, die einzeln wassericht verpackt sind, vor einer Kernunternehnung an

richtige Gewichtsverteilung im Boote felbst nach einem durch

Fernunternehmung Bord zu nehmen.

### Un den Gestaden der Krim.

(Siergu die Bilder Seite 174, 175, 176 unten und die Rarte in Band VIII Seite 286.)

Im Laufe des Weltstrieges lernten wir Gebiete kennen, Namen und Begriffe verstehen, die uns in Friedenszeiten völlig fremd waren. Das Auge des Deutschen folgte im Geiste den Marschtristen seiner Feldgrauen bis in die fernen Länder des Ostens. So war es auch im Frühjahr 1918, als der deutsche Heeresbericht meldete, die Truppen des Generals Kosch hätten über Odessa (siehe Bild Seite 176) den Weg in die Krim geöffnet. Söhne der deutschen Niederung, die von Rußland disher nichts anderes geschaut hatten als öde Steppen, brennende Dörfer, sumpfige Seenflächen oder breitarmige Klüsse.



Martt ber Zataren in Jalfa in ber Rrim.

### Phot. Bild- und Film-Amt

### Munitionsübernahme an Bord eines deutschen Tauchbootes.

(hiergu bas Bilb Geite 172/178.)

Das Ausrüsten der U-Boote für ihre Unternehmungen erfordert bei den beschränkten Räumen viele Aberlegungen und genaueste Berechnungen. Die Maschinenanlagen, Torpedorohre und Torpedo füllen einen großen Teil des Raumes im Druckförper aus, und die Zellen zwischen diesem und der Außenhaut werden zumeist für die Unterbringung des Treiböles sowie als Tauchtanke gebraucht. Daher geshört viel semännisches Geschick dazu, die zahlreichen, zum Betried des Bootes erforderlichen Materialien, die Munition und die Lebensmittel, die oft für Monate reichen müssen, unterzubringen. Raum ist ein Boot von der Werft betriedsklar fertiggestellt, so wird es nach einer der Ladebrücken verholt, wo alles für die Fahrt Notwendige zur Übernahme bereit liegt und sich zu solchen Bergen türmt, daß oft selbst dem besahrenen U-Bootsmann Bedenken kommen, ob auch alles unterzubringen sein wird. Dabei handelt es sich ja nicht nur um das Unterbringen allein; alse Gegenstände müssen gelagert sein, daß sie bei Bedarf ohne Mühe und Umpacken erreichbar sind und vor allem nicht beschädigt oder unbrauchbar werden und damit die Durchsührung der Unterzuehmung in Frage stellen. Ganz besonders wichtig ist die

breitarmige Flüsse, ers freuten sich in den Frühjahrstagen der herrlichen Naturslewöhren an den Gestaden des Schwarzen Meeres.

schinkeiten an den Gestaden des Schwarzen Meeres.

Bon alters her gehört die Krim zu den Persen unter den Naturschönheiten des südlichen Rußlands. Mit dem übrigen Mutterlande verbindet sie die etwa zehn Kilometer breite Landenge von Perekop. Über sie hinweg streicht der südliche Ausläuser des kahlen Steppenlandes, das dem Rußland nördlich vom Schwarzen Meere seinen einförmigen Stempel aufdrückt. Bis in den mittleren Teil der Krim ragt dieser steppenartige Charakter hinein. Dann öffnet sich aber dem Auge des Beschauers ein reizvolles Bild. Obstbäume und Weinberge, Granatäpfels und Maulbeerbäume beleben die Hügel und Berge der Krim. In sanstem Abssallsen dem Schwarzen Meer zu und bilden das reiche Sinterland für die Handelspläge am Strande. Auf der westlichen Haldinsel siegt die Hauptstadt der Krim, Simseropol. Sie wurde Anfang Mai von deutschen Teuppen besetzt. Weiter nach Süden ersheben sich auf einer weitausladenden Landzunge die Türme von Sebastopol. Auch hier rückten am 1. Mai deutsche Feldgraue in althistorische Stätten ein. Frankreichs einst berühmter, später verstoßener Feldherr, General Mac Mahon, pflückte hier bei der Erstürmung des Malakosstrurmes seine ersten Lordeeren im letzen Krimkriege. Die Erinnerungen an diese kriegerischen Borgänge reichen aber



noch weiter Die Wellen des Krimfrieges umbrandeten ebenjo wie Gebaftopol auch die benach barte Stadt Balaflama.

Balatlawa (fiehe Bild Seite 175 unten) ift eben= lo wie das größere Ses bastopol eine wichtige Hafenstadt. Sie liegt beis nahe an der füdlichsten Stelle der Halbinsel und besitt belonders günstige Bafferverhaltniffe, weil lie näher an das offene Meer geruckt ist und das her bessere Ankerplage aufweist als der Hafen von Sebastopol, dessen Boden flacher ist und dauernder Arbeiten bedarf, um ihn por dem Berfanden zu retten. Diese maritimen Borteile von Balaflawa erfannten auch die Engländer und Frangofen im letten Rrimfriege. Che lie gur Belagerung von Sebaftopol ichritten, richteten lie sich Balatlawa als Haupt-etappenort ein und schafften dorthin alles Kriegsgerät, delsen bie für den Sturm auf die starte Festung bedursten. In der sicheren Erwar-tung, daß die Ruffen der Belitergreifung von Balaflawa nicht ruhig zuschand und ruhig zusehen würden, wurde
dieser neue Festlandsbrückenkopf sofort von
den damaligen Berbündeten stark mit Schanzen
ausgebaut. Die russische
Schwerfälligkeit machte
lich aber auch bier behr sich aber auch hier fehr bemerfbar. Es dauerte mehrere Wochen, ehe der russische General Lip= randi in ben Oftober= tagen 1854 von der Landsleite aus zum Angriff auf Balaklawa überging. Eine Unternehmung von der Seeseite aus war für ihn gänzlich aussichtslos, da die Engländer und Franzosen das Weer be-herrschten. Anfangs er-rangen die Russen bei ihren Angrissen auf die Berschanzungen pon Balaklawa einige Ersfolge; sie gingen ihnen aber sehr bald verloren, als die militärischen Loister des anglosfranzölis ter des anglo=französi= fchen Rrimunterneh= mens, der Frangofe Canrobert und der Engländer Lord Raglan, in Bala= flawa eintrafen. sosische Divisionen ein und brachten dadurch das russische Borhaben, die Rüceroberung des anglo-französischen Etap=



Die Sauptstraße am Meer in Jalta in ber Rrim.



Muf ber Strandpromenade bon Jalta in ber Rrim.

Bhot, Bitb- und Gilm-Mmt.



Un der Meeresbucht bon Balatlawa in der Rrim.

penortes Balaklawa, gum Scheitern. Im Laufe des Wiltfrieges hat die Hafenstadt nicht die Rolle gespielt wie im Krimkrieg in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Zu größeren Seeunternehmungen ift es im Laufe des Rrieges im Schwarzen Meer nicht gekommen. Da Balaklawa kein Kriegshafen wie Sebastopol ist, hatten die Türken auch keinen Anlah, die Stadt in den Strudel der Kriegsereignisse hineinzuziehen. Mit einer Einwohnerzahl von kaum 3000 Seelen dient sie friedlichen Zweden. Bon ihr aus gehen die reichen landwirtschaftlichen Erzeug= nisse ber Krim zu Schiff nach ben Randlandern des Schwarzen Meeres. Bon Sebastopol aus werden die Erträgnisse an Wein, Ol, Holz, Naphtha auch auf dem Schienen-wege ins Innere Ruflands geführt. Die Bevölkerung besteht meist aus Griechen. Ihr tatarischer Teil wanderte Ende des 18. Jahrhunderts aus bem Städtchen aus, als sich die Russen auf ber Krim festletten. Die schöne Lage und die nicht minder herrliche Umgebung loden in der Sommerzeit viele Badegafte nach Balaflawa.

Während Balaklawa auf dem Südwestzipfel der Krim und zwar an der Südwestzipfel der Krim und zwar an der Südwesteke des Jalla-Randgedirges liegt, steigt das benachbarte Jalta (siehe das Bild Seite 174 und die oberen Bilder Seite 175) ziemlich unvermittelt aus dem Osthange dieses G. birgstockes hervor. Jalta ist die Hauptstadt des gleichnamigen Kreises und zählt rund 4000 Einwohner. Sie sind katrischen Stammes. Auch sie nähren sich von den reichen Erzeugnissen, die ihnen Land und Meer spenden. Es sind einfache Bauern, die hier den Verkehr zwischen Händler und Publikum betreiben. Die Geschäfte erledigen sie auf dem Markt; dann kehren sie wieder in ihre Berge zurück. Ebenso wie Balaklawa, üben Jaltas Naturschönheiten eine große Anziehungskraft auf das reisende Publikum Rußlands aus.



Bhot. Bilb- und Film-Amt.

Kaifer Wilhelm im Gefpräch mit tem jum Befuch bei ihm weilenden Hefman der Ukraine, General Skoropadski,

Hier gab sich in Friedenszeiten die vornehme russische Welt im Sommer ein Stelldichein. Der Frembenverkehr war in Jalta ganz besteutend. Wenn im Innern Rußlands eine sengende Sommerhige herrschte, wehte am Strande Jaltas eine erfrischende Brise.

Jalta hatte noch die besondere Anziehungskraft, daß in seiner Nähe Rußlands Herrscher im Sommer Ersholung und Ruhe, ja, manchmal Schut suchten und fanden. Raum vier Kilometer von Jalta entsernt liegt das russische Kaiserschloß Livasdia. Es war der Lieblingsausentshalt aller russischen Serrscher. Wenn sich in Betersburg eine politische Wolke zusammenballte und zuchende Blize die Häupter der russischen Serrscher gefährdeten, dann suhren sie nach Livadia und warteten ab, dis sich das Gewitter verzogen hatte. Der ermordete Jar Nikolaus II. versbrachte in Livadia die gefährlichen Revolutionstage nach dem manschwischen Feldzuge. Im Jahre 1917 glückte es ihm nicht mehr, sich nach Livadia zu retten. Dagegen zog sich sein Onkel Rikolajewissch, nachdem er 1916 den Oberbesehl über das Heer hatte niederlegen müssen, auf

Heer hatte niederlegen mussen, auf das Livadia benachbarte Schloß Mupka zuruck. Beim deutsschen Bormarsch in der Krim fielen er und die Zarinmutter

Anfang Mai in deutsche Sand.

Der natürliche Reichtum und die Schönheit des Landes machten die Krim seit Jahrhunderten zum Streitapfel von Russen und Türken. Peter der Große und Nikolaus I. strecken die Hand nach der taurischen Halbinsel mit gleicher Begehrlichkeit aus. Das politische Schicksal der Krim wird sich wohl bald klarer gestalten. Der Wille, dieses Land selbständig zu machen, kam bereits in der Ausrufung einer tatarischen Republik zum Ausdruck. Unter deutschem Schutz wird auch dieses junge Staatswesen mit seinem herrlichen Gebiet bald die Stunde seiner Wiedergeburt keiern können.



Der Warenaustausch Ofterreich-Ungarns mit der Ufraine: Bofchen eines Sandelsdampfers im hafen bon Dbeffa.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfetung.)

Nach sechs Wochen schwerster Kämpfe hatten die Deutschen an der Westfront im allgemeinen die Linien wieder einsgenommen, von denen sie zu Beginn ihrer Offensive im Jahre 1918 ausgegangen waren. Zu einer Entscheidung war es disher nicht gekommen. Die Deutschen hatten in vielen gewaltigen Schlägen den Feinden bedeutende Niederslagen beigebracht, die diesen an Gerät Milliardenwerte, an Mannschaften viele ihrer besten Divisionen kosten, den Gegnern infolge ihrer Überzahl und der von ihnen ansgewandten riesigen Wenge technischer Silfsmittel immer wieder gelang, die Deutschen im gefährlichsten Augenblick aufzuhalten. Dieser Überlegenheit an Wenschen und Gerät hatte Foch auch den Erfolg seiner Angriffss

gewandten riesigen Menge technischer Silfsmittel immer wieder gelang, die Deutschen im gefährlichsten Augenblick aufzuhalten. Dieser Aberlegenheit an Menschen und Gerät hatte Foch auch den Erfolg seiner Angriffsbewegung zu verdanken, die setzt allerdings zu einem gewissen Abschluß gekommen war. Am 3. September standen den Feinden nicht mehr deutsche Nachhuten gegenüber, sondern Borfeldtruppen, die, gestützt auf sichere Aufnahmestellungen in ihrem Kücken, dem Bordrängen des Feindes kesten Widerstand boten.

Foch gönnte weder den Engländern noch den Amerikanern eine Erholungspause und spannte auch die Kräfte der französischen Truppen (siehe Bild Seite 178) fortgesetzt aufs äußerste an. Er war sich klar darüber, daß die schwerste Kampfarbeit erst noch des vorstünde, wenn auch die Engländer am 2. September den Deutschen in der Richtung auf Douai (siehe auch den Artikel Seite 173 und die Bilder Seite 171) einen Teil der Hindenburgstellung entrissen hatten. Weiter vorzudringen gelang ihnen freilich nicht; der Teilerfolg hatte nur die Wirkung, daß Douai

Teilerfolg hatte nur die Wirkung, daß Douai in den Feuerbereich der englischen Artillerie geriet und durch deren Granaten gleich anderen französischen Städten der Bernichtung anheimfiel. Flugzeuggeschwader beteiligten sich an dem Zerstörungswerk und setzen die die bisher fast und versehrte Stadt durch Abwerfen von Sprengstoffen in Brand. Dabei nahmen die Engländer weder auf das Völkerrecht noch auf die französische Zivilbevölkerung irgendwelche Rücksicht; gleich die ersten Bomben und Granaten trasen das Lazarett und die Petristriche. Die Bevölkerung der Stadt und der

Umgebung befand sich trot der Silfe, die ihr die Deutschen angedeihen ließen, in einer äußerst schwierigen Lage. Auf den Straßen östlich von Douai drängten sich die Flüchtlinge, die mit wenig geretteter Habe in der Hand oder auf dem Rücken oder auch auf Karren dem Berderben zu entrinnen suchten. Deutsche Lastautomobile und Munitionswagen waren besetzt von alten Frauen, die aus eigener Krast in dem Gesdränge nicht vorwärts kommen konnten.

Im Suden von der Straße Peronne—Cambrai hatten die Engländer inzwischen ihre Streitfräfte und große Ge=

ligungen zusammengesaßt und setzen die Schlacht mit Zähigkeit fort. Stärkser Kräfteseinsat gegen die Linie Gouzeaucourt—Epehy—nördlich von Templeux brachte ihnen aber nur erhebliche Verluste, ohne daß sie eine Verlegung der deutschen Stellungen hätten erzwingen können.

ihnen aber nur erhebliche Verliebe, ohne daß sie eine Verlegung der deutschen Stellungen hätten erzwingen können.

Auch nördlich von Armentières entseselten die Engländer an diesem Tage eine Schlacht, mit der sie die Zerschneidung der neuen deutschen Linien westlich von Wytschaete und Armentières bezwecken, doch gelang es ihnen nicht, die Lage zu ihren Grusten zu perändern.

Gunsten zu verändern.

Zwischen Ailette und Aisne wollten die Franzosen nach mehreren Teilangriffen wäherend des Tages gegen Abend eine neue Einbruchstelle schaffen. Das Unternehmen mißglückte, und die Angreiser holten sich im deutschen Feuer, im Nahkampf und bei deutschen Gegenstößen eine äußerst blutige Abfuhr.

den Gegenstößen eine äußerstblutige Abfuhr.
Teer des Ordens
im bürgerlichen
Gebeder.

dernab sich ein Erlahnen der feindlichen Stoftraft; die Angreiserschaft geigte. An den folgenden Tageie

fer sahen sich neuen, schwierigen Aufgaben gegenüber, die sich in der Nähe der alten deutschen Siegfriedstellung vor ihnen auftürmten. Weite Strecken des geräumten Gebictes (siehe die Bilder Seite 179) vor den neuen deutschen Linien, namentlich dei Cambrai, waren unter Wasser gesett worden. Durch Sperrung der Schleusen des Nordkanals und Verschützten der Flüsse Sensée und Scarpe schusen die Deutschen große Sumpfgebiete vor ihren Stellungen, gegen die deshalb



Heufschen Kablewindt, Königsberg. Deutscher Kampfflieger Leufnant Frig Rumey, Ritter des Ordens Pour le Mérite, im bürgerlichen Beruf Dachdeder.



IX. Band,

#### Erfolgreiche deutsche Flieger.



Linis: Jagbflieger Leutnant Nedel. Rechte: Jagbflieger Leutnant Klimte. In der Mitte: Schlachtflieger Vizefeldwebel Chmann (am Maschinengewehr) mit seinem Flugzengführer.



2

Sturmwagen nicht mehr ins Feld geführt werden konnten, und die nördlich vom Havrincourt-Walde auch für leichtere Waffen unerreichdar wurden. Trotz allem Druck, den die feindlichen Heere ausübten, hatten die Deutschen nicht zur Annahme ber Entscheidungschlacht in den vorgeschobenen Kampfräumen gezwungen werden können; sie vermochten vielmehr, ihre Truppen vor der entscheidenden Auseinandersetzung zu bewahren, bei der sie im Rücken eine Wüste gehabt hätten, durch die die nötigen Jusuhren nur schwer vorzubringen gewesen wären. Ob die Deutschen die Kriegsentscheidung durch militärische Erfolge im Angriff suchten oder durch nachdrückliche Verteidigung die Kräfte des Gegners zerrieben, um ihn so von der Zweckossisch, weil sie einen Verteidigungskrieg führten und nicht auf Ers

Franzosen allein nicht geglückt war, sollte nun mit Silfe der Amerikaner erreicht werden. Doch seit mehr als Jahressfrist hatten die Deutschen die Glättung des Bogens von St. Mihiel beabsichtigt und alle Borbereitungen für die Zurüchnahme der vorgeschobenen Divisionen auf die Schne des Bogens bei Thiaucourt und der Combreshöhe getroffen. Als daher die Franzosen in südöstlicher Richtung von Berdun her, die Amerikaner in nördlicher von Toul her gegen die deutschen Stellungen anrücken, um sie abzuquetschen, leiteten die Deutschen soften unversetzte Abmarschewegung ein, so daß der feindliche Angriff stellenweise ins Leere stieß und verpuffte. Die am tiessten im Bogen stehenden Divisionen erreichten unversehrt die-ihnen andesohlenen Linien. Auf beiden Flanken entbrannte eine heftige Schlacht, in der auch österreichsschen unversiche Streitkräfte (siehe Bild

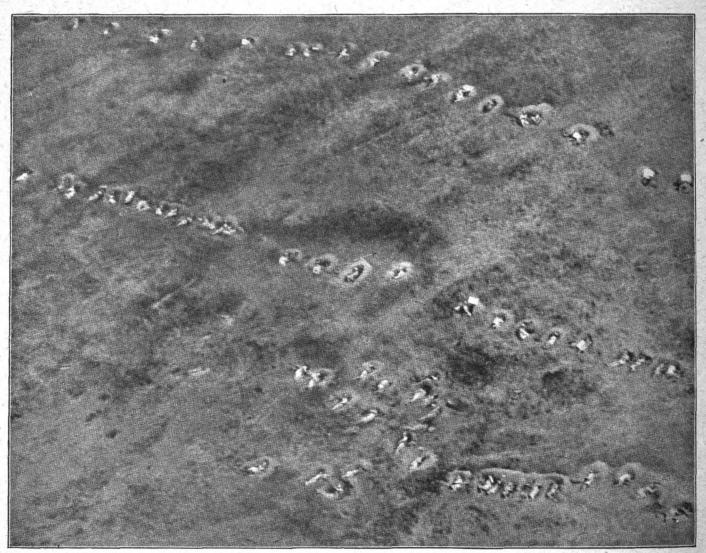

Auf den Schlachtfeldern im Beften: Frangöfische, in loderer Linie vorgehende Infanterie grabt fich auf offenem Rampfgelande ein. Nach einer frangöfischen Darftellung.

oberungen ausgingen, wie die Feinde, die Deutschland zersichmettern und Österreich-Ungarn zerstückeln wollten.

Diese Berbündeten zu trennen, war das eifrige Besstreben der Feinde, die aber am 12. September erkennen mußten, daß ihre Bemühungen noch immer umsonst waren. Franzosen und Amerikaner griffen den in ihre Front zwischen Maas und Mosel ragenden K il, dessen Spike St. Mihiel (siehe die Bilder in Band VII Seite 104 und 328 und in Band VIII Seite 86) bildete, an. Dieser Keil, auf den von den Deutschen schon lange ein Angriff erwartet wurde, war im September 1914 von Bayern und preußischen Pionieren zwischen Toul und Berdun in die französische Front hineingekrieben worden. Nach Süden und nach Norden hatten die Deutschen vom Sperrfort Camp des Romains aus Einblide in die feindlichen Stellungen und Festen in der Richtung gegen Toul und Berdun. Die Gefährlichkeit dieser Stellung, die Gelegenheit zu Flankenstößen bot, veranlaßte die Franzosen bereits in den Jahren 1914 und 1915 zu schweren Angriffen. Was

Seite 180/181) zum ersten Male die Feuertause auf dem westlichen Kriegschauplatz erhielten und ruhmreich sochten. Sie wehrten zusammen mit den Deutschen die Feinde kräftig ab und decken den Rückzug ihrer deutschen Kameraden. Beim ersten Ansturm ging die Combreshöhe an die Franzosen verloren, doch deutsche Landwehrtruppen eroberten sie zurück. Zwischen der Côte Lorraine und der Mosel gewannen die Amerikaner etwas Boden, dann wurden sie aber von deutschen Bereitschaften aufgehalten. Südwestlich von Thiaucourt und westlich von der Wosel rangen die Deutschen den Feind in ihren Stellungen nieder. Während der Nacht konnte dann die Käumung des Bogens beendet werden. Ostlich von Thiaucourt, wo sie noch 13 Kilometer von der deutschen Grenze entsernt standen, führten die Amerikaner Tags darauf nur örtliche Gesechte; auch die Franzosen verhielten sich in ihrem Kampfabschnitt verhältnismäßig ruhig.

Am 12. September entwickelte sich auch im Vorgelände von Cambrai eine bedeutende Schlacht. Nach überaus

heftiger Artillerievorbereitung wälzten sich gegen sechs Uhr dreißig morgens englische Sturmmassen, begleitet von lichten G.schüßen, gegen die deutsschen Stellungen vor. Sofort einssehendes deutschen Bernichtungsfeuer hatte zur Folge, daß das ganze Unternehmen zersplitterte und sich in Einschläften Volgen 3 Ifampfe auflöste. Reihenweise fanten die immer von neuem vorbrechenden Engländer im deutschen Gewehr= und Maschinengewehrfeuer dahin. Die mörderische Wirkung dieser Waffen wurde noch verstärkt durch opfermutiges Eingreifen der Artillerie, die den Find aus nächster Nähe mit Feuer überschüttete, wobei sich der Bige wachtmeister Halbreiter vom 1. Garde seldartillerie-Regiment besonders auszeichnete. Südlich von der Straße Ba-paume—Cambrai arbeiteten sich die Engländer bis an die deutschen Linien por und besetten nach erbitterten Rahfämpfen die Trümmer des Dorfes Harrincourt. In den westlich und nördlich davon gelegenen Gräben boten die Deutschen dem Frinde Halt. Dieser versuchte durch massenhaften Einsat von Nahlampfgeschützen hier doch noch in die deutschen Linien einzubrechen. Eine Mörserbatterie des Fußartillerie-regiments Nr. 17 unter Führung des Hauptmanns Jielke schoß aber die englischen Geschüße eines nach dem engulchen Gelchüße eines nach dem anderen zusammen und vereitelte im Berein mit der standhaften Infanterie das englische Borhaben. In den nächsten zwei Tagen wechselten hier Massenstöße der Infanterie mit wuch-tigen Feuerüberfällen der gehäuften englischen Betterienen kommen ein der englischen Batterien ab, um die deutsche Widerstandsfraft zu germurben. Englander erreichten ihr Ziel aber ebensowenig, wie die Franzosen das ihre an den gleichen Tagen mit neuen Rämpfen zwischen Ailette und Aisne. In dem Raume von Berdun, sud-

In dem Raume von Berdun, südelich von Ornes und an der Straße Berdun—Etain zeigte der Feind vermehrte Kampflust; seine Borstöße in diesen Stellen scheiterten j doch. Die G. samtlage gestaltete sich nach und nach sür die Deutschen wieder günstiger, so daß um Mitte September die Kämpfe ihrer Borhuten im Borseld der neuen Linien nicht mehr nur auf die Zersplitterung und Schwächung der seindelichen Streitkräfte gerichtet waren, sondern auch schon die Kennzeichen von Erkundungsunternehmungen trugen. Auf der ganzen Front von Flandern dis in die Champagne führten sie Uberfälle aus, wobei viele Gesangene gemacht wurden.

Die deutschen Luftstreitkräfte (siehe die Bilder Seite 177 und 184) hatsten sich im **Luftkriege** trot ihrer zahslenmäßigen Unterl genheit im Berslause des Monats August in vorbildslicher Beise bewährt. Es wurden an den deutschen Fronten 592 Flugzeuge und 65 F. schallone abgeschossen. Die Deutschen verloren 86 F. sselballone, was deutlich von der Opferbereitschaft ihrer Ballonführer während des Rückzuges spricht, und 147 Flugzeugen Waren 79 dem Feinde in die Hände ges



Erbeutete englische Strafenwalze auf bem Rudzug.



Deutsche Rolonnen überschreiten ben Bahnübergang bei Gouzeaucourt.



Räumung des Probiantamtes in Fins. Räumung des von den Deutschen freitvillig aufgegebenen Geländes im Westen. Nach Aufnahmen des Bilds und KilmsAmtes.



Hiterreichisch-ungarische Truppen bei St. Mihiel (an der Combreshöhe).



Nach einer Originalzeichnung von Frit Reumann.

fallen. Die Deutschen dagegen hatten 251 feindliche Maschinen in ihren Besitz gebracht. Den Listungen der deutschen Jagdflieger entsprachen jene der Bombengeschwasder, die viele militärische Ziele auf seindlichem Gebiete angriffen und mit der dis dahin unerreichten Menge von 1157 957 Kilogramm Sprengstoff bewarfen. Dadurch wurden vierz hin Feuersbrünste hervorgerufen, denen Flugbäfen, Stap splätze und Munitionslager zum Opfer fielen.

Zuverlässige Her im Luftkriege waren auch die deutsichen Flugadwehrbatterien, die im Berlauf des Augusts 62 feindliche Flugzuge herunterholten und 18 schwer des schädigte Flugzuge auf feindlichem Gebiete zur Landung zwangen. Besonders verlustreich verlief für die Feinde der 8. August, an dem die deutschen Flieger troß ihrer Mindersahl die feindlichen Geschwader um 61 Flugzeuge verstingerten.

Die häufigen Luftangriffe der Frinde auf das deutsche Heimatgebiet kost ten ihnen insgesamt 26 Flugz uge, davon über deutschem Boden 24; bei einem Angriff englischer

Tonnen um 131/2 Millionen Tonnen gegenüber dem gleichen Z. itraum des Borjahres zurückgeblieben. Es war nicht zu kugnen, daß die Kohlenförderung, die unmittelbaren Einsfluß auf die Waffenherstellung und andere Gedicte der Kriegführung hatte, angesichts des wachsenden B darfs der englischen Kriegsindustrie nicht noch weiter zurücksehen durfte.

Die englische Regierung suchte den Ausfall mit dem Hinweis auf eine Gripp seuche zu erklären, aber demgegenüber erinnerte die englische Presse daran, daß Lloyd George in seiner R. de am 9. April 50 000 Rohlenarbeiter für das Heer gefordert habe und sich der Ausfall von 25 000 Leuten, die tatsächlich dafür zur Berfügung gestellt wurden, nun bitter räche. Die Kohlenknappheit war um so bedrohlicher, als auch der Borrat der englischen Eisensbahnen nicht einmal fünfzig Prozent des vorjährigen Borrates betrug. Run sollten die Kohlenarbeiter wieder aus der Armee entsernt und der Industrie zurückgegeben werden. Ein ganz ähnlicher Borgang wiederholte sich bei den



Flieger auf Mannheim am 8. September büften die Un= greifer wieder fünf Flugzeuge ein. —

Die Feinde verdankten ihre letzen Erfolge an der Weststront zw. iscillos in der Hauptsache ihrer Ubermacht an techsnischen Hilfsmitteln, insb. sondere an Tanken. Dennoch befriedigte der Eifolg, der mit den Wagen erzielt wurde, die seindliche Führung nicht ganz, denn es hatte sich gezeigt, daß die deutschen Abwehrmaßnahmen ausgezeichnete Wirstung hatten und die Benühung von Panzerwagen infolges dessen nicht mehr den Erfolg eines Sturmangriffse vers bürgen konnte. Trohdem gab es eine Richtung bei den F. inden, die in dem weiteren Ausbau und der Vermehrung dieser Wasse das Richtige erdlickte.

Aber auch in di ser Bezichung waren den Feinden trot der Unerschöpflicht it ihrer Rohstoffgebiete Schranken gessetzt. Anfang September wurde b ispielsweise eine versglichende Aufstellung des britischen Rohsenkontrolleurs über den Umfang der Rohsenförderung bekannt. Danach war diese bis zum 17. August des Jahres 1918 mit 141 Millionen

Werftarbeitern, von denen ebenfalls ein großer Teil Heeresdienste leisten mußte. —

Daß die Werftarbeiter ins Heer eingereiht worden waren, schien darauf hirzudeuten, daß die englische Regierung hoffte, den **U-Bootkrieg** zu Lande gewinnen zu können, das heißt sie versprach sich von den Wirkungen eines Sieges zu Lande nicht als von der Bekännpfung der U-Boote in ihrem Elemente und den Leistungen des englischen Schiffbaues. Diese Auffassung wurde durch die Tatsachen nicht wenig gestützt. Das Schiffbauergebnis in England betrug für den Monat August nur 124 675 Tonnen, während zur Erfüllung des von der Regierung aufgestellten Mindestprogrammes monatlich wenigstens 192 532 Tonnen erzeugt werden mußten, was übrigens nur im Wai einmal vorgekommen war. England und die Bereinigten Staaten hatten im Jahre 1918 bis Ansang September überhaupt nur zwei Millionen Tonnen neuen Schiffsraums gebaut; die Deutschen versenkten aber in derselben Zeit mindestens 4,9 Millionen Tonnen, so daß der Schiffsneubau selbst unter





Phot. Lichtbilbftelle bes f. u. f. Mitegoprenequarners.

Dfterreichifd-ungarifche Streifpatrouide und albanifche Freiwillige mahrend einer Raft in Albanien,

Hinzurechnung der Erzeugung in neutralen Ländern noch nicht die Hälfte des durch den U-Bootkrieg unmittelbar versloren gegangenen Schiffsraumes ausmachte. Die deutsche Rechnung stimmte also immer noch. Wenn sich auch die wirklichen Versenkungsziffern allmählich in absteigender Linie dewegten, so blied das verhältnismäßige Versenkungszergednis doch auf gleicher Höhe, denn die niedrigere Versenkungsziffer hatte ihren Grund in einem gleichermaßen geringer gewordenen Gesamtschiffsraum. Deshald hatte es auch durchaus seine volle Verechtigung, wenn der deutsche Admiralstadsches Scheer (siehe Vild in Vand VSeite 16) einem Reichstagsabgeordneten gegenüber desmerkte: "Sie können mit gutem Gewissen vor dem Lande sagen, daß ich nicht einen Augenblick zweisle, England mit dem U-Bootkrieg auf die Knie zu zwingen; nur sehne ich es ab, mich auf einen bestimmten Zeitraum sestzulegen."
Die deutschen U-Boote

traten zu Anfang September nicht nur an den bisherigen Stätten ihrer Sauptwirtsam= teit auf, sondern sie zeigten sich auch wieder an der amerika-nischen Rüste. Die gesamte Schiffahrt in den atlantischen Gewässern und die Rüsten-beitschet schiffahrt Bereinigten ber Staaten waren dauernder Beunruhigung ausgesett; täg= lich santen wenigstens einige Fischdampfer in die Tiefe. Ein b sonders guter Fang war zu Anfang September der ja-panische 7000-Tonnen-Dampfer "Tokunama Maru" . der in der Nähe eines kanadischen Hafens versenkt wurde. Dies bedeutete für die feindliche Handelichiffahrt einen ähn= lichen Berluft, wie es jener war, den die französische Rriegsmarine durch die be= reits auf Seite 116 erwähnte Bernichtung des Panzerfreu-3 rs "Dupetit Thouars" (siche Bild Seite 185) erlitt. Die Torpedierung dieses Rrieg-ichiffes, die einem deutschen U=Boot unter den schwie=

rigsten Berhältnissen gelang, ist als eine hervorragende Tat dieser modernen Waffe anzusehen. "Dupctit Thouars" war das Führerschiff eines außerordentlich start beschützten Geleitzuges, der von Amerika nach Frankreich im Atlantischen Ozean unterwegs war. Einem deutschen U-Boote glückte es, einen Torpedotreffer auf dem Kreuzer anzustringen und den Untergang des Schiffes herbeizusühren, das eine Wasserrdrängung von 9500 Tonnen und eine Besatzung von 600 Mann hatte.

Besatung von 600 Mann hatte.

Zu den in dieser Zeit torpedierten amerikanischen Schiffen gehörte auch der ehemalige Llonddampker "Kronsprinzessin Cecilie", einer der größten und schnellsten deutsschen Dzeanriesen, der als Transportdampker "Mount Vernon" für den amerikanischen Kriegsdienst verwendet worden war. Das Schiff wurde schwer beschädigt, konnte sich aber noch in einen französsischen Safen retten.

Außer den deutschen Us

Booten wirkte auch ein neuer beutscher Silfskreuzer hemmend auf den feindlichen Aberseverk. hr ein. Es war der "Triumph" (siche Bild Site 188/189), der von einem U-Boote zur Führung des Kreuzerkrieges ausgerüftet worden war. Dieser früher kanadische Dampfer schädigte namentlich die Schiffahrt längs der Küste Reuschottlands.



Deutscher, öfterreichisch-ungarifcher und bulgarifcher Poften am Bahn-

Die wachsenden Gefahren für die amerikanische Schiffsfahrt mochten die Usache für die in Frankreich und England überraschende Mitteilung der Bereinigten Staaten gewisen sein, daß eine beträchtliche Bermehrung der amerikanischen Streitkräfte auf dem westlichen Kriegschauplatnicht in Frage käme, da vorläusig der Schiffsraummangel eine Erhöhung der Bestände versiete, wenn die Bersorgung und Ergänzung der bereits in Frankreich besindlichen ames rikanischen Divisionen nicht

gefährdet werden sollte. Die Ergänzung der durch große Berluste geschwächten Truppen stellte die amerikanische Seeresleitung vor schwierige Aufgaben. Diese Berluste wurden im Lande bekannt und trugen zur Berstärtung der Abneigung der wehrpslichtigen Amerikaner gegen den Heeresdienst bei. In Neugork besetzen eines Tages früh Soldaten die Jüge der Untergrundbahn und andere Berschrseinrichtungen, um nach Drückebergern zu sahnden; sämtliche Männer, die keinen militärischen Ausweis bei sich hatten, wurden verhaftet. Es waren 30000 Perssonen. Die amerikanischen Behörden waren nicht wählesrisch bei den Aufgegriffenen um Angehörige neutraler Staaten oder hatten sie gar deutsche Bäter, dann sparte man nicht mit unerfreulichen Nachhilsen, um sie für den Heeresdienst zu gewinnen; das amerikanische Bürgerrecht wurde freigebig verliehen. Schlimm erging es im freien Amerika denen, die vom Frieden sprachen. Sie musten

entgegenzuwirken. In England tat dies bereits der Arsbeiterführer Havelod Wilson. Diese beiden und der zum Frieden geneigte ehemalige englische Minister Henderlon hielten vor der Kongrehversammlung Reden, wobei Hendersson siegte. Der von ihm vorgeschlagene Beschluß sand die Zustimmung der Mehrheit der Arbeitervertreter. Dieser Friedensbeschluß sah aber etwas merkwürdig aus, dieser Verlangte von den Mittelmächten, sie sollten Belgien und Frankreich vor Beginni der Verhandlungen räumen, und wünschte auch eine internationale Lösung der elsaß-lothringischen Frage. Es stand für die Friedensbereiten sest, daß die beiden deutschen Provinzen den Franzosen zusallen müßten.

Um die gleiche Zeit zog Llond George im Lande umber und hielt Brandreden, in denen er in hochtönenden Worten die letzten Erfolge der Verbandsheere feierte und den Endsieg in sichere Aussicht stellte. Da konnte es nicht wundernehmen, daß die Friedensgeneigtheit der Mittel-



Englischer Ruftenschoner wird von beutschen Luftstraften an ber englischen Rufte angehalten und berfentt. Rach einer Originalzeichnung von Paul Tefchinsty

froh sein, wenn sie vor einen ordentlichen Richter kamen und nicht gelyncht wurden, was die Billigung der Regierung einschließlich Wilsons fand.

Die Regierung der Bereinigten Staaten trat noch immer für die Fortsetzung des Arieges bis zur völligen Niederswerfung der Mittelmächte ein. In Frankreich wetterte Clemenceau gegen den Frieden, obwohl ihn die französisschen Arbeiter um den Abgeordneten Longuet wünschten. Auch die Mehrzahl der englischen Arbeiter wollte die Besendigung des nutslosen Blutvergießens und erstrebte eine neue Aussprache der Sozialisten der triegführenden Länder, umd zwar auch der Arbeiterführer der Mittelmächte, um den

Weltkrieg dem Ende näher zu bringen.
Der Anfang September in Derby tagende englische Geswerkschaftstongreß befaßte sich ebenfalls mit der Friedenssfrage, wobei die Meinungen aufeinanderprallten. Die Kriegsheßer unterstüßte der amerikanische Gewerkschaftsführer Gompers, der mit dem Präsidenten Wilson in Verbindung stand und mit dem Auftrage nach England gekommen war, der Friedenskrömung innerhalb der englischen Arbeiterschaft

mächte, die in der Rede Dr. Solfs, in Aufrufen Sindenburgs, Meinungsäußerungen des Deutschen Kronprinzen gegenzüber einem österreichisch-ungarischen Berichterstatter, einer Rede des Deutschen Kaisers vor den Arbeitern der Kruppsichen Werkstätten (siehe die Kunstbeilage), einer Rede des Stellvertreters des deutschen Keichskanzlers v. Paper und sonstigen Außerungen bekannter Persönlichkeiten zum Ausstruck fam, als Zeichen der Schwäche ausgelegt wurde.

bruck kam, als Zeichen der Schwäche ausgelegt wurde. Diese Ungunst der Stimmung in den seindlichen Länsdern hinderte aber die österreichischungarische Regierung nicht, einen neuen Schritt zum Frieden zu tum. Sie richtete am 14. September an alle kriegführenden Mächte, also auch an ihre Berbündeten, sowie an die Neutralen, eine Note, worin sie vorschlug, in ein neutrales Land Bertreter sämtlicher am Kriege beteiligten Länder zu einer Aussprache über die Grundlagen des Friedens zu senden. Während dieser vertraulichen und unverbindlichen Besprechungen brauchten die Kriegshandlungen nach der Meinung der k. u. k. Regierung nicht abgebrochen zu werden. Für die Friesdensbereitschaft des Vierbundes lag nun ein neuer Beweis

5.80m I

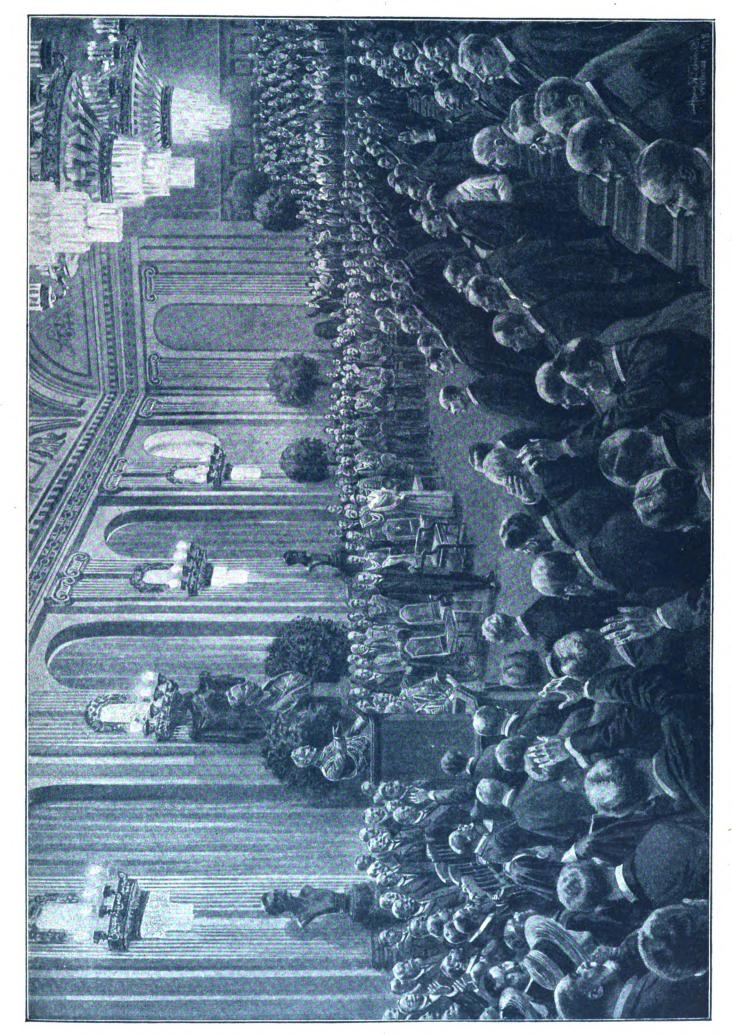

Ansprache des Deutschen Kaisers an die Arbeiter der Kruppschen Werke im Saalbau "Friedrichshalle" am 10. Geptember 1918, Nach einer Orginalzeichnung von Prosesse fün Schmidt.

. • , .



Der franzölische Panzerkreuzer "Dupetit Zhouare", das Führerschiff eines kark beschüßten, von Amerika nach Frankreich fahrenden Geleitzuges, wird im Atlantischen Azean duch ein deutscheren. Rach einer Originalzeichnung von Paul Wallat.

IX. Band

por, der die Feinde zwang, ihre Absichten zu bekennen.

Die Rriegsbetter in ben feindlichen Ländern berührte das österreichisch=ungarische Vorgeben höchst unange= nehm, waren sie doch eben dabei, in Italien, Maze= donien, Albanien (siehe die Rarte und die Bilder Seite 182 und 183) und auf den türkischen Rrieg= ich auplägen, woin biefer Zeit nur gelegentlich Erfun= dungs= oder örtliche Gefechte stattfanden, abermals große Unternehmungen einzulei= ten. In Rugland ichurten fie einen neuen Brand, ber den Bürgerfrieg, zugleich aber auch den äußeren Krieg immer heftigere Formen an= nehmen ließ und mit jedem Tage auch die Beteiligung Deutschlands an dem neuen Feldzug im Often näher rüdte. Mindestens zum 3um Schutze der Finnen, die mit Oftfarelien den Ausgang zum Cismeere nicht verlieren durf= ten (siehe die nebenstehende Rarte), wurde ein deut= sches Eingreifen mit jedem Schritt, den die feindlichen Truppen im Murmangebiet in der Richtung auf Beters= burg vorwärts tamen, wahr= scheinlicher. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten turm= ten sich wieder vor der Bolichewifiregierung, Die nach der Ratifizierung des

Ergänzungsvertrages zum Frieden von Breft=Litowsk daran= gehen wollte, die inneren Berhältnisse endgültig zu regeln, was besonders der neuen Staatenbildungen wegen wichtig war.

Ganz Raukasien hatte sich von Großrußland losgesagt und in mehrere neue Staaten ge= teilt, die allmählich feste Umrisse an= nahmen. In Nord= kaukasien zwischen Don, Terek und Ruban, also zwi= ichen der Ufraine und dem Rauka= susgebirge, bildete fich unter dem Set= man Krasnow die Republit der Dontofaten, die im Norden bis an die Güdausläu= fer des Urals und andie Bolga reicht. Dieser junge Staat weiß, daß seine wirtschaftliche und politische Zukunft von seiner Stel= lung zu den Mittel= mächten abhängig ift. Sowar General Arasnow von An= fang an bestrebt, mit seiner Nach= barin, der Ufraine, auf gutem Fuß

Nordliches=Eisme Archangel · Powjenez Shockhol Petersburg 05 naii Nowgorce Ost -See 2 FUTSCH R Moskau Tula oTula Lembo ÖSTERR. UNGARN Astrachan RUM - Stawropol BULGARIEN Ü R K Grenzlinie der russischen Oberhoheit Sicherungslinie Für den Kreis Baku Grossrussland nach dem deutsch-russischen Ergänzungs Vertrag

zu stehen und barüber hinaus Anschluß an Deutsch= land zu suchen, was durch bie Gesandtschaft bes Herzogs von Leuchtenberg an ben Deutschen Kaiser offen zum Ausdruck fam.

Artifel 12 und 13 bes am 27. August 1918 unter= zeichneten beutsch=russischen Ergänzungsvertrags Brefter Frieden befaffen fich näher mit dem Schidial Südkaukasiens. Rugland er= fennt Georgien als felb= ständiges und unabhängiges Staatswesen an, wogegen fich Deutschland verpflichtet, teiner britten Macht bei etwaigen militärischen Ope= rationen in Raufasien außer= halb Georgiens und der an die Türkei abgetretenen Ge= biete von Batum, Kars und Ardahan Unterstützung zu leisten. Der neue georgische Staat ist am 26. Mai 1918 errichtet worden, nachdem sich die am 22. April 1918 unter dem Präsidenten Gegetschori gegründete Trans-fautasische Republik, die das ganze Gebiet südlich vom Rautasus umfassen sollte, wieder aufgelöst hatte. In Deutschland, wo seit 1916 eine "Deutsch=Georgische Bereinigung" besteht, die engere kulturelle und wirt= schaftliche Beziehungen zwi= ichen dem Deutschen Reiche und Raukasien herzustellen bemüht ist, fand ber neue georgische Staat von Anfang

an Anerkennung und Unterstützung. Seine Grenzen im Norden und Süden stehen noch nicht fest, doch wird er hier die Donrepublik sowie die Türkei und Persien zu Nachbarn haben. Im Often grenzt Georgien an das bei Großrußland

bleibende von Baku, das sich von der Mündung Rura Des Schemacha und Agrioba bis zum Meer Raspischen erstrectt. Bon bem innerhalb dieles Gebiets gewonnc= nen Rohöl und sei= nen Nebenprodut= ten verpflichtet sich Rugland, min-destens ein Biertel an Deutschland zu verkaufen. Süden haben die Türken die Gren= zen der ihnen wie= zugesproche= der armenischen Gebiete abgerun= det; die dort abge= Bolksab= haltene [prad) stimmung ich mit 85 124 von 87 048 Stimmen Rüdkehr für die unter die türkische Herrichaft aus.



Die nach dem deutsch-ruffischen Finanzabkommen in Berlin eingefroffene erste Goldsendung. Der Guterzug von fünf Wagen enthielt ein und eine halbe Milliarde ruffisches Gold. Unfer Bilb zeigt einen mit gehn Millionen ruffifchem Golb belabenen Rollwagen fertig gur Abfahrt nach ber Reichsbaut.

(Fortfetung foigt.)



Tang im Freien.



Begeisterte Begrüßung in Mutos.



Für beutsche Truppen am Waldrand gedecte Milchtafel.



Einzug in Mutos.



Un einem finnifchen Gee.



Im Teerboot por ber Abfahrt burd, die Stromfchnellen.

Mit deutschen Jägern quer durch Finnland.

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Mit deutschen Jägern quer durch Finnland.

Bon Emil Berold, Rriegsberichterstatter. (hierzu bie Bilber Seite 187.)

Die Fahrt wird keiner vergessen! Über 300 Kilometer quer durch Finnland, unbelästigt vom Feind, mehr im Manöver als im Kriege, und wenn auch an manchem

Manöver als im Kriege, und wenn auch an Tag langgebehnte Märsche die Beine müde und stechender Sonnenschein oder triefender Regen durchnäste, was wir am Leibe trusgen: es war nach all den Strapazen der vier Kriegsjahre für unsere Leute eine wahre Erholung. Und mehr als Erholung: Freude! Bergnügen! Wit unerhoffter und ungesmachter Begeisterung, mit verehrender und bewundernder Liebe haben uns die Finnen aufgenommen. Nicht nur die gebildeten Kreise; auch der gewöhnliche Bauer, der arme Pächter, der um seine Existenz schwerringt. Sie haben uns Triumphpforten gesbaut, haben Tannenreis auf den Weg gesstreut, ihre Gärten geplündert, um uns die Brust mit Blumen zu schwiden, und haben, schwichtern wie sie sind, uns Kosen durch die Fenster in die Quartiere geworfen. Ihr Dankgefühl für die Hille in ihrer größten Not hat auch am Geldbeutel nicht halt gesmacht.

Das Land leidet schwer unter dem Mangel an den wichtigsten Lebensmitteln, und doch haben es sich seine Bewohner nicht nehmen lassen, die deutschen Soldaten zu bewirten. Un einer Stelle haben uns die Bauern der Umgebung einen Zentner Butter und achthundert Liter Milch an den Weg gebracht. Wenn einmal die Geschichte der Befreiung Finnlands geschrieben wird, wird die Erwähmung der Aufnahme, die die Deutschen in und dei Wassagagefunden haben, sicherlich nicht sehen. Es war fast ein geschichtlicher Augenblick, als während des Festmahls, das die Stadt den Offizieren und Mannschaften gab, die Bauern der Umgebung erschienen und den Führer der Abteilung, Obersten v. Tschirsky, um Soldaten baten. Nicht zum Schuk, sons dern zur Bewirtung. Man versprach sie ihnen für den nächsten Tag, und schon in aller Frühe standen auf dem Marktplatz aus Dutzenden von Dörfern Hunderte von Wazgen, gelenkt von sonntäglich gekleichen Bauernmädchen. Da gab es eine lustige Damenwahl. Lachend und ohne viel Schückternheit — die Finninnen, obwohl recht sittsam, sind weniger schücktern als die Männer — komplimentierten sie "ihren" Soldaten aus den Wagen, und dann ging es in endlosen Kolonnen in fröhlichem Trab dur Stadt hinaus. Dörfer, die bei der Bersteilung leer ausgegangen waren, bewirteten die Deutschen wenigstens für ein paar Minuten. Sie hatten in der Eile Chrenspforten gebaut, Fichtenreiser und Blumen

teilung leer ausgegangen waren, bewirteten die Deutschen wenigstens für ein paar Minuten. Sie hatten in der Eile Ehrenspforten gebaut, Fichteneiser und Blumen auf den Weg gestreut. Und überall gab es Milch, Käse und Butter und — eine Rede. Unsere Leute verstanden zwar kein Wort davon, aber sie fühlten, daß es die Sprache des Herzens und der Begeisterung war, und mancher schlichte deutsche Soldat, der in seinem Leben noch nie eine Rede gehalten hatte, ward hier zum unverständlichen und doch verstandenen Rühmer einer schönen Völkerfreundschaft. Da hat eben Volk zu Volk gesprochen. In den Dörfern, die das Ziel der einzelnen Fahrten waren, gab es erst recht begeisterten Empfang. Unsere Soldaten wurden volkgepfropft mit guten Dingen, und dann ging es zum Tanz. Manche zarte Bande wurden da angeknüpst; es gab viele Tränen, als der Abschied kam, durch manchen Kuß ward die Völkerfreundschaft untersiegelt und ratissziert und den deutsschen Soldaten sind viele rührende Briefchen nachgeslattert.

Unsere Dolmetscher sind zu reinen Liebesbriefstellern geworden; sie haben manches süße Geheinnis erfahren. Da war es kein Bunder, wenn unsere Leute sagten: "Wenn uns die Heimat als Sieger einmal so empfängt, dann können wir's zufrieden sein."

Auch auf bem Marsche selbst war es oft ergreifend, wie biese schlichten, ehrlichen Menschen, die oft leben wie die



Deutscher U-Rreuger ruftet auf hoher Gee den ameritanischen Dampfer "Triumph" als Bilfstreuger aus.

Einsiedler, immer neue Wege fanden, um uns ihre Berehrung und Bewunderung zu zeigen. Stundenweit kamen sie auf Wagen und Kädern herbei, überall flatterten Fähnschen, die schnell aus irgend einem alten Kleid zusammengeflickt worden waren, die "weiße" Garde bildete Spalier, und Gesangvereine sangen unsere vaterländischen Lieder in deutscher Sprache. Wie haben die Augen unserer Soldaten gelacht, wenn plötslich mitten im Wald lange, weißgedeckte Tafeln mit riesigen Kannen Wilch darauf auftauchten. Das war oft wie in einem Märchen. Wie ein "Tischlein dech dich!"

In den ersten Tagen war der Marsch auch sonst angenehm. Wir zogen am Uleafluß entlang; da gab es wenigstens etwas Landschaft im deutschen Sinn, man sah durch den Wald hindurch hie und da das Silberband des Flusse schimmern,

sah Motorboote darauf und hübsche Villen an seinen Ufern. sah Motorboote darauf und hübsche Villen an seinen Ufern. Allmählich aber ward die Waldeinsamkeit, in der es sich so leicht marschieren ließ, zur Eintönigkeit. Man sagt immer, Finnsand sei das "Land der tausend Seen". Das stimmt, wenn man es auf der Landkarte betrachtet. Aber es ist noch viel mehr das "Land des Waldes". Erst machen diese stillen Wälder, die an vielen Stellen geradzzu zum Urwald marken einen tieken Sindruck denn aber abzügen sie einen werden, einen tiefen Eindruck, dann aber erdrücken sie einen schier und man atmet auf, wenn man aus ihrem Schatten auf eine kleine, sonnenlichte Dase hinaustritt, die der Mensch

hmidt HAMBURI

Nach einem Originalgemälbe von R. Schmidt, Samburg.

dem Walde abgerodet hat. Eine Landschaft im deutschen Sinn, mit weitem Blick, mit Dörfern und Kirchtürmen gibt es mit Ausnahme des Küstenstriches im Süden und Westen nur selten. An die paar Kirchtürme, die wir unterwegs sahen erinnert sich wohl jeder als eine ganz bessondere Auffälligkeit. Stundenlang konnte man marschieren, ohne an einer einzigen Hütte vorbeizukommen. Einmal erreichten wir einen ganz skeilen Berg, und als wir oben moren sehn mis aus arken Wels Landskett Und voch waren, sahen wir, zum ersten Male, Landschaft. Und noch bazu eine wundervolle Gegend mit glänzenden Seen und blauen Bergketten im Hintergrund. Aberraschter wären wir kaum gewesen, wenn plötzlich Engländer vor uns aufsgetaucht wären. Wie von Fesseln befreit, gingen wir weiter. Auf einen dieser Berge bin ich am nächsten Tag hinaufsgestiegen, und der Eindruck, den ich dort oben gewann,

war einer derer, die fürs Leben haften bleiben. Unendlich weit gleiten die Blicke. Bis nach Lappland hinein und über die russische Grenze hinüber und, so weit man sieht, nichts als Wald und Wald, selten einmal der lichtgrüne Fleck einer Siedlung. Und aus dem unendlichen Meer des Waldes Siedlung. Und aus dem unendlichen Meer des Waldes tauchen wie Inseln die tiefblauen, langgestreckten Seen auf. Wie gebannt steht und schaut man, hingerissen von dem seltsamen Reiz der Gegend und doch verwundert, erschrocken, niedergedrückt. Man hat sich aus dem Duster der Wälder herausgerungen in Licht und Sonne, und doch — wenn man auf die Wälder blickt, die drunten lie=

gen — schnappt das Auge sormun nun, Licht. Wer dort oben über die Wälder geschaut hat, kennt Finnland. Kennt das Land und versteht manches, was ihm bisher in dem Charakter seiner Bewohner rätselschnappt das Auge förmlich nach

haft erschienen ist.

Und doch ist Finnland trot der erdrückens den Eintönigkeit seiner Wälder ein schönes Land. Ein Land, wie geschaffen für den Freund der Natur. Man reist eben anders in Finnland. Nicht zu Fuß und nicht auf der Landstraße. Man reift im Boot. Und der Landstraße. Man reist im Boot. Und da gibt es Abwechslung genug. Oft sogar spannende Augenblicke: bei der Fahrt über die Stromschnellen. Die durchquert man unter sachkundiger Führung im sogenannten Teerboot. Seine Länge — es ist zehn die fünfzehn Meter lang — verhindert, daß es die wild aufgepeitschen und geradezu gerkläfteten Wasser quer stellen und dann an einem der im Gischt verborgenen Felsblöcke zerschellen. Wenn man zum ersten Male mit dem Boot über die Schnellen rast — den bem Boot über die Schnellen raft - ben fünfzehn Kilometer langen Pyhäkosti durch-quert man in zwanzig Minuten — raubt einem die Fahrt den Atem. Aber bald ge-wöhnen sich die Nerven an die gähnenden Löcher, die das Boot zu verschlingen drohen und man verliert das Gefühl für die Ge-fahren. Leider hat einer der Unseren, ein junger Jäger aus Pommern, bei einer solchen Stromschnelle das Leben verloren. Er liegt in Rajana unter ben schönen alten Riefern neben der Kirche begraben. Es ist das nörd= lichste deutsche Soldatengrab, fast am Polar=

Man lebt fehr einsam in Finnland, und darum war überall die Ankunft der deutdarum war überall die Antlinft der deutsschen Soldaten ein Ereignis, von dem man sicher noch nach Jahrzehnten erzählen wird. Und diese Deutschen hatten eine eigene Musikapelle mit, die unermüdlich, von nachsmittags um fünf dis nachts um zehn und elf, zum Tanze spielte. Und die grünen deutschen Fäger weren aute Fäyere. Dieser Auf schen Jäger waren gute Tänzer. Dieser Ruf war uns auf Tage vorausgeeilt. Und nicht nur aus den nächsten Höfen kamen sie in unsere Quartiere. Ein Bater hat sein hübsches Töchterchen drei Tage lang zum Tanz gefahren; ja, es gab Begeisterte, die uns hundert Kilometer nach gereist

waren.

Da ist manches Berg an einen thuringi=

schen Jäger oder an einen forschen Banern verloren worden. Ich habe manchmal durch das Ohr unseres unerkannten Dolmetschers in die Reden der Leute hineingelauscht. Nie hat man etwas von Eifersucht der Burschen gehört. Was sie sprachen, war Bewunderung für die Strammheit unserer Leute — "ich habe geglaubt, die Deutschen wirden uns alten Landsturm zu Silse schieden, aber die sind jung und fräftig" —, war Freude an unseren Pferden, war Bewunderung für die straffe Disziplin, für Sorge unserer Soldsten um ihre Rforde und war bie Sorge unserer Soldaten um ihre Pferde, und war eine grenzenlose Berehrung für das Deutsche Reich. Selten sprachen sie einmal das Wort "Saxa" (Deutschland) ohne schmückendes Beiwort aus. Immer hieß es: das mächtige, das starke, das ruhmreiche, das unbezwingliche Deutschland. Und die Finnen sind Leute, die sonst nicht werden. viel Worte machen.

#### Abzeichen der österreichisch-ungarischen Urmee.

(Sterau bie Bilber Seite 190 unb 191.)

Während im deutschen Beer nur Orden und Ehrenzeichen verliehen werden — auch das neu gestiftete Abzeichen für

Berwundete wie jene der Flugzeugführer und -beobachter lassen nicht erkennen, wo deren Inhaber zum Schutze der Heimat gekämpft, geblutet und gelitten hat — ließ die öfter=

reichisch = ungarische Seeresleitung eine ganze Anzahl von Pla-tetten herstellen und verlieh sie als dauerndes Wahrzeichen für be-sondere Begebenheiten, sowie als Anerkennung für einzelne Waffen= taten, Truppenteile und Formationen. Der österreichisch=ungarische Seeresangehörige trägt fie an der linken Seite der Rappe oder auf dem Manteltragen.

Es sind fleine, aber eindringlich sprechende

Meilensteine in dem seichen der Butworfen von Narschaul. 3. Kaiserin Zitazeichen der deutschen Südarmee, "Karpatt Swodda. 5. Zur Ferdinand-Abzeichen Ewodda. 5. Zur Ferdinand-Abzeichen XV. kais. osmani die Kämpfe auf dem galizischen Kriegschauplatz mahnt das Abzeichen 11, das den Dank der Bukowina (siehe Bild Seite 192) für die Ersteine nach Schreichen der Brieges darkellt. Genau drei lösung von den Schreden des Rrieges darftellt. Genau drei Jahre ging die Todeswalze des Weltkrieges über dieses unsglückliche Land. Im August des Jahres 1917 schlug endlich die Befreiungstunde. Der teuren Gefallenen, die für die Bukowina gestorben sind, gedenkt die Frau auf der Plakette mit einem Lorbeektranz für das bukowinische Heldengrab. An die Schreckenstage mahnt die danebensitzende mit liven Kinstagen von det kompliekter und Kriegelärmin Frieden laben dern, denn jett fann sie fern vom Rriegslarm im Frieden leben.

Ein nicht minder lauter Zeuge für die Schwere dieses Ringens ist die Auszeichnung, die sich das 4. Honvedregiment in den Jahren 1914 bis 1916 für die siegreiche Abwehr am

Jonzoerwarb (Bild 10). Mit eisernem Anüppel erschlägt der tapfere Magnar das Geschmeiß von Schlangen, das als italienische Heere im= mer wieder, bis zum elftenmal, aus der Erde wider ihn emporwuchs. Bur Wahrung der schmerzlichen Erinne= rung, daß diese Rämpfe nicht ohne schwere eisgene Berluste an gutem Blut zum Austrag koms men konnten, dient das Abzeichen 22, das die Jonzohelden ziert. Zwei weitere Denkseichen für das zähe Aushalten an der itaslienischen Frant sind lienischen Front sind die Plaketten 7 und 24. Während erstere das wackere Standhalten und heiße Ringen um Görz darstellt, wurde lettere den tapferen Rämpfern verliehen, die unter dem Gene= ral der Kavallerie Rohr

an der Tiroler Grenze ausharrten. Ihre Leistungen waren aber nicht geringer als diejenigen des k. u. k. 21. Insfanterieregiments, das noch in den Zeiten zweiselhafter Neutralität Italiens an der österreichischen Südgrenze treue Wacht hielt (Bild 13). Mit ihm sperrten die prächtigen Tiroler Bauern, von steiler Höhe Felsblöcke in den Abgrundselbeu-

1. Raifer Frang Jofeph-Abzeichen. Entworfen von Maricall. 2. Raifer Rarl-Abzeichen. Entworsen von Marschall. 3. Kaiserin Bita-Abzeichen. Entworsen von Marschall. 4. Abzeichen ber beutschen Sübarmee. "Rarpathenwache 1914/15". Entworsen von Haufhall. 4. Abzeichen ber beutschen Sübarmee. "Rarpathenwache 1914/15". Entworsen von Hauptmann Swoboda. 5. Zur Ferdinand Abzeichen für bulgarische Truppen. 6. Abzeichen bes XV. kais. osmanischen Armeekorps.

Rampfpläten Paläfti= nas halfen Osterreicher und Ungarn der türkischen Sache zum Siege in der Abwehr. Die unerreichten Leistungen der schweren und schwersten Artillerie zeigen uns die Abzeichen 14 und 17. Während jenes dem auf allen Kriegsschauplätzen bewährten schweren Fahr-Artillerieregiment Nr. 15 zur dauernden Erinnerung verliehen wurde, verstündet die vierectige Plakette der 30,5=Zentimeter=Mörser, daß mit ihrer Hisse Namur und Maubeuge im Westen von den Deutschen erobert wurden, im Osten die meisten russischen Festungen sielen und im Südosten Velgrad und der

Lovcen in die Hände der Berbündeten kamen. Ihr Er-scheinen bedeutete stets einen Siegestag für den Vierbund. Eng verknüpft mit den Erfolgen im Osten ist das österreidisch = ungarische Rorps, das über Lemberg bis nach Jwangos rod vordrang (Bild 19).
Das Dentzeichen fündet die Seldentaten dieses Korps und offenbart uns zugleich mit den

Flammen, Iwangorod die aus empor= Schlagen, wieviel Leiden ber deutschen Beimat erspart geblieben sind. Mit Recht wird auch

dernd, den Welschen den Weg nach Bozen

aus den Spätherbst-tagen 1914, als die rus-sische Dampswalze über

und Ungarn damals wie auch jest nicht allein standen, bewiesen die

Deutschen mit dem Ein=

fat ihrer Sudarmee

unter dem General v.

Linfingen. Die Waf=

fenbrüderschaft mit den

Türken versinnbildlicht

der osmanische Krieger,

der die Fahne mit dem roten Halbmond entsrollt (Bild 6). In Ostsgalizien, in der Dos

brudscha und vor Galli= poli sowie auf den

Rarpathenhöhen das schöne Ungarland verwüsten wollte (Bild 4). Daß die Ofterreicher

Die unerschütterliche Bundestreue versinn-bildlicht das Abzeichen

(Bild 15).

der Taten der kleinen, aber schneidigen f. u. f. Rriegsmarine gedacht, die dafür gesorgt hat, daß Italien nicht die Serrschaft in der Adria an sich reißen konnte (Bild 20). Die Plaan sich reißen inn.
(Bild 20). Die Plastette 18 hält die Leisstungen der Eisenbahmen, Abzeichen 9 die der Kurierposten im Kriege bieldlich felt. Für die Arbeiten zur Bersteidigung Lembergs teidigung Lembergs wurde das Abzeichen 16 geprägt. Treuer Dienst

7. Abzeichen der Heeresgruppe Generaloberst Erzherzog Eugen. Entworsen von Reichs. Verwundeten-Abzeichen. Entworsen von A. Kögler. 9. Abzeichen der k. n. k. Kurierposten des Armee-Ober-Kommandos. Entworsen von Kövesdy. 10. Abzeichen des 4. ungarischen Honded-Infanterieregiments. Entworsen von Bildhauer & Sidlo. 11. Bukowiner Heldendank-Abzeichen. 12. Polnisches Abzeichen.

Abzeichen der öfterreichisch-ungarischen Urmee.

beim Fuhrpark wird durch Abzeichen 23 belohnt. An polnische Streiter wird Abzeichen 12 verliehen. Das enge Band, das die f. u. f. Armee mit ihrem Raifer Frang Joseph verband und in gleicher Weise mit dem jetigen Herrscherpaar umsschlingt, ist ebenfalls bildlich dargestellt (Bild 1 bis 3). Das Haupt des Bulgarenvolkes sehen wir auf Denkmunze 5 in

guter Prägung. Diese monarchischen Abzeichen werden jedoch nicht ver= liehen, sondern können fäuflich erworben wer= den. Als Anerken= nung für aufopferungs= volle Tätigkeit in der Aranken= und Berwun= detenpflege in Serbien dient die Plakette 21. Besonders sinnig ist das ölterreichisch=ungarische Berwundetenabzeichen

(Bild 8). Reineswegs dienen die Armeeabzeichen des t. u. f. Seeres, von de= nen wir nur eine besschränkte Auswahl in bildlicher Darftellung bringen, lediglich äuße= ren Zwecken. Sie flech= ten Bande der Rame= radschaft zwischen den vielen Stämmen beuts scher und fremder Zunge im Donaureich, und mahnen späterhin die Nachwelt an die stillen und lauten Seldentaten dieses tüchtigen Seeres und dieser Bölker in ihrem Freiheitskampf.

sehen von dieser seiner Tätigkeit zu machen, hat der Feind von Bombenwürfen in dieser Zeit im allgemeinen abgesehen. Nur vereinzelte Angriffe auf Bahnhöfe wurden gemeldet.

Bollkommen würde man ihn also nicht überraschen können. Das war der deutschen Führung gewiß, und sie rechnete damit. Daß der Gegner aber nicht nur Tag und

Grabenbesating vorzutäuschen. Eine Anzahl von Unterständen der ersten Linie wurde durch besonders hierzu kom=

Stunde wußte, sondern auch über die deutschen Absichten in uner= wünschtem Mage unter= richtet war, darüber war begreiflicherweise nichts bekannt. später ergab sich aus Gefangenenaussagen, daß die französische Heeresleitung seit acht Tagen von dem in der Champagne bevor= Angriff ftehenden wußte. Und zwar durch einen gefangenen fran-zösischen Offizier, dem es gelang, sich über die Front zu den eigenen Truppen zurückzufins den. Dort konnte er natürlich wertvolle Ans gaben machen.

Auf diese Nachrich= ten hin hat die fran=

zösische Führung ihre Gegenmaßregeln er-griffen. Da es ihr in erster Linie darauf antam, den ihr gefähr= lichsten Stoß über die Marne abzuwehren, be= schloß sie östlich von Reims eine rein defen= sive Haltung nach den Grundfägen, die sie dem deutschen Meister abgesehen hatte. Das ganze System der ersten Stellung sollte planmäßig geräumt werden. Im Vorgelände würden nur Patrouillen zurückzulassen sein, die möglichst viel Lärm und Aufbebens machen sollten, um die Anwesenheit der normalen

15 18 18 17

13. Abzeichen des k. u. k. Infanterieregiments Nr. 21. 14. Abzeichen des Schweren Heldartillerieregiments Nr. 15 der Schweren Haubigen-Division 6. 15 Abzeichen des Rayons Süd-Tirol mit Nennung der Kampfpläße Balsugana, Lafraun, Bielgereuth, Riva, Judikarien, Adamello. Entworsen von Staudschillententent Hans Bertle. 16. Abzeichen der k. u. k. Ersäkompanie für Wachdienke des Heeres. 17. k. u. k. 30.5-cm. Nörser-Abzeichen mit Nennung der Kampfpläße Namur, Naubeuge, Givet, Troyon, Longwy, Flandern. Ofsowiez, Cowicz, Gorlice, Tarnow, Jaroslau, Przemysl, Lemberg, Nowe-Georgiewsk, Jwangorod, Belgrad, Lobcen, Campolongo, Arsiero, Asiago.

18. Panzerzug-Abzeichen, Weihnachten im Felde.

## Die französische Taktik während der Schlacht in der Champagne im Juli 1918.

Bon Offizierfriegsberichterftatter Oberargt Dr. Loofs.

Durch Gefangenenaussagen hat sich nach und nach auch das noch Fehlende in dem Bilde der Schlacht ergänzt. — Daß es nicht gelingen würde, den Feind vollkommen zu überraschen, hatte sein Berhalten in den Tagen vor dem

Angriff mehr als wahr= Scheinlich gemacht. Seit zehn Tagen etwa waren die feindlichen Flieger ungewöhnlichem Mahe tätig. Tag und Nacht hörte man das eigentümliche hohe Summen der feind= lichen Motoren und allnächtlich sah man am Horizonte die hellstrah= lenden Leuchtbojen schweben, die, vom Flugzeug abgeworfen, eine Biertelstunde in der Luft bleiben und die Landschaft wie mit hellitem Mondlicht übergießen. Die Stellen, wo der Gegner die Leuchtbojen abwarf, kennzeichneten, was er damit beabsichtigte. Es waren Anotenpuntte, Brüden, Bahnends puntte, die zur Front marschierende Truppen auf jeden Fall über= schreiten mußten. Um möglichst wenig Auf-

19 21

19. Abzeichen des XII. Rorps mit Rennung der Rampfpläge Lemberg-Chyrow, Pilica-19. Abzeichen des All. Korps im: Kennung der Kamplpluge Deinderg System, Pitted-Bug-Szzara, Jankow-Prusiedo, Jwangorod, Baranowiczy. Entworfen von K. Krip-pel. 20. Abzeichen dez k. n. k. Kriegsmarine. 21. Abzeichen des Referbespikals Bredo, Belgrad. 22. Abzeichen des Al. Korps. Entworfen von Standschützenleutnant hans Bertle. 23. Abzeichen der k. n. k. Pferde-Feldbahn. 24. Abzeichen der Armeegruppe General der Kavallerie Rohr, Weihnachken 1915.

Abzeichen der öfterreichisch-ungarischen Urmee.

mandierte Feuerwerker vergast, um eingedrungene Deutsche bei der Untersuchung der Unterstände auf diese heimtückische Weise zu töten. Die gesamte Artillerie wurde aus ihren bisherigen Stellungen um zwei bis drei Kilometernachrückwärts gezogen, und zwar in der Weise, daß sie ohne erneuten Stel= lungswechsel von dort aus drei verschiedene Sperrfeuer schießen fonnte. Außerdem konnte. Außerdem wurde sie in unge-wöhnlichem Maße unter Seranziehung vieler schwerer Geschütze in die Tiefe gestaffelt. Die Tiefe der Artilleriestellungen betrug auf diese Weise schließlich über zwölf Kilometer. Um diese Operation zu ver= beden, mußten einzelne Geschütze in den alten Stellungen zurüchlei= ben oder von Beit gu Beit dahin vorfahren,

wo sie einige Schuß

abgaben, um ihre Anwesenheit an ber gewohnten Stelle

vorzutäuschen.

Die zweite französische Stellung, im Durchschnitt drei bis vier Kilometer hinter der ersten verlaufend, war schon früher sehr stark ausgebaut worden. Sie zog sich nördlich von der Römerstraße vor den Ortschaften St. Hilaire, Souain und Perthes hin. Jest wurde sie besonders stark besetzt und die Linie mit Maschinengewehren gespielt. Man rechnete darauf, daß die deutschen Berbände, wenn sie vier Kilometer schwierigen Gesändes durchstürmt hatten, nicht mehr mit der frischen Förnarlichen Oraft nan allem eine nicht mehr mit der frischen forperlichen Rraft, vor allem aber nicht mehr in so fest geschlossenen und gegliederten Ber-bänden vor der zweiten Stellung erscheinen würden. Zudem war das weiteste Sperrseuer der zurückgezogenen Artillerie so berechnet, daß es, gerade vor der zweiten Stellung liegend, dem Angreifer das Bordringen fehr erschweren mußte. Umso mehr, als ein beträchtlicher Teil der Artillerie durch seine Zurücknahme der Zerstörung durch das deutsche Wirkungschießen entgangen war. Die neuen Stellungen der Artillerie mußten erst durch erneute Flieger= und Meß= erkundung bestimmt werden, ehe sie nachdrücklich bekämpft werden konnten.

Amerikaner wurden in ftarken Berbanden als Referven bereitgestellt und in kleineren Einheiten sogar in die Front der zweiten Stellung eingeschoben. Es war aus Rücksichten auf das Ansehen von Borteil, wenn man das hauptverdienst an einem etwaigen Erfolge den Amerikanern zuschieben

fonnte.

Das war alles auf das vortrefflichste und mit zweifel= losem Geschick vorbereitet. Was sich aber die französische Leitung von diesem Plane erhofft hatte, das ist ihr nicht gelungen. Sie beabsichtigte, falls infolge der unerwarteten Lage Berwirrung in den Sturmwellen oder gar in der der Kulthan Kührung eintraten sallte mit den herrikaten. deutschen Führung eintreten sollte, mit den bereitgehaltenen starken Reserven einen Gegenstoß zu machen und die Ansgreifer über ihre Ausgangstellungen hinaus zurückzuwerfen. Diese Absicht ist allein schon daran gescheitert, daß weder die Angreifer noch die Führung irgendwie in Berwirrung ge= rieten, vielmehr den Gegnern fo hart zuseten, daß fie binreichend zu tun hatten, um ihre sorgfältig vorbereitete Widerstandslinie zu halten.

Noch ein anderer Umstand war den Franzosen günstig. Das von beiden Parteien geschossene Gas — die Franzosen — die Franzosen hatten in der Champagne in letter Zeit besonders viel mit Gas gearbeitet — war durch einen unerwarteten Südost= wind über die deutsche Front weit in das Hintergelände getrieben worden. Noch 30 Kilometer davon hatte es sich bemerkbar gemacht. So mußte ein Teil der Angriffs-truppen mit Gasmaske stürmen, was immer eine gewisse Beeinträchtigung bedeutet.

Trot alledem hatte der deutsche Angriff einen Erfolg, auf den jeder einzelne der Mittämpfer stolz sein darf.

Sinter dem wandernden Artilleriefeuer her erreichten die inter dem wandernden Artillerlegener her erreichten die übrigens keineswegs sehr an Jahl überlegenen deutschen Sturmwellen den zweiten, dritten und letzten Graden der ersten Stellung und arbeiteten sich unaufhaltsam gegen den zähen Widerstand der im Borgelände eingenisteten Abwehrtruppen vor. So ganz freiwillig scheint die Räumung der vordersten französischen Stellung denn doch nicht gewesen zu sein, denn an verschiedenen Punkten entspannen sich heftige Nahkämpse, bei denen sich Ostpreuhen, Gardekanglerieschützen und Magdehurger nehen den allzeit Gardefavallerieschützen und Magdeburger neben den allzeit bewährten Bagern aufs neue hervortaten. Außerdem find in diesen Rämpfen allein auf dem schmalen Abschnitt der Armee v. Einem 2600 Gefangene, darunter 47 Offiziere, eingebracht worden, was doch auf etwas mehr als Patrouillenkämpfe schließen läßt. An verschiedenen Stellen gelang es gleich im ersten Ansturm, in die Hauptwiderstandslinie der Franzosen einzubrechen. Aber dort hatten die Franzosen Lauerfallen errichtet. Besonders dazu aufgestellte Artillerie faßte die Angreifer aus beiden Flanken, und starte Gegenstohreserven drängten von vorn und den Geiten herbei, um die Mutigen zu umzingeln. Die Gefahr wurde gludlicherweise von ben Unterführern rechtzeitig erkannt, und es gelang, die gefährdeten Truppenteile der drohenden Umklammerung zu entziehen.

Schon gegen acht Uhr morgens hatten die Deutschen im allgemeinen die frankösische Tattik durchschaut. Es wurden nun nicht, wie es seinerzeit die Franzosen und Engländer vor Ppern und Arras taten, wenn sie einer ähnlichen von den Deutschen geschaffenen Lage gegenüberstanden, Sturmwellen auf Sturmwellen gegen den nicht genügend erschützterten Feind vorgetrieben. Die feindliche Artillerie war noch zu start und ließ sich von der vorgezogenen Feldartillerie nicht ohne weiteres niederkämpfen, so Seldenmütiges auch

besonders die Begleitartillerie leistete.

Dementsprechend galt es zunächst, sich vor der französischen Hauptwiderstandslinie in möglichst günstigen Stels lungen festzuse zen, um dort die weiteren Befehle der höheren Führung abzuwarten, die mit Rücksicht auf den Gesamtplan ihrer Operationen eine weitere Fortsetzung der Angriffe an dieser Stelle nicht für zweckmäßig hielt.



Militärifches Leben und Treiben auf einer Musladerampe in ber Butowing.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

und verlangte deren vorherige Annahme, eine Zumutung, die er allenfalls einem vollstommen ohnmächtigen Gegner hätte stellen können. Der deutsche Reickskanzler Graf Friling (siehe Bld in Band VII Seite 385) hatte früher schon in einer Antwort auf die erwähnten Leitsätze gesagt, daß sie als Grundstage für Friedenskalprechungen angenome lage für Friedensbesprechungen angenom= men werden könnten, was aber selbstverständlich keine bedingungslose Unterwerfung der Mittelmächte unter den Willen ihrer er= der Wattelmächte unter den Willen ihrer ersoberungsüchtigen Feinde bedeutete, wie diese es verlangten. In England war es der Außenminister Balfour (siehe nebenstehendes Bild), der zwar nicht im Auftrage, aber doch zweisellos im Einverständnis mit der englischen Regierung die Note zum Gegenstand einer von ihm gehaltenen Rede machte, in der er forderte, Belgien und Frankreich müßten vor dem Beginn iraendwelcher Verhandlungen von den Deutschen geräumt

irgendwelcher Berhandlungen von den Deutschen geräumt werben. Außerdem verlangte er von vornherein das Zugeständnis von Entschatigungen für Belgien und Serbien,

Wie es vorauszuschen gewesen war, hatte die östers reichisch-ungarische Note, in der vorgeschlagen wurde, in unverdindliche Friedensbesprechungen inzutreten. zunächt seinen erkennbaren Ersolg. Die erste Abssage kam sehr rasch aus den Bereinigten Staaten von Nordamerika. Der Staatssekres der Lansing (siehe Bild in Band VI Seite 359) verwies ganz einsach auf die 14 Punkte der Wilsonschaft vom 9. Januar 1918 und verlangte deren vorherige Annahme, eine Jumutung, die er allenfalls einem vollskommen ohnmächtigen Gegner hätte stellen können. Der deutschanzler Graf noch gesteigert, und dementsprichend waren auch seine Ausführungen. Danach ist es ohne weiteres verständlich, daß der öster-reichisch-ungarische Borschlag von ihm brüst gurudgewiesen murbe. -

> Dem in den Antworten der Regierungs-vertreter der Berbandsmächte auf die öster-reichisch-ungarische Note zum Ausdruck ge-kommenen Berricktungswillen suchte General Foch an der Weftfront nach Rraften Rech=

istour, englischer nung zu tragen.
In der zweiten Hälfte des Monats September Darstedung.
In der zweiten Hälfte des Monats September begannen die englischen und franzöhlichen Sturmhausen mit Hilfe großer Mengen von Panzerwagen, Flugzeugen und Geschützen erneut auf der genzelfchen sollte offenbar eine neue umfassende Schlacht geliefert werden, durch die eine Unwälzung der Gesamts



Urfur James Balfour, englifcher Mukenminifter. Rad einer englifden Darftellung.



Blid von den Ausläufern der Cote Lorraine. In der Mitte die Combreshohe, rechts die Boebre-Chene. Rad einem Originalgemalbe bes Rriegsmalers Ernft Bollbehr.

lage zugunsten der Berbandsheere und die Bertreibung der Deutschen aus B. Igien und Frankreich bezweckt wurde.

Foch beabsichtigte zur Erreichung seines Zieles wieder einen großzügigen Flank-nangriff. Wenn auch durch die Mahnahmen der deutschen Heeresleitung die während der J. it der deutschen Offensive entstandenen westlichen Ausbuchtungen der deutschen Front wieder ausgeglichen waren, so daß sich der Gegner überall zu Frontangriffen gezwungen sah, so bildete die deutsche G. samtfront doch immer noch einen riesigen Bogen, der von der lothringischen Front weit nach Westen vorsprang, in der Champagne, an der Laffauxecke, seinen höchsten Punkt erreichte und dann nach Norden dis zur Küste wieder etwas absiel (siehe die Kartenstizze Seite 162). Die deutsche G. samtstellung in Frankteich dot also G. legenheit zu einem Flankenangriff im großen, wenn der F. ind über genügend Mittel versügte. Es handelte sich hier allerdings um eine Kampshandlung, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken nuchte, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben sollte. Diese Voraussetzung entsprach aber der Fochschen Kriegführung; Foch liedte im Gegensatzu seinen englischen und französischen Borgängern statt der Tiesenwirkung die Breitenwirkung. Hatten ime durch ties gestafselte Massenstöße ein Loch in die deutsche

Phot. Max Wipperling, Elberfelb.

Deutsche Stellung gwischen ben Trummern eines Gisenbahnzuges.

Front zu stoßen versucht, das ihnen an verhältnismäßig schmaler Stelle eine Möglichkeit zur Aufrollung der deutsschen Linien nach zwei Seiten bieten sollte, so arbeitete Voch auf möglichst breiten Fronten, um sie aufzulodern, in Bewegung zu bringen und durch geschickte Manöver den Gegner zur eiligen Preisgabe von Gelände zu versanlassen oder ihn in gefährlicher Verstrickung zu binden. Damit folgte er völlig den strategischen Gedankungungen hervorragender deutscher Führer, die sich im Osten und 1918 auch im Westen außervorentlich bewährt hatten.

Ju dem neuen Vorhaben war der Vorstoh gegen Saint Mihiel die Einleitung oewesen. Dieser Schlag trug durchaus vorbereitenden Charakter. Der deutsche Stellungsvorssprung von St. Mihiel mußte erst genommen werden, ehe hier im Süden der große Flankenangriff angesetzt werden konnte. Nun hatte Foch von dem Angriff auf den Bogen von St. Mihiel weit mehr als nur seine Glättung erhöser er sollte vernichtende Wirkung haben und zugleich den Abstige von der Côte Lorraine in die Wöbereschene ermögslichen (siehe Vide Seite 193). Troz dem Einbruch der Amerikaner dei Thiaucourt konnte diese Absicht der feindslichen Seeresseitung nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Der Druck auf diesen Stellungsraum verstärfte sich nach Mitte September aber ständig, wenn auch der Feind zunächst nur in örtlichen Stößen den Hauptschlag weiter vorbereitete. Der ganze Raum zwischen Toul und

Berdun und namentlich auch die weitere Umgebung von Berdun, das als Ausfallstellung in Frage kam, geriet in ständig wachsende Unruhe. Auf beiden Seiten herrschte hinter den Fronten eine fiederhafte Tätigkeit; scharfe Gesschüße und Luftkämpfe wechselten miteinander ab.

Am 15. September hallte nicht nur die neue Kampffront von der Côte Lorraine bis an die Mosel von dem Donner der Artillerieschlacht wider, sondern der Feind schoß auch Granaten aus Fernfeuergeschützen in die deutsche Festung Metz und entselsste einen hartnäckigen Lusikampf über die sem Gedicke. Deutsche Flieger entdeckten aber die seuernde Batterie sehr bald, worauf sie durch Fliegerbomben und Artilleriesseuer zur Einstellung der Beschichung gezwungen wurde.

feuer zur Einstellung der Bichichung gezwungen wurde. Bei den heftigen Infanteriege fechten an der Front der Seeresgruppe Gallwitz in der Zeit vom 15. dis zum 20. September waren die Deutschen ebensooft im Angriss wie in der Verteidigung. Jahlreiche deutsche Erkundungsunternehmungen kosteten den Gegnern empfindliche Einduhen an Gefangenen (siehe die Bilder Site 199) und Gerät. Größere Bedeutung als den Anstrengungen der Finde in der Richtung auf Metztam ihren vordereitenden Handlungen im Raume um Verdunzu. Bon hier aus wollte Foch die deutschen Linien angehen, um die deutschen Verduhenen

nach dem weiten öftlichen Frontbogen abzuschneiden und die ganzen deutschen Stellungen nördlich von der Berdunfront ins Wanken zu bringen. Glückte dieser Plan auch nur annähernd, ge= wannen die Franzosen nordwärts und nordwestwärts von Berdun erheblich Raum, dann mußte ihnen der größte Teil des von den Deutschen besitzten französischen Kampfgebietes und Belgiens gewissermaßen als reise Frucht zufallen. Zwischen Cambrai und St. Quentin führten die F. inde um Mitte Scptember eigentlich schon den Hauptsangriff auf das nördliche Kernstück der deutschen Flanken, der sich am 18. Scps tember zu einer großen Schlacht um die Siegfriedstellungen in dem nannten Raum entwickelte. Beftlich von Cambrai und St. Quentin ftanden die deutschen Borhuten immer noch gegen sieben Kilometer westlich von ber eigentlichen beutschen Sauptver= teidigungslinie. Sie zwangen den Feind hier zur Anlage neuer Stellungen, weil sie selbst die englischen und fran-Bosischen Graben besetht hielten, die unsprünglich als Ausgangslinien für den Angriff auf die deutschen Sindenburgstellungen bestimmt gewesen wa-

ren. Mangels guter Deckungen befanden sich die Feinde in einer üblen Lage, weshalb
sie mit aller Macht vorwärts zu kommen suchten. Am
15. September verdoppelten sie gegen Havrincourt und
Epehy, wo an den vorausgegangenen Tagen englische
Angrifse mehrsach blutig gescheitert waren, ihre Anstrengungen; gewaltige Atillerievorbereitung und heftige Teilstöße
sollten die Grundlagen für den Hauptangriff am 18. September schaffen. Die Heeresgruppe Bochn und Teile der
Heeresgruppe des bayrischen Kron prinzen mußten wieder die
kräftigsten Durchbruchsversuche abwehren, wobei die Maschinengewehrabteilungen (siehe die Bilder Seite 195) eine
besonders erfolgreiche Tätigk it entsalteten. Auf 35 Kilometer breiter Front stie ken mindestens 15 englische und französische Divisionen vor. Havrincourt, Gouzeaucourt, Epchy,
Ronsson, Bellicourt, Bellenglise und der Raum unmittelbar
westlich von St. Quentinstanden unter stärftem Druck. Immer
wieder stiehen Bataillone nach schweren Artillerieüberfällen
gegen die genannten Dörfer vor; Australier und aus Farbigen gebildete Regimenter sochten tapser, doch auch die
Deutschen, hauptsächlich Ostpreußen und Eslaß-Lothringer, bewiesen die genannten Dörfer vor; Australier und aus Farbigen gebildete Regimenter sochten tapser, doch auch die
Deutschen, hauptsächlich Ostpreußen und Eslaß-Lothringer, bewiesen die genannten Dörfer vor; Australier und aus Farbigen gebildete Regimenter sochten tapser, doch auch die
Deutschen, hauptsächlich Ostpreußen und Eslaß-Lothringer, bewiesen die genannten Dörfer vor; Australier und aus Farbigen gebildete Regimenter sochten tapser, doch auch die
Deutschen, hauptsächlich Ostpreußen und Eslaß-Lothringer, bewiesen die genannten Dörfer vor; Australier und aus Farbigen gebildete Regimenter sochten tapser, doch auch die
Deutschen, hauptsächlich Ostpreußen und Eslaßen. Die Wiederholung einheitlicher Angriffe nach erbitterten Teilkämpfen
berachte ihm dank dem Wiederlage. Die Wiederholung einheitlicher Angriffe nach erbitterten Teilkämpfen

gen des ersten Kriegswinters hatten die feindlichen Heeres-

leitungen in jedem Herbst zur Wegführung der Schwarzen gezwungen, da sie unter der Wirtung des seuchten und tal-

ten Winterklimas von Lungen= frankheiten befallen wurden und dahinsiechten. Der Ein=

tritt des Herbstes bedeutete also für Foch die Außergefecht= schung einer Streiterzahl von

wit mehr als einer halben

Willion Mann, die auch durch Amerikaner so rasch nicht zu ersetzen gewesen wäre. Die kurze Frist mutte deshalb unter allen Umständen nach Krästen ausgenutzt werden.

weil ihre Flugzeugherstellung

Im Luftkriege glaubten die Feinde nun endlich die Uberlegenheiterreicht zu haben,

er abends auf schmaler Front zwischen dem Omignonbach und ber Somme stand, nicht ben erhofften Gewinn. Rach wie vor blieben Engländer und Franzolen in dem zerwühlten Gelände, das nicht für einen länger dauernden Aufenthalt in Frage tommen tonnte (liebe Bild Seite 196/197).

Der dritte Angriffsraum des Feindes umfaßte den Ab-schnitt zwischen Ailette und schnitt zwischen Ailette und Aisne. Hier wollte er der Damenwegstellung der Deutsschen (siehe Bild Seite 198) in die Flanke kommen. Gelang ihm die Einrennung der Laffauxede, die Aberschreitung der Hochstäche von Chavignon und die Wegnahme der Baillyhöhe, dann mußten die Deutschen auf dem Köbens die Deutschen auf dem Böhen= jug des Damenweges in große Glfahr geraten. Weder sie noch

die westlich anschließenden und unablässigen frangösischen Gewaltstößen ausgesetzten deutschen Streitkräfte standen allerdings schon in den Siegfriedstellungen; auch hier wurde noch um das Vorgelände dieser Linie gerungen. Um 15. September fasten die Franzosen zwar im Südeteil von Bailly Fuß, konnten aber weitere Fortschritte nicht machen. Panzerwagenangrisse und Einsatz größter Streitermassen ließen die Frontlinie am nächsten Tage hin und der schwanten unter dem gewaltigen feindlicken und her schwanten; unter dem gewaltigen feindlichen Druck bog sie sich besonders an der Höhe von Bauxaillon und an der von Laffaux nach Osten führenden Straße mehr= fach gurud. Allein durch Gegenstoße stellten die Deutschen fach zurück. Allein durch Gegenstöße stellten die Deutschen die Lage wieder her. Gelang ihnen auch nicht die Rückeroberung der ganzen Bauxaillonhöhe, die in den Besit des Feindes geraten war, so nahmen sie doch ihren Osterah wieder. Hannoverer, Braunschweiger und Oldensburger schoden nach Abwehr stätzter seindlicher Borstöße gegen Abend des Kampstages ihre Stellungen auch an der Straße von Laffaux wieder vor; die südlich an sie anschließende 5. brandenburgssche Infanteriedivision konnte durch mehrsache Panzerwagenangriffe nicht erschüttert werden. An den nächsten Tagen die zum 20. September werden. Un den nachsten Tagen bis gum 20. September vermochte der Feind wegen der durch die deutsche Gegenswehr in seine R ihen gerissenen Lücke kine einheitlichen Sturmstöße auf die sem Abschnitt

fen, die ohne Erfolg blieben. Die fortgesetz ten Unstrengungen der Feinde gur Er: reichung ihrer weit= gesticten Biele hat= ten ihren Grund mit in der vorge= scit. Diese drängte zu raschem San= deln, weil die aus Farbigen bestehen= den Truppen im= mer weniger Ber= wendung finden konnten, je fälter es wurde. Weit über eine Million Farbiger stand ja in englischen, französischen und ame= rikanischen Dien= sten. Die Erfahrun=

mehr auszuführen; er erschöpfte sich in starken Teilangrif-



Phot Bild- und Film-Amt.

Mit Gasmaste und leichtem Mafchinengewehr ausgerüfteter deutfcher Motorcabfahrer auf der Fahrt im Beften.

gang außerordentlich gesteigert worden war. Die Zahl der feindlichen Flugzeuge ermög-lichte den Gegnern vor allem die Entsendung beträcht-licher Geschwader in das deutsche Heimatgebiet. Köln, Frankfurt a. M., Mannheim, Stuttgart und andere Städte wurden schweren Bombenangriffen ausgesett, die zum Teil erheblichen Sachschaft anrichteten und auch vielen friedlichen Einwohnern Leben und Gesundheit kosteten. Aber diese Flüge in das deutsche Heimatgebiet machten sich für den Feindschliche bezahlt, denn er bütte dabei

sahlreiche Flugzeuge ein.

Ju einem Bergeltungsangriff für die Bombardierung deutscher Städte aus feindlichen Flugzeugen tlogen in der Nacht zum 16. September deutsche Luftstreitkräfte nach Varis und warfen dort 22 000 Kilogramm Bomben ab, die große Zerstörungen anrichteten und viele Menschen töteten. Zwei der deutschen Flugzeuge k. hrten nicht zurück.

Feindliche Flieger, die englischen und amerikanischen Geschwadern angehörten, zeigten sich in dieser Zeit häusig über Metz und seiner Umgebung. Die scharfe deutsche Gegenwehr zwang sie meist zu planlosem Abwurf ihrer Bomben. Vom 13. die zum 15. September wurden in dem Kampfgebiete westlich von Metz 44 seindliche Flugzeuge und 8 F. selballone abgeschossen. Innerhalb dieser drei Tage büsten die Feinde insgesamt 95 Flugzeuge und 25 F. selballone ein, dennenindeuts

ein, benen ein beut= ith, beneficit von 27 F. serlust von und 10 Flugzeugen gegenüberstand. Am 16. Septem= ber verloren die Feinde im Luft-triege schon wieder 44 Flugzeuge. Ganz außerge wöhnliche Erfolge errang das Jagdgeschwader 2 unter Führung des

Oberleutnants Freiherrn v. Boe= nigk, das vom 12. bis zum 18. Gep= tember 81 feind= liche Flugzeuge abschoß und selbst in ders Iben Zit nur zwei Flugzeuge ein= büßte. Das sah noch nicht nach feind= licher Uberlegen= licher Aberlegens heit in der Luft

aus. Am 16. September mittags



Gine beutiche Motorradfahrer-Mafchinengewehrabfeilung in Rampfftellung im Beften,

zwölf Uhr erschien ein französischer Doppelveder über ber schweizerischen Stadt Basel. Bon schweizerischen Schützen heftig beschossen, erlitt das Flugzeug eine Beschädigung, die es zum Niedergehen zwang; es landete schließlich auf deutschem Bosden bei St. Ludwig in nur etwa 200 Meter Entsernung von der schweizerischen Frenze. Der Flieger wurde festgenommen.

Jur See ereignete sich ein Borfall, der den Engsländern wieder einmal Verzanlassung zu heuchlerischer Entrüstung gab. Ein deutsiches Tauchboot versenkte den auf dem Wege von Engsland nach Südafrika de sindslichen englischen Personendampser "Gallwan Caskle" (8000 Tonnen) durch einen Torpedo, der das große Schiff zwischen Maschinenzund Heizen Maschinenzund Heizen Maschinenzund Heizen Meiste zu zerbrechen der der aufriß, so daß es in zwei Teile zu zerbrechen den Mender Bon den annähernd 800 Fahrgästen wurden nur wenige gerettet. Undere Versenkungen größerer Dampser, die sich an der amerikanischen Küste zutrugen, zeigten, daß die deutsichen Tauchboote auch dort immer noch erfolgreich tätig waren.

Am 5. September zeichenete sich ein österreichscheungarisches Torp doboot im Kampse gegen italienische Luft= und Sechtrutkäpe aus. In den Mittagstunden dieses Tages wurde das zweikleine Minensuchboote dektende k. u. k. Torp doboot 86 unter Linienschiffsleutnant Farsoglie von 9 feindlichen Flugzeugen angegriffen, die es vergeblich durch Bombenwürfe und Maschinengewehrseuer zu vernichten trachteten. Da eilten auch zwei italienische Zerstörer herbei. Das Torp doboot nahm den Kamps mit ihnen auf und eröffnete aus 3000 Meter Entsernung ein scharfes Feuergesecht, um so den

fes Feuergefecht, um so den Minensuchvooten Gelegenheit zum Rückzug zu geben. Erst nach eineinhalbstündigem Kampse, als noch drei andere italienische Torpedobootzerstörer erschienen, wendete sich das österreichisch-ungarische Kriegschiff nach Medua, das es ohne Beschädigungen und Berluste erreichte. Dank der Tapserkeit seiner Mannschaft hatten sich auch die Minenluchboote vor dem überlegenen Keind retten können.

Tapferkeit seiner Mannschaft hatten sich auch die Witnenssuchboote vor dem überlegenen Feind retten können. Auf dem Lande unternahmen die Italiener nach Mitte September neue heftige Borstöße an der Front in den Bergen. Tagelange Angriffe, die durch schwerstes Artilleries und Minenwerf rfeuer eingeleitet worden waren, galten den Bergoipfeln Asolone, Pertica und Solarolo. Bom 16. die zum 18. S ptemb r tat der F ind hier alles, um die österreischischungarischen Berteidigungslinien (siehe Bild Seite 200)

Deutsche Maschinengewehrabteilungen halten im Trichtergelande frindliche Ungriffe auf.

zu durchbrechen. Eine Nacht hindurch rangen die Gegner in wütendstem Nahkampf auf dem Tassonrücken, gegen den die Feinde fünf Hauptstürme ansetzen. Sie wurden auf der ganzen Linie unter den größten Verlusten in ihre Stellungen zurückgeworfen, wobei Engländer, Franzosen und Italiener in G. fangenschaft gerieten (siehe Vild Seite 201).

Die ungünstige Lage der Italiener auf dem mazesdonischen Kriegschauplatz (siehe die Bilder Seite 202 und 203) zwang den General Franchet d'Espéren als Gegenzug gegen die Bedrohung Balonas durch die Osterreicher und Ungarn zum Borgehen im Cernabogen. Am 15. September eröffnete er nach heftigem Artillerieseuer auf die



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Kurd Albrecht.

dünne bulgarische Stellungslinie einen Gewaltstoß und setzte serbische und französische Divisionen zum Sturm an. Die Angreifer drangen bei Sotol, Dobropolje und Betrenif in die bulgarischen Linien ein und drückten ihre Gegner nach zweitägigen Kämpfen auf etwa 25 Kilometer Frontsbreite dis zu 12 Kilometer zurück. Dabei machten die Feinde rund 4000 Gefangene und erbeuteten 30 Geschütze. Sofort eilten den Bedrängten deutsche Bataillone zu Hilfe, denen es in mutigem Draufgehen auch gelang, die Lage zunächst wiesder herzustellen. Als sich Tags darauf die Bulgaren im Cernadogen in neuen Stellungen einzurichten versuchten, ohne von den Gegnern gestört zu werden, kam es südlich und westlich von Doiran zu einer neuen Schlacht. Nachdem der Feind mit mehr als 250 000 Granaten vorgearbeitet hatte, ents

widelten sich drei englische und zwei griechische Divisionen zum Angriff. Ihre dichten Wassen stellen die bulgarische Front; sie mußten aber Gegenstößen weichen und das gewonnene Gelände wieder preisgeben. Dazu büßten sie über 500 unverswundete Gefangene und viel Kriegsgerät ein.

Das feindliche Unternehmen hatte nicht zum wenigsten seine Ursache in ungünstigen Berichten über die Berhältnisse innerhalb Bulgariens. Die feindliche Presse ließ sich durch Falschnels dungen angelegen sein, die Meinung zu verbreiten, Bulgarien stehe vor einer Revolution infolge Kriegsmüdicksit und Kungersnot.

digkeit und Hungersnot. Doch nichts war falscher, als das Gerede von einer Sungersnot in Bulgarien. Radoslawow war allerdings zum Teil als Opfer der unserquicklichen Ernährungssverhältnisse des Landes von seinem Posten gegangen. Diese Misstande waren aber ein Ergebnis mangelhafter Berteilung. Radoslawows Nachfolger Malinow (siehe Bild Seite 33) schuf durch träftiges Jufassen sehr bald bessere Ernährungsverhältnisse. Wenn man bedennte daß die Stadtbewohner in Bulgarientäglich400Gramm Brot und in der Woche 750 Gramm Fleisch erhiel-ten, der arbeitenden Bevöl-kerung 600 Gramm Brot zustanden und den Soldaten täglich 800 Gramm Brot zugewiesen wurden, zeigt lich, daß von einer Hungers= not feine Rede fein konnte, besonders da es Gemüse, Ger und ähnliches im Aber-fluß gab. Das konnte auch kaum anders sein in einem Lande, das im Frieden mit Leichtigkeit für 50 Millionen Menschen Lebensmittel ichaf= fen konnte, während es nur 7 Millionen Einwohner gu ernähren brauchte.

Auf ben fürkischen Kriegschaupläßen in Palästina und Mesopotamien

stina und Mesopotamien blieb es noch verhältnismäßig ruhig, wenn auch die Engländer in Palästina wieder umfassende Vorbereitungen zu neuen Angrissen schwerster Art trasen. Dafür ergab sich ein neues Kampsgebiet an ebenfalls weit entlegener Stelle, wo sich auch Türken und Engländer gegenübersstanden. Aus Indien durch Russsich Mittelasien und von der Bagdadfront her durch Persien hatten sich die Engländer bis an das Kaspische Meer vorgearbeitet, um hier die Hand auf die reichen Bodenschäße dieser Gebiete zu legen (siehe die Karte Seite 204 und in Band II Seite 302). Dabei bemächtigten sie sich im August auch Basus. Diese Stadt war ein Nebenkriegsziel der Türken, das ihnen aber weder beim Friedenschluß in Brest-Litowsk noch beim Absschluß der Jusakverträge zum Brester Frieden zusiel. Da

die Englander die Stadt befett hatten, war die Lage fo, daß der Ort eigentlich weber ben Ruffen noch den Turken

gehörte.
Die Türkn wollten hier klare Berhältnisse schaffen.
G stütt auf tatarische Freischärker, die sich gegen die Eng-länder zusammengeschlossen hatten, schickten sie starke Streitfrafte gegen den wichtigen Safenplat vor und schritten nach Mitte September zum Hauptangriff. Es kam zu einem blutigen und für die Engländer verlustreichen Jusammenstoß, der auch erbitterte Straßerkämpfe im G folge hatte und die Türken zu Herren Bakus machte spiede Bild S.ite 205). -

Gegen das Borgehen der Türken in Baku erhob die Regierung der ruffischen Sowj trepublit Widerspruch, der rates besand, etwas erweitert. Wichtige Orte, wie Kasan, Samara und Simbirst, waren den Tschecho-Slowaken wieder entrissen worden. Im Norden sah die Gesantlage für die russische Regierung am wenigsten gut aus. Die an der Murmandahn in Nußland einmarschierten englischen Streitkräfte standen schon an der Nordspike des Onegases und bildeten bereits eine Bedrohung für Petersburg. Umso emsiger betätigten sich die Arbeiter= und Soldatenzäte in der Versolgung der als gegenrevolutionär versdächtigen Bevölk rungschichten, die troh des schligeschlagenen Attentates auf Lenin die Kossmung auf baldige Erlösung Attentates auf Lenin die Hoffnung auf baldige Erlösung aus der Gewalt der Arbeiter= und Soldatenräte nicht aufgegeben hatten. Während Lenin langsam der Genesung entgegenging, ließen seine Wertzeuge in Moskau, P. ters-burg und anderen Städten Rußlands die Gegner der Bol-schewiki seinetwegen zu Hunderten und Tausenden um-



Deutsche Churmtruppen burchichreiten eine Schlucht am Chemin bes Tames. Rach einer Criginalzeichnung bes Rriegsteilnehmers Leutnant b. Ref. Billy Duller, Gera.

aber vorläufig gar nichts nütte, benn die neuen Herren Bakus vertraten die Auffassung, daß sie die Stadt nicht den Russen, sondern den Engländern abgenommen hätten, die zu vertreiben den Russen die Kraft fehlte.
Militärisch war ja die Macht des Arbeiters und Soldatenrats im Steigen; aber was wollte es bedeuten, daß sie gegen die Tschechos-Slowaken wirksam wurde? Das Seer hätte regelrecht ausgehildeten Truppen in menig Heer hätte regelrecht ausgebildeten Truppen so wenig standhalten können, wie einst die tschecho-slowakschen und die bolschewistischen Horden in der Ufraine den Deutschen. Immerhin hatte sich das Gebiet der russischen Sowjets republit, das fich einigermaßen ur bestritten unter der Berr= Schaft des von Lenin geführten Arbeiter= und Goldaten=

bringen. Um 3. September abends begaben sich deshalb die in Betersburg anwesenden Bertreter sämtlicher neutralen Staaten sowie der deutsche Generalkonsul und der österreichisch-ungarische Biz kon sul nach einer Beratung unter dem Borsitz des schweizerischen Gesandten Odier zum Präsidenten der Andeiter= und Soldatenräte des nördlichen Gebietes der Sowj. trepublik Sinowie Apfeldaum und Erkarten ihm sich kingensen in die immen Angeldaum und erklärten ihm, sich keineswegs in die inneren Angelegenheiten Rußlands einmischen zu wollen, aber aus Rücksichten der Meischlichkeit und der Zivilisation an den Vertreter der Sowj tregierung das Eisuchen zur Beendigung der zahlslosen Gewalttaten und Hinrichtungen stellen zu müssen. (Fortfetung folgt.)

Illustrierte Kriegsberichte.

Bemalen englischer Geschütze gegen Fliegersicht. Von Baul Dahms.

(Sierau bie fa. bige Runftbeilage.)

Mutter Erde ist den Flisoldaten draußen in hartem Rampfe liebevolle Beschützerin. Schon in strenger Friedens=

arbeit wurde den Soldaten die Liebe zur Mutter Erde anerzogen. Es mußte ihnen in Fleisch und Blut übergeben, daß si sich der Erde arzuschmiegen haben, wie sie sich einst als Kinder zärtlich an di Mutter drängten. Iede Erdvertiesung, jeder, auch der kleinste Hügel kann schon

Schutz gewähren, Schutz gegen Sicht, oft Schutz gegen Schutz. G ländeaus=nutzung heist's in der Soldatensprache. Die Augen der Luft, die Beobach=

Die Augen der Luft, die Beobachtungsflieger, aber haben einen guten
Blick und Einblick in das Gelände, das
sich von oben geschen wie ein großer,
bunt bemalter Teppich ausbreitet. Darum
zogen die Deutschen in der grauen, die Engländer in ihren grasgrünen Uniformen ins Feld, darum streiften auch bald
die Franzosen ihre dunklen Nöcke und
roten Hosen ab und erschienen eines
Tages in hellblauen Nöcken, die sich in
manchen Gegenden täuschend dem Gelände arpassen.

Im Laufe der langen Kriegszeit machte mit zunehmenden Beobachtungsmöglichkiten auch die Fähigkeit, sich unerkennbar zu machen, Fortschritte. Eine Partei wetteiferte hierin mehr und mehr mit der anderen.

Waren die Felder mit einer Schnees dese überzogen, so pirschten Patrouillen oder marschierten ganze Kompanien in weißen, über den Soldatenkittel gezogenen Schnechemden gegen den Feind; war das G.lände buschig und grün, so trugen die Patrouillengänger oft große Strauchsbüschel auf ihren Häuptern und schoben sich indianerhaft unbemerkt näher zu den

feindlichen Linien hin.

Aber es kam nicht darauf an, nur den Menichen möglichst unsichtdar zu machen, sondern es galt, auch das meist wertvolle und kostate Material der seindlichen Einslicht zu entziehen. Ganz besondere Sorgsalt wird in dieser Beziehung den Geschützen zugewandt, von denen die Mchrzahl im G. lände eingebaut ist, und die in ihrer ursprünglichen gleichmäßigdunklen Farbe den Erkundungssliegern nicht versborgen bleiben konnten. Auf unser farbigen Runstbeilage sind englische Soldaten dargest. Ilt, die wir mit Farbentops und Binsel emsig bei der Arbeit sehen, ihre in der Nähe einer zerschossenen Ortschaft hinter Baums und Strauchwerk in Stellung gebrachten G. schütze schwerster Kaslider in den verschiedensten Farben zu bemalen. Es sind jene Farben, die sich — von luftiger Hoher Erpsich der Erdoberstäche anpassen. Und über Munitionstisten und störbe, über Ols und Wasserbenhälter und sonstige Gegenstände, die sich um die G. schützstände gruppieren, wird ein Massengesflecht gedeckt, das von grass und laubfarsbenen Stoffasern durchwirkt ist. Derart dem Rleide der Erde nachgeahmte Geschieden

dem Kleide der Erde nachgeahmte Ges schühsstellungen müssen schwen und erfahrenen Austbeobachters kommen, der es gegebes nenfalls auch wagemutig versucht, mit seinem Flugzeug tie herabzusteigen, wenn seinem Flugzeug tie herabzusteigen, wenn se mutet seltsam an, wenn Geschütze, Fahrzeuge und Lasttraftwagen mit den bunten Bemalungen durch die Straßen der Städte und Dörfer oder über Felder rattern. Wenn einem solche Fahrzeuge in Friedenszeiten begegnet wären, hätte man meinen können, es ginge zu einem Maskendall. Doch welch bitterer Ernst liegt im Felde diesem bunten Allerlei zugrunde!

## "Hier ruht ein tapferer Franzose."

Bon Dr. phil. Otto Rubert.

Ich glaube nicht, daß seine Landsleute ihm ein Dent's mal errichten werden, wenn der Krieg einmal zu Ende



Befangene beim Brotholen



Unmarich neuer Gefangener.



Deutscher Difizier im Gafpräch mit Gefangenen. In einem Lager für gefangene Amer. kaner. Rach Aufnahmen des Bilbs und Film-Amtes.

sein wird. Und doch ist er für sie gefallen, so gut wie die drüben, jenseits des eisernen Gürtels. Unsere Rämpfer draußen setzen den gefallenen Franzosen, deren Namen sie nicht kennen, schlichte Kreuze mit der Aufschrift: "Hier ruht ein tapferer Franzose." Das gleiche sollen diese Zeilen tun—einem tapferen Feinde ein bescheidenes Denkemal errichten. Sonst nichts.

Wir lagen in einer alten nordfrangofischen Stadt. Es

war einer jener Orte, die ihre altehrwürdige Geschichte, ihre tunstvollen Bauten vergangener Zeiten uns Land-fremden teuer machen. So lieb, daß wir mit ihren Be-wohnern fast einen förperlichen Schmerz empfinden, wenn nuglose Fliegerangriffe sie mehr und mehr verwusten und verunstalten. Unser Quartier, das Haus eines geflüchteten Bürgers, lag in dem vornehmen Viertel der Stadt, in dem sich die Beamten und wohlhabenden Bürger angesiedelt hatten. Neben uns wohnte die Familie des Spartassen= birektors Barin. Er war beim Einmarsche der Deutschen pflichtgemäß mit den ihm anvertrauten Geldern den abziehenden Franzosen gefolgt und 1915 in Lyon plöglich gestorben, ohne die Seinen wiedergesehen zu haben. Seine Gattin und sein einziges Kind — "René, 15 Jahre alt" nannte ihn die Haushälterin das Grundstück.

Unsere Beziehungen zum Hause Barin knüpften sich

auf eigentümliche Weise an. Wie manche französische Stadt kannte un= ser Ort den Luxus einer Wasserleitung nicht. Wir waren auf eine der ent= setzlichen "pompes" an= gewiesen, deren sich jeder Kamerad wohl mit Grau= fen noch in feinem grauen Alter entfinnen wird. Wie die meisten ihrer Schwe= stern weigerte sich auch unsere "pompe" eines schönen Tages, für die "boches" zu arbeiten, und da uns nicht gesüstete, das nötige Wasser wer weiß woher zu holen, erbaten wir uns von Madame Barin die Er= laubnis, ihre "pompe" zu benugen. Unsere Bitte ward mit der fühlen Söf= lichkeit der gebildeten "occupés" gewährt. Das mit schien alles weitere erledigt zu sein. Wir tauschten mit ben Sausbewohnern fühle, höfliche Grüße. Das war alles. Bis wir eines Tages dazukamen, wie sich zwisichen einem Landstürmer, der nicht Französisch ver= ftand, und ber Saushal= terin, die fein Deutsch tonnte, eine heftige, aber natürlich zwecklose Aus= einandersetzung über die Reinigung des Stragen= studes por bem Saufe Barin entspann.

vermittelte zwischen den Parteien, und am folgenden Abend dankte mir Madame Barin und bat mich zu einer Tasse

Raffee in ihre Wohnung.

Raffee in ihre Wohnung.

Ich sand in ihr eine jener Französinnen, die wir in Deutschland meist nicht kennen: eine Dame von ausgezeichneter Bildung, vollendeten Umgangsformen, die durchaus nichts von dem "Leichtsinn" ausweisen, den der den Französinnen nachsagt, der nur die "fleurs du trottoir" in Paris kennen gelernt hat. Wir plauderten von französischer Literatur, von den Kunstdenkmälern der Stadt. Den Krieg berührten wir wie auf Verabredung beide nicht. Ich hatte beim Weggehen das Gefühl, das Hauseiner altbekannten Kamilie zu verlassen, und Madame einer altbefannten Familie zu verlassen, und Madame Barin unterließ nicht, mir anzudeuten, daß ich jederzeit

bei ihr willsommen sein würde. Tatsächlich verkehrte ich allmählich häufiger in dem Hause. Unsere Unterhaltung vermied immer den Punkt, der fie hatte unerfreulich gestalten tonnen: den Rrieg und die Politik. Es herrschte bald zwischen uns das angenehme Einvernehmen, das sich zwischen Leuten gleicher Kreise

und Bildungstufen entwidelt, wenn fie etwa die gleichen Intereffen haben. Aber sonderbarerweise bestanden diese Beziehungen nicht mit dem Cohne des Saufes. Ich muß lagen, daß gerade er mich veranlagt hatte, das haus Barin näher kennen zu lernen. Ich war gespannt, die Denkart eines jungen Franzosen während des Krieges kennen zu lernen. Aber ich ward enttäuscht. Wenn ich mit Modome mein Stündchen verplauderte — meist aber die zwischen sieben und acht Uhr — saß René am Tische. Sein regelmaßiges, etwas blasses Gesicht mit der schmalen, leichtgeschwungenen Nase und den großen, dunklen Augen sah mich ausmerkam an. Sein volles, dunkleld Augen sah mich ausmerkam an. Sein volles, dunkelblondes Haar war zur Seite gesstrichen: alles in allem ein hübscher Bursche, ossen dar auch klug und ähnlich interessiert wie seine Mutter — die Augen konnten keinem Durchschnittsmenschen gehören — aber René war eine Art steinerner Gast. Außer ein paar Köfslickeitsworten, ein paar Antworten auf unmittelbare

Fragen feiner Mutter ließ er fein Wort horen. Ich ward das peinliche Gefühl nicht los, als betrad te er mich immer und im= mer als den Eindring= ling, ben Fremden, ben Feind seines Baterlandes por allem.

So war es wohl auch. René war ein glühen der Patriot. Das madte ihn in meinen Augen nur schäßenswert, denn wer sein Baterland nicht licht — und doppelt, wein es unglücklich ist — der ist verächtlich. Bei einer Gelegenheit sollte ich feine Dentweise erfahren. Es war in den ersten Frühlingstagen. Um Mit-tage — am hellichten Tage! — hatten feind= liche Flieger über dem Orte Bomben abgeworfen und richtig einen harmlosen französischen Burger gur Strede ge=

bracht. Unfer Gespräch be= rührte am Abend diesen Borfall, und ich ges brauchte hierbei die Wens dung, das Schickal des Mannes sei besonders beflagenswert, weil er von feinen Mitbürgern, feinen "compatriotes", getötet worden fei.

René sah mich fast zornig an und sacte: "Nein, mein Herr! Das

ranzosen. Die Franzosen beschießen ihre Bielleicht Engländer. Aber nicht Franwaren feine Franzosen. Städte nicht. Bielleich

Das sprach er mit einem solchen Nachdrucke, so feurig und überzeugt, daß ich es vermied, weiter darauf einzus gehen. Wozu auch? Und dem Burschen hätte ich wehgetan, wenn ich seine Landsleute des Angriffs beschuldigt hätte. Das war übrigens das einzige Mal, daß sich an unsere Gespräche von Fliegerangriffen solche Erörterungen Spater fprachen wir einfach von den Opfern, fnüpften. ohne die Schuldfrage zu berühren. Leider sollten sich in den nächsten Wochen unsere Unterhaltungen vorzüglich diesen Borfällen zuwenden, denn die Fliegerangriffe mehrten sich in ungeahnter Weise. Allnächtlich erschienen die "Bögel Frankreichs" — oder Englands — über der armen Stadt und luden ihre Unheilsfracht ab. Gott weiß, was sie in unserem harmlosen Orte suchten. Vielleicht locke sie die bestriebleme Mermelederkrift ein Verhebet in der sie betriebsame Marmeladefabrik am Bahnhof, in der sie irgend einen Ruftungsbetrieb argwöhnten.

Der Erfolg war augenscheinlich: eine ganze Reihe



Phot. Lichtbilbftelle bes t. u.t. Kriegepreffequart Dfterreichifch-ungarifche Gefchütftellung an ber Front gegen Stalien.





Bemalen englischer schwerer Geschüß: gegen Fliegersicht. Nach einer englischen Darstellung.



Befangennahme bon Englandern an der ifalienischen Bergfront. Rach einer Originalzeichnung von Fris Reumann.



Lebensmittelbeförberung burch Gfel.



Teutfher Golbatenfriedhof in Cer'cani in Magedonien.

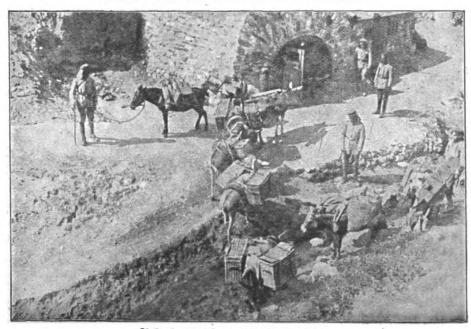

Antunft eines Lebensmitteltransportes. Bilder aus Mazedonien. Nach Aufnahmen des Bild- und Film-Amtes

friedlicher Franzosen, meist auch noch Frauen und Kinder, fielen den Bomsben tot oder verwundet zum Opfer, und die Bevölkerung verlebte ängstlich und verschücktert die Nächte meist in den Kellern. Der Stadtrat veranslaßte daraufhin die Bildung einer Silfsmannschaft, die sich bei zukünftigen Angriffen alarmbereit halten sollte, um die Berwundeten oder Berschütsteten zu bergen, und wandte sich an die jüngeren Mitbürger. Am Abend dieses Tages fand ich Madame Bazin in Aränen. René hatte sich dazu gemeldet. Sie war seinerzeit froh gewesen, ihn von den Erntearbeiten freizubekommen und beim "ravitaillement" als Schreiber unterzubringen. Jett setze er sich auch noch einer wirklichen Gesahr aus. René hörte ihren Klagen mit sichtbarem Unwillen zu, schweig aber. Und ich, um meine Ansicht befragt, konnte nicht anders: ich sagte einfach: "Das ist sehr

tapfer—"
In Renés Augen leuchtete es für einen Augenblick wie dankbar auf. Dann kehrte der frühere Ausdruck Aurück. Er war mir nicht freundlich. Die nächsten Tage vergingen in der üblichen Weise. Weine Besuche im Hause Barin glichen einander: stets die Frage nach den neuen Opfern, dem Einschlagsorte der Bomben. Nené, der wohl am genauesten unterrichtet sein mußte, schwieg zu alledem. Nur einmal, als eine ganze Familie dem Angriffe zum Opfer gefallen war, sagte er ernst, fast zornig: "Es ist eine wahre Schlächterei—", aber er vermied es, weitere Betrachtungen darüber anzustellen. Madame Barin drückte ihr Taschentuck an die Lippen und seufzte: "Unser armes Land, unser er men Leute——"

Es war in einer der nächsten Nächte. Ich war ziemlich spät vom Dienste heimgekommen, hatte noch ein paar Zeilen geschrieben und wollte mich gerade schlafen legen, als die Sirenen zu heulen begannen. Ein Blid auf mein Handgelenk belehrte mich, daß es ein Uhr war: die übliche Angriffstunde der feindlichen Flieger. Und schon krachten die Flatgeschüße, die Maschinengewehre knatterten, Scheinwerfer blitzten auf. Ich drehte das elektrische Licht ab. Eben wollte ich in das Erdgeschöß zu meinen Kameraden hinuntergehen, da — ein Krach, undeschreiblich. Das Haus zitzterte. Bon der Decke des Jimmers siel Putz herad, eine Tasse spans zitzterte. Bon der Decke des Jimmers siel Putz herad, eine Tasse spans wom Tische und zerschellte klirrend. Unwillkürlich hielt ich mich am Kasmin sest. Noch ein paar Einschläge weiter entsernt. Die erste Bombe mußte unmittelbar in unserer Nähe niedergefallen sein. Ich eilte die Treppe hinad. Unten kamen schon die Kameraden. Im gemeinsamen Wohnzimmer war die Gartentür zerschlagen. Das Abwehrseuer hatte aufsgehört. Wir treten auf die Straße. Ein Landstürmer kommt vorbeigerannt. Wir fragen nach dem Einschlagsorte: "Rue Thiers — das ganze Haus ist zerstört — ich hole die Wache —", da ist er auch schon fort. Wir eilen in die Nachbarstraße. Richtig.



Die Bombe hat das Haus Nummer 11 vollständig aufgerissen. Die Schauseite liegt zertrümmert über der Straße. Im Erdgeschosse züngeln Flammen auf. Wahrscheinlich ist die Gasleitung in Brand geraten. Ein paar Soledaten und Zivilisten schlagen gerade die Ture ein, denn aus dem Reller dringen Silferufe. Die Tur gibt nach. Ich stehe plöglich mit einem jungen Menichen im Sausflur. Es ift Rei.e.

Menschen im Hausflur. Es ist Rei.é.
Da frachen draußen von neuem die Abwehrgeschütze. Die Rameraden rusen mir zu: "Sie kommen wieder! raus — das Feuer sehen sie —"
Aber vor mir steht René und weist auf den Kellereingang: "Essind Leute drin. Wir müssen sie trotzem retten — das Feuer —"
Ich nicke. Wir treten die Kellerstüre auf. Aber sie bricht nur teilsweise: "Ich hole eine Stange oder so etwas —" Schon ist René in den Flur zurück gelaufen. Da — ich fühle einen Schlag gegen die Brust und taumle gegen die Wand. Um mich schlogen Steine und Holzwerk nieder. Dichter Staub hüllt mich ein, verschafte Dichter Staub hüllt mich ein, verstopft mir die Augen. Als ich wieder schauen kann, sehe ich vor mir die Straße. Der Rest des Hauses ist zersborsten. Nur der hinterste Teil des Hausflures ist stehen geblieben, gerade über mir hängt noch ein Stud Dede. Und René -

Wir haben ihn am nächsten Morgen gefunden. Er lag unter dem Schutte. Ein Balken hatte ihn an den Schläfen getroffen. Sein Antlit war kaum entstellt. Das goldgestickte Ehmsnasiastenkäppi lag neben ihm.

Die halbe Stadt gab ihm das lette Geleite und nicht gulett die Familie, für die er sich geopfert hatte, und die dem Berderben entronnen war. Mir sind bei den Worten des Abbés von Notre Dame des sept douleurs die Eranen nahe gewesen, obschon sie einen unserer Feinde gur letten Rube betteten. Ja, er war einer unserer Feinde. Ich habe es aus seinen Augen gesehen. Und trothem: ich setze ihm das schlichte Grabkreuz mit der Inschrift: "Hier ruht ein tapferer Franzose." Und die Kameraden vom Schlächtselde werden mich nicht schlesten

## Weltfrieg und Geldfrieg. Gin Ausschniff aus dem Zahlenbild des Krieges.

Bon Dr. S. Friedemann.

Das Ergebnis vorweg: die in Geld= werten ausdrudbaren Wirfungen des Krieges haben sich in vier Jahren zur Kostensumme von einer Billion gesammelt.

Im Zusammenhang mit Geldwert und Geldbewegung wurde vor dem Weltfrieg diese Jahl nicht genannt, so wenig wie vor dem neunzehnten Inhrhundert die Milliarde. Sie hatte auf dem gangen Gebiet menschlicher Bermögensberechnungen feinen In-halt, es sei benn in dem einzigen Fall, daß der Gesamtbesit aller Erden= b. wohner ausgedrückt werden sollte. Dag menschliche Gemeinschaften für Zwede des Krieges und zum Ausgleich



Die Bobe 1050 bei Cericani in Majebonien.



Muf einer Rleinbahnftation in Mazedonien.



Bilber aus Mazedonien. Rad Hufnahmen bes Bilb- und Gilm-Amtes.

von Kriegswirfungen 1000 Milliarden ausgeben könnten, schien vor vier Jahren völlig undenkbar, ja, widersinnig. Unterdessen ist das Unmögliche geschehen. Die mittelbaren und unmittelbaren Kriegskosten betrugen

für die im Vierbund v reinigten Mächte mehr als 200 Milsliarden, für das britische Weltreich (ohne die Darlehen an seine Bundesgenossen) 130 Milliarden. Ebensoviel hat Rußland ausgegeben, die französischen Kriegskosten etzreichten annähernd 100 Milliarden, die italienischen betrugen 45, die amerikanischen mindestens 40 Milliarden. Rechnet man die Rüstungskosten der Neutralen und die Ausgaben ber Gemeinden und sonstigen öffentlichen Rörperschaften hingu, so ergibt sich eine Summe von rund 750 Milliarden ober brei Bierteln einer Billion.

Ju den Kriegskosten gehören aber auch die 25 bis 30 Milliarden, die für Wiederherstellung der durch den Krieg verwüsteten Gebiete werden aufgewendet werden misserwüsteten Gebiete werden aufgewendet werden misserwissen. sen; ferner die schätzungsweise 12 Milliarden Kriegs= beschädigten= und Sinterbliebenenrenten, entsprechend einer Rapitalschuld von 240 Milliarden. Das ergibt zusammen

Daß diese Wertbewegung nicht einfach einer Wertvernichtung entsprechenden Umfanges gleichgesetzt werden kann, ergibt sich aus einer einfachen Rechnung. Deutschsland (Reich, Bundesstaaten und Gemeinden) wird dis zum Herbst 1918 eine Schuldenlast von etwa 140 Milliarden erreicht haben (ohne die Rentenverpflichtungen). Dauerte der Krieg noch weitere vier Jahre, so würden, bei steigenden Rosten, die Schulden auf mindestens 400 Milliarden gestiegen sein; das heißt auf mehr, als nach den Höchsteschen sein; das heißt auf mehr, als nach den Höchsteschen vor dem Kriege betrug. Der Vermögenstand wäre somit unter Rull? Aber der Ackerboden, die Wälder, die Gebäude, die Bahnen, die industriellen Anlagen wären ja noch da, wenn auch in der Ertragfähigkeit gemindert oder abgenutt; und Auslandschulden ständen diesen Werten nicht gegenüber. Reine noch so große rechnerische Berschuldung kann also das Bolksvermögen tatsächlich aufzehren.

Es steht vielmehr so, daß die zur Hälfte oder zu drei Vierteln Staatswirtschaft gewordene Volkswirtschaft der kriegführenden Länder sich selbst überzahlt. Man stelle



Bogelichautarte bon ber Bagdabfront bis jum Rafpifchen Meer.

mehr als eine Billion deutscher Währung. Was bedeutet

diese Zahl? Das berechenbare Gesamtvermögen der Menschheit fonnte um 1914 auf annähernd 3 Billionen Mark, genauer: 2800 bis 2900 Milliarden, geschätzt werden. Ist somit die 2800 bis 2900 Walliarben, geschäft werden. It somit die menschliche Gesamtheit durch den Krieg um reichlich ein Orittel ihres Besitzes ärmer geworden? Dem widerspricht jede Betrachtung, die nicht das Geld als solches, sondern die tatsächlich angerichteten Sachzerstörungen, Abnutzungen, Berluste menschlicher Arbeitskraft zum Maßstab nimmt. Auch so gesehen, sind die Kosten des Krieges sehr bedeutend; aber sie kommen entfernt nicht einem Drittel des mensch= lichen Gesamtvermögens gleich. Betrachten wir statt ber ungeheuerlich verschuldeten Staaten die Einzelburger, fo finden wir sogar, daß (rechnerisch) ihr Bermögen und Ginfinden wir sogar, daß (rechnertsa) ihr vermogen und Einstommen durchweg gewaltig zugenommen hat. Daraus zu schließen, daß durch den Krieg die Menschheit reicher geworden sei, wäre natürlich noch sinnwidriger. Vorerst und hauptsächlich also müssen wir in den "Kriegskosten" eine Wertbewegung, den Übergang von Hunderten von. Williarden aus den Händen der früheren Eigentümer in andere Sände sehen andere Sande feben.

sich vor, daß der Staat, schon jett der weitaus bedeutendste Arbeitgeber, bei fortschreitender Einbeziehung aller Betriebe in die Kriegsarbeit zum einzigen Arbeitgeber wird. Als Unternehmer verfährt er dann nach ausschließe lich staatswirtschaftlichen Grundsähen, als Bezahler und Ents lohner jedoch immer noch nach solchen privatwirtschaftlicher Urt. Dieses "gemischte" Berfahren bringt es mit sich, daß die Bolksgesamtheit, insofern sie Löhne empfängt und Ge-winne erzielt, den vollen Betrag der Kriegskosten auf ihrer Habenseite verbucht, während sie gleichzeitig, insofern sie aus Steuerzahlern besteht, für genau den gleichen Betrag in Form von Staatsschulden auffommen muß. Alle Ginnahmen des Bolkes werden zu Schulden des Staates; alle Schulden des Staates zu Einnahmen des Bolkes.

Da die Wirtschaft in solchem Maße noch nicht versstaatlicht ist, konnte das Wesen der Kriegskosten so unklar bleiben. Sie sind eine Mischung aus sachlichem Verlust und einer (der Jahl nach viel beträchtlicheren) Vermögens und Einkommenbewegung. Das in Jiffern ausdrückbare Ergebnis wird sein: verteuerte Lebenshaltung und höhere Steuern, zu zwei Dritteln dis drei Vierteln ausgeglichen durch höhere Vermögen und Einkommen.



Berkreibung der Engländer aus Baku durch takarische Freischärler in der Nacht zum 16. Geptember 1918. Rach einer Originalzeichnung von Max Tille.

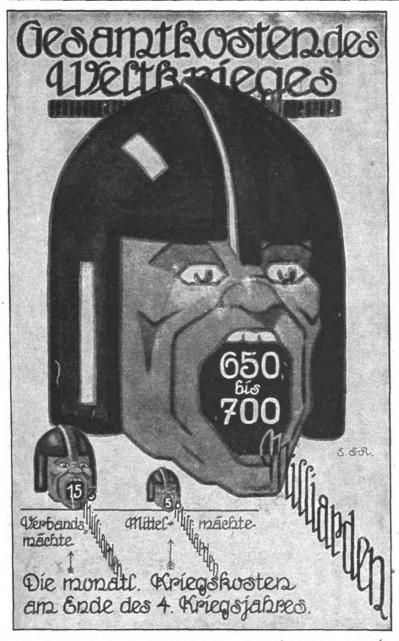

## Die Greignisse zur See im achten Kriegshalbjahr.

Bon Rapitan gur Gee a. D. v. Buftau. (Siergu bie Bilber Sette 206 und 207.)

Je länger der furchtbare Krieg dauert, desto schärfer tritt uns der grundsähliche Unterschied in der Berwendung der Hauptstreitmacht im Land- und im Seekriege vor Augen. Während die Armeen im Osten wie im Westen ungezählte Während die Armeen im Osten wie im Westen ungezählte mörderische Schlachten geschlagen haben und auch in den Pausen zwischen diesen kein Tag vergeht, wo nicht an vielen Stellen der Front größere oder kleinere Gesechtschandlungen vor sich gehen, haben die beiderseitigen Panzersstotten nur ein einziges Wal, am 30. Mai 1916 in der Schlacht vor dem Stagerrak, ihre Kräfte gemessen.

Die britische Admiralität rühmte sich damals, troß der weit größeren Verluste, die die deutsche Hochseeslotte der mehr als doppelt so starken Hauptmacht des Admirals Jellicoe zugefügt hatte, einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. Über sowohl der angebliche Sieger wie sein Nachsfolger Admiral Beatty haben uns seither noch nicht ein eins

folger Abmiral Beatty haben uns seither noch nicht ein einziges Mal die Gelegenheit zu einer zweiten Schlacht gegeben, obwohl gerade im achten Kriegshalbjahr der Ruf: "Was macht eigentlich unsere Milliardenflotte?" in der gegnerischen Presse lauter als je erhoben wurde.

Es ist in der Tat sehr merkwürdig, daß England auch sett, wo sich die Lage unserer Gegner im Landfriege so sehr verschlechtert hat, noch immer die riefige zifferns mäßige Ubermacht seiner Panzerflotte nicht besser auss zunutzen weiß als zu Spazierfahrten vor den heimischen Nordhäfen. Gewiß, wenn unser Flotztenchef eines Tages dort erschiene, wozu er oft genug von den Gegnern freundlichst aufgefordert wurde, so würde Admiral Beatty mit größter Freude eine Schlacht annehmen. Aber diesen Gestallen können wir ihm nicht tur fallen können wir ihm nicht tun, denn für unsere Flotte liegt nicht der geringste Anlag vor, die Unsgleichheit der Kräfte auch noch durch die Nachteile eines Kampfes in größerer Nähe der britischen als unserer eigenen Stützunkte zu vers

mehren.

Thre Aufgabe ist als erfüllt anzusehen, solange der Gegner sich durch das Bewußtsein ihrer steten Rampsbereitschaft von jeder offensiven Betätigung abhalten läßt. Sollte er das eines Tages nicht mehr tun, so wird unsere Hochseeslotte sicher nicht einen Augenblick abgern ihm entgegenzutreten. einen Augenblick zögern, ihm entgegenzutreten. Nach den vor dem Stagerrak gemachten Erfah-rungen haben die Besatzungen unserer schönen Hochseeflotte keinen sehnlicheren Wunsch, als daß dieser Fall eintritt, aber sie werden wohl vergebens dars auf warten: der Geist Nelsons lebt schon lange nicht mehr in der britischen Flotte, deren einzige wirklich hervorragende Leistung bisher nur der Abbau des verfehlten Gallipoliunternehmens war, was mit einer Offensive doch wahrhaftig nicht das geringste zu tun hatte.

Für ihre Untätigkeit ließe sich als Entschuldis gung nur die ungeheure Anzahl von treibenden Minen anführen, die das Befahren der Nordsee, zum mindesten bei Nacht, mit den größten Ge-sahren verbunden erscheinen lassen. Allein an weit niederländischen Küste sind seit Kriegsbeginn weit über 5000 Minen angetrieben, die größtenteils nicht entschärft sind, wie dies in der Haager Konvention vorgeschrieben war.

Daß auf den deutschen Überwosserschiffen der Geist tühner Offensive in den Jahren nervenaufreibenden Wartens auf eine zweite große Schlacht noch so frisch und lebendig wie je ist, bewiesen verschiedene schneidige Borst öße unserer le ichten Streitfräfte im Frühjahr 1918, bei denen feindliche Küstenpläße wäcksammen, einmal sogar die Wachtschrzeuge vor genommen, einmal sogar die Wachtschrzeuge vor den Kanaleingangen fast völlig vernichtet wurden, sowie die glückliche Heimkehr des Hilfs-treuzers "Wolf" unter Fregatten-tapitän Nerger (siehe Bild in Band VIII

Seite 199) Das Schiff hatte, die schönen Reforde der beiden "Möwe"-Fahrten noch weit hinter sich lassend, mit einer fünfzehn-monatigen Kreuzsahrt im Atlantischen, Indischen und Stillen Ozean 35 Schiffe mit 210 000 Bruttoregister-tonnen versentt und duslegung von Minen in den kalektalten Sandalitzahan den Markelw in den farnen Meeren belebtesten Sandelstraßen den Berkehr in den fernen Meeren aufs schwerste beeinträchtigt. Mit vielen Sunderten von Gefangenen und einer wertvollen Millionenbeute an Bord durchtrach Nerger Ende Februar die Nordseeklockade zum zweiten Male unangesochten. Die S. M. S. "Wolf" besgleitende Prise "Jgot Mendi" strandete leider in letzter Stunde vor dem Erreichen eines deutschen Hafens bei Nebel an der jütländischen Küste und ging so für uns verstoren

Auch in der Ostsee haben sich Teile der Hochseeflotte bei der Expedition nach Finnland unter den denkbar schwierigsten Wetter= und Eisverhältnissen glänzend be= währt und durch ihr schneidiges Vorgehen, besonders in Selsingfors, viel dazu beigetragen, daß der rote Terror in verhältnismäßig kurzer Zeit unterdrückt wurde. Nach-dem in dem schwergeprüften Lande eine uns befreundete Regierung zur Herrschaft gelangt war, sind wir mit Libau, De se l. Riga und Reval in unserem Besitz zum schweren Kummer der Engländer unbestrittene Herren in der Oftfee geworden.

Das gleiche calt vom Schwarzen Meere nach der Belichung von Sebastopol und dem Unschädlichmachen der Bolschewiti auf den ehemals dort stationierten russischen

Rriegschiffen. Bor ben Dardanellen und ber fleinafiatischen



Rüste haben keine größeren Kriegshandlungen stattges

In der Adria erlitten unsere Berbündeten einen schweren Berlust, indem ein Linienschiff durch einen nächtlichen Torpedoangriff versenkt wurde, aber ihre Flotte verhinderte nach wie vor jede wirksame Unterstützung der gegnerischen Landfront in Italien durch Seestreitkräfte des Berbands.

Die Landungen der japanischen und amerikanischen Truppen im fernen Wlad i wostok staden zur Seekriegführung in europäischen Gewässern außer jeder Beziehung, absgesehen davon, daß die daran beteiligten Ariegs und Transportschiffe nicht mehr direkt gegen uns verwendet werden konnten. Ahnliches ließ sich von dem Murmansunt net mehr das zunächst nur ein politisches, aber kin militärisches Interesse für uns hatte.

Die wichtigste Nachricht, die Kapitän Nerger von seiner worden Moss und die kritische

Die wichtigste Nachricht, die Kapitän Rerger von seiner langen "Wolf"-Fahrt mitbrachte, war die, daß die britische Schiffahrt im Indischen und Stillen Dzean so gut wie ausgestorben sei, und daß er in den sonst belebtesten Gegenden des Atlantik öfters viele Tage lang kein einziges Schiff geschen habe. Diese unwiderlegbare Kunde konnte eigents

schen habe. Diese unwiderliegbate Aunde idnite eigentslich niemanden überraschen, der sich unworeingenommen klarmachte, daß unsere UzBoote nach dem ersten Hohen UzBoote nach dem ersten Hohen UzBoote nach dem ersten Hohen Monat mit erstaunlicher Regelsmäßigk. it 600 000 dies 700 000 Bruttozeregistertonnen versenkt haben. Erst im Juni 1918 sank die Beutezisser auf 521 000 Bruttoregistertonnen. Aber das ist immer noch weit mehr, als in den Berechnungen angenommen worzden war, auf Grund deren wir am 1. F. bruar 1917 den uneingeschränkten UzBootkrieg erklärten.

Im ganzen waren seit Kriegssbeginn bis zum 30. Juni 1917 181/4 Millionen Bruttoregisterstonnen, wovon 11,2 Millionen britischen Schiffsraums, versnichtet worden. Hierzu kamen noch die nur antorpedierten Schiffe, die zwar noch geborgen werden konnten, aber meistens viele Monate lang auf die Reparatur warten mußten und inzwischen ebensowenig benutzt werden konnten, wie wenn sie auf dem Grunde des Meeres lägen.

Die seindlichen Redeminister haben zwar im achten Kriegshalbjahre wieder in einem wahren Trommelseuer von Lügen behauptet, daß die U=Bootsgesahr überwunden sei. Sie sind aber hiermit in ihren eigenen Ländern auf den schäfsten Widerspruch der Reedereistreise gestoßen, und wie die Regierunsgen der Berbandsländer die Lage zur See in Wirklichseit ansehen, beweisen ihre seit Jahresbeginn verdopp sten Anstrengungen, einerseits die U=Boote wirksamer zu bekämpfen und anderseits die immerschwerer sühlbaren Verluste an Schiffsraum gutzumachen.

## Kriegstädtebilder.

3. Cambrai.

Bon Paul Otto Cbe.

(hierzu bas Bild Seite 208 fowie bie Rilber in Band V Seite 367 und Band VIII Seite 81.)

Die hartnädigen feindlichen Durchbruchsversuche, die nach der Rückverlegung der deutschen Front im Sommer 1918 zwischen Cambrai und St. Quentin begannen, haben diese beiden Städte den lebhaftesten Angriffen ausgesetzt. Während St. Quentin jedoch eine ruinenhafte Stadt und von den Bewohnern verlassen war, trasen die seindlichen Bomben in Cambrai das pulsende Leben der schönen Hauptstadt des gleichnamigen Arrondissements, die im Frieden etwa 80 000 Bewohner hatte. Als der Krieg 1914 über diese Festung zweiter Klasse brauste, ohne den Sturmschritt deutscher Aruppen wesentlich aufhalten zu können, ist ein Teil der Bewohner geslüchtet. Die wehrschigen Mänsner wurden größtenteils von Frankreichs Heeren aufgenommen, und den zurückgebliedenen Frauen, Greisen und Kindern gab die deutsche Kommandantur mehrmals Geslegenheit zum Abtransport über die Schweiz nach Frankreich.

Auch in der Zeit der ersten Rückverlegung der deutschen Fronten in die Siegfriedstellung bei Quéant—Boursies—Hermies blieb die Stadt im allgemeinen von den Schrecken des Krieges verschont. Auf der schattigen Place Thiers, vor dem französischen Kriegerdenkmal für die Kämpfer von 1870/71, stand eine Brandruine, ein zusammengestützter schul= oder hospitalähnlicher Gebäudeblock, die einzige größere Kriegsruine der Stadt. Beim Wandern durch die Straßen sielen nur noch vereinzelte, durch Fliegerbomben zerstörte Häuser auf; so desonders in dem Stadteil am Güterbahnhof, dei St. Roch und in der Nähe der mächtigen Place d'armes, die nahezu leer in der Mittagsonne vor

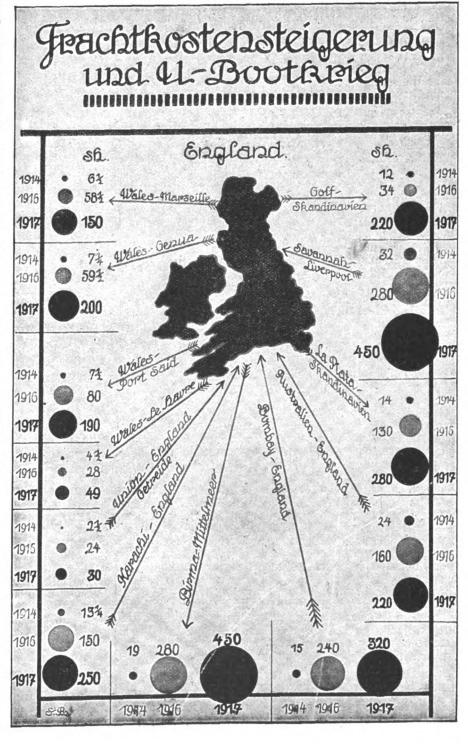

uns liegt. Weithin sichtbare Tafeln warnen Fuhrwerke und Fuhgänger vor dem Zusammenstehen. Kam es doch einige Wale vor, daß feindliche Flieger unter ihren Lands= leuten um die Mittagzeit, wenn sich der Hauptverkehr ab-wickelte, ein Blutbad durch Splitterbomben anrichteten. Im stolzen Rathaus an der Place d'armes, das aus dem Jahre 1873 stammt, hämmern die Mohren in kunstwollem Spiel an die hellen Gloden. Andächtig lauschen die Feldgrauen auf das liebliche Kling-Klang nach den rauhen Tönen des Krieges an der Front. Im alten Stadtviertel bei Fénelon stehen malerische Giebelhäuser. Alte Tore schlagen ihre Rosen nan einer Seite des Strähkens wer einer eine Fénelon stehen malerische Giebelhäuser. Alte Tore schlagen ihre Bogen von einer Seite des Sträßchens zur anderen. Himmelan reckt sich die erneuerte Kathedrale, die das Gradmal Fénesons dirgt. Breite Boulevards queren die Altstadt und führen nach den Festungsmauern mit ihren alten Kundtürmen. Seit 1063 steht die wuchtige Porte de Paris, die im Jahre 1716 erneuert wurde. Im Hintergrunde erhebt sich als Gegenstück der seingliedrige Tour des Arquets. Bor der Jitadelle ziehen sich schwe Anlagen entlang. Man sindet darin ein Denkmal, das die Feimatstadt ihrem Sohne Louis Blériot errichtet hat — dem Flugzeugbauer, der als erster den Kanal überslog. Die Boulevards fühm

Boulevards füh= ren weiter zu den Borstädten, die manch herrlichen Ruhesitaufweisen. Einer der schönften ist das Schloß Bra= bant mit den Bal= menhäusern dem vorbildlich an= gelegten Part mit weiten Durch= bliden. Ein Theater und mehrere Kinos dienen der Unter= haltung. Besonde= ren Reiz bieten die Arme drei Schelde, durch die eine Berbindung hergestellt ist mit Sensée, Somme und Dise. Fünf große Eisenbahnen laufen am Nord= oftrand der Stadt zum Anotenpunkt zusammen.

Schon aus den Bauten und der geographischen Lage ergibt sich, daß Cambrai im Frieden nicht nur

eine blühende Sandelstadt war, sondern daß es auch eine alte Geschichte hat. Das alte Camaracum der Römer war eine der hervorragenoften Städte Galliens mit Wafferleitung, Umphitheater und Prachtbauten. Im fünften Jahrhundert war die Stadt nach alten Überlieferungen im Besith der Franken. Bon 925 bis 1677 befand sich Cambrai durch Berleihung in deutschem Besig. Erst mit dem Aussterben der Grafen von Cambrai wurde das deutsche Kambrnt der Bantapfel zwischen Burgund, Spanien und Ofterreich. Endgültig ging es den Deutschen verloren, als es Fran's reich 1677 genommen und im Nymwegener Frieden abge-treten wurde. Bor hundert Jahren zogen auch die Eng-länder durch Cambrai: Wellington hielt als Sieger seinen Einzug in die Stadt.

Wenige Jahre darauf wurde das Erzbistum mit dem Sit in der Stadt wieder hergestellt. Nicht weniger als acht Rlöster, sowie zwei bischöfliche Seminare beherbergt sie neben den vielen Kirchen. Auch die Bewohner sind ein ernster Menschenschlag. Wenn man von Lille oder Longwy kommt, fällt es auf, welch ruhigen, gut bürgerlichen Eindruck Mädchen und Frauen in Cambrai machen. Gerühmt ward schon seit alter Zeit die Stoffindustrie Cambrais. Kambrisstoffe, Batistleinwand, Kammertuch, baumwollene Spigen und Tülle wurden alljährlich für

schätzungsweise dreizehn Millionen Franken hier angefertigt und weiterverkauft. Daneben bestanden Brennereien, Brauereien, Salz- und Olraffinerien, und mit Getreide, Sanf, Sopfen und Steinkohlen wurde ein ichwunghafter Sandel getrieben.

Nach dem Miglingen der Tankfchlacht bei Cambrai stad ven Bitgingen der Tunignage ver Annotatischlugen feindliche Geschoffe der Stadt schwere Wunden. Manches Gebäude sant in Trümmer. Dann war der Stadt durch die deutsche Offensive im Jahre 1918 eine Zeit der Ruhe beschieden, die die Feinde wieder an die alte Siegfriedstellung vordrängten, wodurch Cambrai von neuem in den Feuerbereich englischer und französischer Geschütze geriet, deren Granaten im Berein mit Fliegers bomben abermals Berheerungen anrichteten.

## Mordgelüste eines amerikanischen Offiziers.

Bon der Westfront wird uns geschrieben: "Daß sich die weißen und farbigen Berbandsbrüder an deutschen Berwundeten vergriffen haben und sie in tierischer Beise miß handelten, ift zu wiederholten Malen bewiesen und burch Augenzeugen erhärtet worden. Raum an die Front ge-

tommen, haben fich jest auch Ameri= faner, zunächst Of-fiziere, kolonial-französisch = eng-lische Niedertracht gelehrig zu eigen gemacht. Folgen-der Fall beweist, wie wenig man in sittlicher Beziehung auch von diefen zu erwar: ten hat.

Ein Grenadier aus Oberfchlesien war bei einem er= folgreichen Ertun= dungsvorstoß schr schwer verwundet worden. Neben ihm lag ein durch einen Bauchschuß verwundeter Ame= rifaner. .

Ms diefer eine amerifanische Ba= trouille, bestehend aus einem Offi-Gemeinen, nahen hörte, machte er fich den beiden be= merkbar



Das Fénelontor in Cambrai.

Der amerikanische Offizier geriet beim Unblid bes beutschen Soldaten in eine maglose Wut und versuchte so= fort, ibn blindlings mit feinem Revolver zu erschießen, obwohl er an den blutüberströmten Beinen des am Boden Liegenden sah, daß es sich um einen Schwerverwundeten und völlig Wehrlosen handelte. Nur den Bitten des verswundeten Amerikaners, der selbst am eigenen Leibe erschren und geschen hatte, wie gut ihn die Deutschen nach seiner Berwundung als Kameraden behandelt hatten, und dem energischen Auftreten des anderen amerikanischen Gesmeinen, der Deutsch sprach, ist es zu danken, daß der Offizier den bereits erhobenen Revolver absetzte. Sie konnten aber nicht bindern, daß der Robling den soutaufs konnten aber nicht hindern, daß der Rohling den lautaufstöhnenden Grenadier mit Fußtritten von seiner Bahre hinunterstieß und ihn hohnlachend seinem Schickal übers ließ. Am Abend wurde dann der Grenadier durch eine deutsche Offizierspatrouille in die eigenen Linien zurudgeholt, doch war seine Berwundung durch die unmensch-liche und rohe B. handlung so verschlimmert, daß sein Bein im Feldlazarett abgenommen werden mußte." Die "Baralong"=Wörder und die zahlreichen fran-zösischen Quäler wehrloser Deutscher haben in diesem

Gentleman" aus Amerika einen wurdigen Genoffen er-





Deutsche Schlachtflieger greifen englische Panzerwagen erfolgreich an. Rad einer Originalzeichnung von A. Roloff.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfetung.)

"Wir haben keine Ursache, zu verzagen," sagte am 24. September General v. Wriesberg, der Stellvertreter des deutschen Kriegsministers, vor dem Hauptausschuß des Deutschen Reichstages, als er Erläuterungen zur Kriegslage an der **Westfront** gab. Diese Worte wurden zu einer Zeit gesprochen, der eine Woche folgte, die für die Mittelmächte schwerwiegende politische und kriegerische Ereignisse bringen sollte. Die Friedensanregung der öster reichisch-ungarischen Regierung kand nur bei den Vierbundsmächten Zustimmung, wogegen sie vom Berband, der gerade dabei war, seine Vernichtungspläne in die Tat umzusehen, einmütig abgelehnt wurde. In diesen Kreisen herrschte, mindestens soweit die Drahtzieher um Clemenceau und um Wilson in Vetracht kamen, geradezu Furcht vor dem Friesben; Wilson erweiterte seine rasch gegebene Absgag an die österreichisch-ungarische Regierung noch durch die Erklärung, daß vor völliger Niederwerfung Deutschlands und Osterreich-Ungarns vom Frieden überhaupt keine Rede sein könne. In der französsischen Ammer kam es bei der Veratung der neuerlich angesorderten Kriegskredite zwar zu lebhaften

Mißfallensäußerungen gegen die Kriegsheher, schließlich ersfolgte aber doch die Annahme der Borlage. Dagegen stimmsten nur drei der sogenannten Lienthaler Saiglitten

Rienthaler Sozialisten.

An der Front stand General Foch im Begriff, einen
neuen großen Schlag zu führen, von dem man in allen
Regierungstreisen der Westmächte noch für das Jahr 1918
die Entscheidung erwartete.
Wit der Wiederherstellung des
militärischen Gleichgewichtes,
das gegen Witte September
als erreicht betrachtet werden
konnte, war den Feinden nicht
gedient. Man wollte politisch
und militärisch mehr. Wit unendlicher Wühe räumten die
seindlichen Divisionen in dem
toten Gelände vor den beutschen Siegfriedstellungen alle
kindernisse hinweg, um die
Rampffühlung mit den Deutschen rasch wiederherzustellen
und zu behalten.

Eine große Enttäuschung für die Engländer wurde die Schlacht zwischen Cambrai und St. Quentin (siehe die Karte Seite 114), die am 22. September mit einem Abwehrsieg der Deutschen endete. Die Häufung der Angriffstruppen im Sommetale, die Bereitstellung amerikanischer Bataillone, die bedeutenden Aufgebote von kanadischen und britischen Reistern und die Jusammenfassung achlreicher Tankbataillone an geeigneten Stellen schienen den

feindlichen Kriegsberichterstattern recht zu geben, die behaupteten, daß eine in ihren Wirkungen "verzehnsachte Sommesofsensive" als "Entgegnung des Marschalls Foch auf den Friedensruf aus Wien" eingeleitet worden wäre. Aber diese verzehnsachte Sommeoffensive hatten die Deutschen unter schwersten Berlusten für den Feind zum Scheitern gebracht. Die 2. Gardedivision zeichnete sich östlich und südöstlich von Epehn sowie zwischen dem Omignonbach und der Somme wieder besonders ruhmvoll aus. Die Zähigkeit und Kühnsheit der deutschen Berteidiger und die ganz beträchtlichen Berluste, die sie ihren Gegnern zufügten, verwandelten die Siegesgewißheit der feindlichen Kämpfer bald in Nieders

geschlagenheit, die sich auch ihrer englischen Seimat mitzteilte. Doch in kurzer Zeit lebte die Hoffnung von neuem auf, denn die folgenden Ereignisse auf anderen Kriegschaupplätzen ließen die Herzen wieder höher schlagen.

Noch weniger Raumgewinn als die Engländer erzielten die Franzosen am 22. September zwischen Ailette und Aisne; ihre Verluste waren aber bedeutend schwerer als

die ihrer Berbundeten.

Tags darauf unternahmen die Deutschen im Abschnitt von St. Quentin starke Gegenangriffe, die sich bei Villersschuislain und östlich von Spehn als sehr erfolgreich erwiesen. Die Deutschen nahmen wesentliche Teile von den in Feindesshand geratenen Grabenstücken zurück und machten auch Gefangene. Im weiteren Verlauf dieser Kämpse setzen sie sich am 24. September östlich von Spehn in einer Linie sest, die sie vor Beginn der schweren Jusammenstöße am 22. September innegehabt hatten. An demselben Tage führten aber auch Engländer und Franzosen neue heftige Angriffe durch, und zwar zwischen Omignonbach und Somme. Dichte Flugzeugs und starke Tankgeschwader

und starke Tankgeschwader sowie schwerstes Feuer aus vielen feindlichen Batterien leiteten das Treffen ein. Der feindliche Gewaltstoß zielte auf die sogenannte Tommyhöhe zwischen den Dorftrümmern von Pontruet und Gricourt, die ebenso wie die beiden Dörfer nach blutigem Ringen in die Gewalt der Stürmenden ge-rieten. Bald jedoch folgte ein deutscher Gegenangriff. Nach wuchtigem Wirkungsfeuer auf die neuen feindlichen Linien und auf die Batterien arbeisteten sich die deutschen Trups pen näher und näher gegen den Feind vor, unterstütt von deutschen Fliegergeschwadern, die sich mit fleinen Bomben und Maschinengewehrfeuer namentlich in ber Befampfung von Banzerwagen erfolgreich erwiesen (siehe die Runftbeis lage). Die Dörfer waren in kurzer Zeit wieder im Besit der Angreifer; auch die vielum-ftrittene Sohe blieb schließlich nach mehrfachem Wechsel ihres Besitzers in den Händen der Deutschen. Bon den Feinden konnten sich nur die Franzosen, vie den Engländern auf diesem Abschnitt zur Seite standen, eines geringen Erfolges erstreuen; ihnen fiel das Dorf Francilly-Selency zu. Den Gestingen im Songen der Gestingen der Gestin winn in der Nacht zum 25. Gep= tember zu erweitern, gelang ihnen nicht, denn sie wurden im Dorf festgehalten und versloren auch noch Gefangene.
Zwischen Besse und Aisne,



Das Kriegerstandbild in Riga nach der Enthüllung am 3. September 1918, dem Jahrestage der Befreiung der Stadt.

wo schon am 28. August medlenburgische Grenadiere dankt hartnädigem Eingreisen ihres Führers, Oberseutnants Bölcke vom Grenadierregiment Nr. 89 (siehe Bild Seite 212), einen Angriff der Amerikaner gegen Bazoches zum Scheitern gestracht hatten, machten die Deutschen südlich von Glenne nun ihrerseits einen Ausfall. Sie brachen in die seindelichen Linien ein, zerstörten die französischen Berteidigungsanlagen und kehrten mit 85 Gesangenen in ihre Ausgangsstellung zurück.

stellung zurück.
Der 26. September bot in diesen Kampfabschnitten sast das gleiche Bild und hatte für die Feinde ganz dasselbe Erzgebnis wie der vorangegangene Tag. Der deutsche Widers



stand erstarkte immer mehr. Hinter den deutschen Linien wurde eifrig an der Festigung der Berteidigungsanlagen auf der ganzen Front zwischen der Nordsee und dem Sundsau gearbeitet. Die deutsche Heeresleitung mußte an jedem Puntte der 600 Kilometer langen Linie gegen Uberrasschungen gewappnet sein. Die Berringerung der Breitenausdehnung der Angriffsabschnitte nach der Schlacht von St. Quentin ließ vermuten, daß neuerlich Bewegungen seindlicher Truppen im Gange waren, die ebenso wie die starken in Bereitschaft liegenden, noch nicht im Feuer gewesenen amerikanischen Heeresteile großen Plänen dienstbar gemacht werden sollten.

Das neue Schlachtseld schien sich in den Kämpfen auf

Das neue Schlachtfeld schien sich in den Kämpfen auf der Nordfront von Berdun schon abzuzeichnen. Die Anhäusfung amerikanischer und französischer Kampfmittel gelegentlich des Borftoßes auf die schmale deutsche Keilstellung von St. Mihiel (siehe die untenstehende Karte und das Bild Seite 211) deutete auf die Umgebung Berduns als nächsten Kampsplaß hin. In der Tat entwickelte sich am 26. Sepstember nach elsstündiger Feuervordereitung ein mit allen Mitteln unterstügter seindlicher Großangriff zwischen den Höhen westlich von der Suippes und der Aisne swischen den Argonnen nordwestlich von Berdun und der Waas

(fiche die obenftehende Karte). Auf der lettge= nannten, 30 Kilometer brei= ten Front griffen die Ameritaner mit ihrer erften Armee an, nachdem fie mit Gasgranatenihren Sturms truppen ausgiebig vorge= arbeitet hatten. Die Linie Bauquois - Forges war das Ziel des breit ange= legten, in tiefen Bellen geführten Kraftstoßes. Wie einst die Englander am 8. August, so wurden auch die Amerikaner bei ihrer Unternehmung durch Frühnebel außerordentlich be-Der erste Stoß, schwachen Stelgünstigt. der die ber pordersten lungen deutschen Linie traf, wirkte deshalbetwas überrafchend und drudte die Berteidiger gurud. Der erhoffte Giegeslauf war den Angreisfern aber nicht beschieden. Sie überwanden zwar die Cheppyhöhen und stürmten auch den ftart befestigten Forgeswald, tamen

dann aber über eine Linie, die ungefähr über Monblainville—Montfaucon verlief, nicht wesentlich hinaus. Immerhin war die deutsche Front 8 Kilometer tief eingebeult worden.

Am weitesten nordwärts kamen die Amerikaner in der Nähe des westlichen Maasufers. Das war aber zugleich ein bedenklicher Nachteil ihres taktischen Erfolges, denn durch die deutschen Streitkräfte am östlichen Maasufer wurden die amerikanischen Berdindungen in der Flanke bedroht. Auch die linke Flanke der Feinde lag im Bergleich mit der disherigen Argonnenfront der Deutschen weiter nördlich, als den Amerikanern erwünscht sein konnte. Sie selbst flankierten zwar die Argonnenfront der Deutschen. Dieses schmale, zwischen seinen Hauptangriffslinien liegende Gesländestück von etwa 20 Kilometer Breite hatte der Feind nicht mit größerem Nachdruck angegriffen, da ihm hier in dem verwachsenen Waldsebirge der Frontangriff wegen der Unverwendbarkeit seiner Panzerwagen zu aussichtslos erschien. Durch Flankierung auf beiden Seiten sollte dieser Widerstandsblock der deutschen Berteidigungsfront bedroht und auf diese Weise womöglich kampflos genommen werden.

Während die Amerikaner schon am ersten Angriffstage Fortschritte zur Erzielung dieser Wirkung gemacht hatten, blies ben die Franzosen, die gleichzeitig zwischen Reims und den Ars

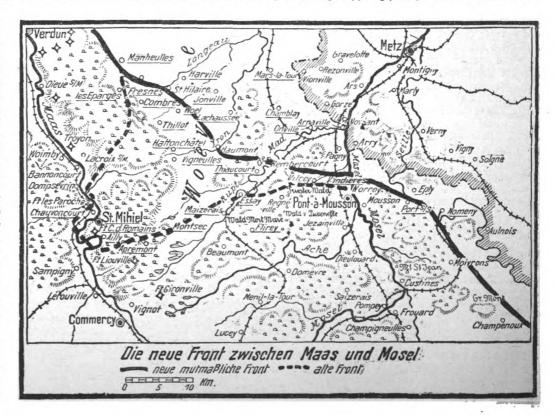



gonnen auf 50 Kilometer breiter Front stürmten, noch zu weit zurück. In diesem Abschnitt waren die Deutschen vollauf vorsbereitet gewesen. Mit großem Geschick war zwar auch dieser Stoß angelegt worden. Glückte Foch der Durchbruch durch das Berggelände von Moronvillers, dann hatte er die Mögslichkeit, die deutsche Front um Reims in westlicher Richtung aufzurollen. Doch troß der Anwendung von Panzerwagen kan der Angriff nur stellenweise über das Borfeld der vorderen deutschen Linien etwas hinaus; ein Einbruch bei Tahure und Ripont wurde nordwestlich von Tahure und bei Fontaine en Dormois durch deutsche Bereitschaften sicher abgeriegelt. Sier zeichnete sich württembergische Landewehr in der Abwehr ganz besonders aus. Landwehr war es neben Garde, die im Aisnetal aus Apremont vordrechende Tankangriffe abschlug (siehe Bild Seite 213). Im ganzen betrachtet waren dem seindlichen Durchbruchsversluch schon am ersten Tage enge Grenzen gezogen worden, und nirgends zeigte sich eine Einwirkung auf die deutschen

verliefen. Wenn sich die Feinde jetzt auch hauptsächlich im Gebirge betätigten, so blieb die für sie allein aussichtsreiche Front doch die an der Piave, weil ein Durchbruch in der Bergwelt mit viel zu großen Opsern verbunden gewesen wäre und ein solches Beginnen von der Piave her Besdrohungen ausgesetzt sein mußte. Wenn sich daher Italien im Jahre 1918 noch am Feldzuge beteiligen wollte, so konnte das nur an der Piave mit Aussicht auf tiesere Wirskungen geschehen.

Bur erfolgreichen Durchführung einer neuen Offensive fühlten sich die Italiener aber allein zu schwach. Ihre Heeresleitung hatte deshalb Ende September mit General Foch, Clemenceau und dem amerikanischen Kriegsminister Baker eine Besprechung, in deren Berlauf den Italienern Berstärkungen durch amerikanische Truppen zugesagt wurden.

Einen neuen Anstoß zu\* fraftvoller friegerischer Betätigung erhielt Italien durch den Umschwung in Maze-



Bhot. Beltbilb-Berlag, Leipzig.

Die malerifch gelegene Rirche des frangofifchen Dorfchens Cabonnières an der Maas bei St. Mibiel.

Linien, die eine baldige Erreichung der strategischen Ziele erhoffen ließ.

erhoffen ließ.
Nach dreistündiger Beschießung der deutschen Stellungen in dem Raume zu beiden Seiten von Cambrai rückten hinter dichten Geschwadern von Panzerwagen, bei deren Bekämpfung sich unter anderen Vizewachtmeister Bauermeister von der 2. Batterie des Reserve-Feldartillerieregisments Nr. 21 hervorgetan hatte (siehe Vild Seite 212), englische und amerikanische Divisionen vor. Gegen 30 Kilometer breit wogte der Angriff vorwärts. In der Richtung auf Cambrai gewann er Raum, wobei einige Dörfer den Deutschen nach zäher Berteidigung verloren gingen. Deren Hauptlinien blieben aber unberührt. Der Feind war jedoch noch nicht am Ende seiner Kraftentsaltung.

In Italien tam es dis gegen Ende September, nachdem italienische Truppen südlich von Noventa vergeblich versucht hatten, das Ostufer der Piave zu gewinnen (siehe Bild Seite 217), nur an der Gebirgsfront zu größeren feindlichen Unternehmungen, die aber stets unglücklich für die Angreiser

donien (siehe die Bilder Seite 215). Während die italienschen Truppen auf dem albanischen Teil der Balkanfront die ihnen durch Pflanzer-Baltins Streitkräfte zugefügte Niederlage noch nicht verwunden hatten, schienen dem Vielverband auf dem mazedonischen Teil der Front alle militärischen und politischen Ziele rasch erreichdar zu sein. Diese bestanden in der Loslösung Bulgariens vom Vierbund, der Befreiung Serbiens und der Vereinzelung der Türkei durch Unterdindung der Linie Berlin—Konstantinopel. Dieser Plan mochte abenteuerlich erscheinen, wenn man die Hilfsträte, die dem feindlichen Führer auf dem Balkan, General Franchet d'Espéren (siehe Bild Seite 38), dafür zur Verfügung standen, in Betracht zog. Alle Anstrengungen seines Borgängers Sarrail hatten die langgestreckte, sich an starke natürliche Stellungen anlehnende Front der mittelzeuropässchen Berdündeten in Mazedonien (siehe die Karte Seite 182) nicht erschüttern können. Die Bulgaren sochten hier nicht für eine fremde Sache, sondern standen auf der Wacht vor den Toren ihres erweiterten Baterlandes, erweitert durch die starke und treue Wassenhisse den Nationalsschen, Österreicher, Ungarn und Türken, die den Nationalsschen, Österreicher, Ungarn und Türken, die den Nationals



Generalmajor b. Renner, württembergifder General, ber für

hervorragende Berdienfte bei ben Rudzugsfämpien im Beften ben Erden Pour le Merite erhielt.

dem Bündnis mit den Mittelmächten betonte. Die Fortschritte, die der feindliche Ansgriff zwischen der Cerna und dem Doiransee gemacht hatte, würden unter ber Regierung Radoslawows wohl kaum zu solchen Folgen geführt haben, wie sie tatsächlich eintraken. Mit äußerster Tapferkeit warf zwar die den Beg nach Strumiga dedende bulgarische Division den Feind im Gegenangriff blutig gurud, doch erwies sich ihre Tapferkeit für die Folgezeit als völlig nußlos. Die in stärksten Stellungen im Bergland zwischen Cerna und Wardar (siehe die Karte Seite 214) liegende bulgarische Division gab überraschend schnell nach und öffnete dem Feind ein breites Durchbruchsloch, von dem aus er die bulgarischen Linien sowohl in der Richtung auf Monastir wie in der Richtung auf Seres aufrollen konnte. Während der öftlich ftehende Teil des bulgarischen Beeres einen übereilten, aber doch geordneten Rudgug auf den Güden Altbulgariens antreten fonnte. wurde der westliche Flügel von seinen Berbindungen in nordwestlicher Richtung abgebogen und zurückgedrückt, wodurch er in eine überaus schwierige Lage geriet. In der Mitte der Durchbruchsfront ar-

artifeln das unerschütterliche Festhalten an

beiteten sich inzwischen die verbundeten Feinde, unter benen fich besonders Serben und Frangosen hervortaten, auf breiter



Bizemachtmeifter Bauermeifter pon ber 2. Batterie bes Referve-Relb. artillerie=Regimente Rr. 21 vernich= tete mit einem Geichut allein 6 feind= tide Bangermagen bei Miraumont.

traum der Bulgaren, ein alle Bulgaren vereinigendes großes Baterland zu schaffen, zu verwirklichen geholfen hatten. Die Bulgaren standen im Telde, um fich diefe Errungenschaften zu sichern, und deshalb durfte man ihnen auch den Schut der füdlichen Frontflanke der Mittelmächte mit Recht anvertrauen und erwarten, daß sie ihn wirksam durchführen würden. Golange Radoslawow am Ruder war, blieb die Bündnistreue der Bulgaren, die sich unter ihrem bisherigen Oberkom= mandierenden General Sa-wow (siehe Bild Seite 214) ftets tapfer geschlagen hatten, unerschüttert. Gine Anderung diefer Saltung machte sich erft nach dem Auftreten Malinows (siehe Bild Seite 33) bemerkbar, obwohl dieser in vielen Rundgebungen und Zeitungs=

Phot. Bert. 3Auftrat .- Bef. m. b. D.

Dberleufnant Martin Boelde vom medlenburgischen Grenadier-Regiment Rr. 89, dant bessen der träftigem Eingreisen ein Borftog der Ameritaner gegen Bazoches am 28, August 1918 jum Scheitern ge-

bracht wurde.

Front wenigstens 60 Kilo-meter bis nach Prilep, Beles und Istip vor, wobei sie ihre Panzerwagen mit Vorteil verwendeten. Das Berfagen der bulgarischen Division an der Durchbruchstelle brachte bas gesamte bulgarische Seer so raich in eine außerst gefähr= liche Lage, daß die wenigen beutschen Bataillone, die als Verstärkungen verfügbar waren, und deren Eingreifen bei regelrechtem Berlauf der bulgarischen Abwehr vollauf ge= nügt haben würde, das Ber= hängnis nicht aufzuhalten vermochten, obwohl ihre Tapferkeit stellenweise den feind= lichen Bormarsch stark verlang= samte. Die deutsche Beeres= leitung stellte gleich der öfter= reichisch = ungarischen sofort weitere Truppen zur Verfü-gung; bei dem Mangel an

guten Berbindungen fonnten diese Berftartungen aber nur langfam an die entscheidenden Stellen geleitet werden, fo daß es den Feinden möglich war, den Durchbruch noch zu erweitern.

In diesem gefahrvollen Augenblick brach die Regies rung Malinow dem Bierbund die Treue. Gie veröffentlichte am 26. September folgende Erflärung:

"In Erwägung des Zu-sammentreffens der jüngst eingetretenen Umstände und nachdem die Lage gemeinsam mit allen zuständigen Stellen erörtert worden ift, hat die bulgarische Regierung in dem Buniche, bem Blutvergießen ein Ende zu setzen, den Ge-neralissimus des Feldheeres



Generalleutnant b. Fritfch, Gubrer ber 26. (wurtembergifden) Referve-Divifion, bie fich am 29. Gep-tember 1918 in ben Rampfen um Cambrai auszeichnete.

ermächtigt, dem Oberbefehls-haber der Berbandsheere in Saloniki die Einstellung der Feindseligkeiten vorzuschlagen, um Berhand-lungen mit dem Ziele des Abschlusses eines Waffenstillstandes und des Friedens einzuleiten. Die Mitglieder der bulgarischen Abordnung sind gestern abend abgereist, um sich mit den Bevollmächtigten der friegführenden Berbandstaaten in Berbindung zu seten."

Diese Erklärung bedeutete nichts anderes als den Abfall Bulgariens vom Bierbunde, was um so schmachvoller für die Bulgaren war, als die allgemeine Kriegslage ernst war und treues Zusammenhalten der Verbünsbeten ersorderte. Durch ihren Treubruch hofften sie, ebenso wie früher Italien und Rumänien, für sich Sondervorteile heraussusschlagen. Selbst der ungewöhnlich große Geländeverluft der sonft so standhaften bulgarischen Urmee rechtfertigte diesen Schritt nicht. Denn mit Silfe der im Anmarsch befindlichen deutschen und öfterreichisch-ungarischen Berftartungen hatte die Gefahr zweifellos gebannt werden tonnen. nows Tat war tein Erfordernis bitterfter Not, die jede Form der Gelbsthilfe verzeihlich erscheinen läßt, sondern sie stellte eine wohlüberlegte und vorbereitete Sandlung dar, für die die Niederlage zwischen Cerna und Wardar nur den äußeren Anlag und

die nötige Stimmungsgrundlage bieten mußte. Daß der Berrat ichon lange vorbereitet war, ergab sich auch aus der Wahl der Unterhändler, die nach Salonifi

entsandt werden sollten. Es waren drei Mazedonier: Sandelsminister Laptschew, ferner Radew, der ehemalige Bertreter Bulgariens in der Schweiz, und General Lutow (siehe Bild Seite 214), die sämtlich als Führer im Freiheitskampse der Mazedonier aufgetreten waren, und die nun in Salonifi über die Preisgabe ihres Heimatlandes und ihrer politischen Lebens= ziele verhandeln wollten. Ih= nen schob Malinow die Ver= antwortung feines Schrittes zu, soweit er die mazedonische gefährdete. Wunsch war ja, Serbien ein Stück von Mazedonien zu überlassen, um dafür beträchtliche Gebiete der europäischen Türkei, vielleicht auch den gangen europäischen Belig ber



Bigefeldwebel Paul Sohne, ber erfte Bigefelbwebel, ber ben Orden Pour le Merite erhielt.



Bernichtung feindlicher Sturmpanze. wagen durch deutsches Maschinengewehrfeuer. nach nach einer Originalzeichnung des Attegsteilnehmers Albert Reich, München.



General Sawow, der gewesene Oberbeschlähaber der bulgarischen Armee.

Türken einzuhandeln. Mali= now, ein geborener Ruffe, der durch Naturalisation Balgare geworden war und eine sur Gattin hatte, wußte ge-nau, daß er seinen Weg nicht ohne Widerstand in Bulgarien selbst wurde beschreiten tonnen, und hatte sich ohne Frage nach allen Richtungen ge-sichert. Auf die Unterstützung einflußreicher bulgarischer Politiker und eines ausschlag= gebenden Teils des Beeres und feiner höheren Führung glaubte er rechnen zu durfen. Außerdem tonnte er sich auf die Mitwirfung der Bereinigten Staaten verlassen, die sich mit Bulgarien nicht im Rriegszustande befanden, und die bei dem Berrat die Sande

im Spiel hatten. Wie versworren die Lage geworden war, zeigte lich auch darin, daß sich König Ferdinand veranlaßt fühlte, seine Töchter nach Wien zu schiechen, ein augenfälliger Beweis dafür, daß er Sorgen wegen der Zufunfthegte. Seine persönliche Treue zum Vierbund war ja wohl nicht zu bezweifeln, sein Einfluß auf die politische und militärische Haltung Bulgariens reichte aber offenbar nicht aus, seine Anschauungen durchzuseßen.

Aus der Türkei liefen ebenfalls unerfreuliche Werichte n. Fast gleichzeitig mit dem Borstoß gegen das bulga-

ein. Fast gleichzeitig mit rische Seer entsesselten die Feinde auch einen neuen, von langer Hand umsichtig vorbereitetenAngriffgegen die Türken in Palästina (sube die Bilder Seite 219). Wiederholt hatten die Engsländer vergeblich versucht, die türkische Frontlinie: nördlich von Jassa—Straße

Nabulus—Jerusalem—
Jordan—Raum von Es Salt—Hedschasbahn (fiehe die Karte Seite 218) einsurennen. Gelegentlichen Waffenerfolgen folgten aber starte Rückschläge. Den umfassenden neuen

Angriffsvorbereitungen der Engländer waren die Türten namentlich mit Unternehmungen gegen den englischen Brückenkopf auf dem öftlichen Jordansufer wirtsam entgegensgetreten. Auch dem englischen Hauptangriff botem die Türken entschlossenen Widerstand, den die Engländer trog aller Anstrensgungen zunächst nicht brechen konnten.

Doch wie schon de

Doch wie schon bei Gaza, so gab der westliche, an das Meer angelehnte Flügel der Türken auch hier nach, weil dieser der Beschießung durch schwere

Schiffsgeschütze ausgesetzt war. Unter Mitwirtung der Flotte überwand der westliche Flügel der Engländer den rechten der Türken, der auch am Karmelgebirge noch keinen Halt fand. Den Engländern gelang es, diesen Flügel im Süden abzutrennen und ihm im Norden mit Reiterbivisionen in die Flanke zu kommen, so daß die siebente kürkische Armee rasch dem Untergang entgegeneilte. Nur

Bruchteile türfischen der Streitmacht erreichten ben See Genegareth. Die Eng-länder hatten sich bereits nach Nazareth vorgearbeitet und gingen Ende September auch zu schärferen Angriffen gegen Tiberias am Westufer des Sees Genegareth vor. Das Bersagen des rechten türstischen Flügels riß auch die türlische Mitte ins Berderben. Die achte Armee erlitt gleich= falls große Einbußen an Mannschaften und Kriegsgerät und mußte sich in vers zweifelten Rämpfen nach Nors den durchzuschlagen suchen. Oftlich vom Jordan war infolge des Berlaufs der Rämpfe auf dem weitlichen Flugufer um so weniger an die Auf= rechterhaltung ber Rampflinie



General Lufow, einer ber bulgarifden Unterhändler, bie in Saloniti über die Preisgabe ihres Baierlandes an den Berband verhandelten.

zu denken, als die Sebschassbahn in der Breite der türkischen Ausstellung bereits von den durch die Engländer bestochenen Araberstämmen sortwährend angegriffen wurde, deren die Türken nicht völlig Herr werden konnten. Längs der Hedschasbahn zogen sich auch hier die kürkischen Streikträfte nach Norden zurück. Wenn auch die Einbußen der Türken an Gerät und Gefangenen in englischen Berichten reichlich hoch bezissert wurden, so unterlag es doch kun m zw isel, daß das gesschlagene Seer starke Verluske erlitten hatte.

Mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln versuchten bie Türken, die Lage sudlich von Damaskus zu retten, weil

die Engländer mit der Er= reichung dieses Punktes der Berwirklichung ihres Planes, eine Berbindung zwischen der Front in Palästina und jener in Mesopotamien berguftellen, er= heblich näher gekommen wären. Die Eroberung des größten Teiles von Rordpalästina gewährte den Engländern für den ent-scheidenden Angriff auf Damastus ohnehin schon beträchtliche Borteile. Gie gewannen in Saiffa und Affa zwei neue wertvolle Hafenvlätze, die durch Nebenbahnen — technische Musterleistungen des deut= ichen Ingenieurs Meigner Paicha - mit ber Station Damastus der Bedichasbahn verbunden waren. Gerade dieser Teil Balaftinas war auch deutsches Siedlungsland, das nun durch die Feinde brachge-legt wurde. Doch alle Anstrengungen der Türken blieben erfolglos. Sie vermochten nicht, sich in Damastus zu behaupten, fonbern mußten auch biefe Stadt ihren Gegnern überlassen. -



Rartenfligge gu ben Rampfen in Magedonien im September 1918.

Die ereignisreiche Woche sah auch das Innere **Deutsch-**lands in lebhaster Bewegung. Die Werbearbeit für die neunte Kriegsanleihe setzte ein, und lauter als je im Verlauf des Krieges rief man nach einer Keuordnung des inneren deutschen Aufbaus. Am 24. September, pormittags zehn Uhr, begann eine der inhaltschw rsten Tagungen des Hauptausschusses des Deutschen Reichstages mit einer ausführ-



lichen, nur wenig befrie= digenden Rede des Reichs= fanglers Grafen Sertling. Die Berhandlungen bes Hauptausschusses ergaben, daß der Graf das Ber= trauen der Reichstags= mehrheit nicht mehr in dem erforderlichen Mage besaß, so daß ein Ranzler= wechsel immer wahrschein= licher wurde, obwohl er von vielen Politifern gern vermieden worden ware. Der Reichstangler hoffte, durch Erflärungen über die Handhabung der Bor= schriften über den Bela= gerungszustand und der Zensur sowie über die Beschräntung des Ber-sammlungsrechts bis zum Ber= November Zeit zu gewin-nen, aber die Bolksver-treter wollten sich nicht länger binhalten laffen. Bu geringfügig waren die innerhalb eines Jahres eingelösten Bersprechungen der Regierung. Dazu kam der Abfall Bulga= riens, der die offensicht=



Gemüfemartt in Ustub.

liche politische Schwäche der Regierung Hertlings so ans Licht | schwanden. Man wollte mit dieser Regierung nicht mehr zog, daß alle Bedenken gegen einen neuen Kanzlerwechsel | zusammengehen. — (Gortsetzung folgt.) (Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Der Tag von Riga.

(Diergu bas Bild Ceite 209.)

Die gesamte Bevölkerung der baltischen Metropole feierte am 3. September 1918 mit großer Begeisterung den ersten Jahrestag der Befreiung ihrer Stadt. Am Abend vorher fenden eine Serenade, ein Facklzug und eine Borfeier in der St. Johannisgilde statt; den Festtag selbst eröffnete ein großes militärisches Wecken. Nach den Festgattesdiensten murde

Festgottesdiensten wurde von dem Oberkommans dierenden der 8. Armee, General v. Kathen, große Parade abgehalten. Die Buschauer hatten an der prächtigen Rigaer Jugend-wehr ihre helle Freude. An dem Festzuge nahmen etwa 25 000 Personen teil. Der schönste Aft der er-hebenden Feier war die Enthüllung des "Land-sturmmanns von Riga", einer Nagelungsfigur.

Die von Rünftlerhand geschaffene Holzsigur des felograuen Kriegers hat ihren Standort an der be= lebtesten und schönsten Strafe Rigas, dem Aleschönsten rander=Boulevard,aufdem blumengezierten, großen, freien Blage por dem Gouvernementsgebäude gefun= Aberaus wirksam fügt sich das Standbild in die prächtige Umgebung. Den Sockel schmücken zu beiden Seiten die Inschriften: "Zur Erinnerung an die Befreiung Rigas am 3. September 1917" und

"Dem Deutschen heere die Deutsche Rriegerhilfe am 3. September 1918". Der feldgraue Rampe steht auf einem schöngegliederten, mit dem Eisernen Rreuz gezierten Bostamente in der dem deutschen Frontsoldaten eigentum= lichen Ruhe und Gelassenheit da wie ein eherner Fels, den keiner, auch nicht eine Welt von Feinden, aus seiner selbstsicheren Ruhe bringen kann. In Wetter und Wind hält er im Stahlhelm mit über die Schulter gehängtem Gewehr, hochgeschlagenem Mantelkragen und furchtlos dreinschauendem



Topfmartt in Ustub.

Soldatengesicht treue Wacht. Er ist das Sinnbild soldatischer Pflichterfüllung, und als solches haben ihn die Bewohner Rigas bereits liebgewonnen.

#### Uberraschungen einer U-Bootfahrt.

Bon Reinhard Roeble.

Es war genau so, wie es Max Dühring erwartet hatte. Ein herrlicher Anblick, diese wie zur Parade aufgestellten unabsehbaren Reihen von Kriegschiffen aller Arten und Größen, die den größten Teil der britischen Seemacht darstellten. Borsicht ist der bessere Teil der Tapferteit, darstellten. Borsicht ist der bessere Teil der Taptertent, hatten die Lords der Londoner Admiralität gedacht, als sie diese schwimmenden Riesen, auf deren bloßem Borshandensein, wie es hieß, die Sicherheit des britischen Weltschwicken Biefer verdeckten Bucht hinter Drahts reiches beruhte, in diefer verdedten Bucht hinter Draht=

verborgenen Großkampsichiffe, die Aberfürchtenichte, wie sie von ihren Erbauern genannt wurden, loden. Die zogen den deutschen U-Bootkommandanten an mit magnetischer Gewalt. Merkwürdig schnell schoß heute das Boot unter Wasser dahin; schon kamen die Riesenleiber einer nach dem anderen zum Borschein. Wie feine Ziele stellten sie sich dar! Man war fast in Verlegenheit, wo man beginnen sollte.

Wie das Boot dem Ruder gehorchte! Als ob es die Beute wittere, stellte es sich auf den ersten der großen Gegner ein. Recht so, nun konnte das Spiel beginnen.

"Los!" Das Boot erschütternd fuhr der erste Torpedo hinaus. Natürlich wartete man mit der Fortsetzung nicht, bis er sein Ziel erreichte. Mit äußerster Schnelligkeit mutte jett gehandelt werden. Max Dühring hatte sich diese Angriffe



Stellungswechfel einer öfterreichifch-ungarifchen Batterie. Rad einer Originalzeichnung bes Rriegemalers Benjamin Straffer.

negen und Minensperren vorsichtig verstauten, überzeugt, daß es den Deutschen nie gelingen werde, sie hier auf-zuspuren oder gar in die Bucht einzudringen und Schaden angurichten.

"Edle Lords, wie habt ihr euch verrechnet!" dachte Max Dühring. Während er unablässig durch das Seh-rohr blidte, spürte er deutlich die raschen Freudenschläge rohr blidte, spürte er deutlich die raschen Freudenschläge seines Herzens. Jeht endlich war auch seine große Stunde gekommen. Ihm war es gelungen, diesen Schlupfwinkel aussindig zu machen, und bald sollte die Welt mit einer Tat überrascht werden, die seinen Namen demjenigen seines Borbildes Otto Weddigen an die Seite stellte. Schon lag in jedem Rohr ein Torpedo klar zum Schuß; schon warteten unten die Leute auf den Befehl, sie ihre vers derbenbringende Fahrt antreten zu lassen.

Alber noch war es nicht so weit. Die Torpedoboote, die jeht querab lagen, sohnten nicht; auch die dahinter liegenden kleinen Kreuzer mochten diesmal ungeschoren bleiben. Heute konnten nur die ganz im Hintergrunde

bleiben. Seute konnten nur die gang im hintergrunde

so oft mit allen Einzelheiten vorgestellt, daß alles wie am Schnürchen ging. Der zweite Torpedo war ichon mindeftens zwei Sekunden unterwegs, als der erste seine Aufgabe erfüllte. Das ganze Boot wurde von der Gewalt der Explosion geschüttelt. Eine Mauchsäule stieg in der Mitte des getroffenen Schiffes senkrecht empor. Sosort legte es sich auf die Telte und descent un sie Entrecht empor. sich auf die Seite und begann zu finken. Nur einen flüchtigen Seitenblick konnte ihm der junge Führer jetz schon hatte er den dritten Dreadnaught aufs Korn genommen, da ...
"Herr Oberleutnant, Herr Oberleutnant!"
"Los. Hurra ..."

"Los. Hurra ..." "Herr Oberleutnant, Backbord voraus ist eine Rauch-

wolke in Sicht."
"Wa . . a . . . s? — Ach so, ich komme!"
Mit einem Sat schwang sich Oberleutnant Dühring aus seiner engen Koje, um auf den Turm zu eilen und die der gemeldeten Erscheinung angepaßten Befehle zu geben; er blieb dann aber doch sekundenlang auf dem Bettrand



Bereifelfer Ubergangsversuch der Ztaliener über die Piabe bei Roventa. Rach einer Eriginalzeichnung von E. Tuszynstt.

28

sigen. Nur mit Mühe gelang es ihm, seinen Denkapparat so gründlich umzuschalten, daß von bem schönen Traum nichts als die Erinnerung übrigblieb und die Wirklichkeit voll in ihr Recht trat. Als er sich nun mit der Hand über den Ropf fuhr, wie um den letten Rest des Trugbildes daraus zu verscheuchen, lächelte er über sich selber. Also diesmal war es noch nicht gelungen, Weddigens Ruhm zu überstrahlen. Und ganz so einsach, wie geträumt, würde es sich wohl auch nicht machen lassen. Aber was nicht ist, fann ja noch werden, sagte er sich als schwachen Trost und sprang nun vollends aus der Roje.

Da er vollständig angekleidet war, brauchte er nur den bereitliegenden Gummimantel überzuziehen. Der Matrofe, der ihm dabei behilflich war, reichte ihm auch den Gudwester, und nun ging es unverzüglich nach oben, wo Leut= nant Schröter, der wachhabende Offizier, mit dem Ferns glas vor den Augen unverwandt nach vorn schaute. Die Rauchwolke schwebte jest über der Kimm und war auch

ohne Hilfsmittel deutlich zu erkennen. "Nur ein Schornstein," meldete der Offizier.

Er hatte den Kommandanten am Schritt erkannt. brechen, fuhr er fort: "Jett scheint

es endlich loszugehen.

,Wäre auch allerhöchste Zeit, nachdem wir schon drei Tage unterwegs sind. — Nur ein kleiner Frachtbampfer, fürchte ich. Na, aller Anfang ist schwer; wir wollen zufrieden sein, wenn's wenigstens tein Reutraler ist."

So lernt der Mensch, sich zu besscheiden, dachte Dühring. Bor ein paar Minuten war ich im besten Jug, die englische Flotte zu versucht. nichten, und jest bin ich bankbar, wenn uns ein elender Tramp zur

Beute fällt.

Unterdessen hatten die Offiziere die Fahrtrichtung des Dampfers festgestellt. Eine furze Berechnung ergab, welcher Rurs am ehesten in seine Nähe führte. Der Mann am Ruder erhielt den entsprechenden Befehl; die rasselnden Alarmgloden riefen alle Mann auf Tauchstationen, zischend strömte das Wasser in die Tanke, und bald ragte nur noch die Spihe des Sehrohrs über die Wasserstäche. Jeder an Bord wuhte nun, daß Oberleutnant Dühring seinen ersten Dampfer jagte. War ihm doch erst mit dieser Unternehmung das Kommando über ein Unterseeboot anvertraut worden.

Da der Dampfer weder seine Geschwindigkeit noch seine Richtung änderte, fand die Begrühung an dem vorhers gesehenen Treffpunkt statt. Sie bestand aus einer Granate, die das rasch aufgetauchte Boot ungefähr hundert Meter vor dem Bug des Schiffes durch die Luft sausen ließ. 3war war auch das Flaggensignal: "Stoppen Sie sofort!" gesetzt worden, doch erfahrungsgemäß wird dies leicht über= sehen, weshalb man ihm durch einen Warnungschuß Nachdrud zu verleihen pflegt.

Auf dem Turm und unten an Ded beim Geschüt blidte jeder gespannt zu dem graugemalten Frachtdampfer hin-über. Gehorsam drehte er bei, und im Trab lief ein Mann nach achtern, vermutlich, um am Stod die Flagge zu hissen. Rein gutes Zeichen, denn ein Engländer hätte sich kaum so sehr damit beeilt. Richtig, da ging sie hoch — ein schmutziger Lappen, dessen Farben mit blohem Auge nicht

deutlich zu erkennen waren.

"Gemeines Bech — ein Dane!" stieß der Rommandant hervor und ließ das Glas sinken. "Soll seine Bapiere

herüberbringen.

Die Signalflaggen, die diefen Befehl ausbrudten, lagen icon flar und flatterten luftig an den Leinen empor. Wenige Minuten später wurde drüben ein Boot zu Wasser ge-lassen. Es dauerte aber auffallend lange, dis es sich auf das Unterseeboot zu in Bewegung setzte, und dann ging

bies so langsam vonstatten, als ob von seiner Besahung teiner je einen Riemen in der Hand gehabt hatte. Schneckenaleich froch es dahin, ja, zuweilen schien es, als ob es sich überhaupt nicht von der Stelle bewege.
"Fahren wir ihm ein Stück entgegen," saste schließlich der Oberleutnant ungeduldig. "Wo mag diese Dampfermannschaft zusammengelesen worden sein?"

Leutnant Schröter öffnete schon ben Mund, um ben Befehl in die Zentrale weiterzugeben, als er an den Mienen des Kommandanten erkannte, daß dieser plöglich anderen

Sinnes geworden war.

"Nein, Schröter, besser nicht. Bielleicht bin ich überängstlich, weil ich jett zum ersten Male die ganze Berantwortung trage. Fahren Sie mit unserem Dingi hinüber und fühlen Gie bem neutralen herrn gründlich auf ben - Sehen Sie nur das Boot! Seine Insassen wollen überhaupt nicht zu uns. Höchst verdächtige Manöver! Ich wette, das Gewissen des Kapitans ist doch nicht ganz sauber. Ladung für die Engländer? Um so besser für uns. Aber was kann er damit bezweden, uns auf diese Weise hin-3uhalten? Sieht er vielleicht von der anderen Seite Hilfe herankommen?"

Er lugte scharf aus, fand aber nichts, was seinen Berbacht hätte begründen können. Leutnant Schröter ließ mittlerweile das fleine Boot flarmachen. Wenige Minuten später wurden die drei Männer, die in der Nukschale Blak genommen hatten, von der ichwachen Dünung auf und ab gewiegt. Während der Offizier steuerte, zogen die Matrosen in träftigen Zügen die Riemen an, so daß sich das Boot rasch entfernte. Auf der anderen Seite hielt

man sich jett anscheinend nicht mehr zu irgend einer Unstrengung für verpflichtet. Das Boot machte kehrt und wurde sogleich wieder an Bord genommen, gleich als ob diese sonderbaren Seeleute Eile hatten, fich wieder auf dem größeren Fahrzeug in Sicherheit zu bringen. Un der Reling stand der Rapi-

tan mit den Sanden in den Sofen= taschen, scheinbar wie ein teils nahmloser Zuschauer. Er trug eine alte Mütze auf dem Ropf und statt eines Kragens ein Tuch um den Sals.

Der richtige Trampkapitän, dachte Dühring, der diese Einzelsheiten durch sein schaffes Glas ertennen konnte. Richt aber sah er den Ausdruck des noch jungen Ge-

sichtes. Der triumphierende Blick der kalten grauen Augen und das höhnische Lächeln des scharfgeschnittenen Mundes

hätten sein Mistrauen gewaltig gesteigert.
"Wie ich Ihnen saste, Turner," wandte sich der Engsländer an den Mann, der als erster an Bord geklettert war, "so arglos, wie Sie meinen, ist die Hunnengesellschaft nicht mehr. Ich hätte ja auch lieber das Schauspiel aus nächster Nähe genossen, aber auch so wird's hoffentlich glücken. Alles klar? Gut. Also, los!"

Er stieg, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die zur Brude führende eiserne Treppe hinauf. Oben drütte er auf einen Knopf, worauf vorn und hinten schrilles Glodenläuten erklang. Fast gleichzeitig sielen von der Bordwand Klappen nieder, die disher die dahinterstehenden Geschühe verdeckt hatten. Deren Rohre waren schon gesichtet Im nächten Musanblick klisten ihre Mündungen richtet. Im nächsten Augenblid blitten ihre Mundungen auf, und ber Anall scharfer Schusse ließ die Luft erzittern.

Ja, die Aberraschung war geglückt. Zwar bestand längst bei den deutschen U-Bootkommandanten der Berdacht, daß sich der Feind heimtücksicher Mittel bediente, um die an seiner Lebenstraft zehrenden unheimlichen kleinen Fahrzeuge zu vernichten. Daß sich hinter dem verdächtigen Dänen ein derartiges gemeines Kriegsmittel ver-stedte, hatte Oberleutnant Duhring indessen nicht vermutet, und es war nur natürlich, daß ihm bei der ploglichen Er-



Ravtenftigge gu ben Rampfen in Palaftina im Cept. 1918.



tenntnis der Gefahr, in der das seiner Führung anver-traute Boot schwebte, ein nicht geringer Schred durch die Glieder fuhr. Doch nicht eine Sekunde lang beeinträchtigte dieser sein klares Denkvermögen. Mit Blipesschnelle traten ihm alle zu berüchichtigenden Ginzelheiten der neuen Lage por die Augen.

vor die Augen.
"Tauchalarm!" wollte er in die Zentrale befehlen, doch als er den Mund öffnete, siel ihm ein, daß dies hieß, Schröter und die beiden Matrosen ihrem Schickal zu überlassen. Und trothdem hätte er den Befehl gegeben, wenn er nicht in diesem Augenblick etwas wahrgenommen hätte, was ihn mit Zorn und Abscheu erfüllte. Die auf das Unterseeboot gezielten Granaten sausten hoch darüber hinweg und sielen in weiter Entsfernung unschädlich in das Wasser. Eine schulz zu der dicht bei dem kleinen Boot ein. Ein Irrtum war ausgeschlossen: die ein. Ein Irrtum war ausgeschlossen: die Engländer zeigten deutlich ihre Absicht, auch das wehrlose fleine Fahrzeug in Grund und Boden zu ichießen.

"Feuer!" rief der Rommandant empört der Geschützbedienung zu, und erst als der Schuß heraus war, befahl er: "Schnell-

Im Ru waren die Luken geschlossen. Gerade begann das U-Boot zu sinken, als

Gerade begann das U-Boot zu sinken, als ein dumpfer Knall deutlich anzeigte, daß die Granate ihr Ziel nicht verfehlt hatte.
"Hurra, Explosion im Mittelschiff! Munitionskammer in die Luft geslogen. Der Dampfer legt sich auf die Seite, kann nicht mehr schießen!" So kam es in untersdrückem Jubelton aus dem Munde des Oberleutnants, der, am Sehrohr stehend, bis zum letzen Augenhlick benhachten wollke, was auf dem Rosser vorzing.

Augenblid beobachten wollte, was auf dem Wasser vorging. Um sein Schisst vor den Granaten in Sicherheit zu bringen, hatte er befohlen: "Auf zwanzig Meter gehen!" Nun war dies nicht mehr nötig. Dicht unter der Obersläche bleis bend und weiter beobachtend, suhr er langsam auf den Gegner zu, um mit ihm für den Berrat abzurechnen.

Um Bed wehte noch die danische Flagge. liefen die Menschen aufgeregt durcheinander. Boote wurden ausgeschwungen, doch noch nicht zu Wasser ge-

lassen. Bielleicht hoffte man noch, das Schiff schwimmend erhalten zu tonnen; gewiß auch riet den Briten ihr schlechtes Gewissen, sich, so lange es irgend ging, nicht in die Gewalt der Deutschen zu begeben. Zu deutlich war ja zu erkennen gewesen, welches Schickfal sie der Bootsbesatzung bereiten wollten, also hatten sie wohl Ursache, zu fürchten, daß es jest ihnen selbst so ergeben werde.

Umso besser, wenn alle an Bord bleiben, dachte Max Dühring in grimmer Entschlossenheit. Ein solcher Feind

verdient keine Schonung, aber auf Ret-tungsboote könnte ich nicht schießen lassen. Und dann gab er mit fester Stinnne den Befehl: "Erstes Torpedorohr flar zum Schuß." Sogleich fam die Meldung zurud, daß er

ausgeführt sei.
Geradeswegs fuhr das Unterseeboot auf die ihm zugewandte Bakbordseite des Dampfers zu. Schon aus dieser Entfernung ein nicht zu versehlendes Ziel. Trohdem zögerte der Kommandant noch. Sank der Gegner von selbst auf Nimmerwiedersehen in die Tiske dann konnte man den Torvedo sparen; Tiefe, dann konnte man den Torpedo sparen; auch hoffte der Rommandant im Berlauf dieser Unternehmung auf wertvollere Ziele 3um Schuß zu kommen, denn diese U= Bootfalle hatte natürlich keine Ladung an Bord und ihr Eigenwert war nicht über=

Bord und ihr Eigenwert war nicht über-mäßig groß.

Doch so seh, w. d. Doch so seh, wiestischen Armee-ont öftlich vom in.

Bord und ihr Eigenwert war nicht über-mäßig groß.

Doch so seh, wie seh, w. d. Doch so seh, sie schne Ju sehen — sie tat ihm nicht den Gefallen. Da wartete er nicht länger. Ein Wort — und schon zog der stählerne Fisch seine Bahn.

Wer ohne zu eilen laut von einund-zwanzig die stünfundoreißig zählt, bekommt einen Begriff

davon, wie lange die in atemloser Spannung verharrende Besahung warten nußte, dis ein auch unter Wasser deut-lich wahrnehmbarer Knall Gewißheit gab und allgemeinen Jubel auslöste. Dühring allein hatte das schaurigschöne Bild vor Augen. Die Explosion gab dem lecken Fahrzeug den Rest. Ehe auch nur ein Mann der Besatzung daran denken konnte, durch Überbordspringen sein Leben zu retzten, schloß sich über ihm die sanft wogende Meeresfläche, und als nun das U-Boot auftauchte, zeigte den neu-



Dberft 211i Fuad Ben, Führer des VIII türkifchen Urmeeforps an der Front öftlich vom



Abtransport Bermundeter auf Ramel-Ratulehs an ber Palaftinafront.

gierig an Deck eilenden Leuten der Freiwache nur eine schmutzige Rauchwolke die Stelle an, wo der heimtückische Feind vernichtet worden war.

"Hurra, hurra!" schallte es über das Wasser. Durch unersmüdliches Mügeschwenken drückten auch Leutnant Schröter und seine beiden Begleiter ihre Freude aus, und zwar so lebhaft, daß das kleine Dingi bedenklich hin und her schwankte. Da es ursprüngslich auf der Linie lag, die man sich vom U-Boot zum Feinde geszogen denken konnte, war der Kommandant etwas seitwärts gestahren, um nicht die eigenen Leute durch den Torpedo zu gefährden. Jeht ließ er auf sie zu halten, und ehe weitere sünf Minuten vergangen waren, befanden sich wieder alle Mann samt dem Dingi an Bord.

"Netter Anfang für bescheidene Ansprücke," sagte Dühring lachend zu dem jüngeren Kameraden, der ihn zu seinem Erfolge beglücks wünschte. "Aber ich muß ges stehen, diese Gegend gefällt mir

nicht mehr.

"Rein Wunder, wenn man auf die Jagd geht, kein Wild antrifft, dafür aber beinahe selber abgeschossen wird," mischte sich eine von unten kommende helle Stimme in das Gespräch. Leuknant Walsborg, der jüngste Offizier an Bord, hatte seinen blonden Ropf durch das Turmluk gesteckt, um endlich aucheinmal frische Luft zu schöpfen. Bisher hatte ihn der Dienst im Torpedoraum und an anderen schlecht gelüfteten Stellen seste gehalten. Lange wurde ihm insbessen der Genuß nicht vergönnt. Der Rommandant nahm ihn mit in die Zentrale, wo er den Kurszur Weitersahrt bestimmen wollte.

Die in der Seimat erhaltene Aufgabe lautete: drei Tage in dieser Gegend freuzen und dann, im Norden um die britischen Inseln herumfahrend, den Schiffsverfehr der großen, an der Westfüste Englands gelegenen Häfen kören. Pflichtschuldig war gefreuzt worden — mit welchem Erfolge, haben wir gesehen. Nun ging es dem beliebten Jagdgebiet entgegen, in dem noch sast jedes Unterseeboot gute Beute gemacht hatte. Zwar sollten die Briten jett unheimlich viele bewassenet

Bewachungsfahrzeuge und Zerstörer dort liegen, Nehsperren und selbstätige Minen angebracht, turz alles mögliche verssucht haben, um den ungebetenen Gästen diesen Tunumels platz zu verleiden. Aber wer hätte sich wohl dadurch absichrecken lassen? Im Gegenteil: wo Gesahren drohen, ist es um so ehrenvoller, Lorbeeren zu pflücken. Und welcher U-Bootkommandant führe nicht mit der Hoffnung aus, einen möglichst großen Strauß davon heimzubringen?

u-Bootkommandant führe nicht mit der Hoffnung aus, einen möglichst großen Strauß davon heimzubringen?
Wie wir anfangs sahen, träumte auch Max Dühring von Ruhm und Ehren. Das Bewußtsein, eine U-Bootsalle im offenen Kampf außer Gesecht gesetzt und schließelich vernichtet zu haben, genügte aber nicht, seinen Tatensdurst für lange zu befriedigen. Und doch mußte er sich einstweilen damit bescheiden, denn der offene Atlantische Ozean zeigte sich von seiner schlechtesten Seite, und das will etwas bedeuten. Sturm und Seegang warfen das



Deutsche Infanterieflieger führen einer eingeschlossenen Rompanie Munition, Fleisch und 3wieball

Schiff von einer Seite auf die andere und hoben es dabei abwechselnd vorn und hinten so hoch, daß sich der diensteuende Teil der Besatung kaum auf den Beinen, der andere sich kaum in der Kose halten konnte. Als der Kommandant nach fast ununterbrochenem achtstündigem Stehen auf dem Turm wenigstens eine halbe Stunde die Augen schließen wollte, war Neptun schließlich so rücksichtslos, selbst ihn mit einem gewaltigen Ruck auf den Boden zu schleudern. Nun wurde zur Abwechslung wieder unter Wasser gegangen; aber auch in zwanzig Weter Tiefe machte sich der Seegang durch Schlingern bemertbar, und für den Gewinn an Ruhe mußte man so schliedte Lust einatmen, daß sogar der Aufenthalt auf dem meist vom Meerwasser überspülten Turm, wo Sprizer das Gesicht peitschten und selbst durch das beste Olzeug in kurzer Zeit die auf die Haut drangen, den Borzug verdiente.



Rach einer Originalzeichnung von Grit Bergen.

Daß mehrere stattliche Dampfer, die infolge ihres größeren Eigengewichtes viel ruhiger im Wasser lagen, wie zum Hohn ganz nahe vorbeifuhren, trug natürlich nicht dazu bei, die Stimmung an Bord zu verbessern. Die Schiffe anzugreisen, wäre aussichtslos gewesen und hätte nur Musikien gefostet der und hatte nur Munition gekostet, deren man später vielleicht dringend bedurfte. Leute an das Geschütz zu schieden, bedeutete außersdem, ihr Leben in die größte Gesahr bringen. Bei der Gewalt dieser überkommenden Seen konnten sogar die starten Leinen, mit denen sich die Leute an den Ranonen festzubinden pflegten, reigen, und wer bei diesem Wetter

über Bord ging, war rettungslos verloren. Auch von einem Torpedolchuß durfte man keinen Erfolg erwarten; denn wenn es trot des ständigen Lage= wechsels des Bootes gelungen wäre, einen auf die richtige Bahn zu bringen, hätten ihn die Wogen sicherlich abge-

lenft. Den beutelüsternen Beob= achtern blieb also bei diesen Beachtern blieb also bei diesen Begegnungen nichts übrig, als ihren Gefühlen in Worten Luft zu machen, was denn auch reichlich geschah, im übrigen aber unter Wasser unsicht zum Arger auch noch von einem leichter zu bedienenden Geschütz in Gestalt von Granaten Liebesgaben zugesandt zu bekom-Liebesgaben zugesandt zu bekom= men, von denen, wenn es das Unglud wollte, ein einziger Zu= fallstreffer imftande gewesen ware, die empfindliche Haut des U-Bootes so zu verletzen, daß es, seiner Tauchfähigkeit beraubt, mit Leichtigkeit vollends vernichtet werden fonnte.

Südlich von den Sebriden ließ der Sturm nach. Sobald fich die von ihm aufgewühlten Baffer= wogen so weit beruhigt hatten, daß sie das Unterseeboot nicht länger hinderten, stellte sich auch gleich ein großer Dampfer ein, der zu neuer Betätigung einlud. Aus beiden Schornsteinen mächtig qualmend, lief er mit hoher Fahrt auf den Nordeingang der Frischen See zu und freuzte damit den Kurs der Deutschen. Sie brauch ten sich also blog unter Wasser auf die Lauer zu legen und ihn her= ankommen zu lassen.

So geschah es. Oberleutnant Dühring war aber nicht so selbst= füchtig, den vielversprechenden Un= blid gang allein zu genießen. Auch ben in seiner Rabe befindlichen Leuten gönnte er nacheinander einen Blid durch das Sehrohr, und auf all den frischen Seemannsgesichtern prägte sich dann die gieiche erwartungsvolle Freude aus. Ja, dies war ein Fahrzeug, wie man es sich schon lange ge=

wünscht hatte.
"Mindestens achttausend Tonnen," schäfte Leutnant Schröter.
"Eher mehr als weniger,"
stimmte ihm der Kommandant gu. "Tief beladen, offenbar von einem ameritanischen Safen nach Glasgow oder Liverpool bestimmt. Fährt im Bertrauen auf seine Schnelligkeit so dreist hier im Sperrgebiet umber, als ob es keine deutschen U=Boote gäbe. In einer Biertelstunde wird er hoffentlich seine Laufbahn für immer abgeschlossen haben."

Das Boot brauchte seinen Standort nicht zu andern. Jest

hing alles davon ab, ob der Ausgud des anderen nicht vorzeitig die notwendigerweise von Zeit zu Zeit über die Oberstäche lugende Spitze des Sehrohrs bemerkte. Eine unangenehme Vorstellung, daß jetzt noch der Dampfer plöglich abdrehen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden tonne. Auch solche Gedanken fuhren dem Rommandanten durch den Ropf, mahrend er den Schufwinkel berechnete und unabläffig beobachtete, um im geeigneten Augenblick

weit vorgerückt war, daß der das Jielen erleichternde Faden zwischen Beschläum Abseuern des Torpedos zu geben.

Sobald das Schiff im Gesichtsfeld des Apparates so weit vorgerückt war, daß der das Jielen erleichternde Faden zwischen den beiden Schornsteinen stand, sandte er das Geschoß auf den Weg. Noch hätte sich der Dampfer durch schleuniges Abdrehen retten können; der helle Streisen, den der Torpedo im Wasser hinter sich ließ, mußte weithin warfennen sein zu erkennen sein.

Wieder vergingen einige Setunden unter allerhöchster | Spannung. Run mußte die Entscheidung gefallen sein. Wenn jest noch das Schiff auf seinem ursprünglichen

Rurse lag, war es verloren. Aus Borsicht hatte Max Dühring nach dem Besehl "Los!" das Sehrohr einfahren lassen. Jest hielt er die Ungewisheit nicht mehr länger aus. Schnell kurbelte er es wieder hoch, um den Erfolg zu beobachten. Immer lichter wurde das Wasser vor den Gläsern — zuletzt ein schaumiges Hellgrün — nun war der Blick wieder frei. Und dort verfolgte der Dampfer noch immer ruhig seine

Doch taum hatte er ihn wieder in Gicht bekommen, änderte sich das Bild mit urplöglicher Gewalt. Unter dem

hinteren Schorn= stein stieg eine riesige, aus Was-ser und Rauch gemifchte Gaule boch, eine gelbe Qualm= wolke dehnte sich bligichnellnach bei= den Seiten aus und verhüllte das ganze Schiff. Se-tundenlang blieb es vollständig hin= ter diesem Schleier verborgen. Und als ihn der Wind aus= einanderblies, fam an Etelle des ftol= zen Fahrzeuges ein unrettbar dem Un= tergange verfalle= nes Wrack zum Borfchein.

Die dem Un= terseeboot zuge= wandte Seite lag so tief, daß ein Angriff von hier aus nicht zu be= fürchten war. Der Rommandant be= fahl daher, aufzu= tauchen und näher hinzufahren. Deut= lich fah man, wie die Besatzung in die Rettungsboote eilte. Gegen diese armen Burschen, die sich durch die hohe Heuer hatten verleiten laffen, ihr Leben aufs Spiel zu segen, spürte niemand einen Ronnte Groll. man einige vor dem Ertrinken bewahren, sollte es

gerne geschehen. — "Es ist die "City of Manchester", Heimathafen Liverpool," stellte Leutnant Walborg mit feinem Glas fest. Dann blatterte er in einem Buch, einem englischen Berzeichnis der größeren Sandelichiffe aller feefahrenden Bölker, das er mit auf den Turm gebracht hatte. "Ich finde es nicht," sagte er nach einer Weile ver-

geblichen Suchens.

"Alfo ein gang neues Schiff," folgerte fein Ramerad Schröter und rieb sich schmungelnd die Sande. "Wenn es, wie zu erwarten, wertvolle Ladung enthält, haben die Briten alle Urfache, seinen Berluft zu beklagen

"... und wir nicht geringere, uns zu freuen," fiel der Rommandant ein. Er strahlte über das ganze Gesicht. Das war ein Posten, der sich auf der Liste der von ihm versentten Schiffe — im Geist sah er sie schon in stattlicher Länge vor sich — gut ausnehmen würde. Hoffentlich erstehte war wur genzu welcher Art. und Menge die Küter fuhr man nun genau, welcher Art und Menge die Guter

waren, um die man den Feind außer dem unerfetlichen Schiffsraum geschädigt hatte.

#### Die Rettungsengel.

(Siergu das Bild Geite 220|221.)

Es ift bekannt, daß Infanterieflieger und Schlachtflieger, die ihre Arbeit in engstem Zusammenwirken mit der In-fanterie der vorderen Linie leisten, den braven Rämpfern auf der Erde ichon große Dienste getan haben. Sturm der Infanterie voranfliegend und mit ihren Dla= ichinengewehren und Bomben die feindlichen Bereitschaften angreifend, sind sie treue Selfer der Infanterie geworden. Die schweren Rämpfe im Jahre 1918 haben die hilfreiche

Rolle der Infan= noch

Die Tattik der Rückzugskämpfe bringt es mit sich, daß fleine Abtei= lungen, mit Maichinenge wehren wohl versehen, in dem von Artillerie sonstigen Truppen entblöß= ten Gelande gu= rüdgelaffen wer= den, um den Bormarich des Feindes zu hemmen, ihn in der Aufflärung zu hindern und über die Stärke der noch porhandenen Besegung zu täuschen. Ist der Rudzug vollendet, so ist damitauch die Auf= gabe diefer fleinen Sicherungstruppe erfüllt, und fie ba= ben Befehl, sich auf die Hauptmacht zurückzuziehen. Dieser Befehl kann nicht so leicht ausgeführt werden, denn diese kleinen Abteilun= gen, die höchstens Rompaniestärte

terieflieger mehr hervortreten lassen und ihnen logar die Möglich= teit gegeben, sich als Rettungsengel der Infanterie zu betätigen:

dürften, haben tonnen in der Sige des Gefechts und

in dem Beftreben, dem Feind noch so viel Schaden wie möglich anzutun, häufig nicht erkennen, wie groß die ganze feindliche Macht ist, die ihnen gegenübersteht. Wenn sie dann den Rückzug antreten wollen, sind sie oft an den Seiten umgangen und haben auch im Rücken größere Feindesmengen. Niemand würde es solchen Abteilungen verübeln können, menn sie nach der Erkanntnis ihner kaffannenstein. wenn sie nach der Erkenntnis ihrer hoffnungslosen Lage ihre Waffen zerstören und sich gefangen geben würden, aber in solcher Lage zeigt sich gerade der Schneid deutscher Infanterie, die die zum letten aushält und erst dann die Baffen aufgibt, wenn sie ihr ein übermächtiger Feind entreißt

Den Fliegern, die, mit der Feststellung der Lage der vorderen Linie beschäftigt, das Schlachtseld in geringer Höhe durchstreiften, bot sich daher nicht selten das Bild, daß mitten im Trichtergelände, von feindlichen Truppen umgeben, kleine, mit ein paar Maschinengewehren aus-



gerüstete deutsche Posten saßen, die sich, unbesiegt, gegen den Feind hielten. Wann diese kleinen Inseln von der ben Feind hielten. Wann diese fleinen Inseln von der Feindesflut überschwemmt werden mußten, ließ sich leicht berechnen, denn Munition und Mundvorrat gingen zur Neige. Das wußten die Feinde ebensogut, und sie hüteten sich, diese kleinen Trichterstellungen im Sturm zu nehmen; sie mußten ihnen im Laufe der Stunden auch ohne den Einsatz eigener stärkerer Kräfte zufallen.

Hier seigener natietet Rafte zufallen. Hier seite nun die Hilfe der Flieger ein. Sie flogen zurud zum eigenen Landeplatz, nahmen Patronenstreisen für Maschinengewehre. Infanteriegeschosse, Handgranaten und Verbandpadchen an Bord, eilten zu der eingeschlossenen Truppe zurud und warfen aus geringer Sohe mitten unter sie die hilfegewährende Ladung. Ein solcher Flug ift noch

gefährlicher als der übliche Infanterie= denn er flug, zwingt die Flieger, in niedriafter Sohe, vielleicht 20 bis 30 Meter, zu fliegen, und sett sie zahl-losen Geschossen der feindlichen Ge= wehre und Maschi= nengewehre aus. Und ein Schuß, ein einziger Tref= fer in den Motor, fann das Ende in Feindeshand be= deuten. War der erste Abwurf von Munition und Ber= bandpädchen ge= lungen, so flogen die beschwingten Helfer zurück und nahmen neue La-dung an Bord, die inzwischen weiter hinten zurecht= gemacht worden war,nämlich Bled = fasten und Flaschen mit Wasser und L. bensmitteln.

Diese Silfe, Die gleichsam vom himmel tam, stillte den eingeschlosse= nen fleinen Trup= pen nicht nur Sun= ger und Durst, brachte nicht nur Munition und Berbandstoff, fon= dern war eine Er= mutigung und Auf= forderung, auszu= halten und fämp= fend den Rudzug zu versuchen. Bie=

len dieser Abteilungen ist es auch mit Unterstützung der Infanterie- und Schlachtslieger gelungen, sich durchzusschlagen und so der eigenen Truppe eine Schar wertvoller Männer zu erhalten. Dem Feinde aber haben sie gezeigt, was deutsche Infanterie und deutsche Flieger leisten.

#### Die Ereignisse zur See im achten Kriegshalbjahr.

Bon Rapitan gur Gee a. D. v. Buftau. (Diergu bie Bilber Seite 222-224.)

11.

#### Der Rampf gegen die U-Boote.

Seit dem Frühjahr 1918 find die Sperren vor den deutschen und den flandrischen Rusten bedeutend verstärtt und ohne jede Rudsicht auf die Neutralen neue Sperren in den

hollandischen und schwedischen Gewässern ausgelegt worden. Unsere vortrefflichen Marineflieger, die Minenräum= gruppen und die die letteren schützenden Seestreitfrafte haben indessen unseren U-Booten noch zu jeder Zeit freie haben indessen unseren U-Booten noch zu jeder Zeit freie Bahn auch durch die verstärkten Sperren zu verschaffen gewußt. Durch die neuen quer über die nördliche Nordsies von Norwegen nach Schottland ausgelegten Sperren sinden unsere U-Boote schon allein ihren Weg, weil die dauernde Bewachung einer so langen Sperre durch die seindliche Flotte ausgeschlossen ist.

Die britische Admiratiät hat ferner in der Berichtssperiode zweimal versucht, die Einfahrten von Osten de und Zeebrügge durch Versenstung von Sperrschaften zu "versegeln", nachdem die aelegentlichen Bes

gelegentlichen Be= schie Bungen Rufte durch die Monitore und 3ahl= Bomben= reiche Bomben-angriffe aus der Luft sich offen-sichtlich als völ-lig ungenügende Wittel für die be-rühmte "Ausräu-cherung der We-spennester" erwie-ben hatten. Die reiche fen hatten. Die Sperrversuchefan= den am 22./23. Aprilundam 9./10. Mai 1918 statt. Sie waren forg= fältig vorbereitet und wurden mit großem Schneid durchgeführt; das Ergebnis war aber durchaus negativ, denn die Hafen= einfahrt von Zee= brügge fonnte schon nach zwei Tagen wieder be= fahren werden, die von Oftende überhaupt eine Minute ge= sperrt gewesen, und die Engländer verloren über Tote und Gefan= gene, mehrere Ber= störer sowie an= dere Fahrzeuge außer den nutlos verfentten Gperr= schiffen.

Nachdiefenbei= den Fehlschlägen haben die Gegner ihre Ziele in Flan= dern durch

gewaltige Steigerung der Fliegerangriffe gegen unsere Stützuntte und die Minenräumflottille zu erreichen vers sucht. Unsere Marineslieger und die ausgezeichnet organisierten Flakabteilungen des Marineforps haben sich aber ihren Luftgegnern durchaus gewachsen gezeigt, so daß von diesen trot ihrer ziffermäßig gewaltigen Aber-legenheit nichts Ernstliches für Zeebrügge, Ostende und die Werft von Brügge zu befürchten war.
Die Abwehrmittel gegen unsere U-Boote während ihrer Fahrten in freier See sind noch erheblich verstärft worden durch die Vermehrung der Zertkörer Sischaumfer U-Boote

gustien in steier See sind noch einseltat bersatt worden der die Bermehrung der Zerstörer, Fischdampfer, U-Boote, U-Bootsäger und U-Bootsallen, die ausgiedige Berwendung von Flugzeugen, Luftschiffen und Schiffssesselsellen, die Berbesserung der Unterwasserhörapparate und Wasserdomben, die Ausdehnung der Sperrssteme vor dem
Kanal und anderen viel befahrenen Stellen, schließlich durch die weitgehende Durchführung des Geleitsnstems.



Trog der vermehrten Gefahren werden indessen nach einer bündigen Erklärung des Chefs des Admiralstades nach wie vor weniger U-Boote versenkt, als wir neu in Dienst stellen. Außerdem steht der Verstärfung der Abwehrmittel die Verwendung der neuen U-Kreuzer gegen-über, die mit ihrer starken Armierung alle ihre Spezialgegner, von denen die Mehrzahl nur fleinere Raliber führt, aus der Ferne niederkämpfen können, ohne sich in deren Feuerbereich begeben zu muffen.

Die U-Rreuzer können ferner infolge ihres größeren Aftionsradius bedeutend länger als gewöhnliche U-Boote in Gee operieren. Giner von ihnen verfentte auf einer einzigen Kreuzfahrt 38 800, ein anderer sogar 61 000 Bruttoregistertonnen, zum Teil vor der amerikanischen Ruste. Die Tätigkeit unse-

rer U-Kahrzeuge por den Safen der Bereinig= Staaten feit Ende Mai 1918 ist von b. sonderer Wichtigkeit für die Frage der U-Bootabwehr im allge= meinen, weil die Amerikaner nun= große mehr eine Menge Zerstörer, U=Bootjäger und Flugzeuge für ört= liche Schutzwecke in der Beimat be= halten, die sonst für die U=Bootab= wehr in den älte= ren Jagdgebieten verwendetwürden.

### Der Erfag des ver-lorenen Schiffsraumes.

Den

prahle= Behaup= rischen tungen von Llond George und an= britischen deren Redeministern, dag die Schiffs= verluste und =beichädigun= gen durch die Neubauten und Repara= turen wieder gutgemacht würden, haben sich bald ihre ame= rifanischen Rol= legen angeschlof= fen. Sierdurch ift es, da die Ameri= taner wieder neue

Methoden des Lügens anwenden, noch unmöglicher als früher geworden, sich zwischen all den sich vielsach widersprechenden gegnerischen Angaben zurechtzusinden, durch vie die Bölker der Berbandsmächte über die wahre Lage getäuscht werden sollen. Auf sie hier einzugehen hat keinen Zweck, da Bruttos, Nettos und Ladegewichtstonsnen willkürlich durcheinandergeworsen werden, besonders auch, weil bei den Versenkungen die Berluste aller in witischen Versenwerzienten ist kenden Affische und Kaliffe unterschlessen britischen Regierungsdiensten stehenden Schiffe unterschlagen

Gegen all diesen wüsten Lügenfram stechen die einheitlich gehaltenen Berichte unseres Admiralstabes aufs vorteil= hafteste ab. Bei ihnen gibt es nichts zu deuteln, sie be-ruhen auf gründlichen Berechnungen und verschweigen auch nicht die uns ungunftigen Tatfachen, fo zum Beifpiel, daß der Schiffsraum der Gegner allerdings einen Zuwachs von etwa einer Million Bruttoregistertonnen erfahren hat

durch die Erpressung neutraler Schiffe und durch die Beendigung der Reparaturen an den beschlagenahmten Schiffen der Mittelmächte. Diese Mahnahmen sind nur vorübergehender Natur, da es in der Welt nicht mehr viel zu rauben gibt. Sie schieben die Entscheidung nur um einen gewissen Zeitraum hinaus, ändern aber nichts an der allein ausschlaggebenden Tatsache, daß von einem Ersat des verlorenen Schiffsraums auf dem normalen Wege, nämlich durch Neubauten, für absehdare Zeiten keine Rede ist. Im achten Kriegsbalbigdre versen kein den der Rede ist. Im achten Kriegshalbjahre versenkten die U-Boote rund ein Drittel Millionen Millionen Bruttoregistertonnen monatlich mehr, als für den Berband gebaut wurden.

Diese furchtbaren Berluste treffen eine Sandelsflotte,

Die Wirtschaftsbilfe der Vereinigten Stäaten 1917-1918 Zura Franspor u.d.daueroden Angebliche Versorgung Fertigatellung von einer 000 23 Tatsach Cergebnia mill mann Millionen d vierten Wriegsjahr gehört eine Puttoregister rachtraum Tonnen. vermebrung Frachtraum. THY tron 6 Mill Form 1918 23 Mill Jonaen 900 000 J. 6 Millionen Fonnen. Die Dem Staate höchstpreis Die sogen siehth Bestände Mitte im Jappe 1917-18 Verschiffung für Weizen von Weizen u Januar 1917 might geb cii Weizenmehl 385 MR. pr.J. August-Janua 1916-17 1918 úz Deutschland 6.66 MILL 290411R. pr.9 Toppen. 6,66 MILL Joan. 3,80 4Mill J. 3 MUCT, 990 000J. Ausfuhr von Daumwolle nach England sichtbaren 1. August - 31. Januar Vorrate von Daumwolle am 14. Dez. 1917 7 981 000 Betrin Ballen am 14.0ez 1916 9 421 000 Dallen Eisen und inz Novemb 1917 Stahlausfuhr dagegen betrug in Juni 1917: മധ്യം മത്തി 473 000 J. 631 000 J 571000 6. S.- R.

die ohnehin den Rriegsbedürfnissen der Feinde nur ge= recht merben fonnte, indem sie alle sonftigen Gee= transporte ein= ftellte oder doch fo einschränkte, bak beispielsweise die Erzeugung ber wichtigften Stapel= industrien lands um mehr als die Salfte gurudgegangen ift. Und fteigerten dabei sich die Ansprüche an die Geetrans= portflotte mit je= der nach Europa geschickten ameri= tanischen Division. Die zu erwarten= den Mehrleistun= gen der Werften der Bereinigten Staaten tonnten bestenfalls dies ausgleichen, unter teinen Umftanden aber den wei= teren Berfall des wirtschaft= lichen Lebens der europä= Mit= ischen Des glieder Bielver= por bands, por allem Groß=

verhindern. Sierauf tommt alles an: der U= Bootfrieg geht wie der Landfrieg auf 3ermür= die

britanniens,

Rräfte unserer Gegner aus, und ebenso wie bei dem letteren dürfen wir auch bei ihm nicht mit angenom-menen Terminen rechnen, an denen er sein Werk vollbracht haben wird, muffen uns vielmehr mit Geduld wappnen und volles Bertrauen zu den bestimmten Berficherungen unserer militärischen Leiter hegen, daß der U-Bootfrieg entgegen allen Lügenmeldungen unserer Feinde in seiner Wirksamkeit bisher nicht nachgelassen hat und sein Endziel, einen gerechten und dauernden Frieden, sicher erreichen wird. Wenn auch die Wirkungen des U-Bootkrieges teineswegs rasch eintreten können, so ist doch immer zu bedenken, daß die Tätigkeit der U-Boote gegen die feindlichen Sandelsflotten mit einer schleichenden Krankheit zu vergleichen ift, die am Rörper zehrt, und gegen die alle angewendeten Heilmittel ohne Erfolg bleiben, so daß ihr der angegriffene Organismus schließlich erliegt. Die Feinde selbst haben so die deutschen U-Boote als Pest des Meeres bezeichnet.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfetung.)

Die politischen Borgänge in Deutschland führten, wie es vorauszuschen gewesen war, doch noch zu einem Kanzlerwechsel. Graf Hertling schied aus dem Amte und wurde durch den Prinzen Max von Baden ersett, dessen erste Regierungshandlung den Friedensbestrebungen galt. Für den 5. Oktober war der Reichstag einberusen worden dem der Kanzler die Ziele der neuen Regierung darlegen wollte. Die Situng sollte um fünst Uhr nachmittags beginnen, und schon lange vorher waren sämtliche Tridünen dis auf den letzten Platz gefüllt. Spannung lag über dem ganzen Hause. Die Bertreter des Bundesrats und jene der Regierung nahmen ihre Plätze ein. Bon früher waren bekannt der Kriegsminister v. Stein (siehe die Bilder in Band I Seite 225 und in Band V Seite 272), Dr. Solf (siehe Bild Seite 154) und der Stellvertreter des Reichstanzlers v. Paper (siehe Bild Seite 227), der diese Amt weiterhin beizubehalten bereit war. Dann erblickte man auch die neuen Regierungsmänner, die Parlamentarier Gröber, Erzberger, Scheidemann und Gewerfschaftsssührer Bauer (siehe die Bilder Seite 227). Nach sünstlihr erschien auch der Reichstanzler Prinz Max von Baden (siehe Bild Seite 227). Unter allgemeiner Aufmerkschaften Fehrenbach die Situng. In einer furzen Ansprache schilderte er die neue innerpolitische Lage, so wie sie sich seinander gewesen war, gestaltet hatte. Dann erteilte er dem Reichskanzler das Bort.

Prinz Max erhob sich und verlas die Regierungsersstärung, die als einziger Punkt auf die Tagesordnung der denkwürdigen Situng (siehe untenstehendes Bild) gesett worden war. Damit entiprach er der neuen durch einen Erlaßen den war. Damit entiprach er der neuen durch einen Erlaßen den war. Damit entiprach er der neuen durch einen Erlaßen den war. Damit entiprach er der neuen durch einen Erlaßen

Prinz Max erhob sich und verlas die Regierungserstlärung, die als einziger Punkt auf die Tagesordnung der denkwürdigen Sihung (siehe untenstehendes Bild) gesett worden war. Damit entsprach er der neuen, durch einen Erlaß des Deutschen Kaisers vom 30. September verfügten sogenannten parlamentarischen Regierungsweise, wonach der Öffentlichkeit ohne Verzug die Grundsähe unterbreitet werden nüssen, nach denen die Regierung die Geschäfte

führen will. Der Kanzler hob hervor, daß Vertrauensmänner der Arbeiterschaft zu den höchsten Amtern im Reiche gelangt seien, und entwickelte dann das inners und außenpolitische Regierungsprogramm: Bekenntnis zu der Papstnote vom 1. August 1917 und bedingungslose Zustimmung zu der Friedenskundgebung der Reichstagsmehrheit vom 19. Juli 1917, Vereitwilligkeit zum Anschluß an einen Völkerbund, Wiederherstellung Velgiens und Erswägung der Entschädigungsfrage; Neuordnung der bisher geschlossenen Friedensverträge und besonders die Einrichtung von Volksvertretungen auf breitester Grundlage in den russischen Andstaaten. Dazu kam die Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts in Preußen und eine mildere Handhabung der Vorschriften über den Velagerungszustand, namentlich auf dem Gebiete der Zeusur und des Vereinss und Versammlungswesens.

über den Belagerungszustand, namentlich auf dem Gebiete der Zensur und des Vereins- und Versammlungswesens. Seine weiteren Ausführungen galten der Friedensfrage. Ehrlich und mannhaft klang die Rede, doch ließ sie keinen Zweisel, daß manche Hoffnung begraben werden müsse. Man empfand die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, die dieser zukünstige Thronfolger eines großen deutschen Bundesstaates als erster Beamter des Deutschen Reiches in der nächsten Zukunst zu überwinden haben würde. Seine Borgänger, die drei Ariegskanzler v. Bethmann Hollweg (siehe Bild in Band IV Seite 357), Michaelis (siehe Bild in Band VII Seite 129) und Graf Hertling (siehe Bild in Band VII Seite 385) sanden für ihre Reichstagsreden stets einen Bolke durch deutsche Siege günstig vorbereiteten Boden vor. Ihren Reden lauschte man meist in gehobener Stimmung, begeisterungsbereit und hossenungsfreudig. Der neue Kanzler dagegen hatte sein Amt in bitterernster Zeit übernommen; von ihm erwartete man die Rettung aus der Rot.

Doch zum Verzagen lag kein Anlah vor, denn noch hielt die deutsche Front den schweren Stürmen der Feinde stand, und ein schimpflicher Friede brauchte nicht ge-



Die hiftorifche Reichstagfigung am 5. Detober 1918, in ber ber neue Reichstangler Pring Mar von Baden Mitteilung von dem erfolgten neuen beutschen Friedensangebot machte.

Der Reichstangter (X) verlieft feine Rede. Um Bundesratstifch neben ibm ber Bigefangter v. Bayer und ber Staatsfefretar bes Auswärtigen Amtes Dr. Gotf.
Dinter bem Reichstangter bie neuen Staatsfefretare Gröber, Scheibemann, Ergberger und Bauer.

schlossen zu werden. Durchdrungen von dieser Auffassung hatte Pring Max im Einverständnis mit allen dazu berufenen Stellen, also auch der deutschen Heeresleitung, in ber Nacht zum 5. Oftober durch die Bermittlung der Schweiz eine Note an den Präsidenten Wilson gerichtet, die folgender-

maßen lautete:

"Die deutsche Regierung ersucht den Prasidenten der Bereinigten Staaten von Nordamerita, die Herstellung des Friedens in die Sand zu nehmen, alle friegführenden Staaten von diesem Ersuchen in Renntnis zu setzen und fie zur Entsendung von Bevollmächtigten zweds Aufnahme der Verhandlungen einzuladen. Sie nimmt das von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in der Kongreß-botschaft vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren Kundgebungen, namentlich der Rede vom 27. September, aufgestellte Programm als Grundlage für die Friedensverhandlungen an. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ersucht die deutsche Regierung den sofortigen Abschluß eines allgemeinen Waffenstillstandes zu Lande, zu Wasser und in der Luft herbeiguführen.

Nach der Bekanntgabe dieser Regierungshandlung schloß

der Reichskangler seine Rede mit den Worten:

"Go febe ich benn mit ber inneren Rube, die mir mein gutes Gewissen als Mensch und Diener unseres Boltes verleiht, und die sich zugleich auf das feste Bertrauen zu diesem großen, treuen, jeder Singebung fähigen Bolke und seiner ruhmvollen Wehrmacht gründet, dem Ergebnis der ersten Sandlung entgegen, die ich als leitender Staatsmann des Reiches unternommen habe. Wie dieses Ergebnis auch ausfallen moge: ich weiß, daß es Deutschland fest entschlossen und einig finden wird, sowohl zu einem redlichen Frieden, der jede eigensüchtige Verletzung fremder Rechte von sich weist, als auch zu dem Endkampf auf Leben und Tod, zu dem unser Volk ohne eigenes Verschulden gezwungen ware, wenn die Antwort der mit uns im Kriege stonigen ware, wenn die Antwort vor intt ans in Riege stehenden Mächte auf unser Angebot von dem Willen, uns zu vernichten, diktiert werden sollte. Rein Zagen befällt mich bei dem Gedanken, daß dieses zweite Ergebnis ein-treten könnte, denn ich kenne die Größe der gewaltigen Rräste, die auch jetzt noch in unserem Volke vorhanden sind, und ich weiß, daß die unwiderlegliche Aberzeugung, um gar nichts weiter als um unfer Leben als Nation zu tämpfen, diese Kräfte verdoppeln wurde. Ich hoffe aber um der gesamten Menschheit willen, daß der Präsident der Bereinigten Staaten unser Angebot so aufnimmt, wie wir es Dann wäre die Tür zu einem baldigen ehrenvollen Frieden des Rechts und der Versöhnung sowohl für uns, wie für unsere Gegner geöffnet.

Starker Beifall lohnte dem Sprecher. Danach ergriff der Präsident des Reichstages das Wort; er fündigte an, daß die Nede des Ranzlers an den nächsten Sitzungstagen eingehend erörtert werden solle, und erklärte das Eine verständnis des deutschen Bolkes und des Deutschen Reichsverstandnts des deutschen Voltes und des Deutschen Kelasstages mit dem bedeutungsvollen Schritt der neuen Resgierung. Er fügte hinzu, daß der Reichstag das Friedenssangebot billige und es sich zu eigen mache. Darauf vertagte sich der Reichstag bis auf weiteres.

Den Friedenschritt der deutschen Regierung untersstüten Ofterreichsungarn und die Türkei mit ähnlichen

Noten, die sie durch Bermittlung neutraler Staaten an Wilson absandten. Das zeugte von Geschlossenheit, bewies Wilson absandten. Das zeugte von Geschlossenheit, bewies aber auch große Nachgiebigkeit, wenn man bedenkt, wie weit die Grundsätze gingen, die Wilson als Friedens-bedingungen aufgestellt hatte. In den in des Präsidenten Botschaft vom 8. Januar 1918 an den Kongreß entwickelten vierzehn Leitsäßen heißt es:

1. Alle Friedensverträge sind öffentlich und sind öffent= lich zustande zu bringen. Es dürfen keinerlei geheime internationale Bereinbarungen irgendwelcher Art getroffen werden, sondern die Diplomatie ist offen und vor aller

Welt zu betreiben.
2. Bolltommene Freiheit der Schiffahrt auf dem Meere außerhalb der territorialen Gewässer im Frieden wie im Rriege mit Ausnahme jener Meere, die ganz oder teil= weise durch eine internationale Handlung zur Durchsetzung

internationaler Verträge geschlossen werden. 3. Beseitigung, so viel wie möglich ist, aller wirtschaft=

lichen Schranken und Errichtung der Gleichheit der Handelsbeziehungen unter den Nationen, die sich dem Frieden anichließen und sich zu seiner Aufrechterhaltung vereinigen.

4. Entsprechende Garantien mussen gegeben und angenommen werden, daß die Ruftungen der Bölfer auf das niedrigste, mit der inneren Sicherheit zu vereinbarende

Mag herabgesett werden.

5. Eine freie, weitherzige, unbedingte und unparteiische Schlichtung aller kolonialen Ansprüche, die auf einer strikten Beobachtung des Grundsates sußen, daß bei der Entscheidung aller solchen Fragen die Interessen der betreffenden Bevölkerung ein ebensolches Gewicht haben mussen wie die berechtigten Ansprüche der Regierung, deren Rechtstitel

bestimmt werden sollen, sollte herbeigeführt werden. 6. Wir mußten ferner die Räumung des ganzen ruffischen Gebiets sowie ein Einverständnis in allen Fragen, die sie betreffen, verlangen zwecks freier Mitwirkung der anderen Nationen der Welt, um Rufland eine unbeein-trächtigte, unbehinderte Gelegenheit zur unabhängigen Bestimmung seiner politischen Entwicklung und nationalen Politik erringen zu helfen, um es in der Gesellschaft freier Nationen unter selbstgewählter Staatseinrichtung will-kommen heißen zu können. Darüber hinaus würden wir Rußland Unterstügung jeder Art, die es nötig hätte und

wünschen würde, gewähren.
7. Belgien muß, worin die ganze Welt übereinstimmt, geräumt und wiederaufgerichtet werden!, ohne jeden Bersluch, seine Souveränität, daran es sich in gleicher Weise wie alle anderen freien Nationen erfreuen soll, zu bestrucker

schränken.

8. Das ganze französische Territorium müßte befreit und die besetzen Teile wiederhergestellt werden, sowie das Unrecht, das Frankreich durch Preußen im Jahr 1871 hinsichtlich Elsaß-Lothringens zugefügt wurde und das den Weltfrieden während nahezu fünfzig Jahren in Frage gestellt hat, sollte wieder gutgemacht werden, damit der Friede im Interesse aller wieder sichergestellt wird.

9. Es müßte eine Berichtigung der italienischen Grenzen nach dem klar erkennbaren nationalen Besitztand durch-

geführt werden.

10. Den Bölkern von Ofterreich-Ungarn, deren Plats unter den anderen Nationen wir sichergestellt zu sehen wünschen, sollte die erste Gelegenheit einer autonomen

Entwidlung gegeben werden.

11. Rumanien, Serbien und Montenegro mußten geräumt und die besetzten Gebiete guruderstattet werden. Serbien mußte einen freien und sicheren Jugang gur Gee erhalten, und die Beziehungen der Baltanstaaten queinander mußten durch freundschaftlichen Berkehr gemäß den historisch feststehenden Grundlinien von Untertanentreue und Nationalität bestimmt sein. Auch müßten interna-tionale Garantien der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit sowie der Unversehrtheit des Landbesiges der Balkanstaaten gegeben werden.

12. Den türkischen Teilen des gegenwärtigen ottomanischen Kaisertums mühte unbedingte Selbständigkeit sichergestellt werden, aber die anderen Nationalitäten, die jeht unter türkischer Herrichaft stehen, sollen eine unzweiselhafte Sicherheit für übersebedingungen und eine kannen unden beite Schapenbeit zu autonamer Gete kommen unbeeinträchtigte Gelegenheit zu autonomer Ent-wicklung erhalten. Die Dardanellen sollten dauernd als freie Durchfahrt unter internationalen Garantien den

Handelschiffen aller Nationen geöffnet werden. 18. Ein unabhängiger polnischer Staat, der alle Länder, die von einer unzweifelhaft polnischen Bevölterung bewohnt sind, und der einen gesicherten, freien und zuverlässigen Zugang zur See besitzt und dessen politische und wirtsschaftliche Unabhängigkeit sowie territoriale Unverletzlichkeit burch internationale Verträge garantiert sein müßte, sollte errichtet werden.

14. Es muß eine allgemeine Bereinigung der Nationen mit bestimmten Bertragsbedingungen gebildet werden zum Zweck gegenseitiger Garantien für die politische Unabhängigteit und Unverletlichkeit der großen wie der tleinen Nationen. Um 11. Februar 1918 fügte Wilson diesem Programm

die folgenden vier Sate bingu:

1. Daß jeder Teil einer endgültigen Bereinbarung im wesentlichen auf der Gerechtigkeit in einem bestimmten Fall und auf einem solchen Ausgleich aufgebaut sein muß, von dem es am wahrscheinlichsten ift, daß er einen Frieden, der

dauernd ist, herbeiführen wird. 2. Daß die Bölker und Provinzen nicht von einer Staatsoberhoheit in eine andere geschoben werden.



Pring Mar von Baden, Reichstangler und preußischer Minister des Außern.



Pofptot. E Sandan, Berlin. Dr. v. Paper, Bigetangler, früher fortidrittlicher Reichstagsabgeordneter.



Dr. Eduard David, serin. Dr. Eduard David, sozialbemofratischer Reichstagsabgeordneter, Unterftaatssetztat bes 'Auswärtigen Amtes.



Phot. Bert. Anufrat.-Gef. m. b. & Karl Trimborn, Bentrum-Reichstagsabgeordneter, Staatsjekretar des Innern.



Beneralmajor Ulrich Hoffmann, Chef des Kriegsamtes.



Phot. Berl. Innftrat.-Gef. m. b. General Scheuch, preußischer Kriegsmintster.



Bbot, Berl, Auftrat,-Gef. m. b. D. Vizeadmiral Ernft Riffer b. Mann, Staatsfefretar b. Reichsmarineamtes.



Bbot. A. Groß, Berlin. Rapitän 3. S. Löhlein, Chef bes U-Bootamtes.



Phot. Berl. Ausstrat.-Gef. m. b. Matthias Erzberger, Zentrum-Reichstagsabgeordneter, Staatsfefretär ohne Portefeuille.



Phot. Berl. Jauftrat.-Gef. m. b. Udolf Gröber, Zentrum-Reichstagsabgeordneter, Staatsfefretar ohne Portefeuille.



Phot. Bert. Innftrat. Gef. m. b. D. Konrad Haußmann, fortidrittlicher Reichstagsabgeordneter, Staatsfefretar ohne Portefeuille.



Philipp Scheibemann, fogialbemotratifder Reichstagsabgeordneier, Staatsfefretar ohne Poriefeuille.



Braf Rödern, Staatsfetretar bes Reichsfchahamtes.



Guftav Bauer, fozialdemotratischer Reichstagsabgeordneter, Staatsfetretär des Reichsarbeitsamtes.



Giesberts, Zentrum-Reichstagsabgeordneter, Unterftaatsfetretär im Reichsarbeitsamt.



Phot. Bert. Aluftrat.-Gef. m. b. D. Efto Fischbeck, jortidrittlider Reichstagsabgeordneter, preußischer Handelsminifter.

3. Daß jedoch jede Lösung einer Gebietsfrage, die durch diesen Rrieg aufgeworfen wurde, im Interesse und zugunften der betroffenen Bevölkerungen und nicht als Teil eines bloßen Ausgleiches oder Rompromisses der Unsprüche rivalisierender Staaten

getroffen werden muß.

4. Daß alle klarumschriebenen nationalen Unsprüche die weitestgehende Befriedigung finden sollen, die ihnen zuteil werden fann, ohne neue oder die Berewigung alter Elemente von Zwist und Gegnerschaft, die den Frieden Europas und somit der ganzen Welt wahrscheinlich bald wieder stören würden, aufzunehmen.

Die Rede des Präsidenten vom 27. Sep-tember 1918 enthielt dann noch die fünf

Bedingungen:

1. Die unparteifiche Gerechtigkeit barf teine Unterscheidung zwischen denen ein-schließen, gegen die wir gerecht zu sein wünschen, und benen, gegen die wir nicht gerecht zu sein wünschen. Es muß eine Gerechtigkeit sein, die keine Begünstigungen

fennt und feine verschiedenen Maßstäbe, son Bein beine bendern gleiche Rechte für die verschiedenen in Betracht

tommenden Bölfer.

2. Rein besonderes oder abgetrenntes Interesse irgendeiner einzelnen Nation oder einer Gruppe von Nationen, das mit dem gemeinsamen Interesse aller unverträglich ist, tann zur Grundlage irgendeines Teiles des Abkommens gemacht werden.

3. Es kann in der allgemeinen gemeinsamen Familie des Bölkerbundes keine Berbände, Bündnisse oder besondere

Abmachungen und Berftändigungen geben.

4. Es kann, und das geht mehr ins einzelne, keine bes sonderen wirtschaftlichen Verbindungen innerhalb des Buns des geben, feine Anwendung irgendeiner Form wirtschaft= lichen Bonkotts oder Ausschlusses, abgesehen von der im Bölkerbund selbst als Strafmaßregel verhängten Aus-schließung von den Weltmärkten, die als Mittel der Disziplin und der Kontrolle diente.

5. Alle internationalen Abmachungen und Verträge

jeder Art muffen der ganzen übrigen Welt betanntgegeben werden.

Wie das deutsche Friedensangebot aufgefaßt werden sollte, sagte der Deutsche Raiser in einem Erlag an Seer und Marine vom 5. Oftcber, in dem es hieß: "Eure Front ist ungebrochen und wird es weiter bleiben. Ich habe mich im Einvernehmen mit unferen Berbundeten ent= ichlossen, dem nochmals den dem Frieden anzubieten. Doch nur gu einem ehrenvollen Frieden werden wir die Sand reichen, das schulden wir den Helden, die ihr Leben für das Baterland gelassen haben, das schulden wir unseren Kin-dern. Ob die Waffen ruhen werden, steht noch dahin. Bis dahin dürfen wir nicht erlahmen, wir muffen, wie bisher, alle Rraft daransegen, unei= müdlich dem Anfturm des Teindes standzuhalten. Die Stunde ift ernft. Aber wir fühlen uns, im Vertrauen auf unsere Rraft und Gottes gnä-



General b. d. Cheballerie, unter beffen Gubrung oftpreußifche unb pojeniche Bataillone beiberfeits von Sequebart bei Cambrai am 1. Oftober 1918 ben Beind gurudwarfen

In diesen Worten war die an der Westfront (siehe die untenstehende Karte) herr= dende Stimmung wiedergegeben. Entichloj= sen erwarteten die Deutschen den Feind, wo immer er auch zum Angriff schritt. Am 29.

dige Silfe, stark genug, unsere geliebte Seimat zu verteidigen." —

September war die Schlacht an der ganzen 400 Kilometer langen Front zwischen dem Meere und der Maas entbrannt, und nur noch das turge Stud zwischen Pont à Mouffon und der ichweizerischen Grenze war der Schauplat fleinerer Zusammenftoge. General Foch griff den weiten Gesamtbogen der deutschen Front jest von allen Geiten an.

Die Deutschen gaben erneut Gelände is. Auf der ganzen Front konnte der preis. Weind im Laufe der ersten Oftobertage vorrücken, wenn auch nur stückweise. Bis gum 6. Oktober glückte es ihm trok unablässiger Sturmftoge auf der gangen Linie nicht, an irgendeiner Stelle einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Reihenweise murben die feindlichen Sturmwellen vom deutschen

Aurudwarfen. Abwehrfeuer niedergemäht, wenn sie nach langer Artillerievorbereitung mit vielen Panzerwagen und gleichzeitiger Beteiligung ihrer Flieger vorgingen. Dabei bedienten sie sich auch mit gutem Gelingen gepanzerter Last-frastwagen, womit die Truppen unmittelbar an wichtige Punkte des Kampfgeländes gebracht werden komien, so daß sie häusig in der Lage waren, eine wesentliche örtliche Uberlegenheit ihrer Streitkräfte herzustellen und dadurch

größere Frontabschnitte der Deutschen zu gefährden. In Flandern veranlaßte der am 27. September erfolgte Eindruch der Engländer und Belgier in die Stellungen der Deutschen diese zur Zurücknahme ihrer Linien. muiden bis nach Merdem lag der rechte deutsche Flügel am 29. September bereits hinter dem Handzaemeabschnitt, und der linke hatte den Wytschaetebogen geräumt. als dreißig Rilometer Breite stießen die Feinde in Tagund Nachtangriffen immer wieder vor, ohne den Durchsbruch erzielen zu können. Die deutsche Front hielt trot ihrer dünnen Besetzung sest zusammen, was oft kühnen

Seldentaten

einzelner Führer und Soldaten zu danken war. Maschinen= gewehrnester der Deut= ichen erfüllten bis zum Berbrauch der letten Patrone und bis zum Tod des letten Schüten ihre Pflicht; Batterien fpien noch Berderben in die feindlichen Reihen, wenn sich schon der Nahkampf um die Geschütztellungen entspann. Glückte es dem Feinde auch, am 29. September von Houthem bis Comen an der Lys vorzudringen, so wurde er doch im Gegenstoß wieder gurudgeworfen. Tags darauf verlief die neue deutsche Front vom Sandzaemeabichnitt west= lich von Rouffelgere und über Ledeghem-Gheluwe nach Wervicg, zog durch die Lysniederung und traf dann auf die alte deutsche Stellung bei Armentières. Am 1. Oftober faßten die Feinde bei dem Ringen beiderseits der von Ppern nach Rouffelgere und Menin führenden Strafen nach erbitterten Rämpfen in Ledeghem Fuß, doch ge-

Witnes.



Die Front im Beften am 11. Detober 1918.

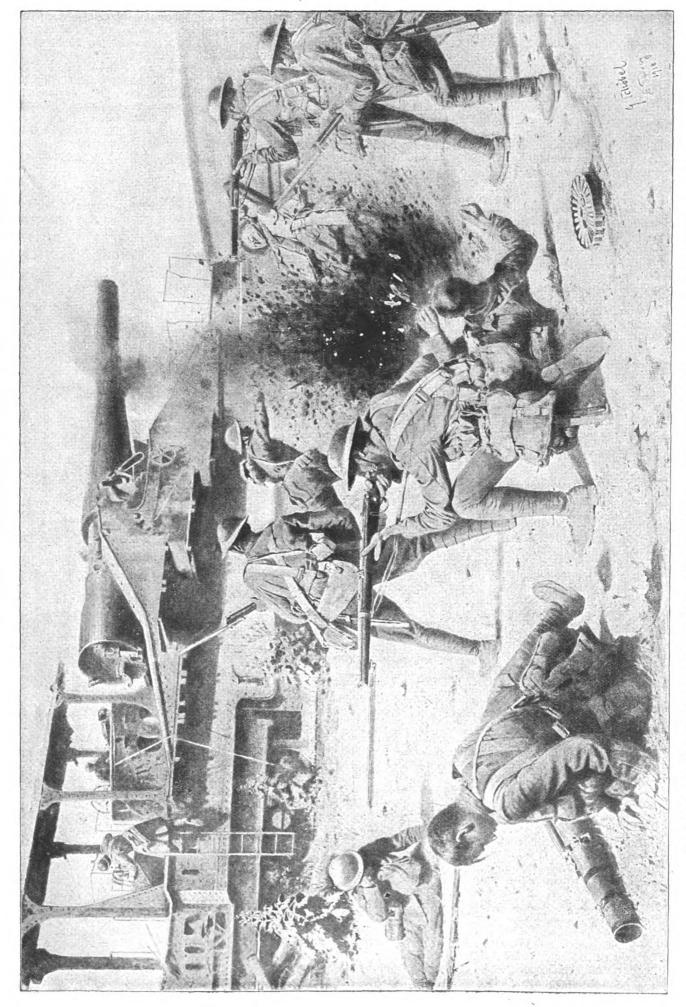

Von der franzölischen Bedienungsmannschaft verlassenes Eisenbahngeschüß bei St. Thierry wird von Engländern verteidigt.

wannen die Deutschen im Ostteil des Ortes wieder Boden. Während der Fortsetzung der Kämpfe am 2. Oktober machten die Deutschen bei Gegenangriffen über 200 Gefangene und fügten dem Feinde auf der ganzen Linie

schwere blutige Berlufte zu.

Mit Rücklicht auf die Fortschritte, die der Feind im Ppernbogen gemacht hatte, entschlossen sich die Deutschen, in der Nacht zum 2. Oktober Armentieres und Lens kampfslos zu räumen. Die Gesamtlage in Flandern erfuhr an dem folgenden Tage keine Beränderung, und an den nächsten Tagen herrschte fast völlige Ruhe, weil die Feinde im südlichen Abschnitt mit der Neuordnung ihrer Streitsträfte beschäftigt waren und im nördlichen Teil heftigen Widerstand gefunden hatten.

Eine strategisch nicht wesentliche Frontverschiebung war infolge des Einbruchs der Engländer in die deutsche Kanal-

stellung westlich von Cambrai am 27. Cep-tember auch in diesem Rampfraume notwendig geworden. Sier gludte die Loslösung ebenfalls unbemertt vom Feinde; noch immer prasselten dessen Granaten in die aufgegebenen Stellun-gen, als die Deutschen schon in der Linie Arleux — Aubiznn — west= lich von Cambrai—Mar= coing-Gonnelieu stan= den und bei Billers-Guislain den Anschluß an ihre alten Linien Erst gefunden hatten.



Am nächsten Tage drang eine frisch eingesetzte kanadische Division nördlich von Cambrai in die deutschen Linien
ein. Die Deutschen setzten die in den Kämpfen zwischen
Arras und Cambrai bereits mehrfach glänzend bewährte
württembergische 26. Reservedivision unter Führung des
Generalleutnants v. Fritsch (siehe Bild Seite 212) zum
Gegenstoh an, die in heihem Ringen den Feind auf Thillon
zurückwarf und dadurch zunächst den Besitz von Cambrai
sicherte. Durch die anschließenden Bewegungen war die Division aber in die Gefahr geraten, umfaßt zu werden; ein
traftvoller Vorstoh oftpreußschen unter Führung des Generals v. d. Chevallerie (siehe Bild
Seite 228) befreite sie jedoch am anderen Tage aus der
gefährlichen Lage. Der 1. Oktober schloß hier wieder mit
einem offenbaren feindlichen Mißerfolge ab, obwohl sich
die deutsche Front stellenweise zurückdog. Infolge der
schweren Eindußen, die die Feinde erlitten hatten, trat
um Cambrai eine Ruhepause ein, die die zum 6. Oktober
anhielt.

Weiter südlich, in dem Gebiet zwischen Le Catelet und der Dise glichen die Deutschen ihre Linien ebenfalls aus und überließen dadurch auch die Ruinen von St. Quentin den Gegnern. Auch zwischen Allette und Aisne, in der Champagne und zwischen Maas und Argonnen gingen die Deutschen an einigen Stellen zurück. Der Feind rückte am 1. Ottober an der Beslefront nach und gelangte nords

westlich von Reims bis nach St. Thierry. Unterhalb des Forts St. Thi.rry hatten die Franzosen vor der deutschen Offenssive im Juni eine Anzahl riesiger Geschütz auf Schienen aufgestellt, die nicht umgedreht werden und somit auch nicht nach verschiedenen Richtungen feuern konnten. Das Schien nicht war daher fächerförmig angeordnet, was zu dem Namen Klauengeschütz Anlaß gab. Eines dieser Geschütze betam einen Bolltreffer in den Radkasten, auch die anderen konnten nicht fortgebracht oder unbrauchdar gemacht werden und fielen damals in die Hände der Deutschen (siehe Bild Seite 229). Am Abend stand der Feind in der Linie Vilslers-Franqueux—Bantelan. Gleichzeitig arbeitete er sich zu beiden Seiten der Aisne gegen die neue deutsche Linie Monthois—Wald von Autry—nördlich von Vinarville—Arsgonnenwald—Apremont vor.



Gin neuer deutscher Flugzeugtyp: Fotter-Rampfeinsiger.

Der albanisch-maze= donische Rriegschauplat geriet durch den Rudzug der bulgarischen Trup= pen (siehe die Runst= bilage) und den Abfall Bulgariens vom Bierbunde gang in die Gewalt der Feinde. Um 5. Oflober wurden die deutschen Truppen aus der Rampflinie gezogen und in ihre Berfammlungsräume befördert. Sofia überstürzten sich die Ereignisse. Rönig Ferdinand (siehe Bild in Band III Seite 276) dankte am 3. Oftober gu=

gunsten seines Sohnes Boris (siehe Vild in Band VIII Seite 321) ab und verließ Bulgarien. Nach den in Saloniki vereinbarten Waffenstillstandsbedingungen überlieserten sich die Bulgaren vollständig den Westmächten. Sie räumten alle Gebiete, die vor dem Kriege Serbien und Griechensland gehört hatten, und lösten ihre Armee dis auf 3 Divisionen und 4 Reiterregimenter, die sie zum Schuhe der Dobrudscha und der Grenze gegen die Türkei bestehen lassen durften, auf. Was sich an bulgarischen Truppen am 29. September im Augenblik der Unterzeichnung des Waffenstillstandes westlich von Usküb besand und abgeschnitten war, galt als kriegsgefangen. Deutschland und Osterreich ungarn sollten innerhalb vier Wochen ihre Truppen und ihre militärischen Organe aus Bulgarien zurückgezogen haben. Innerhalb derselben Zeit sollten auch die diplomatischen und konsularischen Verreter der Mittelsmächte sowie deren Staatsangehörige Bulgarien verslassen

Der Zusammenbruch der bulgarischen Front zog auch eine Anderung der albanischen Front nach sich; die Osterreicher und Ungarn räumten die eben erst zurückeroberten Gebiete südlich vom Stumbi. Am 2. Oktober, gegen zehn Uhr dreißig Minuten mittags, erfolgte ein feindlicher Borstoß aus der Luft und von der See her gegen Durazzo, dessen Ziele aber wegen der kräftigen Gegenwehr der Osterreicher und Ungarn nicht erreicht wurden.

In Palästina blieben die Türken nach ihrer Vertreisbung aus Damaskus auf dem Rückzug. Sie mußten versuchen, sich den Engländern völlig zu sentziehen, um in Ruhe eine Neuordnung ihrer in Auflösung begriffenen Streitkräfte vornehmen zu können.
Zum Aberfluß machten sich auch noch die Russen die kadränete Lage der Türken zuwuhe. Da diese gur Kaku

Jum Aberfluß machten sich auch noch die Russen die bedrängte Lage der Türken zunutze. Da diese aus Baku nicht wieder weichen wollten, kündigten die Russen am 5. Oktober den mit der Türkei in Brest-Litowsk geschlossenen Friedensvertrag und stellten sich ihr damit seindlich gegensüber. Diese Kündigung gab der Regierung der russischen Sowjetrepublik Beranlassung, gleichzeitig Deutschland aufzusordern, von sich aus freiwillig den Brester Bertrag aufzuheben und neu abzuschließen. Das war ein eigentumliches Ansinnen, umso mehr, als die Russen auch andeuteten, Deutschland möge sich mit ihnen gegen die engslisch-amerikanischen Eroberungspläne vereinigen. —



Im Raukasus herrschte noch immer feine Ruhe. Das Teretgebiet war der Schauplat blutiger Kämpfe. Rosaken hatten die Stadt Wladikawkas besetzt, doch wurden sie mit Hilfe der Inguschi von den Sowjettruppen wieder daraus vertrieben. In Georgien (siehe die Vilder Seite 232 und

233) sah sich die Regierung genötigt, an die deutsche Mission die Bitte um militarische Silfe gu richten, denn die Nordgrenze mußte verteidigt werden, und die georgische Armee war mit der Bekampfung der aufständischen Bauern vollauf beschäftigt. -(Sortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Uberraschungen einer U-Bootfahrt.

Bon Reinhard Roehle.

(Fortfetjung.)

Mehrere teils überfüllte, teils halbleere Boote schwammen Schon in der Nähe des Wrads. Andere hingen noch in den Davits, doch schien es, als ob es den um sie bemühten

Männern nicht gelänge, sie bei dieser Lage des Schiffes zu Wasser zu bringen. Zum Glück für sie sant der Dampfer jest nur ganz langsam, so daß für die noch an Bord bestindlichen Menschen teine unmittelbare Lebensge= fahr bestand. Daß troß= dem die allermeisten rat= los umberliefen und mit ihrem aufgeregten Tun das Rettungswerk, das fie fördern wollten, bin= derten, war ja nach dem furchtbaren Schred, ber allen an Bord bei ber Explosion ins Gebein ge= fahren fein mußte, nur zu begreiflich.

Der Anblick des auf= getauchten und sich rasch nähernden Unterseeboo= tes ichien ihnen den Reft von Besinnung zu rau= ben. Offenbar glaubten fie nicht anders, als daß es nun vollends um sie geschehen sei. Auch die glücklicheren Insassen der Rettungsboote bekannten sich zu dieser Auffassung, indem lie aus Leibes= fraften bavonruberten.

Max Dühring sah klar vor Augen: griff er hier nicht tatkräftig ein, so nahm der Dampfer viele Menschen, benen noch zu helfen war, mit in die Tiefe. Zunächft eilte er ben fliehenden Booten nach. Die besetzten ließ er unbehelligt, doch allen, in denen noch Plat war,

befahl er, sofort zurudzufahren. Bei zweien weigerte sich die Besatzung, und erst ber Unblid eines auf sie gerichteten Brownings und die in überzeugendem Ion gegebene Ber= sicherung, daß bei weiterer Widersetlichkeit niemand lebend davonkommen werde, erzwang Gehorsam. Ein Boot trieb noch vollständig unbemannt auf den Wellen. Der so-mit noch zur Verfügung stehende Naum genügte, den mit noch zur Berfügung stehende Raum genügte, den Rest der Besatzung aufzunehmen, zumal es ganz zuletzt doch noch einer Gruppe gelang, ihr Boot flar zu befommen.

Richt ein Wort des Dankes lohnte sein Tun. Aus dusteren Gesichtern musterten ihn mißtrauische Augen, gleich als ob sich noch niemand zu glauben getraue, daß die Tag für Tag in allen englischen Zeitungen gelästerten Hunnen und Barbaren wirklich im Ernst darauf bedacht fein könnten, britische Seeleute zu retten; vielmehr ichien man immer noch zu erwarten, daß eine umso größere

Scheuflichkeit allem, was über fie zu lefen gewesen mar. die Rrone auffegen werde.

Sind Sie der Rapitan?" rief der Rommandant auf englisch einem hageren, mittelgroßen Graubart zu, ver als letzter das Schiff verlassen hatte. Die Müße war ihm über Bord geweht worden, und die einfache blaue Tuchuniform zeigte keine in die Augen springenden Abzeichen, doch ließ sein ruhiges, vernünstiges Auftreten inmitten der wie von englisch einem hageren, mittelgroßen Graubart zu, der

Sinnen gekommenen Leute darauf schließen, daß er diesen Rang befleidete.

"Ja, das bin ich," lautete die Antwort. "Ein gemeiner Streich, ben Sie meinem schönen Schiff gespielt haben. Es war seine erste Reise. Und jetzt . . . . Er warf einen traurigen Blid auf das Wrad, wollte noch etwas fagen, brachte aber fein Wort mehr heraus. Mit gesenktem Haupt blickte er starr vor sich zu Boden.

Den Rummer kann ich ihm nachfühlen, aber möchte doch gerne wissen, was wir da alles auf den Meeresgrund be= fördern," fagte Leutnant Schröter, als der Rom= mandant angesichts die= fes tiefen Schmerzes un= willfürlich das beabsich= tigte Berhör unterbrach.

Aber es bedurfte tei= ner weiteren Anregung. In dem Engländer war offenbar der Stolz er= wacht. Nicht länger wollte er vor dem Feinde ein solches Bild des Jammers darftellen. einem Rud nahm er sich zusammen und blickte herausfordernd zu dem Gegner hinüber, den nur eine geringe Entfernung von seinem Boot trennte.



Der "militarifche Erfolg" bes englischen Luftangriffs auf Stuttgart am 15. Gepfember 1918, von dem die Engländer belaupteten: "Die Daimler-Werke in Stutfgart wurden mit gutem Erfolg angegriffen."

Getroffen wurde ein Bohnhaus inmitten ber Stadt, in bem die durch alle Stodwerte ichlagende Bombe 10 Bivilperfonen und 1 Soldaten totete.

"Eine Feigheit ift's, aus dem Sinterhalt den Gegner anzugreifen.

anzugreifen."
"Sie meinen, ich hätte auftauchen und geduldig warten sollen, die Sie Ihre Kanonen auf unser Boot gerichtet hätten? Ich sehe eine vorn und eine hinten. Oder dienten die nur zur Berzierung?" fragte Dühring zurück.
"Ganz gewiß nicht, Sir, und ich kann versichern, es hätte mir das größte Bergnügen gemacht, Ihr Boot so gründlich zum Tauchen zu bringen, daß es nie wieder an die Oberfläche zurückgekehrt wäre. Früher oder später wird's einer meiner Kollegen besorgen, das ist mein Trost."
"Ich din zufrieden und Sie sind getröstet, also ist galles in bester Dronung," erwiderte der Kommandant vergnügt und wandte sich ab.
Doch der Engländer hatte noch mehr auf dem Kerzen.

Doch der Engländer hatte noch mehr auf dem Bergen. Mit einer Mischung von Sohn, ohnmächtiger But und einer kleinen Zugabe von Angst in der Stimme fuhr er wannen die Deutschen im Ostteil des Ortes wieder Boden. Während der Fortsetzung der Kämpfe am 2. Oktober machten die Deutschen bei Gegenangriffen über 200 Gesfangene und fügten dem Feinde auf der ganzen Linie

ichwere blutige Berlufte zu.

Mit Rücksicht auf die Fortschritte, die der Feind im Ppernbogen gemacht hatte, entschlossen sich die Deutschen, in der Nacht zum 2. Oktober Armentières und Lens kampfslos zu räumen. Die Gesamtlage in Flandern erfuhr an dem folgenden Tage keine Beränderung, und an den nächsten Tagen herrschte fast völlige Ruhe, weil die Feinde im südlichen Abschnitt mit der Neuordnung ihrer Streitskräfte beschäftigt waren und im nördlichen Teil heftigen Widerstand gefunden hatten.

Eine strategisch nicht wesentliche Frontverschiebung war infolge des Einbruchs der Engländer in die deutsche Kanal-

stellung westlich von Cambrai am 27. Sepstember auch in diesem Rampfraume notwendig geworden. Hier glückte die Loslösung ebenfalls unbemerkt vom Feinde; noch immer prasselten dessen Granaten in die aufgegebenen Stellungen, als die Deutschen schnie Arsleux—Aubignn—westellen von Cambrai—Marscoing—Gonnelieu standen und bei Villers—Guislain den Anschlist an ihre alten Linien aefunden hatten. Erst



Am nächsten Tage drang eine frisch eingesetzte kanadische Division nördlich von Cambrai in die deutschen Linien
ein. Die Deutschen setzten die in den Kämpfen zwischen Arras und Cambrai bereits mehrsach glänzend bewährte württembergische 26. Keservedivision unter Führung des Generalleutnants v. Fritsch (siehe Bild Seite 212) zum Gegenstoß an, die in heißem Ringen den Feind auf Thillon zurückwarf und dadurch zunächst den Besitz von Cambrai sicherte. Durch die anschließenden Bewegungen war die Division aber in die Gesahr geraten, umfast zu werden; ein krastvoller Borstoß ostpreußischer und posenscher Bataillone unter Führung des Generals v. d. Chevallerie (siehe Bild Seite 228) befreite sie jedoch am anderen Tage aus der gefährlichen Lage. Der 1. Oktober schloß hier wieder mit einem offenbaren seindlichen Mißersolge ab, obwohl sich die deutsche Front stellenweise zurückbog. Insolge der schweren Einbußen, die die Feinde erlitten hatten, trat um Cambrai eine Ruhepause ein, die die zum Gentschlich

anhielt.

Weiter südlich, in dem Gebiet zwischen Le Catelet und der Dise glichen die Deutschen ihre Linien ebenfalls aus und überließen dadurch auch die Ruinen von St. Quentin den Gegnern. Auch zwischen Ailette und Aisne, in der Champagne und zwischen Maas und Argonnen gingen die Deutschen an einigen Stellen zurück. Der Feind rückte am 1. Oftober an der Beslefront nach und gelangte nords

westlich von Reims bis nach St. Thierry. Unterhalb des Forts St. Thi.rry hatten die Fraizosen vor der deutschen Offenssive im Juni eine Anzahl riesiger Geschüße auf Schiemen aufgestellt, die nicht umgedreht werden und somit auch nicht nach verschiedenen Richtungen feuern konnten. Das Schiemen undes war daber fächerförmig angeordnet, was zu dem Namen Klauengeschüß Anlaß gab. Sines dieser Geschüße betam einen Bolltreffer in den Radkasten, auch die anderen konnten nicht fortgebracht oder undrauchdar gemacht werden und fielen damals in die Hände der Deutschen (siehe Bild Seite 229). Am Abend stand der Feind in der Linie Villers-Franqueux—Bantelan. Gleichzeitig arbeitete er sich zu beiden Seiten der Aisne gegen die neue deutsche Linie Monthois—Wald von Autry—nördlich von Binarville—Arsgonnenwald—Apremont vor.



Gin neuer deutscher Flugzeugtyp: Fotter-Rampfeinfiger.

Der albanisch-mage= donische Rriegichauplag geriet durch den Rudzug der bulgarischen Trup= pen (siehe die Runst= bilage) und den Abfall Bulgariens vom Vier= bunde gang in die Ge-walt der Feinde. Am 5. Offober wurden die deutschen Truppen aus der Rampflinie gezogen und in ihre Berfamm= lungsräume befördert. Sofia überftürzten fich die Ereignisse. König Ferdinand (siehe Bild in Band III Seite 276) dankte am 3. Oktober zu=

gunsten seines Sohnes Boris (siehe Bild in Band VIII Seite 321) ab und verließ Bulgarien. Nach den in Salonifi vereinbarten Waffenstillstandsbedingungen überlickerten sich die Bulgaren vollständig den Westmächten. Sie räumten alle Gebiete, die vor dem Kriege Serbien und Griechensland gehört hatten, und lösten ihre Armee dis auf 3 Divisionen und 4 Keiterregimenter, die sie zum Schuhe der Dobrudscha und der Grenze gegen die Türfei bestehen lassen durften, auf. Was sich an bulgarischen Truppen am 29. September im Augenblick der Unterzeichnung des Waffenstillstandes westlich von Usküb besand und abgeschnitten war, galt als kriegsgefangen. Deutschland und Osterreichs Ungarn sollten innerhalb vier Wochen ihre Truppen und ihre militärischen Organe aus Bulgarien verzuppen und ihre militärischen Organe aus Bulgarien die diplomatischen und konsularischen Vertreter der Mittelsmächte sowie deren Staatsangehörige Bulgarien verslassen

Der Zusammenbruch der bulgarischen Front zog auch eine Anderung der albanischen Front nach sich; die Oster-reicher und Ungarn räumten die eben erst zurückeroberten Gebiete südlich vom Stumbi. Am 2. Oktober, gegen zehn Uhr dreißig Minuten mittags, erfolgte ein feindlicher Vorstoß aus der Luft und von der See her gegen Durazzo, dessen Ziele aber wegen der kräftigen Gegenwehr der Osterreicher und Ungarn nicht erreicht wurden.

In Palästina blieben die Türken nach ihrer Vertreisbung aus Damaskus auf dem Rückzug. Sie mußten verssuchen, sich den Engländern völlig zu lentziehen, um in Ruhe eine Neuordnung ihrer in Auflösung begriffenen Streitkräfte vornehmen zu können.

Jum Aberfluß machten sich auch noch die Russen die bedrängte Lage der Türken zunutze. Da diese aus Baku nicht wieder weichen wollten, kündigten die Russen am 5. Oktober den mit der Türkei in Brest-Litowsk geschlossenen Friedensvertrag und stellten sich ihr damit seindlich gegenüber. Diese Kündigung gab der Regierung der russischen Sowjetrepublik Beranlassung, gleichzeitig Deutschland aufzusordern, von sich aus freiwillig den Brester Bertrag aufzuheben und neu abzuschließen. Das war ein eigentmiliches Ansinnen, umso mehr, als die Russen auch anz deuteten, Deutschland möge sich mit ihnen gegen die engzlischzamerikanischen Eroberungspläne vereinigen. —



Im Raukasus herrschte noch immer feine Ruhe. Das Teretgebiet war der Schauplat blutiger Rämpfe. Rosaken hatten die Stadt Wladikawkas besetht, doch wurden sie mit Hilfe der Inguschi von den Sowjettruppen wieder daraus vertrieben. In Georgien ssiede Bilder Seite 232 und

233) sah sich die Regierung genötigt, an die deutsche Mission die Bitte um militärische Hilfe zu richten, denn die Rordgrenze mußte verteidigt werden, und die georgische Armee war mit der Bekampfung der aufständischen Bauern vollauf beschäftigt. -(Rortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Aberraschungen einer U-Bootfahrt.

Von Reinhard Roehle. (Bortfetung.)

Mehrere teils überfüllte, teils halbleere Boote schwammen Schon in der Nähe des Wracks. Andere hingen noch in den Davits, doch schien es, als ob es den um sie bemühten

Männern nicht gelänge, sie bei dieser Lage des Schiffes zu Wasser zu bringen. Zum Glück für sie sant der Dampfer jest nur ganz langfam, fo daß für die noch an Bord befindlichen Menschen teine unmittelbare Lebensge= fahr bestand. Daß trog= dem die allermeisten rat= los umberliefen und mit ihrem aufgeregten Tun das Rettungswerk, das fie fördern wollten, hin= berten, war ja nach dem furchtbaren Schreck, der allen an Bord bei der Explosion ins Gebein ge-fahren sein mußte, nur

zu begreiflich. Der Anblid des aufgetauchten und sich rasch nähernden Unterseeboo= tes ichien ihnen den Rest von Besinnung zu rau= ben. Offenbar glaubten fie nicht anders, als daß es nun vollends um fie geschehen sei. Auch die glüdlicheren Insassen ber Rettungsboote bekannten fich zu diefer Auffassung, indem sie aus Leibes-kräften davonruderten.

Max Dühring sah klar vor Augen: griff er hier nicht tatkräftig ein, so nahm der Dampfer viele Menschen, denen noch zu helfen war, mit in die Tiefe. Zunächst eilte er den fliehenden Booten Die besetten ließ er unbehelligt, doch allen, in denen noch Plat war,

befahl er, sofort zurudzufahren. Bei zweien weigerte sich bie Besatzung, und erst ber Anblid eines auf sie gerichteten Brownings und die in überzeugendem Ion gegebene Ber-sicherung, daß bei weiterer Widersehlichkeit niemand lebend davonkommen werde, erzwang Gehorsam. Ein Boot trieb noch vollständig unbemannt auf den Wellen. Der so-mit noch zur Verfügung stehende Raum genügte, den Rest der Besatung aufzunehmen, zumal es ganz zulett doch noch einer Gruppe gelang, ihr Boot klar zu be-

Nicht ein Wort des Dankes lohnte sein Tun. Aus dusteren Gesichtern musterten ihn mißtrauische Augen, gleich als ob sich noch niemand zu glauben getraue, daß die Tag für Tag in allen englischen Zeitungen gelästerten Hunnen und Barbaren wirklich im Ernst darauf bedacht sein könnten, britische Seeleute zu retten; vielmehr schien man immer noch zu erwarten, daß eine umso größere

Scheuglichkeit allem, was über fie gu lefen gewesen war, die Rrone auffeten werde.

Sind Sie ber Rapitan?" rief ber Rommandant auf englisch einem hageren, mittelgroßen Grauvart zu, ver als letzter das Schiff verlassen hatte. Die Müße war ihm über Bord geweht worden, und die einsache blaue Tuchunisorm zeigte keine in die Augen springenden Abzeichen, doch ließ sein ruhiges, vernünstiges Auftreten inmitten der wie von englisch einem hageren, mittelgroßen Graubart gu, ber

Sinnen gekommenen Leute darauf schließen, daß er diesen Rang befleidete.

"Ja, das bin ich," lautete die Antwort. "Ein gemeiner Streich, ben Sie meinem Schönen Schiff gespielt haben. Es war seine erste Reise. Und jest . . . Er warf einen traurigen Blid auf das Wrad, wollte noch etwas fagen, brachte aber fein Wort mehr heraus. Mit gesenktem Haupt blickte er starr vor sich zu Boden.

"Den Rummer kann ich ihm nachfühlen, aber ich ihm nachfuhlen, aber ich möchte doch gerne wissen, was wir da alles auf den Meeresgrund bestördern, "sagte Leutnant Schröter, als der Komsmandant angesichts dies fes tiefen Schmerzes un= willfürlich das beabsich= tigte Berhör unterbrach.

Aber es bedurfte tei= ner weiteren Anregung. In dem Engländer war offenbar der Stolz erwacht. Nicht länger wollte er vor dem Feinde ein solches Bild des Jammers darftellen. einem Rud nahm er fich zusammen und blidte herausfordernd zu dem Gegner hinüber, den nur eine geringe Entfernung von seinem Boot trennte.

Der "militäri'de Erfolg" des englifden Luftangriffs auf Cfuttgart am 15. September 1918, von dem die Engländer belaupteten: "Die Daimler-Werke in Stuttgart wurden mit gutem Erfolg angegriffen."

Betroffen murbe ein Bohnhaus inmitten ber Stadt, in bem bie burch alle Stodwerte ichlagende Bombe 10 Bivilperjonen und 1 Solbaten totete.

> "Eine Feigheit ist's, aus dem Sinterhalt den Gegner anzugreifen.

anzugreifen."
"Sie meinen, ich hätte auftauchen und geduldig warten sollen, die Sie Ihre Kanonen auf unser Boot gerichtet hätten? Ich sehe eine vorn und eine hinten. Oder dienten die nur zur Berzierung?" fragte Dühring zurück.
"Ganz gewiß nicht, Sir, und ich kann versichern, es hätte mir das größte Bergnügen gemacht, Ihr Boot so gründlich zum Tauchen zu bringen, daß es nie wieder an die Oberfläche zurückgefehrt wäre. Früher oder später wird's einer meiner Kollegen besorgen, das ist mein Trost."

"Ich bin zufrieden und Sie sind getröstet, also ist ja alles in bester Ordnung," erwiderte der Rommandant vergnügt und wandte sich ab.

Doch der Engländer hatte noch mehr auf dem Berzen. Mit einer Mischung von Hohn, ohnmächtiger Wut und einer kleinen Zugabe von Angst in der Stimme fuhr er



Abot. Bift- und Film-Am

Bertreter bes tautafifchen Bergvoltes ber Chewfuren, die nach Tiflis getommen find, um der georgifchen Regierung ibre Sympathien zu bekunden.



Bhot. Bith- und Film-An

Beerdigung des höchsten Geistlichen im Rautasus, des georgischen Katholitos Kirion II. in Tiflis, der Hauptstadt des neu gebildeten Staates Georgien: Geistliche im Trauerzuge.



Bechter ber Chemfuren in ihrer Fechtertieibung.

fort: "Sie halten sich wahrscheinlich für außerordentlich edel, weil Sie ums in die Boote geholfen haben. Vielleicht wären wir besser auf unserem Schiff geblieben und mit ihm untergegangen. Gegen diese Dünung kommen die vollen Boote nicht vorwärts, und es ist sehr zweiselshaft, ob an dieser Stelle ein anderes Schiff vorbeifährt, bevor wir alle elend umgekommen sind. Sie haben nicht die geringste Ursache, sich auf Ihr Tun etwas einzubilden. Es bedeutet wahrscheinlich nur eine Verlängerung unserer Qual."

"Ich denke auch gar nicht daran, mir auf unser Tun etwas einzubilden," gab der Kommandant zurück. Und nicht ohne Anzüglichkeit fuhr er fort: "In unserer Marine wird es als ganz selbstverständs liche Pflicht betrachtet, das Leben Wehrloser nach Möglichkeit zu schonen, insbesondere solcher, die nicht gegen uns gestämpst haben. In der ganzen Geschichte des Seekrieges wird man auf unserer Seite feine Sandlung finden, die den Seldentaten der Baralong'= und Ring Stephen'sBesagungen und mancher ans deren entspräche. Früher oder später wird die Welt erkennen, daß alles ans dere Lügen sind. Wenn der Torpedo Ihr Leben in Gefahr gebracht hat, beflagen Sie sich bei Ihrer Regierung, die mit der Erklärung von Sperrgebieten den Anfang machte. Daß unsere Mittel stärker sind, wußte sie allerdings damals noch nicht, soust hätte sie es wohl für vorteilhafter gehalten, das Völkerrecht zu achten. Aber wir haben feine Zeit, uns noch länger mit folden Reden aufzuhal= ten," unterbrach sich der Kommandant, der ganz in Eifer geraten war. "Lassen Sie alle Boote hierherkommen. Bon Anfang an war ich entschlossen, Sie in sicheres Fahrwasser zu schleppen."
Es dauerte ziemlich lange, bis auch die

entfernteren Boote, die mißtrauisch die entfernteren Boote, die mißtrauisch die Berhandlung verfolgt hatten, herangestommen und an die Reihe angeschlossen waren. Unterdessen mußten die Engländer zusehen, wie sich ihr schönes Schiff ganz auf die Seite legte, dann plöglich den Bug hob und — das Achterende voran — in die Tiefe schoß. Einige Sekunden später sprangen allerlei Holzteile verschiedener Größe, die der Wasserbruck frei gesmacht hatte, hoch über die Wassersläche, und fast gleichzeitig begann sich diese mit einer gelben Schicht zu bedecken.

"Hatten Sie Getreide geladen?" rief Leutnant Schröter dem Rapitan zu.

Diesen schien die Erkenntnis, daß sich die Feinde seines Bolkes wirklich in ehrslichem Bemühen der Schiffbrüchigen annahmen, in bessere Stimmung versetzt zu haben. Er rauchte setzt eine kurze Pfeise. Ohne sie aus dem Munde zu nehmen, antwortete er ohne zu zögern: "Biertausend Tonnen Hafer. Hätte genügt, mehrere zehntausend Pferde einen ganzen Monat lang zu füttern. Schade auch um das gute O!! Tausend Tonenen Petroleum und noch eine größere Menge Palmöl. Dazu siebenhundert Tonenen Stüdgut und zwölf große amerikanische Schnellzugslofomotiven, die zu Truppentransporten dienen sollten! Aber ich sollte solche Klagen für mich behalten. Ihnen macht's ja doch nur Freude."

Ihnen macht's ja doch nur Freude."
"Rann ich nicht bestreiten," antswortete der Leutnant lachend. "Aber da wir doch einmal davon sprechen:



Die Bulgaren am Wardar. Ranginalzeignung des Ariegsmalers hung Bunne auf Grund einer an Ort und Stelle gefertigten Sfisse.



Busammenziehung deutscher Streitkräfte in der Darialschlucht auf der grufinischen Heerstraße im Raukasus. Nach einer Originalzeichnung von Max Tille.

können Gie mir nicht verraten, was die siebenhundert

Tonnen Stüdgut enthielten?"

Der Engländer schien einen Augenblick zu schwanken, ob er es nicht besser berbeimlichen sollte, zuckte aber in der Erkenntnis, daß es doch einerlei sei, die Achseln und antwortete gleichmütig: "Zur einen Hölfte Infanteriemunition, zur anderen Chemikalien, deren Behälter mit Totenköpfen geschmückt waren."
"Also Gift. Bielleicht besonders menschenfreundliche Küllungen für Krongten?"

"Alfo Gift. Bielleich' Füllungen für Granaten?

"Rann sein, ich weiß es nicht," antwortete der Grausbart zwischen zwei Zügen und wandte sich dann ab, um seinen Leuten, die das Boot an einer von den Deutschen hinübers geworfenen Leine festmachten,

Unweisungen zu geben.

Der Kommandant und alle anderen U=Bootleute, die der Unterhaltung gefolgt waren, empfanden nun umso größere Be= friedigung über die Berfenfung diefes Dampfers. Gie bedeutete für die Feinde einen nicht leicht gu ersegenden Berluft und bewahrte wahrscheinlich viele Rameraden in ben Schühengraben vor einem graufamen Tode.

Run wurden die Boote ins Schlepp genommen. Erst in Sicht pon Land, als für ihre Besatzung

teine Gefahr mehr bestand und es nur noch einer mehrstündigen Kraftanstrengung bedurfte,

es nur noch einer mehrstündigen Kraftanstrengung bedurfte, um die nächste Küste zu erreichen, befahl der Kommandant, loszuwersen. Die Engländer hatten sich mittlerweile so gut in ihr Schicksal gefunden, daß sie, wenn auch nicht gerade in überherzlichem Ton, Abschiedsgrüße hinüberriesen und für die freundliche Behandlung dankten.

"Ob ihr wohl nach ein paar Stunden noch ebensoreden werdet?" sprach der Kommandant mit ungläubigem Lächeln vor sich hin, indem er den Gruß des Kapitäns erwiderte. Er wußte, daß in ganz ähnlichen Fällen die verlogensten Berichte in den Zeitungen gestanden hatten, und war ganz darauf gesaßt, daß ihm seine Gutmütigseit genau so übel gelohnt werden würde. Doch das betümmerte ihn nicht; der Gedanke an Lob oder Tadel seindlicher Zeitungen wäre das geringste gewesen, was seine Kands Zeitungen wäre das geringste gewesen, was seine Handslungen hätte beeinflussen tönnen.
Die Fahrt längs der Westtüste Irlands verlief wie erwartet, das heißt in diesem Fall:

ohne besonderes Ereignis. deutende Schiffswege führten hier nicht vorbei, und so war es nicht zu verwundern, daß teine Fahr-zeuge in Sicht tamen außer fern am Sorizont auftauchenden fleinen

Fischerbooten.

Sie blieben unbehelligt, weil ihr geringer Wert kaum den zu ihrer Bernichtung erforderlichen Zeitaufwand gelohnt, diese dem Feind aber verraten hätte, in welcher Richtung sich das U-Boot fort-bewegte. Warnungen wären die Folge gewesen, und selbstver-ständlich mußtevermieden werden, hierdurch das Wild von dem in Aussicht genommenen Jagdgebiet

Aussicht genommenen Jagogeviel verscheuchen zu lassen.
Als die Südspike umfahren war, änderte sich beim Auftauchen am nächsten Morgen das Bild in einer Weise, die wohl geeignet war, in die Gefühle der deutschen Untersseebootsbesahung einen Ausdruck von Zufriedenheit zu zaubern, der ihnen während der letzten Tage gesehlt hatte.

"Raudwolke Badbord voraus." "Segler an Steuerbord voraus."

"Rauchwolfe Badbord voraus." Diese drei Meldungen folgten einander innerhalb fünf Minuten und wirkten wie elektrisierend auf alle, die sie hörten, besonders natürlich auf den Mann, von dessen nächsten Befehlen alles abhing. Noch ließ er das Boot

seinen Kurs verfolgen und schaute dabei in den angegebenen Richtungen aus. Außerlich ein Bild unerschütterlicher Ruhe; nur ein frohlockendes Lächeln ließ darauf schließen, was ihn innerlich bewegte.

Welches Fahrzeug kommt zuerst an die Reihe?" fragte Schröter, der seine Ungeduld kaum zu meistern vermochte. "Wenn möglich, alle drei gleichzeitig," lautete die Ant-

wort. Es flang, als ob er etwas gang Gelbstverftandliches ausspräche.

"Ja, wenn das ginge! Fein wär's, aber . . ." "Wir versuchen's," schnitt der Kommandant kurz die

Fortsetzung ab. "Die Dampfer tommen mit gleichem Rurs

aus dem Cantt = Georgs = Ranal. Der vordere scheint etwas langsamer zu fahren, so daß ihn der andere wohl bald eingeholt haben wird. Der Segler kommt aus der entgegengesetten Richtung. Stellen wir uns auf den Buntt, der bei der Begegnung ungefähr in der Mitte liegt, dann jagen wir durch überraschendes Auftauchen hoffentlich allen dreien einen so großen Schrecken ein, daß kein Kapitän auf den Ge-danken kommt, sein Heil in der Flucht zu suchen."

"Ausgezeichnet, Herr Obersleutnant," sagte Schröter. "Aber wenn die Dampfer bewaffnet find?



Die Raferne in Dmst.

"Das würde die Sache natürlich erschweren. Warten wir's ab. Jrgend etwas muß sich jedenfalls machen lassen.

— Tauchalarm!" (Fortsehung solgt.)

#### Die Murmanküste und der Aufmarsch der Engländer gegen die Sowjetrepublik.

Bon Friedrich Wender.

(hierzu bie Rarte und bie Bilber Geite 234-237.)

Das Zarenreich, das vor dem Kriege gang Ofteuropa und über ein Drittel des asiatischen Festlandes umfaßte, hatte an vier Stellen seines ungeheuren Körpers Zutritt zum Meere. In Europa reichte es im Norden hinauf zum Eismeer, im Westen zur Ostsee und im Süden ans Schwarze Meer. Weiterhin verlief seine Grenze durch die Steppen, Buften und Balder Sibiriens, bis fie, dem Lauf des Amurs folgend, mit deffen Mündung an den Stillen

Dzean gelangte.

Bor Peter dem Großen, dem Schöpfer des modernen Rußlands, war das ruffifche Reich ein Binnenstaat, dessen große Flusse auf ihrem ganzen unteren, schiffbaren Lauf fremdes Gebiet durch= strömten und in Wieere mundeten, die der ruffischen Flagge verichlofsen waren. Der einzige offene Seeweg Rußlands führte durch das Eis des Polartreises und war den größten Teil des Jahres hindurch unbefahrbar. Erft der Bimmermann von Saardam offnete mit feiner Axt dem afiatischen Rugland ein Fenfter nach Europa, indem er die ichwedischen Provinzen Ingermanland, Liv-

land, Estland und Kurland ersoberte und sie durch die im Jahre 1703 erfolgte Gründung der neuen Sauptstadt Betersburg fest mit dem übrigen Reiche verband. Damit hatte sich Rugland den Zutritt zur Oltse erkämpft. Gleichzeitig suchte Jan Peter auch an den Rüsten des Schwarzen Meeres Fuß zu fassen, über dessen Westen der Hallen, über dessen Westene bands ausschließlich der Halbend gebot. Was er hier durch die im Jahre 1696 erfolgte Eroberung des Harbender Lim Land Wilsender Lim Land Wilsender Lim Land Wilsender Lim Land Alexander I. im Laufe eines Jahrhunderts vollendet. Im Jahre 1829 war das ganze Nordufer des Schwarzen Meeres von den Donaumundungen bis zum Kaukasus russisch. In ähnlichen Bahnen vollzog sich die Ausdehnung nach



Blid auf den Safen von Mlerandrowst.

Often. Schon unter Iwan bem Schredlichen begann die Eroberung Sibiriens. Der willenstarke Rosakenhetman Jermak schob die russischen Grenzen bis über den Jenissei vor. Schon um 1648 erreichte ein anderer Abenteurer, der Rosaf Deschnew, von der Rufte Oftaliens aus das ameritanische Festland, in bessen nordöstlichstem Teil Alasta die Ruffen eine bedeutende Rolonie grundeten, die fie bis 1867 behaupteten.

Erft um die Mitte des 19. Jahrhunderts sicherte sich

Rugland den Zugang zum Stillen Dzean, indem es China zur Abtretung der beiderseitigen Ufer des Amurs zwang. General Murawiew, der Eroberer des Amurgebiets und der Insel Sachalin, legte in den Jahren 1858—60 an der Rüste des japanischen Meeres einen Safen an, den er Bla= diwostof, das heißt "Be-herrsche den Osten", tauste. Der Bersuch, durch die Pachtung Port Arthurs (1897) auch einen Ausgang zum eisfreien Gelben Meere zu erlangen, endete mit der Niederlage pölligen

Rriege gegen Japan 1904/05.
Die maritime Ausdehsnungspolitik Ruhlands, das über den Baltan zum Mit= telmeer und über Perfien Bum Indischen Dzean zu gelangen hoffte, führte zum Zusammenbruch des Zaren= reiches im Weltfriege. Der Friede von Breft = Litowst hat Rugland von den euro= päischen Meeren abgeschnit= ten und wieder auf den Um= fang zurückgedrängt, den es unter Jwan IV. innehatte. Die russischen Schwarzmeerfüsten fielen an Rumanien, der Sauptteil an die Ufraine, an die Dontosaten-republit, an Georgien und an die Türfei. Die Oftsee-provinzen und Finnland find selbständige, von Großruß= land unabhängige Staaten geworben, nur zwischen Betersburg und dem Narew ift ein schmaler Ausgang zum Finnischen Meerbusen geblieben.

Im fernen Often hat die aufgehende Sonne das An= dreastreug im weißen Felde verdrängt. Das Amurgebiet ist von den Japanern be-sett, Wladiwostof eine ja-panische Flottenstation geworden; gang Oftsibirien ist heute ein Aufmarschgebiet japanisch = ameritanischer Truppen. Go ift der ruf=

fischen Republik nur noch als letter Seeweg der 3u= gang jum Nördlichen Cis=

meer geblieben. Es ist die älteste Berbindung Rußlands mit dem Weltmeere. Im 7. und 8. Jahrhundert suhren die Normannen um das Nordkap, gingen an der Nordküste der halbinsel Rola vor Anter und drangen durch Dittarelien zuerst in Rugland ein. Die Russen bezeichnen die Ruste der Halbinsel Rola mit Murmansty-Bereg, das heißt nor-mannisches Ufer. Wir sprechen von der Murmankuste und meinen damit die gesamte nördliche Sälfte der Salbinsel Rola bis zur finnischen Grenze; weiter nach Often folgt die Tersche= und die Kantalahtische Kuste. Hier oben, wo die stellenweise bis zu einer Sohe von 200 Meter ansteigenden Granitfelfen zahllose ausgezeichnete Anterbuchten bilden, hatte das fühne Seefahrervolt den einzigen eisfreien Safen Ruglands entdedt und ihn zum Stütpunkt feiner berühmten Raub- und Sandelsfahrten ertoren. Um dieselbe Zeit, als ihre Stammesgenoffen in Nordfrankreich einfielen und Paris eroberten, gründeten die drei normannischen Brüder Rurit, Sineus und Truwor im Often den ruffischen Staat.



Die Lage in Rugland Mitte Geptember 1918.

Jahrhundertelang sind auf der Straße der Normannen die Schätze des Oftens und Sudens nach dem Norden und nordische Produtte und Waren nach Perfien, Indien und China gewandert. Bon der Normannenfiste aus ging ein belebender und erwärmender Strom durch das un= ermegliche Sinterland - vom Eismeer bis zur Raspischen Gee. Tief am inneren Ende ber Murmanbucht legten die normannischen Seefahrer im 11. Jahrhundert den Hafen Rola an, den Beter der Große später zu einem befestigten



Typifde Bodbrude ber Murmanbahn,



Blid auf Tobols?.

Ariegshafen ausbaute. Die Bevölkerung des Murmangebietes besteht aus Russen, die teilweise Nachkommen der hier im 16. Jahrhundert angesiedelten Berbrecher und Berbannten sind, außerdem sind Lappen und Finnen in geringerer Anzahl vertreten. Sie leben von Pelzhandel und Holzfällerei, vor allem aber von der Fischerei. Im Sommer sinden sich dort etwa tausend Fangschiffe ein, die viele Millionen Kilogramm Stocksiche und Keringe erbeuten, die teilmeise in Nordrussland

die viele Millionen Kilogramm Stockfische und Heringe erbeuten, die teilweise in Nordrußland selbst, teils in Schweden Absah finden. Für den russischen Aberseeverkehr kam die

Für den russischen Aberseeverkehr kam die Murmanküste früher so gut wie gar nicht in Betracht, da Rußland direkten Zugang zur Ostsee hatte und das Murmangediet mit dem hinterland kaum durch fahrbare Straßen verstunden wer

bunden war.

Als der Weltkrieg Rußland von der Ostsee und dem Schwarzen Meere abschloß, gewann dieser Seeweg eine ganz ungeahnte Bedeutung, denn die Murmanküste stellte nun die einzige Verbindung des Zarenreiches mit dem Weltmeer und mit seinen Verbündeten übershaupt dar. Die russische Regierung beschloß daher bereits im Winter 1914/15, eine Bahnverbindung zwischen der Hauptstadt Petersburg und der Murmanküste herzustellen. England, das am Bau dieser Bahnlinie am meisten interessiert war, lieserte die nötigen Baustosse, und englische Ingenieure leiteten die Arbeiten, die von deutschen und österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen ausgeführt wurden. Da das Gelände fast ganz eben ist, waren außer Wäldern und Sümpsen keine sonderlichen Schwierigkeiten zu überwinden, so daß der Berkehr auf der insgesamt 1456 Kilometer langen Strecke bereits im Sommer 1916 aufgenommen werden konnte. Die Bahn geht von Petersburg aus zwischen dem Ladogas und Onegase hindurch nordwärts nach Kandalakscha in der Nordwestecke des Weißen Meeres, läßt dann die keilartig vorspringende Haldinsel Kola rechts liegen, wendet sich in gerader Richtung nach Norden und erreicht bei Semsendwa, dem Hafen der Küstenstadt Alexandrowsk, das Meer.

Der Bahnbau und vor allem der große Güterverkehr, der sich sehr bald auf dieser neuen Strecke abwickelte, haben der sonst so ruhigen Warmanküste in kurzer Zeit ein anderes Gesicht gegeben und die dortigen Berhältnisse von Grund aus umgestaltet. Die Stadt Mursmansk, die an dem 20 Kilometer landeinwärts reichenden Murmangolf liegt, bestand vor dem Kriege aus einer bescheidenen Anzahl kleiner Fischerhütten; heute ist sie zu einer ansehnlichen, in stetem Zunehmen begriffenen Stadt von über 6000 Einwohnern angewachsen. Politisch bildet das ganze Murmangebiet eine selbständige Republik, die von sieben "Käten" geleitet wird, deren jeder wieder seine besonderen Rechte besitzt. So regiert der "Rat für das Murmangebiet" die Hauptstadt Murmansk im allgemeinen; dem "Eisenbahnrat" untersteht

terordnen will, herrscht natürlich erst recht keine Ordnung, und so hatten die Engländer leichtes Spiel, als sie in Murmansk Truppen landeten, um sich zu Herren des Murmangebietes zu machen.

Eisenbahn

und ihre Beamten, der "Hafenrat" beschäftigt sich ausschließlich mit
den Hafen- und
Schiffahrtsangelegenheiten.
Bei so vielen,
voneinander unabhängigen Behörden, von denen sich jede als
die oberste dünkt
und keine sich

der anderen un=

die

Es besteht kein Zweisel, daß England an der Murmansküste ein nordisches Gibraltar zu errichten bestrebt ist, das den russischen Seeverkehr unter englische Kontrolle stellen soll. Während des Krieges aber trägt sich die englische



Die Vorhut der Kalmücken des Sasker Kreises, die sich gegen die Tschecho-Slowaken erhoben haben, besetht die Bahnlinie Pensa-Simbirsk.

Seeresleitung mit noch viel weiterreichen= den Zielen. Die Murmantüsteist als Aufmarich= gebiet für grö= Bere Berband= streitfräfte ge= dacht, die von hier aus unter Benützung der Murmaneisen= bahn leicht bis nach St. Peters= burg gebracht werden



Das Gt. Innozent-Rlofter in Irtutst.

gleichzeitig Finnland und das Innere der russischen Republik angreifen können. Aus diesem Grunde haben die Bertreter Englands, Frankreichs und Amerikas mit dem Murman-Sowjet ein besonderes Abkommen getroffen, das den Verbandsmächten die vorübergehende militärische Besehung und Verwaltung des Murmangebietes "zum Schutz gegen die Mittelmächte" einräumt. — Unter dem Murmangebiet versteht dieser



Der bochfte Puntt ber fibirifchen Bahn im Ilral.

Bertrag die beiden Rreise Rola und Archangelsk des früheren russischen Gouvernements Archangelsk. Damit erstreckt sich die militärische Oberhoheit des Berbands auch auf das ganze Rustengebiet zu beiden Seiten der Dwina-mundung. Die Dwina, die aus sudostlicher Richtung kommt, ist eine wichtige Berkehrstraße, die ins Herz Großrußlands führt; von noch größerer Bedeutung aber ist die in Arch-

angelsk mündende Bahnlinie, die die Saupt-stadt Moskau über Wologda mit dem Weißen

Meere verbindet.

Während des Krieges hat Archangelsk eine gleiche Blütezeit erlebt wie das kleinere Mursmansk. Bei Kriegsausbruch zählte Archangelsk etwa 30 000 Einwohner; fast ebenso groß aber war die Zahl der Bilger, die in den Sommer= monaten aus allen Gauen Ruglands zu dem berühmten, auf einer Insel inmitten der Dwinamündung unweit von Archangelsk gelegenen Solowezfikloster wallsahrteten, das eine der größten und ältesten geistlichen Ansiedlungen in Rußland ist und dessen Archimandrit Rang und Stellung eines Fürsten genießt.

Mit den ersten Kriegsjahren brach eine goldene Zeit für Archangelsk an. Da die Murspolichen den ungeheuren Frachtnerkehr Rubs

manbahn den ungeheuren Frachtverkehr Ruß= lands mit den verbündeten Staaten nicht be= wältigen konnte, so ging die Mehrzahl aller Schiffsladungen nach Archangelsk, um von dort aus teils mit der Bahn, teils auf der Dwina stromaufwärts ins Innere Rußlands verfrachtet zu werden. An den Kais drängten sich in langen Reihen englische, schwedische, norwegische und amerikanische Rauffahrteischiffe, die ihre Ladungen in den rasch entstandenen unge-heuren Magazinen und Speichern der Speditionsagenturen löschten.

Die Bevölkerung hatte sich in kurzer Zeit verdoppelt. Mit Schiff und Eisenbahn strömten Angehörige aller Bölkerschaften des weiten Barenreiches nach dem hafen am Weißen Meer, um Arbeit zu suchen und Geschäfte zu machen. Es war ein wahres Glücksland, wo das Geld sozusagen nur so auf der Straße lag. Millionen sind während der Kriegszeit in Arch= angelst verdient, verloren und erschwindelt worden.

Seitdem Rugland mit den Mittelmächten Frieden geschlossen hat und sich wieder die Wege für den Landesverkehr mit dem Westen geöffnet haben, ließ der Berkehr über Arch= angelst einigermaßen nach. Umso größer aber wurde die militärische Bedeutung des Umso größer Plages, als ihn die Engländer besetzten, um hier wie längs der Murmanbahn eine Operations= basis für ihre Truppen zu schaffen. Absicht des Berbandes ift es, den ehemaligen Berbundeten nicht zur Ruhe kommen zu lassen und mit Hisse ber Tschecho-Slowaken, der Monarchisten und Gegenrevolutionäre die Regierung der Bolsche-wiki zu stürzen und Ruhland abermals in den Rrieg gegen die Mittelmächte zu hetzen. Zu diesem Zwed will England eine neue Oftfront

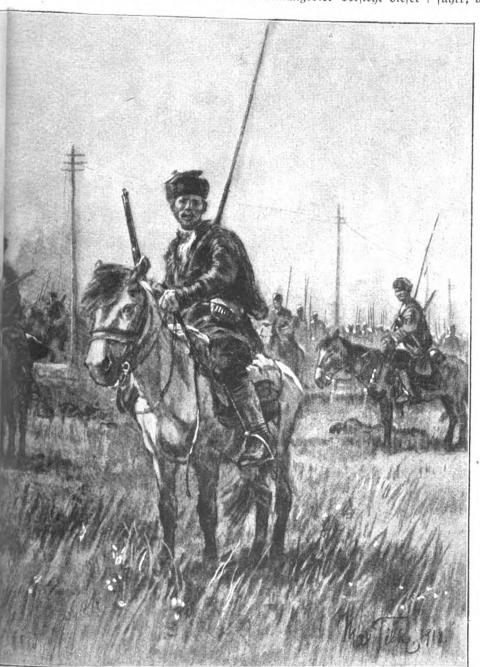

Rach einer Originalzeichnung von Max Tilfe.



errichten, die sich allerbings zunächst mehr gegen das russische Bosk als gegen Deutschland wendet. Die Engländer gehen dabei sehr vorsichtig zu Werke und vermeiden jede überstürzte Handlung, durch die sie leicht ihre mühsam errungenen Stellungen verlieren könnten.

Murmanbahn Die fommt für einen Auf-marich gegen Betersburg wegen der gefährlichen Nähe der finnischen Grenze erft dann in Betracht, wenn es dem Ber= band geglückt ift, dwina= aufwärts porzustoken und Fühlung mit den zwischen Berm und Je-katerinenburg kämpfenden Tichecho = Clowaten zu gewinnen. Um dies zu erreichen, mussen die Engländer die Dwina-ufer bei Kotlaß, dem Endpunkt des russischen Bahnnetes im Nord= often, besetzen und die Bahnlinie Archangelst-Wologda in ihre Gewalt zu bringen trachten. Erft dann wäre es möglich, eine unmittelbare Berbindung mit den mitten im Feindesland stehen-ben, von den Sowjettruppen hart bedrängten Ichecho=Clowaten her= zustellen, die ihre Kräfte jegt noch im Kampfe nach allen Fronten hin zersplittern mussen und ihre Berluste nur durch Unwerbung gegenrevo= lutionärer, monardistisch oder linkssozialistisch ge= sinnter russischer Bolks= elemente auffüllen ton-nen. — Sie streben daher auch nach Guden hin Unschluß an die am Raspischen Meere versammelten englischen Streite fräfte zu gewinnen. Die Engländer wollen auf diese Weise eine einheiteliche Ostfront vom Eismeer bis zum Persischen Golf herstellen, deren Mitte von den über Siebirien anrückenden amerikanischen und japanischen Truppen verstärkt werden soll.

Dieser großartigePlan läßt sich aber bei den ungeheuren Entfernungen, dem Mangel an guten Berbindungswegen und vor allem an Eisenbah-nen, sowie infolge fli-matischer Schwierigkeiten nur langfam ver= wirklichen. Zu einer krafts vollen Offensive gegen die Bolschewiti sind die Berbandstreitfräfte in Rugland noch zu schwach, abgesehen davon, daß ein einheitliches Borgehen einheitliches Borgeben erst nach Berftellung einer regelrechten Front mög= lich ift. Sie wurde fich in fast gerader Linie von Archangelst durch Groß= rußland zum Raspischen Meer und von hier aus durch Persien bis nach Bagdad, vom Nordpolbis zum Aquator über etwa 3300 Rilometer erstreden. Bevor der Berband auf dieser Front zur Offen-sive gegen die Mittel= mächte vorgehen kann, muß er erst die Sowjetrepublit fturgen und eine neue, verbands und friegsfreundliche Regies runginRußland einsehen, die es ihm ermöglicht, das





Oberes und unteres Bild: Goloaten beim Legen einer Leitung in einer fleinen ruffifchen Stadt. - Mittleres Bild: Leitungsturm einer deutschen Fernsprechabteilung.

Bei den deutschen Rachrichtentruppen. Rad Aufnahmen ber Gebriiber haedel, Berliu.

läuten auf. In der Bermittlung wartet der Fern-



cussische Bolk aufs neue für die imperialistischen und kapitalistischen Ziele Englands zur Schlachtsbank zu schleppen.

#### Das Fernsprechwesen im Kriege.

Bon Baul Otto Gbe. (Sierzu bie Bilber Seite 238 und 239.)

Der Generalstäbler schreckt aus dem Schlummer: "Das ist Trommelsfeuer im eigenen Divissionsabschnitt! "Ein Griffnach dem Wandfernsprecher neben dem Schlassach. "Geben Sie nacheinander Schallmeßtrupp, Offizier vom Nachtdienst, Brigadesadjutant!" Kaum hat er den Hörer aus der Hameldestruf. Der Offizier des Mestrupps berichtet, daß das feindliche Feuer auf dem Straßenkteuz beim

Brigadegefechtstand, hauptsächlich jedoch auf den Batteriestellungen liegt.

liegt.

Das Gelpräch geht dem Ende zu. Plöhlich ruft es: "Ich trenne für Seine Exzellenz." Der Hauptmann hört die Stimme seines Divisionsstommandeurs im Fernsprecher. Der Kommansdeur dem Diffizier vom Nachtdienst über die eingelausenen Meldungen unterrichtet und bespricht nun mit seinem taktischen Berstrauten das zu Erwartende und die Gegensmaßnahmen. Exzellenz beendet das Gespräch und hängt in der Eile den Hörer ohne abzus

iprecher noch eine Weile auf das Freiwerden der Leitung und stellt inzwischen andere Berbin= dungen ber, die in immer größerer 3ahl gemer großerer Jahl ge-wünscht werden. Dann dauert es ihm doch zu lange. Er fragt in die Leitung: "Wird noch ge-lprochen? . . . Ich gesprochen? . . . Ich trenne!" Er hat es sich bereits gedacht, daß wieder einmal jemand nicht abgeläutet hat. Aber jest heißt es, rasch das Ge= spräch mit dem Brigade= adjutanten vermitteln! Er drückt den Metaller druct den Wetall-jtöpsel in die Hüsse der Brigade am Klappen-schrank, vor dem er sist. Die Brigade hat unmit-telbare Leitung. Er klin-gelt und horcht. Es fommt keine Antwort. "Direkte Leitung zur Brigade gestört!" meldet er laut, damit es alle Fernsprecher, die gleich ihm por dem Schrank figen, hören und das Er= forderliche veranlagt wer= den kann. Doch er hat sein Leitungsnet gut im Ropfe. Er weiß, daß feine Wernsprechabteilung vor einigen Tagen die Lei= tung zur rechten Nach= bardivision gestreckt hat, und daß ferner die beis den Brigaden untereins ander verbunden find. Also versucht er über die Bermittlung der rechten Nachbardivision und de= ren Brigade zu seiner Brigade 311 gelangen.





Oberes Bild: Goldaten bei der Bedienung von Fernsprechapvaraten auf einer Station im Westen (440., 66tr., facdet, 2 erim) — Mittleres Bild: Fern prech- und Telegraphen bermittlung an der Lione (1800.). M. Senneat, Beilm) — Unteres Bild: Goldaten beim Legen einer Leitung in einem ruffichen Städtchen (4601. Gebt., facdet, Lerim).

Bei den deutschen Nachrichtentruppen.

Da er ein "Eins-A-Gespräch" für den Generalstäbler verlangen darf, das jedem anderen G. spräch vorgeht, dringt er in wenigen Sckunden zur Nachbarbrigade durch. Aber v weh! Die weitere Leitung ist wieder gestört. Wie wäre es über die linke Nachbardivision? Aber da

Wie wäre es über die linke Nachbardivisson? Aber da fällt ihm ein, daß deren langweilig arbeitende Divserna (Divssionssernsprechabteilung) die Nachbarleitung zu seiner Vermittlung noch nicht fertiggestellt hat. Nun blieft er auf die Karte des Leitungsnehes. Fünf große spinnennehartige Zeichnungen versinnbildlichen die vielen Leitungen, die ihre Fäden von den Zentralen aus hinaussenden. Endlich sindet er noch eine Verbindungsmöglichkeit über die alteingerichtete Zentrale der Ortskommandantur

und über drei wei= tere Nebenstellen. In der Brigade= vermittlung neh= men sie soeben den Resteineslängeren Fernspruches auf, der durchs Telephon diktiert wird. Rücksichtslos fährt das wichtige "Eins= A-Gespräch" da= zwischen. Mögen fie nachher weiter= diftieren. Tattit geht vor! Der Brigadeadjutantistam Telephon. Telephon. "Ich verbinde mit dem Divisionsgeneral= stabsoffizier," mel= det der Bermitt= ler. Eine Sekunde später sind die bei= den Taktiker eifrig im Gefprach .

Ingwischen flit= ten Fernsprecher zerschoffenen Leitungen. Nicht allein beim Bris gadestab. Die weis ter vorn liegenden Drähte der Regi= menter, Batail= menter, Batail-Ione, Batterien, Minenwerfer sind alle mehr oder we= niger zerschossen. Uberall sind Stö= rungspatrouillen der betreffenden Waffe am Werke. Sie taften in der Dämmerung quer= feldein über Gra= ben und Ruppen an den Leitungen entlang, gehen sprungweise von Dek= Deckung zu fung, wenn ihnen

das Granatfeuer auf den Fersen ist, und schalten sich immer wieder in die Leitung ein. Erzielen sie dabei Verständigung, dann ist es ein Zeichen dafür, daß das zerschossene Stück noch weiter draußen liegt. Hat man die Stelle endlich gefunden, dann wird der Kabelgraben aufgewühlt, das Panzerkabel im innersten Strang geslickt oder die Leitung aus luftiger Höhe heruntergezogen und neu verspannt. Schon mancher Tapfere hat dei diesen Arbeiten im gesfährdeten Gebiet den Tod gefunden!

Sind die Fernsprechleitungen bei der Bewegung und Führung moderner Massenheere unersetzlich, selbst durch die Berbindungen durch Blinken, Winken, Erdtelegraphie, Meldehunde, Meldereiter, Kadfahrer, so können die Fernsprechleitungen auch leicht zum Verräter werden, zumal im Stellungskampf, wo man mehr Zeit hat, auffallenden

Dingen auf den Grund zu gehen. Jeder elettrische Strom, den man von einem Punkt A nach B schiekt, hat nämlich das Bestreben, zum Ausgangspunkt A zurüczukommen. Bietet man ihm keinen bequemen Rückweg in Form einer zweiten Leitung, so versucht er dies vagabundierenderweise durch feuchtes Erdreich hindurch oder beispielsweise an Eisenbahnschienen entlang. Es gibt also für den Feind auch eine Möglichkeit, solche Ströme aufzusangen und zu verwerten. Das verluchen die Gegner der Deutschen mit viel List und Tücke. Ihre Bemühungen werden jedoch vereitelt durch eine gute "Fernsprechdisziplin". Man versteht darunter, daß nicht jeder Leitungen anlegen darf, wie er will. Es muß vorschriftsmäßig gebaut werden. Nahe am

Feind dürfen keine wichtigen Dinge in offener Sprache am Fernsprecher verhandelt werden. Die Zentralen sind nicht nach den Ort= schaften ober Dienststellen nannt, sonoe... heißen zum Beis iniel Affenhaus, Rugs Schafskopf, Zug-spike. Und wenn man in geschlüsselter Sprache sieben Apfel verlangt, so heißt das vielleicht: Wir werden um fünf Uhr morgen früh abgelöst. — Im Bewe=

Im gungstrieg haben sich die Fernspre= cher gleich den Rampftruppenunverwelfliche beeren gepflückt. In den feindlichen Geschoßregen hin= ein werden die Lei= gebaut; tungen natürlich unter Aus= möglichster geschoß= Räume. nugung armer Zwar darf man dabei nicht an den technisch vollkom= menen Leitungs= bau des lungstampfes den= fen, wie ihn unsere Bilder auf Seite 238 zeigen. Im 238 zeigen. Bewegungstrieg wird der Draht abgerollt (fiehe Bild Seite 239 unten), auf dem Boden entlang geführt und bei Abergan=

Analphabeten
Lord (# 1000 Artragen)
Legistano

Ausquaben
Cristifuerien
Legistano

Buicher
Crystingerin
Legistano

Courte

Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
Courte
Buicher
C

Wo die wahre Kulfur zu finden ift, zeigt ein Bergleich der Leiftungen Deutschlands, Englands und Frankreichs an Hand der obigen bildlichen Darftellung.

gen als Hochleitung über Bäume geworfen. Am Ende besfindet sich eine Fernsprechs oder Telegraphenvermittlung (siehe Bild Seite 239 mitten), bei größerem Betrieb ohne Klappenschrank, eine Bermittlung, wie sie aus dem Bilde auf Seite 239 oben ersichtlich ist, worauf das Umstöpseln gut erkenndar dargestellt ist.

Jeden Tag, an dem es nicht neu nach vorwärts zu bauen gilt, werden diese vorläufigen Anlagen des Bewegungstrieges vervollkommnet, die die kunstreichen, zuverlässigen Leitungsnehe des Stellungskampfes entstanden sind, in deren Tätigkeit wir eingangs einen Einblick erhalten haben. Man wird staunen über die gewaltige Ausdehnung des gesamten Leitungsnehes: die deutschen Fernsprechleitungen des Operationsgebietes waren im Sommer 1918 über fünfzigmal länger als der Erdumsang am Aquator!



## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die Friedensnote der deutschen Regierung vom 5. Dttober beschäftigte jamtliche Rulturvölker der Erde zunächst viel stärter als die Rämpfe an den Fronten. Mit Spannung erwartete man die Untwort Wilsons, in deffen Sande eine so wichtige Entscheidung gelegt worden war. Run mochte er sich als der Weltenrichter fühlen, der zu sein er so lange ersehnt hatte, gestügt auf die ungeheuren Kräfte, die dem

ersehnt hatte, gestüßt auf die ungeheuren kamerikanischen Hundertmillionenvolk innes wohnen, und auf die Hissquellen eines Landes, das über alle Bodenschäße, alle Kulturpflanzen, alle tierischen Erzeugnisse überreich verfügt. Dies alles hatten sich die Berbandsmächte noch in letzter Stunde, als ihnen durch deutsche Siege schon die vollstommene Niederlage drohte, zunuße machen und die Gekaft abwenden können. Die und die Gefahr abwenden tonnen. Deutschen erkannten, daß sie unter den vers änderten Berhältnissen im wahrsten Sinne des Wortes einen Berteidigungstampf um

ihr Dafein führen mußten.

Im feindlichen Lager gab man fich übrisgens auch nicht an allen Stellen einer Ubers schätzung der elgenen Lage hin. "Ohne Wilson kann weder London noch Paris, weder Berlin noch Wien zum Frieden ge-langen. Reine Regierung der Westmächte tann Frieden schließen, wenn ihn Wilson nicht unterzeichnen will. Alle Bölfer der Westmächte wurden aus Mangel an Nah-rungsmitteln, Petroleum, Gummi, Kaffee, Baumwolle, Wolle, Leder, Fleischwaren, Stahl und anderen Rohstoffen verhungern. Ein Bolt, das ohne Wilson Frieden machte, müßte des Hungertodes sterben. Anderseits kann Wilson

Frieden machen ohne die Zustimmung seiner Verbündeten. Er hat den Londoner Vertrag nicht unterzeichnet; er ist nicht gebunden und wollte sich an niemand binden. Er fann den Frieden auch den Westmächten aufzwingen. Auch die Westmächte muffen die vierzehn Bunkte Wilsons annehmen. Das ist die wirkliche Sachlage."

Diese klare Rennzeichnung der überlegenen Macht, die Wilson verkörperte, war nicht etwa ein in Deutschland auf-gekommener Trost, sondern sie war die Wiedergabe der Anschauung des französischen Professors Hamon in der "Humanite", dem Hauptblatt der französischen Sozialdemo-, dem hauptblatt der frangösischen Sozialdemo-

fraten, das dem deutschen "Borwärts" entspricht.
Ohne die Waffenerfolge, die die Deutschen im Frühzighr 1918 in Frankreich aufzuweisen hatten, hätte Wilson wohl kaum die überragende Stellung im Verband einzehmen können, über jeht innehatte. Ein deutschseindliches

1, die er jegt innehatte. Ein deutschientliches Schickal hat es gewollt, daß Ludendorffs Saat dem persönlich stolzesten und eisersüchtigsten der Gegner Deutschlands aufblühte. Ludendorff hatte durch die vernichtenden Siege auf französischem Boden den Engsländern und Franzosen sozusagen das Rückerstein und Franzosen sozusagen das Rückerstein und Franzosen schreichen Streich grat gebrochen. Sein letter tödlicher Streich zerschlug sich an der im Berlauf der Sommer= monate überraschend schnell wirksam ge-wordenen amerikanischen Waffen- und Geratehilfe. England fühlte sich im Marg ber Niederlage nahe und entäußerte sich deshalb militärisch und politisch seiner überragenden Stellung, die nun auf die Bereinigten Staaten überging. Ja, England tat sogar, ohne Rücksicht auf mannigsache Entbeherungen in der Heimat, alles, der Bormachtstellung Amerikas die Wege zu ebnen, dulbete gönnerhaft, aber schmerzerfüllt die gespreizte Haltung Frankreichs unter der Füherung Clemenceaus, und nerktand sich gleich rung Clemenceaus und verstand sich gleich Wilson zu der Nugbarmachung des militärisschen Genies Fochs um wahrlich jeden Preis. Foch hatte wiederum weder Frankreich ge-rettet, noch Englands festländische Wünsche

gefördert, sondern allein die amerikanische Bormachtstellung für das Ende des Krieges befestigt. Fochs Gebäude stürzte in sich zusammen, sobald die Bereinigten Staaten nicht mehr mitmachen wollten. In England erstante man das klarer als in Frankreich, wo der Rus: "Nach Berlin" schon wieder hörbar wurde.

Um einsichtslosesten Liebten nicht in Italien zur deuts

schen Friedensnote. Die amtliche italienische Nachrichtenstelle verbreitete eine Auslassung, in der der deutsche Friedensvorschlag als hinterlistiges Manöver hingestellt und der neuen deutschen Regierung der gute Glaube abgesprochen



Bbot. Berl. Muftrat.- Bei. m. b. S. Dberftleutnant b. Brandenftein, Kommandeur des Infanterieregiments Alt. Württemberg Rr. 121, erhielt den Orden Pour le Mérite.



Planmäßige Räumung im Weften: Berbringung frangöfischer Gefargener aus Laon in rüchwärts gelegene Lager.



Planmäßige Raumung im Weften: Rudverlegung einer beutschen Artilleriewerkftatt.

wurde. Diejenigen Regierungen des Verbandes, die auf das Waffenstillstandsangebot eingehen würden, bezeichnete die Veröffentlichung als des Hochverrats gegen ihre Völferschuldig. In zahllosen Aufrusen forderte man die Verösterung zum weiteren Widerstand und zur Ruhe auf und ersließ sogar in allen größeren Zeitungen ein "Manisest von den Müttern der Gefallenen", worin in schwülstigen Wendungen eine förmliche Veschwörung des Volkes zum Widerstand gegen den Friedensgedanken zum Ausdruck kam. Dabei darbten und hungerten diese Mütter der Gefallenen, die mit dem ganzen italienischen Volk nichts so sehr ersehnten wie die Rückfehr des Friedens.

So ausfallend wurde das deutsche Angebot selbst in Frankreich, das unter dem Kriege in jeder Beziehung am schwersten zu seiden hatte, nicht beurteilt. Es gab eine Gruppe, die die völlige Niederwerfung Deutschlands verslangte, eine andere begnügte sich mit der bedingungslosen Räumung der besetzen Gebiete, einschließlich Eslaße Lotheringens und der preußischepolnischen Landesteile: Eine starken und wachsenden Einfluß gewinnende dritte Gruppe endlich scharte sich um den französischen Sozialistensührer Longuet, der ein ruhig abwägendes Eingehen auf die deutsche Mote verlangte und sich von der Fortsetzung des Krieges auf deutschem Gebiete keinen Borteil für Frankreich versprach, schon weil die kriegerische Berletzung deutschen Bodens nur mit ungeheuren Opfern zu erkausen gewesen wäre, sosen ihre Erreichbarkeit überhaupt in der Krast der Feinde lag. Die französische Regierung unter Clemenceau stand allerdings der erstgenannten Gruppe am nächsten und versuchte, durch verschiedene antliche Aussassusühren.

In England verhielt man sich vorsichtig und beinahe wohlwollend. Biele glaubten die Friedensmöglichteit geseben, sobald die Deutschen wieder innerhalb ihrer Grenzen stünden, andere Polititer dagegen forderten nach wie vor die Besehung innerdeutscher Festungen als Voraussehung für einen Friedenschluß.

Großes Aufsehen erregte die deutsche Note in den Berseinigten Staaten. Man seierte den umfassenden moralischen Sieg der Politik der Bereinigten Staaten und überbot sich in hochtönenden Berheißungen neuer politischer Erfolge. Im Senat legte der Senator Cumber eine Entschließung zur Beratung vor, worin er verlangte, daß Deutschland vor dem Wassenstillstand sein ganzes Heer entwaffne, seine Flotte

ausliesere, Schadenersat für die zerstörten Städte bezahle, Esaß-Lothringen zurückgebe und die französische Kriegsentschädigung von 1871 zurückerstatte.

Wilson beriet mit Lansing, dem Obersten House und anderen Politisern über die zu erteilende Antwort. Am 8. Oktober wurde sie dem schweizerischen Geschäftsträger in Washington zur Abermittlung an die deutsche Regierung übergeben. Es zeigte sich, daß Wilson der Entscheidung ausgewichen war und zunächstdrei Rückfragen stellte. Die von Lansing unterzeichnete Note lautete:

"Ehe er (der Präsident) auf das Ansuchen der kaiserlich deutschen Regierung antwortet und damit die Antwort so aufrichtig und geradsinnig erteilt wird, wie es die wichtigen Interessen, die darin eingeschlossen sind, ersordern, hält es der Präsident der Bereinigten Staaten für notwendig, sich des genauen Sinnes der Note des Reichskanzlers zu versichern. — Weint der Herr Reichskanzler, daß die kaiserlich deutsche Regierung die Bedingungen, die vom Präsidenten in seiner Botschaft an den Kongreß der Bereinigten Staaten vom 8. Januar und in den folgenden Botschaften niedergelegt worden sind, annimmt, und daß der Iwed beim Eintritt in die Aussiprache nur der sein würde, sich über die praktischen Einzelheiten ihrer Answeiseltstat.

wendung zu verständigen? — Der Präsident der Vereinigten Staaten fühlt sich verpstichtet, zu dem Vorschlag eines Waffenstillstandes zu erklären, daß er sich nicht berechtigt fühlen würde, den Regierungen, mit denen die Bereinigten Staaten gegen die Mittelmächte verbunden sind, einen Waffenstillstand vorzuschlagen, solange die Heere dieser Mächte auf ihrem Boden stehen. Der gute Glaube bei jeder Aussprache würde anderseits von der Justimmung der Mittelmächte abhängen, sofort die Truppen überall aus den besethen Gebieten zurückzuziehen. — Der Präsident glaubt auch zu der Frage berechtigt zu sein, ob der Kanzler nur für diesenigen Gewalten des Reiches spricht, die bisher den Krieg geführt haben. Er hält die Antwort auf diese Frage von jedem Standpunkt ausfür außerordentlich wichtigt.

Nachdem der Erste Generalquartiermeister Ludendorff über die militärische Lage Bericht erstattet hatte, ging die Regierung sofort an die Beantwortung der Note. Sie wurde am 12. Oftober nachmittags der Schweiz zur Weitergabe an den Präsidenten Wilson zugestellt und hatte solgenden Wortlaut:

"In Beantwortung der Fragen des Präsidenten der Bereinigten Staaten von Amerika erklärt die deutsche Regierung:

Die deutsche Regierung hat die Sähe angenommen, die Präsident Wilson in seiner Ansprache vom 8. Januar und in seinen späteren Ansprachen als Grundlage eines dauernden Rechtsfriedens niedergelegt hat. Der Zweck der einzuleitenden Besprechungen wäre also lediglich der, sich über praktische Einzelheiten ihrer Anwendung zu verständigen. — Die deutsche Kegierung nimmt an, daß sich auch die Regierungen der nut den Bereinigten Staaten verbundenen Mächte auf den Boden der Kundgebungen des Präsidenten Wilson stellen. — Die deutsche Regierung erstärt sich im Einverständnis mit der österreichisch-ungarischen Regierung bereit, zur Herbeissührung eines Wassenställstandes den Räumungsvorschlägen des Präsidenten zu entsprechen. Sie stellt dem Präsidenten anheim, den Jusammentritt einer gemischten Kommission zu veranlassen, der es obliegen würde, die zur Räumung erforderlichen Bereindarungen zu treffen. — Die jehige deutsche Regierung, die die Berantwortung für den Friedenschrift trägt, ist gebildet durch Berhandlungen und in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit des Reichstages. In jeder seiner Handlungen gestützt auf den Willen dieser Mehrheit, spricht der



Reichskangler im Namen ber beutschen Regierung und bes deutschen Bolfes.

Diese zweite Rote der deutschen Regierung trug, wie die erfte, den Stempel der Berfohnlichkeit und Aufrichtigkeit. Das weitgehende Entgegenkommen, das aus ihr sprach, mußte in den weitesten Kreisen des deutschen Bolkes aber mußte in den weitesten Kreisen des deutschen Bolkes aber allerlei Sorgen und Bedenken auslösen, weil der Widerspruch, der zwischen der alten und der neuen Regierung in der Auffallung der Lage Deutschlands bestand, durch sie noch eine Erweiterung erfuhr. Riemand konnte sich länger des Eindruckes erwehren, daß die neue Regierung eine höchst bedenkliche Erbschaft angetreten hatte und Bertrauen und Unterstühung in ihren Bemühungen, Deutschland trog der völlig veränderten Gesamtlage mit Ehren aus dem Kriege zu führen, verdiente.

Die meisten Bedenken erweckte die Jusage, die besetzen Gebiete räumen zu wollen. Doch sie war gemacht worden

Gebiete räumen zu wollen. Doch sie war gemacht worden auf Grund der Auskünfte der zuständigen militärischen Stellen, die sich die Lage Deutschlands vergegenwärtigt hatten, für den Fall, daß sich die Berhandlungen zerschlugen und Deutschland zur Rettung aus höchster Not zur Forts setzung des Krieges dis zur Erzwingung günstigerer Bedins gungen genötigt war. Ihre Meinung war, daß dann zwar die schwerste Stunde für Deutschland andreche, es aber auch bann noch nicht wehrlos ben Feinden preisgegeben ware.

Das Ringen an der deutschen Westfront hatte während ber politischen Ereignisse keinen Augenblick ausgesetzt. Zu genau wußte Marschall Foch, daß Stillstand für sein Werk in mehr als einer Beziehung Rückgang bedeutet hätte. Die feindlichen Rriegsberichterstatter gestanden offen ein, baß das deutsche Beer noch ftart und fampfesmutig fei. Das bewiesen auch die Zusammenstöße der Deutschen mit den Engländern, die in der Zeit vom 5. bis zum 12. Oktober im Raume St. Quentin—Cambrai stattfanden. Der Durchbruch war immer noch nicht erreicht; was den Feinden gelang, war hin und wieder ein örtlicher Einbruch. Busammengenommen stellten diese Ginbrüche natürlich einen erheblichen Erfolg dar, wodurch die Deutschen wiederholt geswungen wurden, ihre Linien zurückzunehmen siehe die Bilsder Seite 241 und 242). Das Zurückgehen ermöglichte ihnen aber auch, die schweren Stöße der ihnen an Zahl weit überleges von Geoner aufzusanzun zur die ziehen geschen Geoner aufzusanzun zur die ziehen nen Gegner aufzufangen und die eigenen Truppen gu ichonen.

Um 6. Oftober griffen die Englander nördlich von St. Quentin wieder an. Ihre mit frischen Kräften nordöstlich von Le Catelet und beiderseits von Lesdins ausgeführten Stohe scheiterten im ganzen; bemerkenswerter Gelandes gewinn am Sommekanal (siehe Bild Seite 245) in der Richtung auf Effignn le Grand wurde bem Feinde durch Gegenangriffe und vor allem durch nächtliche Unternehmungen wieder entriffen.

Un der Schlachtfront nordwestlich von Reims, im Bereich der Heeresgruppe des Deutschen Kronprinzen, voll-zogen sich an dem gleichen Tage Stellungsverschiebungen. Der Feind arbeitete sich gegen die neuen deutschen Linien zwischen Bontavert und Berrn au Bac vor und setzte besonders beiderseits der Straße Reims-Reufcatel und bei Bazancourt immer aufs neue starte Streitfrafte an. Erfolge von Bedeutung konnte er am Abend des für ihn blutigen

Tages nicht aufweisen.

Ahnlich ging es mit einem Bersuch der Amerikaner, öftlich von den Argonnen durchzubrechen. Hervorragende Tapferkeit bewies hier vor allem das Insanterieregiment Generalfeldmarschall v. Hindenburg Nr. 147. Es schlug auf den Höhen östlich von der Aire amerikanische Bataillone immer wieder ab; westfälische und elsah-lothringische Re-gimenter fochten zu beiden Seiten der Straße von Charpentry nach Romagny, wo sie alle Unternehmungen der Gegner zum Scheitern brachten.

Tags darauf setten die Amerikaner beiderseits der Aire Tags darauf sesten die Amerikaner beiderseits der Aire erneut zum Durchbruch an. Auf dem westlichen Ufer trat ihnen württembergische Landwehr entgegen, die in helt enhafter Auspoferung alle Anstrengungen der Angreiser zunichte machte und sie von der Höhe nördlich von Chatelet, wo die Amerikaner zunächst Tuß fasten, im Gegenstoß vertrieb. Bei Romagny erhöhte der Feind seine Verluste

ebenfalls vergeblich.

Ohne Einfluß auf die Lage blieben auch starke franzö-sische und amerikanische Borstöße im Kampfabschnitt um Reims. Dort ichlugen die deutschen Truppen, darunter por allem die 9. Landwehr= und die 76. Reservedivision die Gegner gurud, mabrend dies nordlich von St. Quentin Sannoveraner und Braunschweiger vollführten. Am 8. Oftober entwickelte sich zwischen Cambrai und St. Quentin ein neues großes Durchbruchsunternehmen. Schweres Artillerieseuer lag auf den deutschen Linien, und Geschwader von Panzerwagen und Fliegern führten englische, fran-



Gine intereffante Zankabwehrübung. Der Zank wird von der Infanterie eingenebelt und von Flammenwerfern und Echlachtfliegern angegriffen.

zösische und amerikanische Divisionen zum Sturm vor. Sudlich von Cambrai wurden die Deutschen zunächst auf die Straße Cambrai—Esnes zurückgedrängt. Da griffen deutsche Panzerwagen ein spiele Bild Seite 243), die mit deutscher Infanterie den Feind über ein Kilometer weit zurückwarfen. Gegen Mittag erstürmte der Feind das Dorf Esnes und die nördlich davon gelegene Sohe; beide Puntte eroberten die Deutschen zurud, doch ging ber Ort später wieder verloren. Weiter sudlich, in der Linie Serain-Premont, Hauptrichtung Weiter sublich, in der Linie Serain-Premont, Hauptrichtung auf Le Cateau, hatte der Feind seine Streitkräfte zum eigentlichen Durchbruch zusammengeballt. Das ganze englische Kavalleriekorps war hier bereitgestellt worden. Es beteiligte sich auch an den Kämpfen, um die Erfolge, die die Angreiser zu beiden Seiten der nach Le Cateau sührenden Römerstraße erstritten hatten, zu erweitern. An mehreren Punkten gelang dies; dann wurden sie aber vom deutschen Artillerieseuer gesaßt und erlitten samt der sie

ließen. Die Loslösung vom Gegner vollzog sich nicht ohne Schwierigkeiten, aber Banern und Rheinländer sowie Teile der deutschen Jägerdivision, die, von Panzerwagen unterstützt, bei Esnes Gegenangriffe ausführten, schufen dafür wesentliche Erleichterungen. Mit deutschen Bortruppen fämpfend, gelangten die Feinde am Abend des 9. Oktobers bis östlich von der Linie Bertrn—Busignn—Bohain. Am nächsten Tage setzen die Deutschen die Ruckverlegung ihrer Linien fort, so daß der Feind am Abend etwa in der Linie Naves—St. Baast—Söhen westlich von Solesmes und Le Cateau—westlich von St. Souplet—Baux—Aubignn-Aisonville und auf dem Westufer der Dise zwischen Drigny und La Fore stand.

Jeht erfolgte auch eine Zurücknahme der deutschen Streitkräfte in der Champagne. Ohne Störung durch den Gegner richteten sich diese zwischen St. Etienne und der Alisne in weiter rückwärts liegenden Stellungen ein. Auf



Bon der großen Abmehrichlacht im Weften. Abteilung 1 des Gefechtftandes des Alpentorps, Rach einer Originalfligge bes Rriegsteilnehmers Albert Reich, München.

begleitenden reitenden Artillerie ganz ungewöhnliche Ber-luste. Noch weiter südlich zerschellten hartnäcige französische Angriffe. Der Einbruch in der Richtung auf Le Cateau begann fich aber im Rampfabschnitt südlich von Montbrebain, wo die Deutschen ihre Linien gehalten hatten, durch Flankenbedrohung fühlbar zu machen. Deshalb wichen die deutschen Streitfrafte bis an den Westrand von Fresnon le Grand aus.

In der Champagne führten Franzosen und Amerikaner 

in den Wald von Consenvone ein, vermochte ihn jedoch nicht gang zu nehmen.

Der Durchbruch war vereitelt worden. Durch den Einsbruch des Feindes in der Richtung auf Le Cateau sahen sich die Deutschen aber genötigt, ihre Linien entsprechend auszugleichen, wobei fie auch Cambrai den Feinden über-

dem westlichen Maasufer griff der Feind beiderseits von der Straße Charpentry—Romagne ohne Erfolg an, und auf dem östlichen Maasufer schlugen zwischen Sivry und dem Haumontwolde Brandenburger, Sachsen und Rheinländer zusammen mit t. und k. Streitkräften, unter denen sich das österreichisch-ungarische Infanterieregiment Nr. 5 unter seinem Führer Oberstleutnant Popelka rühmlich hervortat,

amerikanische Borstöße zurud.
Westlich von Douai nahmen die Deutschen ihre Linien, weil sie Flantenangriffen ausgesetzt waren, gleichfalls zurud. Der Feind konnte nur langsam folgen und stand abends in der Linie Alt-Bendin—Barnes—Henin—Lietard und östlich

von der Bahn Beaumont—Biebieres. Einen schweren Stoß führten die Englander am 11. Of

tober gegen die deutschen Stellungen auf der schmalen Front zwischen der Schelde und St. Baaft in der Richtung auf Ranadische und englische Divisionen, die Valenciennes. durch völlig frische Truppen verftartt worden waren, ftanden in tiefer Staffelung bereit. Teilweise stiegen die Führer der Angriffskolonnen zu Pferde, wie das ichon fruber bei den



Rach einem Originalaquarell bes Griegsteilnehmers Albert Reich, Müncher.

Rämpfen in Flandern geschehen war, und folgten mit ihren Truppen den voranrasselnden Panzerwagen, die Bresche in die deutschen Linien legen sollten. Im ersten Ansturm nahmen die Feinde das Dorf Jwuy. Auf den Höhen östlich und südsstlich davon gingen die Deutschen aber, unterstützt durch Panzerwagen, zum Gegenangriff über, so daß die Feinde, die schwere Berluste erlitten, zum Stehen gebracht murden

Gleichzeitige Angriffe englischer, amerikanischer und französischer Divisionen auf Bohain scheiterten vor den deutschen Linien. In der Champagne gelang es den Deutschen, ungestört vom Gegner den Chemin des Dames zu räumen und ihre Stellungen in dem Aisnebogen zwischen Berrn au Bac und südlich von Bouziers zurückzuverlegen. Der Feind konnte die Bewegung nicht hindern, weil er in dem vorauszgegangenen vierzehntägigen heißen Ringen ungewöhnlich starke Einbußen erlitten hatte und Erschöpfung der Truppen eingetreten war.

Die errungenen Erfolge hatten die Gegner mit viel Blut teuer bezahlen müssen. Dazu kam, daß weite Strecken blühenden französischen Bodens verwüstet wurden. Das gab den Feinden wieder Gelegenheit, Stimmung gegen die

Deutschen zu machen und die Lüge zu verbreiten, die Deutschen hätten die französischen Städte in Brand gesteckt. St. Quentin, Cambrai und viele andere Orte waren allerdings troftlose Trümmerhaufen geworden, Douai, Bouziers lowie auch Lille konnte man fast ein ähnliches Schickal vor-aussagen. Das war aber nicht die Schuld der Deutschen, son-dern die ihrer Gegner, die diese Städte rücksichtslos unter Artillerieseuer nahmen. Was die Deutschen zerstörten, hielt sich durchaus im Rahmen militärischer Notwendigkeiten, bie geboten, dem Feinde nichts zu hinterlassen, was ihm zur Fortführung des Kanupfes nützlich sein konnte. Vormarsch nach Deutschland hieß dennach Vernichtung ganz Nordstrankreichs und Velgiens. Das fühlte die unglückliche Völkerung des bedrohten Gebietes sehr wohl. Als daher Donai und Lille ichweres Feuer aus englischen Geschützen erhielten (fiehe die Runfibeilage), flohen die Landesbewohner, die vier Jahre hindurch in Sicherheit gelebt hatten, oftwarts. Die deutsche Heubertal in Stafether geteb hatten, die Fliehenden in Sicherheit zu bringen, doch war die Absbesörderung sehr schwierig, da vor allen Dingen die Ortsausgänge unter Feuer gehalten wurden. Man hatte der Zivilbevölkerung durch öffentliche Anschläge mehrere Tage zuvor den Abtransport bekanntgegeben. Darauf ersfolgte die persönliche Aufforderung an die Familien, Belprechungen mit dem Burgermeister, Ausgabe von Gin-teilungstarten an Familien, Einteilung in Rolonnen, die

Berpflegungsausgabe für mehrere Tage. Außerhalb des Ortes wurden Sammelplätze angelegt und von der Militärbehörde Pferde, Wagen und Eisenbahnzüge zur Berfügung gestellt, die für die Zeit und die Dauer des Abtransports der Bevölkerung für Militärzwede gesperrt waren. Die Rolonnen wurden von Begleitmannschaften übernommen, die fie auf befohlenen Etragen nach Orten des Sintergelandes brachten, nach denen Quartiermacher vorausgeschickt

worden waren.

Man hatte bafür Sorge getragen, baß Familienangehörige beifammenblieben, und hatte es der Bevölkerung erlaubt, das Nötigste von ihrem Sab und Gut mitzuneh-Sie machte bavon auch ausgiebig Gebrauch und führte auf Rarren und felbst= gezimmerten Wägelchen und größeren Wagen alles Mögliche mit sich. Auf den Wafferstraßen Nordfrantreichs transportierte man Greise, Kranke und Kinder, die den Anstrengungen des Fahrens auf den Landstrengen nicht gewachsen gewesen wären. So wurden sachgemäß auf Kähnen aus

Douai 500 Kranke und Krüppelfinder und 250 franke Frauen aus Privathäusern und Sospitälern unter Aufficht eines Arztes und mit Unterstützung von Sanitätspersonal vor den englischen Granaten in Sicherheit gebracht. -

Während Bulgarien rasch von den Deutschen geräumt wurde und auch die deutschen Zivilisten das Land auf Anstaten der deutschen Regierung verließen, vollzog sich in der Türkei nach ihrer Niederlage an der Palästinafront (siehe die Bilder Seite 247) eine Wandlung, die nicht als deutschsfreundlich angesehen werden konnte. Talaat Pascha, der

Großwesir (siehe Bild in Band VI Geite 208), und Enver Pascha, der Kriegsminister (siehe Bild in Band VI Seite 208 und in Band I Geite 327), beide die hauptstügen der turtischen Kriegführung und überzeugte Anhänger des Bund-nisses mit Deutschland, traten am 8. Oktober von ihren Amtern zurück. In dem neuen Ministerium wurde Jzzet Pascha Großwestr und Kriegsminister spiele untenstehendes Bild), Fethn Ben Minister des Innern, Recuf Ben Marineminister und Oschavid Ben Finanzminister. Die Geschäfte des Ministers des Außern, dessen Ernennung noch ausstand, übernahm einstweisen Nadi Ben. Immerhin vollzog sich der Abfall der Türkei vom Bündenis mit den Mittelmächten nicht mit solcher Geschwindisseit.

nis mit den Mittelmächten nicht mit solcher Geschwindigkeit, wie der Bulgariens; auch hatte es den Anschein, als ob die Türkei nicht beabsichtige, völlig mit den Berbundeten gu brechen. Galt der neue Großwestr doch als Persönlichkeit von fortschrittlicher Gesinnung und ausgesprochener Rechtlichkeit. Zur Zeit des Sultans Abdul Hamid mußte er als Bizemajor diese Gesinnung mit langfähriger Berbannung bugen. In Deutschland militärisch ausgebildet, wußte er den Deutschen bisher warme Enmpathien entgegenzubrin. gen. Gemeinsam mit dem damaligen Großwesir Mahmud Scheftet Pascha, in dessen Kabinett er als Kriegsminister wirtte, ging von ihnen der Plan für eine deutsche Militärmission in der Türkei aus, die dann im Herbst 1913 unter seinem Nachfolger Enver Pascha ins Leben trat. —



Groftwefir Batt Dafcha. jugleich türtifder Rriegsminifter.

Much in Diterreich-Ungarn traten Ereig. niffe ein, die unter teinen Umftanden gur Stärfung des Bundniffes beitragen tonnten. Die Monarchie ging baran, sich als geschlof-sener Staat preiszugeben, um ein loderes Gebilde aus vielen kleinen Einzelstaaten zu Dabei drangen deutschfeindliche merden. Clemente, namentlich die Acheden und die Karolyipartei in Ungarn in den Bordergrund, deren wachsender Einfluß teineswegs die nachdrücklichste Führung des Krieges sicherte, so daß sich Deutschland immer mehr auf sich selbst angewiesen sah.

Un der italienischen Front spielten sich teine Borfälle von Bedeutung ab, dagegen erneuerten die feindlichen Mächte in der Adria wiederholt ihre Berfuche, die Stug-puntte der öfterreichisch - ungarischen Flotte und der k. u. k. Besatzungstruppen, also in erster Linie Pola, Cattaro und Durazzo, zu schädigen. Bornehmlich der Hauptstriegshafen Pola war des östern das Ziel größerer italienischer Bombengeschwader (siehe Bild Scite 249), die aber nach den Mitteilungen der k. u. k. Admiralität keinen nennenswerten Ersolg aufstriegen hatten. Man dar des zuweisen hatten. Man dar des zuweisen hatten.

zuweisen hatten. Man darf das umso eher glauben, als sich in dem weißen Karstgelände die Bauten wenig vom umgebenden Gestein abheben und den notgedrungen in großer Höhe schwebenden Fliegern denkbar schlechte Zielmöglichkeiten bieten. Anderseits ist es am 20. September einem österreichisch zungarischen U-Boot gelungen, vor Durazzo ein seindliches U-Boot zu verseuken; nach einer Havasmeldung war es das französische U-Boot "Circe" (siehe Bild Seite 248). (Fortsehung solgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Uberraschungen einer U-Bootfahrt.

Von Reinhard Roehle. (Bortfetung.)

Unter Wasser fahrend und so wenig wie möglich das Unter Waller sahrend und so wenig wie möglich das Sehrohr zeigend, näherte sich das U-Boot der Stelle, die nach turzer Berechnung als Arbeitsgebiet in Aussicht ge-nommen worden war. Je mehr sich der Zwischenraum verringerte, der Jäger und Wild voneinander trennte, desto seltener ließ der Kommandant die Spike des Sehrohrs, die so leicht zum Verräter werden konnte, über die Mollestläche ragen und dagen nur so hach das gerade die Wasserstäche ragen, und dann nur so hoch, daß gerade die Mastspigen im Gesichtsfelde erschienen. Genügte dies doch, um sich zu vergewissern, ob auch alle drei Fahrzeuge ihre ursprüngliche Richtung beibehielten und ber eigene Rurs wirklich zu einem von beiden Teilen ungefähr gleich weit entfernten Buntt führe. Denn da die Boraussetzungen bei der Berechnung wegen der großen Entfernung nur ichagungs. weise angenommen werden konnten, mußte selbstverständlich unterwegs die Fahrtrichtung der Beobachtung entsprechend

geändert werden.
Der Augenblid des Handelns war gekommen. Die Massipiten der drei Schiffe bildeten ein Dreieck, in dessen Mitte sich das Unterseeboot befand.

Run erst ließ Dühring das Gehrohr so weit ausfahren, daß er seine Opfer — schon betrachtete er sie als solche — in ihrer vollen Ausdehnung mustern konnte.

"Berr Oberleutnant Scheinen nicht fehr befriedigt gu



sein," sagte Schröter, der in dem Gesicht seines Borgesetzten zu lesen versuchte.

"Beides sind Rohlen= bampfer, offenbar von Cardiff aus unterwegs, um den teuren Berbun= beten Futter für ihre Lokomotiven und Muni= tionsfabrifen zu bringen. Jeder höchstens zweitau= fend Tonnen; hätte mehr erwartet. Schmutige alte Raften. Höchfte Zeit, daß sie nicht länger das Meer verunzieren. Wir . . . Donnerwetter!" unter= brach er sich und begann sofort mit der äußersten Schnelligkeit das Sehrohr einzukurbeln. "Das wäre beinahe ein schöner Rein= fall geworden! Ein Ber=

"Berwünscht!", stieß nun auch der Leutnant ärgerlich hervor, "der hatte uns gesehlt! Noch weit zurück? Bielleicht können wir wenigstens die beiden Dampfer schnell erledigen, ehe er das Spiel verderben kann?"

"Ausgeschlossen. Unsmittelbar hinter dem vorderen ist er plöglich zum Borschein gekomsmen. Will offenbar vorsausfahren, vielleicht um die schwarzen Diamanten eine Strecke sicher zu gesleiten. Scheußliches Pech! Oder halt, "fuhr er sogleich in zuversichtlichem keinleicht. "

gleich in zuversichtlichem Ton fort, "wenn er so beibleibt . . ."

Ohne den Sat zu vollenden, rief er in die Zentrale einen Befehl, der den Mann am Ruder so zu steuern veranlaßte, daß der neue Kurs die Fahrtrichtung des Zerstörers kreuzen mußte.



Ferner ließ er auf zehn Meter Tiefe gehen. So schoft das U-Boot mit der äußersten Kraft seiner Elektromotoren dem Feind entgegen.

Leutnant Schröter erstannte aus diesem Manöver und der Miene des Rommandanten zur Genüge, was dieser jeht beabsichtigte. Keiner von beiden sprach. In solchen schiefalschweren Minusten, in denen alle Sinne auf das höchste gespannt sind, ist jedes überflüßlige Wort verpönt.

In der Tat ging es

iest auf Leben und Tod. Einen Zerstörer anzu-greifen ist für ein Unterfeebootimmer ein außerst gefährliches Magnis, denn auf einem Rriegschiff wird im allgemeinen viel forgfältiger nach verdächtigen Erscheinungen an der Oberfläche ausgeschaut; und ohne diisgestadit; into ohne die Spihe des Sehrohrs an die Luft zu bringen und eine Zeitlang zu besobachten, ist ein einigermaßen sicherer Torpedostatt ichuß unmöglich. Wird die Nähe des Angreifers vorzeitig entdectt, dann ist kein Erfolg mehr zu hoffen, dafür aber mit Sicherheit eine Berfolgung zu erwarten, bei der Wasserbomben leicht eine höchst unangenehme Rolle spielen tonnen.

Aber ohne fühnes Wagen ist kein Erfolg zu erringen, am allerwenigsten beim Unterseebootfrieg. Max Dühring



Oberes Bild: Beisegung eines gefallenen englischen Fliegeroffiziers durch deutsche Truppen. - Mittleres Bild: Gin Divisionstommandeur besichtigt eine türkische Stellung. - Unteres Bild: Deutsche Canitatstolonna auf dem Wege gur Front.

Bilder von der Paläftinafront.

war sich der auf ihm ruhenden Berantwortung für das ihm anvertraute Schiff und all die jungen Menschenleben, deren Wohl und Webe von seinen Befehlen abhing, voll bewußt, das zeigte sein ernster, entschlossener Gesichts= a isdrud. Mit unerschütterlicher Ruhe verfolgte er den Stundenzeiger seiner Uhr, nach dem er die durchlaufene S.rede abschäfte. Unendlich langsam schien er sich im Rreise zu drehen, denn mit Riesenschritten eilten ihm die Gedanken voraus.

Jetzt war ein Blid durch das Sehrohr nicht länger zu behren. Borsichtig ließ er es ausfahren. Nur setundenentbehren. lang ragte die Spike über die Oberfläche, aber das genügte bei der geringen Entfernung, die jest die Schiffe trennte.

Ein schneller Rundblid zeigte das erwartete Vild. "Alles nach Wunsch," kam es in zuversichtlichem, festem Ton aus seinem Munde. "Ein Segen, daß die Wasser-fläche bewegt ist. Ohne diese netten hüpfenden Wellchen, die nichts genau erkennen lassen, wäre hier nichts zu machen."

samkeit, und doch verfolgte jeder im Geift den Torpedo. von dem alles weitere abhing. Der zu durchlaufenden Strecke entsprechend dauerte es diesmal länger als sonst, bis die Entscheidung: Treffer oder Fehlschuß, fallen konnte; aber wie lange erschienen bei solchem Warten zwanzig Setunden!

Schon prägte sich in dem frischen, jugendlichen Gesicht des Leutnants Walborg, der in Erwartung weiterer Taten bei dem zweiten Rohr stand, schmerzliche Enttäuschung aus, und auch das Gesicht des Kommandanten begann, sich in die Länge zu ziehen, als endlich die erlösende, volle Gewißheit bringende Erschütterung erfolgte, und zwar sohe Schifter als ob der Schuß aus ganz geringer Entfernung abgegeben worden wäre. Tatsächlich befand man sich ja jett infolge des eingeschlagenen Kurses näher bei der Schiffsgruppe, deren vorderstes Glied nun hoffentlich tampfunfähig gemacht worden war.

Prefluft drängte das Wasser mit Bischen aus den Be-



Berfentung eines frangösischen U-Bootes burch ein öfterreichisch-ungarisches Tauchbeot am 20. Geptember 1918 nördlich von Turago. Rach einer Originalzeichnung von Baul Ballat,

"Alfo es geht?" fragte Schröter, der selbst nichts zu

scheid, der seine Berteit, der seine Magie 311 seine bekam und daher doppelt neugierig war. "Gleich wird sich's entscheiden." Damit mußte er sich begnügen.

Schon eine halbe Minute später stand der Rommandant wieder am Sehrohr. Alle Borbereitungen waren ge-troffen. Wenn von hier aus der Torpedo sein Ziel erreichen sollte, mußte ihn allerdings die Göttin Fortuna geleiten.

Noch näher heranzugehen, wäre allzu verwegen gewesen. Und jeht war es so weit. Im Bertrauen auf die Richtigkeit der eigenen Berechnungen und auf das genaue Arbeiten der in einem Torpedo wirkenden Kräfte erfolgte der Befehl: "Los!" Gleich danach "Auf zwanzig Meter gehen!" Auch wenn der Feind die Laufbahn des schwimmenden Geschoffes erkannte, sollte es ihm nicht gelingen, den Angreifer aufzuspuren. Mit halber Kraft ließ der Rommandant auf den hinteren Rohlendampfer zu halten, um, wenn soweit alles nach Wunsch ging, bei diesem seine Tätigfeit fortzusegen.

Die verschiedenen Manover erforderten volle Aufmert-

hältern; fast mit der Schnelligkeit eines Fahrstuhles stieg das Boot in die Höhe. Als es noch ein gutes Stück von der Oberfläche entfernt war, tauchte die Spike des vollskändig ausgefahrenen Sehrohres schon aus dem Wasser. Unten starrte Oberleutnant Dühring wie gebannt auf die Gläser, die ihm die Oberwelt widerspiegeln sollten. Fast ohne Abergang hatte er sie vor Augen. Hier war ein Kohlenstampfer, dort der andere, im Hintegrund der Segler, aber wo war der Zerstörer geblieben? Konnte der mit sollter Schnelligkeit gesunken sein? Raum zu glauben, und doch! Beide Dampfer anderten den Rurs und fuhren auf die gleiche Stelle zu; dort wurden — das jett hoch aus dem Wasser ragende Sehrohr ließ schon vor dem mbefohlenen vollständigen Auftauchen alle Einzelheiten deuts lich erkennen — Rettungsbojen über Bord geworfen. Also war dies die Unglückstelle. Noch nicht zwei Minuten waren nach der Explosion vergangen. mußte sie gewirkt haben! Wie verheerend

Sobald die Turmfenster nicht mehr vom grünen Wasser umspült wurden, ließ der Rommandant das Lut aufschrauben



Douai unter Dem Feuer schwerer englischer Geschüße. Rach einer an Ort und Stelle gesertigten Stigge bes Kriegsmalers Sugo L. Braune.

. •

und hochtlappen und fletterte me frete Edun hoc nich auch der araue Baltiichtorper unter ihm aus der Flut; Lulen ötineten sich, Biaujaden drongen heraus und beseiten im Nu das aus einer Versentung erscheinende Geschüß, und "Klar zum Schuk" meldete die artilleristische Unterteeboot nandig auf Abergaldungen getokt und zu oeren Abwehr bereit tein muß, gang beionders natürslich in der Rahe anderer Schifte, und wenn sie noch so harmlos ausiehen.

Reine Ranonen au entbeden." laate nach einer Beile



Bliegerabwehr an Bord eines öfterreichifch-ungaritchen Großtampfichiffes im Safen von Pola. Rach einer Drigmatgeichnung nach ber Ratur von Marinemater Mier, Rircher.

"Nummer eins", ein stammiger Unteroppigier, auf den Turm.

Dies alles war in dem Bruchteil einer Minute por sich gegangen, wie man es so oft geübt hatte und stets versuhr, auch wenn teine unnittelbare Gesahi zu drohen schien. Ersahrung hatte gesehrt, daß ein autgetauchtes

Leumant Saproter, Der gleich dem Rommandanten die

beiten Dampier durch ein Fernglas beobachtete.
"Der Schred ist ihnen so in die Wialchmen gefahren, daß tie auschemend nicht einmal daran deuten, muszureißen.
— Et. jehen Sie mal an, wie eilig es die Leute haben, von Bord zu tommen. Das erleichtert das Geschäft.

Sobald die Boote zu Wasser sind, geben wir ein paar Granaten in die Wasserlinie und nehmen uns dann in aller Gemütsruhe des Seglers an. So lob ich's mir."

"Bum!" klang es bei seinem letzen Wort wie zur Bestätigung dumpf über das Wasser.
"Nanu?" Beide Offiziere schnellten herum. Kein Zweifel: der Segler hatte dem U-Boot eine Granate zugedacht, aber glüdlicherweise mehrere hundert Meter zu
turz geschossen. Eine Uberraschung war ihm allerdings geglüdt, und feine fleine.

"Da hört doch die Weltgeschichte auf!" rief Dühring empört und dabei doch lachend, "auf alles war ich gefaßt, nur nicht auf solche Frechheit. — Schnellseuer!"

Damit schienen nun wieder die Gegner nicht gerechnet

zu haben.

Sie mochten gehört oder gelesen haben, daß ein über Wasser angegriffenes Unterseeboot wegen seiner leichten Berwundbarteit genötigt sei, schleunigst zu verschwinden. Sie glaubten wohl, ohne eigene Gefährdung befürchten zu muffen, den beiden Dampfern in der dantbaren Rolle des Retters erscheinen zu können. Dann hatten sie sich aller-bings gründlich verrechnet. Jedenfalls bewirkte die traft-volle Erwiderung, daß nicht ein einziger Schuß mehr abgegeben wurde, dafür aber die Besatzung Hals über Ropf in die Boote stürzte, um das eigene kostbare Leben schleunigst aus der Nahe der wie ein Sagelwetter einschlagenden Granaten zu bringen. (Soluk folat.)

### Unsere Ostafrikaner.

Von Theo Malade.

(hierzu bas Bilb Seite 252/253 und bie Rarte Seite 251.)

Erst nach dem Kriege, wenn zusammenhängende und verläßliche Nachrichten ein bis in alle Einzelheiten sicheres Bild ergeben, werden wir wiffen, was in Oftafrita an passiver Ausdauer und aktivem Wagemut geleistet worden ist. Bis jest können wir das nur im großen ahnen, können uns nur aus Zusallsmitteilungen das Drama unserer Landsleute dort aufbauen. Denn Deutsch-Ostafrika besigt keine unmittelbare Berbindung mit der Heimat. Es konnte von Ansang an wohl drahklose Nachrichten, allerdings meist in Ansang aufnehmen aber nicht zurüstgeben.

verstümmeltem Zustande, aufnehmen, aber nicht zurückgeben.
Schon das ist eine Tatsache, die allem, was sich dort zutrug, ihren besonderen Stempel aufdräckt. Man denke: eine kleine Schar Deutscher, mögen es 2000 ober 3000 sein, bazu etwa vier- bis fünfmal so viel eingeborener Soldaten, vom ersten Kriegstage an nur auf sich selbst gestellt, abgeschnitten, nicht bloß von jeder regelmäßigen Zufuhr an Lebens- und Kampfmitteln, sondern auch von jeder ausgiebigen Kunde über die Kriegslage, von Zuspruch und Besehlen, kurz von all den unwägbaren Dingen, die einen so

großenEinfluß auf Stimmung und Leistungsfähigkeit ausüben. Dieser Handsoll Menschen gegenüber, die kaum mit Artillerie versehen und auf das knappste ausgerüstet sind, eine Meute von wohlbewehrten Gegnern, die aus allen Richtungen in das Land einfallen wie die Wölfe in die umstellte Herde: von Norden her englisch-indische Truppen, von Westen Belgier und Buren, von Guden Portugiesen, während im Often die englische Flotte den Zugang am

Meere bewacht.

Aber mit der drohenden Gefahr erstand ein ungeheurer Opfermut und, genau wie in der Heimat, ein bewundernswerter Wille zur Organisation. Bon allen Seiten strömten fie der Truppe gu: Farmer, Gewerbetreibende, Beamte, Ulte und Junge. Wem feine Uniform geliefert werden konnte, ber schnallte Säbel und Patronengurt um den Rhafirod.

Bu gleicher Zeit wuchsen Stappenstationen aus der Erde, auf denen sich in Gile zusammengekaufte und herbeigeschaffte Materialien häuften. Wege wurden gebessert und neu hergestellt, Bahnstrange unter Uberwindung jeder

Schwierigteit ausgebaut.

In dieser Weise vorbereitet, konnte die Schuttruppe ihre Tätigteit beginnen: einen Kampf ungleichster Art, durchgeführt mit einer Zähigkeit, die sast einer Berhöhnung des Geg-ners gleichkam, einem Spiel der Maus mit der Ratze, in dem jene immer im geeigneten Augenblick zubeißt. Jedesmal, wenn die Ratze zum Schlage aushoht, ih die Maus entwichen.

Ein hinundhertreiben sette ein, ein Ausweichen, Jagen und Wiederzuspringen in abenteuerlichen Märschen. Die zurudgelegten Streden (fiehe die Rarte Seite 251) ergaben eine Ausdehnung, wie wir sie auf den europäischen Fronten trot baltanischer Wüsten und ruffischer Steppen nicht tennen.

Da war im Sommer 1916 der große Marsch des Majors v. Langen-Steinkeller und des Hauptmanns Wintgens in einer Länge von ungefähr 1500 Kilometern aus der Nordwestede Deutsch-Ostafrikas auf Tabora zu unter teilweise blutigen Kämpfen bis zur Bereinigung mit anderen deutschen Abteilungen südlich von Iringa. Da war ferner im Februar 1917 der 1800 Kilometer lange Rundmarsch einer etwa 600 Mann starten Schar, wieder unter Führung von Hauptmann Wintgens, die sich, von der Gegend am Nordende des Njassases ausgehend, bei Tabora durch feindliche Linien schlug und, nicht achtend eines mörderischen Klimas, ihren Weg gegen englische und belgische Rrafte über die Steppen des Nordostens dis in die Nguruberge fortsetzte, wo sie, von allen Seiten umstellt, die Waffen strecken mutte. Wenige Zeit darauf, im April 1917, machten andere Abteilungen einen Ausfall in südlicher Richtung nach Portusiesischer Alles eines Ausfall in State State dass der Artes der giesisch-Ostafrika (siehe das Bild Seite 252/253) bis über das Südende des Rjassasses und kehrten glücklich wieder zurück. Dabei überwanden sie nicht weniger als 1000 Kilometer. Ebenfalls nach Portugiesisch-Oftafrika führte der fühne Zug des Generals v. Lettow-Borbed im Sommer 1918, von dem wir nur das Notdürftigste aus englischen Meldungen wissen. Nimmt man an, daß dabei in wenigen Monaten eine Strede von 1500 Kilometern be-

wältigt worden ist, so dürste das nicht zu hoch geschätzt sein. Bedeuten diese Märsche, schon an der Kisometerzahl gemessen, beträchtliche Leistungen, so wächst ihre Bedeutent noch bei Berudfichtigung ber naheren Umftande, unter benen fie zurudgelegt wurden. Daß fie fich unter dauernden, teilweise recht blutigen Kampfen mit meist überlegenem Gegner vollzogen, wurde bereits angedeutet. soldat weiß, was diese Tatsache auch für die kampffreien Tage bedeutet: eine ewige, nervenlähmende Spannung des einzelnen, anstrengende Patrouillengänge, unvermittelte Stodungen und anderseits Beschleunigungen des Marsch-tempos. Das schlimmste aber sind Umwege und oft auch Rüdmärsche, also Wege, die doppelt gegangen werden müssen. Dazu kommt, daß ein Teil der Truppe, vielleicht der größte, aus eingeborenen Askari bestand. Wenn sie sich auch treu und unermüblich gezeigt und Anstrengungen ertragen haben, die man ihnen im Frieden nie zugemutet hätte, so bedeutet bei ihrer geringen Widerstandsfraft die gemeinsame Arbeit mit ihnen für den Europäer zweifels.

ohne eine schwere Belaftung.

Und nun die Schwierigkeiten des Marsches an sich: auf ausgetretenen Etappenstraßen, tiefsandig und staubig, oft auf schmalen Buschpfaden durch Gras und Dorn. Im Sonnenglast keucht die Kolonne zu einem zwischen den stumpsgrauen Stauden, immer wieder von den Führern gesammelt und vorwärts getrieden. Denn die schwarzen Träger bilden einen gewaltigen Troß und ermüden leicht unter ihren Lasten. Im Sommer bilden Durststreden, in der Regenzeit durchweichte Wege und plöhlich entstandene Wasserläufe fast unbesiegbare Hindernisse. Die Wasserläufe müssen durchwatet oder durchschwommen werden. In langen Keihen schleppen die Schwarzen auf ihren In langen Reihen schleppen die Schwarzen auf ihren Köpfen oder auf Stangen ihre Halbzentnerlasten durch das Wasser, während die Maultiere unter Peitschenknall etwa vorhandene Geschütze und die Bagagewagen durch Furten ziehen. Pferde, deren größter Feind die Tetsefliege ift, gibt's fast gar nicht. Rur die Führer sind womöglich beritten. Um besten bewähren sich als Zugtiere Ochsen und die immer geduldigen Giel.

So geht es über wüstenartige Ländereien, durch meilenweite Urwälder und in die steinerne Wildnis hitzeausstrah-lender Gebirge. Um Tage dorrt die Sonne die Haut aus, in der Racht feuchtet sie der Tau. Und während der Rubezeiten im Schatten der Bäume und am Wasser drohen Moskito und andere Insekten mit der Abertragung krank-

machender Reime.

Es sind harte forperliche und seelische Proben, diese Mariche in Oftafrita. Die deutsche Schuttruppe hat sie bestanden. Wie groß auch die Sindernisse waren, die Rrieg und Berpflegungsverhältnisse, Klima und Landschaft, Krantheiten und Transportschwierigkeiten und hundert andere Gefahren boten, sie hat darüber gesiegt. Die Marschleistungen der deutschen Oftafrikaner im großen Kriege werden ein Ruhmesblatt deutscher Geschichte füllen.

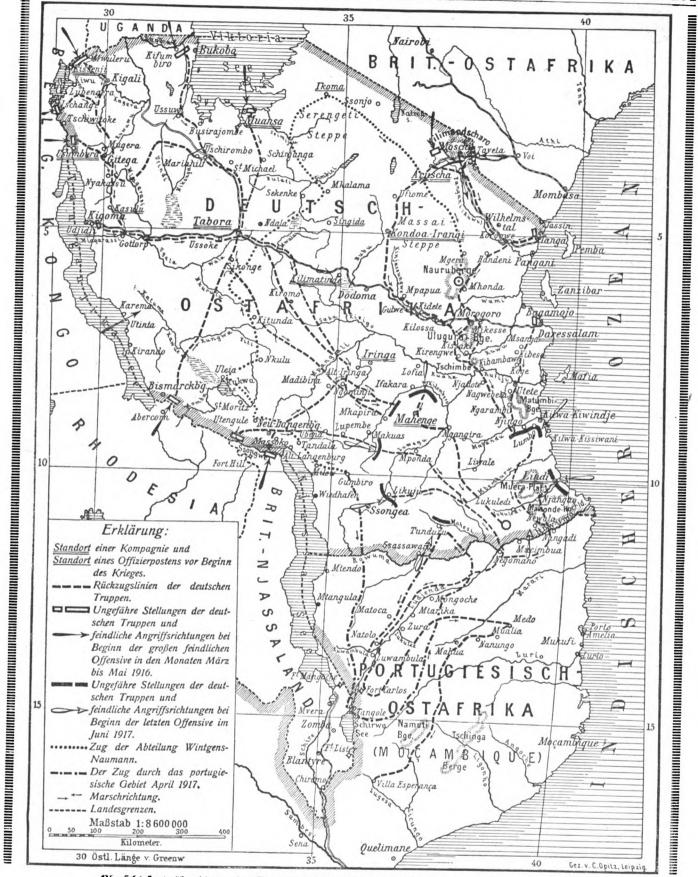

Uberfichfetarfe über bie bon ben Truppen bes Generals b. Leftow-Borbed jurudgelegten Begitreden.

## Gine deutsche Feldpostsammelftelle.

Von Artur Bogen.

(hierzu bie Bilber Ceite 254 und 255.)

Eine jener Einrichtungen, die größte öffentliche Besteutung haben und in den Kriegsjahren aufs beste aussgebaut wurden, ist die Deutsche Feldpost. Auch sie teilt das Schickal Helenas: "Bewundert viel und viel gescholten." Das letzte allerdings zu Unrecht. Man ninmt die gewaltigen Leistungen der Post als selbstverständlich hin — selbst in

viesen Zeiten des Außergewöhnlichen — man schimpft wohl, wenn einmal Anlaß zur Unzufriedenheit vorhanden wohl, wenn einmal Anlah zur Unzufriedenheit vorhanden scheint, aber man denkt kaum daran, welch ungeheuer vielfältiger Apparat da in Gang gehalten wird. — Aus einem Zweige der Post überhaupt ist die Feldpost unter dem Zwange der Ereignisse in kürzester Frist zu einem riesenshaften Organismus angewachsen, nimmt noch dauernd zu und erfordert immer neue Scharen von Hessen. Die Fäden dieses deutschen Posimehes reichen überall dahin, wo deutsche Keldaraue sind. und die Einrichtung ist grunds wo deutsche Feldgraue find, und die Ginrichtung ift grund-

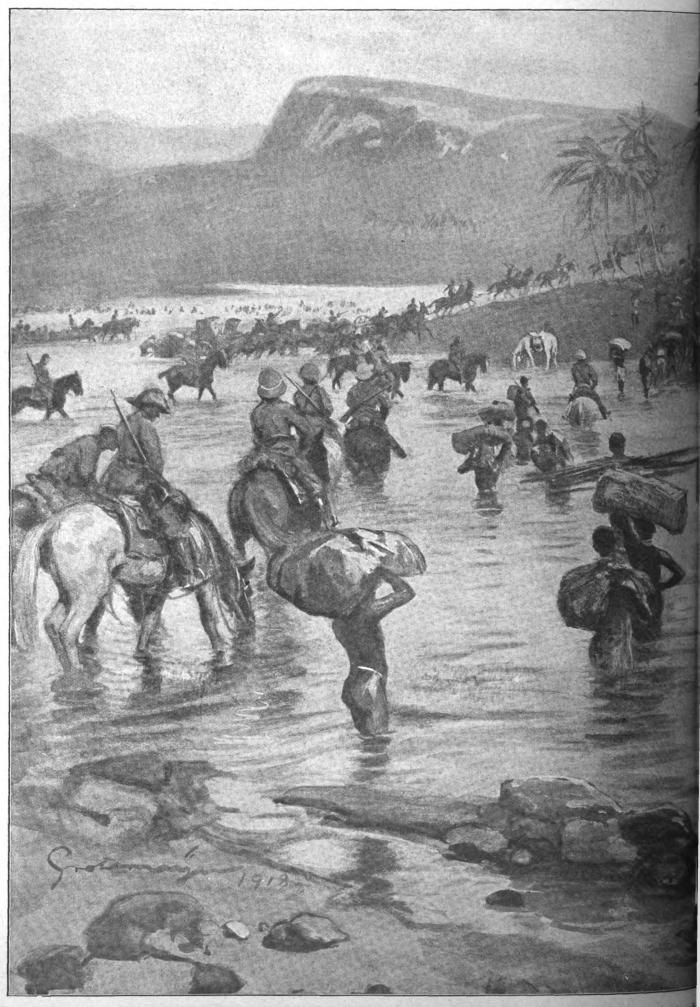

Deutsche Schutztruppenabteilungen aus Dstafrika durch In langer Reißt Nach einer Originalzeichnung

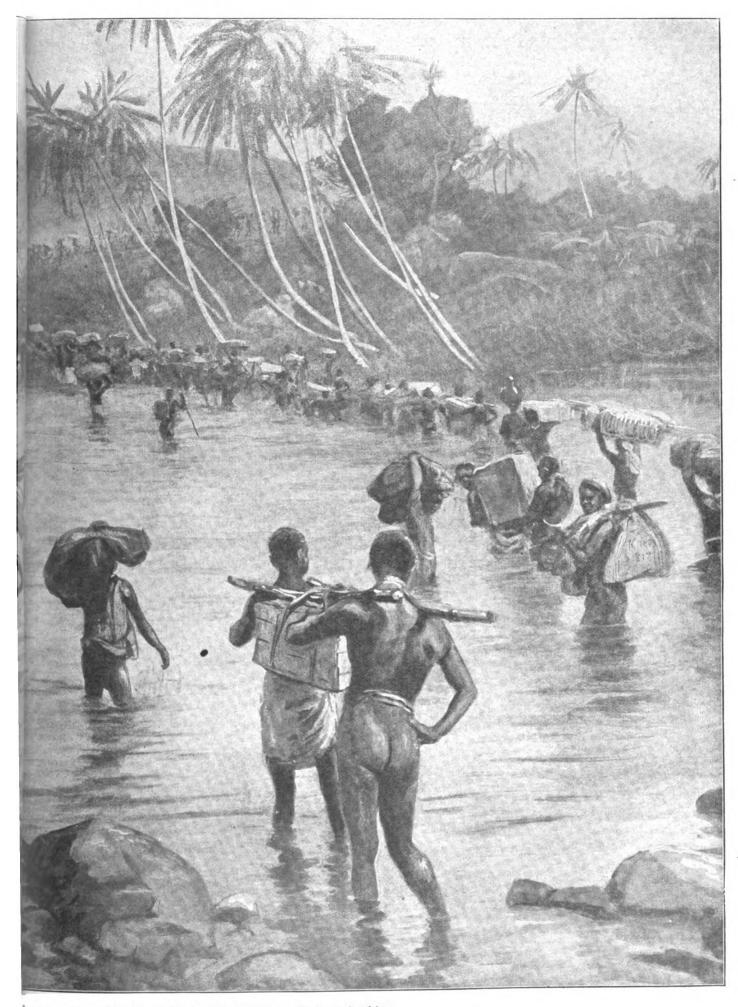

queren einen Flußlauf im portugiesischen Rolonialgebiet. die Trägerkolonnen. 8 Kriegsmalers Frig Grotemeyer.

sählich überall die gleiche. Insofern genügt also die Be-trachtung eines großen Anotenpunktes, um von dem Sp-stem eine, wenn auch nur ungefähre, Vorstellung zu gewinnen. Nehmen wir etwa eins der dreiundzwanzig Ganglien des Feldpostwesens, wie die Sammelftelle der Großstadt Frankfurt.

Der riefige Betrieb hat eine Teilung der Sammel-

stelle erforderlich gemacht: der Hauptteil umfaßt die Abteilung A, der andere, fleinere, die Abteilung B. Der Geschäftsbereich bei ber, in zwei verschiedenen Gebauden untergebrachter Sammelftellen umfaßt die Feldpostsendungen aus dem Regierungsbezirk baden, dem Großherzogtum Sessen und dem bis Bebra angrenzenden Teil des Regierungsbezirks Raffel, aber auch noch bestimmte Post aus Banern, Thuringen und Sachfen. In der Abteilung A werden die Gendungen für Höhere Stäbe, Infanterie, Ravallerie, Felds und Fußsartillerie und Pioniere von besonders ausgebildetem Bersonal bearbeitet (gegenwärtig etwa 500 Personen). Die Absteilung B (mit etwa 550 Pers sonen) bearbeitet die Sendungen für alle Spezialtruppen und Rolonnenformationen, den gesamten

Troß des Heeres. Dberfter Grundfat ift: der Poft im Felde die Arbeit möglichst zu erleichtern, Musfortieren der Beeresdienft-patete in der unterirdifchen Durchgangspacktammer. ihr die Sendungen also in übersichtlichster

Weise zuzustellen. Das angestrebte Ziel wird pakese in de erreicht durch ein Sossen der Sortierung, das bis in alle Einzelheiten aufs sorgsamste durchgebildet ist und den gesamten riesigen Einlauf fast restlos erfaßt, soweit das bei einigermaßen ausreichender Adressierung er-reichbar ist. Man sollte es jedoch kaum für möglich halten, dahl von Feldpostsen wird! Allein in der "Aufklärungstelle" werden täglich etwa 5000 Briefe mit unzureichender oder falscher Adresse eingeliefert, und etwa 500 Päcken mussen jeden Tag neu verpackt werden. Zwei Beamtinnen haben damit von früh acht Uhr bis abends neun Uhr vollauf zu

Es geben aus den Frankfurter Sammelftellen täglich etwa 800 000 Sendungen insgesamt ins Feld, und zwar in zwei Bestellungen. Darunter sind ungefähr 70 000 Zeis tungen, von diesen wiederum etwa 50 000 Frankfurter Blätter. Diese gewaltige Menge Post verteilt sich gegenswärtig auf rund 6500 Beutel. Zu Weihnachten werden es durchschnittlich 12 000 bis 15 000 Postbeutel. Bon vornherein wers

ben die einlaufenden Briefe und Beitungen als Nachrichtenpost von den Feldpostpadden, ber Baddenpost, gesondert und in den einzelnen Abteilungen der Sammelstellen jeweils getrennt behandelt. Dadurch wird unter anderem erreicht, daß die vormittags aufgelieferte Poft aus den Frantfurt benachbarten Städten noch am selben Tage ins Feld weitergeht. Die Arbeitskräfte bestehen vorwiegend aus ungelernten Frauen, meistens Krieger-frauen und -witwen, die unter Leitung nur weniger Beamter in fürzester Zeit vor-gebildet werden und sich meiftens rafch einarbeiten. Gie beginnen mit den einfachsten Dienstleistungen, und je nach ihrer Berwendbarteit werden fie zu mehr felbständigen Arbeiten berangezogen, und zwar möglichst gleichzeitig und in großer Jahl. Dieses System des abwechssungsreichen Arbeitens erlaubt die schnellste Geschäftsabwicklung und gibt ihr zugleich unbedingte Sicherheit, erspart Personal und erhält dieses arbeitsfreudig,

ba Ermüdung infolge einförmiger Beschäftigung vermieden wird. In der Tat erledigen diese weiblichen Angestellten ihre Aufgaden in erstaunlich turzer Zeit mit großer Gewandtheit: so zum Beispiel in der Abteilung B, wo die Nachrichtenpost gleichzeitig durch 130 Frauen vorsortiert wird. (Man begreift, welche Ausmerksamkeit erforderlich ist, angesichts der verwirrenden Zahl von ähnlich lautenden Formationen oder neuartigen Namenbildungen.) An die Sprassel. Intelligenz und — Ehrsichseit der Angestellten Sorgfalt, Intelligeng und - Ehrlichkeit der Angestellten



Berladen der fertigen Geldpoften auf dem nördlichen Poftverladebahnfteig im Sauptbahnhof. Die Feldpostsammelstelle in Frankfurt a. M.

werden also erhebliche Anforderungen gestellt, die aber auch in der Haupflache durchaus erfüllt werden. Insbesondere mit den Frauen hat man gute Erfahrungen gemacht, namentlich in bezug auf Chrlichkeit, und es ist daher zu erwarten, daß auch nach dem Kriege ein großer Prozentsaß weiblicher Kräste beibehalten werden wird.

wird.

Bon höchster, richtunggebender Wichtigkeit für den ganzen Betrieb ist aus militärischen Erwägungen der Grundsatz der Gesheimhaltung des Spstems. Diese wird auch aufs sorgiältigste geswahrt, und bei dem



Grobfortierftelle für Rolonnenformationen bei der Abteilung B im Dberpoftdirettionsgebaude.

wohldurchdachten und trot aller Eile mit größter Genauigfeit durchges führten Geschäftss gang erscheint es ausgeschlossen, daß Unberufenen mili= tärische Geheims nisse bekannt wers den fonnten, oder feindliche Agenten irgend= welche Anhalts= welche Anhalts= punkte fänden, um Schlüsse auf die Gliederung unferes Seeres und auf die Zusammen= setzung der Armee= gruppen zu ziehen.

Unfer Heer besteht, wie man
weiß, aus vielen
Tausenden von
Formationen, die
vielsach auch ähnlich lautende Namen tragen. Die
Sendungen an
diese überaus zahlreichen Einheiten



Padden-Feinfortierftelle "Attibe Regimenter".



Elettrifches Sebewert für Paddenpoften.



Feldpoftenforfierstelle in der Patethalle auf dem Sauptbahnhof. Die Feldpostsammelftelle in Frankfurt a. M.

werden nun durch eine klare, musterhaft organisierte, mehrfache Sortierung erfaßt. Die erste, grundsähliche Scheidung in Nachrichten- und in Päckhel post wurde bereits erwähnt. Das Spftem schreitet vom Groben zum Feinen, vom Ginfad en gum Berwidelten vor. Alle Gendungen werden nach allgemeinen Gesichtspuntten vorsortiert, gleichsam in große Gruppen geschieden, und diese werden wiederum in Truppengattungen zerlegt. Sierbei werden jedoch bei der Baddenpost schon die in größerer Menge für gewisse Gir heiten bestimmten Badchen in bestimmte Beutel beziehungsweise Fächer abgelegt. Die dritte Sortierung geschieht bei der Nachrichten post durch ihr Einsortieren in das sir jede Einzelbehandlung der von der zweiten Sortierung noch übrigen Sendungen. Dann aber sollte erst die Prüfung sämtlicher Briesburde und Säcke. Die Abertausende von abzehundenen Briesburden müssen alle, nach den einzelnen Feldprofter klaten getreunt, nachs alle, nach den einzelnen Feldpostanstalten getrennt, nachzegeprüft und "versacht", Tausende fertiger Beutel müssen geschlossen und mit Titelschildern versehen werden. Das ist dann ein emsiges Albeiten der tausend Hä. de. In die vielen Sortierspinde mit ihren schier gahllosen Fachern und in die aufgehängten Feldpostsäde werden unausgesetzt Post-sachen eingeworfen; hier werden Wagen entladen, dort welche beladen, hier wird sortiert, dort wird abzehunden; drüben tragen die Frauen große Körbe voll Briefe, anderswo fliegen die Briefbunde in lange Sortierkasten; auf elek-trisch betriebenen Schwebebä dern rollen die schwersten Postsäde in die höher gelegenen Sortiersale; in die offenen Mündungen der glatten Wendelrutschen werden die fertigen Sade geworfen und gleiten in die unten befindlichen Berladestellen. Der ganze Betrieb geht mit der gleichmäßigen,

ruhigen Sicherheit eines industriellen Werfes vor sich.
Eine scharfe Kontrolle des Personals ist begreislichers weise unerläßlich. Sie geschieht beim Dienstantritt durch Abgeben der Karten an eine Beamtin, die die Angestellten ihrer Abteilung persönlich kennt, so daß Schiedungen vershindert werden. Außerdem sindet eine genaue Beaufssichtigung statt, die das persönlich Berlehende nach Mögslichkeit zu vermeiden strebt. Insolge der sorgfältigen Ges

samtmaßnahmen haben sich tatsächlich Beruntrenungen innerhalb des Amtes als kaum möglich erwiesen. Inmitten einer so umfangreichen, disziplinierten, viele Arbeitsz und Hilfsvorrichtungen erfordernden Organisation hat ein leiztender Beamter weitgehende Möglichkeiten zur Entfaltung seiner Initiative zwecks Schaffung wirkungsreicher, zeitzund frastsparender Einrichtungen. Was dem Laien beim flüchtigen Durchgang auffällt, sind natürlich oft nur Kleinigkeiten, doch meistens interessanter Art. Da hat zum Beispiel ein Betriebsleiter eine Scheibe, ähnlich wie ein Jiffersblatt, angebracht, die einen Arbeitsplan für die Abträger (42 Personen) darstellt, so daß jeder seine Tagesanweisung sosort sindet; außerdem ermöglicht die (auszubewah ende) Scheibe auch späterhin noch eine Kontrolle über die jeweilise Verwendung der Arbeiter; bei Reklamationen unt rUmständ n eine wertvolle Einrichtung.

Umständ n eine wertvolle Einrichtung.
Einen deutlichen Beweis für das umfangreiche und wertvolle Wirken der Frau im Kriece bietet eine solche Feldpeste Summelstelle. Wer da das kleine Heer von Beantinne. bei der A beit sieht: wie flink die Briese und Päckhen durch die Hände in die Fächer und Beutel gleiten, wie gewandt der kölperlich zum Teil anstrengende Dienst in den weiten Käumen des Postantes bewältigt wird, wie sicher die hohen, schweren, vergitterten Gepäckwagen in den Tunneln von den Frauen gefahren werden, der erkennt, welche schafe Konkurrenz dem Manne erwachsen ist, wie sehr die Zeitnöte mit veralteten Ansichten aufgeräumt haben, und wie insbesondere die Redensart vom "schwachen" Geschlecht ihren Sinn verloren hat.

Wer in das umfangreiche Getriebe eines solchen Sammels postamtes einen wenn auch nur flüchtigen Einblick gewinnen durfte, der wird, auch ohne sich als ein bedingungslos alles gut heißender Lobredner zu gebärden, doch mit berechtigtem Staunen und mit Bewunderung anerkennen, was auf diesem Gebiete unter den schwierigsten Berhältnissen ents

diesem Gebiete unter den schwierigsten Berhälfnissen entstanden ist und was weiterhin geleistet wird. Während die Tapferen draußen für unsere Sicherheit ihr Leben einssehen, sorgt sich ein Heer daheim in unermüdlicher Arbeit. Für diesen Teil unseres Bolkes gilt so recht Uhlands Wort:



# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Bortiegung.)

Nach der Absendung der Antworknote an den Präsidenten Wilson wurden in Deutschland zur Festigung des inseren Friedens neue Schritte getan, und wie in der Reichseregierung ein neues Spstem eingesührt wurde, so erhieten auch die Reichslande eine neue Regierungsweise. Die Statthalterschaft in Eljahs-Lothringen übernahm ein Esfähser, der Straßburger Bürgermeister Dr. Schwander (siehe Bild in Band VII Seite 177), und ein anderer Esfässer Reichstagsabgeordnete Hauß siehe Bild Seite 263) wurde in der elsahslothringischen Regierung Staatsseirestär. Weitere, der Zweiten Kammer des Landes ansgehörige Männer sollten noch in die Landesregierung einstreten.

Die deutsche Antwortnote wurde in den neutralen Ländern mit Beifall begrüßt, dagegen bewirkte sie in den feindlichen Ländern eher eine Steigerung des Bernichtungswillens. Man überschüttete die Deutschen mit neuen Beschimpfungen und hielt die bedingungslose Kapitulation des deutschen Heeres für unmittelbar bevorstehend. Eine Sturmflut von Beschwörungen und Warnungen aus den europäischen Ländern und den Bereinigten Staaten brach über Wisson herein; sie bezwedte, den Präsidenten zur Unnachziebigkeit und zur Weiterführung des Krieges zu bestimmen. Die Antwort, die Präsident Wilson danach ergeben ließ, hatte folgenden Wortlaut:

"Die unbedingte Annahme der vom Präsidenten der Bereinigten Staaten in seiner Ansprache an den Kongreß der Bereinigten Staaten vom 8. Januar 1918 und seinen späteren Ansprachen niedergelegten Bedingungen durch die gegenwärtige deutsche Regierung und eine große Mehrsheit des Deutschen Reichstages berechtigt den Präsidenten zu einer freimütigen und unumwundenen Erklärung über

die Entscheidung, die er auf die Mitteilungen der deutschen Regierung vom 5. und 12. Ottober 1918 hin getroffen hat.

Es muß Rlarheit darüber herrschen, daß der Vorganz der Räumung und die Bedingungen eines Waffenstillstandes Gegenstände sind, die dem Urteil und dem Rat der militärischen Ratgeber der Regierung der Vereinigten Staaten und der verbündeten Regierungen überlassen Seine Pflicht, zu sagen daß keine Vereinbarung von der Regierung der Vereinigten Staaten angenommen werden kann, die nicht völlig befriedigende Sicherheiten und Vürgschaften süberlegenheit der Armeen der Vereinigten Staaten und der Verbündeten im Felde vorsieht. Er glaubt mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß dies auch das Urteil und die Entscheidung der verbündeten Regierungen sind. Der Präsident hält es ebenfalls sür seine Pflicht, hinzuzusügen, daß sich weder die Regierung der Vereinigten Staaten, noch, wie er sicher annimmt, die Regierungen, mit denen die Vereinigten Staaten als kriegsührende Macht verbunden sind, auf die Erörterung eines Wassenungen, mit denen die Vereinigten Staaten als kriegsührende Macht verbunden sind, auf die Erörterung eines Wassenungen, auf denen sie immer noch beharren. Zu derselben Zeit, wo die deutschen Regierung an die Regierung der Vereinigten Staaten nie Kegierung an die Regierung der Vereinigten Staaten ihr Kriedensvorschlägen herantritt, sind ihre U-Voote beschäfzigt, auf der See Passaierschäfte zu versenten, und nicht nur die Schiffe, sondern auch die Voote, in denen ihre Passaiere und Vesatungen versuchen, sich in Sicherheit zu deringen. Die deutschen Armeen schapen ein ihrem jetzigen erzwungenen Rückzuge aus Flandern und Frankreich den Weg mutwilliger Zerstörung ein, der immer als



Bon der großen Rudgugichlacht im Weften: Bor Resle.

direfte Berletjung der Regeln und Gebräuche der zivilifierten Rriegführung betrachtet worden ift. Die Städte und Dorfer, wenn fie nicht zerftort find, find von allem, was sie enthalten, oft sogar ihrer Einwohner, beraubt. Es tann nicht erwartet werden, daß die gegen Deutsch= land verbundenen Nationen einem Waffenstillstand guftimmen werden, solange die unmenichlichen Sandlungen, Plunderung und Bermuftung, fortgefett werden, auf die fie mit Recht mit Schreden und emportem Bergen bliden.

Bur Bermeidungjeder Mög-lichkeit eines Migverständnisses hält es der Präsident weiter für nötig, die Aufmerksamkeit der Regierung Deutschlands in feierlichster Form auf den Wortlaut und ten flaren Sinn einer der Friedensbedingungen gu lenten, die die deutsche Regierung soeben angenommen hat. Sie ift in der Ansprache des Prafidenten in Mount Pernon am 4. Juli d. J. enthalten und lautet: "Bernichtung jeder Will-für und Macht, die für sich allein und heimlich den Frieden der Welt ftoren tann, und wenn Bernichtung jest nicht möglich ist, mindestens ihre Herabdrückung zu tatsächlicher Machtlosigkeit.

Und die Macht, die bisher

die deutsche Nation beherrscht, ift von der hier beschriebenen Art. Es liegt innerhalb der Bahl der deutschen Nation, das zu ändern. Die soeben angeführten Worte des Prasidenten bilden natürlich eine (die) Bedingung, die dem Frieden vorangehen muß, wenn anders der Friede durch die Handlungsweise des deutschen Bolkes selbst kommen soll. Der Präsident fühlt sich vert-pflichtet, zu sagen, daß nach seinem Urteil die ganze Durchführung des Friedens von der Bestimmtheit und dem 3u-friedenstellenden Charafter der Bürgschaften abhängen wird, die in dieser grundlegenden Frage gegeben werden tonnen. Es ist unumgänglich notwendig, daß die gegen Deutschland verbundenen Regierungen unzweideutig miffen, mit wem fie es zu tun haben.

Der Prafident wird eine besons dere Antwort an die faiferliche und tonigliche Regie= rung von Ofter= reich = Ungarn sen= ben."

Der Unterschied in Ton und Inhalt awiichen diefer zweiten und der ersten Antwortnote Präsidenten Wilson war auffallend. In Lon-don und Paris waren offenbarBe= forgnisse vor einem weitgehenden Entgegenkommen des amerifanischen Prafidenten aufge= taucht, und somach= ten fich bereits die Einflusse Die pon dort ausgeübt mur-



n den Deutschen freiwillig aufgegebenen Belandes im Weften: Unbringen ber Sprengladung an einer Brude.

irgend einem Kriege auch bei dem Seere mit strengster Manneszucht unvermeidbar ist. Diese Borwurfe sind also Berleumdungen, von denen die seindlichen Regierungen wußten, daß sie Deutschland nicht ohne Widerspruch hinnehmen und daß es noch weniger eine Abstellung der behaupteten Grausamteiten verburgen tonnte, weil sie eben in dieser Allgemeinheit zu Unrecht behauptet wurden.

Der Hinweis auf die "Macht, die bisher die deutsche Ration beherrschte" und die Wilson beseitigt wissen wollte, war entgegen seinem früheren Standpuntte eine Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten. Sich auch hierin wandelbar zu zeigen, hatte ber amerikanische Prasident umso weniger nötig gehabt, als die neue Regierung ichon eine

Anderung des Artitels 11 der Reichs= verfassung, wonach dem Raifer die Ent= scheidung über Rrieg und Frieden zustand, ins Auge gefaßt hatte. Der Anderung stimmte der Bundesratauch 3u. und Absat 2 des Artifels erhielt die Fassung:

den, von den feindlichen Beer-

führern, und mit ihnen von Clemenceau und Llond George,

darin bemerkbar. Es wurden neue Einwände erhoben und

Heite Ettidunde erzobet and Hindernisse errichtet, die dazu dienen sollten, den Waffen-stillstand unmöglich zu machen

Was in der amerikanischen

Note über das Berhalten ber

deutschen Seere bei der infolge

der Rriegsoperationen ausge-

führten Räumung der besetten Gebiete behauptet wurde, war

wider befferes Wiffen der feind-

lichen Seerführer behauptet, die fehr wohl wußten, daß die

frangolischen Ortschaften in den weitaus meiften Fällen durch französische, englische oder ame-rikanische Geschütze zerstört

worden sind, daß Zerstörungen wie die in dem Kampfgebiet

geschehenen in solchem Rampfe

gang unvermeidlich sind, daß die Bewohner der Städte nicht

verschleppt wurden, sondern selbst vor den mörderischen Ge-

ichoffen ihrer eigenen Lands-leute und Bundesgenoffen flüchten mußten, daß überhaupt, was etwa an Unrecht bei fo

furchtbaren Borgängen gesichieht, keinesfalls auf die Rechs

nung des deutschen Heeres und seiner Führer zu setzen war und ganz sicherlich nicht das Maß dessen überschritt, was in

hinauszu=

zerstört

mindestens

schieben.

Bur Erflärung des Krieges im Ra-men des Reiches ist die Zustimmung des Bundesrats des und des Reichstags erforderlich, es fei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder del fen Rüften erfolgt.

Und Absat 3 wurde durch die Beftimmung erfett:



Raumung bes bon ben Deutschen freiwillig aufgegebenen Gelandes im Weften: Sprengladungen werden an eine Brude geleaf.

"Friedensverträge, sowie diesenigen Berträge mit fremden Staaten, welche sich auf Gegenstände der Reichs-gesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags." Damit war die volle Mitwirtung der Boltsvertretung

bei den Entscheidungen über Krieg und Frieden gesichert. Im besonderen bedrückte den Präsidenten der deutsche

U = Boottrieg, ber ihm den außeren Unlag gum Gintritt der Bereinigten Staaten in den Rrieg gegeben hatte. Das Augustergebnis des U-Bootkrieges, das sich auf 420 000 Tonnen belief, hatte bewiesen, daß die deutschen U-Boot= leute noch immer wachten und manchen wertvollen feindlichen Dampfer mit Truppen ober Kriegsgeräten versentten. Seit Kriegsausbruch waren nun durch militärische Maß-nahmen schon annähernd zwanzig Millionen Tonnen feindlicher Sandelschiffsraum vernichtet worden, wovon rund zwölf Millionen auf die englische Sandelsflotte entfielen. Die Neubauten tonnten die Berluste immer noch nicht beden.

Der Borwurf der Bernichtung von Passagierschiffen bezog sich auf die Bersenkung des englischen Postdampfers "Leinster", der, nachdem einige Tage zuvor schon der japanische Dampfer "Siranu Maru" versenkt worden war, am 10. Oktober bei der Überfahrt von Dublin nach Holy-

head von zwei Tor= getroffen Bon den pedo wurde. Von Dasseren Bassagieren und 70 Mann der Besatzung des "Leinster" konnten höchsten 150 Per= sonen gerettet wer= den, weil, wie auch in englischen Be= richten zugegeben wurde, infolge des hohen Seeganges eine Anzahl Rettungsboote tenter= Diese eng= lischen Berichte bil= deten zugleich die befte Widerlegung Wilfonschen Behauptung, daß die Deutschen auch Rettungsboote ver= nichteten.

Die deutsche Re= gierung nahm das her in ihrer Ants wortnote vom 20.

Oktober einen rein sachlichen Standpunkt ein unter Enkkräftung aller ungerechten Borwürfe. Diese Note lautete: "Die deutsche Kegierung ist bei der Annahme des Borschlags zur Käumung der besehten Gebiete davon ausgegangen, daß das Versahren bei dieser Käumung und die Bedingungen des Aassenstillstandes der Beurteilung milisterikar Vertenker zu übertellen zur den der der tärischer Ratgeber zu überlassen seien, und daß das gegen= wärtige Kräfteverhältnis an den Fronten den Abmachungen Bugrunde zu legen ist, die es sichern und verburgen. Die beutsche Regierung gibt dem Prasidenten anheim, zur Regelung der Einzelheiten eine Gelegenheit zu schaffen. Sie vertraut darauf, daß der Prafident der Bereinigten Staaten teine Forderung gulheißen wird, die mit der Ehre des deutschen Boltes und mit der Anbahnung eines Friedens der Gerechtigkeit unwereinbar sein würde.

Die deutsche Regierung legt Berwahrung ein gegen den Borwurf ungesetzlicher und unmenschlicher Sandlungen, der gegen die deutschen Land- und Seestreitkräfte und damit gegen das deutsche Bolk erhoben wird. Zerstörungen werden zur Deckung eines Rückzuges immer notwendig sein und sind insoweit völkerrecktlich gestattet. Die beutschen Truppen haben die strengste Weisung, bas Privateigentum zu schonen und für die Bevölkerung noch Kräften zu sorgen. Wo trotdem Ausschreitungen vorkommen, werden die Schuldigen bestraft.

Die deutsche Regierung bestreitet auch, daß die deutsche Marine bei Bersentung von Ed,iffen Reitungsboote nebst ihren Insassen absichtlich vernichtet hat. — Die deutsche Regierung schlägt vor, in allen diesen Bunkten den Sachvershalt durch neutrale Kommissionen aufklären zu lassen.

Um alles zu verhüten, was das Friedenswert erschweren tonnte, find auf Beranlaffung der beutschen Regierung an famtliche Unterfeebootkommandanten Befehle ergangen, die eine Torpedierung von Passagierschiffen ausschliegen, wobei jedoch aus technischen Gründen eine Gewähr dafür nicht übernommen werden kann, daß dieser Befehl jedes in See befindliche Unterseeboot vor feiner Rudfehr erreicht.

Als grundlegende Bedingung für den Frieden bezeichnet der Prafident die Beseitigung jeder auf Willfur beruhenden Macht, die für sich, unkontrolliert und aus eigenem Belieben den Frieden der Welt stören fann. Darauf antwortet Die deutsche Regierung: Im Deutschen Reich ftand der Bolksvertretung ein Einfluß auf die Bildung der Regierung bisher nicht zu. Die Berfassung sah bei der Entscheidung über Krieg und Frieden eine Mitwirkung der Bolksvertretung nicht vor. In diesen Berhältnissen ist ein grundlegender Wandel eingetreten. Die neue Regierung ist in völliger Übereinstimnung mit den Wünschen der aus dem gleichen, allgemeinen, geheimen und diretten Wahlrecht hervorgegangenen Bolksvertretung gebildet. Die Führer der großen Parteien des Reichstags gehören zu ihren Mitschen

aliedern.Auchfünf= tig kann keine Re= gierung ihr Amt antreten oder weis terführen. obne das Bertrauen der Mehrheit Des Reichstages zu be-siken. Die Berantwortung 705 Reichskanzlers ge= genüber der Bo!ks= vertretung wird geseglich ausgebaut und sichergestellt. Die erste Tat der neuen Regierung ist gewesen; dem Reichstag ein Ge= et porzulegen, durch das die Ber= fassung des Reiches geändert dahin wird, daß zur Ent= scheidung über Rrieg und Frieden Die **Bustimmung** Bolfsvertre= ber tung erforderlich



Ein befonders tonftrufertes Bewehr jur Befampfung der Sturmpangermagen,

Die Gewähr für die Dauer des neuen Snftems ruht aber nicht nur in den gesetzlichen Bürgschaften, sondern auch in dem unerschütterlichen Willen des deutschen Bolkes, das in seiner großen Mehrheit hinter diesen Reformen steht

und deren energische Fortführung fordert. Die Frage des Präsidenten, mit wem er und die gegen Deutschland verbündeten Regierungen es zu tun haben, wird somit flar und unzweideutig dahin beantwortet, daß das Friedens= und Waffenstillstandsangebot ausgeht von einer Regierung, die, frei von jedem willfürlichen und uns verantwortlichen Einfluß, getragen wird von der Zustims mung der überwältigenden Mehrheit des deutschen Bolkes."

Diese Note war sachlich und zeigte das Bestreben, den Ansprücken des Präsidenten gerecht zu werden, soweit sich das mit der deutschen Schre vereinbaren ließ. Gegen den Borwurf, die deutschen Streitkräfte hätten ungesetzliche und unmenschliche Handlungen begangen, legte die deutsche Regierung Verwahrung ein und verlangte die Einsetzung neutraler Abordnungen zur Feststellung des Sachverhalts. Sie entsandte übrigens unverzüglich selbtt eine solche Ab-Sie entsandte übrigens unverzüglich selbst eine solche Absordnung, die aus Bruffeler Vertretern neutraler Staaten bestand, auf den Rriegschauplat.

Foch fühlte fich als Sieger und wollte feinen militärischen Gieg bis zur völligen Niederwerfung Deutschlands ausnüten. Gelegenheit hierzu ichien fich ihm an der Beftfront



Die Räumung von Lille: Die Bewohner verlassen die Stadt.



Rach einer Originalzeichnung des Kriegsteilnehmers Albert Reich, München.

nördlich und südlich von Lille—Douai und im Küstenabschnitte nördlich von Dixmuiden zu bieten. Südlich von Douai hatten die Engländer die deutschen Linien tief eingebuchtet, und nördlich von der Lys war es Engländern und Belgiern gelungen, einen Keil in die deutschen Stankenstoß nach Norden konnte die deutschen Küstenstellung abgeschnitten werden; Flankenstellung abgeschnitten werden; Flankenagriffe aus Flandern gegen Lille und aus dem Süden gegen Douai mußten den vorspringenden deutschen Frontbogen von Lille—Douai gesfährden.

Douai schossen die Engländer rudlichtslos in Trümmer; auch auf Lille fielen Granaten aller Kaliber. Die Einwohner flüchteten (siehe nebenstehendes Bild) und erflärten, sie zögen trot aller Trauer über die Trennung von ihren Heimstätten vor, mit den Deutsichen zurückzugehen, statt auf die Engsländer zu warten. Mit den deutschen Behörden und Truppen seien sie imser norviolisch ausgekannnen norviolisch ausgekannnen norviolisch ausgekannen neuen einer deutschaften deutschafte mer vorzüglich ausgekommen, von den Engländern dagegen erwarteten sie weniger rüdsichtsvolle Behandlung. Westlich von der Stadt ereigneten sich noch am 14. Oktober Vorseldkämpse, während der Feind in Flandern auf breiter Front zwischen Jarren und der Och neue Vorstebel seite Trommelseuer ein, das sich in mehreren Mellen nach Vorselse das sich in mehreren Wellen nach Norden zog und auch den Ruftenabschnitt erfahte. Bon der See her beteiligten fich Ranonenboote an der Beschiegung, und trot dem Nebel griffen auch viele Flieger mit ein. Begünstigt durch das unlichtige Wetter drang der Feind über Die ersten deutschen Linien vor, aber gegen Mittag fingen die Deutschen den Gewaltstoß ab und lösten ihn in örtliche Gefechte in der Linie Kortemart—öst-lich von Rousselaere—südwestlich von Jeghem—nordöstlich von Menen auf. Rousselaere nahm der Feind nach hartem Rampfe, der für ihn äußerst verlust-reich war; Menen und Wervicq dagegen blieben in deutscher Hand. Später gin-gen auch Kortemark und Handzaeme verloren, doch die Überschreitung der Lys bei Komen glückte den Angreifern trog aller Unftrengungen nicht.

Auch östlich von St. Quentin nütte der Feind dichten Morgennebel als Deckung für einen Ausfall auf das östliche Diseuser aus. Dabei saste er auf den Söhen südlich von Macquignn und nördlich von Drignn Fuß, mußte aber vor deutschen Gegenstößen dis auf die Dise zurückweichen. Bergeblich waren auch die Angriffe der Amerikaner zwischen Aire und Maas.

Tags darauf verstärkten die Gegner an allen Rampffronten ihren Druck. Zwischen den Argonnen und der Maas brachte den Amerikanern stärkster Kräfteseinsatz nur ganz geringfügigen Geländesgewinn ein. Nördlich von Juvin, im Walde von Banthéville und nordöstlich von Cunel kamen die feindlichen

Ukalde von Bantheville und nordöltlich von Cunel kamen die seindlichen
Sturmtruppen zum Stehen.
Zwischen Bohain und der Dise grifsen Franzosen an. Nördlich von der
Straße Bohain—Aisonville wurden sie
schon durch das deutsche Feuer niedergehalten, und Nisonville zu nehmen gelang ihnen nicht, obwohl sie mehrsach



stürmten und große Opfer brachten. — In Flandern machten die Feinde weitere Fortschritte, die aber noch nicht zur Überschreitung der Lys führten. Dennoch hielt es die deutsche Seeresleitung für zwecknäßig, ihre Truppen westlich und südwestlich von Lille vom Feinde abzusehen. Dasmit hatten die Deutschen die umfangreichste der in den großen Rückzusschlachten (siehe Bild Seite 257) eingeleiteten Räumungen begonnen. Am 16. Ottober standen sie in der Linie Lille—Douai. Das war das letzte Stück des Nibelungenstellungsnehes, das noch in ihrer Hand war. Sie gaben diesen Abschnitt am nächsten Tage preis.

Die Zurüdverlegung der deutschen Front aus der Linie Lille—Douai wurde begleitet von einer großzügigen Absmarschbewegung aus Flandern. Dadurch sielen dem Feinde am 17. Oktober die Städte Ostende, Tourcoing, Roubaix, Lille und Douai in die Hand. Den Deutschen kam es in erster Linie darauf an, alle ungünstigen Frontsverhältnisse zu beseitigen, um das Durchbrechen ihrer Front zu verhindern und Bersuche dazu für den Feind so verlustreich wie möglich zu gestalten. Die Räumung der flandrischen Küste erfolgte nicht unter unmittelbarem, seindlichem Druck. Schon als die Engländer die neue große Schlacht in Flandern vorbereiteten, bauten die Deutschen in den belgischen Städten hinter ihrer Front ab. Zeedrügge, Ostende und andere Pläße wurden von allen militärischen Einrichtungen geräumt. Was beweglich war, wurde obgeschoben, das übrige überließ man in undrauchbarem Justand dem Feind ssiehel sieder Seite 258), der die geräumten Pläße besetze. Ein unleugdarer Borteil für die Engländer lag darin, daß die flandrische Rüste nun völlig wieder in den Besitz der Belgier und damit unter die Oberaussicht der Engländer gefallen war. Für die Deutschen bedeutete die Preisgade der Küste den Berzicht auf einen strategischen Stützpunkt, der namentlich in der deutschen Seefriegsührung eine ganz hervorragende Rolle gespielt hatte. Durch die spätere Entwicklung der Kriegslage war aber eine erheben

liche Entwertung dieser strategischen Punkte eingetreten, so daß die Preisgabe der Küstenfront für den Seekrieg der Deutschen kaum noch eine besonders große Erschwerung bedeutete. Die Räumungsbewegungen auf dem nördslichen Teil der Rampffront vereitelten den von Foch ershöften großen Sieg in Flandern und Nordfrankreich, weil die Deutschen die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Schlacht behalten und sich zum Ausweichen vor dem in Aussicht stehenden Schlage entschlossen hatten.

Ju derselben Zeit boten die Deutschen einem neuen seindlichen Durchbruchsversuch zwischen Le Cateau und der Dise traftvollen Widerstand. Dort setzen Franzosen, Engländer und Amerikaner alles daran, ihre Absichten zu verwirklichen. Die Schlacht endete am 17. Oktober mit einer schweren Riederlage der Feinde. Beiderseits von Le Cateau scheiterten alle Sturmversuche bereits vor den deutschen Linien; wo örtliche Einbruchstellen entstanden, schusen die Deutschen durch wirkungsvolle Gegenangriffe nach kurzer Zeit wieder einen Ausgleich. Zwischen Le Cateau und Alsonville gewann der Feind an einigen Punkten etwas Raum, er überwand die vorderen Infanterielinien, kam aber noch vor der deutschen Artilleriestellung an der von Le Cateau nach Wassignn führenden Straße bei La Ballée, Mulatre und Mennevret, sowie nordöstlich von Aisonville zum Stehen. Bei der Fortsetzung der Kämpfe am 18. Okstober erging es dem Feind ähnlich.

Die Deutschen waren am 19. Oktober etwa in die Linie Sluis an der belgisch-holländischen Grenze — Malbegem— Ursel — Kortryk — Tournai — Balenciennes — Le Cateau — Guise an der Dise—La Fère (siehe die Kunstbeilage) — Laon—Sissonne—Rethel—Bouziers—Dun und östlich von der Maas etwas nordöstlich von den alten Stellungen im weiteren Kampfgebiete um Metz eingerückt; der Krieg war von deutschen Granzen betröcktlich nöber gestemmen

ben beutschen Grenzen beträchtlich naber gekommen. Den verhältnismäßig ungestörten Berlauf des Abbaus ihrer Stellungen und der Einrichtungen hinter ihrer Front



Reichstagsabgeordneter Sauß (Ben-trum), Staatsfelvetar von Elfaß-

Lothringen.

verdankten die Deutschen nicht zulett auch der ausgezeichverdankten die Deutschen nicht zuletzt auch der ausgezeichneten Mitwirkung ihrer Flieger und Flugabwehrstreitkräfte. Seenso wie die Feinde im Landkriege mit einer
überwältigenden Überzahl technischer Kampsmittel auftraten, hatten sie auch ihre Luftslotte stark vermehrt. Jede
Kampshandlung wurde von ganzen Luftbataillonen begleitet. In den gewaltigen Luftschlachten mit der riesigen Überzahl der Feinde stellten die deutschen Flieger aber
immer ihren Mann. Durch Angriff mit Maschinengewehren
und Wursminen auf dem Schlachtselde, durch Bombenanarisse auf alle militärisch wichtigen Bunkte

angriffe auf alle militärisch wichtigen Bunkte hinter der feindlichen Front und durch fühne Angriffe auf die feindlichen Fliegergeschwader unterstütten die deutschen Flugstreitträfte so erfolgreich wie nur je die Artillerie und die Infanterie, die den Kampf mit den mächtigen Feindesscharen

mutig aufnahmen. Die Beuteziffern vom September überichritten noch die vom Monat August. Die Deutschen schossen im September an der Westfront 773 Flugzeuge, davon 125 durch Abwehrkanonen, und 95 Fesselbalone ab. Bon den vernichteten Flugzeugen erbeuteten die Deutschen 450. Diese selbst nersonen bei den genden Aufammentelbst nersonen bei den graden Aufammentelbst nersonen gestellt der graden auf der graden der graden auf der graden graden auf der graden gestellt der graden gestellt der graden graden graden gestellt gestel selbst verloren bei den großen Zusammen-stößen in der Luft nur 107 Flugzeuge, ein Beweis von der unleugbaren Überlegenheit der deutschen Flieger in der Anwendung ihrer Baffe.

Während der Rämpfe an der deutschen Westfront waren die Italiener untätig geblieben, obwohl man in Frankreich eine Unterstüßung der Kriegshandlungen durch ein Vorgehen

gegen die öfterreichisch = ungarischen Linien forderte. Italiener jubelten zwar über den offenbaren Berfall der Donaumonarchie und hätten gern deren misliche innere Lage ausgenütt, doch fühlten sie sich dazu nicht kräftig genug. Erst am 11 Ottober unternahmen sie gemeinschaftslich mit Franzosen auf der Hochfläche der sieben Gemeinden, zwischen Assala und Monte di Bal Bella, einen Angriff. Ein Vorstog gegen Asiago scheiterte bereits im Abwehrstaus dar f. m. f. Truppen auf dem Rera Siemal dagegen feuer der k. u. k. Truppen, auf dem Berg Sisemol dagegen drangen die Angreifer in die Gräben der Berteidiger ein. Doch da erschienen die Ba-



Der ehemalige ungarifche Minifterprafident Graf Ctephan Tisza (am 31. Detober 1918 ermordet).

taillonsreserven der Ofterreicher und Ungarn und trieben die Eindringlinge unter schweren Berlusten für diese aus den Stellungen wieder heraus. Auch auf dem Ofte teil der Hochfläche erwehrten sich die Berteidiger durch Abwehrfeuer oder im Rahtampf und durch Gegenstoß des Feindes. dant dem Opfermut von Truppen aller österreichisch ungarischen Gaue.

öfterreichisch= Die im ungarischen Heeresbericht hervorgehobene Einmütigungarischen feit der Front im Angelicht des Feindes, der nach diefem Migerfolge wieder Rube hielt, bestand aber nicht mehr in der Beimat selbst bestand aber nicht

Dort nahmen die Ereignisse einen raschen Lauf; die Zerletzung der Donaumonarchie war nicht mehr aufzuhalten. Raifer Rarl versuchte zwar auf Anraten seiner Regierung, unter Leitung des Ministerprasidenten Freiherrn v. Suffaret schieft Letting bes Minsterprasidenten Freiheren b. Historia (siehe nebenstehendes Bild) und ihm ergebener Politiker einen Bundesstaat Osterreich-Ungarn zu errichten. In diesem sollten Ischechen und Südslawen, Ungarn und Ostgalizien, das in Form eines utrainischen Kaiserreiches Halicz weiter bestehen sollte, während den Polen Westgaliziens völlige Handlungsfreiheit über ihre Zukunft, die sie an der Seite Osterreichs oder des neuen Polens suchen konnten, zugebils ligt wurde, an Unabhängigkeit grenzende Rechte erhalten und nur durch Bersonalunion unter Wahrung der außenpolitischen wirtschaftlichen und militärischen Einheitslinie verbunden sein Diese einmal von allen Bölkern der Donaumonarchie angestrebte Lösung galt aber jetzt schon als völlig überholt, was durch die weitestgehende Anertennung der Forderungen der Ischecho-Slowaken und der Süd-slawen in der Antwort des Präsidenten Wilson vom 19 Oktober auf die Note Ofterreich-Ungarns vom 4. Ottober nachdrücklich unterstütt wurde.

Das bedeutete für Ofterreich - Ungarn die Umgestaltung nach dem Diktat der Berbandsmächte, also die Aufteilung Ungarns, die tichecho-flowatische Republit, den Bereinigten Gudflawischen Staat und ven Vereinigten Sudstawischen Staat und in weiterer Folge den Deutsch-Osterreichischen Staat, der zunächst die unbestrittenen Gebiete, also Niederösterreich, Obersösterreich, Kärnten, Nordsteiermark, Salzburg und Deutsch-Tirol umfassen, während die deutsch-öbennischen Gebiete, wenn auch nicht sofort ihren Anichtlich an den auch nicht sofort, ihren Anschluß an den nächstliegenden deutschen Staat suchen sollten. Deutsch=Böhmen ift zum überwiegen= den Teil geschlossenes deutsches Sprachgebiet. Bon Trautenau bis zum Riesengebirge und nach Westen bis an die banrische Grenze erstreckt sich das deutsche Nordböhmen, dessen wirtschaftlicher Mittelpunkt Aussig, dessen politischer Teplit ist. Im Böhmers wald leben die Deutschen geschlossen und in unmittelbarem Zusammenhang mit ben

neter Sauß (Zenetär von Elsakngen.

numittelbare Bahnverbindung mit dem Korden. Im Süden aber schließt sich dieser
Teil unmittelbar n Deutsch-Hiereich an, kann also mit ihm gemeinschaftlich leben. Die Zahl der Deutschen beträgt in Böhnen rund 2 160 000, in Mähren 664 000, in Ofterereichilde Schlessen 282 000. die Zahl der Ichaelan dessen reichisch=Schlesien 282000, die Jahl der Tschechen dagegen 3644000, 1599000 und 130000 (siehe die Karte Seite 262).

Selbst die Ungarn wollten nicht nur los von Österreich, sondern strebten auch nach einem Sonderfrieden und dachten nicht mehr an die unbedingte Aufrechterhaltung des Bündnisses mit Deutschland. Aus dem Munde ungarischer Abgeordneter siel das Wort: "Ja, wir sind Freunde der Westmächte und Feinde Deutschlands." Wie rasch vergessen war die treue Waffenhilse der Deutschen in den Karpathen

im Jahre 1915, wo fie mit ihren Leibern einen Schutswall aufgerichtet hatten, um den Ruffen den Weg nach Ungarn erfolgreich zu verslegen. Wie rasch vergessen war die aufopferungsvolle Berteidigung österreichisch-ungarischen Landes durch die Selden Linsingens, die die Ruffenflut zum Etehen brach= ten, nachdem t. und t. Goldaten, voran die Ischechen, zu Sunderttaufenden zu den Ruffen übergelaufen waren und Brussilow Raum für seine Heereshaufen gewährt hatten. Wie rasch vergessen war der deutsche Sturmstoß vom Herbst 1917, der die Osterreicher und Ungarn der Sorge um einen Ginbruch der Der ehe= Italiener enthob.



Der öfterreichifche Minifterprafident Freiherr Suffaret b. Beintein.

malige Ministerpräsident Tisza (siehe nebenstehendes Bild), der von i hir der zuverlässigste Bertreter des Bundnisses mit Deu'schland gewel n war, nahm feinen Anstand, ben Krieg öffentlich als "verloren" zu bezeichnen. ben Krieg, ber Ungarn mit beutscher Unterstützung einen beträchtlichen Gebietszuwachs an seiner rumänischen Grenze gebracht hatte. Die Gelbstsucht der Ungarn ging fo weit, die Ofterreicher durch Borenthaltung der Nahrungsmittelzufuhren aus ihrem reischen, dant deutscher Silfe von keinerlei Kriegsgefahr mehr bebrohten Lande einer Sungersnot auszusegen. - (Bortf. tolgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

## U-Boottätigkeit im Sperrgebiet.

"Bringen Gie die Papiere an Bord!"

(hiergu das Bild Seite 265.)

Bei ruhiger Gee sichtet die Wache auf dem Turme bes U-Bootes innerhalb der Sperrgebietsgrenze zwischen Far-U-Bootes innerhalb der Sperrgeviersgrenze zwijchen ducköer und Shetlandsinseln an Bachord voraus eine Rauchwolke. Mit äußerster Kraft wird auf sie zugefahren, und bald kommt das Boot einem vollständig rot und weiß bewolken Pampfer auf Schußweite nahe. Nach malten neutralen Dampfer auf Schufweite nabe. bem erften Barnungichuß, der gleichzeitig für den neutralen Dampfer (ber unter fogenanntem freiem Geleit von Amerita nach Schweden unterwegs ift) bie Auf-

forderung zum An= halten bedeutet, geht auf dem Turm des U=Bootes das deutlich erkennbare Signal: "Bringen Sie die Papiere an Bord" hoch. Der Dampfer erkennt das Signal, stoppt und ichidt ein Boot hinüber, dem bald Steuermann ber entsteigt, mit ben Papieren in einer Mappe. Etwas ängstlich aber freundlich begrüßt der Schwede die Offiziere und legt dem Rommandan= ten auf dem Turm die Schiffspapiere por. Nach dem Be= funde: Alles in Ordnung, entläßt der Kommandant den sichtlich erfreu= ten N utralen und fein Schiff mit dem



Mufgefifchte englifche Ctahlbrahtnetfperre in ber Salle bes Ceebahnhofes von Oftende. Das Riet bient gur U-Bootabwehr, ift unten ftart beichwert und bat oben Schwimmer, bie es fentrecht im Baffer bolten

guten Rate, fünftig die Sperrgebietsgrenze beffer zu beachten und diese Zone schleunigst zu verlassen. Deutsche Ritterlichkeit zur See. Unter lautem Jubel und Mügenschwenken fährt das U-Boot an dem abdrehenden Dampfer neuen Taten entgegen.

## Rriegstädtebilder.

4. Brügge.

Bon Baul Otto Gbe.

(biergu die Bilber Seite 267 und in Band III Seite 265, in Band V Seite 191.)

Gelten hat eine Schrift in mir einen solchen Bunsch entfacht, den Ort der Handlung kennen zu lernen, wie Rodenbachs bekannte Rovelle "Das tote Brügge". Ich benütte deshalb einen herrlichen Frühjahrsmorgen, um von der Aterschwemmungsfront nach der alten Stadt und dem neuzeitlichen "Sitz der U-Bootpest" zu fahren. Abgesehen von einigen charakteristischen Türmen, die

bei der Einfahrt grüßten, war der erste Andlick ernüchternd. In den Straßen wogte ein reges Leben und Treiben in Feldgrau und Marineblau, daß man bisweilen im Ge= dränge steden blieb. Dazwischen sah man Zivilisten, beson-ders Frauen und Mädchen, in die Konditoreien strömen, wo sie sich auf die angeblich mit Hundesett gebackenen, aber sehr leckeren Törtchen stürzten. Auf dem großen Plat spielte die Militärmusik. Ein Winken, Nicken, Lächeln, Unterhalten überall. Dazu ein Massenrundgang um das plätzen der Marineoffiziere, Feuerwerker, Mannschaften, Beamten, Kavallerieoffiziere. Die flämischen Meisjes spazierten voll Stolz mit selbstgeklöppelten Spitzenkragen und waren sauber herausgeputzt. Das sollte also das "tote Brügge" sein?

Das Ende der Musit und ein von ferne drohender Fliegerangriff, der jedoch nicht bis über die Stadt ge-

langte, zerftreute ben bunten Schwarm. Um Rachmittag führte mich meine Wanderung auf den malerisch in der Sonne liegenden alten Burgplatz. Ernst und hehr mutet das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert an mit seinen Spizbogen und seinen Strebepfeilern, die mit den Steinfiguren flandrischer Grafen geschmückt sind. Zur Rechten ruht in einem Anbau, aufs prunkvollste verwahrt, die Reliquie der Blutstropfen Christi aus dem Heiligen Lande. Am 3. Mai jedes Jahres wurde das kostbare Heiligkum in großer Prozession durch die Stadt getragen, und Brügge kleidete sich in schon fast sagenhaft gewordenen Bomp. Mein Weg führte weiter an den tropigen Belfried mit

ben gotischen Sallen zu seinen Füßen, in benen einst die

großen Käufe und Bertäufe der Welt= handelstadt abge= ichlossen wurden. Einen auffallend schönen Burgturm besitt das Münster St. Salvator, des= fen Wucht im Bergleich zur nahe stehenden gotischen Liebfrauenkirche besonders auffällt. Aus dem Chor fällt der Blid mit Ent= guden auf das mit= telalterliche Haus der Herren von Brügge, den Palaft Gruthuse, und die Grachten.

Ein Zufall führt mich an das Minne= waffer. Schwäne ziehen darüber hin. Sonnengold fängt sich in den Fluten. Wie ein unendlich wehmütiges Erin= nern an einstige,

längst vergangene Pracht liegt es über bem ganzen Bild. Ist es möglich, daß vor wenigen hundert Jahren an derselben Stelle ein Mastenwald ragte, daß sich hier die weitverzweigtesten Sandelsbeziehungen knüpften und die Farben aller Herren Länder von den Schiffen grüßten? Vom Meere her schob damals der "Zwyn" seine Wogen in die schmale Bucht und ließ um das Jahr 1200 zwischen Cadzand und Brügge die Damme unter seiner stürmenden Wucht zerbersten. Die Dünen wurden weithin überschwemmt.

Diefes Unglud follte der Anlaß zu großem Aufschwung werden. Bald hernach entstanden prächtige Kaianlagen. "Dammes", ein vorgelagerter Hafen Brügges, entwickelte sich zum weltberühmten, ausgedehnten Handelsort. Mäch= tige Sallen und pruntvolle Saufer der reichen Großtauf= herren wuchsen aus der Erde. Das Gewerbe blühte. Run

tonnte sich Brügge die Prachtbauten gestatten, die jest noch als stumme Zeugen vor mir stehen.
Die allmähliche Versandung des Zwyn nagte fast unssichtbar an der stolzen Größe Brügges. Die Bedeutung piazivat an der polzen Größe Brügges. Die Bedeutung des Handelsplates sank, und der Kampf der Menschen gegen den tötenden Sand wurde durch ein geschichtliches Ereignis so gut wie aussichtslos. Maximilian I. schnürte den Zusstrom nach Brügge vollends ab, indem er Antwerpen emporhob und begünstigte. Run konnte man der langsamen Berödung Brügges keinen Einhalt mehr tun. Es ist ein letzter Sauch des guspnellen Aktischens über der ist ein letter Hauch des qualvollen Absterbens über der Stadt zurückgeblieben und gibt ihr heute das melancholische, halb traumversuntene Geprage.

Brügge hat eine blutige Geschichte. Alte Chroniken berichten uns von der "Maimette", die sämtlichen Französlingen am 19. Mai 1302 das Leben kostete. Frankereichs König war außer sich vor Jorn und sandte den Grafen Robert von Utrecht mit 50 000 Mann gen Lille.

Auf den Festungswällen von La Fere. Riad einer nach der Ratur gezeichneten Eriginalstigze des Ariegsmalers hugo E. Branne.



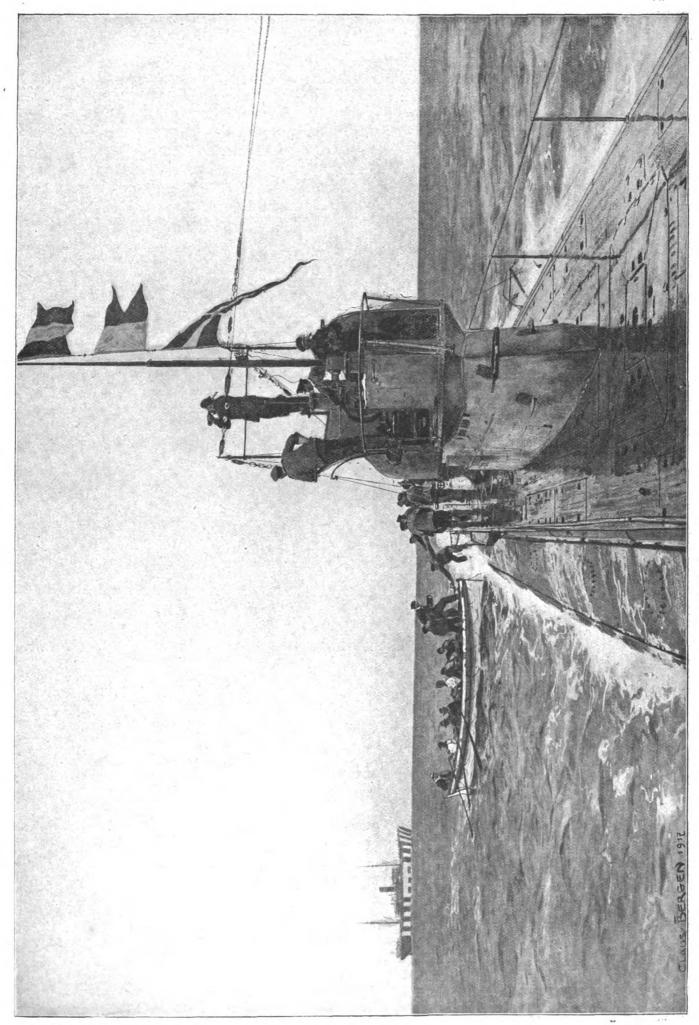

"Bringen Gie die Papiere an Bord!"

Königin gab ihm zum Geleite die historischen Worte mit: "Gche hin und gib den Alführern taufendfachen Tod, reife den flämischen Sauen die Borften ab, reihe die Ferkel auf den Spieß und schlage die flämischen Hunde tot!" Dieser fromme Wursch ist sedoch nicht in Erfüllung gegangen. Am 11. Juli 1302 schlugen die Flamen unter entscheidender Beteiligung der Genter, Brügger und Peperner die Frarzosen aufs Haupt. Die "goldene Sporensschlächt" bei Kortryk endete mit einem völligen Sieg der Flamen und 700 gelbang Spargen von erschlagenem mellschen Flamen, und 700 goldene Sporen von erschlagenen welfchen Rittern wurden als Siegeswahrzeichen in Kortryfs Liebfrauenfirche aufgehängt.

Innere Unruhen und zulett das endgültige Bevorzugtwerden Antwerpens ließen das üppig aufgeblützte Brügge herabsinfen. Seit dieser Zeit hat Brügge zu viele Kirchen und Paläste. Die Mehrzahl der Kanäle ist nun mit arünen Wasserlien übersponnen. Die Trouerweiden des Klosters Beginer hof neigen ihre Zweige tief ins Minnewasser, aus dessen Grund ihnen weiße Seerosen feierlich schön entsechnschaften

gegenblühen.

Hier schaut man in die Seele des versandeten Brügge. Hier enthüllt sich mir die Trauer, die Schwermut der ver-

gangenheitsreichen Stadt. Bisweilen hörte man schon in Friedenszeiten von dem Plane sprechen, Brugge aus seinem Dornröscherschlaf gu erweden und die alten Rarale für größeren Warenumlat nugbar zu machen. Die Kriegsmarine hat es vollbracht, Brügge zu erlösen und wieder emporzuheben zu einer Roligin unter ben Hafenstädten. Es blieb den Deutschen vorbehalten, Brügge mit seinen verschwiegenen Kanälen und Doden als U-Boothafen zu verwenden. Ihre Flottillen haben den Ruf der Stadt wie einst wieder in aller Herren Länder getragen. Das verzeihen die Erbfeinde Brügges — die Franzosen — der Stadt nicht. Sie muß unter dem blind wütenden Sasse leiden. Ich wanderte durch das Hafenviertel, wo jedes Haus seine Bombentreffer tat, und tam zu den U-Vooten, Minensuckern und Torpedobooten, die trogdem wohlverstedt und geschütt in den Falten und Buchten ruben. Blaujaden rufteten sich zur Wieerfahrt durch den nach englischen Meldungen "vollständig gesperrten" Ranal von Zechrügge. Andere wurden noch abends von langer Reise zurückerwartet. Es war ein ständiges Kommen und Gehen ... Manchmal fommen auch unfreiwillige Gäste mit, wie der Mastenwald der Brifen, die im Safen liegen, gur Genüge zeigt (siehe Bild in Band V Seite 194). —

Eine Stunde verweile ich noch im mittelalterlichen Johannissp'tal, wo die Werte flämischer Meister, van End, van der Paele, van der Goes, van der Wenden, und des

deutschen Meisters Memling ausgestellt sind.

Julett schreite ich durch wir klige Gäßchen, die malerische, entzücker de Bilder bieten. Hier in der Altstadt, zwischen den versonnenen, mittelalterlichen Häusern hört man nichts vom Getriebe der Rriegslafenstadt.

#### Die Bosniaken am Monte Solarolo.

Bon Rriegsberichterstatter Walter Dertel. (hierzu bas Bild Seite 269.)

Es war in jenen heißen Julitagen der italienischen Offensive, in denen die Italiener den ehernen Ring zu sprengen suchten, den die österreichisch-ungarischen Trupp n um tas Grappamaffiv gelegt hatten. Um 15. Juli 1918 brachen lie zwischen dem Morte Pertica und dem Calcinotale vor, um sich des Monte Solarolo zu bemächtigen, der, wie ein Außenwerk vorgeschoben, die Hauptstellung der österreichisch-ungarischen Linien am Monte Pertica deckte. Der Angriff war gut vorbereitet worden. Mihrere Tage zuvor hatten die Italiener eine starke Artilleriegruppe zusammengezogen, deren Geschütze morgens um vier Uhr auf die österreichisch=ungarischen Stellungen loszuhämmern begannen. Am 15. Juni 1918 hatten die k. u. k. Truppen den Monte Solarolo erstürmt. Seitdem hatten die Berteidiger fast täglich im Gefecht gelegen, und nur unvollfommen in dem harten Felsboden ausgebohrte Graben gewährten einigermaßen Schutz. Stumm fauerten die Bosniaken des 4. Regiments in den durftigen Unterständen der schmalen Gräben und ließen den Granatenorfan über sich dahirbrausen. Sie kannten solche B. schießungen wohl. In der Brückenschanze von Görz, am Monte Can Michele

lernten sie das italienische Trommelfeuer zur Genüge kinnen. Sie sahen aber auch den Ruden flichender Ita-liener, als sie siegreich über die Hochstätze von Moscheri stürmten, als in Biazza bas nachhutde Einde Alpinibataillon bis auf den I ten Mann von ihnen aufgerichen wurde. und als am Borcolapaß die Berfaglieri ihrem rafenden Anlaufe wichen. Sie wußten genau, auch ihre Stunde fam. Sobald die Italiener aus den Gräben auftauchten, da faßte sie Maschinengewihrfeuer und das wohlgezielte Schnellfeuer ber Mannlichergewihre, bis man endlich zum Bajonett griff, um die verhaften Gegner ganz zu werfen.

Die Bosniaken warten; da gellen durch das Platen der Schrapickle, durch das Krachen der Granaten schrill die Signalpf isen der Jugführer. "Auf! Auf! Sie kommen!" Alles stürzt hinaus, um die Feuerlinie zu besetzen. Da sehen sie die Italiener, wie sie sich emporichi. ben, fletternd, springend, Belle hinter Belle im graugrunen Rriegetl. ibe mit bem flachen Stahlhelm auf bem Ropfe. Da prasselt es bei den Bosniaken los. Die Mannlicher speien Tod und Verderben; die Söhne der Berge Bosniens und der Herzegowina sind nicht umsonst als vorzügliche Schützen b.kannt. Durch den Kopf geschossen bricht Feind auf Feind zusammen. Dazwischen kaden die Maschinengewhre und verstreuen ihre Rugelsaat. Aber die Italiener bl.iben im Borruden, neue Linien erscheinen und jullen die Lücken. Immer näher kommen sie. Gellend erichallen die Rufe der Führer: "Avanti! Avanti! Sempre
avanti Savoia!" Sie nähern sich den Gräben der Bosniaten trop aller blutigen Berluste; noch wenige Meter, und sie sind im Graben.

Ein erbittertes Handgemenge setzt ein. Die blanke Wasse, das Lieblingskampsmittel der Bosniaken, beginnt zu arbeiten. Doch die Italiener bekommen frische Bersstärfung. Stumm kämpsen die Bosniaken um ihr Leben, entschlossen, sich lieber in Stücke hauen zu lassen, als die Et klauer zu können zu kallen, als die Stellung zu räumen. Da schlägt stürmischer Siegesruf an ihr Ohr. Die Abschnittsreserve stürzt herbei und reift ihre Landsleute zum Angriff vor. Im Ru sind bie Feinde aus dem Graben geworfen, und bann geht es zum Gegenstog über.

Aber die Italiener geben nicht nach. Roch zweimal sehen sie zum Sturme gegen den Monte Solarolo an, ihre besten Gebirgstruppen muffen vor. Doch die neuen Un-

griffe verlaufen noch imglücklicher als der erste.

Rraftlos verebbt der Angriff vor den österreichischen Gtellungen; der Monte Solarolo aber bleibt sest in der Hand der tapferen Bosniaken vom 4. Regiment.

### Notgeldscheine und -münzen deutscher Städte.

Mit Berücksichtigung der Rie ngeldscheine in den con den deutschen Truppen befesten Gebieten.

Von A. Trillich.

Biergu die Bilder Seite 270 und 271.)

In Ermanglung des Kleingeldes haben sich die meisten deutschen Kommunalverwaltungen veranlaßt gesehen, "Kriegsnotgeld" (siehe auch den Aussauf in Band V Seite 214 und die Abbilzungen in Band III Seite 370, 500 und in Pand VII Seite 32) einzuführen. Wer hätte bei Kriegsausbruch daran gedacht, daß fast jedes Städtchen sein "eigenes Geld" ausgeben würde! Wenn dieser Zustand auch nur als Zeiterscheinung anzusehen ist, so ist er doch einer Betrachtung wert, da soldzes Rotgeld in der Kriegs-geschichte licher einen Markstein bilden wird.

Im allgemeinen wurde bei der Einführung des Rot-geldes dem 50-Pfennig-Schein und den Münzen zu zehn und fünf Pfennig der Borzug gegeben, doch erschienen auch 25-, 20-, 10-, 5-, 2- und 1-Pfennig-Scheine. Beim Entstehen solches Notgeldes wirtten mitunter Wit und humor mit; Sinnsprüche und derbe Ausdrucke fanden auf den Scheinen Plat, oder es wurden auf ihnen Begebenheiten geschildert, die mit den Kriegsverhältnissen in Zusammenhang standen. Berschiedene Städte im Rheinland versahen ihre Scheine

mit plattdeutschen Sprüchen.

Un erster Stelle verdienen die Geloscheine der Stadt Bielefeld i. B. (siehe Abb.) erwähnt zu werden. Unwillfürslich wird man bei der Betrachtung des Bielefelde zudt- geldes an westställsche Sitten erinnert. Der 25-Pfennigs geldes an westfälische Sitten erinnert. Der 25-Pfennigs Schein ist geradezu ein Muster der Originalität. Einsache Schriftzeichen und lebhafte Farben murden bei ber Aus-

führung bevorzugt. Die Namen und Spruche auf ben Scheinen deuten auf heimische Sitten hin. Die Einfas-fung der Borderseite enthält einige Namen bedeutender Männer Bielefelds, die vor dem Feind gekämpft haben: Oberst Niemener, Bürgermeister Ruscher und Rechts-anwalt Jokusch. Die Namen weiterer vier Männer, die während des Rrieges Beimatdienfte leifteten, find in Form von Bilderrätseln in den vier Edfiguren angedeutet: Stadtrat Hering-haus (Hering), Stadtrat Brugge-mann (Männchen), Horn-ung (Posthorn) und Han-ke (Hahn). Als "Untergrund" dient eine winzig kleine Schrift, die Mitteilungen von den Lebensmittelpreisen in Paris im Jahre 1870 und in Bielefeld im Jahre 1917 macht. Richt minder interessant ist die Rückseite, die ahnlich wie die Borderseite die Namen von Mitgliedern des Lebensmittel= ausschusses trägt. Besonders ins Auge fallend ist die Ab-bildung einer Steckrübe als "Kriegswahrzeichen". Sie ist in der Form eines Ropfes darcestellt und läckelt den Beschauer aar freundlich an. Ihre breiten Blätter fallen vom Scheitel in Haarform herab, und das Kinn ziert eine behaarte Warze. Neben dem Rübenkopf findet sich das Sprüchlein:

"Mit viel Liebe unfre Rübe prage fest bir ein. Broterfat bleibt die Stedrübe, Gelderfat ift diefer Edjein."

Auf dem 10-Pfen= nig = Schein lautet das Sprüchlein neben dem Rüben-

"Durchhalten in Rot Ift Kriegsgebot!"

Bielefeld auch eine "Ariegs-platanweisung" über 50 Pfennig in Bertehr gebracht, die eine Chrung Chrung Bielefelder Feldtruppen, der

Infanterieregi= menter Rr. 55 und 131, darftellt. Auf rotem Untergrund erblickt man in der Mitte das Biele= Stadtwap= felder Das rechte

Feld füllt die Abbildung eines marschierenden Infanteristen, während im linken Feld ein Schmied nebst einem Ambeh abgebildet ist, der das deutsche Schwert schmiedet.

Der neue Gutichein der Stadt Burgburg über 50 Pfennig (fiehe Abb.) ist ein vortreffliches fleines Runstwerf und fann sich neben den besten dieser Art sehen lassen. Sehr gut ist die Borderseite ausgesallen. Treu bewacht der Stadtheilige das Schilden und mit ihm die fürmereiche Frankenstadt. Auf der Rudseite umrahmt ein schön geschlungenes Spruch= band mit der Aufschrift "Stadtmagistrat Würzburg" das vom ruhenden Frankenfähnlein halb verdecte alte Rathaus; das gange überichattet der dichte Wipfel einer deutschen Eiche.

Runftlerisches Notgeld hat auch die Stadt Lindau im Bodensee ausgegeben. "Johen Seegang" zeigen die drei Geldscheine zu 10, 25 und 50 Pfennig. Die Rückseite des 10-Pfennig-Scheins zeigt ein Bild des Hafeneingangs: Der banrische Löwe halt auf einem mächtigen Blod treue Wacht, seine Blide sind nach dem Gee und den Alpen gerichtet. Der 25-Pfennig-Schein führt uns das Lindauer Rathaus vor Augen, und den 50-Pfennig-Schein schmückt eine Ansicht von Linicu nit den schweizerischen Bergen im Hintergrunde (siehe Abb.).

Ter 50-Pfennig-Schein ber Stadt Raufbeuren verrät ebenfalls die tunftlerische Sand. Geine Borderseite veranschaulicht in kräftiger Eichenlaubum ahmung den deutschen Stahlhelm, dem der Wert "50 Pfennig" aufgedruckt ist, darunter hat das Stadtwappen seinen Platz gefunden.

Die Rückjeite zeigt das Stadtbild und das deutsche Schwert, das ein breites Band mit dem Spruch umschlingt:

Die Schwertschmied-Stadt im alten Reich Bunicht dem deutschen Schwerte guten Streich!"

Farbenprächtig sind die 10= und 50=Pfennig=Scheine des Sarbenfrading ind die 10° und 30° pfennig-Scheine bes Städtchens Lindenberg im Allgäu ausgeführt (siehe Atb.). Auf dem 10°Pfennig-Schein richtet ein bejahrter gepanserter Ritter ein auf ein Holzgestell montiertes Geschützgegen den Feind, während seine Linke eine lohende Fackel als Zeichen des entbrannten Weltkrieges hält. Der 50° Pfennig-Schein zeigt das Bild eines Landsknechts und den Bers:

"Der Teufel selber räumt das Feld, Wo deutsche Treue Schildwacht halt!"

Auf bem Auerbacher 10-Pfennig-Schein fennzeichnen zwei vortrefsliche Bildchen die schwere, ernste Kriegszeit. Ein bärtiger Landsturmmann in Wehr und Waffen hält in dunkler Nacht Umschau nach dem Feinde. Das Gegenbildden zeigt seine junge Frau im üppigen Getreideseld stehend, unter zuckenden Blitzen die Sense zum Schnitt schäffend. Mustergültig ist der 50-Pfennig-Schein von Nördlingen. Auf der Rückseite ist ein

Stadtteil mit dem Rathaus abgebil= det, während rechts davon der Reichs= adler und als defsen Gegenbild das Bildnis Sinden= burgsa gebrachtist. Die Stadt hat dem verdienten Seer-führer ihren Wäch= terruf gewidmet: Nördlinger Wächter-

ruf, Erschall in das Land, Ctahl unsdas Herzund Stähl uns die Hand, Daß unseres Bater-lands

Bachter und Seld, Hindenburg, meistre Die feindliche Welt! Deutscher Udler behr Aber Land und Meer! Deutscher Treue Wort Unserer Freunde Sort, Deutscher Fäuste

Schlag Unferer Feinde Plag! Deutsche Reinde Plag: Deutsche Arbeit, Deutsch Gemüt, Für die Welt der beste Fried!



Bhot Bi.b- und girm-ami Deutsche Matrofen auf einem Ranal in Brugge.

Erwähnenswert ift auch der 50-Pfennig-Schein der Stadt Niederlahnstein. Die Borderseite veranschaulicht den Dampfschiffahrtsverkehr, die Rückseite außer einem städtischinfen Gebäude einen saftigen Schinken und einige Rettiche. Dem Schinken sind die Worte gewidmet: "Zarte Sehnsucht — süßes Hoffen", und die Rettiche tragen die Aufschrift: "So leben wir, so leben wir 1917".

Der 50-Pfennig-Schein der Stadt Julich hat einen Untergrund, bestehend aus nebeneinander gereihten Stadt= Das in der Mitte der Borderseite befindliche Wappen trägt einen im Rheinland gebräuchlichen platt= deutschen Ausdruck: "Wie krigge mer et op?" (Wie bekommen wir es auf?). Uhnlich ist auf dem 50-Pf, nnig-Schein der Stadt Düren zu lesen: "Mi git et nit" (Mehr gibt es nicht).

Auch der 50-Pfennig-Schein von Bergisch-Gladbach verdient Erwähnung. Auf der Rudfeite find der Burgermeifter und sämtliche Stadträte abgebildet; die Borderseite trägt unter der Unterschrift des Bürgermeisters den plattdeutschen

Ausdruck: "Geld zerbasch," (Geld wie noch nie). Auf der Rückseite des 20-PfennigsScheins von Münchens Gladbach befindet sich ein kleines Landkärtchen (Handelsskammerbezirk). Der Schein soll aber verboten worden sein.

dammervezuty. Det Schein son werden konten kein, da die Gefahr bestand, daß Kriegsgefangene das Kärtchen zur Flucht über die nahe hollä. dische Grenze berützten. Der 20-Pfennig-Schein der Stadt Weimar veranschauslicht einen heraldischen Löwen inmitten zweier senkiecht stehender Bajonette mit je einem Eisernen Kreuz danüber.



In den Rampfen im Auguft 1918 von ben t. u. t. Truppen gefangene Italiener warten im Brenfatal auf ihre Abführung.

Bon allen übrigen Scheinen abweichend in der Form und im Papier ist der 50=Pfennig=Gutschein der Stadt Ulzen. Er ist eigentlich von der Stadtspartaffe ausgegeben worden und auf Rarton im Rleinhochformat mit abgerunbeten Eden gedrudt. Bon allen Notgeloscheinen scheint er der fleinste zu sein.

Die Notgeloscheine von Braunschweig werden nicht von der Stadt, sondern vom Staat Braunschweig aus-gegeben. Sie sind wohl das einzige Notgeld dieser Art in Deutschland. Im Zahlungsverkehr bedeutet es eine große Erleichterung, wenn bem Geltungsbereich solches Geldes feine fo engen Grengen gezogen find.

Einen 50-Pfennig-Schein haben die drei Städte Bremerhaven, Geestemunde und Lehrte gemeinsam ausgegeben. Seine Borderseite schmuden die Wappen dieser Städte, während auf der Rudfeite ein in Gee ftechender, mit Fahnen

und Wimpeln geschmückter Dampfer dargestellt ist. Einen derben Spruch hat die Stadt Selb i. B. ihrem 50-Pfennig-Notgeldscheinund den Notgeldmünzen gewidmet:

# "Biegen oder brechen, Siegen oder blechen!"

Wenig bekannt dürfte sein, daß auch die Firma Krupp in Essen "eigenes Geld" eingeführt hat! Es handelt sich um 50-, 10- und 1-Pfennig-Scheine, die in Druckausführung und Form mit dem oben besprochenen Ulzener Schein beinabe übereinstimmen.

Much Gefangenenlager, wie Darmstadt, Rassel, Minden

und Münfingen, haben Kriegsgeld eingeführt (siehe Abb.). Recht interessantes Papiergeld ist in den von den deutschen Truppen besetzten Gebieten festzustellen. Bor allem fallen die französischen Geldscheine (siehe Abb.) durch gesichmackvolle Ausführung auf. Es gibt dort Scheine zu 1, 2, 5 und 10 Franken nebst Kleingeldscheinen mit Centimess werten. Dazu kommen noch die "Bons", die abweichend pon den übrigen Scheinen in runder Form, etwa in der Größe eines Fünsmarktüdes, ausgegeben werden. Sie scheinen eine Art Mittler zwischen Schein und Münze zu spielen und machen im ersten Augenblic beinahe einen tomischen Eindruck. Solche Bons sind dauerhaft im Berstehn fehr, weil man sie auf Karton gedruckt hat und sie sich

wegen ihrer runden Form nicht so leicht abstoßen wie die Scheine.

Sehr hübsch sind auch die Geldscheine des neuerstans denen Königreichs Polen (siehe Abb.). Links erblickt man in einem Wappenschild auf rotem Untergrund den polnis schen Adler, während rechts in einem mit farbigem Untergrund versehenen Felde die Wertaufdrucke in polnischer Sprache stehen. Die auf der Rückseite befindliche, mit zwei Frauenköpfen versehene Zeichnung ist in Frisdruck bergestellt. Es gibt in Polen 20-, 10-, 5-, 2-, 1- und 1/2-Markscheine; außerdem eiserne Münzen zu 20, 10 und 5 Fe-

In "Ober-Oft" (Litauen und Kurland) gibt es ebenfalls 

Auch in den besetzten Gebieten Rumäniens wurde unter deutscher Finanzverwaltung Papiergeld ausgegeben. Es gab 50= und 25=Bani=Scheine und durchlochtes Münggeld. Die Aufschriften waren rumänisch.

### Deutsche Notgeldmungen.

Unter den Rotgeldmungen verdienen ebenfalls einige hervorgehoben zu werden. Die meisten Städte haben ihre Münzen dem Reichsgeld nachgebildet; die Stelle des Reichsadlers nimmt das betreffende Stadtwappen ein. Einige Städte haben die übliche runde Form der Münzen nicht beibehalten und ließen achtedige, vieredige, durchlochte ober an den Rändern wellenartige Stude prägen.

Die Stadt Crailsheim in Württemberg gab eiserne 5-, 10= und 50-Pfennig-Stude aus, die einen humoristischen Anstrich haben. Die vorzügliche Prägung zeigt einen sagenhaften Borgang aus der Belagerung Crailsheims im Winter 1379/80, die die Feinde aufgeben mußten, weil sich die Aushungerung der Stadt als unmöglich erwies. Den Gegnern wurde damals der Beweis für Crailsheims unversiegbare Borrate dadurch in draftischer Weise geliefert, daß sich die Bürgermeisterin, eine offenbar ungewöhnlich fetthaltige





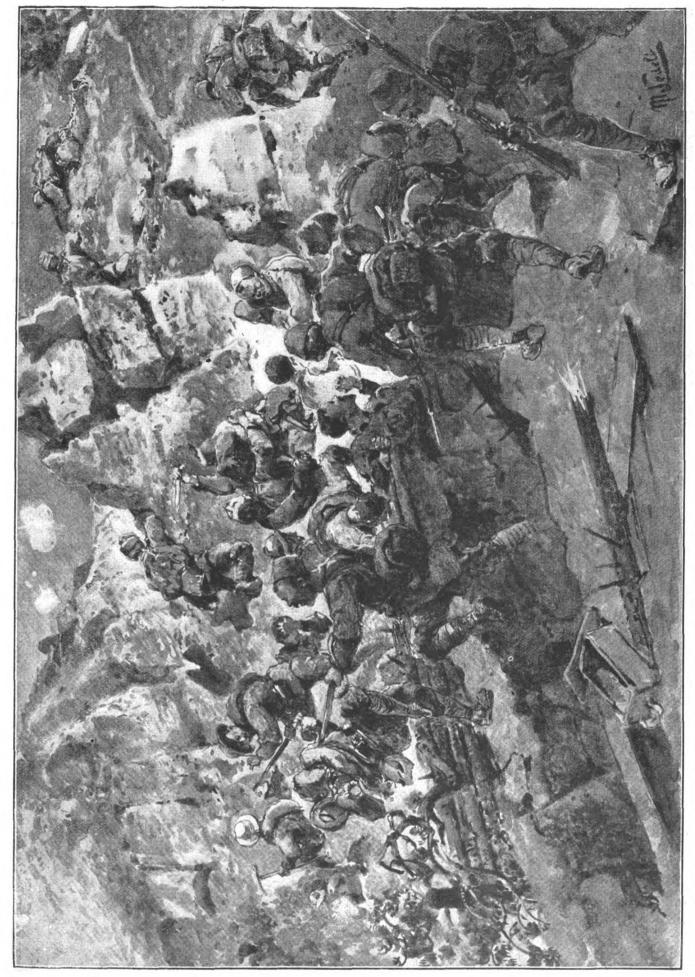

Ein am 15. Zuli 1918 von den Ralienern unternommener Hauptstoß gegen die österreichisch-ungarischen Stellungen am Monte Golarolo wird von Bosniaken des 4. Regi-ments abgewiesen.

Die Ausruftung der Bosniaken ift die fogenannte "erleichterte", d. h. ohne Ruckfact oder Tornifter. Die Goldaten tragen nur den Patronenfornister und darüber den gerollten Mantel., Indeeleit und darüber den gerollten Mantel.

Dame, entschloß, den Feinden über die Stadtmauer hinsweg denjenigen Teil ihrer Rehrseite, der den Rücken in rundlicher Form abschließt, unverhüllt zu zeigen. Dieser entscheidende Augenblic der Belagerung ist auf dem Kriegsnotgeld im Bilde festgehalten. Die Münzen zeigen neben Stadtwappen auch das Nationalgebäck Crailsheims, einen sogenannten "Haaraffen", der in seiner Form (ähnlich einer liegenden Drei) wieder nichts anderes ist als eine einer liegenden Drei) wieder nichts anderes ist als eine

Adtedige Münzen haben noch ausgegeben: Samm, Torgau, Schmölz, Trier, Regensburg, Rosenheim, Saargemünd, Mainz, Stettin, Bergedorf, Gotha und andere. Die Stadt Frankfurt a. M. und der Markt Miesbach gaben durchlochte Münzen aus, während Hagen i. W. seine Notgeldstüde mit einem wellenartig geformten Rand versehen hat. Der Rand der 50-Pfenniemun 3e der Stadt Neuburg a. D. weist zwei halbmondförmige Al.sschnitte auf (siehe Abb.).



Bier ruffifdje Rleingelbmarten.

Rriegsnotgeld bes Muslandes.

Rriegsmunge ber Stadt Reuburg a. D.

Borber- und Hudjeite.

NEUBURG

Bier ufrainijde Rleingelbmarten.

Abbildung jenes Körperteils — gewissermaßen im Quer-

schnitt (siehe Abb.). Das in Messingzink ausgeführte 10-Pfennig-Stuck der Stadt Bielefeld ift achtedig und versinnbildlicht die Opferung ber goldenen Amtstette des Burgermeisters. Die Stadt ist als weibliches Wesen dargestellt, das opferwillig und hilfsbereit das lette Schmucktück hingibt. In knieender hilfsbereit das lette Schmuchtuck hingibt. In knieender Stellung hält die Frauenfigur die goldene Amtskette in

ben Sanden, um das mit dem Bielefelder Wappen versehene Schmudstud in einen Opferbehälter zu legen. Um Rande des Opferbehanter zu tegen. Am Mande bes Opferbedens ist andeutungsweise die Inschrift: "Amtskette und Gold dem Baterslande" in stark verkleinerter Schrift einsgeprägt. Als Sinnbild der Berjüngung ist vor dem Opferstod der Bogel Phönix wie der Schrift einschaftlichen Täsels absellent mit ausgebreiteten Flügeln abgebildet. Die Jahreszahl 1917 und die Inschrift "Stadt Bielefeld" vervollständigen das Erinnerungsbild. — Das 5-Psennig-Stüd

stellt eine Granaten drehende Frau dar, während das 50= Pfennig-Stud eine Frau urd einen Jungen veranschaulicht, die mit einem Wägelchen Steckrüben von der Bahn holen. Echt banrische Derbheit kennzeichnen die 15= und 5=

Pfennig-Stude des königlichen Bezirksamts Wasserburg, auf deren Rücheite die drei Silben Aus-, Durch- und Maulum das Wort "Salten" gruppiert sind.

Die Stadt Mülheim (Ruhr) hat ihrem achteckigen 25-Pfennig-Stück den Namen "Ein Kriegskastemännchen" Das erinnert an den 25-Pfennig-Schein von



1-Mart-Schein bes Königreichs Polen.

Düren, auf dem auch das Wort "Rastemannche" zu

Ein vierediges 50-Pfennig-Stud hat die Stadt Ludwigsburg ausgegeben. Es zeichnet sich durch eine wohlgelungene, scharfe Prägung aus und hat eine ganz gefällige Form, da die Eden turz abgerundet sind.

Die Oberammergauer Notgeldstücke erinnern an das Leiden Christi auf dem Kalvarienberg.

### Uberraschungen einer U-Bootfahrt.

Von Reinhard Roehle. (Echluß.)

Sobald dieser Erfolg flar zu erkennen war, ließ Obersleutnant Dühring das Geschütz zur Abwechslung auf die Dampfer richten und gegen diese seine Gaben spefen.

Bald hatten die Granaten unter der Wasserlinie so große Löcher in die Bordwände gerissen, daß sich beide Fahrzeuge gegen das U-Boot zu tief verneigten und langsam zu sin= fen begannen.

Ihre Rettungsboote hatten sich unterdessen nach verschiedenen Richtungen zerstreut. Einige lagen noch auf der Stelle,

wo der Zerstörer versunten war. "Scheinen nicht viele aufgefischt zu haben," sagte der Kommandant, indem

Madieite. er sein Glas auf sie richtete. "Arme Rerle, die im Dienst Seiner Britischen Majestät so ruhmlos untergehen mußten. — Schwupp, da fährt der erste Kohlenkahn in die Tiefe!"

"... und ber zweite wird gleich getreulich folgen," er-ganzte Leutnant Schröter.

Dieses Ereignis ließ denn auch nicht lange auf sich warten, so daß es an dieser Stelle nichts mehr zu tun gab. In dieser Gegend durfte man die Boote ruhig ihrem Schidfal überlaffen. Sicherlich wurden die Schiff-



Frangofifcher Geldschein aus dem befegten Bebiet.

brüchigen bald von einem vorbeikommenden Fahrzeug auf genommen.

"Und nun wollen wir uns mal den frechen Segler etwas näher ansehen," sagte der Kommandant und rief die entsprechenden Besehle in die Zentrale. Das Boot wendete und lief, jett von seinen Dieselmotoren getrieben, auf das schmucke Schiff zu, dessen bis zum letzen Fetzen gesehte Leinwand blendend weiß in der Sonne leuchtete.





50-Pfennig-Schein ber Stadt Lindenberg i. Mugan.



50-Pfennig-Schein ber Stadt Sammelburg.



50-Pfennig-Schein ber Statt Burgburg.



50-Pfennig-Edein der Ctadt Lindau i. Bodenfee.



50-Pfennig-Schein der Ctadt Bielefelb.



Rriegsminze Stadt Crailsheim i. Württ, (Borberfeite.)



25-Pfennig-Schein der Stadt Bielefeld.



10-Pfennig-Schein der Ctadt Bielefeld.



Rriegsmünze Stadt Craileheim i. Bürtt. (Hüdfette.)



Gutschein für die Kriegsgefangenenlager des XVIII. Armee-korps.

"Die Farbe der Unschuld paßt schlecht zu diesem Racker," scherzte Dühring. Er war in glänzendster Laune, wie man sich wohl denken kann, denn der Erfolg dieses Tages kannte sich laben bestern den ber ber bestern bei bestern bei bestern bes tonnte sich seben lassen, und insbesondere für die Ber-nichtung des Kriegschiffes durfte er die Anerkennung seiner Borgesetzten erwarten. Den Segler in die Tiefe Bu befördern, war ja dagegen nur ein Rinderspiel. "Sieh einer an, ein Italiener!" sagte er, als das nächste

Rettungsboot angerufen werden konnte. "Schröter, versstehen Sie etwas von der Sprache der ehemaligen Bandessbrüder?"

"Rein. Herr Oberleutnant."
"Sie, Walborg?" Der Jüngste hatte nämlich wieder einmal seinen Ropf ins Freie gesteckt.
"Nur Makkaroni, Lago Maggiore ..."
"Dante." Dühring lachte. "Dann müssen wir uns ein

Bootsuchen, in dem je= mand Englisch spricht. Capitano?" fragte er dann, indem er sich an die Bootsinsaffen wandte, die mit ängst= lichen Gesichtern ihr Urteil zu erwarten Schienen.

Sofort wiesen viele Arme in die gleiche Richtung, wo, etwas abseits von den übrigen, ein Boot mit äußerster Rraftan= strengung seiner Besatung davonruderte.

"Soll ihm nichts helfen," sagte Düh-ring, und sein Gesicht bekam einen Ausdruck

von ungewöhnter Särte. Sofort fuhr das U = Boot hinter den Flüchtenden her und hatte sie auch bald eingeholt.

Der forschende Blid des Kommandanten blieb auf einem schwarzbürtigen Mann haften, der am Ruder saß, und in deffen icheuem Blid Schuldbemugtfein und Anoft sprechend zum Ausdruck kamen. "Sind Sie der Kapitan?"

"Si, Signore.

"Bie heißt Ihr Schiff?" "Bella Napoli." "Boher?"

"Livorno." "Weldye Ladung?" "Wein, tausend Tonnen."

"Rommen Sie zu mir an Bord. Sie sind mein Gesfangener. Sie, ein Zivilist, haben ein deutsches Kriegsschiff angegriffen. Bor einem deutschen Kriegsgericht werden Sie sich dafür zu verantworten haben. — Presto, presto," fügte er ungeduldig hinzu, denn der andere riß in starrem Entseten Mund und Augen auf, rührte sich jedoch nicht vom Fled.

Mun änderte er ploglich seine Haltung. Er fant in die Rnie, hob die Sande gen Simmel und begann ein lautes, wortreiches Gejammer in seiner Muttersprache, wobei ihm Bäche von Tränen aus den Augen strömten. Bon dem, was er sagte, verstand niemand ein Wort, doch dieses lebende Bild redete tropdem eine deutliche Sprache.

Den deutschen Offizieren war es widerwärtig. leutnant Dühring versuchte mehrmals, den Redestrom abzuschneiden, doch das war nicht so einfach. Da wandte er dem Mann den Rücken, um abzuwarten, bis der Wort-

schwall von selber aufhörte.
"Feiger Mensch!" brummte er dabei vor sich hin. einem Mord aus dem Hinterhalt reicht sein Mut, weiter aber nicht. Wie kann ein Mann nur so vollständig alle Selbstbeherrschung persieren! Mann zu in vollständig alle Selbstbeherrschung verlieren! Wenn er in guter Haltung die Verantwortung trüge, könnte man noch einigermaßen Achtung vor ihm haben, aber so ...! — Run ist meine Geduld zu Ende," fuhr er nach einer kurzen Pause sort und wandte sich wieder dem Italiener zu. "Stopp!" schrie er so laut, daß das schließlich in ein Gewinsel ausgeartete er so laut, daß das schliegita) in ein Gewinsel ausgeartete Alagelied augenblicklich verstummte. Seiner gebieterischen Handbewegung, die an Bord zu kommen befahl, wagte der andere nicht länger zu widerstehen. Ein Bild des Jammers, das unter anderen Umständen wohl imstande gewesen wäre, Mitleid zu erregen — so kam die vollständig gebrochene Gestalt auf das Unterseedoot, wo sie sofort unter Ded geführt wurde.

unter Dea gesuhrt wurde.
"Schade um den schönen Wein. Möchte wohl wissen, wie er schneckt," sagte Leutnant Walborg, wie wenn er zu sich selbst spräche, doch in der deutlichen Absicht, den Kommandanten in seinem Sinn zu beeinflussen.
Er hatte indessen sein Glück mit seiner Anregung. Dühring fürchtete, daß solcher Segen bei der Mannschaft,

Die selbstverständlich auch einen Anteil hatte erhalten muffen, Unheil stiften werde; er zog daher vor, das kostbare Naß den Fischen zu überlassen. Aber nach etwas anderem auf dem Segler stand sein



Schröter, fahren Sie hinüber und holen Sie das Geschütz. Auf dieses Beuteftück möchte ich nicht ver= zichten. Laffen Sie der Einfachheit halber gleich ein paar Sprengpatronen anichlagen. Unfere Artilleristen haben ja ge= zeigt, daß sie Ubung-schießen nicht brau-chen. So sparen wir unsere gute Munistion."
Uls der Befehl

der Befehl ausgeführt war, das Geewasser durch die aufgeriffenen Bordwände strömte und

die im Schmud ihrer schneeweißen Leinwand wohl fünfzig Meter hoch ragenden Maste sich zu neigen begannen, erfüllte manchen der Zuschauer, und nicht nur unter den Italienern, ein Gefühl, das bei dem Untergang der schmutzigen Dampfer niemand empfunden hatte. Wahrslich, ein trauriger Anblick, das langsame Sterben dieses schönen Schiffes. Schon tauchten die Nocken der Rahen ins Baffer; die blendenden Flächen wurden immer fleiner; noch trieben sie eine Zeitlang in unansehnliches Grau auf-geweicht auf der Oberfläche, dis schließlich — es war fast eine Erlösung — alles von einer unsichtbaren Macht in die Tiefe gezogen wurde.

Auch dieses Drama war zu Ende, wenigstens für das Schiff. Für seinen Kapitän dagegen, der nun in einem geschlossenn Raum gefangen saß, sollte der letzte Att in Deutschland spielen. Nicht ohne Ursache erfüllte ihn Todessangt, wenn er daran dachte. Wußte er doch selbst, daß er wie ein Franktireur gehandelt, also auch den für solche und Kriegsrecht gestenden Urteilbruch zu erwarten hatte.

nach Kriegsrecht geltenden Urteilspruch zu erwarten hatte. Unser U-Boot bekam in den nächsten Tagen reichlich Arbeit. Täglich fiel ihm mindestens ein Dampfer zur Beute, und merkwürdigerweise hatten alle Rohlen geladen. Die Notschreie der Berbündeten nach dem für ihre Krieg-führung unentbehrlichen Brennstoff schienen die Briten gerade in diesen Tagen zu besonders großen Verschiffungen veranlaßt zu haben.

"Umso schmerzlicher wird die Enttäuschung sein," "Umso schmerzlicher wird die Entrauschung sein," sagte Oberleutnant Dühring lachend, als sein Wachossizier ihm gegenüber diese Vermutung aussprach. "Unsere Liste wird allem Anschein nach nicht sehr abwechslungsreich; die Masse muß es bringen. Rechnen Sie doch mal zusammen, wiewiel wir auf den Meeresgrund befördert haben." Es ergab sich die stattliche Summe von mehr als zwanzigstausch Tonnen.

tausend Tonnen. Der Kommandant war befriedigt.

"Das gabe einen netten Berg, wenn man die alle auf einen Haufen schüttete. Jehn Tonnen füllen einen Eisen-bahnwagen; ein Güterzug, der die ganze Menge befördern sollte, müßte also über zweitausend Wagen haben, und ungefähr um die Hälfte länger müßte er sein, wenn er auch noch die vorher von uns versenften Güter mitnehmen sollte. Schade, daß wir ichon Schluß machen muffen. Aber schließlich wollen unsere Kameraden auch noch etwas vorfinden.

Es war eins der fleinen Unterseeboote, für die eine Fahrt in diese Gegend schon ein bedeutendes Unternehmen darstellte. Die Olvorräte gingen zu Ende, so daß es höchste

Zeit war, die Rückreise anzutreten.

Ohne Zwischenfall langte es in seinem Heimathasen an. Um solgenden Worgen stand in den Zeitungen der übliche kurze antliche Bericht, der nur wenige Zeilen umfaßte. Wer ihn beim Frühstück las, freute sich wohl über den neuen schönen Ersolg der tüchtigen kleinen Fahrzeuge, doch nur die wenigsten stellten sich vor, ein wie großes, postahrnalles (Frlehris eine kalche Fahrt wie mir gesehen gefahrvolles Erlebnis eine solche Fahrt, wie wir gesehen haben, für alle Teilnehmer bedeutet, und wie großen Dank und welche Bewunderung die Tapferen verdienen, die unter den härtesten Entbehrungen solche Erfolge zu erringen vermögen.



Die rauchenden Trümmer der französtschen Festung La Fere werden von deutschen Truppen verteidigt. Nach einer nach der Ratur angesertigten Originalzeichnung des Kriegsmalers hugo L. Braune.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Fortfegung.)

Die für Deutschland wesentlich günstigere Wendung der Ariegsereignisse an der Westfront bildete eine gute Unterstützung der letten Note, die die deutsche Regierung zur Herbeiführung eines **Waffenstillstandes** mit anschließenden Friedensverhandlungen an den Präsidenten Wilson gerichtet hatte. Die Festigung des Widerstandes der Deutschen konnten auch die Amerikaner nicht hindern, die unsgeheure Menschenopfer brachten, um ihre Bormachtstellung in Europa zu sichern. Bis Ende Oktober hatten sie wenigstens 2 300 000 Mann nach Frankreich geschickt, und neue Transporte brachten täglich weitere Tausende über den Atlantischen Dzean. Wilson ließ schon am 23. Oktober mit solgender Note antworten:

"Nachdem der Präsident der Bereinigten Staaten die feierliche und ausdrückliche Bersicherung der deutschen Resgierung erhalten hat, daß sie die Friedensbedingungen in seiner Unsprache an den Kongreß der Bereinigten Staaten vom 8. Januar 1918 und die Grundlagen der Friedenssordnung in seinen späteren Ansprachen, insbesondere der vom 27. September, rüchaltlos annimmt, und daß sie in Erörterungen über die Einzelheiten ihrer Anwendung einzutreten wühcht, ferner daß dieser Wunsch und diese Absicht nicht von denen ausgehen, die bisher die deutsche Politik diktiert und den gegenwärtigen Krieg für Deutschstagsmehrheit und eine überwältigende Mehrheit des deutschen Bolkes sprechen, und nachdem er ebenfalls das aussdrückliche Bersprechen der gegenwärtigen deutschen Regierung erhalten hat, daß die deutschen Lands und Seestreitskräfte die humanen Gesehe einer zivilisierten Kriegführung

beobachten wersben, glaubt der Bräsident der Bereinigten Staaten, es nicht ablehnen zu können, mit den Regierungen, mit denen die Regierung der Bereinigsten Staaten versbündet ist, die Frage eines Wafsenstillstandes aufsunehmen.

Er hält es aber gleichwohl für seine Pflicht, zu wiedersholen, daß der einsige Waffenstillsstand, den er sich berechtigt fühlen würde der Erwäsgung zu unterbreisten, nur ein solcher sein könnte, der die Bereinigten Staaten und die mit ihnen verbündeten Mächte in einer

Lage ließe, um jede zu treffende Bereinbarung zu erswingen und eine Erneuerung der Feindseligkeiten Deutschlands unmöglich zu machen. Der Präsident hat desshalb seinen Notenwechsel mit den gegenwärtigen deutschen leitenden Stellen den Regierungen, mit denen die Regierung der Bereinigten Staaten als friegführende Macht verbunden ist, übermittelt, mit dem Anheimstellen, salls diese Regierungen geneigt sind, den Frieden zu den angegebenen Bedingungen und Grundsätzen herbeizussühren, ihre militärischen Ratgeber und die der Bereinigten Staaten zu ersuchen, den gegen Deutschland verbundenen Regierungen die nötigen Bedingungen eines Wassenstillstandes zu unterbreiten, der die Interessen der beteiligten Bölker (people involved) in vollem Maße wahrt und den verbundenen Regierungen die unbeschränkte Macht sichert, die Einzelheiten des von der deutschen Regierung angenoms

menen Friedens zu gewährleisten und zu erzwingen, wofern sie einen solchen Waffenstillstand vom militärischen Standpunkt für möglich halten. Sollten solche Waffenstillstandsverhandlungen vorgeschlagen werden, so wird ihre Annahme durch Deutschland den besten und bündigsten Beweis dafür liefern, daß es die Grundbedingungen und Grundsätze der ganzen Friedensaktion unzweideutig annimmt.

ganzen Friedensaktion unzweideutig annimmt.

Der Präsident würde sich einen Mangel an Aufrichtigskeit vorwerfen (would deem lacking in candour), wenn er nicht so freimütig wie möglich den Grund angäde, weshalb außerordentliche Sicherheiten verlangt werden müssen. So bedeutungsvoll und wichtig auch die Verfassungszänderungen zu sein scheinen, von denen der deutsche Staatssektetär des Auswärtigen Amts in seiner Note vom 20. Ofstober spricht, so geht daraus doch nicht hervor, daß der Grundsatzeiner dem deutschen Volken verantwortlichen Regierung bereits völlig durchgeführt (worked out) ist und daß irgendswelche Bürgschaften dasur vorhanden sind oder erwogen werden (are in contemplation), daß die jetzt teilweise vereindarte grundsähliche und praktische Resorm von Dauer sein wird.

Aberdies hat es nicht den Anschein, als ob der Kernpunkt (heart) der gegenwärtigen Schwierigkeit erreicht ist. Künstige Kriege sind jest vielleicht der Entscheidung des deutschen Bolkes unterworfen, aber der gegenwärtige ist es nicht gewesen, und mit dem gegenwärtigen haben wir es gerade zu tun. Es liegt auf der Hand, daß das deutsche Bolk keine Mittel hat, die Unterwerfung der Militärbehörden des Reichs unter den Bolkswillen zu erzwingen, daß der beserrschende Einfluß des Königs von Preußen auf Reichspolis

ungeschwächt ist, daß die entscheideidende Initiative noch immer bei denen liegt, die bis jett die Herren non Deutschland gewesen sind. In der Uberzeugung, der Uvergange daß der gange Weltfriede jegt von Effoner Sprache Sandeln abhängt, hält es der Prafident, ohne alle Bersuche das, was schroff klingt, zu mildern, für seine Pflicht, auszu= sprechen, daß die Bölker der Welt fein Bertrauen in die Worte derjeni= gen feten und feten fönnen, die bisher die Herren der deutschen Poli=



Schweres deutsches Maschinengewehr im Borfelb.

tik gewesen sind, und zu wiederholen, daß beim Friedenschluß und bei dem Unternehmen, die unendlichen Gewalttaten und Ungerechtigkeiten dieses Krieges wieder gutzumachen, die Regierung der Bereinigten Staaten einzig und allein mit den wirklichen (veritable) Bertretern des deutschen Bolkes verhandeln kann, die in ihrer echten (genuine) verfassungsmäßigen Stellung als die wahren (real) Beherrscher Deutschlands sichergestellt sind. Wenn sie jetzt mit den militärischen Gebietern und monarchischen Autokraten verhandeln soll, oder wenn es wahrscheinlich ist, daß sie später mit ihnen über die völkerrechtlichen Berpflichtungen des Deutschen Reiches zu verhandeln haben würde, so muß sie nicht Friedensverhandlungen, sondern Ubergabe verlangen. Es kann nichts dadurch gewonnen werden, wenn diese wesentsliche Sache unausgelprochen bleibt."

Wenn diese Note auch entgegenkommender anmutete

IX. Banb.

als die zweite Note Wilsons, so ließ sie doch erkennen, für wie bedrängt die Feinde die Lage Deutschlands ansahen. Den Wassenstillstandsvorschlag wollte Wilson den Berbündeten zur Erwägung unterbreiten mit dem Anheimsstellen, falls sie bereit wären, den Frieden zu den angegebenen Bedingungen und Grundsägen herbeizusühren, die wiltkrischen Ratzeher der Verhandsmächte mit der Velts militärischen Ratgeber der Berbandsmächte mit der Fest-setzung der Waffenstillstandsbedingungen zu beauftragen. Deutschland sollte einfach annehmen, was seine Gegner beschließen würden. Nach Wilsons Andeutungen lag die Absicht vor, die Deutschen der Möglichkeit zur Wiederaufnahme ber zeinhseligkeiten zu berauben, wenn die Friedensvershandlungen zu keinem für sie annehmbaren Abschluß geslangen würden. Daneben wurde in Aussicht gestellt, daß die Abergabe verlangt werden müsse, wenn die amerikanische Regierung setzt oder später mit den gegenwärtigen deutschen militärischen und monarchischen Wachthabern zu verhandeln haben würde. Das bedeutete das Berlangen weiterer Verfallungsönderungen. weiterer Berfassungsanderungen.

Doch schon vor dem Eintreffen der amerikanischen Note hatte die deutsche Regierung von sich aus weitere Berfassungsänderungen in die Wege geleitet. Dem Reichstage waren bereits Borschläge unterbreitet worden, die die bisher dem Kaiser zugestandene unbeschränkte Kommandogewalt über Heer und Flotte in den Berantwortlichkeits-bereich des Reichskanzlers einbezogen. Damit sollte eine einheitliche Politik nach innen und außen verbürgt werden. Die verschiedenen Berfassungsänderungen verlieben nicht abwarre der Annagung im Rolke. So gewährt as einem alleb-

ohne große Bewegung im Bolke. So genügte es einem elfaß- lothringischen Bertreter nicht mehr, daß Elfaß-Lothringen die



Deutsche und polnische Sprachgebiete in ben Provinzen Oftpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien.

Selbstregierung erhalten sollte und ein Elfässer Statthalter, ein anderer Staatssetretar von Elfaß-Lothringen und augerdem ein Offizier elfässischer Sertunft Ariegsminister geworden war. Der Abgeordnete bezeichnete die elsak=lothringische Frage infolge der Annahme der vierzehn: Puntte Wilsons durch die neue deutsche Regie-rung als "international", verfündete die Unterwerfung Elsaß-Lothringens unter den Spruch der Friedenskonferenz und bemerkte, daß sich nach seinem Wunsch und Gefühl die El-sässer und Lothringer auf Grund des Gelbitbestimmungsrechtes Frantbes Selbstestimmungsrechtes grantsreich anschließen würden. Diese Rede erweckte sogar unter der Bevölkerung der Reichslande Bestremden, da es sich doch gezeigt hatte, daß die Regierung bestrebt war, den Wünschen der Landesstemmen Ciede die nebenstehende bewohner (siehe die nebenstehende Karte) im weitesten Mage Rech

nung zu tragen. Ein Däne verlangte für einen Teil Nordschleswigs das Selbstbes stimmungsrecht, worunter die Trennung von Deutschland verstanden werden sollte, und suchte seine Ansprüche mit dem Prager Vertrage zu begründen, der aber durch neuere diplomatische Vorgänge längst überschlt wer holt war.

Um wildesten gebärdeten sich die Polen, die zur Zeit der deutschen Siege stets ihre Bereitwilligfeit zur nationalen Mitarbeit befundet und sogar eine polnische Partei der natio-



Die Berbreifung ber bentichen und frangofischen Sprache in Elfag-Lothringen.





Deutsche Artillerie auf dem Mariche

Bhot, Bilb- und Film-Amt,

nalen Arbeit ins Leben gerusen hatten. Die Ausführungen ihres Hauptredners strotten von Hah gegen Deutschland. Er forderte die nach seiner Ansicht polnischen Teile Schlesiens, Posens, Ost= und Westpreußens für das neue Königreich Polen, dem die Deutschen erst zur Auserstehung verholfen hatten. Als es galt, das neue Königreich mit Leib und Leben gegen den Ansturm der Hoere des Jaren zu verteidigen, riesen die Deutschen auch die Polen zur freiwilligen Verteidigung ihrer Heinden auch die Polen zur freiwilligen Verteidigung ihrer Heinden auch die Polen zur freiwilligen Verteidigung ihrer Heinden auch die Polen zuhn Millionen starken Volke fanden sich dann im ganzen 854 Mann, die gewillt waren, die neu gewonnene Freiheit unter Einsehung des eigenen Blutes zu sestiem. Die riesige Wehrheit der vor Vaterlandsliebe glühenden Sihne Polens überließ es den deutschen Soldaten, für Polens Unabhängigkeit zu verbluten. Jeht aber, wo die Polen die Deutschen sür machtlos hielten, wollten sie ihnen noch durch deutschen Fleiß zur Blüte gebrachte Provinzen mit weit überwiegender deutscher Bevölkerung siehe die Karte Seite 274 oben) rauben. Ein polnischer Redner gestand zu, daß Danzig eine deutsche Stadt sei, aber dennoch zu Polen gehören müsse, als Holen sehören müsse, als Holen sehören müsse, als Holen sehören müsse, als Holen gehören müsse, als haten den königreich Polen.

Diese maßlosen Forderungen riesen allgemeine Entrüstung und schärste Zurückweisung hervor, die auch die Freunde der Polen teilten.

Die Nachrichten vom Rriegschauplat flangen etwas hoffnungsvoller. Un der deutschen Westfront war die Schlacht seit dem 20. Oftober etwa im Gleichgewicht; stand im großen und ganzen, wenn sich auch noch Schwankungen ereigneten, die aber das Gesamtbild nicht mehr merkbarveränderten. Um den 20. Oktober wurde, nachdem auch der im Dise-Aisne-Winkel stark porspringende bogen La Fère (siehe die Runstbeilage) — Laon-Reims geräumt worden war, eine Berlegung der deutschen Front in den Hauptzügen beendigt. die den Feind vor schwierige neue Aufgaben ftellte und die von ihm gesuchte Entscheidung vorläufig

wieder in die Ferne rückte. Die ganze Front war mit Meh als Drehpunkt oftwärts gerückt worden und hatte durch wesentliche Berkürzung an allen Punkten eine erhebliche Berkürkungersfahren. Die erforderslichen Bewegungen konnten mit ziemlicher Schnelsligkeit durchgeführt werben, weil die südlichen Frontabschnitte, auf die sich die Schwenkung stügken muste, troh wuchtigken muste, troh wuchtigker feindlicher Einwirkung unverrückbar feststanden.

Dem schwersten seind

Demschwersten seindlichen Ansturm hielt die östlich von der Aisne den Ardennen vorgelagerte Berteidigungsfront der Deutschen stand, wo Foch seine besten Divisionen

jeine besten Divstionen zusammenzog. Eine Unsterhöhlung der deutschen Front an der oberen Aisne hätte unzweiselhaft neue große Rüdwärtsbewegungen der Deutschen dis an die Rüste notwendig gemacht. Mit besträchtlicher Übermacht suchte General Gouraud zum Ziel zu kommen. Die deutsche Aisnelinie war durch Teilübersschwemmungen für die Berteidigung vorzüglich geeignet. Unter großen Opfern schlugen die Franzosen aber doch an drei Stellen Brücken über den Fluß und legten einen Brückenkopf an, von dem aus sie einen Hauptangriff auf die Höhenschopf an, von dem aus sie einen Hauptangriff auf die Höhenschellungen nördlich von der Aisne unternohmen. Die schwachen, mit Maschinengewehren (siehe Bild Seite 273) wohl verssehenen Besatungen, namentlich Württemberger und Bayern, boten jedoch am 21. Oktober und an den folgenden Tagen so unerschütterlichen Widerstand, daß die Angreiser ihr Ziel nicht erreichen konnten und Division um Division nuhlos verbluten sahen. Die Engländer führten zur gleichen Zeit neue Stöße gegen die deutsche Mitte im Raume von Solesmes—Le Cateau, wo sie am 20. Oktober auf etwa 20 Kilometer breiter Front mit den stärssen gelang ihr Borhaben nicht; im deutschen Gegenstoß mußten sie sogar einige eroberte Därfer, wie Komeries und Amernal, wieder ausgeben.

vorbrachen. Doch auch ihnen gelang ihr Vorhaben nicht; im beutschen Gegenstoß mußten sie sogar einige eroberte Dörfer, wie Romeries und Amerval, wieder aufgeben. In Flandern wurde an diesem Tage im Abschnitt der Lys, deren Westuser der Feind vergeblich zu gewinnen trachtete, zu beiden Seiten von Deinze und um den wichtigen Straßenknotenpunkt Vichte gekämpst. Tournai lag bereits



Deutsche Geschüße werden durch Mannschaften in bie Stellungen gezogen.



Das 1. bayrische Infanterieregiment hält unter Führung seines Kommandeurs, Major Schmidtler, in zäher Verteidigung die Höhen östlich von Cheftres gegen den heftigen Ansturm eines überlegenen Gegners.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Anton Hossmann.

in der Nähe der Front und wurde vom Feinde mit Granaten

beschoffen.

Der 21. Oktober brachte im allgemeinen eine Erleichte-rung des feindlichen Druckes. Die Deutschen suchten ihre Front zum Teil im Gegenangriff, zum Teil durch Jurücks verlegung zu festigen, und der Feind zog an allen drei Hauptangriffspunkten in den Gebieten um Berdun, Le Cateau und in Flandern neue Divisionen zusammen. Am 23. Ottober eröffneten die Engländer beiderfeits von Golesmes und Le Cateau eine neue große Schlacht. Es sollte jett der Bersuch gemacht werden, die deutsche Berteidigungstellung in der Mitte zu sprengen und nach beiden Seiten aufzurollen. Überall rangen die Deutschen gegen gewaltige Übermacht, so besonders zwischen Pommereuil und Catillon, wo der Feind Panzerwagen (siehe Bild Seite 280) und Bataillone gehäuft hatte. Schleswig-Holfteiner, Medlenburger, Hanseaten und Württemberger boten den Gegnern aber so fräftigen Widerstand, daß sich diese eine blutige Abfuhr holten und sich mit einer geringen Einbeulung der deutpatrouillen verbellen sollten, ging die französische Infanterie vor (siehe Bild Seite 281). Der Hauptanprall richtete sich gegen die Linie zwischen Dise und Serre und zwischen Sissonne und der Aisne. Aber trot aller Tapferkeit der Angreifer zerschelten die Stöße an der ungebrochenen Standhaftigkeit der Deutschen, oder sie wurden durch deutsche Gegenangriffe wettgemacht. Selbst Panzerwagenangriffe, wie sie sich östlich von Sissonne und beiberseits von La Gelve siebenmal wiederholten, blieben erfolglos.

Tags darauf setten die Feinde ihre Stürme nuglos fort; auch Panzerwagen, von denen die deutschen Batterien (fiehe dich Panzerwagen, von denen die deutschen Batterien steie Viel Viele die Viele 275) eine große Anzahl vernichteten, vermochten keine Wendung herbeizuführen. Diese ungewöhnsliche Widerstandskraft der deutschen Heere war nicht zum wenigsten auch eine Überraschung für die Feinde.

Anderseits war man sich in Deutschland ohne Zweiselklar darüber, daß infolge der Nachgiedigkeit gegenüber Wilson die Auflösung des Widerstandes der übrigen Viersundwächte hetröchtlich gesseinert wurde.

bundmächte beträchtlich gefördert wurde. Go mußte die



Die Abwehrtampfe im Weften: Muf einer Marfchftrage zwifchen Maas und Mofel.

ichen Front begnügen mußten, durch die jedoch feine gun= stigeren Angriffsgelegenheiten geschaffen wurden.

Württemberger, die sich bei diesen Abwehrkampfen hervorgetan hatten, trotten zusammen mit Banern (fiehe Bild Seite 276/277) auch vier feindlichen Stürmen gegen die Aisnehöhen nordöstlich von Bouziers, und zwischen Dlign und Grand Pré schlugen Elfaß-Lothringer, Thuringer und Heffen die Gegner ab, denen sie so schwere Berluste zu= fügten, daß hier am 24. Oktober die Gesechtstätigkeit merk-

lich nachließ. Ostlich von der Linie Solesmes—Le Cateau erweiterten die Englander ihr Sauptangriffsgebiet im Norden bis an die Schelde. Der Ubermacht der Feinde gelang es zwar nicht, die Deutschen aus ihren Stellungen zu vertreiben, boch nahmen diese ihre Linien von selbst um 800 bis 1000 Meter gurud, weil die vorderen Stellungen Schaden ge= litten hatten und deshalb feine gunftigen Berteidigungs=

möglichkeiten mehr boten.

Während am 25. Oktober die englischen Angriffe ers matteten und Teilangriffe der Amerikaner auf beiden Maass ufern (fiehe die Bilder Geite 278 und 279) abgewiesen wurden, setten die Franzosen zwischen Dise und Aisne in 60 Kilometer Breite einen Borstoß an, dem weitreichende Ziele gesteckt waren. Hinter einer Meute von Hunden, die verborgene deutsche Maschinengewehre und Stütpunkte der Kampf= deutsche Regierung einen neuen Schritt unternehmen, der ben wirklich entscheidenden Bruch mit der Vergangenheit bedeutete. Am 26. Oktober beriet der Reichstag über die Abernahme der Befehlsgewalt über das Heer durch die Zivilregierung. Diese sollte fünftig für alle Beeresangelegenheiten verantwortlich sein und naturgemäß auch bestimmend in sie eingreifen. Diese Wendung veranlaste den Ersten Generalquartiermeister Ludendorff, seinen Abschied zu nehmen, noch bevor die Anderung eintrat. Sindenburg dagegen, der politisch nie hervorgetreten war, behielt das Oberfommando.

Auf die lette Rote Wilsons erließ die deutsche Regie-rung am 27. Ottober folgende Antwort:

"Die deutsche Regierung hat von der Antwort des Prafidenten der Bereinigten Staaten Kenntnis genommen.

Präsident fennt die tiefgreifenden Wandlungen, die sich in dem neuen deutschen Berfassungsleben vollzogen haben und vollziehen. Die Friedensverhandlungen werden von einer Boltsregierung geführt, in deren Händen die entscheidenden Machtbesunisse tatsächlich und verstellungswährt weben bei einer Boltsregierung geführt, in deren Händen der fassungsmäßig ruhen. Ihr sind auch die militärischen Gewalten unterstellt.

Die deutsche Regierung sieht nunmehr den Borschlägen für einen Waffenstillstand entgegen, der einen Frieden der



Gerechtigkeit einleitet, wie ihn der Präsident in seinen Rundgebungen gekennzeichnet hat."

Daraus ging hervor, daß sich die beutsche Regierung die Waffenstill= standsbedingungen nicht einsach auf= zwingen lassen wollte, sondern daß sie Borschlägen worlte, sondern daß sie Vorghlägen darüber entgegensah, die sie, je nach ihrer Beschaffenheit, anzunehmen oder abzulehnen gewillt

Den Feinden war die Friedenssfrage offenbar etwas zu rasch in Fluß gekommen. So einig sie anscheinend über die Waffenstillstandsbedingungen für Deutschland waren, so weit gingen ihre Ansichten über die Friedensbedingungen auseinander. Man befürchtete von einem wirklich gerechten Wilson nicht nur die Schädigung der eigenen Friedenswünsche, sondern man begann auch, sich Rechenschaft darüber zu geben, daß man einem Siebzigmillio-nenvolk gegenüber den Bogen nicht überspannen dürfe, wenn man nicht nur eine Bertagung der Abrechnung erzielen wollte.

Soffnungen bestanden für Deutsch-land immer noch, wenn auch nicht solche auf den Sieg oder selbst auf einen Frieden, der die deutschen Gren-zen unangetastet ließ. Mochte Deutsch-land in diesen Ausgenhick auch der land in diesem Augenblick auch der Berlust ganzer Provinzen drohen, so erwuchs ihm doch auch die Hoffnung auf den Gewinn neuer Provinzen. Die Auflösung Diterreich = Un= garns bedeutete ja die Bereinzelung Deutsch = Osterreichs. Dieses Land wollte aber nicht allein stehen, son= dern im Anschluß an das Deutsche Reich einer neuen Zukunft entgegen gehen, wenn die geplante Umwand= lung der Länder der bisherigen Donaus monarchie in einen Bundesstaat miß-lingen würde. Diese Aussicht auf einen Machtzuwachs des Deutschen Reiches an rein deutscher Bevölkerung um gehn Millionen Menschen erwectte besonders in Frankreich lebhafte Beunruhigung und dämpfte den Ber-nichtungswillen der Kriegschürer. —

# Illustrierte Kriegsberichte.

(Fortfenung folgt.)

### Die Wohnungsfrage nach dem Rriege.

Bon R. Rucznnsti.

Die Urteile über die Entwicklung des großstädtischen Wohnungswesens vor dem Kriege lauten sehr verschiesen. Es gibt Sachverständige, die unter Hinweis auf das Bordringen der Mietskaserne mit allen ihren üblen Begleiterscheinungen eine Kauftlas Begleiterscheinungen eine Berichlech= terung des Wohnungswesens feststellen 311 können glaubten; es gibt aber auch Sachverständige, die aus der zunehmenden Berbreitung des Wohnungsstomforts und der segensreichen Tätigfeit der Wohnungsaufsicht und der Baugenossenschaften auf eine Berbesserung des Wohnungswesens schlos= sen. Tatsächlich haben gewisse Miß=



Blid bon den Maashohen bei Braug.

Shot M. Groß, Berlis



Mouzon an der Maas.

bbot. A. Grou. Bertin



Charlebille an ber Maas,

Thot. M. Groß, Berlin.

stände, die von dem Massenmietshaus unzertrennlich sind, in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege an Umfang gewonnen, während andere, vermeidliche Unzuträglichkeiten an Bedeutung verloren haben. Ob schließlich die Lichtseiten die Schattenseiten überwogen, ist schwer zu entscheiden. Ich für meinen Teil glaube es, das heißt, ich meine: wenn man die Behausung als solche ins Auge faßt und die Berringerung der Freislächen und dergleichen außer Betracht läßt, wird man sinden, daß sich die großstädtischen Wohnungsverhältnisse vor dem Kriege im ganzen etwas gesbessert haben.

Im Laufe des Krieges haben sich die großstädtischen Wohnungsverhältnisse immer mehr verschlechtert. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einmal sind die Wohnungen stark gealtert. Im Frieden verschwanden alte, schlechte Wohnungen durch Abbruch, und die Wohnungen in den Neubauten standen meist über dem Durchschnitt; im Kriege sind Abbrüche und Reubauten immer seltener

stäben unbewohnbaren Wohnungen wieder geräumt sein werben. Wenn man trotzem bisher der Verschlechterung der Qualität der Wohnungen nicht die gebührende Aufmerfssamkeit geschenkt hat, wenn man sogar Mißstände, wie die Belegung früher für unbewohnbar erklärter Dachs und Kellerwohnungen, die man während des Krieges geduldet hat, nun amtlich begünstigen will, so liegt dies daran, dah man — mit Recht — von größerer Sorge um die Wenge der Wohnungen erfüllt ist. Die Befriedigung des Wohnungsbedarfs der Wenge nach ist in der Tat die wichtigste Aufgabe der Übergangswirtschaft.

Infolge des Versagens der privaten Bautätigkeit war die Zahl der leerstehenden Wohnungen in den letzten Friedensjahren immer geringer geworden. Mit Kriegs-ausbruch aber wurden zahlreiche Wohnungen frei. Junggesellen und Witwer mit eigener Wohnung, die zum Heere eingezogen wurden, gaben ihre Wohnung auf. Das gleiche taten viele Kriegerfrauen; sie zogen zu ihren Eltern, oder



Deutsche Vorfeldbesagung wehrt einen Tankangriff ab.

geworden. Die alten, schlechten Wohnungen wurden noch älter und noch schlechter, und auch die bei Kriegsausbruch neuen und guten Wohnungen sind infolge mangelhafter Instandhaltung früh gealtert und schadhaft geworden. Im Frieden schlechte Wohnungen aber nicht nur durch Abbruch aus, sondern auch durch Schließung durch die Gesundheitspolizei und die Wohnungsaussicht. Im Kriege haben diese Behörden mehr als ein Auge zugedrückt. Ja, wo der Juzug stark war — und das gilt für sehr viele Städte — wurden sogar früher verbotene Kellerz und Dachwohnungen zugelassen; gegen Abervölkerung aber wurde nicht mehr eingeschriten. Die Berschlechterung der Wohnungsverhältnisse bedeutet eine umso größere Gesahr für die Bolksgesundheit, als diese ohnehin durch Berwundungen und Krankheiten im Felde und durch Entbehrungen in der Heimat empfindlich geschwächt ist. Auch handelt es sich dabei keineswegs um Mikstände, die mit Kriegsende behoben sein werden. Denn zweisels los werden noch viele Jahre nach Friedenschluß verzgehen, die alle nach Borkriegsmaßstäben abbruchreisen Wohnungen verschwunden und alle nach Vorkriegsmaßs

sie mieteten von anderen Mietern einen Teil der Wohnung leer oder möbliert ab, oder sie gingen aufs Land und ähnsliches. Brautpaare, die noch im Frieden eine Wohnung zum Herbst gemietet hatten, verzichteten auf die Gründung eines eigenen Haushalts. Allmählich aber änderte sich das Bild, und je länger der Krieg währte, desto mehr überswogen troß der fortgesetzten Einberufungen die Gründungen von Haushaltungen die Auflösungen. Kriegsbeschädigte und andere dienstuntaugliche Männer schufen sich einen eigenen Hausstand; friegsgetraute Frauen, deren Mann noch im Felde war, bezogen vor oder nach der Geburt eines Kindes eine eigene Wohnung. Da überdies die Bautätigkeit immer mehr abnahm, so ging die Jahl der leersschinden Aleinwohnungen vorliegen, betrug die Jahl der leersschenden Kleinwohnungen bei der letzten Aufnahme vordem 1. April 1913) 46 791, bei der litzen Aufnahme vordem 1. April 1916: 71 988 und bei der letzen Aufnahme vordem 1. April 1918: 50 124. Im Mai 1918 hat von Reichs wegen in sämtlichen deutschen Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern eine allgemeine Wohnungss

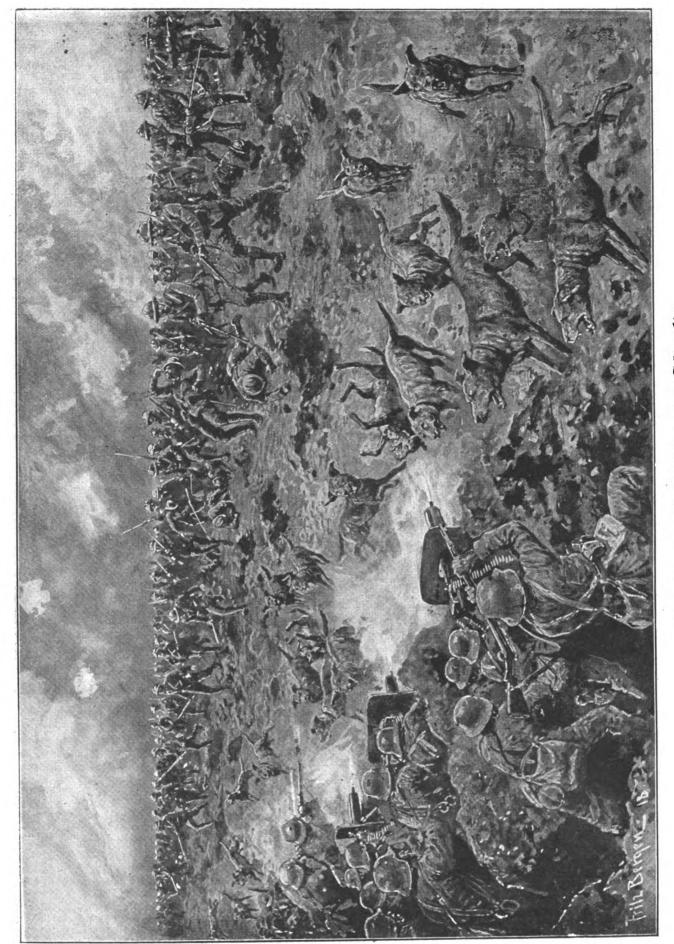

Verbellen von deutschen Maschinengewehr-Stüßpunkten. Rach einer Originalzeichnung von Brit Bergen.

zählung stattgefunden, deren Gesamtergebnis noch nicht vorliegt. Die Zahlen aber, die bisher aus den einzelnen Städten bekannt geworden sind, reden eine furchtbare Sprache: wir haben bereits heute im Deutschen Reiche eine Wohnungsnot, wie wir sie noch niemals erlebten.

In manchen Städten gibt es jest keine leere Wohnung mehr, in vielen anderen Städten wird der geringe noch versfügbare Vorrat binnen wenigen Monaten aufgebraucht sein. Endet der Krieg nicht im Jahre 1918, so kann Obdachlosigkeit das Los vieler noch vor Friedenschluß werden. Endet der Krieg aber in diesem Jahre, so erscheint eine Katasstrophe erst recht unvermeidlich. Denn um auch nur den allernotwendigsten Bedarf zu decken, müßten mindestens 750 000 neue Wohnungen die zum Ende des ersten Friedens jahres hergestellt sein.

jahres hergestellt sein.
Daß die Wohnungsnot schon heute so groß ist, daß der Wohnungsbedarf nach Friedenschluß so über alle Maßen gewaltig sein wird, mag manchen überraschen, der an die Entwickung unserer Geburten und Sterbefälle im Kriege denkt. Hatten wir doch in den letzten fünf Friedensjahren, das heißt vom 1. August 1909 dis zum 31. Juli 1914, bei 9 382 000 Geburten nur 5 256 000 Sterbefälle, also einen

eine spätere Sorge und berührt uns jett höchstens insofern, als wir uns sagen dürsen, daß der Abdruch etwaiger Behelssbauten in zwanzig Jahren vermutlich in eine Zeit des Wohnungsüberslusses fallen würde. Die Frage, die uns heute bedrückt, und die wir lösen müssen, wenn wir unser Bolk nicht noch viel schwereren Entbehrungen aussetzen wollen, als der Nahrungsmangel mit sich brachte, lautet: Wie beseitigen wir die Wohnungsnot, unter der wir schon jett leiden, und wie verhüten wir die Obdachlosigkeit, die Millionen von Bolksgenossen nach Friedenschuß bedroht?

### Riefen-Flugzeuge.

(hiergu bie Bilber Seite 282 unb 283.)

Die Entwicklung des Kriegsflugwesens hat immer mehr zur Spezialisierung, zur Entwicklung einzelner Flugzeugthpen für besondere Zwecke geführt. Während zu Kriegsansfang dieselben Maschinen für den Luftkampf, für Aufklärungsund Vombenflüge benutzt wurden, gibt es heute für jeden Sonderzweig eine bestimmte Flugzeugart, die zur









Geburtenüberschuß von 4 126 000, während wir für die fünf Jahre vom 1. August 1914 bis zum 31. Juli 1919, gleichviel, wann der Friede geschlossen wird, nur mit fünseinhalb Millionen Geburten und, selbst wenn der Friede morgen geschlossen würde, mit rund sieben Millionen Sterbefällen, also mit einem Geburtendesizit von etwa eineinhalb Millionen zu rechnen haben. Aber durch die Kriegsterbefälle werden nur wenige Wohnungen frei, und der Rückgang der Geburten ist für die Jahl der jeht benötigten Wohnungen salt ohne Bedeutung. Tatsächlich werden wir trotz geringerer Bevölkerung nach dem Kriege weit mehr Haushaltungen haben als vorher.

Wenn nun auch der Geburtenausfall den Wohnungsbedarf in der Gegenwart kaum vermindert, so werden seine Wirkungen in einer späteren Zukunft desto stärker sein. Wie unsere Schulen von 1922 ab nur noch den halben Nachswuchs haben werden, wie unserem Arbeitsmarkt von 1930 ab die jugendlichen Kräfte nur spärlicher zufließen können, so werden die Neugründungen von Haushaltungen in zwanzig Jahren plöglich zurückgehen. Der Minderbedarf an Wohnungen infolge des Geburtenausfalls im Kriege wird dann wenigstens dreiviertel Millionen betragen. Aber dieser Minderbedarf mit allen seinen Folgen für das Grundstücks- und Baugewerbe wird erst im zweiten Drittel unseres Jahrhunderts in die Erscheinung treten. Er ist

Erzielung von Höchsteistungen bei ihrer besonderen Berwendung gedaut ist. Die Maschinen, die ausschließlich dem Luftkampf dienen, sind klein, schnell und wendig und haben außerordentlich starke Motoren, damit sie schnell große Höhen erreichen können. Die Beodachtungsssugzeuge, die unter schwierigen Umständen weite Flüge unternehmen sollen, sind größer als Kampfmaschinen und mit Einrichtungen für Funkentelegraphie, Bombenwurf und photographische Aufnahmen versehen. Wieder eine Klasse für sich bilden die Bombenssugzeuge. Mit ihnen will man die Rüstungstätten und Kriegszentren der feindlichen Länder erreichen, muß also weit über die Front fliegen. Der Einsak von Menschen und teuren Maschinen ergab nur dann die richtige Nukwirkung, wenn die Bombensaft, die mitgeführt wurde, recht groß war. Man mußte desshalb diese Flugzeuge schwer und groß bauen, damit sie Betriebstoff, also Benzin und Ol, für mehrere Stunden und eine Bombensast von vielen Zentnern mitnehmen konnten. Ferner sollten sie eine Besatung von mehreren Personen tragen, da die vielsachen Berrichtungen während des Fluges, wie Bedienen der Motoren und Maschinensgewehre, Steuern des Flugzeuges, Wegweisen, Bombensabwurf und Betätigung der sunkentelegraphischen Geräte nicht mehr von den zwei Personen der sonst üblichen Flugzeugbesatung bewältigt werden konnten. Die Riesen-Flugzeugbesatung bewältigt werden konnten.

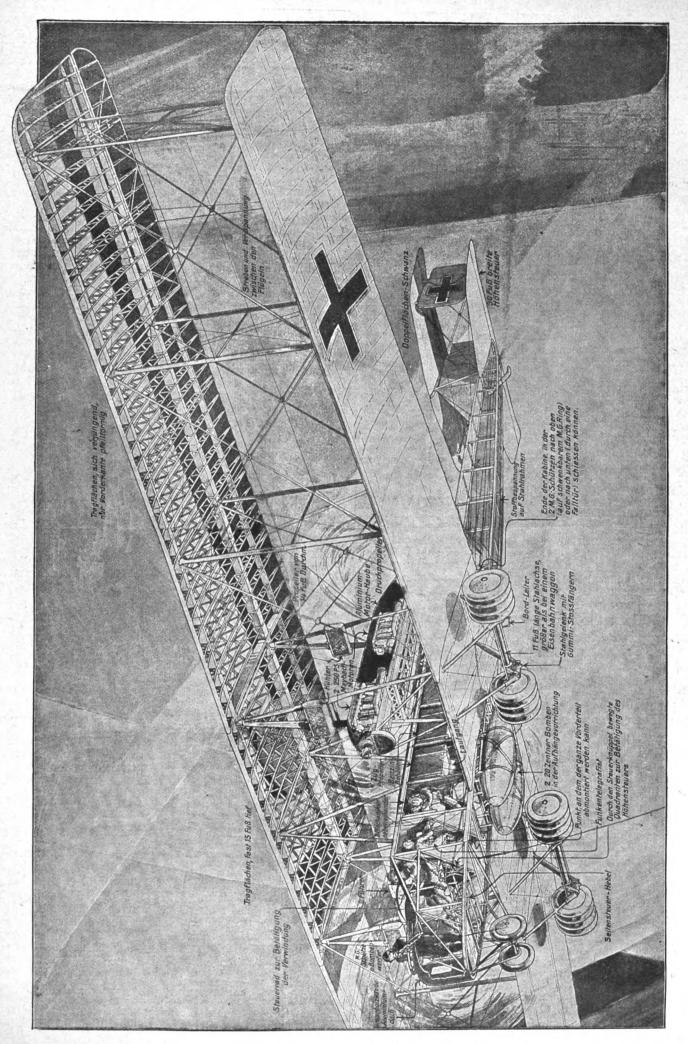

Ein neues deutsches Riefen-Flugzeug nach einer englischen Darftellung.

zeuge, die jest für Bombardierungsflüge weit hinter die Front eingesett wurden, hatten eine beträchtliche Größe und Länge und konnten daher auch eine reichliche Bewaffnung, bestehend in Maschinengewehren, zum Gelbstschutz gegen Luftangriffe mitnehmen. Auherdem hatten sie zwei und mehr Motoren, die für jede Antriebstraft einen besonderen Maschinenwärter erforderten. Die Teilung der Kraft in verschiedene Quellen bot den Borteil, daß beim Stillstand eines Motors das Flugzeug durch geschidte Steuerung noch mit dem anderen laufenden Motor das Heimatgebiet wieder erreichen konnte.

Der Bau dieser Riesen-Flugzeuge ist natürlich eine sehr kostspielige und vor allem schwierige Angelegenheit, die nur durch das Jusammenfassen bester Kräfte in Konsstruktion und Aussührung zu lösen ist. Bor allem müssen dies Riesen-Flugzeuge die denkbar deste Flugsicherheit bieten, denn alle diese Maschinen werden nur nachts zum Fluge angesetzt, da sie tagsüber bei der heute sehr vervollkommneten Luftabwehr eine leichte Beute der Flugabwehrkanonen

werben würben.

Auch der Feind hat sich im Bau solcher Bombenflug-zeuge versucht, und unter diesen sind die englischen "Sandlen-Page", die etwa den deutschen Gotha-Riesen-Flugzeugen entsprechen (3 Mann Besatung, 8 die 10 Jentner Kutslaft), und die italienischen "Caproni" mit drei Motoren bemerkenswert. Auch die Franzosen hatten in den Inpen "Caudron" und "Breguet" über das Normalmaß hinausgehende Maschinen gedende. Doch sind alle diese Arten bei einer gewissen Größe stehen geblieben, während Deutsche zu das Riesen-Flugzeug in einer Meise meiter gewissen land das Riesen-Flugzeug in einer Weise weiter ausbaute, daß es die Maschinen der Feinde weit überholte. tann Näheres über diese "Wassische der Luft" nicht gesagt werden, aber ihre Leistungsfähigteit und Wirksamkeit steht außer allem Zweisel. Und wenn auch der Feind triumphierend den Abschuß einiger solcher Flugzeuge gemeldet hat, so sind sie ihm doch nur als Trümmer in die Hände gefallen, und er konnte aus ihnen nicht viel mehr als ein notdürftiges Bild des äußeren Eindruckes erhalten. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch des auf Feite 282 ner-Unter diesem Gesichtspunkt ist auch das auf Seite 283 versöffentlichte Bild anzusehen, das zwar dem Laien einen uns gefähren Begriff von dem neuen deutschen Riesen-Flugzeug vermittelt, in vielen Angaben aber ungenau ober fallch ist. Die englische Zeitung, der dieses Bild entnommen ist, hatte natürlich kein Interesse daran, die Unvollkommenheit dieser Darstellung ihren Lesern einzugestehen.

### Der Fliegerüberfall auf das österreichischungarische Hospitalschiff "Baron Gall".

Bon Rriegsberichterstatter Walter Dertel. (hierau bas Bitb Sette 285.)

Nahe der Rüste liegt das Hospitalschiff "Baron Gall" vor Anter. Hoch vom Maste flattert die Fahne mit dem Roten Kreuz, auch der Bug ist auf beiden Seiten hell-leuchtend weiß angestrichen und trägt in der Mitte das gleiche Abzeichen dristlicher Barmherzigkeit, vor dem früher die Kriegführung der Kulturvolker haltmachte. Früher denn heute nehmen die Bundesbrüder des Berbands, die vorgeben, für die Befreiung der Bölter und für die Joeale der Menschheit zu kämpsen, keine Rücksicht mehr auf den alten Grundsat, daß der verwundete und am Boden liegende Gegner nicht mehr bekämpst werden soll. "Schlage nie einen Feind, wenn er am Boden liegt," das war einst die Regel für die englischen Legionen, die in Spanien sochen. Und heute, wo sich die Engländer brüsten, an Stelle der Söldner ein Boltsheer im Felde stehen zu haben, de ist dieser alte normehme krundsak wegewischt aus dem da ist dieser alte, vornehme Grundsat weggewischt aus dem

Auf dem "Baron Gall" liegen die Berwundeten. reine Seeluft tühlt ihre fiebernben Stirnen, weißgefleibete Schwestern und Arzte leisten ihnen hilfe und Beistand. Sie sind unantastbar, benn jedem kultivierten Gegner ist das Abzeichen mit dem Roten Kreuz heilig. Da hört man das Surren von Motoren, und hoch am himmel taucht ein seindliches Fliegergeschwader auf, das zum Angriff heranbraust. Ruhig bliden die Mannschaften, die Arzte und das Pflegeperson, die sich in die Magnebila auf Deck des finden, gen himmel, auch einige leichter Berwundete richten aus ihren Liegestühlen ihre Blice auf den Feind. Rein Gedanke an Gefahr kommt in ihnen auf, denn weithin

schimmert die Flagge mit dem Roten Areuz, der Gegner muß sie unbedingt erkennen und achten. Jest sind die Flieger heran, schon ist der erste über dem Hospitalschiff. Da löst sich plöglich von dem Flugzeug eine Bombe, ein Jischen — und frachend schlägt hart neben dem Lazarett-schiff eine Bombe auf den Wasserspiegel, gewaltige Wasserssüllen emporreißend. Da, noch eine, mitten auf das Deck ist sie gefallen. Ein fürchterlicher Krach, umherspritzende Splitter, wimmernde Verwundete und zersetzte Menschen-körner. In aller Eile mirk am Schamblei und förper. In aller Eile wird am Schornstein noch eine mächtige Rotefreuzsslagge hochgezogen. Die muß der Feind den sehen. Aber er will nicht erkennen, daß er es nicht mit einem Kriegschiff oder wenigstens Kaldelhiff, sondern mit einem Fahrzeug voll menschlichen Elends zu tun hat. Bombe auf Bombe saust hernieder, und leider sind auch manche Treffer dabei. Das Deck wird durchschlagen, in den Lazarettsälen erleiden die Verwundeten neue Verletzungen, manche auch einen raschen Soldatentod. Auch unter den Arzten und dem Pflegepersonal, das treu seinen Pflegebefohlenen zur Seite geblieben ist, sucht sich der Tod seine Opfer.

Reine Gegenwehr erfolgt; ein Hospitalschiff ist ja nicht zum Kämpfen eingerichtet. In aller Ruhe können die seindlichen Flieger ihr Jerstörungswerk ausüben, eine Belbentat, die jedem Bölkerrecht und anständiger Gestimmen behaftericht

sinnung hohnspricht

Dann rauschen sie wieder stolz von dannen; das ganze Geschwader kehrt ohne Berluste in den Seimathafen zurud. Rein Wunder, denn der Feind, den sie bekämpft haben, war ja kein Feind, es war nur das Abzeichen christlicher Nächstenliebe — das Rote Kreuz.

#### Finnlands wirtschaftspolitische Verhältnisse.

Bon Dr. Richard Pohle, Berlin. (hiergu bie Bilber Geite 286 unb 287.)

Finnland ist ein nordisches Reich, dessen südliche Ränder ben 60. Grad nördlicher Breite gerade erft berühren. Trogdem erscheint die Lage des Landes insofern sehr günstig, als ein großer Teil seiner Fläche in Form eines Dreiecks tief in die Ostsee hineinragt, d. h. indem er vom Finnischen und Bottnischen Meerbusen umspült wird. Dadurch ergibt sich
eine lange Küstenlinie, die infolge zahlreicher Buchten und vorgelagerter Felseninseln (Schären) viele Safen aufzuweisen hat. Die Finnländer sind darum auch gute Seefahrer ge-worden, was sich mit Jahlen belegen lätt; im Jahre 1913 zählte Finnlands Handelsflotte 4201 Schiffe von 426 307 Tonnen Gehalt.

An Wasser sehlt es dem Innern des Landes gleichfalls nicht. Mehr als elf v. H. der Fläche werden von Seen eingenommen, deren Jahl Legion ist. Wem wäre Finnland nicht als das "Land der tausend Seen. Bekannt! Diese Landstein der hilden der Keihen mehrs seen bilden durch ihre Anordnung in langen Reihen mehr-fach natürliche Berkehrstraßen von großer wirtschaftlicher Bedeutung, die ein eigenes Lotsen- und Leuchtturmwesen besitzen, während die Flüsse Finnlands als Schiffahrtswege taum in Betracht kommen, da sie zu viele Stromschnellen und Wasseracht tommen, da sie zu viele Stromscheinen und Wassersche ihr eigen nennen. Aber gerade diese schäumenden und tosenden Naturelemente bergen ungeheure Kräfte in sich, und in ihnen liegt ein Teil der Zukunstswerte des Landes noch ungehoben da. Es sind das die "weißen Kohlen", deren Betrag auf rund drei Millionen Pferde-träfte berechnet ist, von denen disher noch nicht fünf v. H. ausgenutt wurden.

Die karge Natur des an landschaftlichen Schönheiten so reichen Landes ist beinahe sprichwörtlich geworden. Fels und Gestein berührt der Fuß des Wanderers in Finnland tatsächlich auf Schritt und Tritt. Dieser Boden steht inbessen noch zu mehr als 57 v. H. unter Wald, und zwar unter meist sehr wertvollem, weil langsam und regelmäßig heranwachsendem Nadelwald. Deshalb gehört Finnland schon durch seine Lage von Natur zu den holzausführenden Ländern des Nordens, deshalb sind auch an den Küsten-plägen die großen Sägemühlen, im Innern an den Strom-schnellen und Wasserfällen die Papiersadriken gelegen. Wasserkräfte und Wald ergeben die so wichtige Ausschr-möglichkeit des Landes für Holz und Holzprodukte aller Art, deren Wert im Zeitraum 1890—1913 von 45 Wils-lionen Finnische Wark auf 307,4 Willionen F. Mark gesties

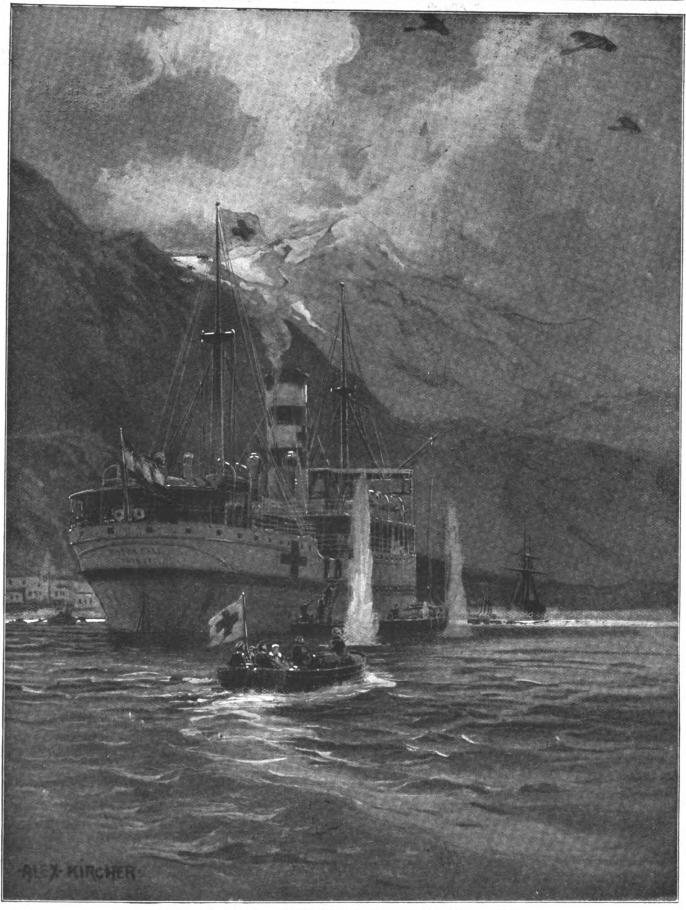

Bliegerüberfall auf bas öfterreichlich-ungarifche hofpitalichiff "Baron Gall", Rach einer Originalzeichnung von Alex. Rircher

gen ist, während sich die Erträge der Staatsforsten von 308 700 F. Mark im Jahre 1880 auf 9 300 000 F. Mark im Jahre 1910 gehoben haben (eine F. Wark gleich ein Frank).

Man wunderte sich oft darüber, daß ein aus Urgestein von Granit und Gneis (finnischer Granit ist ja weit über die Grenzen hinaus bekannt als Baustoff und Waterial für

Pflastersteine) aufgebautes Land an Erzen so arm sein sollte, wie es immer hieß. Tatsächlich hat man früher Eisen nur aus geringwertigem, am Boden der Seen sich bildendem Sumpferz hergestellt; außerdem waren einige Rupfergruben vorhanden. Erst in neuester Zeit, kurz vor Ausbruch des Krieges, wurden im Norden Finnlands reiche Lager hochwertiger Eisenerze entdeckt; Eisene, Kupfere und

andere Erze sind auch auf der Halbinsel Rola und in Rarelien vorhanden, in einem Gebiet, das, vorzugsweise von Finnen bewohnt, als natürliches Hinterland des finnischen

Staates angesehen werden muß. Die Lage zur Oftsee, die Wasserfälle und Stromschnellen, die Balder und die im Felsgestein ruhenden Erze also find die Faktoren, aus denen sich in Zukunft die Wirtschaft des neuen, selbständigen Finnlands weiter entwideln wird. Mit Silfe der Wasserträfte lätt sich ein großer Teil des Landes "eleftrisieren"; die fehlende Rohle fann außerdem in gewissem Grade durch Ausnutzung der reichen Torflager erfett werden.

Ungeachtet seiner geringen Bolksdichte — es kommen in Finnland nicht ganz zehn Bewohner auf ein Quadratsfilometer — wird das Land von der Natur selbst dahin ges drängt, ein richtiger Industriestaat zu werden. Trokbem darf aber auch die Landwirtschaft nicht zu turz tommen. Diefe war in ben letten Jahren immer mehr auf die G:= winnung von Moltereierzeugniffen eingestellt worden, und die Ausfuhr von Butter steigerte sich auf den Wert von 38 MilRriege nicht nachgelassen haben. Dies läßt sich sogar in Jahlen ganz klar nachweisen: im Jahre 1913 erhielt Finnsland rund 41 v. H. leiner gesamten Einfuhr aus dem Deutschen Neich. Finnland bezog aus Deutschland Waren für 202,5 Millionen F. Mark, während dagegen Ruhland nur für 140,2 Millionen lieferte und England mit der bedeutend geringeren Summe von 60,7 Millionen F. Mark erst an dritter Stelle stand. Was das heißt, wird erst dann recht klar, wenn wir wissen, daß der Wert der deutschen Ausfuhr nach Kinnland ebenso hoch war wie der deutschen Aussuhr nach Finnland ebenso hoch war wie die Aussuhr nach der Türkei oder nach Chile oder endlich vier Fünftel von dem, was Deutschland nach dem gewal-tigen chinesischen Reich verfrachtete. Dabei hat Deutschland Finnland nicht allein mit den Erzeugniffen feiner hochentwidelten Industrie versehen, sondern es befriedigte auch teilweise seinen Bedarf an Getreide und Kolonialwaren, das heißt an Gegenständen, die Deutschland nicht felbst erzeugte.

Rann Deutschland einerseits stolz auf diese Leistungen seines Handels sein, so muß es sich anderseits wieder



Finnifche Sochfeefifcher im Safen bon Selfingfors.

lionen F. Mark. Dennoch hat sich im Kriege erwiesen, daß es nötig sein wird, auch den Andau von Getreide mehr zu berücksichtigen. An Raum fehlt es ja in Finnland nicht, und eine ber wichtigften Aufgaben bedeutet die Berteilung freien Bodens an landlose und landarme Arbeiter und Bauern, das heißt Durchführung der inneren Kolonisation, die von der ruffischen Regierung gehindert wurde, folange das Land vom ruffifchen Reiche abhängig war.

Es mag nicht vielen unter uns befannt fein, daß der Finne kein eigenes Wort für den Ausdruck "Kaufmann" besitzt; "Raufmann" heißt in der Sprache des finnischen Bolkes "Saxa", das ist Deutscher. Das läßt sich nur so erklären, daß im Mittelalter, zur Zeit der Hansa, tatsäch-lich der Deutsche den auswärtigen Handel Finnlands besoggen von Deutschlands Ruften nach den Gestaden am Finnischen und am Bottnischen Meerbusen, wo fie an den Rüstenpläten lange Zeit eine hervorragende Rolle spielten. Biele von ihnen murden feghaft und liegen fich dauernd dort nieder, und deren Nachkommen sind sich heute noch als finnische Bürger dieser Tatsache wohlbewußt. Somit bestehen bereits sehr alte Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland, die auch bis in die jungfte Zeit por bem

sagen, daß Finnland durch seine Natur und seine Lage an der Ostsee geradezu geschaffen erscheint, einen bedeutenden Teil der Bedürfnisse der deutschen Industrie an Holz, Holz-produkten und an Erzen zu decken. Es liegt daher nur im Interesse des deutschen Bolkes, die während des Krieges nach Finnland angebahnten freundschaftlichen Beziehungen in jeder Sinsicht zu bewahren und zu pflegen, und das umso mehr, als Finnland ein Zukunftsland ist, dessen Bürger auch ihrerseits bereit sind, in ein möglichst nahes Verhältnis 311 Deutschland einzutreten.

#### Unsere Unterwasserschneid-Abteilungen.

Bon Sans Schipper. (hierzu bas Bilb Geite 288.)

Der Weltfrieg hat auf dem Gebiete der Technik gewaltige Umwälzungen hervorgerufen. Was man früher für unmöglich hielt ober doch nur in seinen fühnsten Traumen erhoffte, ist jett alltägliche Tatsache geworden. Besonders die Seeresleitungen haben sich die neuen technischen Erfindungen und Entdedungen zunute gemacht. Aber auch die schon bestehenden technischen Einrichtungen wurden in großzügigem Mafftabe gum Gebrauch herangezogen. Reue





Phot, Bitb-Eine ber größten Papierfabriten in Finnland,







Phot. Bith- und Gilm-Amt. Rüdlehr ber abgelöften finnischen Wache in Belfingfors.



Martt in Belfingfors.



Der Nordhafen bon Binborg.



Dbofftifche Brude in Wyborg.

Bilder aus Finnland.

technische Formationen wurden aufgestellt und den einzelnen Truppenteilen einverleibt. Bei diesem Zweige unseres Seeres ist viel gearbeitet, viel erdacht worden, im stillen und entzogen dem Blid der Offentlichkeit und dem Beifall des deutschen Bolles. Dazu gehören nicht zuletzt unsere braven Unterwasserschneid-Abteilungen.

unsere braven Unterwasserschweitenschlungen.
In aller Stille gehen die Unterwasserscher ihrem schweren, aufopferungsvollen Beruf nach. Aberall bort, wo der Feind auf seinen Rückzügen die Brüden zerstörte — wo es galt, an Stelle der zerstörten Brüden neue zuschlagen, da traten sie zunächst in Tätigkeit, um den nachfolgenden Brüdenbauern den Weg zu bahnen, das Gewirrder verbogenen Pfeiler, Streben, Träger, Verbindungsstüde und Schienen zu beseitigen.

Sie bedienen sich dabei der modernsten technischen Hilfsmittel für derartige Arbeiten, der Schneidbrenner, über die wir bereits im 3. Bande Seite 20 turz berichteten. Mit diesen zerschneiden sie die noch zusammenhängenden Teile

des eisernen Bauwerkes zu Broden, die mittels Arans oder Winde leicht transportierbar sind. Schneidabteilungen könnte man sie deshalb nennen. Da jedoch das Zerschneiden der gesprengten Brüden oft, wenn die Zeit drängt und in der Eile die ersorderlichen Dampframmen zum Einrammen der Pfähle für eine Arbeitsbühne und die außerdem erforderlichen Aräne und Winden nicht hersbeigeschafft werden können, auch unter Wasser vorgenommen werden muß, so hat man die Formation "Unterwasserschneiden Abteilungen" genannt.

Der Schneidbrenner ist ein leicht handlicher Apparat, den man etwa wie einen Löttolben handhaben kann. Wie dieser hat er einen eisernen Stiel, der etwa armlang ist, und an dem vorn im rechten Winkel eine Duse angebracht ift. Am Stiel entlang führen zwei dunne Röhrchen, in denen der Duse Sauerstoff und Wasserstoff zugeführt werden. In der Duse werden beide Sase miteinander vermengt und bilden ein neues Gasgemisch: das Knallgas. Die= les Anallgas ist ein hochexplosibles Gas, das bei

seiner Berbrennung eine so beiger-Taucher arbeitet mie beihe Stichslamme erzeugt, daß der härteste Stahl wie Butter in der Sonne schmilzt. Da der zum Betried des Schneidbrenners erforderliche Wasserstoff und Sauerstoff in Stahlsslachen unter hohem Druck aufgespeichert ist, so tritt das Gasgemisch, das Anallgas, mit ungeheurer Geschwindigkeit aus der Düse. Es bildet daher nur einen ganz schmalen Flammenkegel. Der Wärmegrad dieser Stichsslamme ist so groß, daß die von ihr getroffenen Eisenteile sosort zu schmelzen beginnen. Dieser Schmelzvorgang spielt sich so rasch ab, daß die umliegenden Partien gar nicht Zeit genug haben — obwohl Eisen im allgemeinen ein guter Wärmeleiter ist — sich ebenfalls zu erhihen. Während an der von der Stichsslamme getroffenen Stelle das Eisen schmilzt und in dicken Tropfen abträuselt, werden die einige Willimeter davon liegenden Schichten noch nicht einmal zum Glühen gebracht.

Ist an sich das Schneidversahren auch recht einsach, so erfordert das Jerschneiden einer gesprengten Brück, bessonders wenn es sich un ein großes Bauwerf handelt, sehr große praktische Ersahrungen. Damit keine schweren Ungläcksfälle eintreten, heißt es mit aller Borsicht zu Werke geben und die einzelnen Teile des Bauwerkes nach sorgsältigter Aberlegung voneinander trennen. An dieser Stelle möge erwähnt sein, daß die Bedienungsmannschaften

zum Schutz gegen die umberfliegenden glühenden Gisenspäne und splitter eine Leberschürze vorgebunden haben und an den Händen Asbest oder Gummihandschuhe tragen. Die Augen werden durch eine besondere Brille geschützt.

Nugen werden durch eine besondere Brille geschützt.

Junächst gilt es, eine sesse Arbeitsbühne zu schafsen, auf der Winden und Kräne zum Abheben der losgetrennten Teile und zum Hochwinden des gesamten Bauwerkes aufgestellt werden können. Man entschließt sich nur ausnahmsweise zum Unterwasserschneiden, da diese zeitraubende und tostspielige Arbeit nur von Tauchern ausgeführt werden kann. Das im Wasser liegende Bauwerk wird mit Hilfe träftiger Gewindespindeln, die von den Arbeitsbühnen ins Wasser hinabhängen und in entsprechender Weise mit dem Brückenteil verdunden sind, aus dem Wasser emporgeschraubt. Alsdann wird von den gehobenen Brückentrümmern Stück um Stück losgetrennt und geborgen. In langwieriger Arbeit, die ost je nach Größe der Brücke Wochen und Wonate in Anspruch nimmt, werden auf diese Art und Weise die

vielen tausend Zentner Ma-terial hinweggeräumt, die der Feind erst tunstvoll zu einer Brude Busammenfügte und bann in wenigen Setunden zerstörte, um des Gegners Vormarsch für eine kurze Zeit aufzuhalten. Da die Brüden aus gutem, zähem Stahl be-stehen, der sich ganz vorzüg-lich zur Geschohherstellung eignet, so werden die losge-schnittenen Teile auf dem Wasser- oder Schienenwege der Beimatzugeführt, um nach einiger Zeit vielleicht benfelsben Weg wieder in Feindes-land zu nehmen. — Weniger einfach als das Schneiden über Wasser gestaltet sich das Unter-wasserschneiden, da es, wie erwähnt, nur durch Taucher ausgeführt werden fann. Ein Taucher benötigt zu seiner Bedienung, auch wenn er mit einem Atmungsapparat unter Wasser ausgerüstet ist und ihm teine Luft zugepumpt wird, zwei oder drei Mann. Außerdem wird er immer etwas durch den Taucheranzug am freien Arbeiten gehindert. Ferner ist es in größeren Wassertiefen so dunkel, daß der Taucher auf elettrisches Licht angewiesen ist. Auch sonst werden die Ar-beiten unter Wasser erschwert. Man nimmt nur im Notfall

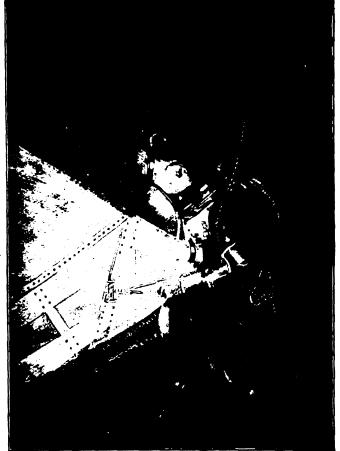

Drager-Laucher arbeitet mit Unterwaffer-Schneibbrenner.

zum Unterwasserschneiden seine Zuflucht. Für diesen Zweckhat man besondere Schneidbrenner hergestellt, mit denen man auch unter Wasser Stahl und Eisen mühelos durchschneiden kann.

#### Shrentafel. Bezwingung eines englischen Tanks.

Unteroffizier Karl Bartniste, geboren 1897 zu Breslau, der seit Dezember 1914 ununterbrochen im Felde steht und bereits für hervorragende Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet wurde, hat sich erneut am 21 März 1918 hervorgetan. Bei einem seindlichen Gegenangriff, der von Tanken begleitet war, sprang Bartniske ohne Befehl aus dem Graben, unterlief einen heranfahrenden Tank und lief neben ihm her, dis eine der Schießscharten des Panzerwagens geöffnet wurde. Bartniske stedte dann sein Gewehr in die Offnung, schoß mehrmals in den Tank, tötete einen Mann der Besahung und verwundete zwei. Der Tank kam zum Stehen, und Bartniske holte aus ihm noch einen Offizier und drei Mann heraus. Durch diese hervorragend mutige Tat begeisterte Bartniske seine Rameraden aufs neue derart, daß der englische Angriff abgeschlagen und die mühevoll erkämpste Stellung gehalten wurde.



### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

An der Westfront setzen die Feinde ihre opferreichen Angrifse fort. Die Durchbruchsversuche in der Woche vor dem 27. Ottober waren blutig gescheitert, und der Abbau der deutschen Linien und die Rückverlegung der Bornter konnten in verhältnismäßiger Ruhe und Sicherheit weiter deutsche Ausgeschaft werden. Dach Fach mutte zu auf daße er burchgeführt werden. Doch Foch wußte zu gut, daß er seinen Gegnern keine Ruhe gönnen durfte. Deshalb ließ er am 27. Oktober neue Stöße ausführen, die sich gegen die deutsche Mitte richteten. Die dort stehenden deutschen Truppen waren aber während der Nacht aus dem vor= springenden Stellungsbogen zwischen Orignn und La Fere in die Linie westlich von Guise und östlich von Ciecy an der Serre westend von Gute und detten der Gere zurückgezogen worden. So rannten nun die seindlichen Panzerwagen gegen die neuen deutschen Linien stüdlich von Guise an. In dem vernichtenden Abwehrseuer der Angegriffenen zersplitterte das Unternehmen sedoch sehr verliereich; auch eine größere Anzahl Panzerwagen ging verloren.

Jwischen Froidmont und Pierrepont (siehe Bild Seite 294) bemühte sich der Feind in den frühen Morger stunden wieset besonders, die deutschen Linien zu erschüttern. Die kleinen Dörfer Besles und Pierrepont lagen im Borgelände einer württembergischen Division, und zwar

so, daß die Vorposten eine kühne Schützenkette vor diesen Dörfern zogen. Der breite Sumpfstreifen, der vor Vesles liegt und Pierrepont einschließt, war ein natürliches Front= hindernis. Um dieses Hindernis nach Möglichkeit auszu-schalten, hatte der Gegner bereits am 23. und 24. Oktober örtliche Angriffe gemacht, durch die es ihm gelang, die Bor= posten so weit zurückzudrängen, daß er seine Sturmtruppen an den schilst urchwachsenen Sumpfgebüschen vor den deutschen Linien bereitstellen konnte. Seinen ursprünglichen Plan, bereits in den vorbereitenden Angriffen über den Sumpf hinauszukommen, hatte er dank der Zähigkeit der schwäbischen Borposten aufgeben müssen. Immerhin hatten diese Einleitungskämpfe an die Kraft und Stanthaftigkeit der schon lange im Gesecht stehenden Württemberger ershebliche Anforderungen gestellt.

Das im Nebel am 25. Oktober morgens losbrechende Trommelfeuer schlug in die Dächer von Besles und Pierre-pont ein, lief über die Ebene den kahlen Hügel hinan, auf pont ein, lief über die Ebene den kahlen Hügel hinan, auf dem beherrschend in der Art einer Burg die Caumontferme lag, schlug die noch erhaltenen Gedäude in kaum einer Stunde völlig zusammen und raste wieder talwärts die in das Dorf Autremencourt, das nach aufgefundenen Beschlen als erster Ersolg eines auf Durchbruch zielenden Angrisses sallen sollte. Zu 7 Bataillonen hintereinander gestaftelt, in dichten Haufen, gedeckt durch Nebel und durch die schwarze Mand der lückenlag einherstenmstenden Verurenze brachen Wand der lüdenlos einherstampfenden Feuerwalze, brachen die Franzosen aller Hautfarben durch den Sumpf nach Besles und Pierrepont vor, voraus die Neger aus Mar-tinique als würdige Sturmböcke der Kultur. Die deutschen Borposten leisteten bis auf den letten Schritt Widerstand. Daß die Neger aus Martinique auch Berwundete erschlugen,

tann als barbarifche Kriegführung festgehalten werden. In dichten Wellen versuchte nun der Feind, den fleinen Sügel hinan die Caumontferme zu erstürmen, aber die deutschen Batterien (siche die Bilder Seite 290) waren wachsam und feuerten in direktem Schuß in die stürmenden Kausfen. Deutsche Maschinengewehre (siche untenstehendes Kild) zischen den Abhang hinab, so daß den Anstürmenden Mutund Witzen gegen Die Austichen Westernen steinen Mitten Altem ausging. Die deutschen Reserven (siehe Bild Seite 291) aber traten sast automatisch zum Gegenangriff an und warfen den Feind bis an die Häuser im Norden von Vesles gurud, wo im bin und her wogenden Sandgemenge der Rampf bis zum nächsten Morgen stehen blieb. Ein Tags darauf angesetter deutscher Gegenangriff mit dem Biel, den Feind aus Besles zu vertreiben, traf mit einem Angriff vordrechender frischer französischer Regimenter zusammen und erstickte diesen. Ebenso mißglückten weitere Stürme des Gegners. Auch am 27. Oktober früh hatte der Bersuch des Feindes, vorzukommen, keinen Erfolg.
An den nächsten Tagen ließ die Angriffslust der Franzalen etwas nach dagegen weren in Standern mieder karks

zosen etwas nach, dagegen waren in Flandern wieder starke englische Streithäfte auf der ganzen Schlachtenlinie tätig. Bei Farmars drangen sie am 28. Oktober in die deutschen



Deutsche Ravallerieschüßen mit Maschinengewehr.

Bbot. Bilb- und Film-Amt



Deutsche schwere Mörserbatterie im Rückzugsgefecht bei ben Abwehrtampfen im Westen.

Bbot. Bilb- und Firm-Umt

Stellungen ein, mußten aber vor dem mutig draufgehenden 176. Infanterieregiment unter Hauptmann Preußer, das einige Batterien wacker unterstützten, wieder weichen. Zwischen Deinze und der holländischen Grenze trugen Belgier und Franzosen die Hauptlast des Kampses; sie stürmten an der deutschen Lysfront, insbesondere gegen die deutschen Brückenkopsstellungen auf dem westlichen Flußeuser. Beiderseits von Zomergen drangen sie zwar in die Brückenköpse ein, vermochten sich jedoch dort nicht zu halten. Um heißesten ging es an diesem Tage zwischen Deinze und der Schelde her. Wo es französischen und englischen Truppen gelang, die vorderen deutschen Linien zu überwinden, traten ihnen deutsche Berstärkungen entgegen und entrissen den Feinden ihren Gewinn an zahlreichen Stellen wieder. An der tiessten Gewinn an zahlreichen Stellen wieder. An der tiessten Sibnruchstelle standen die Deutschen nach Abschluß der Kämpse höchstens drei Kilometer von ihren alten Linien entsernt.

An der ganzen Aisnefront und zwischen den Argonnen und der Maas begannen Franzosen und Amerikaner am 1. November wieder umfangreiche Kampshandlungen, um mit stärkstem Mannschafts- und Geräteeinsat die südliche Berankerung der deutschen Kampsfront zu lösen. Den Franzosen stellten sich an der Aisnefront Württemberger, Bayern, preußische Garden, Hannoveraner, Lothringer, Thüringer und Westfalen entgegen, die das Schlachtseld beshaupteten. Fast auf der ganzen Linie wurden die Feinde schon vor den vorderen deutschen Stellungen abgeschlagen. Ortliche Einbrüche wurden fast regelmäßig durch Gegensstäße ausgeglichen, so daß die Gegner nur ganz undes deutenden Geländegewinn erzielen konnten. An der Herbeis

führung von Berstärkungen hatten die deutschen Kraftsfahrertruppen rühmenswerten Anteil.

Mit mehr Glück als die Franzosen in ihrem Kampfraum sochten die Amerikaner zwischen Aire und Maas. Zwischen Champigneusle und Aincreville, serner beiderseits von Bayonville gewannen sie Raum und kamen bei dem letzgenannten Orte sogar über die deutschen Artilleriesstellungen hinaus. Von hier aus versuchten sie, die deutschen Linien in der Richtung auf Thenorgues und auf Stenan aufzurollen, was aber vereitelt wurde. Der Kampf kam bei Einbruch der Dunkelheit in der Linie Champigneusle—Sivry—östlich von Buzancy—südwestlich von Villers devant Dun—nordöstlich von Aincrevilse zum Stehen.

Sivry—östlich von Buzancy—südwestlich von Billers devant Dun—nordöstlich von Aincreville zum Stehen. In Flandern verlegten die Deutschen an diesem Tage südlich von Deinze ihre Stellungen hinter die Schelde, was der Feind erst nach Tagesanbruch bemerkte, als er nach starkem Borbereitungsseuer seine Angriffskolonnen vorschießte. Diese kamen erst am Abend in Fühlung mit den deutschen Nortruppen auf dem Melkufer der Scheldes

ben deutschen Vortruppen auf dem Westuser der Scheldes Schwere Gewaltstöße der Engländer im Raume von Valenciennes erwiderten badische Regimenter mit erfolgreichen Gegenangriffen, durch die die Lage völlig wiederhergestellt wurde. Dennoch räumten die Deutschen, ungestört vom Feinde, in der Nacht zum 2. November die gleich anderen belgischen und nordfranzösischen Städten (siehe die Vilder Seite 292/293 und 295) durch seindliche Beschießung schwer beschädigte Stadt Valenciennes, nachem sie das ganze Scheldetal nördlich davon durch Zersstörung der Schleusen in einen See verwandelt hatten. —



Feuernde beutsche 15-cm-Saubigenbafferie bei ben Abwehrtampfen im Weften. Bor ben Gefchugen angreifende Infanterie.



Im Luftkriege beschränkten sich die Deutschen bald nach Anfang Ottober auf Bombenangriffe im unmittelbaren Rampfgebiete und ließen das weitere feindliche Hinterland unbehelligt. Die Gegner machten sich dieses der Rüdsichtnahme auf die Zivilbevölkerung entsprungene Versahren nicht zu eigen, sondern setzten ihre Bombenwürfe auf deutsches Heimatgebiet, so zum Beispiel auf Heidelberg und Bonn, unbeirrt fort, obwohl wiederholt Vorschläge zur Einstellung derartiger Angriffe gemacht worden waren.

Einstellung derartiger Angriffe gemacht worden waren. In den Luftkämpfen bewiesen die deutschen Flieger wieder ihre Aberlegenheit über den Feind trop ihrer geringeren Jahl. Wiederholt ereigneten sich heftige Luftschlachten, an denen sich starke Geschwader feindlicher Streitschlachten, die beträchtliche Verluste erlitten. So büsten sie am 27. und 28. Oktober 49 Flugzeuge und drei Fesselballone und am 30. Oktober 58 Flugzeuge und zwei Fesselballone ein. Leutnant Doerr errang seinen 35.,

rungen der Berbandsmitglieder auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen und überhaupt für einen Berständigungsfrieden zu wirken, wurde in **Deutschland** der württembergische General Gröner (siehe Bild in Band II Seite 386) zum Nachfolger Ludendorffs ernannt. Gröner war beim Ausbruch des Krieges Chef des Feldeisenbahnwesens geworden. Seine Leistungen bei der Mobilmachung und den späteren gewaltigen Truppenverschiedungen haben ihn als einen Organisator allerersten Kanges gezeigt. Ungewöhnslich rasch stiege er auf der militärischen Stufenleiter empor. Am 5. September 1914 wurde er Oberst, am 26. Juni 1915 Generalmajor. Bei der Gründung des Kriegsernährungsamtes wurde General Gröner als militärischer Bertreter an die Seite Batoctis berusen. Als im Rovember 1916 zur Durchführung des sogenannten Hindenburg-Programms mit der Hilfsdienstpflicht das Kriegsamt gegründet wurde, trat Gröner an dessen Spite. Auch hier bewährte



Die Abwehrtampfe im Beften: Deutsche Reserven werden in borderfter Stellung ausgeladen.

Boot. Bird- und Film-Umt.

Oberleutnant Auffahrt seinen 30. und Leutnant v. Hantelsmann seinen 25. Luftsieg. —

Die Milderung des deutschen U-Bootkrieges brachte den Gegnern namhafte Erleichterungen. Feindliche amtliche Berichte stellten sest, daß der U-Bootkrieg tatsächlich aufgehört habe. Was das zu bedeuten hatte, erhellt aus der Tatsache, daß die U-Bootbeute im Monat September 440 000 Tonnen überstieg. Die deutsche Regierung tat aber zur Ausgleichung der mit dem U-Bootkrieg verbunden gewesen unvermeibbaren Härten noch mehr. Sie übersließ den Spaniern 7 und den Holländern 6 deutsche Handelsschieß der Ersatz für versenkte spanische und holländische Dampfer. Obgleich die Deutschen auf ihre wirkungsvollste Wasse zur See verzichteten, setzen die Engländer den Hungerkrieg gegen die deutschen Frauen und Kinder, der die Ursache des U-Bootkrieges gewesen war, fort. Die Menschlichkeit, auf die sie sich so oft beriesen, hatte für sie selbst dem Feinde gegenüber keine Geltung.

Während in Versailles zwischen den Verbündeten noch über die Waffenstillstands- und Friedensbedingungen für Deutschland eine Einigung angestrebt wurde, wobei sich, wie es hieß, der Vertraute Wilsons, der Oberst House (siehe Vild Seite 314), bemühte, die weitgehenden Forde-

er sich als Organisator und bewies Geschick in der Behandlung der Menschen. Die Arbeiterschaft brachte ihm viel Bertrauen entgegen. Im April 1917 trat er, mittlerweile Generalleutnant geworden, von der Leitung des Kriegsamtes zurück. Er wurde Divisions- und dann Korpstommandeur und nahm in dieser Stellung an dem Einmarsch in die Ukraine teil. Dort wurde er nach einiger Zeit zum

Generalstabschef des Oberbesehlshabers ernannt.
Die Erregung, die weite Kreise des deutschen Bestes wegen der Versalsungsänderungen ergrissen hatte, machte sich immer noch bemerkdar. Manche erwarteten nicht nur die Abdankung des Kaisers, sondern der ganzen Dynastie überhaupt. Der Staatssekretär Scheidemann richtete an den Reichskanzler einen Brief, in dem er sich mit dieser Frage befaßte. Wie sich der Kaiser zu der Angelegenheit stellte, war noch nicht bekannt. In einem Erlaß an den Reichskanzler vom 2. Rovember hatte er bereits anerkannt, daß durch den ihm zur Aussertigung vorgelegten Gesesentwurf zur Abänderung der deutschen Keichsversassung eine neue Ordnung in Krast getreten sei, die grundlegende Rechte von der Person des Kaisers auf das Bolk überztrage. Er fügte hinzu: "Ich aber trete diesen Beschüssen der Bolksvertretung mit meinen hohen Berbündeten bei in dem sessen Willen, was an mir liegt, an ihrer vollen Auswirkung mitzuarbeiten, überzeugt, daß ich damit dem Wohle des deutschen Bolkes diene. Das Kaiseramt ist Dienst am Bolke. So möge die Neuordnung alle guten

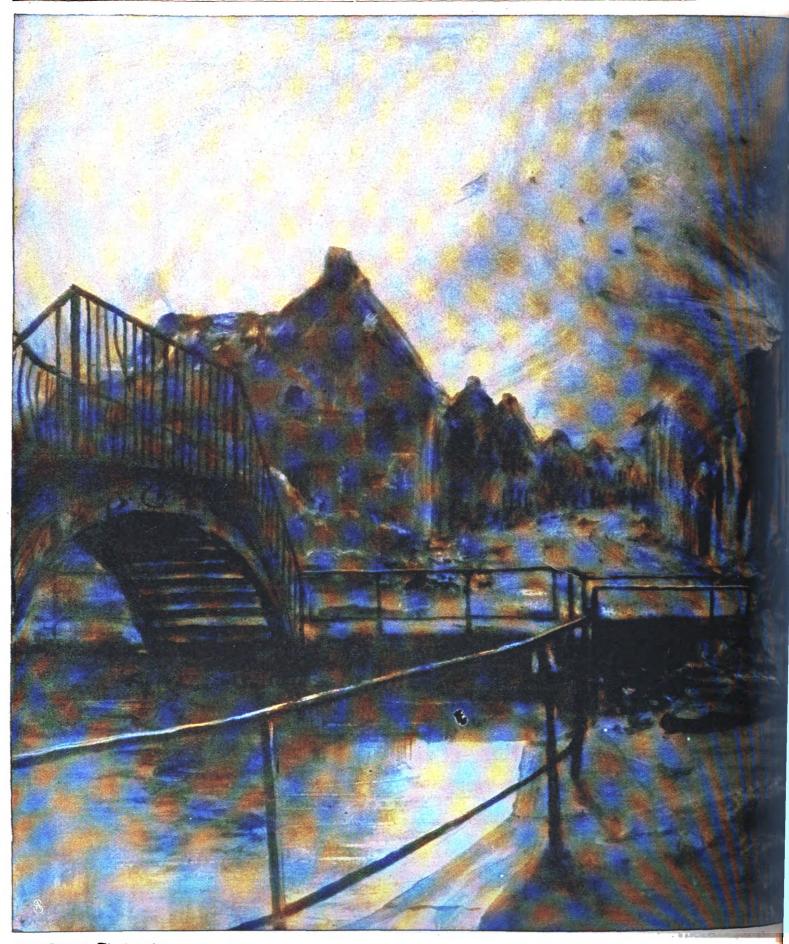

Gine Stadt in Flandern im englischen Urtilleriefeuer.

Rräfte freimachen, deren unser Bolf bedarf, um die schweren Prüfungen zu bestehen, die über das Reich verhängt sind, und um aus dem Dunkel der Gegenwart mit festem Schritt eine helle Zukunft zu gewinnen." Wie immer man zu dem Raiser sachlich oder persönlich

stehen mochte, niemand konnte ihm nachsagen, daß er ben Krieg gewollt oder absichtlich herbeigeführt hätte. —

In **Dsterreich-Ungarn** zeigte sich die Staatsleitung der Lage nicht mehr gewachsen. Raiser Karl entließ das Mini-

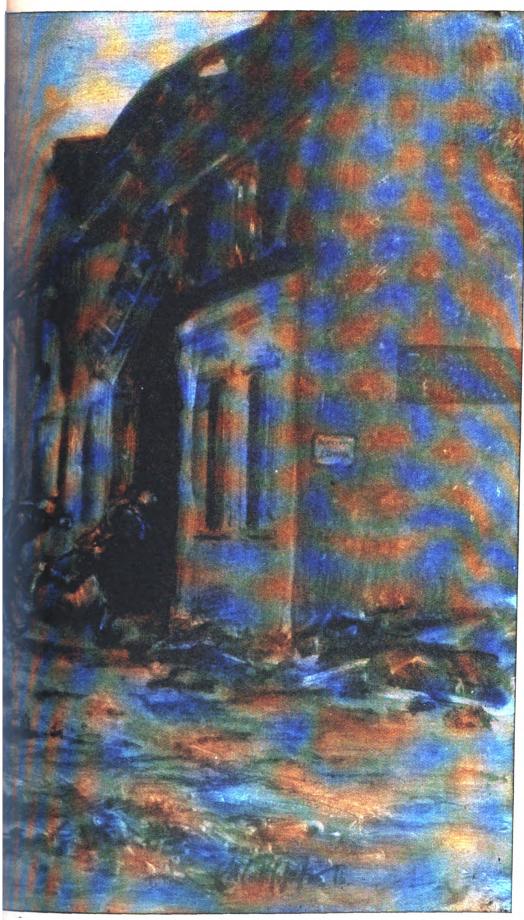

Nach einer Originalzeich= nung von Erich Mattichaß.

sterium Hussaret (siehe Vild Seite 263) und vertraute sich ganz dem Wiener Bölkerrechtslehrer Hofrat Professor Dr. Lammasch (siehe Vild Seite 298) an, den er als Ministers präsidenten an die Spize eines "Liquidationsministeriums" stellte, das die Donaumonarchie auflösen und neu ordnen

sollte. Lammasch war ein entschiedener Gegner des Bündniffes mit Deutschland. Rasch folgte daher der offene Abfall von Deutschland, der durch die Bersöffentlichung der Antwort Österreichs Ungarns vom 28. Oktober auf die Wilssonsche Rote vom 18. Oktober bekannt wurde. Um einen glimpflichen Frieden zu bekommen, lieh die Doppelmon-archie das Deutsche Reich im Stich und suchte einen Conderfrieden zu erlangen. Die Regierung nahm sämtliche Bedin= gungen Wilsons an und erklärte sich be= reit, "ohne das Ergebnis anderer Ber= handlungen abzuwarten, in Berhand= lungen über einen Frieden zwischen Österreich=Ungarn und den gegnerischen Staaten und über einen sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten Ofter-reich-Ungarns einzutreten". Die Wendung "ohne das Ergebnis anderer Ber= handlungen abzuwarten" wurde dem Raiser Rarlzum Verhängnis. In Deutsch= Ofterreich erhob sich ein Sturm der Ent= rüftung, weil der Abfall von dem treuen deutschen Bundesgenossen, dem allein man die Abwehr des italienischen, ser= bischen, rumänischen und ruffischen Fein=

des von der Heimat verdankte, als Schmach empfunden wurde.

Der neue Minister des Außeren, Graf Andrassy (siehe Bild Seite 298), galt als Deutschenfreund, da er sich immer zu der Ansicht bekannt hatte, daß die natürlichen Berdündeten der Mascharen die Deutschen in Osterreich seien. Wenn er trohdem die Rapitulationsnote an Wilson unterzeichnete und ähnliche Friedensbitten an sämtliche Gegner richstete, so geschah das nach seinem eigenen Eingeständnis nur zur Berhütung von Schlimmerem, das im Ministerium Lammasch mit Billigung des Raisers Rarl bescholossen worden war. Dennoch ist ihm als schwere Schuld anzurechnen, daß er sich zum Treubruch gegen Deutschland verstand, ohne die militärische und politische Leitung des Bunsdesgenossen von dieser Absicht rechtzeitig zu verständigen und ihr die Möglichkeit zur Borbereitung der dadurch erforderslich werdenden politischen und militärischen Maßnahmen zu geben.

Die dem österreichischen Kaiser bisster am treuesten ergebenen Staatsbürsger, die Deutschösterreicher, wandten sich von ihm ab und beschlossen die Entslendung eines eigenen ständigen Vertreters nach Verlin zur Wahrnehmung der Interessen der Serlin zur Wahrnehmung der Interessen versicht den Staates, der sich unter der Leistung eines Bollzugsausschusses der Nationalversammlung, die am 20. Okstober die Neuordnung des Staatswesens übernahm, gebildet hatte. Der Vollzugsausschuße legte der Nationalverssammlung einen Verfassungsentwurf vor, der unter eifrigster Mitarbeit aller politischen Parteien einschließlich der Sozialdemokratie entstanden war. Der Entwurf übertrug die oberste und die geschgebende Gewalt in die Hand am 30. Oktober in der vorläussigen Natiosalversammlung. Er fand am

nalversammlung Annahme, und der Deutschöfterreichische Staat wurde ausgerusen. Die Regierung Lammasch Andrassen war für Deutsch Sterreich erledigt und machte einer Nationalregierung Platz, in der der Sozialdemokrat Viktor Abler (siehe Vild Seite 298) den Posten des Ministers des Auswärtigen erhielt. Als der

Abgeordnete Malik in Offiziersuniform auf die Rampe des Barlamentes trat und mit den Worten: "Berdeden wir die Schmach, die wir auf unseren Rappen tragen, mit dem, was in unseren Herzen lebt" die kaiserliche Roskarde mit der nationalen Trikolore überzog, folgten die Offiziere und die Soldaten seinem Beispiel unter dem lebhaften Beisall der Juschaner. Schwarzscheld machte überall den Farben Rot-WeißeRot Platz.

Gleichzeitig mit dem Berfassungsentwurf legte der Bollzugsausschuß der vorläufigen Nationalversammlung eine an Wilson zu richtende Note vor. In ihr wurde von der Bildung eines Deutschöfterreichischen Staates Kenntnis gegeben und um Gelegenheit zur Einleitung von Berhandlungen über einen gerechten Frieden ersucht. Die Note erörterte auch die Frage der deutschen Sudetenländer und bezeichnete es als selbst= verständlich, daß die deutschen Gebiete Bohmens. Mährens und Schlesiens mit dreieinhalb Millionen Deutschen zu dem

neuen Deutschöfterreichischen Staat gehören müßten. —
Diese Zugehörigkeit zu Deutschöfterreich, eine Selbste verständlichkeit, wenn das Selbstbestimmungsrecht der Bölker überhaupt einen Sinn hoben sollte, wurde aber von dem jungen Tschechisch-slowakischen Staat bestritten. Auch in Prag hatte sich ein Nationalrat gebildet. Am 28. Oftober wurde die Unabhängigfeit des neuen tichechischen

Deutschland war der erfte Staat, ber

Staates ausgerufen die Prager Regie= rung durch feinen Generaltonful

Freiherrn v. Geb.

Sattel anerkannte. Währenddellen brach in Ungarn Revolution aus. Der dort ges bildete Nationalrat drängte schon in den letten Ottobertagen nach einer radikalen Lösung und brachte den bündnisfeindlichen Grafen Rarolyi als leitenden Minister in Vorschlag. Die Krone entschloßsich jedoch zur Beru-fung des Grafen Hadikals Minister= präsidenten (siehe Bild Seite 298), der aber gar nicht

recht zur Abers pie nahme des Amtes kam. Budapest war angefüllt mit Fahnenflüchtigen, die von bolschewistischen Gedankengängen beherrscht wurs den und den Kern einer gewalttätigen Menge bils deten, die durch Umzüge ungeheure Aufregung stiftete und auch vor Straßenkämpsen nicht zurücklichreckte. Es gab Tote, und Habit machte dem Grafen Karolni (siehe Bild Seite 298) Platz. Dieser stellte sich in den Dienst der Krone und I istete durch den Erzherzog Joseph (siehe Bild in Band VIII Seite 392) dem König Karl den Treueid. Das miffiel aber dem Nationalrat und den Unruhestiftern, so daß sich Rarolni von seinem Gid wieder entbinden laffen mußte. König Karl von Ungarn verlor auch diesen Thron. Am 30. Oktober wurde in Budapest die Republik aus= gerufen.

Tags darauf fiel der frühere Ministerpräsident, Graf Tisza (siehe Bild Seite 263), der für den Ausbruch des Krieges mitverantwortlich gemacht wurde, durch Mördershand. Er war es, der den Klinach einem Sonderfrieden zuerst ausgestoßen und durch die Forderung nach der Berstreichen die Morarchia gestosche Ausbruch better Wit schwert sonalunion die Monarchie gesprengt hatte. Mit seinem Tode fand ein reichbewegtes Leben seinen Abschluß. Als er den Krieg verloren gab, wollte er zum mindeften einem starken Ungarn den Weg ebnen und reiste im Südslawensgebiet umher, um die Slawen zum Alschluß an Ungarn zu bewegen. Sein Plan, auf diese Weise Ungarn einen Ausgang zum Meere zu sichern, scheiterte. Am 28. Oktober hatte sich auch für Kroatien, Slawonien und

Dalmatien ein Nationalrat mit dem Sig in Ugram gebildet, der die Unabhängigkeit dieser Länder und ihre Bereinigung in einem Gudflawenreich erftrebte. Die Ungarn versuchten erfolglos die Durchführung dieses Borshabens durch Wassengewalt zu verhindern. In Fiume spiece Bild Seite 299) wurde der Ausstand zwar zeitweisig unterdrückt, schließlich mußte die Stadt aber doch den kroatischen Behörden, die sich dem Nationalrat zur Bersteing gestallt better gegeliesert werden. fügung gestellt hatten, ausgeliefert werden. Aber auch die Kroaten waren nicht lange Herren des Plages.

Um 30. Oktober sette sich die von der italienischen Bevölkerung zum Schut herbeigerufene italienische Flotte in den Besitz der Stadt. Die österreichisch-ungarische Flotte bestand nicht mehr. Die Regierung Lammasch hatte sie ohne Befragung der anderen Bölker Osterreich-Ungarns durch "allerhöchsten Auftrag" kurzechand dem Südslawischen Staate ausgeliefert mohit sie sich nur Eutschönigungsgenstrücke ausgeliefert, wobei sie sich nur Entschäuschalen Staate der auseinandergefallenen Dorausmonarchie vorbehielt. Auch in Pola (siehe Bild Seite 299) drangen die Italiener ein und versenkten durch eine Mine den Panzer "Biribus Unitis". — Während dieser Borgänge im Heimatgebiet schritt an

der Front das österreichisch-ungarische Herr ebenfalls seinem Untergange entgegen. Auf dem italienischen Rriegschau-plag griffen die Italiener am 24. Ottober, dem Jahrestag ihrer Niederlage am Isonzo, in den

Bergen und an der Piave von ber neuem an. In fünf= stellenweise maligem Ansturm wollten sie die Stellungen ihrer Gegner nehmen, doch wiesen diese alle Angriffe zurud. Wodie Feinde einzudringen ver= mochten, wurden sie im Gegenstoß wieder vertrieben, so daß sie in drei-tägigen Rämpfen von ihrem Ziel so-gar wieder abge= worden trängt waren. Noch am 28. Oftober ver= eitelten die k. u. k. Truppen an der Piave den Durch= bruch der Feinde,



die die Angriffe in den Bergen nur zur Ablenkung geführt hatten. Engländer, Franzosen und Italiener erreichten zwar in dem Raume südlich vom Montello das östliche Piaveuser (siehe Bild Seite 300/301), doch war der Brückenstant den sie gehildet ketten nam Alan Seiten bedrakt topf, den sie gebildet hatten, von allen Seiten bedroht. Da griff plöglich die Regierung Lammasch ein und ordnete den Rückzug auf die Stellungen an, die die k. u. k. Arsmeen bei Ausbruch des Krieges an den Grenzen bestt gehalten hatten. Dieser Rückzug war nach seindlichen Bestichten eine Flucht. Trothem der Waffenstillstand angesboten und am 3. November auch in Krast getreten war, boten und am 3. November auch in Kraft getreten wat, setzen die Feinde den Kampf noch fort, störten den Abzug der Österreicher und Ungarn und machten fortwährend Angriffe auf deren Nachhuten. Das wirkte auf die k. u. k. Heere zersetzend ein, so daß sie sich stellenweise bald in der Auflösung befanden. Die Massen strömen in einer Verfassung zurück, daß es die Deutschen für zweckmäßig hielten, an der bayrischen Grenze Schutzmaßnahmen zu erspreisen.

Gleichzeitig mit der Runde von dem Abschluß des Waffenstillstandes kamen Nachrichten von dem Ausbruch neuer Rämpfe auf österreichischem Boden. Das Auflösungsmanifest des Raisers Karl hatte es unbestimmt ge= lassen, ob Lemberg, die Hauptstadt Galiziens, an das neue ruthenische Kaiserreich Halicz fallen oder wie das übrige Westgalizien dem polnischen Staate angegliedert werden sollte. Da zogen die Ukrainer, denn das sind die Ruthenen,





Eine Strafe in Douai am 2. Detober 1918 nach erneuter Beschießung burch englische Artillerie.



Per Bahnhof von Donai am 2. Oktober 1918 nach erneuter Beschießung durch die Engländer.



Phot. Bild- und Fim-Amt. Bollfreffer in einem Haufe bon Douai nach erneuter Beschießung durch bie Engländer am 2. Detober 1918.

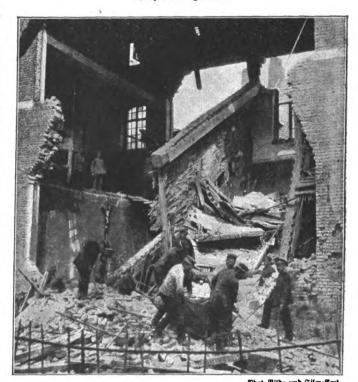

Phot. Bild- und Film-Amt, Volltreffer in der Ecole Chrétienne in Douai, durch den acht Personen getötet wurden. Deutsche Soldaten bergen die Verunglücken.



Die frangofifche Bevolkerung bon Bougiers flüchtet bor bem Artilleriefeuer ihrer eigenen Landsleute.

mit Unterstützung deutschösterreichischer Verbände zu Anfang November zum Kampf gegen die galizischen Polen aus, um ihnen das rein utrainische Lemberg abzunehmen. Die Polen setzen sich zur Wehr, wurden aber geschlagen. Nun wollten die Utrainer auch noch die Festung Przempsl nehmen, die unzweiselhaft polnisch war, und äußerten die Absicht, ihre Grenze bis an den San vorzuschieden. Der Kampf der österreichisch-ungarischen Staaten untereinander hatte begonnen.

Weniger stürmisch als die Auflösung der italienischen Front verlief der Abbau der Stellungen in Mazedonien (liehe untenstehendes Bild). Kam es auch noch zu gelegentlichen Kämpfen mit serbischen Banden (siehe Bild Seite 297), so standen die deutschen und österreichisch-ungarischen Babände dort seit dem Zusammenbruch Bulgariens

Eine Zeitlang herrschte Ungewißheit über die militärische und politische Lage der Etrei. Am 31. Oftober wurde das Dunkel gelichtet. An diesem Tage mittags zwölf Uhr begann für die Türkei der Wassenstillstand. Um ihn zu erreichen, waren die Türken Bedingungen eingegangen, die ihre vollständige Unterwerfung auf Gnade oder Ungnade in sich scholsen. Die Feinde erhielten das Recht, Konstantinopel sowie alle wichtigen Punkte und alle Eisenbahnsinien des türkischen Reiches zu besetzen. Die Dardanellen wurden für eine englische Flottenstreitmacht geöffnet und die türkische Flotte an England ausgeliesert. Eine große Zahl der noch in Palästina stehenden Truppen kam in Kriegsgefangenschaft. Die gefangenen englischen Streitkräfte dagegen mußten die Türken in Freiheit sehen. Ausgerdem wurde die Türkei gezwungen, die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen. Zu diesen weitgehenden Zus



Strafenleben in einer mazedonischen Drifchaft. Nach einer Diginalzuchnung des Kriegsteilnehmers Albert Reich, München.

mit dem Feinde, hauptsächlich Serben, doch nur noch in loser Gesechtsfühlung und deckten eigentlich nur die Räumung der Etappenlinien. Zu Beginn des Novembers näherten sie sich auf der ganzen Linie der Donau, die in ihrem östlichen Lause, soweit sie die Grenze Bulgariens gegen Rumänien bildete, von den Franzosen bereits erreicht worden war.

Die Rumänen zeigten Neigung, von neuem zu den Waffen zu greifen. Eine so ausgezeichnete Gesegenheit, die rumänischen Gebiete Ungarns an sich zu reißen, wie sie der Zerfall Osterreich-Ungarns war, schienen sie nicht vorübergehen lassen zu wollen. Auch die Dobrudscha hätten sie gern wieder besetzt, und sie beklagten sich darüber, daß ihre Bundesgenossen ihre schützende Hand über die Bulgaren hielten. Das Land im Südosten senseits der deutschen Grenzen glich einem brodelnden Hexenkesselsel, dem neue Gefahren für Deutschland zu entströmen drohten.

geständnissen hatte sich die neue türkische Regierung bereit erklärt, obgleich ihr die Deutschen Waffenhilfe für eine ausreichende Weitersührung des Widerstandes dis zum gemeinsamen Friedenschusse zugestanden hatten. Deutschland war nunnehr von allen Bundesgenossen verlassen und stand völlig allein einer ganzen Welt von Feinden gegenüber. — (Bortsehung bolgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

Der deutsche Urbeitsmarkt nach dem Kriege. Bon Bergrat a. D. Georg Gothein, Mitglied des Reichstags.

Die Frage, wie nach Friedenschluß den acht bis neun Millionen zum Kriegsdienst Eingezogenen Arbeit verschafft, wie die ferneren Millionen in der Munitionsindustrie und sonst für Heeresbedarf tätigen Arbeitskräfte weiter beschäftigt



Rampf mit ferbischen Banden auf dem Rückzug der öfterreichisch-ungarischen Urmee aus Gerbien. Rad einer Originalzeidnung von Brig Reumann.



Sofeat Profeffor Dr. Seinrich Lammafch, ber öfterreichifder Minifterpräfident



Graf Julius Andraffy, ber als öfterreich sungar. Minister bes Außern von nur mehrtägiger Amtezeit bas Ungebot eines bedingungslojen Baffenftillftanbs an Amerita richtete.



Graf Michael Rarolvi, ungariicher Minifterprafibent, Gubrer ber, jum ungarifden Minifterprafiter Radifalen Ungarns und Gegner bes Bundniffes mit Deutschland.



Graf Janos Sabit, benten ernannt, fein Amt fofort an Graf Rarolui abgeben mußte.

werden sollen, bewegt die Gemüter lebhaft, und namentlich in Gewerkschaftstreisen sieht man schwarz und befürchtet große Arbeitslosigkeit. Man meint, die Arbeitstellen würden besetzt sein, den größten Industrien würde es an Rohstoffen und damit an Arbeitsgelegenheit fehlen. Inwieweit sind diese Sorgen berechtigt? Die Gesamtzahl der im berufstätigen Alter Stehenden

hat durch den Krieg eine starke Einbuße erfahren. Man wird sie an Toten, Kriegsbeschädigten und im Beruf wegen vorzeitiger Einziehung nicht Ausgebildeten, daher minder Leistungsfähigen auf gut drei Millionen Männer im Alter von 19 bis 49 Jahren schähen können. Auch

nachdem sich die lettgenannte Rategorie zur vollen Arbeitsleiftung durchgerungen haben wird, dürfte der Ausfall immer noch auf zwei Millionen erwachsener männlicher Arbeitskräfte zu veranschlagen sein. Mit dem Friedenschluß verlieren wir weiter die etwa zwei Millionen Kriegsgefangener, ferner die Hunderttausende von Interniersten die namentlich in der Laudmirtsleist ten, die namentlich in der Landwirtschaft tätig sind. Betrug doch im Frieden die Zahl der in Deutschland beschäftigten ausländischen Wanderarbeiter nicht weniger als 850 000; die meisten davon sind bei Kriegsausbruch in Deutschland zurudgehalten worden. Es ift fraglich, wie viele zurudkehren und wie viele bleiben werden.

Die Landwirtschaft wird mit einem erheblichen Arbeitermangel rechnen muffen, unter dem namentlich die Großbetriebe und größeren Mittelbetriebe ernstlich zu leiden haben werden. Arbeitslose — namentlich aus der Textilindustrie, die ja aus Mangel an Rohstoffen nicht sobald den Bollbetrieb aufnehmen kann — werden hier reichlich Arbeitsgelegenheit finden. Freilich ist nicht jeder Industriearbeiter als Landarbeiter zu

brauchen. Insgesamt waren 1907 5 284 000 männliche im Sauptberuf in der Land- und Forstwirtschaft Erwerbstätige beschäftigt. 1913 durften es keine 5,2 Millionen mehr ge-wesen sein. Kaum mehr als 2,5 Millionen davon dürften zur Beit der Friedensverhandlungen noch im Beeresdienst ftehen, denn die Landwirtschaft beschäftigt verhältnismäßig viel Jugendliche und auch nicht viel mehr im militärpflich tigen Alter Stehende; auch finden hier Reklamationen in umfangreichem Maße Berücksichtigung. Durch die Zurück-kehrenden wird das Bedürfnis nach männlichen Arbeits=

fräften also nicht entsernt gedeckt werden.
Im Bergbau und im Hüttenwesen waren 1913 insgesamt
1 197 000 Arbeiter, darunter 1 134 000 erwachsene männsliche beschäftigt. Auch der Bergbau arbeitet mit erheblichen Mengen Gesangener, Internierter und aus Polen im freien Arbeitsvertrag herangezogener Arbeiter. Tropdem die Unlage neuer Schächte und aller sonstigen Gesteinsarbeiten während des Krieges auf ein Mindestmaß eingeschränkt

worden ist, konnte der Steinkohlenbergbau wegen Arbeiter= mangels die Friedensförderung nicht entfernt erreichen. Nun muß aber nach vierjähriger Kriegsdauer, in der man abbaute und nicht aus= und vorrichtete, in start gesteigertem Maße mit Neuanlagen und mit Aus= und Borrichtungs= arbeiten auf den vorhandenen Bergwerfen vorgegangen werden. Der Bergbau ift in der Lage, die aus dem Felde zurudkehrenden Bergleute restlos aufzunehmen, ja, darüber hinaus noch neue Arbeitskräfte zu beschäftigen. Das gilt auch vom Kali- und Erzbergbau, wenngleich bei ersterem ein Bedürfnis nach neuen Schachtanlagen nicht besteht. Die

Nachfrage nach Rohlen, Erzen, Rali wird nach Friedenschluß im Inland wie im Ausland

fturmifch fein.

Die Hüttenindustrie — deren weitaus wichtigster Zweig das Eisenhüttenwesen ist — steht nach dem Krieg vor einer so riesigen Arbeitsaufgabe, daß sie sie in vielen Jahren nicht zu erledigen vermag. An Eisenbahn= und Strafenbahnschienen und schwellen, an Grobblechen für den Gee- und Binnenschiffbau wie für Eisenbahnwagen und Dampftessel, an Trägern und Winkeleisen für Hoch= und Brückenbau, an Feinblechen für Akkumulatoren und Blechgeschirr aller Art, an Eisen für Maschinen und Geräte, an Röhren und Schmiedestücken und ande= rem gibt es fürs Inland wie fürs Ausland unsagbar viel zu tun. Bier Jahre ist fast nur für den Krieg gearbeitet worden. Der Fries densbedarf wird sich doppelt ungestüm geltend machen. Sind doch auch Frankreich und Rußland, Belgien, Italien und Rumänien zur Wiederherstellung des Zerstörten in erster Linie auf deutsches Eisen angewiesen, ja, selbst England wird es schwer entbehren. Die deutsche Eisenindustrie steht daher nach Frie-denschluß vor einer mindestens ebenso glän-

zenden Geschäftslage wie während des Krieges; sie wird jeden Facharbeiter, den sie aus dem Kriege zurückekommt, mit offenen Armen aufnehmen und beschäftigen können, wenn man ihren Kohlenbezug nicht mehr zu beschränken genötigt ist. Den Zink-, Wei- und Kupferhütten geht es nicht anders

Ahnlich liegen die Dinge in der Industrie der Steine und Erden, die 1913 insgesamt 6 476 000 Arbeitskräfte, darunter 537 100 erwachsene männliche beschäftigte. Wenn auch die Betriebsaufnahme der Ziegeleien von der Jahreszeit abhängig ist, zu der der Friedenschluß stattsindet, so trifft das auf alle Steinbruchbetriebe und sonstigen Gröbezeien, auf die Zementindustrie und das Steinmetgewerbe reicht zu Das Steinstaumerhe ist allerdings gehenfalls nicht zu. Das Steinsetzgewerbe ist allerdings ebenfalls einigermaßen von der Jahreszeit abhängig, aber auf diesem Gebiet sind so unsagdar viel rücktändige Arbeiten zu ers ledigen, daß man fie auch zu sonst nicht üblichen Zeiten in Angriff nehmen muß. Jedenfalls wird auch diese Industrie



Dr. Biftor Ubler, Gubrerberöfterreichifden Sozialbemofraten, murde in ber auf bas Miniftes rium Cammafch = Andraffu folgenden Nationalregierung beutschöfterreichis scher Staatssekreiar bes Außern. Er starb am 11. November 1918.





Der bfterreichilche Rriegshafen Pola, der mit der gesamten Rriegsflotte den Kroaten ausgeliefert wurde.

Mangel an Arbeitern. nicht an Beschäftigung haben. In diese Gruppe gehört auch die gesamte keramische und die Glasindustrie. Beide haben während des Krieges den Bestrieb in immer stärkerem Maße einschränken müssen. Der Bedarf an Porzellan, Steingut und Glas ist im Inland wie im Ausland ungeheuer, umso mehr, als auch die wichstigen Produktionss und Exportsänder, wie England, Frankreich, Belgien und Osterreich, infolge des Krieges ihre Produktion aufs äußerste einschränken mußten. Da diese Industrie mit dem Bezug ihrer Rohmaterialien nicht aufs Ausland angewiesen ist, kann tie den Betrieb sofort wieder in weitestem Umfange autnehmen und die ihr zuströmensden Arbeiter voll beschäftigen

den Arbeiter voll beschäftigen

Die Metallverarbeitung und die Industrie des Masschinens, Wertzeugs, Instrumentens und Apparatebaues beschäftigten 1913 insgesamt 1 354 000 Arbeitskräfte, darunter 1 154 000 erwachsene männliche. Sie bedarf einer gewalstigen Umstellung aus dem Kriegss in den Friedensbetrieb. Der wird natürlich einige Monate beanspruchen, aber schließlich beschäftigt auch diese Umstellung ein Heer von Arsbeitskräften. Ist sie vollzogen, so ergibt sich für diese Insbustrie ein Beschäftigungsgrad weit größer noch als im Krieg.

Welche Unsummen von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten braucht allein Europa! Was allein die deutschen Eisenbahnen davon brauchen! Und wie sieht es damit erst in Rußland und Rumänien, Italien, aber auch in Osterreich-Ungarn und der Türkei aus! Nicht geringer ist der Bedarf des Schiffbaues und der Industrie an Maschinen für verlorengegangene oder abgenutze Schiffe und Maschinen. Freilich hat sich die Metallverarbeitungs- und Maschinenindustrie während des Krieges in einem vorher gar nicht für mögslich gehaltenen Umfang mit weiblichen Arbeitskräften des holsen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie einen erheblichen Teil davon abstößt, wenn sie gelernte männliche dafür des kommen kann; sie wird sogar die noch nicht gelernten männslichen den weiblichen Arbeitskräften vorziehen, da letztere mit der Cheschließung die Arbeit meist aufzugeben pflegen. Run wird mit der Rückehr der Ehegatten und der heiratslustigen unwerheirateten Krieger der größte Teil dieser Arbeiterinnen die Beschäftigung aufgeben; ein anderer Teil wird mit der allmählich wieder in Gang kommenden Textilindustrie zu dieser zurückehren. Ein Teil aber wird in der Metall- und Maschinenindustrie weiter bleiben und, da sich deren Arzbeitsmenge gegenüber der Zeit vor dem Krieg wesentlich



Phot, Berl, Illuftrat .- Get. m

vergrößert hat, den männlichen Asbeitern den Plat nicht wegnehmen. Muß doch stets erwogen werden, daß uns insgesamt von diesen zwei dis drei Millionen weniger zur Berfügung stehen werden als vorher. Und schließlich kann man, wo es auf körperliche Arbeitskraft der männlichen

nicht gleichsetzen.

Die chemische Industrie beschäftigte 1913 unter 180 600 Arbeitern 146 000 erwachsene männliche. Auch sie wird nach Friedenschluß übervoll beschäftigt sein, selbst wenn sie keine Kriegsaufträge mehr hat. Der Hunger nach Deutschlands Teerfarben, nach seinen pharmazeutischen und sonstigen Artikeln ist in der ganzen Welt ungeheuer. Und die chemische Industrie hat im Krieg neue Fabrikationsmethoden aufgenommen, die auch nach Friedenschluß größte Beschutung haben werden, so die Stickstoffgewinnung, die nicht nur unsere Landwirtschaft von Chilisalpeter unsabhängig machen wird, sondern auch eine bedeutende Exportindustrie zu werden verspricht.

Die Papierindustrie leidet jett schwer unter dem Mangel an Holz, Rohlen und Harz. Mit dem Ausbren des Massenuchs der Heresperwaltung an Holz wie an Jellusos, mit dem dem Kustungsindustrie an Kohlen, werden ihr diese wichtigken Rohstoffe wieder ausreichend zur Verfügung stehen. Ihr Materialbedarf ist nicht so groß, daß dessen Einfuhr nicht rasch bewerkstelligt werden könnte; auch sie wird daher rasch wieder in vollen Betrieb kommen, damit aber auch die Herstellung und Ausfuhr von Papierwaren. 1913 waren von den nicht ganz 200 000 in dieser Industrie beschäftigten Arbeitskräften 115 000 erwachsene männsliche. Da der Betrieb jeht stark eingeschränkt ist, ist er recht aufnahmefähig für die aus dem Felde Jurückstellig für die aus dem Felde Jurückstellig für die aus dem Felde Jurückstelligt wird vollen geschränkt ist, ist er recht aufnahmefähig für die aus dem Felde Jurückstelligt werben geschränkt ist, ist er recht aufnahmefähig für die aus dem Felde Jurückstelligt werben geschränkt ist, ist er recht aufnahmefähig für die aus dem Felde Jurückstelligt werben geschlichten geine geschlichten geschlichten geschlichten geschlichten geschlich

kehrenden.
Die Industrie der Holz- und Schnihstoffe beschäftigte 1913 unter 554 000 Arbeitsträften 383 000 erwachsen männliche. Sie, zu der die Möbelfabrikation und das ganze Tischerhandwerk gehören, sieht einer glänzenden Geschäftslage nach Friedenschluß entgegen. Das Bedürfnis nach Möbeln ist gewaltig. Ersah für in Abgang geratene konnte während des Krieges nicht beschafft, Neueinrichtungen konnten nur ganz ausnahmsweise geliefert werden. Die Nachfrage wird mit dem Bedürfnis der Gründung eines eigenen Haus-

halts nach Friedenschluß so stürmisch werden, daß sie in Jahren nicht befriedigt werden kann. Es fehlt freilich an Holz, Leim, Schellack, Politurspiritus, Firnis, doch das wird sich verhältnismäßig rasch beschaffen lassen.

Auch beim Baugewerbe wird es nicht an Arbeitssgelegenheit fehlen. Zunächst gibt es hier eine Menge Resparaturen, die sehr viel Arbeitskräfte in Anspruch nehmen werden. Das gleiche werden viele Umstellungen der Insbustrie auf Friedensbetrieb fordern. Sodann aber macht sich vielerorts ein sehhaftes Bedürfnis nach Neubauten gelztend. Das gesamte Baugewerbe wird seden Mann verswenden können, der früher darin tätig war, und noch viele andere dazu.



Uberschiffung Bermundeter über die Piave mahrend der Montelloschlacht.

Bon den größeren Industrien sind es eigentlich nur die Lederindustrie, die Textilindustrie und das Bekleidungssgewerbe, die nicht in der Lage sein werden, den vollen Bestrieb sodald aufzunehmen. Der Lederindustrie sehlt es an Häuten, zum Teil auch an Gerbstoffen und Fetten. Hier wird also die Friedensbeschäftigung (1913 unter 121 000 Arsbeitskräften 91 500 erwachsene männliche) noch einige Zeit auf sich warten lassen. Das gleiche gilt von der Textilindustrie. Wir sind entblößt von Wolle, Baumwolle und Jute. Die Weltvorräte an Wolle und Baumwolle sind während des Krieges durch geringe Schurergebnisse, verminderten Andau und schlechte Ernten, aber auch durch verstärtte Abnuhung der Kleider stark zurückgegangen. Bon den

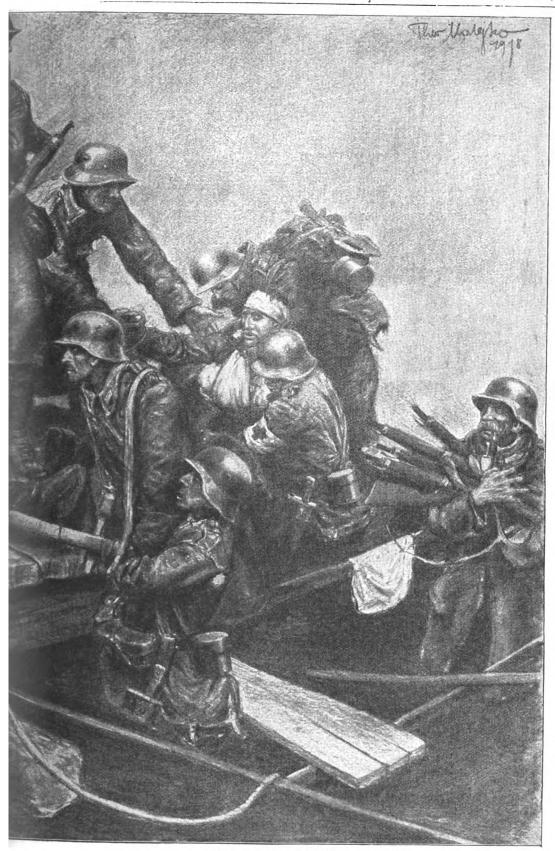

Rach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Theo Matejto.

956 000 im Jahre 1913 in der Textilindustrie Beschäftigten waren über 400 000 erwachsene männliche Arbeiter. Ein Teil von ihnen wird weiter in der Berarbeitung von Erslahstoffen Berwendung finden, ein anderer aber sich zus nächst einem anderen Beruf zuwenden müssen. Da die Textilindustrie in bestimmten Gegenden heimisch ist, werden diese zunächst erheblich darunter leiden. Mit der Lederund der Textilindustrie wird auch das Bekleidungsgewerbe in Mitseidenschaft gezogen. Bon den 1913 in ihm beschäftigten 431 000 Arbeitskräften waren nur 112 000 erwachsene männliche. Zu einem großen Teil werden sie Erslahstoffe verarbeiten und Ausbesserungen vornehmen; allzu groß wird darin die Zahl der auch nur vorübergehend Bes

schäftigungslosen nicht werden, da B. kleidungstücke beschafft werden müssen und die Haltbarkeit der Erslahstoffe nicht groß ist. Noch weniger wird das im Reinigungsgewerbe der Fall sein.

### Die Begleitbatterien der Infanterie.

Bon Generalleutnant 3. D. Baron v. Arbenne.

(Sierzu bie Runftbeilage.)

Der Weltkrieg hat die Kampfformen aller Waffengattungen und ihre taktische Berwendung von Grund aus verändert — nicht zum wenigsten die der Artillerie. Während vor dem Kriege als Nachklang der Napoleosnischen und der deutscherseits nach 1870/71 geübten Taktik lange, zussammenhängende Geschützfronten auf oder dicht hinter den Kämmen beherrschender Höhenzüge als Stellungen gesucht wurden, unter einheitslicher Feuerleitung stehend, und mit einem Vorgelände, das außerhalb der Schüßweite des Infanteriegewehres lag, hat der Weltkrieg diese Grundsähe durch seine Erfahrungen umgestoßen. Die kämpsenden Vatterien müssen des Geländes ihre Stellungen sehe Geländes ihre Stellungen sehes Geländes ihre Stellungen sehes Geländes ihre Stellungen sehes Geländes ihre Stellungen seheibt such nach Maßgabe der räumslichen Trennung selbst überlassen, ein weites Schußfeld außerhalb des seindslichen Infanterieseuers kann nicht mehr beansprucht werden, und die ausschlaggebende Parole lautet: "Kan an den Feind." Auch die Ansicht, daß die Feuerwirkung von oben nach unten besonders stark sei, hat sich geändert. Einen sanft geneigten Hang von unten nach oben zu bestreichen ist jest das eifrig gesuchte Bestreben auch in ganz großen Verhältnissen, wie die Kämpfe am 21. September 1918 zwischen Camsbrai und St. Quentin genügsam bewiesen haben.

Eine Anforderung der Friedensausbildung ist aber geblieben, nämlich die des Jusammenwirkens von Infanterie und Artillerie in allen tattischen Lagen — die Befolgung der "Zweiwaffentattik". Zu Anfang des Krieges war die Gewöhnung daran noch nicht in Fleisch und Blut der Truppen übergegangen. Die Schlacht von Longwn im Jahre 1914 ließ zum Beispiel die rechtzeitige Unterstühung der Infanterie durch die Artillerie eine — allerdings kurze — Spanne Zeit vermissen. Bald aber wurde der innere Zusammenhang

ließ zum Beispiel die rechtzeitige Unterstützung der Infanterie durch die Artillerie eine — allerdings kurze — Spanne Zeit vermissen. Bald aber wurde der innere Jusammenhang beider Waffen gefunden, und zwar in dem Grade, daß eine größere Infanterieunternehmung ohne Borbereitung und dauernde Begleitung durch Artillerie ganz undenkbar ist. Diese Berbrüderung geht so weit, daß selbst in den gefährlichsten Augenblicken die Artillerie zur Selbsterhaltung die Infanterie nicht verlassen darf. Nichts erschüttert das Zutrauen der letzteren mehr, als das Zurückgehen der Batterien während des Gesechtes. Im Loirefeldzug 1870, im Treffen von Chateaudun, gewann die banrische Batterie Oslivier besonderen Ruhm, weil sie auf dem Gesechtsselde aushielt, obgleich sie ihre gesamte Munition verschössen und sangen die Wacht am Rhein. Das stärfte die schwer erschütterte Infanterie zum Aushalten die



Großer frangöfifcher Zaubenturm, der in deutiche Sande gefallen ift.

zum Siege. Im Weltkriege wurde diese damals hervor-tretende Tat keine vereinzelte geblieben sein. Die Ber-schwisterung beider Waffen geht so weit, daß die gefallenen

sammiere oft durch Infanteristen ersest werden.

Auch in der Bewaffnung zeigt sich eine gewisse Gleichsstellung der Gesechtsformen. Die Mannschaften der Batterien sind jest durchweg mit Handseuerwassen, ja, mit Maschinengewehren ausgerüstet, die Vereinzelung der Artillerie im Gesechtsraum hat aufgehört. Wenn Feldmarschall Blücher 1813 nach besehen zu müssen glaubte das iedes Bataillen 1813 noch befehlen zu muffen glaubte, daß jedes Bataillon oder jede Estadron, in deren Rabe eine Batterie der eigenen Artillerie vom Feinde genommen wurde, für den Berluft mit ihrer Ehre und ihrem Ansehen einstehen und den Berlust entweder zu vermeiden oder ihn wieder auszugleichen schuldig wäre — so ist die Bermischung der Berbände auf schuldig ware — so ist die Bermischung der Berbände auf dem Schlachtfelde jett so innig, daß aus der Nähe die uns mittelbare Berührung geworden ist. Diese findet nun die mittelbare Beruhrung gewotden in. Diese sinder nut die äußerste Betätigung durch die Zuteilung einzelner Batterien an die Infanterietruppenteile und ihre Stellung unter die Besehle von deren Kommandeuren. Der Gesechtszweck dieser Batterien ist die wirksame Unterstützung der vorscher Ratterien ist die wirksame Unterstützung der vorscher Ratterien ist die Rieder bieser Batterien ist die wirksame Unterstützung der vorgehenden Sturmwellen aus nächster Nähe und die Niederstämpfung störender Hindernisse, von denen beispielsweise Maschinengewehrs und Infanteriewiderstandsnester, betonierte Stützunkte, Minen, Flammenwerser und in neuester Zeit besonders die Panzerwagen (Tanke) genannt sein mögen. Die Begleitbatterien der Feldartillerie (keine schweren Saubigen) müssen sehr beweglich und daher gut bespannt sein. Bor dem Angriff werden sie dicht hinter der Infanterie bereitgestellt. Sie begleiten diese in allen Abschnitten des Rampses und werden auch zuas und geschützweise einaesekt.

Rampses und werden auch zug- und geschüßweise eingesett. Dorfstraßen zum Beispiel sind gegen Panzerwagen oft von einem einzigen Geschüß verteidigt worden. Die Panzerwagen werden meist auf nächste Entsernung herangelassen und dann durch Bolltreffer in die Stirnwand kampfunfähig und dann durch Bolltreffer in die Stirnwand kampfunfähig gemacht. Die deutschen Heeresberichte haben gemeldet, daß die Begleitbatterien mehrfach sogar vor den Insanteries linien auffuhren. Es seht das natürlich den höchsten Grad von Selbstwerleugnung voraus. Ihre Berluste sind demsentsprechend oft sehr schwer, ihre Wirkung aber ist ums so höher einzuschähen. Im September 1918 gelang es zum Beispiel zwischen Cambrai und St. Quentin dem Bizewachtmeister Halbreiter vom 1. Gardes Reserve Feldsartillerieregiment auf eine Entsernung von 150 Metern 200 Schuß in die seindlichen Sturmmassen zu seuern, so daß sich diese in Leichenhausen und entsekte Klüchtlinge vers daß sich diese in Leichenhaufen und entsetzte Flüchtlinge verswandelten. Am 12. September leistete ähnliches die gegen sonstigen Gebrauch in die vorderste Linie gezogene Mörserbatterie des Hauptmanns Zielke bei Havrincourt. Auf dem gewachsenen Boden stehend, machte sie auf nahe

Entfernung unter unmittelbarer Beobachtung nacheinander 21 feindliche Ge= schüße unbrauchbar, die der deutschen Infanterie überaus lästig geworden waren. Die Begleitbatterien sind das her für den Gieg fehr wichtig geworden. Ihre Führer und Mannschaften beweisen denselben Seldenmut wie die Bemannungen der Unterseeboote und der Rampfflugzeuge.

### Das Taubenhaus.

Stigge von Paul Dahms. Sierzu bie Bilber Seite 302 und 303.

Wenn am frühen Morgen der erfte Hahnenschrei über die französische Ferme tönte, dann stand die kleine, wohl zwanzigjährige Poette in der Tür des Haubenhaus hinüber. Das ließ sie lich an kinnen Mercan nehmen fid an feinem Morgen nehmen, als erste bem gabmen Geflügel ben Schlag

aum Flug ins Freie zu öffnen. Ovette hatte, obwohl in Franksreich geboren, mit den anderen Französinnen eigentlich wenig gemein. Bei ihren Genossinnen ist es üblich, recht lange in den Tag hineinzuschlafen, sich oft erst am Nachmittag zu waschen und

zu kammen und dann das Haar in Flechten aufzubauschen. Bei der Prette aber war das anders. Aus ihrer Liebe zu den Tieren spiegelte sich ein gutes Herz. Und ihr Wesen und die schlichte, saubere Kleidung am frühen Morgen schon verrieten ordnungliebenden Sinn.

Gewiß, Prette war auf dem Lande groß geworden und an Einfachheit gewöhnt, aber durch mehrjährigen Auf-enthalt in ihren schönsten Mädchenjahren bei einer Tante in der nahen Stadt, in die sogar schon Pariser Leichtlebig-feit hinüberrumeben begann hatte sie auch weltwännisches in der nahen Stadt, in die sogar schon Pariser Leichtlebigsfeit hinüberzuweben begann, hatte sie auch weltmännisches Städterleben und streiben im kleinen kennen gelernt und erlebt. Sie durfte, als sie längst wieder den Haushalt auf der väterlichen Ferme mit bewirtschaften half, auch dann und wann noch mit dem leichten, zweirädrigen Wagen und einem kleinen, flinken Pferd in die Stadt kutschieren. Sie konnte dort Konzerte hören, Theater und Kino bessuchen und Bälle und Feste feiern.

Daheim aber beschäftigte sich Pvette am liebsten mit ihren Tauben. Sie hatte ein ganzes Taubenhaus voll dieser niedlichen Tierchen.

dieser niedlichen Tierchen. Diese Taubenhäuser sind in frangofischen Dorfern und auf den Fermen typisch. Einige Fermen führen sogar nach ihnen den Namen, wie die Ferme de Colombe. Entweder sind die Taubenhäuser turmartig über dem großen Torweg aufgebaut, oder sie bekleiden, als Andau aufstarken Holzpfeilern errichtet, den Hausgiedel in ihrer seltsamen, oft zierlichen Bauart mit vielen kleinen Türmschen, oder sie ragen inmitten des großen Hofes als chen, oder sie ragen inmitten des großen Hofes als hohe, sechs und achteckige Türme empor und bilden in vielen Fällen die einzige Zierde des ganzen Gehöftes. Ihr Unterbau besteht aus Mauerwerk, der Mittelbau aus Fachwerk und des runde soit verlaufende Dach aus Fachwerk, und das runde, spitz verlausende Dach trägt rote oder schwarze Ziegelsteine. Die Türme sind oft so geräumig, daß sie weit über tausend Tauben bes herbergen können. Im Innern steil an den Seiten angebrachte Stiegen oder Leitern führen zu den verschiedenen aus Gehälf gezimmerten Stockwerken nach oben. Und gebrachte Stiegen oder Leitern führen zu den verschiedenen aus Gebälf gezimmerten Stockwerken nach oben. Und rundherum sind die vielen Lege= und Brutstätten, Rester mit vierectigen und runden Schlupflöchern, die in ihrer Gesamtheit im Turme wie ein mächtiges Bienenhaus an-muten. In der Spike des Turmes besinden sich die Luken mit kunstvoll gezimmerten An= und Abslugstellen für die Tauben. Schon die großzügige und zahlreiche Anlage dieser Taubenhäuser auf dem Lande Frankreichs läßt die besondere Liebhaherei für diese gesstügelten Haustierchen besondere Liebhaberei für diese geflügelten Haustierchen erkennen. So beleben sie denn auch in überwiegender Mehrzahl unter dem Hausgetier die Gehöfte auf Dörfern

und Germen. Wenn Poette am frühen Morgen aus dem fleinen Bauerngehöft über den Sof nach dem turmarugen Tauben-



haus lief und an den Schnüren die kleinen Türen der Luken hochzog, dann kamen die Tauben, sich plusternd und schnä-belnd, girrend und gurrend auf die Lausstege und um-säumten wie lebende Nippessiguren die runde Dachrinne des Turmes. Lachend schaute Poette zu ihren Lieblingen hinauf. Dann stellte sie sich mit einem Körbchen auf den Sof, lodte die Tauben mit hellsingender Stimme und warf Sande voll Körner um sich im Kreis. Schnell flatterten die Tiere herbei und umringten Pvette zu Hunderten. Das war zu ihren Füßen ein lustiges, pickendes, schwanze und flügelschlagendes, wimmelndes Allerlei. Und sie fühlte sich wohl zwischen den Tauben. Sie nahm einen Klisten Kalastant latte sich in die Witte der Allernen fühlte sich wohl zwischen den Tauben. Sie nahm einen kleinen Holzschemel, setzte sich in die Mitte des Schwarmes und schaute zu, die Die Tiere gesättigt ins Freie flogen. Iedesmal aber blieben drei Tauben zurück, die hatten ein wunderbar rostbraum schimmerndes Gesieder, und die Brüste waren weiß wie seines Linnenzeug. Sie flatterten zu guter Letzt auf den Schoß der schönen Poette und pietten die besten übriggebliedenen Bissen aus den schmalen, zurten Sänden der Rssezzin. Sie waren in zutzulich und zarten Händen der Pflegerin. Sie waren so zutraulich und zahm auf des Mädchens Knie und ließen sich streicheln und drücken. Poette sprach mit ihnen und nannte sie gar mit Namen. "Gurr — gurr — gurr — husch", und ihre Lieb-linge flatterten davon.

Dieses idnstlische Schauspiel wiederholte sich täglich zur Fütterungszeit. Das wiederholte sich auch, als längst der Krieg die Gefahrzone weit über diese Gegend hinaus nach Frankreich hinein verlegt hatte. Als junges weibliches Befen war Prette mit einem hochbetagten Chepaar, das

M. sen war Pvette mit einem hochbetagten Ehepaar, das hier als getreue Landarbeiter alt geworden war, zurückgeblieben. Der Bater verrichtete Silfsdienst für die Deutschen in der Etappe. Die Mutter war tot.

Jahraus, jahrein besaß Pvette nun keine andere Zersstreuung mehr, als die mit den Tauben. Ihr ganzes Tun und Treiben drehte sich einzig und allein um die Tiere. Sie boten ihr Lebensinhalt. Sie hing mit ganzem Herzen daran und verwuchs mit ihnen wie liebwerte Angehörige untereinander. Ereignete es sich, daß eines der Tiere einmal abhanden kam oder von Raubzeug gewürzt wurde. einmal abhanden kam oder von Raubzeug gewürgt wurde, so trug sie gelassen, aber mit großem Schmerze den herben Berlust. Sie alle waren ja ihr Glück und ihre Hoffnung

auf andere Zeiten. Go ver-gaß sie leichter alle Entbehrungen und unterwarf sich wilslig allen Kriegsbestimmungen. III die Jahre hindurch hatte sie im ewigen Einerlei das Geschid geduldig getragen. All die herrlichen Friedensgenüsse in der Stadt und auf dem Lande sanken langsam in die Bergeffenheit und tauchten nur noch hin und wieder in der Er= innerung auf wie ein Lichtblid, wie ein altes, einst selbsterlebtes Märchen. Sie fand nichts zu nörgeln an der knappen Rost und rumpfte nicht die Rase, wenn fie fich einmal in Gedanten versunten auf bem Bege 3um Nachbardorfe befand und von dem deutschen Boften an der Stragenfreugung rudfichts= los zurückgeschickt wurde, weil sie ohne Ausweis nicht die heimatliche Scholle verlassen Fiel eine deutsche Zeitschrift in ihre Hände, so blätterte sie allerdings wißbe= gierig darin und blickte mit staunenden Augen auf die Bilder, die deutsches Leben mahrend des Krieges daheim wis derspiegelten. Da sah sie, wie auf den Bühnen überall Scher3 und Ernft geboten murde, wie in den Kinos auf flimmernder Leinwand die Langeweile ver= strich, wie die Leute bei großen Musikvorführungen in Ber-

gessenheit untertauchten, wie sie aut Gienbahnen in alle Gaue fuhren, wie an der Gee das luftigfte Badeleben herrschte und wie im Hochgebirge herzerfrischende Touren gemacht wurden, da fonnte sie sehen, wie auch sonft an Rleidung und Labsal die Deutschen noch lange nicht unter den Entbehrungen zu leiden hatten wie fie hier draußen. Wie konnte es dort nur Leute geben, die da sagten, sie gingen unter dem Drucke zunehmender Entbehrungen zugrunde ... Ging dort nicht vieles seinen altgewohnten Gang? Die brauchten niemals die Hälfte ihrer Behausung abzutreten für Einquartierung, die konnten sich auch nach neun Uhr abends noch auf der Straße blicken sassen, die brauchten auch nicht zu befürchten, daß eine Granate eines Tages ihr Hab und Gut zertrümmere. Bei den Leuten im besetzten Gebiete aber waren selten Klagen zu hören. Sie fügten sich mit staunenswerter Gelassenheit in ihr Schickal. Sie trugen hinfort ein kostbares Kleinod im Herzen: die Hoffnung! Daran richteten sie sich auf in all den schweren Tagen. Wahrlich, mancher Deutsche

all den schweren Tagen. Wahrlich, mancher Deutsche hätte von diesen Franzosen noch lernen können.
Auch Poette fand in der Hoffnung sesten Halt. Der Hoffnung Sinnbild waren ihre Tauben.
Dann aber ereignete es sich, daß die deutsche Front um einige Kilometer zurückverlegt wurde. So geriet auch der Taubenhof der Pvette in die Feuerzone der französischen Artillerie. Sie zogen da drüben mehr und mehr Geschütze zusammen und trasen Vordereitungen zu weiteren Und es fom die Stunde, ma französische Graz-Angriffen. Und es tam die Stunde, wo frangofische Gra-Angriffen. Und es kam die Stunde, wo französische Granaten auch auf dem Taubenhof platten, ehe die ganze Zivilbevölkerung zurückgezogen worden war. In der ersten Bestürzung raffte Pvette einige wertlose Sachen und Kleidungstücke zusammen und eilte ratlos auf den Hof. Da jagte mit jauchzendem Zischen und betäubendem Krachen ein Geschoß in das lange Stallgebäude und riß die Hölfte des Daches nach sich. Schieser und Splitter sielen in dichtem Hagel herab. Pvette sprang wieder ins Haus und kauerte sich in eine Ecke der Küche. Nun siel ihr Blick durch das Fenster auf das Taubenhaus, das die Tauben ängstlich umflatterten. "Die Tauben, die Tau-Tauben ängstlich umflatterten. "Die Tauben, die Tau-ben!" Mit einem Satz war Pvette hinaus. Sie mußte zu den Vögeln. Dort fühlte sie sich sicherer, sie wußte sonst keinen Rat. Sie zwängte sich durch die kleine Tür im

Unterbau in das Innere und stand nun inmitten des großen Taubenhauses. Biele kleine Köpschen reckten sich und blickten verwundert auf die verängstigte Poette, die sich hier langsam zu beruhigen begann. Sie hodte auf einem fleinen Geftell und rief nach ihren drei Lieblingen. Und liehe, die famen herabaeflattert und ließen sich wieder auf dem Schoße der Pvette nieder und machten "gurr — gurr — gurr". Sie streichelte die Tierchen und vergaß die

Gefahr ringsum. Auf einmal verlor Pvette durch einen gewaltigen Einsichlag die Besinnung. Als sie, unverletzt, die Augen wieder ausschlag, da fiel ein breiter Sonnerstraft durch das wüst zertrummerte Dachgeschoß auf ihr bleiches Gesicht. Die letten Tauben flogen scheu hinaus. Biele Hunderte der Tierchen aber lagen tot zu ihren Füßen. Und auch aus ihren drei Lieb= lingen auf dem Schofe war — offenbar durch den starken Luftdruck der Explosion — jegliches Leben gewichen. Wie durch ein Wunder war Pvette Gie drudte heil geblieben die toten Tiere an ihr pochendes Berg, widelte fie in die Schurze und weinte bitterlich.



Das Innere des frangofischen Taubenturmes, in dem etwa 1500 Zauben niften tonnen.

Eine brebbare Beiter ermöglicht es, an jedes Reft ga gelangen.

hatten ihr nicht die eigenen Landsleute da drüben die Hoffnung zertrümmert?

Und in bangen Zweifeln lief Pvette hoffnungs= und heimatlos zum nächsten Dorf hinüber. —

In dem an der Rampfzone verlaffen liegenden Taubenhaus tochen und brodeln heute Feldfoldaten. -

### Der Bauch des Heeres.

Bon Geheimem Regierungsrat Dr. Geidel. (piergu bie Bilber Geite 304.)

Unter diesem Titel gibt die frangofische Zeitschrift "Lectures pour Tous" eine Darstellung über die Berpflegungsverhältnisse der französischen Armee einschließlich der Rolonialtruppen und der verbundeten Englander, Belgier, Italiener, Portugiesen und Amerikaner, und im Gegensat bazu über die des deutschen Heeres. Die Betrachtung geht davon aus, daß es das schlimmste für einen Soldaten sei,

Nahrungsmittel, das für sich allein den Organismus erhalten fann. 600 Gramm täglich genügen, um den täglichen Besbarf an Kohlenhydraten und die Hälfte Eiweiß sicherzustellen. Daher steht das Brot von allen Nahrungsmitteln für den

Soldaten an der Spike, selbst vor dem Fleisch. Die Berpflegung des französischen Soldaten ist verschieden bemessen, je nachdem, ob er sich im vorderen oder schieden bemessen, je nachdem, ob er sich im vorderen oder im hinteren Kriegsgebiet oder in der Heimat befindet. Die erste Gruppe erhält "die schwere Ration" (la ration forte), die beiden anderen "die regelrechte Ration" (la ration normale). Alle Gruppen erhalten Brot, frisches Fleisch, getrocknetes Gemüse, Salz, Zucker, Raffee, Milch, Wein und Branntwein. Die "schwere Ration" der Truppen in der Front besteht aus 700 Gramm Brot, 450 Gramm frischem Fleisch, 100 Gramm getrocknetem Gemüse, 20 Gramm Salz, 48 Gramm Zucker, 36 Gramm Kassee, 30 Gramm Milch; zu ihnen treten ein halbes Liter Wein und ein sechzehntel Liter Branntwein. Diese Nahrung ents



Rad einer frangofifden Tarftellung.

mit leerem Magen zu kämpfen. In dieser Richtung sei für den französischen Soldaten gut gesorgt. Es fehle ihm nicht an Brot, Fleisch, Gemüse und Zuder, die erforderlich seien, um den Organismus kräftig und warm zu erhalten.

nm den Organismus trafig und warm zu erhalten.
Die Nahrung, so wird ausgeführt, bildet den Brennstoff
für die menschliche Maschine Der menschliche Körper verliert fortgesett Wärme. Ein Mann von 60 Kilo Gewicht
— das mittlere Gewicht eines Soldaten — verliert in
vierundzwanzig Stunden ungefähr 2100 Kalorien (Wärmeginheiten). Inde Anstrongung gesordert einen Narlutt von vierunozwanzig Stunden ungesahr 2100 Kalorien (Warmeseinheiten). Jede Anstrengung erfordert einen Berlust von Kalorien, der im Berhältnis steht zur Summe der geleisteten Arbeit. Eine im Zimmer tätige Person verliert täglich nur 300 Kalorien, ein Erdarbeiter etwa 800. Diese Kalorien mussen dem menschlichen Körper zugeführt werden, andernfalls tritt sein Berfall ein. Der Organismus braucht hauptsächlich drei Stoffe, nämlich: Eiweiß zur Erneuerung der Gewebe, Rohlenhydrate zur Erzeugung der Muskelfraft, Fette zur Wärmeerzeugung. Die besten Rahrungsmittel sind diejenigen, die in

größtem Mage diese brei Stoffe enthalten. Das Brot ift das

hält 129 Gramm Eiweiß, also mehr als das Doppelte des Erforderlichen. Im Brot allein sinden sich 45 Gramm Eiweiß, im Fleisch 65 Gramm, in den trockenen Gemüsen 14 Gramm, in der Milch 4 Gramm. Die "schwere Ration" enthält außer Eiweiß 109 Gramm Fett und 491 Gramm Rahlandungere im Ganzan 2709 Galarian von deuen 1705 Rohlenhydrate, im ganzen 3793 Kalorien, von denen 1705 im Brot enthalten sind. Die Anzahl von 3793 Kalorien genügt und ist höher, als zur Erhaltung des Organismus durch Erneuerung der Gewebe sowie Aufrechterhaltung der Muskelkreit und der Lebauswärme nötig ist

Muskeltraft und der Lebenswärme nötig ist.
Die "regelrechte Ration" unterscheidet sich lediglich durch eine verhältnismäßig nicht fühlbare Herabsetzung der

Menge einzelner Nahrungsmittel

In den beigegebenen Bildern ist im einzelnen dar-gestellt, welche Mengen von Hauptnahrungsmitteln die Soldaten des Verdands sowie die deutschen Soldaten betommen. Es fallt dabet aut, daß die Amerikaner die versichiedenartigste Nahrung erhalten, lie ist sehr reich an Rährstoffen. Sie enthält 4452 Kalorien, verteilt in 167 Gramm Eiweiß, 129 Gramm Fett und 657 Gramm Kohlenhydraten.





Bizewachtmeister Halbreiter vom 1. Garde-Referve-Feldartillerieregiment empfängt heranstürmende Abteilungen der Engländer aus nächster Rähe mit vernichtendem Schnellfeuer.

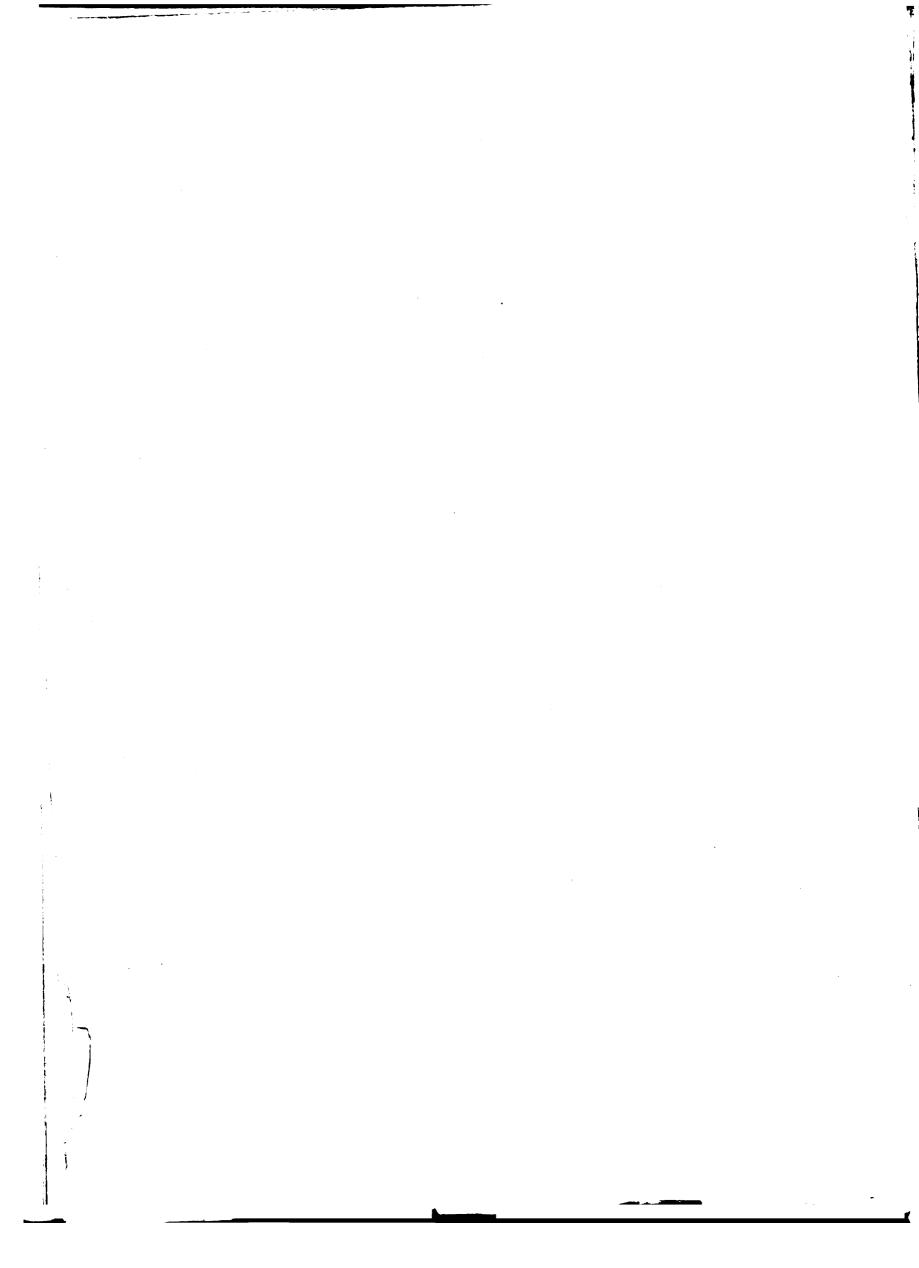

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

(Gortfetung.)

Die Bedingungen für den Waffenstillstand mit Ofterreich-Ungarn durften erst am 4. November veröffentlicht werden. Diese Bestimmung hatten die Italiener sestigset, weil sie dei Bestanntgade der Bedingungen bereits im Besitz von Trient und Triest (siehe die Bilder in Band II Seite 442 und 443) sein wollten, um sagen zu können, daß sie ihr nächstes Kriegsziel, die Besteiung der von Italienisch sprechender Bevölkerung dewohnten Gebiete Osterreich-Ungarns, durch Waffengewalt erreicht hätten. Die Italiener machten sich den "Sieg" überhaupt leicht. Als die k. u. k. Truppen, die auf der ganzen Linie zurückgingen, bereits davon verständigt worden waren, daß der Waffenstillstand am 3. November mittags in Kraft träte, behaupteten die Italiener entgegen den klaren Bestimmungen des Beretrages, es läge ein Mikverständnis vor, denn die Waffenruhe begönne erst am 4. November mittags. Sie setzen ihre Kriegshandlungen ruhig fort und machten auf die einsachste Weise Beute und Gesangene, weil die Österreicher und Ungarn den erhaltenen Beschlen entsprechend keinen Widerstand mehr leisteten. Die Italiener sanden kanzerwagen aus, die die k. u. k. Streitkräfte überholten, hinter diesen hielten und die Truppen als gesangen erklärten. So gelang es dem italienischen Obersührer Diaz, noch in letzter Stunde Gesangenenzahlen zu melden, mit denen er einen überwältigenden Sieg vortäuschen konnte. Die Wirtung auf die urteilslose Masse blied nicht aus; hatte sie eben noch in tiesster Niedergeschlagenheit den Frieden um jeden Preis herbeigesehnt, so überdot sie sich jetzt selbst in der Forderung erdrückender Friedensbestimmungen für die Gegner.

Schon die Waffenstillstandsbedingungen waren für die Ofterreicher und Ungarn schlechthin erbarmungslos. Trop-

dem diese bei Einleitung der Waffenstillstandsverhardlungen noch nicht geschlagen waren und noch einen großen Teil seindlichen Bodens sest in der Hand hielten, außerdem ihre standhaltende Bergfront noch eine gefährliche Flankensbedrohung für die auf dem östlichen Piaveuser kämpsend vorwärts strebenden seindlichen Heeresverdände bildete, wurden ihnen Bedingungen auserlegt, wie sie so schwer bisher nur selten vorgekommen und nur einem völlig versnichteten Gegner ausgezwungen worden waren. Außer der Räumung der von den k. u. k. Truppen besetzen italienischen Landesteile und der Städte Trient und Triest sowie Dalmatiens (siehe Bild Seite 306 unten) beanspruchsten die Feinde auch das Recht zur Besetzung rein deutscher Landesteile der Monarchie und legten eine Grenzlinie in den Alpen sest, die alle wichtigen Alpenübergänge nicht nur nach dem Innern des Landes, sondern auch nach Deutschland hin in ihre Hand lieserte.

Diese Grenzlinie entsprach mit geringen Anderungen der Grenze, die Italien im Londoner Abkommen zusgesprochen worden ist und die wir auf unserer Karte in Band VIII Seite 162 bereits veranschaulicht haben. Sämtsliches Kriegss und Eisenbahngerät mußte in diesen Käusmungsgebieten zurückgelassen werden. So sicherten sich die Berbandsheere für den Aufmarsch gegen Deutschland die Baßübergänge an der Reschen-Scheideck, am Brenner und an der Jiller. Bon hier aus konnten sie ohne Schwieserigkeit durch das Juntal gegen die baprische Süds und Ostgrenze vormarschieren. Die Wassenstillstandsbedingungen räumten den Feinden ausdrücklich freie Truppensbewegung auf jeder Straße, jedem Schieneustrang, jedem Wasserwege der österreichisch-ungarischen Länder und das Recht der Benutzung aller Verkehrsmittel des Landes ein.



Franzensfeste in Tirol.

39

Die Regierung Lammasch (siehe Bild Seite 298) machte zur Erläuterung dieser auffallenden Bestimmungen des Waffenstillstandsvertrages bekannt, daß die Abmachun= gen von den feindlichen Seeren nicht zu einem Angriff auf Deutschland ausgenutt werden dürften. Das war nichts ventigiano ausgenußt werden dürften. Das war nichts anderes als eine irreführende Bemäntelung der Tatsache, daß die Regierung Lammasch, die für den Waffenstillstand verantwortlich war, zu der Schändung alten deutschen Landes durch die eroberungsgierigen Italiener auch noch die Schmach der Mitshilfe an der Niederwerfung

hilfe an der Niederwerfung Deutschlands fügte, Rampfgefährten, der mit seiner nimmermuden Aufopferungsbereitschaft die Do= naumonardie in den bis bahin schwersten Stunden ihres Daseins vor dem feindlichen Einfall bewahrt hatte.

Die zu einem Angriff auf Deutschland erforder= lichen Geschützmassen sicher= ten sich die Feinde durch Forderung der Hälfte des gesamten Artilleriegerätes gesamten Artilleriegerätes — hauptsächlich schwerer Ge= schütze — des österreichisch= ungarischen Heeres. Ein an= derer Punkt des Bertrages

bestimmte, daß nur noch publik. zwanzig Divisionen in Fries denstärke in ganz Osterreich-Ungarn unter Waffen gehalten werden dürsten. Die Gefangenen mußten sofort herauss gegeben werden, wogegen die gefangenen Ofterreicher und

Phot. Berl. Muftrat .- Gef. m. b. D.

Professor Thomas Masaryt.

Bräfident ber tichechoflowatischen Re-publit.

Ungarn noch zurückehalten wurden.

Ebenso schwer waren die Waffenstillstandsbedingungen für die Seestreitkräfte. Italien verlangte die Hergabe von 15 U-Booten aus den Jahren 1910 dis 1918, sämtlicher deutschen U-Boote in österreichisch-ungarischen Gewässern, Abergabe von drei Schlachtschiffen, drei leichten Kreuzern, neun Torpedobootzerstörern, einem Minenleger, sechs Donaumonitoren mit Bemannung, Ausrüstung und Berspslegung. Sämtliche Seebefestigungen und der Kriegshafen

Pola (siehe Bild Seite 299) sollten vom Feinde befett und die Luftstreit= träfte in einem von bestimmten überwachten und Hafenplat einigt werden. Die Blockade wurde in vollem Umfange aufrecht erhalten.

Das war das Ergebnis der Frie= denspolitit Des Raisers Karl. Er verlor Reiche und Aronen und zwang leine ehemaligen Länder, sich einem Gewaltfrieden

ichlimmster Art zu beugen. Der for= mellen Berant= wortung für dieses Ende mit Schrecken entzog sich Raiser

Rarl, indem er den Oberbefehl über die Armee niederlegte; andernfalls hätte er die Waffenstillstandsurfunde mit seinem Namen zeichnen müssen. Er überließ es dem General v. Arz (siehe Bild in Band III Seite 248), dem Sieger von Brestslitowsk, das Schriftstück zu unterschreiben.

In Deutsch = Dsterreich empfand man das Beschämende der Waffenstillstandsbedingungen am meisten. Die Hoffnung, daß wenigstens dieses Land zum Deutschen

Reiche stehen würde, schwand aber bald. Der Borftand des Reiche stehen würde, schwand aber bald. Der Vorstand des neuen deutschössterreichischen Staatsrates erklärte bereits am 3. November: "Deutsch-Österreich hat keine eigene Armee. Seine Truppenkörper sind Verbänden zugeteilt, deren slawisch-magnarische Mehrheit nicht mehr kämpsen will. Daher ist Deutsch-Österreich nicht imstande, den Kampf allein fortzuschen. Aber wenn auch Deutsch-Österreich den Rampf an der Seite des Deutschen Reiches nicht fortsehen feigen kann, steht es doch nach wie vor in treuer Freundschaft zu dem Deutschen Reiche und will die



Dr. Rramarich. der tichechoflowatische Ministers prafident.

ichen Reiche und will die Friedensverhandlungen im engsten Einvernehmen mit dem Deutschen Reiche führen. Es hält die Hoffnung fest, daß aus dem Zusam= menbruch Osterreich Un= garns eine staatliche Ord= nung hervorgehen wird, die eine lange und dauernde Gemeinschaft zwischen dem Deutschen Reiche und Deutschen Reiche und Deutsch = Ofterreich begrün=

den wird."
Deutschland war deshalb darauf angewiesen, sich selbst zu helsen, wenn es den in Aussicht stehenden Angriff auf seine südliche Grenze (liebe die Runft= beilage) abwehren wollte. Infolgedessen überschritten

deutsche Truppen am 7. November die Tiroler Grenze. Es galt, die Brenner= und die Tauernbahn, die militärisch wichtigen Linien aus dem Guden, zu gewinnen und in ihrer Besetzung dem Feinde zuvorzukommen. Die Behörden Tirols erhoben zwar Widerspruch, fanden sich aber mit den Tatssachen ab, weil die Deutschen als Freunde nahten, vermeidbare Zwangsmaßnahmen unterließen und den Tirolern überdies gar nicht ungelegen famen. Denn ichon erichienen vom italienischen Kriegschauplatz die Haufen heimkehrender Krieger, die zum Teil, mangels geregelter Verpflegung, auf den Nahrungsmittelraub ausgingen, wobei sie gelegentlich auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Diesem Treis

ben konnten die deutschen Truppen entgegenwirken, die dem Alpenforps angehörten und unter der Füh= rung des Generals Rrafft v. Delmen= singen (siehe Bildin Band V Seite 326) ftanden. Gie durch= eilten in furzer Zeit Nordtirol und be= setten die wichtige Franzensfeste

(fiehe Bild Seite 305).

Bu den Waffen-stillstandsbedingehörte gungen auch, daß die deut= ichen Truppen Un= garn binnen vier= zehn Tagen zu ver= lassen hätten, widrigenfalls sie ent= waffnet und fest=



Phot. Lichtbifbftelle bes f. u. t. Rriegspreffequartiers. Bengin- und Ollager in Dalmatien.

gesetzt werden sollten. Zur Erfüllung dieser Bedingungen hätte Ungarn reichliche Transportmittel zur Berfügung stellen müssen. Es litt aber selbst Mangel an Berkehrsmitteln und war infolge des Aufstandes auch gar nicht in der Lage, für eine ordnungsmäßige Abwicklung dieser Aufgabe die Berantwortung zu übernehmen. Daraus mußten den Deutschen Schwierigkeiten erwachsen, weil sich auch der Rückmarsch der Armee Mackensen aus Kumäs



Der deutsche Volkstag in Troppan (Dfterreichisch-Schlesien) am 15. Oktober 1918.

Rach einer Originalzeichnung von Richard Afmann.

Die aus gang Ofterreichisch-Schlefien gablreich beichickte Tagung nabm in entschiedener Beise Stellung gegen die von den Didechen geplante Einbeziehung deutscher Gebiete Diterreichisch-Schlefiens in den tichechischen Ctaat und forderte die Errichtung eines selbständigen Deutsch-Ofterreichs im engsten Anschluß an das Deutsche Reich.



Gewaltiger deutscher Minenwerserangriff mit nachfolgendem Sturm auf eine französische Stellung, die durch die gleichzeitig einsesende Beschießung aus tausend Feuerschlünden vollständig vernichtet wurde.



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Hugo L. Braune.

nien, der mit jedem Tage notwendiger wurde, am raschesten über Ungarn vollzogen hatte.

Die Regierung Karolyi (siehe Bild Seite 298) ließ verbreiten, sie habe die deutschen Unterhändler mit der Freundlichkeit eines neutralen Staates empfangen. Darin lag die Drohung, gegenüber Mackensen auch die Rechte eines neutralen Staates in Anspruch zu nehmen und so den Durchmarsch seiner Truppen mit Wassengewalt zu verhindern. Die Behandlung der deutschen Soldaten in Ungarn gehörte zu dem widerwärtigsten Unrecht, mit dem man den Deutschen, die so mancherlei schlimme Ersahrungen mit ihren Freunden machen musten, des gegnete. Für wen anders als für die Ungarn stanzen den die Deutschen in Mazedonien und in Rumänien? Ungarn hatte ihre Silse gegen den serbischen Feind einst ebenso zu schähen gewußt wie gegen den russischen. Zweimal ist Ungarn tatsächlich durch deutsches Blut von der Gefahr der völligen Bernichtung errettet worden: als die Russen die Karpathen zu überschreiten im Begriff waren, und als über Ungarn das rumänische Ungewitter hereindrach. Es gibt im Bölkerleben keine Dankbarkeit, aber das Berhalten der Ungarn war ein soldes, daß es in Deutschland nur das Gefühl der Entrüstung hersvorrusen konnte und sicherlich niemals ganz verzessen

In Osterreich und in Ungarn machte die ausständische Bewegung rasche Fortschritte. Wie zwischen Ruthenen und Polen, die immer noch um das Gebiet von Lemberg kämpsten, so ereigneten sich auch zwischen Ungarn und Kroaten mehrsach heftige Zusammenstöße. Die Kroaten zeigten sich start genug, in der Bildung des Ungarn höchst unerwünschten Südssach ich sach at es, der Ungarn den Weg zur See verlegte, die Führung zu übernehmen. Sie befestigten im Lause der ersten Novemberwoche die Aussicht auf ein sühsung zu übernehmen. Sie befestigten im Lause der ersten Novemberwoche die Aussicht auf ein sühslawisches Reich, das von Finme siehe Bild Seite 299 unten) dis an den Wardar reichen und außer den in Frage kommenden früheren Gebieten der österreichisch-unzgarischen Monarchie auch noch Montenegro und Serdien umfassen sollen. Serdien, das inzwischen ebenfalls, wie Bulgarien, Republik geworden war, stimmte dem Plane zu.

An die Spike der Tschechsten und der Todesskrafe

An die Spike der Tsch echischen Republit traten Masaryk, der zu Beginn des Arieges außer Landes hatte flüchten müssen, um der Todesstrafe zu entgehen, als Präsident und Aramarsch als Ministerpräsident (siehe die Bilder Site 306 oben). Sowohl die Tschechen als auch die Aroaten stellten eine drahtlose Berbindung mit dem Giffelturm her und sanden so eine bequeme Möglichkeit zu einem regen Berkehr mit ihren neuen Freunden, denen sie allerdings nicht unbedingt trauten, wenigstens was die Aroaten andetras. Diese entledigten sich selbst des kostdaren Geschenkes Karls von Habsdurg, der ihnen die österreichisch-ungarische Flotte hatte überzweisen lassen. Sie stückteten, daß die beutegierigen Italiener, die schon den Panzer "Biribus Unitis" in Pola versentt hatten, eines Tages weniger Freude an der Zerstörung von Schiffen als an ihrem Besitz sinden würden. Deshalb vernichteten sie die Flotte und beugten so dem erwarteten Raub

Gegen die von den Tschechen angestrebte Einsbeziehung deutscher Gebiete in den tschechischen Staat nahmen die Deutschen Osterreichs, die die Errichtung eines selbständigen Deutsch-Osterreichs im Anschluß an das Deutsche Reich planten (siehe Bild Seite 307), entschieden Stellung.

Während das deutsche Heer an der Westfront noch sesten Widerstand bot und sich die Franzosen über einen deutschen Luftangriff auf die Festung Nancy entrüsteten, warfen ihre eigenen Flieger am 31. Oktober wieder Splittergranaten, die lediglich den Zweck hatten, Menschen zu töten, auf die offene Stadt Bonn, wobei es 27 Tote und 35 Schwer-



Abtransport eines beutschen Gefchütes.



Deutsche Gepadwagen fahren über die Ranalbrude bei Bellenglife.



Der geordnese beutsche Rückzug, ber ohne haft vonstatten ging. Der beutsche Rückzug an ber Westfront im Herbst 1918. Rach photographischen Aufnahmen bes Bilde und film-Amtes.

verwundete gab. — Am 3. November traf Kaiser Wilhelm II. wieder an der Westfront ein und besuchte die tapferen Heere, die eine Woche erfolgreicher, schwesster Abwehrkämpfe hinter sich hatten, um ihnen seinen Dank auszussprechen.

General Foch war es immer noch nicht gelungen, seine großen Pläne zu verwirklichen. Nie war es ihm möglich gewesen, die Deutschen mit der volken Wucht seiner überlegenen Angriffsmittel zu fassen. Wo die Gelegenheit günstig schien, wielten die Deutschen unerschütterlich stand; in anderen Fällen richteten sie sich in besseren rückwärtigen Stellungen ein. Am 3. November entzogen sie sich in Flandern und zwischen Alsse und Maas weiteren seindlichen Gewaltstößen und erzielten dadurch eine Berkürzung und Berstärkung ihrer Linien. Nach dem Userwechsel an der Schelde verlängerten die Deutschen durch Zerstörung der Scheldeschleusen auch in der Nähe der holländischen Grenze ihre schulsbietende Wasserfront, die dei Balenschenes begann, um ein beträchtliches Stück. Zwischen Lisne und Maas betrug die Berkürzung der Stellungstine 20 Kilometer.

Unter Zusammenfassung ihrer besten Kräfte setzen Engländer und Franzosen am 4. November zwischen Schelbe und Dise auf 60 Kilometer breiter Front abermals zum Durchsbruch an. Massenhafte Artiklerie, reichstate. lichste Berwendung von Panzerwagen und Serbeiführung immer neuer Sturmhausen während des ganzen Tages sollten den Erfolg verbürgen. Bis nach dem Eintritt der Dunkelheit wurde gerungen. Südlich von der von Balenciennes nach Nordosten führenden Steche brachen die feindlichen renden Strafe brachen die feindlichen renden Straße brachen die seindlichen Angriffe schon vor den deutschen Lisnien zusammen. Bei seinen Stößen gegen die neue deutsche Front Sesbourg—Wargnies se Grand kam der Feind insolge kraftvoller deutscher Gegenangriffe auf den Höhen öftlich von der genannten Linie zum Stehen. Wargnies le Petit, das verloren gesgangen war, nahmen die Deutschen ihren Gegnern wieder ab. Beiderseits von Le Quesnon fluteten die feindslichen Sturmwellen bis auf Wargnis lichen Sturmwellen bis auf Wargnts le Petit und Jolimet vor. Infolge der örtlichen Erfolge des Feindes konnte Le Quesnon von zwei Seiten umfakt werden; deshalb räumten die Deutsichen den Ort, der den Gegnern dann kampflos in die Hände fiel. Weiter südlich war der Wald von Mormal der Witkelnunft eines beftigen Zusammens Mittelpunkt eines heftigen Zusammenstoßes, der sich mehrmals wiederholte. Die Feinde vermochten den Wald nicht zu nehmen, wenn sie auch örtliche Stellungsveränderungen erzwangen. Südlich vom Walde wollten sie den Sambre Dise Ranal überschreiten. Sambre Dise Ranal überschretten. Dies wurde östlich von Ors und Catillon vereitelt; aber südlich von Catillon seitele der Feind unter schwersten Einbußen über den Kanal und drang etwa ein bis zwei Kilometer weiter ostwärts vor, bis er an der Straße La Groise—Dish zum Stehen kam. Die Kanaltront zwischen Kesnn und Die Kanalfront zwischen Fesny und nordöstlich von Etreux widerstand

allen feindlichen Anstürmen; zwischen Streux und der Dise gewann der Feind an einzelnen Stellen jedoch ebenfalls das östliche Kanaluser, ohne aber über die vorderste deutsche Linie hinauszusommen. Südlich von der Dise wurde der Feind, der südlich von Guise, dei La Herie und gegen Bois se Pargny überaus heftige Angriffe unternahm, überall vor den deutschen Linien abgewiesen oder in Gegenstößen zurückgeworsen. Tags darauf verpusste ein neuer seindlicher Angriff, weil sich die Deutschen stellenweise dis zu zehn Kilometer Tiese zurückgezogen hatten. Deutsche Nachhuten lieserten den Feinden Kämpfe, die sür die Angreiser verlustreich verliesen und deren Borrücken merklich abschwächten. Am 5. November abends standen die Gegner abschwächten. Am 5. November abends standen die Gegner westlich von Bavai, am Ostrande des Waldes von Mormal, östlich von Landrecies und östlich von Guise. Zwischen Dise und Aisne folgten die Feinde den Deutschen, die auch hier in der Nacht zurückgegangen waren, dis in die Linie -Dign le Gros-Ecly und kamen öftlich von der Aisne

Massenisat von Maschinengewehren und durch Bombensabwürse in Atem hielten und seindliche Batterien zum Schweigen brachten ssiehe Bilder Seite 312 und 313). So endeten die Gesechtet überall mit der Niederlage der Feinde. Am Abend hielt der Gegner etwa in der Linie Bavai—Avesnes—La Capelle—Hirson—Signy l'Abbane— Boix Terron—Maashöhen südwestlich von Sedan. Schwere Zusammenstöße creigneten sich an diesem Tage,

wie am Tage vorher, nur bei Dudenaarde, wo lich die Franzosen vergeblich mühten, auf dem öftlichen Schelde=

ufer einen Brudenkopf zu schaffen. Der 8. November war ein ruhiger Tag, da der Feind mit den Deutschen keine engere Fühlung erreichen konnte. So kam es an dem größten Teile der Front zu einer Waffen-ruhe, die der Feind trot der Aufnahme der Waffenftillstandsverhandlungen nicht gewähren wollte. In einer Note vom 5. November teilte Staatssekretär Lansing der deutschen Regierung mit, daß die auf Grund des bisherigen



Frangofifche Landeseinwohner flüchten bor ber frangofifchen und englifchen Befchiefung.

Bhot. 28. Huge, Berlin.

bei Le Chesne und westlich von Beaumont mit ihren Geg-

nern in Gesechtsfühlung. Bei Dun steigerten die Amerikaner ihr Artillerieseuer und stießen hier über die Maas bis in die Waldungen auf den östlichen Maashöhen vor. Zwischen Milly und Vilosnes warfen die 7. sächsischen Jäger nach einem traftwollen Minen-werferüberfall (siehe Bild Seite 308/309) den auf Fon-

taines vordringenden Feind zurud. Auf der mittleren Kampffront setzen die Deutschen die Auf der mittleren Kampffront setzen die Deutschen die Rückwärtsbewegung auch am 6. November fort (siehe die Bilber Seite 310). Nun suchte sie der Feind durch rücksiches Nachstoßen aufs neue in eine große Schlacht zu verwickeln und die schwächeren deutschen Streitfräfte durch unablässig weitergeführte Angriffe niederzuzwingen. Aberdie Deutschen schüttelten den Feind wieder ab. Um 7. November stand er mit deutschen Nachhuten in Gesechten, die südlich von der Straße Valenciennes—Mons, an der Sambre, nördlich von Avesnes und auf den Maashöhen südwestlich von Sedan besonders großen Umfang erreichten. Unterstützt wurden sie durch deutsche Bombengeschwader, die das gesamte Kampsaebiet. zum Teil aus sehr niedriger Köhe. durch Rampfgebiet, jum Teil aus fehr niedriger Sohe, burch

Notenwechsels in Bersailles geführten Berhandlungen der militärischen Ratgeber der Gegner Deutschlands über die Waffenstillstandsbedingungen zum Abschlußgekommen seien. Die Feinde hatten sich auf die vierzehn Punkte Wilsons (siehe Seite 226 u. ff.) geeinigt und waren bereit, auf dieser Grundlage in Friedensverhandlungen einzutreten. Nur Punkt 2, der die Freiheit der Meere betraf, wurde von

England beanstandet. Bon den anderen Bunkten hoben die Feinde hervor, daß von den anderen Puntien hoden die Feinde hervor, das die besetzten Gebiete nicht nur geräumt und befreit, sondern auch wiederhergestellt werden sollten, daß also Deutschland für alle durch seine Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und aus der Luft der feindlichen Zivilbevölterung zugefügten Schäden haftbar gemacht werden würde. Die Note enthielt außerdem die Mitteilung, daß Marschall Foch den Auftrag arbeiten babe zur Entgegennschme der Masseniillstandes erhalten habe, zur Entgegennahme der Waffenstilltands-bedingungen genügend beglaubigte Vertreter der deutschen Regierung zu empfangen und sie ihnen zu übergeben. In der Nacht zum 7. November nannte die Oberste Heeresleitung dem Marschall Foch als Bevollmächtigte die Herren: Staatssekretär Erzberger (siehe Vid Seite 227),

Gesandter Graf v. Oberndorf, Generalmajor v. Winterfeldt wesander Gras v. Oberndorf, Generalmajor v. Winterfeldt und Kapitän zur See Banselow (siehe die Bilder Seite 314). Der Funkspruch schloß mit den Worten: "Die deutsche Resgierung würde es im Interesse der Menschlichkeit begrüßen, wenn mit Eintressen der deutschen Abordnung an der Front der Berbündeten vorläusig Waffenruhe eintreten könnte."

Den Feinden eilte es aber mit der Berwirklichung ihrer Grundsäge von Menschlichkeit, die von den Deutschen ansgeblich nicht genug gewürdigt worden waren, nicht; sie setzen die Kämpfe fort. Foch funkte zurück: "Wenn die deutschen Bevollmächtigten mit dem Marschall Foch wegen des Waffenstillstandes zusammentreffen wollen, mögen sie

fich bei den frangofischen Borpoften auf der Strafe Chiman-

sich bei den französischen Borposten auf der Straße Chiman— Fourmies—La Capelle—Guise einfinden. Es sind Befehle erlassen, sie zu empfangen und an den für die Jusammenstunft bestimmten Ort zu geleiten."

Nun machten sich die deutschen Unterhändler, denen sich das Mitglied der Ernährungskommission Geheinrat Frisch (siehe Bild Seite 314) auschloß, auf den Weg; am 8. November früh trasen sie im französischen Sauptsquartier ein. Sie erhielten die Bedingungen mit der dringenden Aufforderung, sie binnen 72 Stunden, die Monstag, den 11. November, elf Uhr vormittags nach französischer Zeit abliesen, anzunehmen oder abzulehnen. Ein Kurier begab sich mit dem Text der Bedingungen ins deutsche



Bei ben beutschen Fliegern im Weften.

1. Kampfflieger Bizeseldwebel hennrich. 2. Bolltommen aus Metall gebautes deutsches Insanterieflugzeug mit gepanzertem Motor, seritg zum Abslug 3. Kampfflieger Oberseutnant Grein. 4. Insanterieslieger, die einer vom Feind umfasten Truppe Boffer in Kannen, serner Konserven und Brot zu-führen sollen, unterrichten fich auf der Karte über die Insanteriestellung. 5. Kampfflieger Leutnant Mai. 6. Maschinengewehre zur Fliegerabwehr auf dem Flugplag eines deutschen Geschwaders. 7. Kampfflieger Oberseutnant Schmidt.



Banrische Grenzschugwache an der Tiroler Grenze bei Rufftein.

.

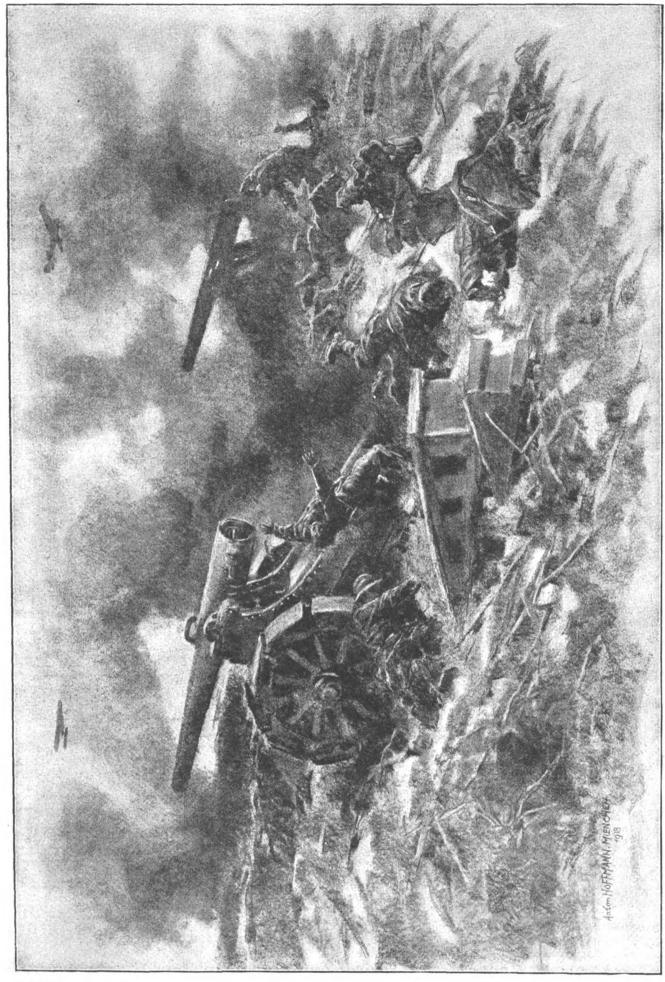

Feindliche Batterien werden von deutschen Fliegern zum Schweigen gebracht.

1X. Banb.



General b. Winterfelbt, Mitalied ber beutiden Baffenftill.



Graf v. Dbernborf. Mitglied ber beutiden Baffenftill: ftandsabordnung, fruber beutider ftandsabordnung, porber beutidet Ge-Militarattache in Paris. fander in Bulgarien.



Rapitan j. G. Banfelow, Mitglieb ber ben ichen Baffenftill. ftandeabordnung.



Geheimrat Frift, ale Bertreter ber beutichen Bentral. Einfaufe-Gefellichaft gur Unterhand-lung mit Boch anderfeben.

Sauptquartier. Um 9. November nachmittags wurden sie der deutschen Regierung in Berlin bekannt.

Die bisherige Bolksregierung bestand um diese Zeit allerdings schon nicht mehr, denn die **deutsche Revolution**, die einen großen Teil Deutschlands gerade während des Besinnes der Waffenstillstandsverhandlungen überzog, hatte in den Mittaelkunden des A Ronambers zuch sie gesorzeit den Mittagstunden des 9. Novembers auch sie gesprengt. Die Bewegung war am 3. November in Riel zum Aussbruch gekommen. Infolge eines Migverständnisses, nach dem ein Befehl zum Auslaufen der Flotte als Eröffnung eines letten Berzweiflungskampfes der deutschen Seestreit-frafte aufgefatt worden war, begannen die Besatungen mehrerer Kriegschiffe zu meutern. Nach Massenversamm-lungen, bei denen Berbrüderungen mit Arbeitern statt-

fanden, zogen sie zur Militärstrafanstalt, um deren Insassen zu befreien. Unterwegs trat ihnen ein Zug Militär unter Führung eines Leutnants entgegen. Dieser forderte die Menge auf, auseinanderzugehen, und ließ, da dies nicht geschah, nach Abgabe einer Schrecksalve scharf schieben. Dadurch wurden 8 Personen getötet und 29 verwundet. Die Aufrührer setzten sich zur Wehr; sie erschossen den Leutnant und verwundeten mehrere Gol= Daten durch Steinwürfe.

Der Borfall hatte eine höchst aufreizende Wirkung unter den Kieler Matrosen und Arbeitern. Der Matrosenausstand wurde allge-mein und griff auch auf die Landtruppen über. Bon vier Infanteriekompanien, die zur Wiederherstellung der Ordnung nach Riel geschickt worden waren, gingen drei so= fort zu den Aufständischen über, die vierte wurde entwaffnet. Ingwischen brachten die Matrofen die meisten im Rieler Safen liegenden Schiffe in ihre Gewalt und fetten darauf die rote Flagge. Rur kleinere Fahr= zeuge entkamen nach Säfen der deutschen Ditseefüste.

Die Arbeiter machten mit den Matrofen gemeinsame Sache und verhängten über Riel den Generalstreit. Ar-beiter und Soldaten rissen bald die Gewalt über die Stadt an sich und behielten sie auch nach Aufnahme der Berbins dung mit Bertretern der Regierung. Der Reichstags= abgeordnete Noske, der zur Entgegennahme der Wünsche der Aufständischen nach Riel gereist war, bekam die Bewegung aber in die Hand und ordnete sie so, daß weiteres Blut-vergießen unterblieb. Plünderern wurde der Tod durch Plünderern wurde der Tod durch Erschießen angedroht.

Bon Riel aus wurde die Aufstandsbewegung planmäßig über den ganzen Norden und Nordwesten Deutschlands versbreitet. Abteilungen bewaffneter Matrosen reisten nach den größeren Städten, besetzten die Bahnhöfe und andere Berfehrsmittelpuntte, suchten Anschluß an die Garnisonen sowie an die organisierten Arbeiter und richteten überall Arbeiter= und Soldatenrate ein.



Bereits in den ersten Tagen der Woche gewannen sie

den Ausstand. Die Führung der Sozialdemo-fratie hielt die zugesagte Fristverlängerung für das Ultimatum an den Kaiser bis nach Abschluß des Waffenstillstandes nicht ein und die sozialdemotratischen Mitglieder der Regierung traten zurück. Erst am 9. November mittags machte der Reichskanzler bekannt:

"Der Raiser und König hat sich entschlofen, dem Throne zu entsagen. Der Reichsetanzler bleibt noch so lange im Amte, dis die mit der Abdankung des Kaisers, dem Throne verzicht des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen gere-geltsind. Er beabsichtigt, dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum Reichs-fanzler (jieh: Bild Seit: 316) und die Borlage eines Gesetzentwurfes wegen der sofortigen Ausschreibung allgemeiner Wahlen für die verfassunggebende beutsche Nationalversamm= lung vorzuschlagen, der es obliegen würde, die fünftige Staatsform des deutschen Bolkes einschließlich der Boltsteile, die ihren Eintritt

in die Reichsgrenzen wünschen follten, endgültig festzustellen." Noch am felben Tage ftrebten die fozialdemotratischen Parteien in Berlin einen Ausgleich untereinander an, um Schritte zur Ausrufung des Deutschen Reiches als Republikeinzuleiten. Banern, wo Eisner (siehe Bild Seite 316) Ministerpräsident wurde, und Braunschweig waren schon am 8. November als Republiken erklärt worden.

Die Reichsämter waren nach dem Beschluß der Bolks-

beauftragten wie folgt besetht worden: Auswärtiges Amt: Dr. Solf (siehe Bild Seite 154); Reichsschahamt: Schiffer (siehe Bild Seite 316); Reichswirtschaftsamt: Dr. August Müller (siehe Bild Band VII Seite 177);

Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilisation: Dr.

Kriegsernährungsamt: Emanuel Wurm; Reichsarbeitsamt: Bauer (fiehe Bild Geite 227);



Der ameritanifche Dberft Boufe. von bem Brafibenten Bilfon gu feiner Bertretung nach Europa gefanbt.

Rriegsministerium: Scheüch (siehe Bild Seite 227); Reichsmarineamt: v. Mann (siehe Bild Seite 227); Reichsjustizamt: Dr. Krause (s. Bild in Band VII S. 177); Reichspostamt: Rüdlin (siehe Bild in Band VII Seite 177). Ferner gehörten den Reichsämtern als Unterstaats= setretare an: Auswärtiges Amt: Dr. David; Kriegsernäh= rungsamt: Robert Schmidt (siehe Bild Seite 316); Reichs-arbeitsamt: Gustav Giesberts. Als Beigeordnete wurden den Staatssefretären zur Seite gegeben: Auswärtiges Amt: Karl Kautsky (siehe Bild Seite 316); Reichsschahamt:

Couard Bernstein (fiehe Bild Seite 316); Reichswirtschaftsamt: Dr. Erdmann, Köln; Reichsamt für die wirt-schaftliche Demobilisation: Büchner und Schuhmann; Reichsarbeitsamt: Jaecel; Ariegsministerium: Göhre (siehe Bild Seite 316) und Däumig; Reichsmarineamt: Roste und Bogtherr; Reichsjustizamt: Dr. Oskar Cohn.

Staatssetretär Erzberger sollte gemeinsam mit dem Aus-

wärtigen Amt die Friedensverhandlungen einleiten. Wegen der Besetzung des Reichsamts des Innernschwebten noch Berhandlungen. — (Fortsetzung solgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Svakuierung von Valenciennes.

Schon seit Wochen lastete ein Alp auf der so behaglichen Stadt Balenciennes. Der Ranonendonner ichien täglich näherzukommen; aus Cambrai und Douai fluteten die Einswohner vor den bundesgenössischen

Ranonen, die rüdsichtslos in die Stadt senerten, gen Osten, um wenigstens das nachte Leben zu retsen. Sollte Valenciennes dasselbe Los zuteil werden wie anderen französi= Schen Städten (fiehe Bild Seite 311)? Diese angstvolle Frage schlug einem überall entgegen, lag auf den forgen= vollen Gesichtern der Einwohner. Als das Feuer der kleinen Raliber schon aus der Richtung Solesmes vernehmbar wurde und die schweren Einschläge sich nicht mehr allzufern von der Stadt in den Boden wühlten, da bemächtigte sich panifartige Angft ber Bevölferung. Jeder padte feine Sachen zusammen und machte sich reisefertig. In den letten Tagen blitte noch ein starter Hoffnungstrahl in die duftere Stimmung der Balencienner: das deutsche Friedensangebot, das weitestgehendes Entgegenkommen zeigte. Bielleicht wenige Tage noch und der Waffenstillstand ist da, Balenciennes ist gerettet! Es tam anders. Die ver-zweifelten Durchbruchsversuche der Berbündeten, die auf Balenciennes zielten, veranlaßten die Einwohner zur Flucht. Gin Treiben wie in inem Ameisenhaufen entwickelte sich nun in der dem Untergang ge= weihten Stadt. Das Unglaublichste an Beforderungsmitteln tauchte auf. um möglichst viel von Sab und Gut fortzuschaffen. Zweirädrige Karren, Schubkarren, Rinderwagen, aus Fahrradern zusammengesette Sandfarren wurden neben schweren land=

wirtschaftlichen Wagen und sonstigen Lastwagen beladen. Was an Lastfraftwagen, Pferdetolonnen und sonstigem militärischen Fuhrwerk nur irgendwie ent= behrt werden konnte, wurde von den militärischen Dienst= stellen zur Berfügung gestellt. Naturgemäß konnten diese Beförderungsmittel für die mehr als 30 000 Seelen zählende Bevölkerung bei weitem nicht ausreichen. Auf den Wägelchen türmten sich die Ladungen, da jeder bestrebt war, möglichst viel mitzunehmen; manch Kinderwagen, dem viel zugemutet wurde, brach zusammen. Ratlos steht an einem Boulevard die unglückliche Besitzerin eines solchen Gefährtes mit ihren Kindern; die Bitten, die sie an ihre Landsleute richtet, verhallen ergebnislos. Ein Fahrer einer Trainkolonne, dessen Fahrzeug schon schwer beladen ist, hält und packt mit einigen Feldgrauen den ganzen Kram mitsamt dem Kinderwagen auf seinen Wagen, dann sett er die Frau mit ihren Kindern auf seinen Kutschersig und geht selbst zu Fuß neben seinen Pfer= In einer Strafe stehen zwei alte Weiber jammernd neben einem ebenfalls niedergebrochenen Rinderwagen. Ein Sauptmann richtet das schwer bepadte Bagelchen auf und hilft den beiden Mütterchen ihre Fuhre zur Rommandantur schaffen, wo sie mit ihrer Habe auf den hoch= rädrigen, mit Ochsen bespannten Wagen, die für die Ein= wohner, die schlecht zu Fuß sind, bereitgestellt wurden, untergebracht werden. Überall sind die Einwohner des

Lintergebracht werden. Uberall sind die Einwohner des Lobes voll für die Hilfsbereitschaft der Deutschen. Harte Flüche und Drohungen gelten nur den "Befreiern", vor deren Geschoffen unschaften der Beinwohner setzt fliehen müssen. "Was wollen sie denn mehr, als was die Deutschen der gegebreten besten werden werden der der gegebreten besten werden werden der den mehr, als was die Deutschen werden der der der der der der deutschaften deu ihnen angeboten haben, warum schließen sie benn jest nicht Frieden? Unsere arme Stadt wäre dann ge-rettet!"

Die politischen Ziele der Verbandsmächte in Syrien, Arabien und Mesopotamien. Bon Friedrich Wender.

Die ersten arabischen Ralifen, die Nachkommen und Erben des Propheten von Metta, hatten auf ihrem Siegeszug durch den Orient die drei mächtigen geistlichen und weltlichen Reiche von Bagdad, Damaskus und Kairo gestiftet. Daneben bildeten noch die heiligen Städte Metta und Kerbela strahlende Mittelpunkte des gesamten islamitischen Bolts- und Glaubenslebens. Der Besitz dieser geheiligten und geweihten Orte, zu benen alljährlich Millionen von Gläubigen aus allen Ländern der Erde pilgern, berechtigte seit 1516 ben türkischen Sultan in Stambul zur Führung des Titels eines Ka-lifen des Jslams, dessen Wacht sich nur mit der Stellung des Papftes in der katholischen Christenheit versgleichen lätzt. Bon den Zinnen Kairos weht seit dem Jahre 1882

die englische Flagge, und im Ber-lauf des Welttrieges sind auch die übrigen heiligen Stätten der islamitischen Welt in englischen Besit übergegangen, so daß sich die Herrschaft und das Pontifitat des Gultans heute nur noch auf das mit griechischen und armenischen Elementen stark durchsette Rleinasien und in diesem auf das allerdings rein türkische Anatolien beschränkt.

Der Berlust der religiösen Mittelpunkte des Islams ist vielleicht der schwerste Schlag, den das Osmanenreich im Berlauf seiner an tragischen Wechselfällen so reichen Ge-schichte zu verzeichnen hat. England sieht damit seine Orient= politit, die es zwei Menschenalter hindurch mit zäher Konssequenz verfolgt hat, von Erfolg gefrönt. Die Ziele, die sich der britische Imperialismus gestedt hatte, ließen sich nur langsam, Schritt für Schritt, erreichen. Um Indien, seine wertvollste überseeische Besitzung, mit dem Mittelmeer zu verbinden, ging das Streben Englands dahin, eine Lands verbindung von Nordafrika dis zum Persischen Golf herzustellen, also Agypten, Arabien, Palästina, Sprien und Mesos potamien unter englische Herrschaft zu bringen (siehe die Kar-ten in Band II Seite 302, 306 und Band IV Seite 262). Es begann damit, daßes die Niederlage Frankreichs von 1870/71 da-





Friedrich Gbert, Saafe Borfitenber mit Sugo Saafe Borfitenber bes Rats ber Boltsbeauftragten (Sozialbemofrat).



Sugo Saafe, neben Friedrich Ebert Borfitender des Rats der Bolfebeauftragten (unab. hängiger Sozialbemofrat).



Gdiffer, Staatsfefretar bes Reichsfchagamtes (nationalliberal).



Eduard Bernftein,

Beigeordneter im Reichsichatamt (un= abhangiger Sogialbemofrat).

zu benutte, um den bis dahin vorherrschenden französischen Einfluß in Agypten mehr und mehr zu verdrängen, bis die durch England geförderte wirtschaftliche Rrisis der Regierung des Rhediven im Jahre 1882 zur Offupation des Pharaonen-landes führte. Auch der von dem französischen Ingenieur Bicomte de Lesseps, dem Better der Raiserin Eugenie, er= baute Suegfanal tam durch Antauf der frangolischen Aftien in englischen Besit und damit auch als Grenzwall gegen die asiatische Türkei die Sinaihalbinsel, deren Grenze im Osten allmählich bis El Arisch am Mittelmeere und im Guden bis jum Golf von Ataba vorgeschoben wurde.

Schon vorher hatte sich England durch die Besetung von Aben (1832), dem arabischen Gibraltar, den Ausgang zum Roten Meer und 1856 durch die Besitzergreifung der in der Straße von Ormus gelegenen Bahreininseln, bekannt als Sitz gewinnbringender Perlenfischerei, die Türe zum Persischen Golf gesichert. Hadramant, die Südküste Arabiens, trug stillschweigend die englischen Farben, und die in den Ruftenstädten residierenden Gultane waren Benfionare der anglo-indischen Regierung; auch das selbständige Gultanat Oman konnte sich dem klingenden britischen Ginfluß nicht entziehen; es wurde in Wirklichkeit von dem englischen Ronful in Mastat regiert. Die Freiheitsliebe der arabischen Stämme und deren Abneigung gegen die eigentlich nur nominelle Oberherrschaft des Sultans verstand England gesichiet für seine imperialistischen Zwecke dienstbar zu machen. In Kairo sanden die arabischen Rebellen stets tatkräftige Unterstützung, und Lord Cromer, der englische Gouverneur, schenkte ihren Bitten und Wünschen gerne Gehör. Es war ein offenes Geheimnis, daß England in jeder Weise den Aufstand der Araber gegen die türkische Herrschaft im Demen und Sedichas begunftigte. Die Türkei mußte beständig

mehrere Armeetorps in den arabischen Wilajets halten, und der Sohen Pforte bereiteten die widerspenstigen, von England aufgehetten und mit Geld und Munition unterstütten Buftenfohne ebensoviel Arbeit und Schmerzen wie die driftlichen Banden in Mazedonien und Altserbien. Immerbin waren die arabischen Scheiche und Sultane wenig zuverlässige Bundesgenossen, die es gewöhnlich weder mit Freund noch Feind verderben wollten und daher abwechselnd für und gegen beide kämpften. Auch plöglicher Gesinnungswechsel ist bei diesen politisch und diplomatisch noch gänglich ungeschulten Stämmen eine feineswegs überraschende Erscheinung. So kämpst der Imam Jahia, das Haupt der Seidisten, der im Jahre 1911 die Seele des Ausstandes im scheinung. Demen war und den Türken in gahlreichen Schlachten schwere Riederlagen beigebracht hatte, seit Beginn des Tripolistrieges unentwegt auf der Seite des Gultans.

Ihre stärffte Stute dagegen fanden die Engländer an dem aus den britischen Orientberichten bekannten Rönig von Bedichas. Diesen an die Märchenhelben aus Tausendundeiner Racht erinnernden Titel führt Suffein Scherif, der als Emir von Metta felbst Anspruch auf den Rang eines arabischen Ralifen erhebt. Der Ahnherr seines Sauses war Halfan, der Enkel des Propheten Mohammed, deffen Nach- fommen trog der nie endigenden Streitigkeiten innerhalb der verschiedenen Linien seit dem dreizehnten Jahrhundert bis auf unsere Zeit die Scherifenwürde über Mekka ausgeübt haben. Seit 1816 erkannten sie den türkischen Sultan als alleinigen Ralifen an und wurden auch von ihm und seinen Nachfolgern stets anerkannt. Staatsrechtlich ist für die Türkei der Emir von Metta ein Staatsbeamter, der sein Amt, das in der Instandhaltung der heiligen Stadt und der Sorge für die Bilger besteht, mit Genehmigung und auf Befehl



Daul Göbre Beigeordneter im Griegominifterium (Cogialdemotrat)



Rael Rautsky Beigeordneter im Musmärtigen Mint (unabhangiger Cogialbemofrat).



Robert Schmidt, bes Kriegsernährungsamtes (Sozialbemofrat). Beiter



Rurt Gisner Minifterpräfident ber banrifden Republit (unabhängiger Sozialbemofrat)



Am Abend des 7. Novembers 1918 vor der Theatinerkirche in München (links die Feldherenhalle). Rach einer Originalzeichnung von Prosessir Anton Hospmann.



Das Landtagsgebäude in Münden, ber Gig bes Arbeiter- und Goldatenrats.



Bon Mitgliedern des Arbeiter- und Goldatenrates befette Rraftwagen mit roten Fahnen in den Strafen Berlins.



Ein von bewaffneten Goldaten beseiter Lafttraftwagen des Arbeiter- und Goldatenrafes, der die Strafen Berlins durchstreift, am Brandenburger Tor.

Bilder von der deutschen Revolution.

des Sultans ausübt — in Wirklichkeit aber ist er so gut wie unabhängig, und der türfifche Couverneur von Bedichas ift ihm gegenüber völlig machtlos. Hussein, der seinem im Jahre 1908 anläßlich der Revolution abgesetzten Bater Ali folgte, machte den Türken von Ansang an durch seinen Ehrgeiz und seine maßlose Geldgier viel zu schaffen. Während er bereits der englisch-französischen Bestechung erlegen war und einen Bertrag mit der anglo = ägnptischen Regierung zur Teilnahme am Kampfe gegen die Türken geschlossen hatte, suchte er die Sohe Bforte immer noch zu täuschen, indem er behaup-tete, er wolle sich an der von Dichemal Baicha geplanten Expedition gegen Agnpten beteiligen. Bald darauf forderte er jedoch in Form eines telegraphischen Ultimatums vom Sultan die Erblichkeit des Emirats für feine Familie. Das war jedoch nur ein Borwand, denn ohne die Antwort abzuwarten, ließ Hussein durch seinen Sohn Ali Anfang Juni 1916 Medina angreifen und die Bedichas= bahn an mehreren Stellen zerftören. Damit trat Suffein offen auf die Geite der Engländer, die ihn als Bundesgenoffen anerfannten und ihn wohl hauptsächlich durch fannten und ihn wohl hauptsagila dutch reiche Hilfsgelder und durch die Koffnung auf ein selbständiges, in seiner Familie erds liches Kalisat zum Bruch mit der Türkei verleitet haben. England, das in Indien allein über mehr als hundert Millionen Mos-hammedaner herrscht, sucht den Scherif von Metta gewissermaßen als islamitischen Gegenpapit aufzustellen, um den Gultan der nicht zu unterschätzenden Macht seiner geistlichen und moralischen Souveranität, die er heute noch über alle ihm auch politisch nicht mehr untertanen Mohammedaner ausübt, ju berauben und ben Gläubigen in einem arabisch-britischen Kalifat einen neuen reli= giösen und politischen Mittelpunkt zu geben.

Ein anderer arabifder Berbundeter Englands ift der Scheich Mohammed Said Joris, der jestetwa achtundvierzig Jahre alt ist und aus Sabia in der arabischen Landschaft Assir stammt. In jungen Jahren kam er nach Agnpten und trat in Berbindung mit den englischen Beamten und Diplomaten, auf deren Beranlassung er auch die Universität Oxford besuchte. Nach längeren Reisen in Nordafrifa und nach vorübergehendem Aufenthalt am Sofe Abdul Samids fehrte er im Jahre 1906, mit reichen englischen Geld-mitteln versehen in sein fernes Buftenreich Burud, wo er als Abkömmling eines alten Fürstengeschlechts prachtvollen Sof hielt. Als 1911 der Imam Jahia die Fahne des Aufstandes in Arabien erhob, schloß sich ihm auch Said Joris an und überfiel die ahnungslofe Bevölkerung destürkischen Safens Dichisan, wobei ihn die Engländer von der Gee her unterstütten. Während des Beltfrieges ist Said Joris auch weiterhin ein getreuer Diener Albions geblieben und hat den Türken durch hinterhältige Uberfälle und Raubzüge schwere Berluste beigebracht. So hatten sich die Engländer in Arabien

So hatten sich die Engländer in Arabien Bundesgenossen gesichert, die nicht nur den britischen Einfluß auf Rosten der türkischen Oberhoheit förderten, sondern sich, wie der Feldzug in Syrien zeigte, auch in hervorragender Weise als Flankendeckung der über die Sinaihalbinsel anrückenden englischen Armee bewährten, ein Umstand, der natürslich die Kriegführung auf türkischer Seite in dem ohnedies unwirtlichen Gebiet des deutend erschwerte. — Allzu großes Gewicht dürfte man indes auch in englischen Kreisen nicht auf die Treue der arabischen Berbündes

ten legen, die ebensowenig englische Untertanen werden, wie sie sich vorher der türkischen Herrschaft unterwersen wollten. Man ist schon damit zufrieden, wenn man sie als Freunde weiß, und England wird auch fünftig nur als gutzahlender Protektor Einfluß auf die zahlreichen Stämme und Fürsten Arabiens gewinnen können. In wirtschaftlicher Hinsicht besitzt diese größte Halbinsel der Erde, deren noch wenig ersorschtes Inneres unweglame Gebirge und öde Wüsten der becken, keine sonderliche Bedeutung. Weitaus wertvoller und vor allem günstiger für die Ziele des britischen Imperialismus waren die türkischen Gebiete in Palästina, Syrien und Mesopotamien. Sie bilden die natürliche Länderbrücke zwischen Agypten und Indien; Arabien, dessen kohnedies in englischen Händen sänden sind, dient der indischen Festung als Glacis. Der englische Feldzug in Syrien, der im März 1916 mit dem ersten mißlungenen Angriff auf die alte Philisterstadt Gaza unweit der ägyptisch-türksischen Grenze begann, hat im Oktober 1918 mit der Eroberung von Damaskus und Aleppo, den beiden Kauptstädten des

von Damastus und Aleppo, den beid Landes, seinen Abschluß gefunden.
England kann aber diese Gebiete nicht allein für sich beanspruchen, denn auf Syrien macht das vers bündete Frankreich ältere Ansprücke geltend. In der Tat ist im ganzen türstilchen Orient der kranzösische Einfluß geltend. In der Tat ist im gangen tur-tischen Orient der frangofische Ginfluß jahrhundertelang vorherrschend gewe= fen, ehe er durch die britische Interessen= politik verdrängt wurde. Die türkisch= französischen Beziehungen lassen sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Franz I. schloß mit dem großen Sultan Soliman dem Prächtigen (1520—1566) ein Bündnis zum gemeinsamen Rampf gegen die spanisch-habsburgische Welt-macht Karls V. Die türkische Flotte unter dem Rommando des Seehelden Chaireddin Barbarossa eroberte im Bunde mit der französischen Genua und blodierte Korsita und Sardinien, während zu Lande der Sultan den streitbaren Franzosenkönig durch Angriffe auf Wien und die Steiermart unterstütte. Eine Folge dieser fran-zösisch eturkischen Waffenbrüderschaft, die später von Ludwig XIV. erneuert wurde, waren die erst zu Beginn des Weltfrieges aufgehobenen Rapitula= tionen, die den Frangosen (und im Laufe der Zeit überhaupt allen euro= päischen Mächten) besondere exterri= toriale Borrechte, wie eigene Gerichts=

barteit, Boftamter, Errichtung von Schulen und anderes gewährte. Frankreich nahm für sich den Schutz aller katho-lischen Christen im türkischen Reiche in Anspruch und ließ ihn besonders den im Libanongebiet ansässigen und ein eigenes Gemeinwesen bildenden Maroniten angedeihen, die sich zur römischen Kirche bekennen. Sie hatten stets unter den Gewalttätigkeiten und Räubereien ihrer mohammedanischen Nachbarn, der Drusen, zu leiden, was natürlich Frankreich willkommenen Anlah zum Ginschreiten zugunften seiner Schühlinge bot. Während des von den Türken begünftigten Drusenaufstandes im Jahre 1860 wurden binnen weniger Monate 14 000 Chriften niedergemetelt. Rapoleon III. fandte den General Beaufort d'Hautpoul mit einem Expeditions= forps von 10 000 Mann nach Sprien, dem es nach heftigen Rämpfen endlich gelang, Ruhe und Ordnung wiederherzu= stellen. Seitdemhat die französische Regierungdas nordsprische Rüstengebiet von St. Jean d'Acre, das einst Napoleon I. versgeblich belagerte, bis Tripolis mit Beirut als Zentrum als französische Interessensphäre beansprucht und dies auch England wiederholt zu verstehen gegeben. "Wennes die Umstände wollen," schrieb 1913 der "Temps", "daß eines Tages das osmanische Reich aufgeteilt wird, so bildet logischerweise Syrien den Anteil Frankreichs." Das ist bekannt, das ist zugegeben und fein nachbarliches Streben hat in diefer Sinficht jemals die Rechte Frankreichs bedroht. Als während des Tripolis= und Balkankrieges der Augenblid des Endes der türkischen Macht gekommen ichien, haben offenbar zwischen London und Paris Berhandlungen über die Aufteilung des osmanischuß das Libanongebiet eine neue autonome Berwaltungsform, nund Sir Edward Gren wurde 3u einer völligen Deseinen Beliede Reseiren und in Damaskus errichtet. Auf Frankreichs Dramer aut om Deren Belicht des Belieden Beliede und bestehen Bertebungen irgendwelcher Art habe." Ein Jahr später gab der Außensminister Gaston Doumergue in der französischen Rammer die Erklärung ab, die Regierung gedenke alles aufzubieten, um ihren Einfluß in Syrien zu erhöhen und zu befestigen. Nach dem Berlust Agyptens wolkte sich Frankreich das syrische Rüstengebiet und dessen Sinterland unter allen Umskänden sichern. Neben den in Akka, Beirut und anderen Rüstenstädten bereits bestehenden, meist von französischen Orden geleiteten Bolks-, Rechts-, Runstgewerbe- und Handelschulen wurden ähnliche Anstalten auch in Damaskus errichtet. Aus Frankreichs Drängen bei der Pforte hin ershielt das Libanongebiet eine neue autonome Berwaltungsform, und Sir Edward Gren wurde zu einer völligen Deseinteressensches und Egene beit veranlaßt.



Bhot, Berl, Jauftrat.-Gef. m. b. D. Cin Soldat mit weißer Armbinde, der im Auftrag des Arbeiter- und Soldatenrates am Sicherheitsdienst in Berlin feilnimmt.

### Kriegstädtebilder.

5. Gent.

Bon Paul Otto Cbe. (Sierzu bas Bilb Seite 320.)

Das war stets eine Freude, wenn den Truppen, die monatelang in den schlammigen Gräben und Batteriestelslungen gehaust hatten, das Glück beschieden war, nach Gent oder in seine nähere Umgebung in Ruhe zu kommen! Aus der Nässe in der reizlosen Einsamkeitdes meist verregneten Flachslandes führten die Eisenbahnen von der Flandernfront, an deren Erweiterung unaufhörlich gebaut wurde, nach der schönen Etappenhauptstadt der vierten Urmee. Man sah wieder hohe Häuser, ein friedliches Straßenleben, manche Runstwerke und Kostwareiten, schmucke Läden, gefüllte Straßenbahnen... kurz, man fühlte sich wieder einmal als zivilisierter Wensch!

Die vielen Behörden, Lehrkurse und Bewachungstruppen eines Etappenshauptortes brachten es zwar mit sich, daß nur höhere Stäbe und wenige Truppen in der Stadt selbst untergesbracht wurden. Die Hauptmassen wurden in der Umgebung einquartiert. Und das war — Ichon im Sinblick auf die

das war — schon im Hindlick auf die stete Spionagegesahr — ganz gut so. Diente doch Gent das mals wegen seiner Lage nicht allein als Etappenhauptort, sondern war auch der geeignete Platz für ein Oberkommando gegen die holländische Front, falls England den bisweilen der den den Gebiet des neutralen Nachbarn zur Aussührung brachte. Doch führte seder Nahs und Fernzug beurlaubte Offiziere und Mannschaften der Stadt zu. Radler, Reiter und Militärsuhrwerke belebten die Straßen.

Gent ist eine eigentümliche Stadt. Sie besteht aus vierzig Inseln, die durch Wasserläuse und Kanäle abgetrennt sind, und über diese spannen sich dann wieder gegen hundert Brücken. So liegt die Hauptstadt der belgischen Provinz Ostslandern am Einstuß der Lys, der Lieve und der Moere. Flinke Motorschlepper — in Kriegszeiten mit dem schwarze weißeroten Anstrich um den qualmenden Schornstein — ziehen lange Reihen von Lastkähnen hinter sich her. Die Straßendrücken teilen sich und klappen auf die Seite. Der Troß zieht rasch vorüber, während sich der Berkehr an den Kanalmauern staut. Die Genter wissen, was sie den vielen Wasseramen verdanken. Nicht allein malerische Ausblicke, sondern auch einen entscheidenden Teil der wirtschaftlichen Einsuhr. Als im dritten Kriegswinter die Kanäle unerwartet rasch zufroren und auch mit Hilfe der Eisbrecher nicht mehr offen zu halten waren, stand es mit der Kohlenversorgung der 190000 Einwohner schlecht.

Betritt man Gent am Bahnhof St. Peter, so sieht man auf dem Bahnhofsplat rechter Hand ein prächtiges Gasthaus. Es diente als Lazarett, bis ein feindlicher Fliegerangriff

— trop der Zeichen des Roten Kreuzes — Türen und Fenster einschlug und Löcher in die Mauern rig. Da es nicht der erste Angriff gegen das Bahnhofsgebäude war und nicht der lette bleiben sollte, wurde das Lazarett verlegt. Wir geben die Sauptstraße entlang, schneiden schöne Boulevards mit Anlagen, sehen den großen Ausstellungspalast im Parke liegen und kommen am Justizpalast vorbei, wo lange Zeit die Etappeninspektion ihre Arbeitsräume hatte. Im Dach= vie Etappeninspettion ihre Arbeitsräume hatte. Im Dach-stod befand sich eine große Brieftaubenzüchterei, aus ber die Taubenschläge der vierten Armee jeweils aufgefüllt wurden. Im Mittelpunkt der Stadt steht die alte Kathes drale von St. Bavo aus dem dreizehnten Jahrhundert, die allerdings nach der Beschädigung durch die Bilders stürmer wiederhergestellt werden nußte. Im Innern bergen viele Kapellen der Kathedrale wundervolle Kunstbergen viele Kapellen der Kathedrale wundervolle Kunst-werke, so den berühmten "Genter Altar" der Brüder van End. Ein ganzer Mald von seinen und trotzigen Türmen ragt aus dem Weichbild der Stadt empor. Die Jakobs-kirche aus dem Jahre 1500 zeigt ihren romanischen Stil neben der frühgotischen Rikolauskirche aus dem zehnten Jahrhundert. Die St.-Michael-Rirche dürste annähernd gleichaltrig mit St. Jakob sein, während die malerisch auf einer Anhöhe gelegene St.-Peters-Rirche aus den Jahren 1629 bis 1718 stammt. Massig und viereckig starrt der Bestried neben der Kathe-drale in die Höhe. Man

drale in die Höhe. Man hat von seiner 118 Meter hoch gelegenen Zinne einen prächtigen Uber= blid über die Stadt und ihre Umgebung. schön ist auch die benach= barte gotische Tuchhalle.

Täglich sah man alt und jung auf dem Plat vor der Kommandantur den Rlängen einer Mili= tärkapelle lauschen. Sonn= tags fanden sich auch die flämischen Studenten mit ihren schwarzsamtenen Tellermügen ein. Schon hundert Jahre alt ist die Universität mit ihren vier Fakultäten: der Philos sophie, der Jurisprudenz, der Naturwissenschafs ten und der Medizin. Allerdings hat sie schon mehrmals Sturm= und Drangjahre durchkämp= fen muffen. Der Biblios thet mit 300 000 Bänden

ist auch ein nicht unbedeutendes Müng- und Rupferstichkabinett angegliedert. Sogar ein Konservatorium befindet sich in der sehr musikfreudigen Stadt, in der man auch in der Kriegszeit allwöchentlich ein ausgezeichnetes Konzert hören konnte. Neben dem französischen Theater, das deutschen Zwecken dienen mußte, wenn Gastspieltruppen von Lille, Brüssel oder von der Heimat kamen, besteht noch ein Theater für flämische Schauspiele, dessen Aufführungen und Spielgewohnheiten sedoch auf Deutsche einen unwiderstehlichen Lachreiz ausüben. — Neben der großen Menge Kirchen trifft man in Gent noch sehr viele Klöster. Im Nordosten der Stadt bildet der große Beginenhof einen kleinen Stadtteil für sich. Er verdantt sein Entstehen dem Herzog von Arenberg und geht auf das Jahr 1875 zurück. Etwa achtz nett angegliedert. Sogar ein Ronservatorium befindet sich Arenberg und geht auf das Jahr 1875 zurud. Etwa acht-tausend Bewohnerinnen zählt dieser große Hof, während die kleine Beginage im Osten zu normalen Zeiten nur dreihundert Frauen Aufnahme gewährt.

Das alteste geschichtliche Baudenkmal ist wohl das stolze Grafenschloß aus dem neunten Jahrhundert. Doch kann man schon aus Chroniken, die aus dem siebenten Jahr-hundert stammen, von Ansiedelungen in Gent lesen. Um das Jahr 868 soll Graf Balduin I. dann dieses Kastell gegen die Normannen errichtet haben. Es kam später vorübergehend in den Besitz Kaiser Ottos des Großen, der um das Jahr 1000 durch die mächtigen Grafen von Flandern wieder vertrieben wurde. Run blühte die Stadt prächtig auf. Die Bevölkerung vermehrte sich raich, und der Bohlstand wetteiferte mit dem Anwachsen der Einwohnerzahl. Konnte die Stadt doch bereits zu Zeiten Karls VI. von Frankreich aunähernd 20 000 Mann zum Kampfe stellen. Im dreizehnten und fünfzehnten Jahrhundert schlug dieserstellte Bürgersinn in manchem Bolksaufstand slammend em Referenze bekennt ist die Schilderhebung Ickobe ner por. Besonders bekannt ist die Schilderhebung Jakobs van Artevelde gegen den Grafen Ludwig von Crech und der Widerftand gegen die Suldigung Philipps des Rühnen von Burgund als Grafen von Flandern. Auch gegen auferlegte Steuern erhoben sich die siegessicheren Genter, dis Karl V. sechsunds zwanzig ihrer Führer hinrichten ließ und der Stadt schwere Rontributionen auferlegte, aus benen die Zitadelle erbaut murde.

Durch die Trennung von Holland im Jahre 1830 sanken ber Sandel und die Industrie von der schwindelnden Sobe, die sie im fünfzehnten Jahrhundert erklommen hatten, langsam herab. Erwähnenswert sind jedoch immer noch die großen Spinnereien sowie die Leder= und Tapeten= fabrifen. Einen prachtvollen Anblick gewähren die hundert großen Handelsgärtnereien, in denen Tulpen und Hygs zinthen in satter Pracht leuchten, kostbare seingliedrige Orchideen gezogen werden und Palmenhaine der Bersen-dung harren. Allerdings haben die kohlenarmen Kriegs-winter auch in diese Schönheit manche Lücke gerissen. Im

übrigen ift Gent jedoch vorläufig außerordentlich gut durch den Krieg ge-tommen. Außer einigen Bombentreffern man feine Beschädigung.



Auf Grund zuverläf= siger Unterlagen werden die Berluste Deutsch= lands bis zum 31. Of= tober 1918 auf 1580 000 Tote beziffert. Als vermißt werden 260 000 Mann gemeldet, wo-von aber ebenfalls ein großer Teil nicht mehr unter den Lebenden weilen wird. Die Zahl der in Feindesland weis lenden deutschen Gefan= genen beträgt 490 000 Mann. Berwundet wur-



Phot. Berl. Muftrat .- Gef. m. b. &

Strafenbild aus Bent.

den 4 Millionen Sol-wobei aber eine wiederholte Zählung in den baten, Fällen vorgekommen ist, wo ein Soldat mehrmals verwundet worden ift.

Die britischen Gesamtverlufte an Toten, Berwundeten, Bermißten und Gefangenen ausschließlich der Luftstreit= fräfte, aber mit Einschluß der Dominions und Indiens, bis zum 4. November 1918 werden auf 3040991 Mann bis zum 4. November 1918 werden auf 3040991 Mann angegeben. Die britischen Berluste verteilen sich wie folgt: in Frankreich tot 32769 Offiziere, 626843 Mann, Gesamtverluste 126757 Offiziere, 2594895 Mann, in Italien 86 Offiziere, 941 Mann, Gesamtverluste 458 Offiziere, 6480 Mann; Dardanellen tot 1785 Offiziere, 31737 Mann, Gesamtverluste 5053 Offiziere, 114676 Mann; Saloniki tot 285 Offiziere, 7330 Mann, Gesamtverluste 1217 Offiziere, 26101 Mann; Mesopotamien toverluste 1217 Offiziere, 26101 Mann; Mesopotamien toverluste 1217 Offiziere, 26101 Mann; Mesopotamien, 3340 Offiziere, 29769 Mann, Gesamtverluste 4335 Offiziere, 93244 Mann; Agypten tot 1098 Offiziere, 14794 Mann, Gesamtverluste 3592 Offiziere, 54261 Mann; Offiziere, 16929 Mann; auf anderen Kriegschauplätzen tot 133 Offiziere, 690 Mann, Gesamtverluste 326 Offiziere, 133 Offiziere, 690 Mann, Gesamtverluste 326 Offiziere, 2971 Mann.

Die Gesamtverluste des ameritanischen Silfsheeres betrugen bei Unterzeichnung des Waffenstillstandes 53 169 Tote, 179 525 Berwundete und 3323 Gesangene und Bermißte. Die Ameritaner haben 44 000 deutsche Gefangene gemacht und 1400 Geschütze erbeutet.



Raumung ver veurligen Seenning um Anne im Argenmennen. 3m hintergrund zeichnen fich gegen die Luft die aufgeworfenen Erbftigel der beutschen Sacheiner Seiginalzeichnung von Professor Hand B. Schnibt auf Grund seiner Beibien an der Welftront.

— troh der Zeichen des Noten Kreuzes — Türen und Fenster einschlug und Löcher in die Mauern riß. Da es nicht der erste Angriff gegen das Bahnhofsgebäude war und nicht der letzte bleiben sollte, wurde das Lazarett verlegt. Wir gehen die Hauptstraße entlang, schneiden schöne Boulevards mit Anlagen, sehen den großen Ausstellungspalast im Parke liegen und kommen am Justizpalast vorbei, wo lange Zeit die Etappeninspektion ihre Arbeitsräume hatte. Im Dachstock befand sich eine große Brieftaubenzüchterei, aus der die Taubenschläge der vierten Armee seweils aufgefüllt wurden. Im Mittelpunkt der Stadt sieht die alte Kathesdrale von St. Bavo aus dem dreizehnten Jahrhundert, die allerdings nach der Beschädigung durch die Bildersstürmer wiederhergestellt werden mußte. Im Innern bergen viele Kapellen der Kathsedrale wundervolle Kunstwerke, so den berühmten "Genter Altar" der Brüder van End. Ein ganzer Wald von seinen und trotigen Türmen ragt aus dem Beichbild der Stadt empor. Die Jakobsstirche aus dem Jahre 1500 zeigt ihren romanischen Stil neben der frühgotischen Rikolauskirche aus dem zehnten Jahrhundert. Die St.-Wichael-Kirche dürfte annähernd gleichaltrig mit St. Jakob sein, während die malerisch auf einer Anlydhe gelegene St.-Peters-Kirche aus den Jahren 1629 bis 1718 stammt. Massig und viereckig starrt der

Belfried neben der Kathedrale in die Höhe. Man hat von seiner 118 Weter hoch gelegenen Jinne einen prächtigen Überblick über die Stadt und ihre Umgebung. Sehr schön ist auch die benachbarte gotische Tuchhalle.

Täglich sah man alt und jung auf dem Plat vor der Kommandantur den Klängen einer Mili= tärkapelle lauschen. Sonn= tags fanden sich auch die flämischen Studenten mit schwarzsamtenen ihren Tellermüten ein. Schon hundert Jahre alt ist die Universität mit ihren vier Fakultäten: der Philo-sophie, der Jurisprudenz, der Naturwiffenschaf= ten und der Medigin. Allerdings hat sie schon mehrmals Sturm= und Drangjahre durchkämp= fen muffen. Der Biblio= thet mit 300 000 Banden

ist auch ein nicht unbedeutendes Münz- und Rupferstichkabinett angegliedert. Sogar ein Konservatorium befindet sich
in der sehr musikfreudigen Stadt, in der man auch in der
Kriegszeit allwöchentlich ein ausgezeichnetes Konzert hören
konnte. Neben dem französischen Theater, das deutschen
Zwecken dienen mußte, wenn Gastspieltruppen von Lille,
Brüssel oder von der Keimat kamen, besteht noch ein Theater
für flämische Schauspiele, dessen Aussteht noch ein Theater
für flämische Schauspiele, dessen Aussteht unwiderstehlichen
Lachreiz ausüben. — Neben der großen Menge Kirchen
trifft man in Gent noch sehr viele Klöster. Im Nordosten
der Stadt bildet der große Beginenhof einen kleinen Stadtteil für sich. Er verdankt sein Entstehen dem Kerzog von
Arenberg und geht auf das Jahr 1875 zurück. Etwa achttausend Bewohnerinnen zählt dieser große Hof, während
die kleine Beginage im Osten zu normalen Zeiten nur dreihundert Frauen Aufnahme gewährt.

Das älteste geschichtliche Baudenkmal ist wohl das stolze Grafenschloß aus dem neunten Jahrhundert. Doch kann man schon aus Chroniken, die aus dem siebenten Jahrhundert stammen, von Ansiedelungen in Gent lesen. Um das Jahr 868 soll Graf Balduin I. dann dieses Kastell gegen die Normannen errichtet haben. Es kam später vorsübergehend in den Besit Kaiser Ottos des Großen, der um das Jahr 1000 durch die mächtigen Grasen von Flandern wieder vertrieben wurde. Nun blühte die Stadt prächtig auf. Die Bevölkerung vermehrte sich rasch, und der Wohls

stand wetteiserte mit dem Anwachsen der Einwohnerzahl. Ronnte die Stadt doch bereits zu Zeiten Karls VI. von Frankreich annähernd 20 000 Mann zum Kampfe stellen. Im dreizehnten und fünfzehnten Jahrhundert schlug dieser stolze Bürgersinn in manchem Bolksausstand flammend empor. Besonders bekannt ist die Schilderhebung Jakobs van Artevelde gegen den Grasen Ludwig von Crech und der Wiederstand gegen die Huldigung Philipps des Kühnen von Burgund als Grasen von Flandern. Auch gegen auserlegte Steuern erhoben sich die siegessicheren Genter, dis Karl V. sechsundzwanzig ihrer Führer hinrichten ließ und der Stadt schwere Kontributionen auserlegte, aus denen die Zitadelle erbaut wurde.

Durch die Trennung von Holland im Jahre 1830 sanken der Handel und die Industrie von der schwindelnden Höhe, die sie im fünfzehnten Jahrhundert erklommen hatten, langsam herab. Erwähnenswert sind jedoch immer noch die großen Spinnereien sowie die Leders und Tapetensfabriken. Einen prachtvollen Anblick gewähren die hundert großen Handelsgärtnereien, in denen Tulpen und Hassinthen in satter Pracht leuchten, kostbare seingliedrige Orchideen gezogen werden und Palmenhaine der Bersens dung harren. Allerdings haben die kohlenarmen Kriegswinter auch in diese Schönheit manche Lücke gerissen. Im übrigen ist Gent jedoch

ubrigen ist Gent jedoch vorläufig außerordentlich gut durch den Krieg gekommen. Außer einigen Bombentreffern sieht man keine Beschädigung.

#### Die deutschen, die britischen und die amerikanischen Benluste.

Auf Grund zuverläfsiger Unterlagen werden die Berluste Deutschslands bis zum 31. Ofstober 1918 auf 1580 000 Tote beziffert. Als versmißt werden 260 000 Mann gemeldet, wos von aber ebenfalls ein großer Teil nicht mehr unter den Lebenden weilen wird. Die Zahl der in Feindesland weisenden deutschen Gefansgenen beträgt 490 000 Mann. Berwundet wurden 4 Millionen Sols



Phot, Berl, Juftrat,-Gef. m. b. D.

den 4 Millionen Solstaten, wobei aber eine wiederholte Zählung in den Fällen vorgekommen ist, wo ein Soldat mehrmals verswundet worden ist.

Die britischen Gesamtverluste an Toten, Verwundeten, Vermißten und Gefangenen ausschließlich der Luftstreitsträfte, aber mit Einschluß der Dominions und Indiens, die zum 4. November 1918 werden auf 3040991 Mann angegeben. Die britischen Verluste verteilen sich wie folgt: in Frankreich tot 32769 Offiziere, 626843 Mann, Gesamtverluste 126757 Offiziere, 2594895 Mann, in Italien 86 Offiziere, 941 Mann, Gesamtverluste 458 Offiziere, 6480 Mann; Dardanellen tot 1785 Offiziere, 31737 Mann, Gesamtverluste 5053 Offiziere, 114676 Mann; Saloniti tot 285 Offiziere, 7330 Mann, Gesamtverluste 1217 Offiziere, 26101 Mann; Mesopotamien tot 1340 Offiziere, 29769 Mann, Gesamtverluste 4335 Offiziere, 93244 Mann; Agypten tot 1098 Offiziere, 14794 Mann, Gesamtverluste 3592 Offiziere, 54261 Mann; Offiziere, 16929 Mann; auf anderen Kriegschauplägen tot 133 Offiziere, 690 Mann, Gesamtverluste 326 Offiziere, 2971 Mann.

Die Gesantverluste des amerikanischen Hilfsheeres des trugen dei Unterzeichnung des Wassenstillstandes 53 169 Tote, 179 525 Verwundete und 3323 Gesangene und Vermiste. Die Amerikaner haben 44 000 deutsche Gesangene gemacht und 1400 Geschütze erbeutet.



Räumung der deutschen Stellung am Knie im Argonnentvald. 3m hinfergrund zeichnen fich gegen die Luft die aufgeworfenen Erbfügel der deutschen Schügengräben ab. nach einer Driginalzeichnung von Professor Hans B. Schmidt auf Grund seiner Stellen an der Weltfront.

.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Partfetung )

Bedentsame Aufklärungen über die Ursachen der deutschen Revolution enthielt eine Flugschrift des früheren R. ichstanzlers Prinzen Wax von Baden, in der er den Mißerfolg aller politischen Unternehmungen der deutschen Regierung seit seinem Amtsantritt damit begründete, daß das Wassenstellstandsangebot bereits vorlag, als er zur Abernahme der Ranzlergeschäfte in Berlin eintras. Damals betrachtete er es als einen großen Fehler, den ersten Schritt der neuen Regierung in die Öffentlichkeit mit einer Kundzgebung zu unternehmen, die einem Eingeständnis der Schwäche gleichkam. Das deutsche Bolk baute noch auf seine militärische Araft und die Feinde schäften die militärische Lage Deutschlands durchaus noch nicht als hoffnungslos ein. Anders als die Feinde dachte aber nach der Darstellung des Prinzen Max die deutsche Seeresleitung. Ludendorff und seine Umgebung erklärten, die Durchführung der Abeilicht des Ranzlers, erst einmal ein Ariegszielprogramm aufzustellen, das die Abereinstimmung mit den Wilsonschen Grundsähen und Deutschlands Bereitwilligkeit, diesen Grundsfähen auch schwere nationale Opfer zu bringen, deutlich machen sollte, für unmöglich, da mit Rücksicht auf die militärische Lage unter allen Umständen innerhalb vierundzwanzig Stunden ein Wassenschen werden müsse. So war die Aufsassung ber kriedens gemacht werden müsse. So war die Aufsassung erkedens gemacht werden müsse. So war die Aufsassung erkedens gemacht werden müsse. So war die Aufsassung erkedens gemacht werden müsse. So war die Vussassung erkedenschen Führer am 1. Oktober. Bereits eine Boche später erklärten dieselben Führer, daß die Berhältnisse an der Front falsch beurteilt und vor allem die Widerschalbsstraft der deutschen Soldaten unterschäft hätten. Diese Einsicht kam aber zu spät; die eingeleiteten Schritte konnten nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wilson wurde deutlicher mit seinen Hinweisen auf die Liese

dankung der Hohenzollern, und in Riel schien sich der Bürgerfrieg anzubahnen. Auch in Deutschland forderte man die Abdankung des Kaisers. Da entschloß sich Prinz Max zu raschem Borgehen. Er reiste ins Hauptquartier, um den Kaiser zu einer Entscheidung zu bewegen. Doch die Ereignisse waren nicht mehr aufzuhalten. Um die Leitung der Massen in der Hand zu behalten, traten die Arbeiterführer schon am 9. November aus der Regierung aus, wodurch der Lauf der Dinge eine Beschleunigung erfuhr.

Die Umwälzung vollzog sich in ganz Deutschland in ziemlich gemäßigten Formen. Die Berliner Arbeiter, die am 9. November vormittags in die innere Stadt zogen, waren freilich auf Widerstand gefaßt. Außer roten Fahnen trugen sie auch weiße Plakate, auf denen zu lesen stand: "Brüder!

Die Umwälzung vollzog sich in ganz Deutschland in ziemlich gemäßigten Formen. Die Berliner Arbeiter, die am 9. November vormittags in die innere Stadt zogen, waren freilich auf Widerstand gesaßt. Außer roten Fahnen trugen sie auch weiße Plakate, auf denen zu lesen stadt: "Brüder! Nicht schießen!" Die Besorgnis vor den selbgrauen "Brüdern" schwand auch nicht sogleich, als sich zu den Arbeitern Soldaten gesellten. Der Oberkommandierende in den Marken, General v. Linsingen, hatte umfassendem Außenahmen zur Niederhaltung eines Ausstansen getroffen. In den Kellern des Schlosse lagen zweitausend Schußemänner in Vereitschaft. In den Straßen Berlins zeigten sich sold; überast in Gesellschaft von starken Militärstreifetuppen.

Doch das Militär machte mit den Arbeitern gemeinsame Sache. Die erste Truppe, die sich von der alten Ordnung abwandte, waren die Lübbener Jäger, die, viertausend Mann stark, mit Panzerwagen und Maschinengewehren als Schutz in die Hauptstadt gezogen worden waren. Während die Arbeiter in musterhafter Ordnung dem Mittelpunkte der Stadt immer näher kamen, suhren Feldgraue auf Krastwagen mit sliegenden roten Fahnen und Maschinengewehren



Stenay. Im Bordergrund das Gebäude, in dem fich das Obertommando der deutschen V. Armee befand. Rach einer an Ort und Stelle gesettigten Zeichnung bes Kriegsmalers & Bollbehr.

nach den verschiedenen Rafernen, um die Goldaten für ihre Sache zu gewinnen oder fie gu entwaffnen. In keiner Kaserne wurde Widerstand geleistet. Einzelne Offiziere, die zu feuern wagten oder Befehle dazu erteilten, wurden erschossen oder kampfunfähig gemacht. Schon in den frühen Nachmittagstunden gehörte Berlin den Revolutionären (siehe die Bilber Seite 318 unten). Nach russis schem Borbild entstanden Ar-beiter- und Soldatenräte. Auf dem Königsplat jubelte eine tausendföpfige Menge dem Führerder sozialdemotratischen Mehrheitspartei, Scheidemann, zu, als er auf der Terrasse des Reichstagsgebäudes erschien, um folgende kurze Ansprache zu halten:

"Das deutsche Bolk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte, Morsche ist zusammenge-brochen, der Milikarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik! Ebert ist zum Reichskanzler gukarruken gum Reichstangler aufgerufen worden. Er wird eine neue Regierung zusammenstellen, ber alle sozialistischen Richtungen angehören werden. Der glänzende Sieg des Bolkes darf nicht beschmutzt werden. Sorgt

nicht beschmutzt werden. Sorgt
alle dafür, daß keine Störung
der Ordnung und Sicherheit eintritt; das ist cs, was wir
jett brauchen. Es lebe die deutsche Republik!"
Auch Ebert, der neue Reichskanzler, und Göhre (siehe
Bild Seite 316), ein anderes Mitglied der sozialdemokratischen Mehrheitspartei, ergriffen das Wort; außer ihnen
sprachen Soldaten, Offiziere und Arbeiter zu den Vers
gehäudes hielten sie ihre Reden, sondern auch von Laste
magen. Autodöchern und anderen erhöhten Bunkten. Man wagen, Autodächern und anderen erhöhten Puntten. Man hörte sie ruhig an und dankte ihren Worten mit stürmi-schem Beifall (siehe Bild Seite 325). Das Straßenbild war lebhaft, nur die Schutzleute sehlten,

die truppweise nach dem Polizeipräsidium abgezogen waren. Dort hatte man sie entwaffnet. Die ihnen zur Unterstützung Dort hatte man sie entwaffnet. Die ihnen zur Unterstützung beigegebenen Soldaten hatten inzwischen ihre Gewehre und anderen Wassen an die Zivilbevölkerung verteilt. Die Schloßwache warf ihre Ausrüstungsgegenstände, darunter Handgranaten und Gasmasken, in die Spree. Zahlreiche Zivilisten, und zwar meist sehr fragwürdige Erscheinungen, durchzogen mit geladenen Gewehren die Stadt. Gerade diese Tapferen trachteten danach, den sich in den späten Nachmittagstunden beim Schlosse entspinnenden Kämpsen aus dem Wege zu gehen und sich mit ihren Wassen in Sichersheit zu bringen. Da nahmen ihnen Soldaten und Matrosen die Gewehre wieder ab. Die beginnende Dämmerung ershöhte die Gesahr der Plünderung und der Uberfälle. Doppelte Postenketten sicherten die Zugänge zu der Umgebung des Schlosses, wo der Kampslärm anschwoll. Maschinengewehre knatterten, und Geschosse sauften durch die Luft; selbst ein Scheinwerfer trat in Tätigkeit. Bom Mars Luft; selbst ein Scheinwerfer trat in Tätigkeit. Bom Marstallgebäude, vom Schloß, vom Dom, von den Universitätsgebäuden und der neuen Bibliothek her wurde auf Posten der Revolutionstruppen geschossen. Schließlich stürmte der Revolutionstruppen geschossen. Schließlich sturmte man den Marstall, der schon zahlreiche Spuren von Maichinengewehrgeschoffen aufwies (fiehe obenftebendes Bilb), schinengewehrgeschollen auswies (stehe obenstehendes Bild), doch wurde darin niemand gefunden; dagegen ergab sich, daß bewaffnete Zivilisten in einigen Häusern der Umsgedung geplündert hatten.

Die Soldaten schusen bald Ordnung, nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Regierung. Sie beeinflußten dadurch in günstigem Sinne den weiteren Verlauf der Beswegung im ganzen Deutschen Reich, das sich nach und nach



Die Revolution in Deutschland: Der taiferliche Marftall in Berlin mit ben Spuren von Maschinengewehrschüffen. Aus biefem dem Schloß gegenüberliegenden Gebaude murde lebhaft auf die Revolutionare gefchoffen.

in viele Republiten auflofte, die Glieder einer gemeinsamen Republit werden Diese Republiken entsprachen nicht immer ben früheren beutichen Bundesstaaten, sondern es tam vor, daß sich Teile einzelner Provinzen, manchmal unter Einbeziehung von Teilen anderer ehemaliger Bundes-staaten, wie z. B. Oldenburg, Ostfriesland, Bremen und der preußische Regierungsbezirk preußische Regierungsbezirf Stade, als Republifen erflärten.

Die Bildung der neuen Regierung vollzog sich rasch. Am 10. November vormittags war durch die in allen Betrieben und Bataillonen Groß-Berlins gewählten Bertreter ber Arbeiter= und Soldatenrat ge= bildet worden, der nachmittags fünf Uhr feine erfte Sigung abhielt. In Diefer gabber Reichstangler Ebert betannt, daß der Zusammenschluß der sozialisti= ichen Gruppen gelungen fei. Die Mehrheitssozialisten hatten ihren Plan, eine Regierung zu bilden, in der sich die Mehrheit des deutschen Bolkes in seinen Sauptvertretern, auch Bürgerlichen, widergespiegelt hätte, fallen gelassen und waren den Unabhängigen sehr weit entgegengekommen. Sie bildeten mit diesen eine Regie-

tung der vereinigten Sezials demokraten, an deren Spike Ebert (Mehrheitssozialist), Haabe (Unabhängiger), Scheidemann (Mehrheitssozialist), Dittmann (Unabhängiger), Landsberg (Mehrheitssozialist) und Barth (Unabhängiger, Bertreter der Spartakusgruppe, liehe Vilde Seite 324 unten) traten. Diese nannten sich Ralksbegustragte und werden auf der der Ralksbegustragte Volksbeauftragte und waren also der Rat der Volksbeaufstragten. Später traten der Regierung noch eine Reihe bürgerlicher Minister bei, die aber keinen entscheidenden

bürgerlicher Minister bei, die aber keinen entscheidenden Einfluß auf die Reichsleitung besahen, sondern nur ihr besonderes Fach zu pslegen hatten.

Der Arbeiters und Soldatenrat wählte gleich in seiner ersten Sihung einen Bollzugsausschuß, der das Mitbestimmungsrecht, zunächst eigentlich das Alleinbestimmungsrecht, des Arbeiters und Soldatenrats über den weiteren Ausbauder Republik gegenüber dem Rate der Bolksbeauftragten zur Geltung bringen sollte. Diesem Ausschuß gehörten Männer von allen drei sozialdemokratischen Richtungen an.

Taas darauf sand die erste Situng des Soldatenrats

Tags darauf fand die erste Sitzung des Soldatenrats statt, in der die Tags zuvor gefaßten Beschlüsse und die Wahlen nachgeprüft wurden (siehe Bild Seite 324 oben). Die größte Gefahr für die ruhige Festigung der Nepublik

waren die Bersuche der Unabhängigen und der Spartakus-gruppe, die Gewalt an sich zu reißen. Alle Bemühungen in dieser Richtung scheiterten an dem gesunden Sinn der Soldaten, die dem Bolschewismus abhold waren. Sie unterstützten vor allem auch die Mehrheitssozialisten in ihren Bestrebungen, den willkurlich und undemokratisch zusammengesetzten Arbeiter- und Soldatenrat überflüssig zu prochen und rocht beld eine nerfolsungsehende Kersamme machen und recht bald eine verfassunggebende Bersamm-lung einzuberufen. Am 17. November veröffentlichte das Reichsamt des Innern einen Entwurf über die Wahlordnung für die verfassunggebende Reichsversammlung. Die Wählerlisten sollten danach am 2. Januar 1919 aufgelegt werden, und als Wahltag war der 2. Februar 1919 in Aussicht genommen. Je früher die Reichsversammlung abgehalten wurde, desto rascher waren geordnete Zustände in Deutschland zu erwarten. Nur das neu geeinte Deutsche Reich konnte den Stürmen gewachsen sein, die ihm noch bevorstanden.

Die Feindseligkeiten an der Westfront wurden in den ersten Tagen der deutschen Revolution zwar fortgesetzt, führten aber an keinem Punkte der Front mehr zu besonders

umfangreichen Zusammenstößen. Die Deutschen bauten in der Erwartung des Waffenstillstandes rasch ab. Am 8. November räumten sie in Flandern das Westuser der Schelde ganz durch Preisgade der auf diesem User geslegenen Teile von Tournai. Zwischen Schelde und Dise sowie westlich von der Maas (siehe die Kunstbeilage und die Swischer Seite 221 und 220) sowie westlich von der Maas (siehe die Kunstbeilage und die Bilder Seite 321 und 329) zogen die Deutschen ebenfalls ab, wobei sich an vielen Punkten heftige Nachhutkämpse entwickelten. Der Feind erreichte in diesen Abschutkämpse entwickelten. Der Feind erreichte in diesen Abschutkämpse entwickelten. Der Feind erreichte in diesen Abschutkampse entwickelten. Der Feind erreichte in diesen Abschutten die Linie Peruwelz—Schalain—Maubeuge—Avesnes und rückte gegen die Linie Liart—Warby—Sedan vor. Die Kückzugsbewegungen stützten sich im Süden auf die östlichen Maashöhen und die Woövrefront (siehe Bild Seite 326). Die Amerikaner unternahmen hier starke Angrisse, um den Deutschen den Abmarsch im Norden zu erschweren. Das gelang ihnen an diesem Tage ebensowenig wie am 9. November, der die Fortsetzung des Rückzuges brachte, wodurch den Feinden unter anderem der Weg nach Maubeuge und Sedan geöffnet wurde. Tags darauf zeichneten sich das brandenburgische Reserve-Infanterieregiment Nr. 207 unter dem Oberstleutnant Hennigs und Teile der 192. sächssischen dem Oberstleutnant Hennigs und Teile der 192. sächsischen Infanteriedivision unter Oberstleutnant v. Zeschau, der das Infanterieregiment Nr. 183 führte, aus. Sie hielten den Infanterieregiment Ar. 183 führte, aus. Sie hielten den Anstürmen der Amerikaner stand und bereiteten ihnen auch durch Gegenstöße außerordentliche Schwierigkeiten (siehe Bild Seite 327). Der letzte Bericht des deutschen Großen Hauptquartiers vom 11. November, der diese Kunde brachte, endete mit der Nachricht: "Infolge der Unterzeichsnung des Waffenstillstandsvertrages wurden heute Mittag

an allen Fronten die Feindseligkeiten eingestellt."
Das war eine Mitteilung, die vom deutschen Bolke längst heiß ersehnt worden war, und doch erzenate sie setzt tiesste Riedergeschlagenheit. Die Wassenstillskandsbedingungen übertrasen an Härte alle Borstellungen und Erwars

tungen. Sie lauteten im Auszug wie folgt:

1. Inkrafttreten sechs Stunden nach Unterzeichnung.

2. Sosortige Räumung von Belgien, Frankreich, Elsaße Lothringen binnen vierzehn Tagen. Was an Truppen noch zu dieser Zeit übrig bleibt, wird interniert oder kriegserser

gefangen.
3. Abzugeben sind 5000 Kanonen, zunächst schwere, 30 000 Maschinengewehre, 3000 Minenwerfer, 2000 Flug-

Räumung des linken Rheinufers; Maing, Robleng und Köln werden auf einen Radius von 30 Kilometern Tiefe vom Feinde befett.

5. Auf dem rechten Rheinufer sind 30 bis 40 Kilometer Tiefe neutrale Zone. Räumung in elf Tagen. 6. Auf dem linken Rheinufergebiet darf nichts hinweg-

geführt werden; alle Fabriken, Eisenbah-nen und so weiter mussen intakt bleiben.

7. 5000 Lotomo= tiven, 150 000 Wag= gons, 10 000 Rraft= wagen sind abzugeben. 8. Unterhaltung

der feindlichen Be-

satzungstruppen durch Deutschland. 9. Im Osten sind alle Truppen hinter die Grenze vom 1. Au= guft 1914 zurückzunehmen. Ein Termin da= für ift nicht ange= geben.

10. Berzicht auf die Berträge von Brest-Litowst und

Butarest.
11. Bedingungslose Rapitulation von

Oftafrika.
12. Rückgabe des Bestandes der Belgischen Bank, des rus ischen und rumäni= ichen Goldes.

13. Rückgabe der Kriegsgefangenen ohne Gegenseitigkeit. 14. Abgabe von 100 Unterseebooten, 8 leichten Kreuzern und 6 Dreadnoughts. Die übrigen Schiffe werden inters

niert und überwacht von Alliierten in neutralen oder alliierten

15. Sicherung der freien Durchfahrt durch das Kattegatt. Wegräumung der Minenfelder und Besetzung aller Forts und Batterien, von denen aus diese Durchfahrt behindert werden fonnte.

16. Die Blocade bleibt bestehen. Deutsche Schiffe

dürfen weiter gekapert werden.

17. Alle von Deutschland für die Neutralen verhängten Beschränkungen der Schiffahrt werden aufgehoben.

18. Der Waffenstillstand dauert dreißig Tage. Diese Bedingungen waren maßlos und in vielen Punkten technisch undurchführbar. Trothoem blieb dem deutschen Rat der Volksbeauftragten nichts anderes übrig, als sie an-Rat der Volksbeauftragten nichts anderes übrig, als sie ansunehmen. Aber unmittelbar nach Annahme der Bedinsungen richtete die deutsche Regierung eine Note an den Staatssekretär Lansing, um eine Milderung der ungeheuerslichen Bestimmungen zu erreichen. In dieser Note hieß es: "Herr Staatssekretär! Aberzeugt von der Gemeinsamskeit der demokratischen Ziele und Joeale, hat sich die deutsche Regierung an den Herrn Präsidenten der Vereinigten

Staaten mit der Bitte gewandt, den Frieden wieder herzusstellen. Dieser Friede sollte den Grundsähen entsprechen, zu denen Präsident Wilson sich stets bekannt hat. Er sollte eine gerechte Lösung aller streitigen Fragen und eine daus ernde Berföhnung der Bölker zum Zwed haben. Der Brä-sident hat ferner erklärt, daß er nicht mit dem deutschen Bolk Krieg führen und es in seiner friedlichen Entwicklung nicht behindern wolle.

Die deutsche Regierung hat die Bedingungen für den

Baffenftillftand erhalten.

Wassenstillstand erhalten.
Nach einer Blokade von fünfzig Wonaten würden diese Bedingungen, insbesondere die Abnahme der Berkehrsmittel und die Unterhaltung der Besatzungstruppen bei gleichzeitiger Fortdauer der Blokade die Ernährungslage Deutschlands zu einer verzweiselten gestalten und den Hungertod von Millionen Männern, Frauen und Kindern bedeuten.

Wir mußten die Bedingungen annehmen. Wir machen aber den Brafidenten Wilson feierlichst und ernst darauf aufmerksam, daß die Durchführung der Bedingungen im deutschen Bolk das Gegenteil der Gesinnung erzeugen muß, die eine Boraussetzung für den Neuaufbau der Bölker-gemeinschaft bildet und einen dauerhaften Rechtsfrieden verbürgt.

Die deutsche Regierung wendet sich daher in letter



Die neue württembergifche Regierung. Bon linte: Baumann, Dr. Lindemann, Blos, Riene, Seymann, Liefding, Crifpien.

Stunde nochmals an den Präsiden= ten mit der Bitte, auf eine Milde= rung der vernich= tenden Bedin= gungen bei den alliierten Mäch= ten hinzuwirken."

Daraufhiners folgte zwar eine Wilderung der

Bedingungen, doch änderte diese so gut wie nichts an der ganzen Lage. Die Feinde verlängerten die Räumungsfrist auf insgesamt dreißig Tage, was immer noch völlig ungenügend war, und verzichteten auf 5000 Laste

wagen. Endlich versprachen sie noch die Bersorgung Deutschslands während des Waffenstillstandes in dem Maße, wie sie es für nötig hielten. Die deutschen Frauen und Kinder blieben somit weiterhin vom Hungertode bedroht.

Die deutsche Regierung drängte deshalb bereits am 12. November auf Beschleunigung der Friedensverhandslungen und zum Abschluß eines Borfriedens unter erneutem Hinweis auf die Lebensmittelnot. Wilson gab den Bölkern der Mittelmächte die Bersicherung, daß sie von den Berseinigten Staaten Lebensmittel zu erwarten hätten, für deren Übersendung die in fremden Häfen stilliegende deutsche Handelsflotte verwandt werden sollte. Der Präsident machte aber diese schätzenswerte und notwendige Unterstütung von der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in den von der Hungersnot bedrohten Ländern abhängig. Ihm wie seinen Berbündeten lag in erster Linie daran, daß der Bolschwismus nicht über Mitteleuropa nach dem Westen übersprang. Diese Gesahr bestand; denn unwillig wiesen vernünstig denkende englische und französsische Sozialisten darauf hin, daß die Wassenstillstandsbedingungen nicht den Geist der Bersöhnlichkeit, sondern rüchschslossester Ausbeutung atmeten. Die deutsche Revolution wurde auch



Die erfte Gigung bes Golbatenrats im Reichstagsgebäube am 11. November 1918.

in Frankreich schon als nachahmenswertes Beispiel betrachtet.

Rurz, auch in den feindlichen Ländern brodelte es, und die Regierungen mußten besorgt sein, den Massen Anlaß zu einer Erhebung zu geben.

zu geben. —
Nachdem sich
der ehemalige
Deutsche Kaiser Wilhelm II. aus
dem Großen

Hauptquartier nach Holland bes geben hatte, wo er in milder Form interniert wurde, stellte sich Genes

ralfeldmarschall v. Hindenburg der Revolutionsregierung zur Berfügung. Er wählte Kassel als Aufenthaltsort, um von Wilhelmshöhe aus die Demobilisation der Truppen zu leiten.

Die Demobilisation des deutschen Heeres, die Hindensburg durchführen sollte, war eine gewaltige Aufgabe. Er richtete an die deutsche Armee folgenden Erlaß:
"An die Armee! Der Waffenstillstand ist unterzeichnet.

"An die Armee! Der Waffenstillstand ist unterzeichnet. Bis zum heutigen Tage haben wir unsere Waffen in Ehren geführt. In treuer Hingabe und Pflichterfüllung vollbrachte die Armee Gewaltiges in siegreichen Angriffssichlachten und zäher Abwehr. In hartem Kantpse zu Lande und in der Luft haben wir den Feind von unseren Grenzen serwüstungen des Krieges bewahrt. Bei der wachsenden Berwüstungen des Krieges bewahrt. Bei der wachsenden Jahl unserer Gegner, dei dem Jusammenbruch der uns dis ans Ende ihrer Kraft zur Seite stehenden Berbündeten und bei den immer drückender werdenden Ernährungs= und Birtschaftsorgen hat sich unsere Regierung zur Annahme harter Waffenstillstandsbedingungen entschlieben müssen. Aber aufrecht und stolz gehen wir aus dem Kampse, den wir über vier Jahre gegen eine Welt von Feinden bestanden. Aus dem Bewußtein, daß wir unser Land und unsere Ehre



Gine Sigung des Rates der Volksbeauftragten. Bon links: Barth, Landsberg, Ebert, Haafe, Dittimann, Scheibemann.



Die Umwälzung in Berlin.

Ein Soldat mit roter Fahne halt von einem mit bewaffneten Matrosen und Soldaten besetzen Automobil am Brandenburger Dor eine Ansprache an die Menge. Links entfernt ein Soldat die Rokarde von feiner Müge. Rach einer Eriginalzeichnung von A. Roloss.

bis zum außersten verteidigt haben, schöpfen wir neue

Der Waffenstillstandsvertrag verpflichtet zum schnellen Rudmarich in die Beimat, unter den obwaltenden Berhäldnissen in die Heimat, unter den dowaltenden Betshältnissen eine schwere Aufgade, die Seldsteherrschung und treueste Pflichterfüllung von jedem einzelnen von Euch verlangt, ein harter Prüfstein für den Geist und den inneren Halt der Armee. Im Kampse habt Ihr Euren Generalsseldmarschall niemals im Stich gelassen. Ich vertraue auch jetzt auf Euch!

v. Hindenburg, Generalseldmarschall."
An eine Reuausstellung und Reuordnung der Truppen

An eine Renauffellung und Renordnung der Truppen zur Fortsetzung des Feldzuges bei ungünstigem Berlauf der Friedensverhandlungen war anscheinend nicht mehr zu denken. Das deutsche Bolk und die Soldaten hielten den Krieg für beendet, und letztere drängten der Heimat zu (siehe Bild Seite 328), was in den deutschen Grenzgebieten zu Störungen in der Bolksernährung führte. Schuld daran war einzig und allein der feindliche Zwang zu der über= stürzten Räumung der im Waffenstillstand genannten großen Gebiete. -

Schwieriger noch als aus bem Westen gestaltete sich ber

Abmarich der deutschen Truppen aus dem Diten. Madensen erhielt von der ungarischen Regierung zwar das Zugeständnis, daß sein Seer mit der ganzen Bewaffnung und allem Gerät den Weg durch Ungarn nehmen tönnte, ganz unsgeordnet aber vollzog sich der Abmarsch der Deutschen aus Polen. Dort kam es zur Entwaffnung deutscher Regimenter, die dann truppweise nach entbehrungsreichen Märschen auf deutschem Gebiet anlangten, wo sie eine Gesahr zu werden drohten, weil die Aufrechterhaltung der Ordnung, die allein eine geregelte Berteilung der geringen Nahrungsmittelvor-räte gewährleistete, in Frage gestellt wurde. Dazu kam, daß räte gewährleistete, in Frage gestellt wurde. Dazu kam, daß die Polen große Anstrengungen machten, in den Randgebieten, aber auch selbst in Posen, völlig die Serrschaft an sich zu reißen. Aus Bosen und anderen deutschen Städten schoben sie die deutschen Soldaten ab, so daß sie die Soldatenräte beherrschen konnten. Die Polen beabsichtigten, schon setzt die ihrer Fabgier genehmen Gebiete von Deutschland loszulösen und den zutünstigen Friedenskongreß vor vollendete Tatsachen zu stellen. Her standen Kämpfe in Aussicht; denn die deutsche Wehrheit war nicht gewillt, sich von der vollischen Minderheit nergewaltigen zu sollsen. polnischen Minderheit vergewaltigen zu lassen.

(Fortfetung folgt.)



3m Lufttampf abgeichoffenes englisches Flugzeug, bas vor ber Rirche von Latour en Woeve niederfturgte.

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### "Wir machten eine Trichtersprengung."

Gine turge Darftellung des Minierfrieges von Otto Riebide.

Als der Krieg durch die weit unterschätzte Machtvollstommenheit der technischen Bernichtungsmittel in den Stellungskampf übergegangen, die Front zu Linien erstarrt war und sich die Armeen monatelang tief eingebuddelt in Rusweite gegenüber lagen, begann im "Labnrinth"—dem wirren Stellungsknäuel deutscher, französsischen will der Lennschäften Amischen Alleren und englischer Rampfgraben zwischen Arras und Lens, der in ben Oftertagen 1917 der nördliche Angelpunkt der englisch= frangofisch-belgischen Generaloffensive wurde - jenes unpranzolisch-belgischen Generaloffenswe wurde — senes unseimliche Ringen unter der Erde, das wir unter "Minierstrieg" verstehen. Die vielsach gehörte Bezeichnung "Minentrieg" bezieht sich nur auf die mit ballistischer Araft geschleuderten (Wurse) Winen.
Immer wieder las man seitdem im deutschen Generalstabsbericht: "Wir ließen eine Mine springen" oder "Wir mocken eine Tricktersprengung" abne das lich weitere

machten eine Trichter prengung", ohne daß sich weitere Rreise davon eine Borstellung machen konnten, welche Urbeitsleiftung und Nervenstärke notwendig war, dieses Biel

endlich zu erreichen. Ich sage "endlich", denn wochenlang, oft Monate hin-durch schafften die Pioniere im Erdinnern, jeden Augenblich gewärtig, selbst zerfetzt und als unförmige Masse an den Tag geschleudert zu werden, ehe ihr Offizier den elektrischen Zündfunken durch das Kabel in die Munitionskammer jagen und fprengen tonnte.

Arbeit und Opfer bei der Borbereitung eines Minen-stollens können nur dann im richtigen Berhältnis zum erreichten Erfolge bleiben, wenn das Sprengfeld taktisch wichtig ist; zur alleinigen Bernichtung von Menschenleben, und sei es auch in "geballter" Form (Unterstände und ähnsliches), wird man nur in ganz ungewöhnlichen Fällen die Sprengung aus minierten Stollen heraus anwenden. So wird also meist lange vor Beginn des Stollenbaues eine rege Patrouillentätigkeit einsehen, nach deren Erkundung Wert und Unwert einer Sprengung im Berhältnis zu Arbeit und Opfer genau ahgemogen wird. Die Ers

Die Erzu Arbeit und Opfer genau abgewogen wird. Die Erstundungen können sich auf besonders stark ausgebaute





Deutsche Nachhut halt die Trümmer einer franzölischen Ortschaft gegen feindlichen Infanteriesturm. Rach einer Originalzeichnung von Aurb Albrecht.

Stuppuntte oder auf verstedte Minenwerfer- und Daschinengewehransammlung beziehen, die von der Artillerie wegen der Rabe der eigenen Stellung oder aus anderen, hier nicht zu erörternden Gründen nicht ausgiebig genug

beschoffen werden fonnen.

Im allgemeinen werden beide Parteien den Minierkrieg nur als lettes Mittel nehmen; sie werden ihn nach Möglich= feit in stillem Ubereinkommen vollkommen ausschalten. Denn jeder weiß, daß seine Miniertätigkeit dem Feinde nicht lange verborgen bleibt, daß sie ihn zwingt, zur Sicherung denselben Krieg zu führen, und daß die moralische Ein-wirkung auf die beiderseitige erste Grabenbesatzung niederschlagend ist, weil sie gewissermaßen auf einem Bulverfaß lebt. Der zur taktischen und strategischen Wirkung berechtigte Minierkrieg kann leicht in ein sinnloses, nervenzerrüttendes Unterwühlen ausarten, der auf Freund und Feind gleich schädigend wirkt. Wer einen Minierkrieg beginnt, muß sich vollkommen darüber flar fein, daß er eine ichwere Berant=

Stidftoff aus ben Stollenschläuchen herausgepumpt und

neue Luft zugeführt wird.

Im Min nvorhaus nimmt die eigentliche Miniertätigkeit mit dem Bortreiben eines wagerechten Sicherungstollens gegen den Feind ihren Anfang. Ein Sicherungstollen, der sich etwa unter der Mitte des Niemandslandes schräg feindwarts verzweigt, hat, wie schon der Name andeutet, zum Zwed, den eigentlichen Sprengstollen zu sichern und über das Heranarbeiten des Feindes an die eigene Stellungslinie aufzutlären. Seine Ausläufe, die oft schon unmittelbar unter dem ersten feindlichen Graben liegen, sind Tag und Nacht mit Horchposten besetzt, die das Bideln und Schaufeln ber gegnerischen Mineure zu beobachten und sich ein Bild vom Berlauf ber feindlichen Stollen zu verschaffen haben.

Unterdessen ist im Minenvorhause ein lotrechter "Gentschacht" im Bau, dessen Tiefe sich ganz nach den Melbungen der Horchposten im Sicherungstollen und nach der beabsichtigten Sprengwirfung richtet. Je tiefer die spätere Spreng-



Bon der Westfront heimkehrende deutsche Truppen in einer Stadt des beseigten Gebiets, die jum Empfang der nachrudenden Berbandstruppen festlich bestaggt ift.

wortung seinen eigenen Soldaten gegenüber auf sich nimmt, so verlockend es auch ist, den Anfang zu machen und sich somit von vornherein eine bestimmte Bewegungsfreiheit zu perichaffen.

Wie geht nun ein Stollenbau vor sich?

Bahrend oben über das Riemandsland die Gewehr-fugeln surren, die Granaten heulen, die Minen summen, segen die Bioniere im Rampfgraben, der über mannstief ift, den ersten mannshohen Solgrahmen im Erdreich feindwarts, achten darauf, daß schon diese Dedung gewachsenen Bodens einem leichten Einschuß widerstehen kann, und geben dann stufenweise in die Erde. In einer Tiefe, die auch Deckung gegen Granaten schweren Kalibers ge-währleistet, biegen sie einige Meter seitwärts um und schaffen sich das Minenvorhaus, dem sie als Sicherung gegen Berschüttungsgefahr durch Bolltreffer gewöhnlich einen zweiten Ausgang zum Kampfgraben geben. Das Minenvorhaus dient den abgelösten Mannschaften

als Aufenthaltsraum; hier findet auch die Entlüftungs-maschine Aufstellung, durch die der sich rasch ansammelnde

ladung liegt, um fo wirfungsvoller wird die Sprengung ausfallen; naturlich fpricht dabei auch der Stand des Grundwassers mit. Man wird stets versuchen, das eigene Stollen-Instem unter das des Feindes zu legen; so können ganz unerhörte Tiefen der Senkschächte vorkommen, im "Labnrinth" war beispielsweise eine Tiefe von dreifacher Saushohe der Durchschnitt. Es ist selbstverständlich, daß Genkschacht wie Minierstollen nur den zum Ausbau unbedingt not-wendigen Querschnitt haben, daß "vor Ort", das heißt im Senkschacht auf dem Boden, im Stollen am Sirn, nur immer ein Pionier arbeiten fann. Der Ausschlag wird in Eimern oder Gaden hochgetragen oder hochgewunden und in Fördergräben, das heißt für diese Zwecke besonders aussgeschachtete Stellungsteile, in Tag geschüttet.

hat der Senkschacht die errechnete Tiefe, dann wird von seinem Boden aus der eigentliche Sprengstollen feindwarts vorgetrieben; die Richtung gibt der Rompaß. Wochenslang wird nun vorwarts gearbeitet. Jur Unterstügung der hordposten im Sicherungsgraben werden auch hier unten in Stundenabständen hordpausen eingefügt. Dann ruht die



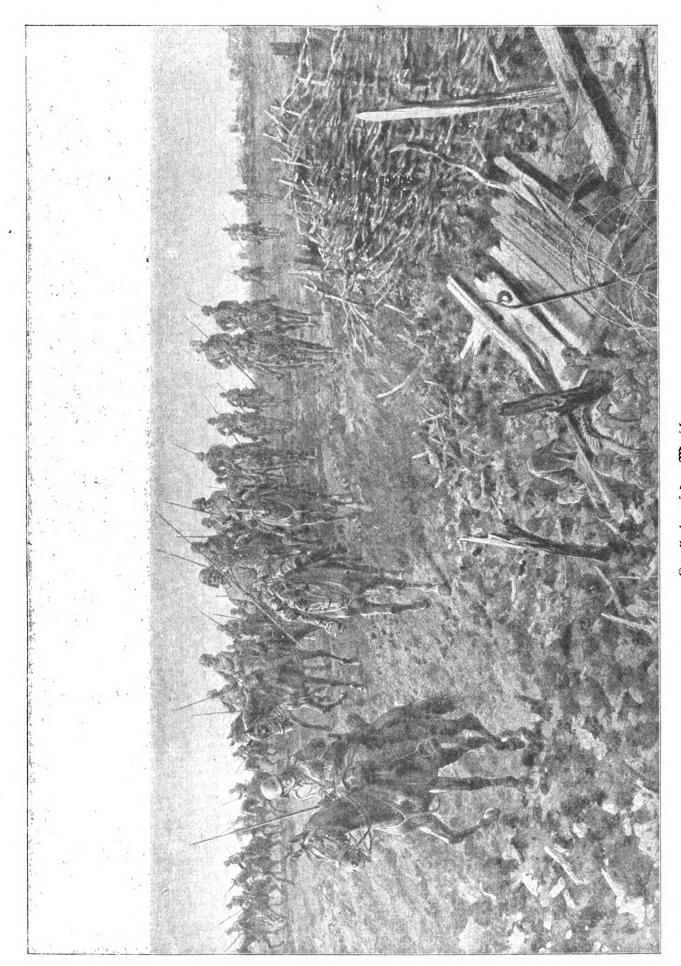

Ravallerie auf dem Mariche.

Arbeit in allen Stollen, und die Grabenbesatung ift gur äußersten Ruhe angewiesen; auf jeden Schlag des Feindes wird geachtet. Ist festgestellt worden, daß sich der feindliche Stollen in unmittelbarer Nähe befindet, so wird man versuchen, ihn abzuquetschen, das heißt ihn durch eine errechnete Sprengladung zu verschütten. Dann freilich ist auch der eigene Stollen zum Teil vernichtet; im anderen Teil kann wegen der Sprenggase zunächst nur unter erschwerenden Umständen (mit Sauerstoffapparaten) weitergearbeitet werden. Die außerordentlich gefährlichen Sprenggase halten sich trot der unablässig arbeitenden Entlüftungsapparate tagelang im Stollenschlauch. Nach einer Quetschung wird auch der Sprengstollen verzweigt werden, teils um den Feind irrezuführen, teils um ihm in besonderen Berfolgungstollen nachzubohren und ihn durch weitere Quetschungen im Herandringen an die eigen Stellung aufzuhalten. Da aber auch der Feind diese Maßregeln ergreifen wird, entwickelt sich häufig tief im Erdinnern ein unheimlicher Wühlkrieg, beffen porläufiges Ende nur badurch erreicht werden tann, daß die eine Partei schon hier — also meist noch unter dem Niemandsland — eine Trichtersprengung vornimmt und

damit das gegnerische Stollennest vernichtet. Ein folder Trichter zwischen den Stellungen wird immer bas Biel der beiderseitigen Minen-werfer sein und bald von der einen, bald von der anderen Partei besett fein; er toftet immer viel Blut. Rings um diesen ungeheuren Trichter herum, der einen Durchmesser von 60 Metern, ja 100 Metern, eine Tiefe bis zu 30 Metern haben kann, wird der Wühlfrieg aber bald wieder von neuem einsetzen, weil jede Partei von der anderen einen Fortbau der zerstörten Stollen fürchtet; er wird immer größeren Umfang annehmen, ganze Abschnitte des Niemandslandes zum Bulverfaß machen und end= lich die eine Partei zum breiten Infanterievoritok mingen, der sie in den Be-sit der feindlichen Stollen= eingänge sett.
So tann ber Weg vom

Minenvorhaus zur lichen Stellung ungeheure Opfer kosten; er wird oft das beabsichtigte Ziel über= haupt nicht oder mit gang verandertem Zwederreichen.

Bur Sprengung wird eine Minenkammer vor Ort ausgehoben. Die Sunderte von Rilo Sprengmunition werden darin aufgestapelt und durch Leitungsdrähte mit dem Glühzundapparat, der weit zurud in einem Stellungs= unterstande steht, verbunden. Dann wird der Stollen, um einen Druck zwischen der Munition zu verhindern, je nach der Stärke der Ladung wieder zugebaut; er wird "verdämmt'

Auch das Laden und Berdämmen beansprucht mehrere Tage, denn wir muffen uns vergegenwärtigen, daß die Munition in einzelnen Bachen durch den engen, oft über 150 Meter langen Stollenschlauch vorgetragen werden muß.

Ist die Ladung fertig, so wird die Sprengzeit bestimmt. Dann stehen Infanteriesturmtruppe und die Handgranaten= abteilung der Pioniere bereit, die den Trichter in der ersten Berwirrung des Feindes sofort zu besetzen haben. Außer= dem wird durch vereinigtes Artillerie= und Minenfeuer möglichst viel feindliche Grabenbesatzung in die Unterstände getrieben, die im Zerstörungsbereich liegen. Sofort nach der Sprengung, die durch einen tu zen gebel ud des leitenden Pionieroffiziers erfolgt und bei der mit ungeheurer Erschütterung gewaltige Erd- und Steinmassen aus den Stellungen hochfliegen, legt die Artillerie feindwärts des ausgedrückten Trichters Sperrfeuer und unterstütt so die vorstürmenden Pionier= und Infanterietruppe, bis sie sich am Trichterrand zur Berteidigung festgesett haben.
Das ist die Bedeutung der vier turzen Worte im deutschen

Beeresbericht: "Wir machten eine Trichtersprengung.

#### Der Eisenbetonschiffbau in Amerika.

Bon Geheimem Regierungsrat Dr. jur. Geidel. (Diergu bie Bilber Geite 330 und 331.)

In das erste Flottenprogramm Amerikas für den Krieg wurde auch der Bau von fünsundzwanzig Eisenbetonschiffen aufgenommen. Diese sollten bereits im Jahre 1918 zur Fahrt kommen, und man erwartet von ihnen, daß sie den Torpedo besser Widerstand leisten als eiserne oder hölzerne Schiffe. Durch den Eindau eines regelmäßig angeordneten Enstaue mellerdichter Schatten. Snftems wafferdichter Schotten, die zusammen mit der Saut ein Steinganges ausmachen, wurde nach ber Unficht eines hervorragenden Sachverständigen, des Oberingenieurs ber Umsterdamiche Fabrict van Cementijzerwerten in Umsterdam A. A. Boon, ein U-Boot doch vielleicht mehrere Boll-

treffer anbringen muffen, bevor es ein foldes Schiff jum Sinten bringt.

Gifenbetonboote (liebe die b. iden erst.n B. lder Seite 331) sind nach der "New York Evening World" in Amerika zuerst im Jahre 1892 von Daniel R. Banks gebaut worden, nämlich ein Schoner von 19,50 Meter Länge, 4,90 Meter Breite und 4,30 Meter Tiefe. Bon diesem Schiffe wird gesagt, daß damit bei leichten Brisen nur mäßige Geschwindigsteiten erreicht würden, daß aber sein größeres Gewicht bei rauhem Wetter und schwerer See sehr günstig wirke. Von dem Bau solcher fleinen Boote, namentlich Prahmen und Schuten, die meistenseinfache Plattichiffe waren und für transatlantische Ingenieurarbeiten, nämlich für den Panama-kanal, verwendet wurden, ist man neuerdings zu großen Schiffen (fiehe die drei weiteren Bilder Seite 331 und das Bild auf dieser Seite) übergegangen. Das größte Eisenbetonschiff ist in den Jahren 1917/18 (von Ende August bis Anfang März) in



Das ameritanifche Gifenbetonfchiff "Faith" im Bau.

der Rähe von San Franzisko nach den Plänen von Man Mac Donald und Rahn gebaut worden. Es ist im März 1918 mit sehr gutem Erfolg vom Stapel gelaufen und hat während mit sehr gutem Ersolg vom Stapel gelausen und hat wahrenveiner fünftägigen Reise bei stürmischem Wetter glänzende Eigenschaften gezeigt. Das Schiff ist 102,50 Meter lang, 13,70 Meter breit und dis zum Oberdeck 9,50 Meter hoch. Die Wasserverdrüngung beträgt 5000 Tonnen, die Ladefähigkeit bei einer Eintauchung von 8,30 Meter 5000 Tonnen. Das Schiff hat eine Dreiznlinder-Expansionsmaschine von 1750 Pferdestärken, mit der eine Geschwindigkeit von 10 Knoten erreicht wird. Die Haut ist etwa 15 Zeutimeter die modei — nach Zeitungsangaben etwa 15 Zentimeter dick, wobei — nach Zeitungsangaben — die Bewehrungsweisen miteinander verschweißt werden, eine Bauweise, die von Marelle in Marseille erdacht worden Eigentümlich ift, daß das Gewicht der Saut geringer ist als das Gewicht eines hölzernen Schiffes von derselben Ladefähigkeit, so daß der Oberingenieur A. A. Boon mit seiner Bermutung, daß bei größeren Eisenbetonschiffen das Eigengewicht gegen das hölzerner und eiserner Schiffe nicht schlecht abschneiden werde, der Wahrheit ichon fehr nahe zu tommen scheint. Sonst bestehen die hauptnach-teile der Anwendung des Betons beim Schiffbau in dem größeren Gewicht und dem damit verbundenen größeren





Das banifche Betonboot "Beton I" verläßt tieloben die Bauhalle.



Das Betonboot "Beton I" nach feiner Umtehrung.



Stapellauf Des ameritanifchen Gi enbetonichiffes "Raith".



Die Gifenfpanten des "Faith".



Das ameritanifche Gifenbetonfchiff "Faith" auf der Fahrt.

Tiefgang. Es ist daher beim Bau eines Eisenbetonschiffes immer zu untersuchen, wie sich das geringste Gewicht bei einem Meistbetrage an Tragfähigkeit erzielen läßt.
In Amerika werden jeht noch drei so große Schiffe gevaut. In Kanada lag ein Schiff von 3000 Tonnen auf Stapel, das vielleicht inzwischen schon seine erste Reise über den Ozean gemacht hat.

Die Amerikaner bauen neuerdings ihre Eisenbetonsschiffe ganz anders, als dies in Europa geschieht. Dort findet man mehr eine Bereinigung von Eisens und Betonsbau, insofern als die Spanten aus steisen Eisenprofilen

hergestellt werden, die in die Betonkonstruktion aufgenommen werden, wobei die Haut aus gewöhnlichem Eisenbeton besteht, mit dem Unterschiede, daß im allgemeinen nur sparsam Rundeisen gebraucht wird, dagegen weit mehr besondere Drahtgitter und besonders gewalzte Stahlformen zur Berwendung gelangen (siehe das vierte Bild auf dieser Seite). Die hohen Arbeitslöhne in Amerika haben mehr als in den Ländern Europas den Ingenieuren Beranlassung gegeben, sich nach Arbeitsversahren umzussehen, die in dieser Richtung Ersparnisse ermöglichen.

Bon solchen sind dieser bekannt geworden die Baus

weisen von Karl Weber in Chicago und E. Lee Seidenreich

in Ransas City. Die von Rarl Weber im Frühjahr 1917 befannt gegebene Arbeitsweise weicht in verschiedener Sinsicht von ben bisher gebräuchlichen ab. Bei ihr werden namentlich die Spanten nicht mehr mit einer Bewehrung aus Rund-

Spanten nicht mehr mit einer Bewehrung aus Rundsoder Quadrateisen versehen, sondern sie werden gerade, wie dies im Eisenschiffbau gedräuchlich ist, aus Profileisen hergestellt. Die Spanten werden an verschiedenen Stellen in gewöhnlicher Weise aneinandergekuppelt, zum Beispiel durch Flachs, Winkels oder T-Eisen. Auf diese Weise entsstehe und keine Scrippe. Nach diesem Berschren sollen

aber noch teine Schiffe gebaut worden fein.

Heidenreich hat einen Borschlag für den Bau eines Schiffes von 5000 Tonnen Ladefähigkeit gemacht, das aus fünf lotrechten Längsschotten (unter Einrechnung der Wände) besteht und aus drei wagerechten Längsschotten, von denen zwei den doppelten Boden bilden. Ferner werden die nötigen wasserbichten Querschotten angebracht. Der ganze Bau, dessen technische Berwendbarkeit aber von fachmännischer Seite start in Zweifel gezogen wird, ist auf die Erwäqung gegründet, daß womöglich alle Be-lastungen durch T-Träger aufgenommen werden.

Es ist einleuchtend, daß sich die Amerikaner beidem wenig hoffnungs= vollen Ausblick auf eine baldige Bereitstellung der ihnen benötigten großen Mengen neuen Schiffsraumes nach bem bisherigen Herstellungs-versahren dem Beton-schiffbau besonders eifrig zugewendet haben. Denn ein Betonschiff benötigt nur etwa ein Drittel bis die Sälfte des jett auch in Amerita febr fnappen Gifens eines gleich großen Gifenichiffes und ben maschinellen Anlagen abgesehen - nur unge= fähr die halbe Baugeit. Aber immerhin fteht boch noch sehr dahin, ob und inwieweit sich diese Eisen= betonschiffe mit großem Tonnengehalt bewähren werden, und felbft, wenn dieses der Fall fein follte, fo würde es für viele neue Schiffe Diefer Urt

an Befakungsmannichaf= ten, namentlich an geschultem Maschinen- und Beigpersonal fehlen, das bereits gegenwärtig sehr spärlich vorhanden ist und zum großen Teile aus Ausländern besteht.

#### Abwehr eines See- und Luftangriffes auf Durazzo.

Bon Rriegsberichterstatter Walter Dertel. (hierzu bas Bilb Gette 333.)

Der Morgen des 2. Oftobers war angebrochen. Bon der Sohe des alten Raftells in Durazzo spähten die Auslugposten nach dem Meere hinüber. Im Hasen lagen die beiden Zersstörer "Dinara" und "Scharfschüße" sowie das Torpedosboot 87, die sich zum Auslaufen sertig machten. Aus ihren Schornsteinen strömten dicke Rauchwolken, und kurz darauf fah man die schlanken Silhouetten der Aufklärungsfahrzeuge der hoben Gee guftreben.

Immer höher steigt die Sonne; in der alten Stadt Durazzo erwacht das Leben, die Bauern kommen zum Markte herein. Da jagen in fliegender Fahrt die ausgefahrenen Auf-

flärungschiffe dem Kafen zu, der Funkspruch: "Starke feind-liche Seekräfte im Anmarsch" fliegt heran. — Im Nu wim-melt es in Durazzo wie in einem Ameisenhaufen durcheinander; mit Windeseile werden alle Batterien schußbereit gemacht, die Maschinengewehre streden ihre diden Mäntel brohend über die Böschung und Reservetruppen werden

bereitgestellt für den Fall, daß der Feind eine Landung ver-

serengestein sut ven zun, dur der getie eine Landung dersuchen sollte.

Die Schiffe aber, die auf der äußeren Reede liegen, flüchten in den Innenhasen, wo sie, gedeckt durch die beiden Jerstörer und das Torpedoboot, vor Anker gehen.

Gespannt sieht alles dem herausziehenden Ungewitter

entgegen. Jest tauchen am Horizont schwarze Rauchsäusen empor und bald kann man feststellen, daß ein starkes Geschwader im Anmarsch ist. Durch das Glas erkennt man die Umrisse von vier großen Panzern der Leon-Gambetta- und der Roma-Alasse, denen vier Kreuzer der Chathamklasse als zweite Staffel folgen. Dieser Kern der Angriffsflotte wird von 20 Zerstörern und Torpedobooten umgeben und gesichert. Um gehn Uhr dreißig Minuten eröffnen die weittragenden Großkaliber der feindlichen Flotte den Artilleriekampf, den die langen 10 Zentimeter= sowie andere weittragende Geschütze der österreichisch-ungarischen Batterien entschlossen aufschmen. Unter dem schweren Einschlag der gewaltigen Geschweise der Marinegeschütze krachen mehrere Häuser zussammen, und gewaltige Trichter werden auf den von der österreichisch-ungarischen Artillerie besetzen Höhen gerissen. Sichen gerissen. Sinen Setunde lang tobt die Artillerieschlacht erbittert, ohne eine Entscheing herbeiführen zu können. Da drechen um elf Uhr dreißig Minuten feindliche Motorbotte

mit außerfter Geschwindigfeit anlaufend gegen die im Innenhafen verankerten Sandelichiffe por. Sofort werfen sich ihnen "Scharfschütze", "Dinara" und das Torihnen pedoboot 87 entgegen, und dem rasenden Feuer Schnellfeuerge. ihrer ichute gelingt es, den Angriffabzuwehren. Jest fett der Gegner ein Fliegergeschwader von Flugzeugen zum Angriff an, mährend gleichzeitig die Motorboote, unter-ftügt durch Torpedoboote und Zerstörer, zum zweisten Male zum Angriff übergehen. Es ist ein Augenblick der höchsten Gefahr. Aus der Luft regnen die Bomben der feindlichen Flugzeuge, um die f. u. f. Batterien von dem beginnenden Ungriff Der erfte Friedensbrunnen in Deutschland, ber in Mittweida in Gachien auf der Geeftreitfrafte abgus

Bersuch bleibt erfolglos. Mit äußerster Feuerkraft sehen Fliegerabwehrgeschütze und Maschinengewehre gegen die vorstoßenden Flugzeuge ein und zwingen sie zur Umstehr. Gleichzeitig eröffnen die anderen Batterien ein rasendes Schnellfeuer auf die vorbrechenden Schiffe; unter ihren gutliegenden Salven flieget ein feindliches Wotorden in Studen auseinander und ein Zerstörer wird zum Sinken gebracht. Jest greift auch ein bösartiger Feind ein, der sich während des erbitterten Kampfes still in den Außenhafen geschlichen hat.

Un einem der in erbittertem Feuerkampfe liegenden englischen Panzerkreuzer sieht man plötzlich eine riesige Wassersäule unter lautem Krachen aufsteigen. Der Kreuzer legt sich mit starker Schlagseite über. Das österreichisch ungarische Untersebook "U 31" hat sein Torpedo gut abgeschossen. Das ist zuwiel sür die angreisende Flotte; ihr Feuer wird schwächer und sie dreht vom Lande ab, um die Röcksohrt anzuterten, begleitet von karken Rese um die Rudfahrt angutreten, begleitet von ftarkem Berfolgungsfeuer.

Sofort nachdem sich der Feind auf den Rückweg begeben hatte, liefen auch die österreichischengarischen Aufstärungschiffe wieder aus. Auf ihrer Fahrt stellten sie sest, daß der von dem Torpedo des k. u. k. Untersesboots "U 31" getroffene englisch Panzerkreuzer i denfalls gesunken sein mußte, daer in der Schar der zurückgefahrenen feindlichen Kriegschiffe fehlte.



Roften ber Stadt errichtet murbe.





Ein See- und Luftangriff auf Duraggo wird erfolgreich abgeschlagen. Rach einer Originalzeichnung von Brit Neumann.

#### Die politischen Ziele der Verbandsmächte in Syrien, Arabien und Mesopotamien.

Bon Friedrich Wender. (Schluß.)

So lagen die Dinge beim Eintritt der Türkei in den Weltkrieg, der auch Frankreich auf die Seite ihrer Gegner brachte. Durch die Teilnahme an der verlustreichen Dardasnellenexpedition hoffte die französische Regierung den Zussammendruch des türkischen Reiches zu beschleunigen und sich ihren Anteil am Erde des kranken Mannes zu sichern. Als sich die totgeglaubte Türkei aber stärker zeigte und alle Angriffe gegen die Meerengen siegreich abschlug, drängte Frankreich seinen englischen Bundesgenossen immer wieder zu einem gemeinsamen Unternehmen gegen die sprische Rüste, ohne sich jedoch an dem englischen Feldzug in Paslästina mit desonders starken Kräften zu beteiligen. Erst als die englischen Heere im Oktober 1918 bereits Damaskus (siehe untenstehendes Bisc) erobert hatten, erschien vor Beirut (siehe die Bilder Seite 335) ein französisches Geschwader und lansete Truppen, die die von den Türken geräumte Stadt und

sächlich proklamiert wurde. Es fragt sich nur, welche Stellung hierzu die christliche Welt einnimmt, die der Errichtung eines selbständigen swissen Staatswesens in dem allen Gläubigen von Kind an vertrauten Heiligen Lande nicht ohne Bedenken gegenüberstehen dürfte. Und ob sich ein eigenes Staatsgefüge in dem schon im Altertum unfruchtbaren steinigen Berggelände Palästinas behaupten kann, ist eine weitere Frage. Immerhin wird es stets auf die Jusuhr'aus Agypten und dem Hinterlande östlich vom Jordan angewiesen sein sie sild Seite 336).

Weitaus einfacher und günstiger für England liegen die Berhältnisse in Mesopotamien, wo der britische Imperialismus keine Rücksicht auf seine Bundesgenossen zu nehmen braucht. Wie in Arabien, so hatte Großbritannien auch im Zweistromlande schon längst vor dem Weltkrieg mit der friedlichen Durchdringung und Anglisierung der türkischen Provinzen Irak Arabi und Dschesiereh begonnen. Die Rolle, die in Westarabien und Syrien der König von Hedschas spielte, siel am Persischen Golf dem Scheich Wubarek es Sabih von Roweit zu. Wie jener durch die verlodende Aussicht auf das Ralisat zu einem getreuen Verbündeten Englands ward, so



Unficht von Damastus.

das Hinterland ohne Kampf besetzten. Immerhin scheint sich Frankreich seiner Sache völlig sicher gew. sen zu sein, denn die englische Regierung hatte fast gleichzeitig B. irut als den Mittelpunkt der französischen Einflußzone in Sprien anerkannt, wobei allerdings anzunehmenist, daß England das Hinterland und vor allem die über 200 000 Einwohner zählende Hauptstadt Damaskus, die als Anotenpunkt der nach Arabien und M. sopotamien führenden Karawanenstraßen wie als Ausgangstation der dis Mekka führenden Hedschasbahn für den Plan einer Landverdindung zwischen Agypten und Indien von größter Bedeutung ist, für sich beanspruchen wird. Schließlich muß England auch noch den Ansprüchen der

Schließlich muß England auch noch den Ansprüchen der Zionisten auf Palästina gerecht werden. Die Idee der Wiederherstellung eines selbständigen jüdischen Staatswesens im Heiligen Lande ist ein uralter Wunsch der Israesliten, der durch zwei Jahrtausende lebendig geblieben ist, und in dessen Berwirklichung die Zionistendewegung, die zu ihren Anhängern die jüdische Hochstanz der ganzen Erde zählt, ihre Hauptausgade sieht. Im Jahre 1916 schlug bereits der amerikanische Bosschafter Worgenthau der türkischen Regierung die Errichtung einer autonomen jüdischen Republik in Balästina vor, die nach der im Dezember 1917 ersolgten Besetung Jerusalems durch die Engländer tats

trieb diesen die Hossening auf Wiederaufrichtung des alten Wahabitenreiches ins britische Lager. Bon dem islamitisschen Puritaner Wohammed Ibn Abd el Wahab in der Mitte des 18. Jahrhunderts gegründet, erreichte es unter der Dynastie der Saud in wenigen Jahrzehnten eine glanzvolle Blüte. Wahab wollte den Islam von allem äußerlichen Formens und Zeremonienwesen befreien und die Lehre des Propheten wieder in seiner ursprünglichen Reinheit herstellen. Seine Sette fand in der Landschaft Nedschd in Innerarabien zahlreiche Anhänger und breitete sich bald über die ganze Halbinsel aus. Bon 1803 dis 1814 brachten die Wahabiten sogar die heiligen Städte Metta und Medina in ihre Gewalt. Ihr Reich, dessen Jiel ein geeinigtes, selbständiges Arabien war, wurde von Mohammed Alis Söhnen Ibrahim und Tussun Pascha in den Jahren 1811—1817 nach langwierigen blutigen Kämpfen zerstört und kam vorsübergehend unter ägyptische Herschaft. Die Nachkommen der Bin Saud behaupteten sich zwar im Nedsch, der Hochsburg des alten rasse und sittenreinen Arabertums, aber der einstige weltsiche Glanz war erloschen, und die Geschichte des Wahabitenreiches erschöpfte sich seitdem in fortwährenden Rämpfen zwischen den türkenfreundlichen Schamar und den separatistischen Berbänden der Aneise und Bereide, über die



Blick in eine Strafe der schöngepflegten Anlagen bon Beirut in Sprien. Nach einer englischen Darstellung.



Blid auf einen Tell der frangöfichen Gebirg bahn bei Beirut. Im hintergrund rechts eine vierhundertjährige Brude. Rach einer englischen Tarftellung.

das Haus der Bin Saud herrscht. Anfangs blieb der von den Türken unterstützte Scheich Ihn er Reschio Sieger, der auch dem Scheich von Roweit eine vernichtende Niederlage beibrachte. Mubarek wandte sich in seiner Bedrängnis an England. Dies benutzte die günstige Gelegenheit, Einfluß auf die politischen Berhältnisse in Ostarabien zu gewinnen, und bot dem Scheich sofort seinen mächtigen Schutz an. In Roweit hatten die von dem türkenfreundlichen Ihn er Reschid verlriedenen letzten Nachkommen der Bin Saud Zusslucht gefunden. Mit englischem Gelde und englischen Wassen wohlausgerüstet zogen sie nun gegen die Schamar zu Feld. In blutiger Schlacht verlor Reschid Sieg und Leben; seine Söhne blieden zwar dem Sultan treu, aber das Geschlecht der Bin Sand triumphierte seitdem mit engslischer Hisse in ganz Innerarabien. Das nächste taktische Jiel der englischen Politik ist die Wiedererrichtungseines großen Wahabitenreiches, das formell von den Sauds besperscht, in Wirklichk it aber unter Englands Kontrolle stehen und ihm den Schlüssel zur Regelung aller arabischen Fragen nach seinen Wünschen in die Hand geben soll, wie in Westearabien der König von Hedschas dazu ausersehen ist, der englischen Herrschaft über die heiligen Stätten des Islams als Strohmann zu dienen.

Den Scheich von Koweit aber benutte England außers dem noch als Bindeglied, um vom Persischen Golf aus nach dem türkischen M. sopotamien zu gelangen und dort den Plan der deutschen Bagdadbahn zu durchkreuzen. Zusnächst half es ihm, sich des letzten Restes türkischer Obers

herrschaft zu entledigen, indem es seine Souveränitätsrechte über die ganze Kow. itbucht und die nominell wenigstens noch türfische Landschaft El Hausa ausdehnte. Mubarek erstannte bereitwillig die englische Schukherrschaft an und ersbielt dafür eine ansehnliche Rente und einen hohen indischen Orden. So kam Roweit in englischen Besitz und damit auch die einzig vorteilhafte Ausmündungstelle der Bagdaddahn, deren Endstrecke das bekannte Roweitabkommen schon unter englischen Einfluß stellte, als eben die ersten Schienen in Anatolien gelegt wurden. Bon Roweit aus spann England bald Fäden nach M. sopotamien. Der Markt von Basta wurde völlig von den indischen Handelseuten beherrscht, die sich die Einz und Aussuhr sicherten; die Ölf soer am Rarun, dem türkscherzsischen Genasslußen Krenzfluß, die 1913 bereits den gesamten Schmierölbedarf der britischen Marine deckten, gehören der anglozindischen Rompanie, in deren Aussischten, gehören der anglozindischen Rompanie, in deren Aussischten, gehören der anglozindischen Rompanie, in deren Aussischten aus dem Tigris und dem Euphrat von Basta dis nach Bagdad war längst ein Monopol englischer Dampsschiffssahrtsgesellschaften; in Bagdad, der alten Kalifenstadt, wuchsen englische Gasthäuser, Basare, Faktoreien und Fabriken aus dem Boden. Die Bank of India unterhielt dort eine sehr gut gehende Filiale, der der arabische Hochadel seine großen Kapitalien anvertraute. Man hatte bereits einen Plan ausgearbeitet, um die von den Bahyloniern und Asspriern angelegten, im Lause der Jahrtausende aber verfallenen und versandeten Kanäle wieder instand zu sehen, denen der heute zur Wüste gewordene Karten Gottes seine



Befamtanficht von Beirut am Fuße des fcneebe edten Libanongebirges.

einstige hundertfältige Fruchtbarkeit verdankte. Mesopo-tamien war dazu ausersehen, ein zweites Agypten, eine ungeheure Kornkammer des britischen Imperiums zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, unternahm England den Feld-

zug im Irak, den es trot der tapkeren Gegenwehr der Türken und ungeachtet des schweren Nückschlages von Kut-el-Amara mit unerschütterlicher Energie fortsette, bis die britische Flagge von den Binnen Bagdads wehte. Großbritannien denkt nicht daran, diese Länder semals wieder den Türken zuruckzugeben, es hat sie vielmehr schon während des Krieges dem festen Gefüge des britischen Imperiums einverleibt. Bereits legen englische Ingenieure den Schienenstrang zwisschen Basra und Bagdad, Dampfpflüge durchfurchen den

Jahrtausende lang gelegenen Boden, Ranale und Stauwerke leiten die Wasser des Euphrats und des Ti= gris durch Baum= wollpflanzungen und Balmenhaine. Es besteht fein Zweifel, daß Eng-land binnen weniger Jahrzehnte die uralte Beimat des Menichengeschlech= tes und der erften menschlichen Rul= tur wieder in den einstigen Garten Eden verwandeln wird. Die Länder= zwischen brücke Nordafrika und In= dien wird aber auch die seit Jahrhun= derten zerfallene arabisch=islamitische Bölterfamilie, Die in diefen Gebieten wohnt, einander wieder näherbrin= gen und aus ties fem Schlaf und scheinbarer Gleich= gültigkeiterwecken. Mit der fulturellen Entwicklung eines Bolkes wächst auch deffen nationales Bewußtsein. Und so wird sich das arabische Bolkvielleicht eines Tages feiner einstigen Rultur und Blute unter ben großen Ralifen erinnern und alle Stam= mes= und Glau= bensgenossen zu einemneuen mäch= bensgenoffen

tigen Araberreich vereinen, das traftvoll die Fesseln, die ihm der britische Imperialismus angelegt, sprengen wird.

#### Gin Engländer über seine Behandlung in Deutschland.

In England war wieder einmal eine starke Presse-propaganda wegen der angeblich schlechten Behandlung englischer Kriegsgesangener in deutschen Lagern im Gange. Eine solche Setze wirkt natürlich auf die englische Offentlichfeit, und das Serz mancher Mutter, die ihren Sohn in einem deutschen G. fangenenlager wußte, mußte nach den alar-mierenden Greuelnachrichten aus Deutschland voller Sorgen sein. So schrieb die Mutter des englischen Kriegsgefangenen, Korporal Alan R. Melrose, an ihren Sohn im Kriegsgefangenenlager Kassel-Niederzwehren:

"Ich habe chen in der "Times" und in der "Dailn Mail" einen Artifel von einem Gefangenen von Kassell gelesen, in dem er ein surchtbares Bild von der den Gefangenen gegendem er ein furchtbares Bild von der den Gefangenen gegen-über an den Tag gelegten Brutalität malt. Winn nur die Hälfte davon wahr ist, ist es entsetzlich. D, lichster Junge, mir wird so elend zumute, wie es dort aussicht. Ich war ansangs ganz voller Hossmung, als ich hörte, es sei ein an-ständiges Lager, daß man dort gut ist und schläft und so-gar Fett ansetzt. Aber wenn ich daran denke, daß Du unter so furchtbarer Brutalität leidest, das ist zu furchtbar ..." Die besorgte Mutter des Kriegsgesangenen wird sich aber sicherlich beruhigt haben, als ihr ein Brief ihres Sohnes zusam, in dem es unter anderem hieß: "Ich kam in

"Ich kam in Rassel am 1. April 1918 an, und es wurde uns nach einem Bad, nach Saarschneiden und Entlaufung unfe= rer Allider unfer Quartier angewie= fen. Morgens um lechs Uhr wurde uns Kaffee verabreicht, um zwölf und um fünf Uhr nachmittags je eine Schüssel Suppe, wozu wir unstre tägliche Brotration erhilten. Es war ein tüchtig groß:s Stud Brot, das wir morgens zum Frühstück erhicl= ten. Einmal wö= chentlich wurde Marmelade aus= geteilt, und Sonn= abends und Sonn= tags bekamen wir statt der üblichen Nachmittagssuppe gekochte Kartoff:ln und eine Art Rind= fleisch.

der brutalen Be-Bäh= handlung. rend der ganzen 3:it meines Dort= seins sah ich kinen irgendeiner Wife schlecht be-handelt. In der Tat war ich nach dem, was ich in den Zitungen gelesen hatte, von unserer guten Be-

Nun bezüglich unserer guten Beschandlung übers rascht. Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Ich werde hier gut behandelt, bin ganz gesund und munter und befinde mich, zumal, da meine Pakete regelmäßig eintreffen, ganz ausgezeichnet."

So sieht es also in Wirklichkeit bei den von den Feinden so arg verschrienen "Hunnen" aus.



Englische Ramelkolonne im Jordantal in Paläftina, durch das Jahrhunderfe vorher die Ramel-reiter und Transportzüge der Uffprier und Babylonier in Paläftina eindrangen.

Rad einer englifden Darftellung.

#### Die Weltkriegskosten.

"Hollandsch Nieuws Bureau" meldete aus Washington: Der Finanzrat der Vereinigten Staaten hat die Rosten des W. lttrieges für alle Kriegführenden bis 1918 auf insgesamt 175 Milliarden Dollars veranschlagt. Die voraussichtliche Gsamtsumme wird die Ende dieses Jahres etwa 200 M. le liarden Dollars betragen. Von dieser Gsamtsumme seien etwa 150 Milliarden Dollars durch Kriegsanleihen der vers schiedenen Staaten gededt.

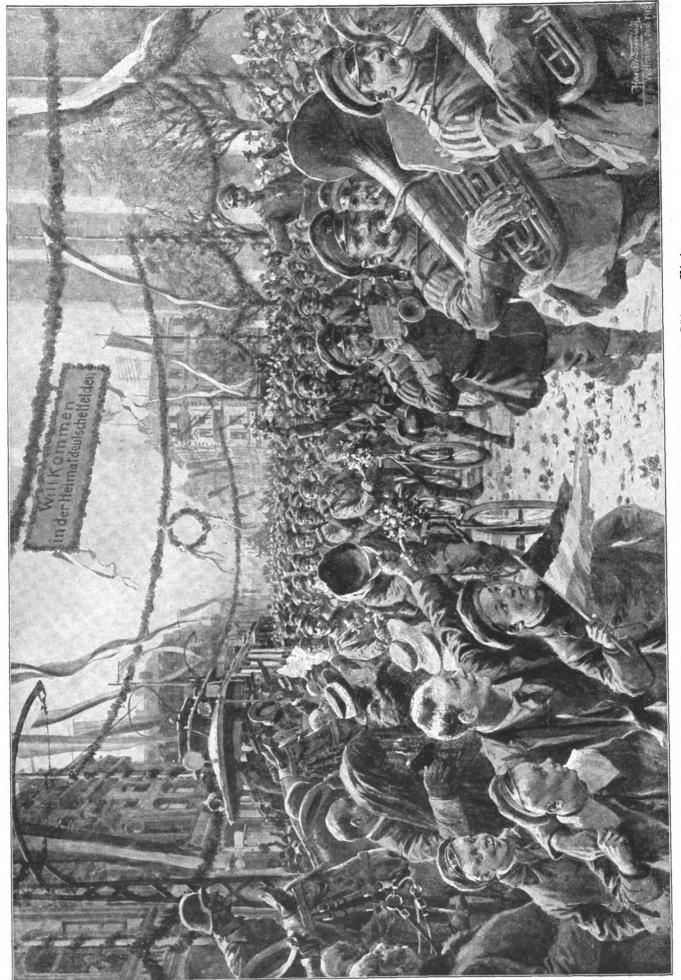

Bon der Westfront heimkehrende deutsche Truppen marschieren durch Köln am Rhein. Reches die mächtigen Mauern des Kölner Domes. Nach einer Originalzeichnung von Prosesson B. Schmidt.

ł 

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Im Bertrauen auf das Wort des Präsidenten der Ber-einigten Staaten hatte die Regierung des Prinzen Max den Waffenstillstand herbeizuführen gesucht; die Regierung Ebert hatte ihn geschlossen, trot der ungeheuerlichen Bedinzungen, die er enthielt. Auf die technische Undurchführbars teit der harten Bedingungen wies die deutsche Regierung immer wieder hin, doch alle Bemühungen stießen auf Widerstand. Um 18. November betonte der deutsche Staatssektreit des Auswärtigen Dr. Sols in einer neuen Note an Lanfing die Unmöglichkeit, die von den Feinden geforderte Ordnung in Deutschland ohne die nach den Waffenstillstandsbedingungen abzuliefernden Lokomotiven und Gisen= bahnwagen aufrecht zu erhalten. Ausgeschlossen wäre unter biesen Umständen auch die Bersorgung der Städte mit Lebensmitteln und Rohlen. Der gange Ernährungsplan mußte zusammenbrechen, und Hungeraufstände in allen Teilen des Reiches wurden die Folge sein. Auch die Aufrechterhaltung der Blockade wirke in einem Grade schädigend, der nicht die Absicht eines auf Völkerversöhnung ges richteten Waffenstillstandes sein könne. Wegen der Blockade in der Ostsee konnten sich die Deutschen nicht mit den für ihre Industrie notwendigen Rohstoffen aus den nördlichen Ländern versorgen. Aber auch diese Länder selbst wurden geschädigt, denn sie vermochten nicht, sich genügend mit der ihnen unentbehrlichen deutschen Kohle und mit Rohstoffen

deutscher Hertunft zu versehen. Die deutschen Bertreter bei der in Spaa (siehe untenstehendes Bild) weilenden ständigen Kommission für die Durchführung des Waffenstillstands wandten sich deshalb am 18. November abermals mit Erleichterungsvorschlägen an General Foch. Zwei Tage später antwortete dieser kurg: "Den im Briefe des Generalmajors v. Winterfeldt enthaltenen Forderungen bezüglich der militärischen Bedingungen des Waffenstillstandes kann keine Folge gegeben werden." Das gab der deutschen Waffenstillstandskommission Ber-

anlassung, am 21. November eine Abwehrerklärung zu er= lassen, in der sie das große Unrecht hervorhob, das an dem deutschen Bolke begangen wurde. Sie wies auf den Wider-sinn des Berlangens hin, eine Dreimillionenarmee nebst ihrem ausgedehnten Silfsbetrieb in ungünstiger Jahreszeit auf vielkach schlechten und gebirgigen Wegen in Gewalt-märschen über den Rhein zu führen, die Zivilbevölkerung nicht zu belästigen und dobei gleichzeitig der Armee Eisen-bahnwagen und Lokomotiven zu nehmen. Auch die Seimat lallte Eisenhahversät abgeben und trakten die Abhefärderung sollte Eisenbahngerät abgeben und trokdem die Abbeförderung vieler hunderttaufender Gefangener ermöglichen. Außerdem wurde die Not der Erschöpften (fiehe Bild Seite 340) er= wähnt, die am Wege blieben, und der tapferen, in offener Schlacht unbesiegten Männer gedacht, die bei der Kürze der Räumungszeit fast mit Sicherheit noch turz vor dem Erreichen der Beimat in Kriegsgefangenschaft geraten mußten. Bestehen auf den unerfüllbaren Bedingungen bezeichnete die deutsche Waffenstillstandskommission geradezu als Fortvie deutsche Waffenstillstandskommission geradezu als Fortsehung der Feindseligkeiten in besonders unerdittlicher und unmenschlicher Form. Ausdrücklich wurde versichert, daß alles in Menschenkraft Stehende getan werde, um den Gegnern jeglichen Borwand zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu nehmen, feierlich wurde aber vor der ganzen Welt die Berantwortung für alle weiteren Folgen des Wassenstillstandskrieges der Feinde abgelehnt.

Wilson, der durch sein Eintreten für den Krieg und die dadurch bedingte Nuhdarmachung der reichen Silfsmittel Amerikas zugunsten der europäischen Westmächte erst den

Amerikas zugunsten der europäischen Westmächte erst den Ausschlag auf dem Schlachtselbe gegeben hatte, blieb zu alledem stumm; er war in den Sintergrund gedrängt worden. Durch seine Nachgiebigkeit gegenüber den Wafsenstillstandsbedingungen des Generals Foch schwand auch sein über-ragender Einfluß im Rate der ihm Berbundeten langsam dahin, weil diese die militärische Silfe der Amerikaner nicht mehr brauchten, um Deutschland ganz dem Untergang zu weihen. Diese Unabhängigkeit der Westmächte von Amerika ging auch aus einer Beröffentlichung hindenburgs hervor,

in der es hieß:

"Die Waffenstillstandskommission meldet, daß die Sal-



Unficht bes belgifchen Badeortes Cpaa in 'er Provin, Lutrich, in dem die Bergandlungen der Baffenftill andstommiffion geführt murden. IX Banb.

tung der feindlichen Mitglieder der Rommission, insonderheit tung der seindlichen Witglieder der Kommission, insonderheit der französischen. durchaus ablinnend ist, daß die Gegner weiterhin Unmöglichkiten fordern, und daß es nicht ausgeschlossen ist, daß sie Franzosen Rechtstitel für eine Wiederaufnahme des Kampses schaffen wollen. Ich muß ausdrücklich betonen, daß das deutsche Seer infolge der Härte der Waffenstillstandsbedingungen und unter dem Einfluß der Ereignisse in der Leine und in der Lage ist, den Kampf wieder aufzunehmen. Selbst ein Kampf allein gegen die französische Armee wäre unmöglich."

Iranzollade Armee ware unmöglich."

Inzwischen waren die Räumungsarbeiten siche Bild Seite 341) vollzogen und die Spiken der 6. und 7. Arsmee überschritten am 23. November den Ahrin. Mit Angendem Spiel zogen sie in Köln ein, um weiter noch Osten zu marschieren. Mit Blumen hatte man den Weg, den sie bisher durch die Rheinlande genommen, geschmüdt. Roh und Reiter, Mann und Wagen waren bes

und Raffeehäuser betamen ein frangolisches Gewand, Mauer= anschläge eischienen in französischer Sprache, blau-weiß-rote Fahnen wurden aus den Fenstern gehängt, die Aus-lagen der Kaufläden erhielten Schnud in den französischen Farben, Chrenpforten wurden errichtet und deutsche Dent-mäler verhüllt. Die Ernährungsverhältnisse erfuhren eine Bisserung, wodurch die Bivölkerung im Sinne ber Franzosen beeinflußt werden sollte.

Josen beeinflußt werden sollte.

Obgleich bei den Waffenstillstandsverhandlungen ausdrücklich erklärt worden war, daß die Besetzung Elsaß-Lotheringens durch den Feind hinsichtlich der Friedensbedingungen kein Borrecht gewährleiste, gingen die Franzosen seht schon daran, für Elsaß-Lothringen die französische Berwaltung einzuführen, als gehöre das Land bereits ihnen. Auch sonst nahmen es die Franzosen mit den Bedingungen des Waffenstillstands nicht peinlich genau. Statt den vorgeschriedenen Abstand von zehn Kilometern zwischen ihren



Rüctfehr deutscher Eruppen aus dem Weften. Die Buge find fo überjullt, daß die Soldaten fogar auf den Dachern Plag genommen haben.

laden mit Blumenschmud und flatternden Wimpeln. fahrerbataillone eröffneten den unahl hbaren Zug. Lange Rihen von Sturmtruppen folgten. Jubelnder Sang be-grüßte die und siegten Helden. Fistlich gekleidete Schülerinnen und Damen des Frauenvereins schmudt n die Beim-kehrenden und verteilten Lieb sgaben. Die Marschiftagen

k, hrenden und verteilten Lieb, sgaben. Die Marschliaßen bildeten ein wogendes Meer von Fahnen und Girlanden, und zahlreiche Inschriften sowie an Kandelabern quer über die Straßen gespannte Tücher gaben der aus tie stem Herzen quellenden Dansbarkeit der Heimat den Frontkiegern gegenüber Ausdruck (siehe die Bilder Seite 338 und 339 und die Kunstbeilage).

Die Franzosen überschritten im höchsten Siegestaumel die deutsche Grenze und besetzten ganz Elsaße Lothringen. Am 21. November, mittags 12 Uhr, besand sich kein deutsscher Soldat mehr im Reicksland. Die Franzosen sahen sich am Ziel von Wünschen, die sie mit den Wassen sahen zu verwirklichen vermocht hatten. Auf dem Münster in Straßburg slatterte die Trisolore. Die Schilder der Gast-

und den deutschen Truppen einzuhalten, hefteten sich diese den Deutschen an die Fersen und suchten dabei möglichst viel G. fangene zu machen. B. sonders zu leiden hatten die deutschen Schwerverwundeten, die unter dem Schutz tlarer B. stimmungen des Waffenstillstandsvertrages mit Sanitätspersonal zurückgelassen worden waren. Die Fran-

Sanitätspersonal zurückgelassen worden waren. Die Franzosen aber trennten die deutschen Pfleger und Arzte einstach von ihren Schühlingen.

Am 21. November brachte General v. Winterfeldt eine ganze Reihe von Berlehungen der Waffenstillstandsbedingungen durch die Franzosen zur Sprache und legte dagegen Berwahrung ein. Dabei wurde festgestellt, daß die Franzosen selbst deutsche Übergade kommando, die also eigens zur Erfüllung der Waffenstillstandsbedingungen eingesetst worden waren, gefangen nahmen und Unterhändler, die die Übergade von Waffen vereindaren wollten, abwiesen. Diese Vortommnisse deutschen darauf hin, daß die Franzosen aus daraus etwa erfolgenden Jusammenstößen mit den deutschen Truppen Anlaß zur Wiederaufnahme der





Die flaggengefdmudte Sobe Strafe in Roln.



Truppen ziehen durch die Springergaffe in Röln.



Raft vor bem Rolner Dom.



Gin Jäger-Radfahrerbalaillon in ben Efragen Rolns.



Rölner Jungen auf einem heimkehrenden Automobil.



Die Jugend begleitet die Truppen burch die Stadt.



Automobil-Transportzug in den Strafen Rolns.



Gin ungewohnter Unblid in den Strafen Rölns.

Durchmarich der heimkehrenden deutschen Truppen durch Köln a. Rh. Rach photographischen Aufnahmen von A. Franti, Berlin-Schöneberg. Feindseligkeiten nehmen würden. Dem suchte die deutsche Regierung entgegenzuwirken, indem sie ihren Truppen bestahl, selbst Beschiehungen durch den Feind nicht zu erwidern, damit jeder Borwand zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten entfiele.

Bernichtungswille trat auch in England zutage, wenn auch dort die Jahl der Bernünftigen und wurflich Friedensgeneigten größer und einflußreicher war als in Frankreich. Nachteilig erschien für Deutschland der am 22. November erfolgte Rückritt des englischen Ministers Lord Robert Cecil (siehe Bild Seite 342), der sein Amt verließ, weil Lloyd George in sein Programm für die bevorstehenden englischen Parlamentswahlen die Trennung von Kirche und Staat in Wales aufgenommen hatte. Das war jedoch zweisellos nur ein Borwand. Der Lord, der immer ein

(siehe die Bilder Seite 342) über die Ausführung der Waffenstillstandsbedingungen zur See lief die deutsche Hochsesseller in Begleitung zahlreicher U-Bootflottillen am 17. Nosuember nach dem Firth of Forth an der englischen Ostfüste aus, um sich dem Feinde zu übergeben (siehe die Bilder Seite 344 und 345). Die Abergabe erfolgte am 21. Nosuember etwa 30 Meilen östlich von der Insel Man. Die deutschen Mannschaften sollten nach der Auslieferung der Schiffe freigelassen werden. Die Engländer erhielten 9 Schlachtschiffe, 5 Schlachtkreuzer, 7 leichte Kreuzer und 50 Zerstörer.

Überall in den feindlichen Ländern fühlte man sich wegen des Nachlassens des Druckes, den der Krieg erzeugt hatte, erleichtert. In Deutschland dagegen verschärfte sich die be-



Rameraden. Rach einer Originalzeichnung des Kriegsteilnehmers Albert Reich, München.

Freund Wilsons und ein tatkräftiger Borkämpfer für die von dem Präsidenten vertretenen Friedensbestrebungen gewesen war, wollte vielmehr die Politik Lloyd Georges, der sich von Clemenceau ins Schlepptau hatte nehmen lassen, nicht mehr mitmachen. Lloyd George gestaltete seine Bernichtungspolitik gegenüber Deutschland immer planmäßiger, worin er von der englischen Presse wirksam unterstügt wurde. Diese benüßte hoffnungsvoll klingende deutsche Zeitungsberichte, um den Engländern zu beweisen, daß man in Deutschland noch gut lebe und dort noch lange nicht alles drunter und drüber ginge. Früher hatte dieselbe Presse ausgesührt, daß Deutschland wegen Hungers und Rohstoffschappheit in kurzer Zeit zugrunde gehen müsse, jest, wo es am Boden lag, wurde die Offentlichkeit betrogen, in der Absicht, den mitseiderweckenden Eindruck der Wassenstüllsstandsbedingungen abzuschwächen.

Rach tagelangen Berhandlungen zwischen dem deutschen Konteradmiral Meurer und dem englischen Admiral Beatty

brängte wirtschaftliche Lage von Tag zu Tag. Um die Wirkung der unerhörten Waffenstillstandsbedingungen zu bestitigen und die feindliche Bevormundung baldigst auszuschaften, erstrebte die deutsche Regierung einen Vorfrieden, sei es auch unter großen Opfern. Die Feinde hatten aber mit dem Abschluß eines solchen teine Eile. Sie machten den Eintritt in Borfriedensverhandlungen, ebenso wie die Lieferung von Lebensmitteln, abhängig von dem Vorhandensein einer auf die Mehrheit des deutschen Volkes gestützten Regierung und von der Wiederherstellung der Ordnung in Deutschland. Die Regierung Ebert-Haase wollten sie nicht anerkennen, sondern sie verlangten die schleunige Einberufung einer Reichsversammlung, die Rückschlässe gestattete.

Zu diesem Druck von außen gesellten sich noch Wirren im Innern, so vor allem lebhafte Auseinandersetzungen der regierenden sozialistischen Parteien untereinander.



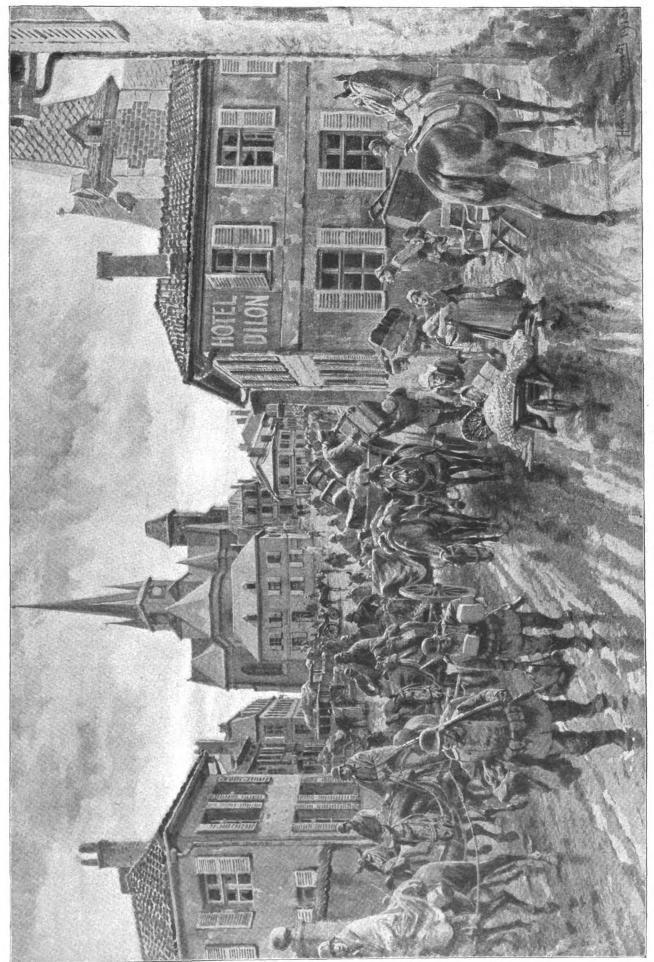

Deutsche Truppen räumen Grandpre.

In Berlin Spitten sich die Rampfe zwischen dem Bollzugsausschuß des A. beiter= und Soldatenrates und dem Rat der Boltsbeauftragten immer mehr zu. Die Regie = rung, der Rat der Bolfsbeauftragten, wollte als oberfte B.hörde gelten; der Boll-zugsausschuß des Arbeiter= und Soldatenrates maßte sich dagegen die gleichen Rechte an. Beträchtliche Rechte an. M. inungsverschiedenheiten ergaben sich auch hinsichtlich der Einberufung einer ver= fassunggebenden Reichsver= sammlung. Die Berliner Regierung wünschte Diese und wollte ihren Zusammen= tritt rasch ermöglichen, doch erhoben fich auch Stimmen, die davon nichts wiffen wollten.



Ubmiral Gir David Beatty, ber ale Bevollmächtigter ber englischen Abmiralität die abzuliefeinbe beutiche Striegeflotte entgegennabm

Das Beispiel der Hauptstadt stiftete Berwirrung im gangen Rich. L bensmittelmagazine wurden ausgeraubt, B rpflegungszüge für das F lohter geplündert, Lazarett= züge und G. fangenentransporte rüchsichtslos verlassen. Eine Räuberbande ließ sich auf dem Schlesischen Bahnhof in Berlin als "Sicherheitswache" nieder, plünderte Züge aus und raubte insbesondere aus einem Zuge rumänisches Gold, das sie auf Lastwagen fortschaffen wollte. Im letten

Augenblid gelang es einer wirklichen Sicher-

heitswache, die Räuber festzunehmen.
Die Richsregierung forderte immer zur
Ordnung und Unterdrüdung von Unregels mäßigkeiten auf; sie konnte aber nicht vershindern, daß Berliner Radikale unentwegt bemüht blieben, russische Justande auch in Deutschland einzuführen. Man wollte gar keine verfassunggebende Versammlung mehr, sondern beabsichtigte, sofort an die Sozialisierung des deutschen Wirtschaftslebens zu gehen. Dic A beiter- und Soldatenrätzerstrebten den Zusammenschluß im ganzen Reiche mit der Absicht, die Führung der Reichsgeschäfte völlig an sich zu reißen und Deutschland ber Diktatur einer einzigen Klasse auszuliefern. Die Spartakusleute, die deutschen Bolsche-wisten, wollten nicht einmal den Frieden für Deutschland, sondern an der Seite der ruffischen Bolfchewiften den Rampf gegen die Westmächte fortsetzen, mit deren "kapita-listischen Regierungen" sie überhaupt teinen Frieden schließen wollten. Die Bolsche-

wistengruppe verfügte über eine kleine Ansbucken Beiland wistengruppe verfügte über eine kleine Ansbucken. Diese stammten von den russischen Bollchewisten, deren Berliner Bertreter Josse bis zu seiner Ausweisung zu Beginn der Reserverter Josse die gestert bette. Der Kührer der Erunge volutionswoche nicht gespart hatte. Der Führer der Gruppe, Liebknecht, warb auch unablässig unter den Frontsoldaten, doch die bekannten sich fast ausnahmslos zu der sozialen Republik unter Führung Eberts und zur raschesten Serbeiführung der Ordnung und des Friedens; sie waren auch für die verfassunggebende Versammlung.

Das war auch der Standpunkt der weit überwiegenden Mehrheit der deutschen Einzelregierungen. Unter dem Einstruck des bolschewistischen Treibens in Berlin wehrten sie sich einmütig gegen die Bevormundung durch die sozialistissche Minderheitsgruppe und gaben dadurch auch der schwach werdenden Regierung Ebert wieder festen Halt. Die große Gefahr des Berliner Treibens spiegelte sich am deutlichsten in der Absicht einiger deutscher Republiken, sich vom Reiche loszussen.

Dicser nur den Feinden nügliche Reichszerfall sollte vermieden werden durch eine Konferenz aller deutschen Bundesstaaten, die am 25. November in Berlin begann und vor allem die Frage der Reichsversammlung regeln sollte. Sie tagte im Kongreßsaale des Richstanzlers palais und wurde durch den Borsitzenden, Boltsbeaufs



Konteradmira! Meurer, ber im Auftrag: bes beutichen Bloften-rates die Berhanblungen gur übergabe ber benifden Ariegoflotte feitete.

tragten Ebert, mit einer Rede eröffnet, in der er ausführte, daß die neue Regierung bei Ubernahme der Macht vor einem Trüm= merhaufen gestanden habe. Die nächsten Aufgaben seien Die nachmen auf Siches Bölferfriede und Siches Dirtschaftsles rung des Wirtschaftsle-bens. Die Rettung aus der Not ware der Borfriede, bis zu dessen Abschluß aber jeder Arbeiter und Goldat auf seinem Bosten bleiben musse. Die Regelung ber Zusammenarbeit zwischen Reichsleitung und Bundesstaaten solle der bald einzu= berufenden Reichsversamm= lung vorbehalten bleiben; zunächst sei ein Provisorium zu schaffen. Dann schilderte Staatssetretär Solf die aufs

Reichs. Nach ihm berichtete Staatssekretär Erzberger über die Maffenstilltandsnerhandl die Waffenstillstandsverhandlungen. Der baprische Minister-präsident Eisner griff diese beiden Redner scharf an, ver-langte ihren Austritt aus der Regierung und schlug die Einführung eines vorläufigen Präsidiums anstatt des Bundesrats vor, das alle Berhandlungen mit den Berbands-mächten zu führen hätte. Im Berlauf der Konferenz zeigte sich, daß die Mehrzahl der Bersammelten für eine Reichs-

versammlung, die bald zusammentreten sollte, sowie für das Fortbestehen der Reichsein-

heit war.



Lord Robert Cecif. der gurudgetretene englische Blodademinifter.

Gleichzeitig mit der Revolution in Deutschland zeigten sich in der Schweiz und in den Niederlanden ebenfalls Umwälzungsbestrebungen, die in Streiken zum Ausdruck kamen. Auch in Däne-mark, Korwegen und Schweden traten bolschewistische Umtriebe in die Er-scheinung. Kisten mit bolschewistischer Lite-ratur, wie sie in Deutschland gefunden wor-ken maren tresprengen in Strekhalm Chrisben waren, trafen auch in Stocholm, Christiania und Ropenhagen in Massen ein. Sauptfächlich in Schweden mehrten fich ba. her die Stimmen, die ein Reffeltreiben gegen Die Bolichewisten verlangten

Die Bolschewisten verlangten.
Die Bolschewisten in **Ruhland** hielten sich nur noch durch eine Schreckscherrschaft (si. he die Bilder S. ite 350 und 351 sowie den Aufsah auf S. ite 347 und ff.) über Wasser.
Wasser, der viele Auschlosge zum Opfer fielen. Dennoch machte es den Eindruck, als ob die Macht der Bolschewisten vor dem Zusammenbruch stünde. In der Ufra in e schien sich ihr Einfluß zu erhöhen. Dort wurde der Hetnan Storopadski gestürzt, wodurch holschemistische ber Hetman Storopadsti gestürzt, wodurch bolschewistische Führer ans Ruder kamen. Doch das Berhängnis war auf bem Bege. Die Engländer nahten von der Rufte bes Schwarzen Meeres her. Die Sterbestunde des russischen Bolschewismus rückte näher und näher. —

In Ungarn wurde der Bolschewismus durch das Auftreten or Franzosen gebannt, deren Führer Franchet d'Espéren sich mit aller Schärfe gegen Abeiter= und Soldatenräte wandte. Unter Franchets Schutz konnten auch die Serben ihren Eroberungsgelüsten reichlich nachgeben. Im Osten drängten sich die Rumänen heran, und die tschocko-slowakische R publik erhob Anspruch auf den ganzen norde westlichen Teil Ungarns. Das ungarische Heer, soweit von ihm noch die Robe sein konnte, mer konnt imstande sich die ken ihm noch die Rede sein konnte, war kaum imstande, sich die sen Ansprüchen nachhaltig entgegenzuschen. So mußte Ungarn seinen vorzeitigen Austritt aus der Monarchie noch sehr

schmerzlich empfinden. — Der Krieg ber Bölter Diterreich-Ungarns unterein-ander nahm immer heftigere Formen an. Der Kampf



der Utrainer und Polen um Lemberg tobte weiter. Die Ufrainer hatten die Stadt am 1. November besett, worauf fich die Bolen fofort gur Gegenwehr sammelten. Die sich in Lemberg aufhaltenden polnischen Legionare, Eisenbahner und Studenten wurden zu einem Korps zusammengestellt, das die Aufgabe übernahm, die Ufrainer zurückzudrängen und die Stadt dem Polentum zu erhalten. Tagelang dauerten nun blutige Straßenkämpfe ohne Unter-brechung an. Der Rugelregen verhinderte die Bevölkerung, die Wohnungen zu verlassen; sämtliche Kaufläden waren geschlossen, die Straßenbahn verkehrte nicht mehr, die Lebensmittelzufuhr war unterbrochen, die Betriebe standen still. Tag und Nacht vernahm man das Gefnatter der Maschinengewehre, sowie Pistolenschusse, Geschützeuer und das Krachen der Handgranaten. Diesem Kampfe fielen wiele Menschenleben zum Opfer. Die Jahl der Verwundeten war

noch bedeutend größer.

Den polnischen Legionaren gelang es, sich in den Besit eines Munitionsdepots, mehrerer kleinkalibriger Feldhaus bigen und Maschinengewehre zu setzen. Da sich die Lage biken und Maschinengewehre zu seinen. Da sich die Lage siberaus bedrohlich gestaltete, erschien eine polnische Absordnung im ukrainischen Nationalrate, um eine Berständisgung anzubahnen. Schließlich wurde zur Berhütung eines anarchischen Zustandes eine ausschließlich die Stadt Lemsberg betreffende Bereinbarung getroffen, wonach ein gesmeinsames ukrainischspolnisches Sicherheitskomitee eingesseht werden sollte. Bom Turme des Rathauses wurde die von den Ukrainern angebrachte blausgelbe Fahne niedersgeholt, und es sollte der gesamte Berwaltungsapparat zur Herstellung normaler Zustände wieder in Bewegung geseht werden. Die polnischen Legionäre wollten sedoch von diesen Abmachungen nichts wissen. Infolgedessen wurde der Kampf fortgesetzt. Das Hauptpostgebäude wurde von den Polen gestürmt und in Brand geschossen. In der Spstenstätzten sich die anfänglichen Einzelgesechte zu einer heißen Schlacht. Endsanfänglichen Einzelgesechte zu einer heißen Schlacht. anfänglichen Einzelgefechte zu einer heißen Schlacht. Endlich gelang es den Polen, ihre Gegner zu überwinden, und am 22. November gehörte ihnen die ganze Stadt wieder.

De utsche Sterreich, das schon im Kriege die

härtesten Opser bringen mußte, hatte auch die Wehen der Staatsauflösung am schmerzlichsten zu empfinden. Durch seine Gebiete strömten von der italienischen Front alle die Heeresmassen in die Heinat ab, vielsach plündernd und raubend, soweit sie nicht deutscher Abkunft waren. Die Erstenberg ist die Verschleibe der Ver nährungsschwierigkeiten wuchsen ins Unerträgliche. Zum Glück erfüllten wenigstens die Eisenbahnen in mustergültiger

Beise ihre schwere Aufgabe. Bor dem Parlament in Wien wurde am 12. November durch die Präsidenten der provisorischen Nationalversamms lung ssiebe Bild Seite 347), Dr. Dinghofer, Seit und Hauser,

vor einer vieltausendtöpfigen Menge die Republit ausgerufen (siehe Bild Seite 348/349). Leider erlitt das junge Staats= wesen gleichzeitig einen schweren Schlag durch den ploglichen Tod des Kührers der Sozialdemokratie, Dr. Viktor Acler (fi be Bild Scite 298), der ob feiner staatsmännischen Fähigkeiten auch im feindlichen Ausland das beste Anschen genoß. Die Feier selbst wurde durch einen Putschversuch der von dem phantastischen jüdischen Galizier Heihe von Berwundungen Roten Garde gestört, was zu einer Reihe von Berwundungen führte. Diese und ähnliche Ereignisse ermutgten die Anhänger der alten Richtung zu nachdrücklicher Gegenarbeit, die sich bis zu öffentlichen Ansprachen des Erzbischofs Dr. Piffl in den Rirchen steigerten. Im stillen, aber doch mit allem Rachdrud, wurden diese Bestrebungen unterstützt durch die Wiener Sochfinang und die ihr ergebene Preffe. Dies alles vet= anlaßte die neue Staatsregierung, bereits am 15. November den Anschluß Deutsch-Osterreichs an die deutsche Republit zu erklären. Leider fiel die durch Haase darauf gegebene Antwort recht fühl aus. Anderseits verdient anerkannt zu werden, daß Deutschland nach Möglichkeit die Ernährungs schieften, das Deutschleichtern des beitrebt war, auf die sowohl Tschechen wie Ungarn bauten, um aus dem Jusammenbruch der Monarchie noch möglichst viel Sondervorteile zu erspressen. Somit durfte man hoffen, daß sich das sinnge Deutsch-Osterreich durchsehen und seine reichen Kräfte in Zukunft zu seinem eigenen Borteil ausnützen konnte, die in der alten Monarchie zugunsten der anderen Nationen unterdrudt oder oft geradezu migbraucht wurden.

Allerdings muß auch die unerfreuliche Tatsache erwähnt werden, daß die entfernter liegenden Länder vielfach gegen die Wiener Zentralregierung Stellung nahmen und bes sonders die Tiroler sich wieder in der alten eigenbrötlerischen Art gebärdeten. Den Schaden solcher Zersplitterung hatten vor allem die Deutschöfterreicher an den Sprachgrenzen zu tragen, wo Tschechen, Südslawen und Italiener möglichst

viele unter ihre Staatshoheit zu zwängen suchten. Die stärkste Stütze hatte die Deutschöfterreichische Republik naturgemäß in den Männern, die einst um Biktor Adler standen und nun seine Nachfolge angetreten hatten. Da wäre zu nennen außer Präsident Seitz, einem ehemaligen Lehrer, vor allem der Staatskanzler Dr. Karl Renner (siehe Bild Seite 346), der besonders über gründliche Erfahrungen auf dem volkswirtschaftlichen und genossenschaftlichen Gebiet versügt, sowie der Minister des Außern, Dr. Otto Bauer. Sozialist ist auch der deutschöfterreichische Gesande in Berlin, Dr. Ludo Hartmann (siehe Bild Seite 346), schon lange bekannt durch seine Borlesungen über sozialistische Theorien an der Wiener Universität. An die Spike der neugeschaffenen Bolkswehr, die zunächst die Ordnung aufrechterhalten und später etwa nach schweizerischem Muster



Unficht pon Riel mit tem Rriegshafen.

Phot. M. Renard, Siel.



Deutscher Poften an der tügmauer bon Belgoland.

ausgestaltet werden sollte, wurde Feldmarschalleutnant Adolf v. Boog berufen, dessen hervorragendes Organisations= talent und starte Personlichkeit sich vielfach in Rugland, in den Karpathen und am Jongo bewährt haben.

Die Italiener vermochten ihre Ausdehnungswünsche auf dem Oftufer der Abria nicht nach ihrem Belieben zur Geltung zu bringen. Sie waren selbst zu schwach, ihren Willen durchzuführen, und mußten unter amerikanischem Drud vor den Südslawen aus Fiume wieder weichen. schienen überhaupt wenig Liebe bei ihren Freunden zu ge= nießen, weil man von ihnen nicht sagen konnte, daß sie trot ihrer ständigen Ubermacht gegenüber Osterreich-Ungarn mit

eigenen Leiftungen den Krieg günstig für den Bielverband beeinflußt hätten. Bum Ersat für die so erlebte Enttäu= schung besetzten sie entgegen den Waffenstillstandsbedingungen unter nichtigen Borwänden logar Innsbrud.

(Fortfetung folgt.)

## Illustrierte Rriegsberichte.

#### Die Urfachen des Zusammenbruchs des deutschen Beeres.

Bon Generalleutnantz. D. Baronv. Ardenne.

Das Berfagen der deutschen Beeres= fraft nach jahrelangen beispiellosen Er= folgen, das plögliche Zurückfluten eines Millionenheeres aus der Ticfe eines er= oberten Landes, die kampflose Preis= gabe der stärtsten & stungen der Welt bilden in der Bitgischichte einen so unerhörten Borgang, daß es natüllich ist, wenn schon unmittelbar nach seis ist, wenn jaon und den Ursachen ge-nem Eintreten nach den Ursachen ge-forscht wird. Deren sind, wie bei forscht wird. Deren sind, wie bei allen großen Ereigniffen, eine ganze Anzahl vorhanden, die erst in ihrer G. samtheit die Ratastrophe zuwege gebracht haben. Die leidige G. wohnsheit aller besiegten Völker, Schuldige zu suchen, denen alle Sünden und alle Berantwortung aufgeladen werden tönnen, macht sich auch in Dautsch-land breit und zeitigt traurige Blüten. Gefehlt worden ift zweifellos von den

Leitern der deutschen Ge= schide, vielfach sind aber die Berfehlungen auch von gangen, breiten Schichten des Bolfes und des Heeres ausgegangen und find gemeinsame gewisen. Im allgemeinen wird man nicht von be= wußter Schuld, sondern nur von Irrungen sprechen können. Allerdings waren diese Irrungen von Fehlern begleitet. In der Politik und in Beerführung sind der aber F.hler schwerwiesgend wie Berbrechen. gend Jedenfalls äußern sie oft die gleichen tragischen Wirkungen. Der wesentlichste Irr-

tum der deutschen Macht= haber lag von Kriegsbe= ginn an in ber falfchen Wägung der eigenen und der feindlichen Kräfte

nicht zum wenigsten auch der propagandistischen. Die Uberlegenheit der Rijegsmittel trat nur nach und nach in die

Elscheinung. Als nach dem Ausbruch der ruffischen Revolution und nach der Niederwerfung des Diktators Kerenski der Zweisfrontenkrieg für Deutschland sein Ende erreicht hatte, hätten die 123 Divisionen, die unseres Wissens an der Ostfront -untermischt mit Armeeteilen der Bundesgenossen — star ben, zum Entscheidungskampf im Westen zum großen Teil verfügbar gemacht werden können. Daß nur ein Teil der verfügbaren Rrafte vom Often nach dem Weften geworfen, der überwiegende aber durch die Unternehmungen in Finn-land, dem Baltikum, Polen, der Ukraine, dem Kaukasus, Palästina, Mazedonien gefesselt blieb, war den Einsichtigen



Deutsche Torpedoboctflotte im Safen von Belgoland.



Deutsche Luft- und Geestreitkräfte berlaffen den Hafen von Helgoland. nach einer Originalzeichnung von Paul Teichinöty.

IX. Band.

44



Dr. Rael Renner, ber beuticofterreichifche Staatstaus-ler, ein Sührer ber öfterreichtichen Sozialbemotratie.

wenig verständlich. Sätter die dort eing | then Trup= pen an der W ftfront aus= gespielt wirden fonnen, fo wurde boit die kiegerische Entwidlung wahrscheinlich einen anderen B rlauf ge= nommen haben. Mit einem Borte, Deutschland gerfplit= terte fei e fostbaren & afte in verhängnisvoller Bife. Es duifte es vielleicht tun, wem f. in blindes Bertrauen zur Widerstandsfähigt it und Bundestreue f. iner Berbündeten gerechtfertigter ge= wesen ware. Das war es aber nicht. Der Ausspruch eines hohen deutschen Finanzbeamten bei R iegsbeginn, D utschland hätte sich mit politischen Lichnamen allii.rt, erfuhr sine ver= hängnisvolle Bistätigung.

Den Alfang des gänzlichen Basagens machte die bulsgarische Armee, die der sogenanten Diientarmee des Brown im Man der internationaliste Dientarmee des Brown in Man der internationaliste des Brown in Man der intern garische Armee, die der sogenant in Otentarmee des Viebands in Maz donien gegenüberstand. Die bulgarischen Heereskräfte, zerftessen wis aufs Mark, ausgehungert und friegsüberdrüssig, zerstoben wie eine Seisenblase und drohten, die deutschen Truppen, die ihnen beigeordnet waren, mit in den Strudel ihrer Katastrophe zu ziehen. Ein deutscher Offizier schrieb damals: "Die Bulgaren haben bem son den bes sie überdauft tine könnt

bewi. sen, daß sie überhaupt keine kämps fenden Truppen mehr sind. An der Durchs bruchsfront sind sie überall kampflos w. gges laufen; vor rückwärtigen Linien braucht. Find nur zu erscheinen, so räumte der Bulgare das F. ld. Die wenigen deutschen Abzteilungen umging der G. gner. Sowie er Feuer erhalten hatte, wußte er, daß is von Deutschen kam. Das bulgarische Ob rkom= mando ordnete den Rückzug von Bitolia mindestens vier Tage zu spät an. Als wir nach Aberschen des G birges (üb r Gosti-var-Kalkandelei) dei Asküb in die Tal dene traten, waren wir 3 ugen der schimpflichen bulgarischen Kapitulation von vier bulgaris

schen Divisionen an wenige serbische R iter." Wit mehr noch als das Brsagen der bulgarischen Armee wirkte bei dem deutschen Feldheer der Zusammenbruch der türk schen. Auch um diese zu stützen, waren b. trächt-liche deutsche Truppen nach dem Kaukasus und nach Palästing g. sandt worden. Diese Saben die osmanischen Streitfrafte bei Da= mastus schimpflich davoillaufen. Es waren

nicht mehr die Rämpfer von Gallipoli und der Blota Lipa.

nicht mehr die Kämpfer von Gallipoli und der Ilota Lipa. Die deutschen Truppen blieden geschliffen, odwohl sie in die Greuel des Rüczuges nach Alppo mit hineingezogen wurden. Diese wird kiner der Teilnehmer je vergessen. Als kutze Zit darauf auch die Wehrkaft der habsburgischen Wonarchie zusammendrach mit einem Beigeschmack gedrochener Bundestreue und Deutschland somit einer Welt von Feinden ganz allein gegenüberstand, da schwand im deutschen Felicheer die Ausslicht auf ein ruhmvolles Ende des Krieges, und trübe Ausblicke auf fruchtlose und blutige Endkämpfe ließen wohl auch das tapferste Herz banger schlagen.

Schon vor diesem Zeitpunkt aber war die Siegeszuverficht infolge der Eitwidlung der Rampfe in Nortfrai.treich in immer schnillerem Schwinder begriffen gewesen. reich in immer schnellerem Schwinder begriffen gewesen. Der Beginn der Fühlingsoffensiv 1918 war im deutschen Heere mit allseitiger ungeheurer B.g. isterung begrüßt und mit Ungeduld erwartet worden. Die Stimmung war keine künstlich genährte, sondern aus den Soldatenheizen herausgewachsen. Die A. fangserfolge rechtseitigten die Erwartungen auf Sieg. Es war die Parole ausgegeben worden, daß das hauptsächlichste Operationsziel die Irtümmerung der seindlichen Floarmeen sei. Als nun von diesen bis Mitte Juni 1200 000 Mann kampfunsähig gemacht

und 2800 Geschütze ib. ut. t worden waren, glaubt man rism Bicke neh zu sin. Auffallend bli ball reings, caf man voi Uniens, 2p. rn ui d Compiègne und an der Marne Salt machte. Es trat ein ungludlicher Binde= purtt ein, deffen Folgen vie B. rantwortung der deut= ichen Seereskitung und der offizic llen Nachrichten= gebung schwer belasten. L stere führte die öffent-liche Meinung des deutschen Volkes und Hieres nach drei Richtungen irre. Eistens wurde die R. serve= oder Operation sarmee des Mar= schalls Foch, die nur 60 Di= visionen betragen sollte, fälschlich als schon v.raus= gabt und abg. fampft aus=



Dr. Qubo M. Sartmann, ber neuernannte Bertreter der Deutich: öfterreichifden Republit in Berlin.

geg. ben. In Wirklick fit sammelte sie sich aber in dreisfacher Stärke und bereit te für Mitte Juli hinter dem Bors hange der Waltzone von Villers-Cotterets ihren Hauptourch= bruch vor. Zweiters wurde die amerikanische Hilfe viel zu gering b wertet. Nach den der deutschen Presse zugeganrener M tkilungen wurde sie noch im September auf nur 700 000 Mann geschätzt, von denen aber nur etwa ein Ditt. I als wirkliche Kämpser in Frage kommen sollten. Tatsächlich standen im Oktober 40 amerikarische Divisioner

(zu 28 000 Mani) in erst. r Linie. Von den R sein in zu schwigen. Allmonatlich lan-octen 200—300 000 amerikanische Truppen in frangölischen Safen.

Hand in Sand mit diesen Erfahrungen gingen drittens die Erttäuschungen über die Wirfungen des U-Bootfrieges. Es war gehofft worden, daß die deutschen Tauchboote nicht all in England durch Unterbindung der Nahrungsmitt lzufuhr zur Nachgie bigkeit zwing.n, fondern auch ben Transport und den Rachschub der amerikanischen Landungs= armee hindern wurden. Di je hoffnung, bie von der deutschen Beereslitung geteilt wurde, bestätigte sich nicht.

Di se drei entmutigenden Tatsachen blie= ben dem deutschen Frontheere nicht verbor= gen und somit nicht ohne Wirkung. Run trat seit dem 15. Juli der Gang der stra-tegischen und taktischen Ertwicklung hirzu, um die bish rige Sicgeszuwassicht nach und nach in das Gegenteil zu verwandeln. Um die zit stand das deutsche Offensivheer am Schlußeiner mehrwöchigen Kampspause. Die

Hegriff fortsetzen oder sich nach Eroberung von neuen 5000 G viertkilometern feindlichen Bodens mit dem Errungenen b. Schieden solle. Stehen bl. iben konnten die eingenom= beideiden solle. Stehen bleiben konnten die eingenommenen Fronten aber nicht, denn sie zeigten so unregels mäßige Formen, daß sie den Fied zu ko. zeitrischen Gegensangrissen geradezu aufforderten. General v. Freytag hat die deutsche Offensive diese Jahres mit dem Ausfall aus einer Festung verglichen. Als solche war das gesamte Siegfried-Verteidigungsystem gedacht. Ieder Ausfall, auch der erfolgreichste, bedingt eine Rücktehr in die schügelnde Festung. Ehe dieser näher getreten wurde, entschloß kich die deutsche Vereseleitung zu einem mitteren Offensien gigh die deutsche Heereskeitung zu einem weiteren Offensivstoff, der am 15. Juli durch einen schneidigen Übergang über die Marne und durch gleichz itige Uchrenchmungen beiderseits von R ims eingeleitet wurden. Diese Operationen glückten nicht. Man sti f auf eine erdrückliche seineliche Übermacht. Aus Argreifern wurden Angegriffene. Die in Massen auftretende Tarkwasse und die quar itärtive, nicht qualitative Überkangen hit der feindlichen Luftstreitkäfte qualitative Überlegeicheit der feindlichen Luftstreitkäfte taten das Ihre. Wenn dies Belhältnis die deutsche Heerestitung überrascht haben sollte, so wäre dies kein Entschuldigungsgrund. Sie würde sich ja mit dem zu rechtstigen suchen, was man ihr vorweisen könnte. Wahrscheinlicher



beutfder Staats etretar bes Innern.

ist, daß die Kühnheit, die als die hervorragendste Eigerschaft der deutschen Kriegführung anzuschen ist, zu einem Wagnis aufforderte, das bei durchschlagendem Erfolg die endgültige Erschädeidung bringen konnte. Aus die sem Erschlicht der deutschen Herenstellung einen Borwurf machen zu wollen, würde eine gänzliche Berkentung der strategischen Grundsähdenden. I. de Tat der großen Feldberren schloß ein Wagnis in sich. Daß es hier nicht gelang, war ein Unglück, aber k ine Berfchlung. Nachdem nun aber die Schlachten vom 18. dis zum 24. Juli zwischen Aisne und Marne die sindliche zahlenmäßige Überlegenheit, besonders auch au Material, unzweischaft seitgeschlicht hatten, trat an die deutsschen Herenschen die Kohnendigkeit des Rückzuges heran.

nom 18. bis zum 24. Juli zwischen Alsne und Warne die feindliche zahlenmäßige Überlegenheit, besonders auch an Material, unzwischlaft setzgestellt hatten, trat an die deutschen Heere die Notwendigkeit des Rückzuges heran.

Man gesiel sich darin, diesen die "dewegliche Abwehrschlacht" zu nennen. Es war ein beschöniger der Ausdruck dafür, daß man sich vom F inde in unaufhörlichen Kämpfen nach und nach rückwärts drückn ließ. Ob es nicht dessen wörzen wäre, sich mit einem Male vom Feinde loszulösen urd in die Festung der Siegssiedstellung — um den Frentagschen Argleich sessundsten — zurückzuschren, wird die künstige G schichsferidung festzuskalten — zurückzuschren, wird die künstige G schichsferidung festzuskalten — zurückzuschren, wird die künstige G schichsferidung festzuskalten "die stänztige Wischen Wohl als das glärzentste Bispiel taktischen zu des ichnen. Aber ein fortzese ker Nückzug zermündt selbst die seitzgestet Truppe und fügt ihr Verluste zu, die nicht verwunden werden können. Alls die deutschen Truppen die Siegsriedstellungen erreicht hatten, waren sie zu schwach geworden, um sie gegerüber dem st. tig wachsenden Henden geworden, um sie gegerüber dem st. tig wachsenden Henden der die ihren aus der Hing kalten. Der zähe Widerstand der Dutschen erlahmte zwar auch j st nicht, desonders da ihnen aus der Hingsfront Antwerpen, Namur, der Maas und die gewaltige Kstungsfront Antwerpen, Namur, M. z. Straßburg schienen den Schuz der deutschen zeinzuschen zu der krieg verloren sei und daß ihm auf alle Fälle ein Ende bereitet werden müsse.

Wenn dies G. fühl hauptsächlich auf Grund militärischer Erwägungen Platz griff, so trat doch noch anderes hinzu, um es wesentlich zu verstärken. Dahin gehört in erster Linie der eingetretene Mangel an erfahrenen Subalternsoffizieren und Arteroffizieren. Bon eisteren sind etwa 120 000 gefallen, von letteren mindestens dreimal mehr. Die kerlust machte sich nicht nur an der Frort, sondern denso bei den Eisatruppen geltend, deren Ausbildung darunter ganz underennbar litt. Die Beihältnisse des modernen Krieges hielten die oberen Führer aber gediesterisch von den vorderen Kampslinien meist sern. Eine gewisse Entstremdung von Führern und Truppe war daher unvermeidlich. Diese litt dazu oft Mangel an Nahrungsmitteln. Auf den Arlaubsreisen sah sie aber, daß weiter rückwärts auf den Etappenlinien häusig Abersluß herischte. Die Urlauber sahen auch in der Heimat das Unwesen der Drück bergerei in i der Form sich breitmachen. Sie waren auch Zeugen der Not, des bitteren Nahrungsmangels ihrer Familien, besonders derer, die den niederträchtigen Wucher vos Schleichhandels nicht mitmachen konnten. An der Front gesellte sich dazu die vergistende Wirtung der seinlichen Propaganda. Zwischen Front und Heimat trat dadurch ein Briefwechsel ein, der das Friedensbedüstris so sehr zu einem lähmenden Fattor steigerte, daß selbst Hindendung die Weitersührung des Rampses als untunlich bezeichnen mußte. Als dann in Deutschland das Raisertum in Stückeund damit der historische Jusammenhalt der Reichsglieder verloren ging, war der Jusammenbruch unvermeidlich.

#### Aus der Praxis des russischen Bolschewismus.

Bon W. Berdrow. (hierzu bie Bilber Seite 350 und 351.)

In den Saaldauten und Boltshallen des Industriegebiets verkündet ein russischer Genosse, durch die Spartatusgruppe von Stadt zu Stadt geleitet, dem deutschen Proletariat das Evangelium des Bolschewismus. Aber Tausenden dichtgedrängter Röpfe wallt in grauen Schwaden der Zigarrend und Zigarettenrauch. Da, dort, überall glimmen Streichhölzer rötlich im Durste auf, wie Irrlichter, und in der Ferne hebt sich aus dem grauen Schleier die Gestalt des Redners, ein bleiches Gesicht über schwarzem Barte, eine drohend ausgereckte Hand. Der Genosse redet. Jeht müde und schleppend mit leisem, fremdem Organ, jeht höhnisch



Die erfte Ra ionalberfammting Der Abgrochneten bon Deutsch Dfterreich im Gigungsaal des Biener Landhaufes.



Verkündigung der Deutschöfterreichischen Republik und ihres Unschlusses an den deutschen Freistaat am 12. November 1918 vor dem Parlament in Wien.



Rach einer Originalzeichnung des Augenzeugen &. Tuszynsti.

oder beschwörend in Scharf geprägten Gagen. Er spricht von zweiundzwanzig abgesetzen Hampel-männern, von den entflohenen L. hmännern, die man ruhig auf ihren Thronen hätte sigen lassen sollen, wenn das Proletariat doch nur das Groß-fapital und die Scheidemanner an ihren Plat setzen will. Er fragt die Genossen und Arbeiter, ob sie weiter für das Kapital schuften wollen im Achtstundentage, wie sie dis heute geschustet haben im Zehnstundentage, wie sie dis heute geschustet haben im Zehnstundentage, und er preist ihnen in heißen Werbetönen die Erfolge der echten, der russischen Revolution des wahren Proletariats. Alles, was darüber in unseren bürgerlichen und sozialdemostratischen Blättern geschrieben ist, sind Lügen, arsonnen um des dautsche Proletariat graulich ersonnen, um das deutsche Proletariat graulich zu machen. In Wirklichkeit herrscht jest in Groß-rufland Freiheit, Brüderlichkeit, Ordnung, Gerechtigkeit, und was an Mangel und Fehlern noch besteht, ist nur von außen durch die Abtren= nung der Ufraine, durch die deutschen Beerführer, die Blutsauger, und die verführten Ischecho-slowaken, hineingetragen. So spricht zu deut-schen Arbeitern der Agent des russischen Bolschewismus.

Seinen Bildern der Berheißung setzen wir Bilder der Wirklichkeit entgegen. Deutsche Reisende, Landeskenner, entflohene Russen haben sie berichtet, die russische Presse bestätigt sie. Auf einer Station zwischen Orscha und Moskau kreuzen sich zwei Eisenbahnzüge. Auf der Plattsform eines Wagens steht ein älteres, hochgewachsenes Meih aus dem Rolke und schreit Att sie nan senes Weib aus dem Bolke und schreit. Ist sie von der Cholera, von einer der umlaufenden Seuchen ergriffen? "Sie hat ihr Getreide verschlafen," heitzes lakonisch. Was bedeutet das? Die Frau gehört zu den Mieschetschniki, den "Sackträgern", gehort zu den Walcheilchnitt, den "Sackragern", die zu Millionen jest das hungernde Rußland durchziehen, um, oft mit dem Opfer ihrer letzten verkauften Habe, einige Pud Korn zu Wucherspreisen zu erwerben und ihr elendes Dasein einige Wochen weiter zu fristen. Auf dem Rückwege warten des Sackträgers die schlimmsten Geschren. Haben die Überall lauernde Rote Garde, so ist das Getreide verfallen, denn die Regierung hat das Monanal und nimmt wegehittlich alles Schleiche das Monopol und nimmt unerbittlich alles Schleichs gut weg. Marodierende Banden, auf den Dörs gut weg. Marodierende Banden, auf den Dörfern mit Gewehrfeuer begrüßt, lagern am Wege und plündern die allein Dahinziehenden aus. Dieser Frau war es gelungen, ihren teuer erworbenen Schatz auf die Bahn zu bringen. Fast im Ansgesicht der Heimat war die Erschöpfte neben ihrem Sad im Zuge entschlummert; beim Erwachen fand sie ihr Getreide nicht mehr. Ohne Korn, ohne Geld, ohne Sabe kehrt sie zu den hungernden Ihren gurud.

Was kann der Bolschewismus dasur? — Zusnächst ist seine der Rolschewismus dasur? — Zusnächst ist seine des russischen daran schuld, daß sich die Teile des russischen Reiches, die heute noch als seine Kornkammern gelten können, die Ukraine, Westsbirien, hartnäcks jeder Gemeinschaft mit Großrußland verschließen. Der Diktatur und der Anarchie keinen Frieden und kein Brot; die Losung Wilsons ist die Losung aller Nachbarn bolschemikisch perseuchter Länder. Wie unreine Tiere schewistisch verseuchter Länder. Wie unreine Tiere wird man ihre Bewohner aus der Gemeinschaft der Ordnung und Freiheit stoßen. Für den Eins trittdes Mangels sind die Bolschewifi nicht vers antwortlich zu machen. Schon die provisorische Revolutionsregierung hatte das staatliche Getreides monopoleingeführt. Aber die drakonischen Strafen des Bolichewismus für Getreidehinterziehung, die Belohnung der Denunzianten, die Requisitionen der Roten Garde haben das lette verdorben. Und doch haben sie die Bauern nicht vermocht, ihre Frucht herzugeben. Zulett hat die Regierung die armen gegen die besitzenden Bauern und die städ= tische Arbeiterschaft gegen das Land zu heßen verssucht, Bollmacht zur offenen Plünderei erteilt, aber gegen seinesgleichen hat sich der Bauer durch freiwillige Abtretung, gegen die Arbeiter

mit der Waffe vort idigt. So ist der Kommurismus in der Basorgung f blgeschlagen, die verteilten Rationen fallen für die Volksernährung kaum noch ins G wicht, und nur der Schlichhand If iert wildere Orgien als je und anderswo. Das Pud Mihl (sch hand ist wildere Orgien als je und anderswo. Das Pud Mihl (sch hand ist wildere Orgien als je und anderswo. Das Pud Mihl (sch hand ist wildere Orgien als je und anderswo. Das Pud Mihl (sch hat, kost im Donse erholten hat, kost in der Stadt dreihundert Rub I, und in ähnlich phantastischen Libensmitt. Gine einfach Wahlz it in bestehen Libensmitt. Gine einfach Wahlz it in bestehen Gastspällern P tersburgs oder Woskaus war im Spälsommer 1918 noch für seckzig dis si bzig Rubel zu erhalten, für ein Glas Kafse mit vier schlechten Plätzchen hatte ein Reisender dreiunddreißig Rubel zu zahlen.

Genug der B spiele, der Bolschewismus hat diese Zus

Genug der Bispiele, der Bolschewismus hat diese Zustände nicht g schaffen, aber er hat sie aufs äußerst zuge spitt. Durch die Eklärung der Ditatur, durch den Arfruf der off nen Gewalt gegen alle Bsitznden, hat er diese zur gesschlossen Frinkschoft geeinigt. Die Gegersätz zwischen Stadts und Landbevölkerung sind in furchtbarer Weise vers

Bourgeois leer aus, erst wer zum Proletarier geworden und — meist vorgeblich — auf der Suche nach einer körperlichen Ab it ist, hat A. spruch auf Nahrung. Die Armeren st hen zu Duhenden hier, zu Hunderten dort am Stroßonrande und suchen ihre kleinen Habscit, ein Pfund Mehl zu beschäffen. Ein wenig Glasgeschirr, ein Leuchter, ein Hend aus grober Leinwand sind die Schähe, die die Frauen der Proletarier auf der Straße an den Mann zu bringen suchen. P lze, schimmerndes Kristall, Juwelen sind es, die die chemals reichen Areise, der Adel, die Lebewelt heute aus ihrem B sit zu veräußern suchen. Alles um ein Stück Brot oder um einen elenden Tag länger auf der Erde! Aber auch damit kommen sie dem Willen der Regierung zuvor. Radek, eins der Häupter des "roben Terrors", hat der Bürgerschaft in der amtlichen "Iswestig" ganz offen den Aussrottungskrieg angekündigt, und der Ansang dazu ist die radikale Ausplünderung auf dem Wege der Enteignung. Nachdem Adel, Kapital und Bürgerschaft das begriffen



Ruffifche Bolich: wiften überfallen mit umherstreifenden Golda enbanden einfame Bauernhöfe, in denen fie Unhanger des Zarismus bermuten. Rach einer englischen Darftellung.

schärft worden. Die Dörfer bewaffnen sich, der Bürgerstrieg, zu dem sich die antibolsche wistlichen Elemente im ganzen noch nicht start genug fühlen, flackert im kleinen unsausgesetzt auf. Die Albeiterschaft aber zicht dabei unbedingt den Künzeren, denn einmal ist sie an sich in der Minderheit, und dann verliert sie unausgesetzt an Bestandteilen, die die Hungersnot einzeln auf die Dörfer getrieben hat, wo sie notüllich mit den Bauern gemeinschaftliche Sache machen. Peresdurg hatte Ende 1917 noch etwa 2 700 000 Einwohner, ein halbes Jahr später wenig über die Hälfte! Eine Million und vierhunderttausend Menschen aus Not, aus Schrecken, aus Hunger gestohen, zum Teil auch wirklich verhungert in einer einzigen Stadt, das waren die Früchte des Bolsches wismus! — Wie haben die Bolsche wikl das zustande gebracht?

Wismus!—Wie haben die Bollche wit das zustande gebracht?
Wir fahren mit einem der kleinen, fast verhungerten Droschkenpferde den R. wski Prospekt entlang. "Wenn wir noch einmal Hafer bekommen," sagt der Kutscher, "so essen wir ihn selbst." Aberall sind "Lauidationss" oder "Komsmissionsgeschäfte". Darin verkanzen die bürgerlichen Kreise, was ihnen an Habe, Schmuck, Einrichtung, Kleidung gebliesben, um ihr L ben noch eine Weile zu fristen. Denn bei der allgemeinen Nahrun esmittelwerteilung geht natürlich der

und in aller Sast begonnen haben, um jeden Preis zu verkausen, was sie ja nur bei der Flucht hindern würde, haben die Konfiskationen begonnen. Die Enteignung der Privats wohnungen ist schon großenteils durchgeführt worden, um den Proktariern "menschenwürdige" Wohnräume zu verschaffen. Es folgte die Beschlagnahme der Möbel. Riesmand durste mehr Umzüge mit seiner Einrichtung vornehmen, denn die einzichenden "Abeiter" dursten nicht hilflos in die kahlen vier Wände hineingesetzt werden. Schließlich wurde dem Proktariertum das Recht eingeräumt, mit den so ersessen Einrichtungen in andere Häuser zu ziehen, und folgerichtig wurden zuletzt die Bürger gezwungen, bei diesen legitimierten Diekstählen die Packträger zu spielen. Dann hat man in ähnlicher Weise die Plze beschlagnahmt.

Mit allen diesen A. ziehungsmitteln ist es aber nicht geslungen, das Proletariat in den Großstädten sestzig halten. Die Arbeiter frieren und hungern in den Wohnungen der Reichen genau so, wie früher in ihren eigenen, und die Macht der Regierung, ihnen Nahrung zu schaffen, nimmt immer weiter ab. Russische Blätter haben gemeldet, daß dei dem ungeheuren Apparat, den der Bolsche wismus zur E. sassung der Nahrungsmittel ausbieten muß, um nur etwas davon



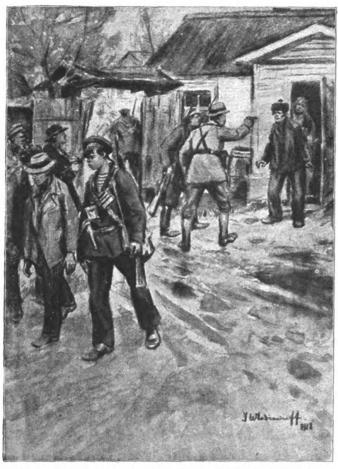

Schnelle Aburteilung burch bolf fewistische Rote Garde an der jennischen Grenze, Rach einer englischen Darftellung.



Bolichewiftische Goldatesta legt nach Plünderung Feuer an ein Zimesgebande. Rach einer englischen Darftellung.



Bolichewistische Rechtsprechung in Pefersburg. Rach einer englischen Darftellung.

zu bekommen, das Pud Mchl die Regierung schon hundert Rubel kostet. Das Lebensmittelkommissaiat des Moskauer Gebiets hat bereits ein monatliches Budget von zweihundertsachtzig Millionen Rubel erklommen und beschäftigt eine märchenhafte Menge von Nichtstuern, aber die Bevölkerung hungert und schlägt sich auf der Straße um weggeworfene oder von den Wagen fallende Reste.

Noch gibt es eine gewisse Klasse von wirklichen Arbeitern. Nach einer Zeit des Überganges, während deren die entseigneten Unternehmer die Löhne für das Richtstun der Arbeiter bezahlen mußten, ist eine Zahl von Fabriken wieder in Betrieb gesett worden. Aber der Mangel an einer tüchstigen persönlichen Leitung, die laienhafte Organisation und die Schwindellöhne haben rasch bewirft, daß auch unter ganz normalen Jusuhren arbeitende Betriebe riesige Jubußen verlangen. Der Staat sett Phantasielöhne für kurze Ars.

lutionen kommt die wachsende Wut aller Stände zum Ausbruck. Die Bolschewisten aber sind nicht vom Platze gewichen, sie haben als Antwort auf die Empörung, die Attentate gegen ihre Führer den krassen roten Schrecken, das Blutregiment, aufgerichtet. In allen größeren Städten sind längst Hunderte, Tausende angesehener Bürger, Offiziere, Kausseute, als Geißeln festgesetzt, und dei jedem versuchten Aufruhr gegen die Diktatur des Prosetariats, die in Wirtslichkeit die Diktatur einer Handvoll entschlossener Machthaber ist, folgt unerbittlich ein Standgericht. Nachdem der Weg des Blutgerichts an den Andersdenkenden einmal beschritten ist, drängt die Entwicklung der Dinge die Führer automatisch zum Fortschreiten auf dieser Bahn. Schon längst sind feste Organe zur Aussübung des "roten Terrors" in allen Städten eingesetzt, und sie walten ihres Amtes nicht nur mit ausgiediger Strenge, sondern auch in



(Berkleinerte Biedergabe des in farbigem Lichtbruk ansgeführten Originalwandschmuck auf Rarton im Format von 70:57 cm, jum Preis von 5 Mark im Berlag der Union Deutsche Berlagsgefellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Bien erschienen.)

beitszeiten fest, zahlt sie aus dem Ertrage der Notenpressen und beweist so nach außen hin, daß der kommunistische Bestrieb den Arbeitern Borteile gewährt. In Wirklichkeit können die Löhne, so oft sie auch erhöht werden, der steilen Rurve der Lebensmittelpreise doch nicht folgen. Die Arbeitslöhne haben sich gegen die Zeit vor dem Ariege verzehnsfacht, die Preise verzwanzigsacht, und bitter klagte ein Arbeiter: "Alles gehört uns j. ht, die Häuser, die Fabriken, und die Barken. Aber besser leben wir nicht, und alles verfällt." An Ausbau und Bestigung ist aber nicht zu venken. Der Bolschewismus hat das Pferd am Schwanze ausgezäumt, er hat die Früchte der neuen Bolkswirtschaft durch Enteignungen und Notenausgaben künstlich vorgetäuscht, die innere Erneuerung der Industrie aber nicht verstanden, sondern ihr durch Gewalt und Raub das Rückgrat gebrochen.

Das sind die Zustände, die allmählich alle Klassen, zus letzt auch die Arbeiter, zu Gegnern der Sowjets machen müssen. In Gärung, Putschen, Attentaten, Gegenrevos

einer grauenhaften Selbständigkeit. Die Regierung bes gnügt sich, in ihrem Organ die Grundsäße aufzustellen: "Bei den geringsten Bersuchen des Widerstandes müssen unbedingt massenhafte Erschießungen vorgenommen wers den." Aber sie überläßt die Ausführung ganz und gar den "Außerordentlichen Rommissionen", in die, nach Außerungen in ihren eigenen Kreisen, von allen Seiten geradezu verbrecherische Katuren einzudringen versuchen. Es ist zwecklos, auf die grauenhaften Einzelheiten einzugehen, die über ihr Walten verbreitet werden. Ein Blatt, eine Bersammlung seuert die andere an: "Wir können euch ausrotten die auf den letzten Bourgeois, ohne auch nur zur Aufzucht welche übrig zu lassen! Wir brauchen euch nicht, wir können ohne euch auskommen!" So ist der Ton der proletarischen Presse. Und so ist auch der Weisheit letzter Schluß beim Bolschewismus. So sieht das rote Gespenst in Wirklichkeit aus, das russischen Arbeiter aufzuschwaßen suchen. Auch das gehört zur Praxis des russischen Bolschewismus.



## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die Berliner Regierung hatte in der Reichskonferenz der Bertreter der deutschen Bundesstaaten (siehe untensteiner Beild) eine Festigung ersahren. An der geschichtlich bemerkenswerten Besprechung nahmen von der Reichsleitung die sechs Bolksbeauftragten Ebert, Hasel, Scheidemann, Dittmann, Landsberg und Barth (siehe Bild Seite 324 unten) teil, die von den Staatssekretären Dr. Solf und Erzberger unterstützt wurden; Preußen ließ sich durch die Minister Sirsch, Ströbel und Dr. Kosenselb, Bayern durch den Präsidenten der Bolfsregierung Kurt Eisner (siehe Bild Seite 316), den Gesandten Dr. Mustle und die Herren v. Rohl, Dr. Rahmer, Glinz und Dr. Schnesse vertreten. Für Württemberg erschienen die Minist r Hop-mann, Crispien (siehe Bild Site 323) und der G sandte Höldenbrand, für Baden die Minister Gig und Haas. Sachsen hatte die Minister Lipinski und Dr. Gradnauer entsandt, Hatte ble Kentiger Liphiste und Di. Ochbiditet entglicht, Helfen seinen Ministerpräsidenten Ulrich. Längst nicht alle Teilnehmer an der Aussprache waren Sozialdemokraten; so kam für Lippe-D. timblo der frühere fortschrittliche Reichstagsabgeordnete Professor Dr. Neumann-Hofer, aus Mocklenburg-Schwerin der wenige Wochen vor der R volution gemaßregelte ehemalige Seminaroberlehrer und fortschritts gemahregelte ehemalige Seminaroberlehrer und fortschritt-liche Reichstagsabgeordnete Minister Sivkovich und für Sachsen-Meiningen der noch weiter rechts stehende Staats-rat v. Türcke. Mit Ausnahme von M ckendurg-Strelit, Sachsen-Weimar und Waldeck waren sämtliche deutschen Bundesstaaten einschließlich Deutsch-Osterreichs vertreten (siehe die Bilder Site 358). Raum war jedoch die Tagung vorüber, so verlangte der bayrische Ministerpräsiehent Eisner von neuem den Rücktritt der Regierungsmitglieder Solf, Erzberger, Scheidemann und Dr. David und drohte mit dem Abrusch der Rischungen zwischen Barern und mit dem Abbruch der Beziehungen zwischen Banern und dem Auswärtigen Amt, falls seinen Bunschen nicht ent-

sprochen würde. Er st ilte sogar die Möglichkeit des Abschlusses eines Sonderfriedens der Republit Ban= ern mit dem Ber= band in Aussicht, nachdem er fich fo= eben erst bei der Reichskonferenz gegen Trennungs= bestrebungen aus=

gesprochen hatte. Den Ausgangs= puntt seines Ber-haltens bildeten die von ihm ge= gebenen Enthül= lungen über die Enthül= Schuld am Rriege, venen Berichte zugrunde lagen, die Graf Lerchen= feld, der banrische Bundesratsbevoll= mächtigte ober. wie später berich= tigend wurde, sein Stells wertreter, Baron bemertt

v. Schoen, zur Zeit des Kriegsausbruches im Jahre 1914 seiner Regierung übermittelt hatte. Eisner benutte sie zu einem Borstoß gegen das Auswärtige Amt der Deutsschen Republik, weil er es für notwendig hielt, daß alle irgendwie mit der Schuld am Kriege oder für seine Berslängerung belasteten Personen zur Erleichterung der Fries densverhandlungen ihren Posten verließen. Aus den Bersöffentlichungen sollte hervorgehen, daß die deutsche Besvölkerung gegen Ende Juli 1914 bis tief in das Jahr 1918 hinein in unverantwortlichster Weise irregeführt worden wäre und Deutschland am Ausbruch des Krieges

nicht so unschuldig sei, wie es seine Regierung hingestellt hatte. Es wurde gesagt, daß die deutsche Regierung entsgegen ihren B. hauptungen vom August 1914 das verhängniss volle österreichisch-ungarische Altimatum an Serbien ge-kannt und den Krieg zwischen Osterreich-Ungarn und Serbien sogar gewollt hätte. Es sei auch nicht alles getan worden, um den Krieg abzuwenden, sondern im Gegenteil wäre der Ausbruch des Krieges beschleunigt und sede friedliche Bermittlung nerhindart worden. Dautschland hätte Oster Bermittlung verhindert worden. Deutschland hätte Oster-reich-Ungarn geradezu in den Krieg gestoßen und die noch ahnungslosen Feinde Deutschlands durch die Abreise des Kaisers nach Norwegen zu täuschen getrachtet. Gr. 135 Bersucher nach korwegen zu enhalten, wären nach den Berichten ehrlich gewesen, denn noch am 31. Juli früh sei aus Berlin nach München amtlich telephoniert worden, daß die ehr= lichen Friedensbestrebungen Grens die Ereignisse nicht auf= halten würden, die deutsche Regierung also unter allen Umständen den Krieg für unabweisbar halte. Ferner war amstanden den Krieg für unabweisdar halte. Ferner war dann in dem Bericht noch die Überzeugung des preußischen Generalstades erwähnt, daß Frankreich in vier Wochen niedergeworsen werden könne, weil im französischen Herrsche und beist, sondern auch an Steilsseuergeschützen herrsche und das deutsche Gewehr dem französischen überlegen sei.

Hierzu ist zu bemerken, daß diese aus dem Jusammenshang gerissenen Urkunden für sich allein noch keine Beweisstücke für die Schuld Deutschlands am Kriege sein konnten. Bur Feststellung des Schuldigen waren weitere Beweise nötig, und insbesondere mußte auch die ganze politische Lage in der Zeit vor dem Kriege einer genauen B.trachtung unterzogen werden. Im Jusammenhang hiermit war eine unterzogen werden. Im Jusammenhang germa war eine Unterredung beachtenswert, die Professor Dr. Wegener, ein Mitglied des Kriegspressequartiers, gelegentlich der letzen Fahrt des ehes maligen Dautschein

Raisers an die Front am 4. No= vember in der Nähe von Brüffel mit dem Raiser hatte. Während diefes Gespräches, einen Tag vor dem Rieler Aufstand und furz vor des KaisersAbdankung (siche Bild Seite 354) und Flucht nach Solland statt= fand (siehe die Bil-der Seite 355), führte dieser unter anderem aus: "Die ganze Politik der letten Wochen vor dem Kriege haben Bethmann Jagow allein ge= macht. Ich wußte überhaupt nichts mehr davon. Gie mich haben wider durchaus Willen meinen



Bbot. Berl. 3fluftrat,-Bef. m. b. S. Die Reichstonfereng ber Bertreter der bundesftaatlichen Boltsregierungen am 25. November 1918 im Sigungfaal des Reichstanzlerhaufes in Berlin. Im hintergrund am mittleren Fenfter, ftebend, Friedrich Gbert.

nach Norwegen geschickt. Ich wollte die Reise nicht machen, da die Gespanntheit der Lage nach der Ermordung Franz Ferdinands auf der Hand lag. Aber der Reichstanzler Ferdinands auf der Hand lag. Aber der Reichstanzler sagte zu mir: "Majestät mussen die Reise antreten, um den Frieden zu bewahren. Wenn Majestat hier bleiben, dann 

belasteten. Doch Bethmann hatte inzwischen in der "Deut-

schmann den Reitung" zu seiner Berteidigung einen Beitrag veröffentlicht, der den früheren Kanzler zwar nicht völlig entlastete, der aber den Gedanken nahelegte, daß Bethmann den Krieg schwerlich herbeigeführt haben konnte. Der Hinweis auf v. Jagow dagegen brachte die Ersinnerung an den Berliner Kreis zurück, der unter Führung des Admirals v. Tirpit mit einem nahen Kriege gerechnet hatte und sich deswegen zur Beeinflussung der deutschen Politik hinsichtlich der Kriegsvorbereitung sozuslagen verpflichtet gefühlt haben mag. Diese Unverantwortslichen, den eigentlichen Berantwortlichen an Macht und Einfluß aber Überlegenen, haben offenbar in den Juliztagen des Jahres 1914 eine Sonderpolitik getrieben, die zum mindesten einen Borbeugungskrieg nicht verwarf. Blinder Eifer täuschte aes

Eifer täuschte gerade diese Männer über die wahre Lage und verführte sie, ihr Baterland, desse sie zweifellos wollten, in Gefahr zu bringen. Sie waren daher wohl auch die Urheber der Reise, die der Kaisser im Jahre 1914 nach Korwegen antrat.

Aber nicht nur in Berlin gab es Leute, denen ein Krieg nicht ganz unerwünscht gewäre. fommen Sondern auch in anderen Hauptstäd= tenEuropas waren dunkle Mächte am Werke ge wesen, die die längst auf allen Seiten vorbereis tete Auseinander= setzung mit den Waffen wollten wollten und ihre Bermei= geradezu dung g fürchteten. Das durfte von Gisner nicht übersehen werden. Beweise für diese Auffas-Sung hatte der Prozeß gegen den früheren russischen Rriegsminister Suchomlinow gelic= fert, der in der Ber= handlungaussagte, daß der russische Zar den bereits ersteilten Mobilmas chungsbefehl auf die Bitte des Deut=

schen Kaisers hin zurückgezogen habe, der Befehl aber auf Betreiben Suchomlinows und Januschtewitsche doch ausgeführt worden war. Dadurch war das Zeichen zum Beginn der Feinhseligkeiten gegeben, denn wenn Rußland mobil machte, blieb Deutschland nach Lage der Sache nichts anderes übrig, des derfelbe zu tur

als dasselbe zu tun.

Gisners Beröffentlichungen waren geeignet, diesen bereits urkundlich sestgelegten Tatbestand über die unmittelsbare Ursache des Kriegsausbruches zuungunsten Deutschlands zu verwischen. Berwunderlich erschien Eisners Erstärung seines von politischer Kurzsichtigkeit zeugenden Borgehens. Er wollte dazu von Clemenceau angeregt worden sein, was dieser aber bestritt; ein klares Bekenntnis der deutschen Schuld sollte den Friedenschluß erleichtern. Eisner wollte noch mehr tun und auch die nach seiner Ansicht mitverantwortlichen Mitglieder des Auswärtigen

Antes aus der derzeitigen Regierung entfernen. Gerechterweise hätte er sich selbst zu diesen gesellen müssen, denn
er hatte schon Jahre vor dem Krieg und ganz besonders
noch in den letzen Julitagen des Jahres 1914 eifrig auf
die Gesahr eines Überfalles Deutschlands durch Rußland
ausmerksam gemacht und die sozialdemokratische Partei für
die Führung eines Berteidigungskrieges gegen Rußland gewinnen helsen. Nun wollte er auf einmal lediglich auf
Grund der sogenannten Lerchenfeldschen Berichte alle
Schuld auf deutscher Seite sehen. Das war kein Zeugnis
für gesunden Wahrheitssinn, sondern ein Beweis für den
Mangel an politischen Fähigkeiten. Wie wenig die neue
deutsche Regierung die Wahrheit zu scheuen brauchte, bewies
sie durch eine Note, die sie wegen der Eisnerschen Ver-

öffentlichungenam

29. November an die Regierungen

Amerikas, Englands, Frankreichs,

Belgiens und Itas liens richtete. Dars

in schlug sie die

Aufflärung der un=

mittelbaren Bor= geschichte des Rie=

ges in allen Ein-

zelheiten vor, um

wahrheitsgetreuen

Bildes der Welt=

lage und der Ber-

handlungen zwisschen den Mächten im Juli 1914 zu ermöglichen und

die Vorgänge bei Freund und Feind

gerecht würdigen

zu können. Das betrachtete sie als

gung für die wie-

der herbeizuführende Bersöhnung

der Bölker und als einzig mögliche

Grundlage für ei-

Frieden. Zur Prü-

fung der Schulds frage sollte eine neutrale Kommiss sion aus Männern

eingesetzt werden, deren Charafter

Vorbedin-

dauernden

Gewinnung

pollständig

die

eines

erste

nen

Ich verziehte bierfühch für alle Zukunft auf die Reghte an der Krone Preussen und die Gamit verbundenen Rechte an der deutsehen Kaiserkrone.

Zugleich entbinde ich alle Beauten des Deutschen Reichen und Preussens sowie alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Marine, des Preussiechen Heeren und der Truppen der Bundeskontingente des Treueides, des sie Mir als ihrem Kaieer, König und Obersten Befehlahaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, dass sie bis zur Meuordnung des Deutschen Reichs den Inhabern der tatsächlichen Gewalt im Beutschland helfen, das Deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersuct und der Frendherrschaft zu sohützen.

schrift und beigedrucktem Kaiserlichem Insiegel.

Gegeben Amerongen, den 28. November 1918.

William

und politische Urteilsfähigkeit eine gerechte Entscheisdung ermöglichen würden und denen das Recht zur Verl. Inches über die Abdantung Wilhelms II.

Der Volltoß Eisners brachte die Regierung nicht zu Fall. Ihr B. streben, geordnete Zustände herbeizusühren, zeigte sich darin, daß sie am 30. November die Wahlen für die verfassungebende Reichsversammlung für den 16. Februar 1919 anordnete. Nach dem vom Rat der Volksbeauftragten ausgestellten Neichswahlgeset waren einschie zu nangeregt worden angeregt worden es Bekenntnis der angeregt worden es Bekenntnis der schlaßen. Wählbar sollten alle Wahlberechtigten sein Jahr lang Deutsche würden würden und benen Wichten, wahlberechtigten sein Jahr lang Deutsche waren. Die Mahlen sollten nach dem Verhältniswahlssten sein nicht die



Raifer Wilhelm überichreifet nach feiner Abbantung bie hollanbifche Grenze am Bahnhof Eyeben.



Bhot. Berl. 3Huftrat-Gef. m. b. S.

Der frühere Deutsche Raiser mit feinem Gaftgeber bei einem Spaziergang im Schlofipart von Amerongen.

Macht, dieser Wahlverordnung von sich aus Rechtsfraft zu verleihen. Dem Ersathundesrat, der am 25. November in Berlin getagt hatte, wollte in kurzer Zeit der Ersatreichstag folgen. Ebensowenig wie man im Reiche nicht ohne weiteres die Berliner Regierung als Reichsregierung anerkennen wollte, dachte man daran, den Berliner Arbeiter= und wollte, dachte man daran, den Bertiner Arbeiter- und Soldatenrat die Rolle des früheren Reichstages übernehmen zu lassen. Der Groß-Bertiner Arbeiter- und Soldatenrat und sein Bollzugsausschuß fühlten selbst, daß ihnen das Stück Macht, das ihnen die Maschinengewehre der Soldaten sicherten, verloren gehen könnte. Ihre Anwesenheit in Bertin blieb ohne Bedeutung für das Reich; ihr Bersuch, die Regierung von sich abhängig zu machen, hatte ja den offenen Widerstand der Einzelregierungen gegen den Rat der Bolksbeauftragten heraufbeschworen. Deshalb erließ der Bollzugsrat der Arbeiter= und Soldatenräte Groß-Berlins

in Gemeinschaft mit eisnem bereits in Berlin anwesenden und selbstäns dig handelnden Rat für die Oftfront Ichon am 25. November abends einen Aufruf an alle Ar-beiter- und Soldatenräte Deutschlands zu einer Reichsversammlung Diese Reichs= Berlin. versammlung sämtlicher deutschen Arbeiter= und Soldatenrate follte am 16. Dezember in Berlin stattfinden und unter anderem auch die ends gültige Entscheidung über den Zusammentritt und die Ordnung der deutschen Reichsversammlung treffen, die der jungen Republit die Berfassung zu geben bestimmt war. In vielen deutschen

Städten begannen die Arbeiter= und Soldatenrate mit einer großen Selbstreinigung. Nirgends verschloß man sich der Tatsache, daß diese Räte im Drange der Revolutionstage vielfach doch recht wenig einwandfrei zusammengesetzt worden waren. Das zeigte sich am deutlichsten wieder in der Reichshauptstadt. Hier gab es nicht nur falsche Sicherheitswachen, die in den Kaffee- und Gasthäusern körperliche Untersuchungen nach Baffen vornahmen und dabei mit hervorragender Geschicklichkeit Brief= und Geldtaschen verschwinden ließen, es gab auch echte Soldatenräte, die ihren Ehrenposten zur

Ausführung großzügiger "Beschlagnahmen" von Lebens-mitteln und Einrichtung eines umfangreichen Schleich-handels mit gestohlenem Gut ausnuten. Schwerwiegender handels mit gestohlenem Gut ausnusten. Schwerwiegender aber als diese Abergriffe einzelner war der Umstand, daß sich die Arbeiter= und Soldatenräte je nach ihrer Zusammen= setzung sehr abweichende Regierungsformen einzusühren bestrebten. Besonders schlimm trieb es der Arbeiter= und Soldatenrat von Neukölln bei Berlin. Durch allerlei Ge-waltmaßregeln hatten es die Berliner Bolschewisten dahin gebracht, in diesem Orte die Berliner Bolschewisten dahin gebracht, in diesem Orte die Heister der Sitze im Arbeiter= und Soldatenrat an sich zu bringen. Ihre ersten Taten waren die Verstadtlichungen der Neuköllner Banken und der Heufchädisder Bäuser; alle Enteignungen erfolgten ohne Entschädis gungen. Reukölln wurde die erste bolichewistische Republik in Deutschland, in der man durchaus im Sinne russischer Gewalthaber regierte. Es war hohe Zeit, daß eine ein-heitliche Regelung der

Aufgaben der Arbeiter-und Soldatenräte für das ganze Reich geschaf= fen wurde, wenn sich nicht falsche Auffassungen über die Zustände in Deutschland im Auslande breitmachen sollten.

In dieser Beziehung wirfte icon in der letten Novemberwoche der deut= iche Funtendienst äußerst verderblich, der in die Hände der Spartakus= gruppe geraten war, die den gesamten Funken= dienst des Deutschen Reiches überwachte und auswärtige Politik auf eigene Rechnung und auf Gefahr des Deutschen Reiches betrieb. Diefer seltsame Zustand, der, wenn Liebknecht oder Ledebour nicht wollten,



Das Schloß Get Huis te Amerongen, in dem fich der frühere Deutsche Kaiser mit Erlaubnis der holländischen Regierung nach seinem Thronverzicht aufhält. Das Schlof gebort bem Grafen Godard Albenburg Bentind.

jede Berftändigung auf dem Wege der Funkentelegraphie mit dem Auslande, namentlich mit den Bereinigten Staaten, unmöglich machte, erklärte sich daraus, daß Liebknechts militärische Leibgarde die Mannschaften des Telegraphens bataillons I in Treptow waren, die er für die Bildung einer ihm ergebenen Jentralfunkleitung gewonnen hatte. Diese bemächtigte sich des ganzen deutschen Funkendienstete und stellte sich dem Vollzugsausschuß zur Verfügung, der diese gemaltige Masse beinen Amekan dienktar machte und diese gewaltige Waffe seinen Zwecken dienstbar machte und die Anerkennung seines Besitzrechtes von der Regierung,



Die beutschen Truppen verlaffen in Erfüllung der Waffenstillstandsbedingungen Meg.



Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Sugo 2. Braune.

dem Rate der Bolksbeauftragten, geradezu zu erpressen such fückte. Die Gefährlichkeit des Zustandes, daß die Regierung ihren Auslandsdienst mit Hilfe der Funkentelegraphie nicht selbständig führen konnte, erhellt aus der Tatsache, daß die Bereinigten Staaten, mit denen die Berbindung bereits aufgenommen worden war, diese wollten nicht den Zufälligkeiten ausgesetzt sein, die eine unverantswortliche Winderheit politischer Abensteurer berbeizuführen beablichtigte.

teurer herbeizuführen beabsichtigte. Wie unzweifelhaft diese Minderheit war und wie wenig festen Boden der Bollzugsrat unter sich hatte, er-wiesen Bersammlungen sowohl der Groß = Berliner Arbeiter und Gol= datenräte, als auch der Soldatenräte Groß-Berlins in der letten Novem= berwoche. Beide zeigten sich trot bem Widerspruch der Minderheiten völlig einig darüber, daß das Wirken des Vollzugsausschusses bisher schäd-lich oder nur wenig nüßlich gewesen war und seine Neubildung sofort an-gehabet werden wölle. Es wurde ausgebahnt werden müsse. Es wurde aus-gesprochen, daß ein Bollzugsausschuß mit Bertretern auch außerpreußischer Gebiete nicht rasch genug zusammen= treten könne. Den schwersten Stand hatte der Bollzugsausschuß gegen- über dem Soldatenrat, der am 29. und 30. November zwei stürmische Sitzungen im Reichstagsgebäude abhielt und allen Unabhängigen seine stett und allen Unabhangigen scine schärsste Misbilligung wegen ihrer Bevorzugung der besonderen Parteisinteressenvorden allgemeinen Reichsnotwendigkeiten zum Ausdruck brackte. Trot der Treibereien der Spartatusgruppe waren die Berliner Soldaten immer noch die Stützen der Ordnung und des Wiederaufbaus durch Einberufung der verfassunggebenden Reichsversammlung. Das Tagungs- und Abstimmungsergebnis der Berliner Soldatenrate verdient wegen seiner allgemein politischen Bedeutung besondere Brachtung. Im In- und Auslande wurde Brlin für ein Bolschewistennest gehalten, und die Bolschewisten sorgten durch den von ihnen beherrichten Funtendienst für die Aufrechterhaltung dieser Unschauung. Die Beratungen des Soldatenrates erwiesen, daß, wie in andern Hauptstädten, so in Dresden, München, Stuttgart, Darmstadt, auch in Berlin der Spartakusbund abgetan war und kaum noch Anhänger gewonnen hatte. Zu dem Haupt-punkte der Tagesordnung, der Ent-scheidung über die Richsversamm-Bertretern der Brliner Truppen und jener der Oftfront zwa zig Redner zum Wort gemeldet. Man hatte beschlossen, abwechselnd i mand für und jemand gegen die Richsversammlung sprechen zu lassen. Bei der Feststellung der Absichten der Redner ergab sich aber, daß nur zwei gegen, einer bedingt gegen die Reichsversammlung sprechen wollten. Schon nach kurzer Aussprache erschien der Wille der Soldatenräte so klar, daß sie abgebrochen wurde. Bei der Abstimmung erflärten sich von ben



Seinrich Etröbel, preußifder Minifterprafibent.



Dr. Rurt Rofenfelb. preußifder Juftigminifter.



Paul Birfd, preußifder Minifter bes Innern. allein die Gestaltung der Lage Deutschlands abhängig mach-ten. Hinter Foch standen unter Deckung und Führung Clemenceaus beutschseindliche Politiker, denen der Waffen-

stillstand etst die Borbereitung für die Zertrummerung Deutschlands war, und die mit Mißbehagen sahen, daß sich



Dr. Friedrich Mudle, bagrifder Gefandter in Berlin.

dreihundert Bertretern nur zwei gegen die Reichsversamm= lung. Das war eine deutsiche Absage an die Berliner Bol= schewisten. —

Es war dringend nötig, daß die Ordnung in Deutsch-land wiederkehrte. Die parteipolitischen Zänkereien der



Dr. Geote Grabnauer, fächfiider Juftigminifter.



Rarl Bilbenbrand. württ. Befanbter in Berlin.



Beiß, babifder Minifterprafibent.

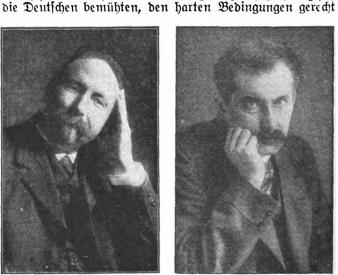

Dr. Ludwig Sans, babifder Minifter bes Innern.

sozialistischen Gruppen wirtten nur schädlich und waren geeignet, ber Ausführung Deutschland ungunstiger Plane ber Feinde Borichub zu leiften. Die ungewöhnliche Barte, die General Foch gegenüber den deutschen Bestrebungen gur Milberung der Waffenstillstandsbedingungen an den Tag

bas leate. polltomme= ne Schwei= gendes Prä= sidenten der Bereinigten Staaten, dem Deutsch= land sein Schidfalver= trauensvoll in die Sand gelegt hatte, deuteten darauf hin, daß Foch für die Durchfüh= rung des Waffenstill= Stands Boll= machten ge= geben woi = den waren, die von ihm



beffifder Minifterprafibent.



Civfovich. Bertreter von Diedlenburg. Comerin.



zu werden. Die Räumung der besetzten Gebiete, die den deutschen Truppen Märsche bis zu 750 Kilometer Länge unter schlimmsten außeren Berhältnissen auferlegte, war in

vorzüglicher Ordnung gelungen (fiehe die Bilder Seite 356/357 und 359). Den Beimtehrenden wurde von der Bürger-

Profesor Dr. Reumann-Sofer, Bertreter von Lippe-Detmolb.

schaft über= all ein herz liches Will= tommen bereitet (fiehe Bild Much 360). Auch den f. u. f. Truppen, die auf ihrem Seimmor d (fiehe B.lo Seite 364 bis 365) durch die Pfalz ka= men, wurde dort ein überaus warmer Em= pfang berei-

tet (fiehe Bild Seite 361). Ein lebhaf-tes Treiben, Bertreter der bundesftaatlichen Boltsregierungen bei der Reichskonfereng ir Berlin.





Phot. M. Groß, Berlin

General v. Eberhardt, der den Arbeiter- und Soldatenraf in Kobleng absegen ließ, leitet den Rheinübergang bei Reuwied.



Sat W Or. 6 99. rive

Deutsche Kolonnen überschreiten die von Pionieren erbaufe Notbrücke über den Rhein bei Neuwied.

wie es die nun beginnende Demobilmachung mit sich brachte, entwickelte sich namentlich an den Bahnhöfen der Großstädte (siehe die Kunstbeilage).

Dennoch konnte es den Feinden nicht schwer fallen, Gründe für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu sinden. Bon einer Wiederaufnahme des Krieges, die trot dem deutschen Friedenswillen gegen Ende November immer wahrscheinlicher zu werden begann, versprachen sich die Feinde die Festsehung oder Auflösung des deutschen Heeres, den völligen wirtschaftlichen Jusammenbruch Deutschlands, den Einzug in Berlin und die Umwandlung Deutschlands in eine Fronkolonie für die Staaten Westeuropas. Das Borgehen der Westmächte nach diesem Plane beseitigte, falls es glückte, für sie auch die Gesahr des Arbeiteraufstandes in ihren eigenen Ländern. War man auch den minders bemittelten Schichten in England durch weitgehende Zugeständnisse erheblich entgegengekommen, und mußte man

auch in Frankreich an ähnliche Schritte benken, so fürchtete man doch die Ausbreitung des Bolschewismus. —

An das weitere Umsichgreisen des Bolschewismus in Deutschland glaubten auch die Russen. Zu der Reichsversammlung der deutschen Arbeiters und Soldatenräte fündigte der russische Sowjetminister des Auswärtigen, Tschitscherin, den Besuch von drei Bertretern mit fünf Hilfsträften an. Er gab sich da starken Täuschungen über die Berhältnisse in Deutschland hin.

Die Sowjetregierung führte nur noch ein Scheindasein. Nachdem sie sich erst wegen der Ausweisung ihres Gesandten Josse aus Deutschland durch die Berhaftung der deutschen Konsuln in Rukland gerächt hatte, lentte sie durch die Berurteilung der Mörder des Grafen Mirbach wieder etwas ein. Das Urteil über die Teilnehmer an dem Gesandtenmord siel reichlich mild aus; die eigentlichen Täter Blumin und



Phot. M. Gref, Fertin

Ubergang bon Rolonnen beimtehrender deutscher Truppen über die Rheinbrude bei Bonn.

Androzeff erhielten drei Jahre Zuchthaus, die Mitbeteiligten Sacklin und Maria Spiridonowa ein Jahr Gefängnis. Es konnte zweifelhaft erscheinen, ob sie die Strafen jemals

verbüßen mußten.

Während die Sowjetregierung durch Gewaltmittel weiter an der Aufrechterhaltung ihres Einflusses arbeitete, flohen ihre eigenen Parteianhänger bereits in Scharen aus Moskau, weil dort der Aufenthalt durch Massenwerhaftungen und Hinrichtungen Verdächtiger immer unerträglicher wurde. Inzwischen waren die Engländer nicht nur in Archangelsk siche die Vilder Seite 363), sondern auch in Jass dabei, eine neue vorläufige russische Regierung aus Bürgerlichen zusammerzus hen.

Die deutschen Ostheere begannen in der letzen Novemberwoche mit dem Abmarsch aus Rufland, der sofort durch Banden und durch Umtriebe bolschewistischer Elemente gestört wurde. Dem Abmarsch stellten sich überhaupt beträchtliche Schwierigkeiten entgegen. Die Straßen waren hier im Osten noch schlechter als im Westen, die Eisenbahnen spärlicher und noch weniger leistungsfähig, der Weg noch viel länger. Dazu kam die Kälte, die in Rußland im Tagesdurchschnitt bereits zwölf Grad unter Kull betrug und besondere Vorkehrungen gegen die Einwirkung des Frostes nötig machte.— Wie der Abmarsch der Deutschen aus Rußland nicht

Wie der Abmarsch der Deutschen aus Ruhland nicht ohne Blutvergiehen vonstatten gina, so hatte auch die Armee Mackensens bei ihrem Abzuge aus Rumänien zahlreiche Rachbutgesechte zu bestehen. Die Rumänen folgten ihr auf dem Fuhe und beabsichtigten, ganz Siebenbürgen in ihre Gewalt zu bringen. Die Armee Mackensens erreichte die Ende November Südungarn. Vom 2. Dezember ab mußte sie aber mit ihrer Festsehung und Entwaffnung rechnen, weil dies der französische General Franchet d'Espéren forderte. Nach den Wassenstillstandsbedingungen war die Armee verspslichtet, das besetzte Rumänien zu räumen; ihre Gesangennahme in Ungarn war lediglich ein Ergebnis der Machtzverhältnisse im Westen.



bot. E. Smauer, Simigart.

Empfang des heimkehrenden würftembergischen Dragonerregiments Rr. 26 unter Führung des Majors Johft vor dem Stuttgarter Rathaus am 30. November 1918 durch den Oberbürgermeister Lautenschlager, den Minister des Innern Erispien und namens des Stellvertretenden General-kommandos durch den Obersten v. Hügel.

# Illustrierte Kriegsberichte.

Fremde Fahnen . . .

Ein Stimmungsbild aus den legten Tagen des Großen Hauptquartiers.

Bon Dr. phil. Otto Rudert.

Die Ereignisse hatten sich überstürzt: die Abdankung der Sohenzollern, der Abschluß des Bassenstillstandes, die Gründung der Soldatenräte. Wir standen noch alle unter dem wuchtigen Eindruck dieser Tatsachen, die dem Baterslande binnen wenigen Stunden eine neue Gestalt gaben. Und doch ging es wie ein Austamen durch alse Reihen: der jahrelange Völkermord war zu Ende. Wir brauchsten nicht mehr um unsere Lieben zu bangen, die draußen im Feuer standen und die Ehre einer Sache verteidigten, der nicht mehr der Sieg winken konnte. Und vor allem: der Bruderkrieg war vermieden, der noch wenige Stunden zuvor drohender als der Völkerkampf über unseren Säuptern geschwebt hatte; Hindenburg hatte abermals Deutschland gerettet, indem er sich vorbehaltsos dem Bolke und seinem

Willen zur Verfügung gestellt hatte. Dazu strahlte ein goldener Spätsommertag über dem herbstlichen Tale, wie wir ihn seit Wochen nicht mehr gekostet hatten. Das alles bannte die Sorgen, die uns am Worgen noch bedrückt hatten. Wir stiegen in die Tram und fuhren nach Spaa hinunter, um, wie üblich, unseren Nachmittagskaffee einzunehmen.

um, wie üblich, unseren Nachmittagskaffee einzunehmen. Die stille Stadt war wie umgewandelt. Zu Hunderten wogten sesselich gekleidete Zivilisten durch die Nue Royale nach der Place Pierre le Grand und der Place Royale. In dem belgischen Kaffeehaus fanden wir alles dis zum letzen Plaze besetz, aber nur von deutschen Soldaten. Aus allen Formationen des Großen Hung zuge besprachen und die Frage des Abtransportes nach Dautschland erörterten, die wichtigste Frage, die alle siederhaft erregte, denn die Käumungsfrist war so kunz demessen und die übrigen Bedingungen des Waffenstillstandes derart, daß sich notwendig Verkehrschwierigkeiten daraus ergeben muße ten. Und da in der Etappe seder Mann zu seiner Bequeme



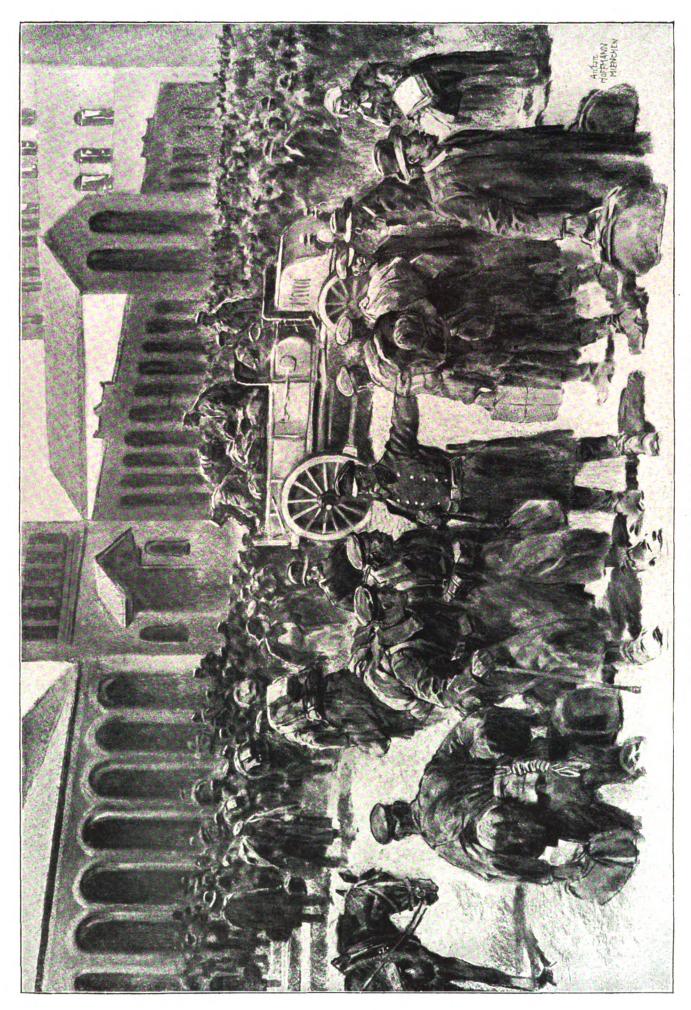

Am Munchener Hauptbahnhof zur Zeit der Demobilmachung. nach einer Deigenalzeichnung von Prosessor Anton Hoffmann.

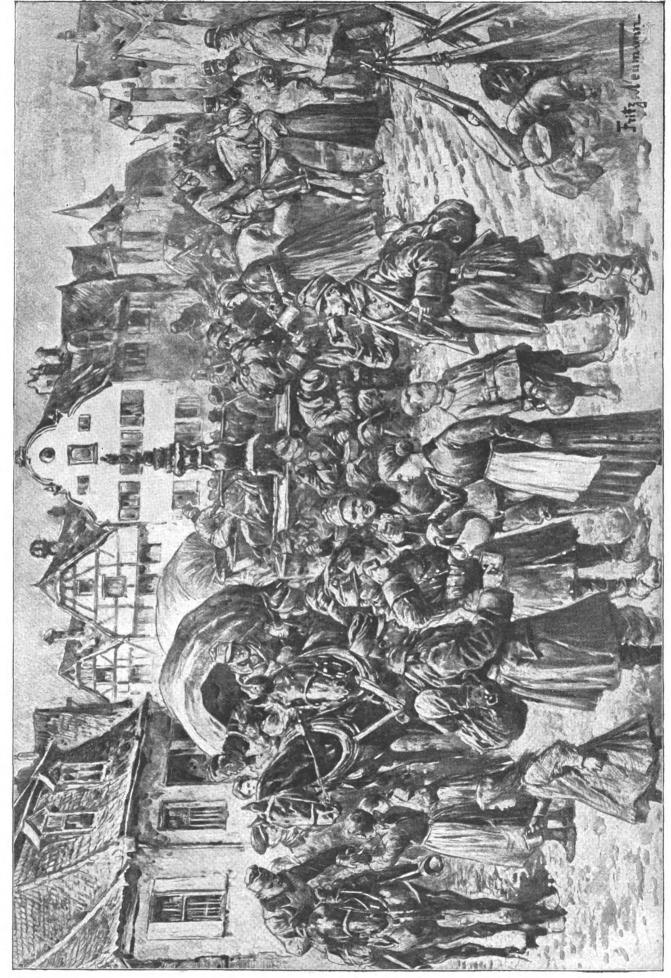

Rast durchziehender öfterreichisch-ungarischer Truppen in der Pfalz. Nach einer Eriginalzeichnung von griß Reumann.

1X. Band.

46

lichkeit mehr mit sich führt als das tragbare Kommißgepäck, so falteten sich manche Mienen sorgenvoller. Wie würde das alles werden?

Wir sahen drei Mann unserer Formation beisammen, und gleich den anderen beschäftigte uns die Frage: "Wie werden wir heimkommen?" Da trat ein deutscher Soldat in den Verkaufsraum. Ich könnte nicht mehr sagen, wie er aussah, welche Uniform er trug. Ich höre nur immer noch die Worte, die er hastig hervorstieß: "Draußen weht eine große belgische Fahne!" Unwillkürlich suhr alles auf. Eine belgische Fahne im deutschen Großen Hauptquartier! Das schneidet einem alten Frontsoldaten ins Herz. Und dann: seit zwei Tagen sprach man davon, daß sich in Belgien Heckenschützenbanden bildeten, denen es leider nicht an Waffen mangeln konnte. Die Gewissenlossische einzelner Kameraden hatte sie ja damit versorgt. War die Fahne etwa gar ein Zeichen zu einer Volkserhebung? Dinant

Visé — die Namen von 1914 schossen uns durch den Kopf. Rasch zahlten wir und traten auf die Straße. Ein Blick — richtig, bei dem Photographen, dem Pouhon (Sprudelhaus) gegenüber, wehte eine riesige belgische Fahne im leichten Winde. Die Fahne muß herunter. Ausgeschlossen, daß eine solche Herunsforderung andauert. Aber wie? Eigenmächtig den Hausbesitzer auffordern, die Fahne zu entfernen? Das wäre richtig, zweifellos. Und wenn er sich weigert? Dann müßte man Gewalt anwenden. Und vielleicht dadurch erst recht Unruhen unter der erregten

Bevölferung hervorrusen, deren Berantworstung man dann hätte? Die Soldatenräte würden dies womöglich nicht billigen, es als Chauvinismus bezeichnen. Aber ruhig zusehen, daß man uns im eigenen Großen Hauptquartier verspottet? Nein. Wir wollen wenigstens die Polizeiwache der Kommandantur verständigen, damit sie die nötigen Schritte tut.

Moer schon ist unter der Zivilistenmenge eine hastige Bewegung. Die Gruppen zersstreuen sich, verschwinden. Auf den Straßen ist nur noch deutsches Militär zu sehen. Was ist geschehen? Wir schauen uns um. Bon Entre les Ponts her kommt ein Leutnant mit vier Mann. Es sind Leute des Sturmsbataillons 5 (Rohr), das vor einigen Tagen zum Schuße des Kaisers eingetroffen ist. Stahlhelme auf dem Haupte, das Seitensgewehr aufgepflanzt kommen sie in raschem Schritte die jäh geleerte Straße herab. Wir sind im Bilde: noch sind wir Herren im beseiten Gehen wir auf dem Plaße Entre les Pontsein eigenartiges Vild: auf der Straße liegen zusammensein eigenartiges Vild: auf der Straße liegen zusammense

ein eigenartiges Bild: auf der Straße liegen zusammengerollt zwei nagelneue, belgische Fahnen. Daneben steht
ein Sturmtruppposten, das Gewehr über der Schulter und
in vorsichtiger Entfernung ein Hausen Belgier: halb ängstlich, halb neugierig. Die vorsichtigen Bürger geben eine
Erklärung zu dem Borfalle. Ein Mensch, dessen eine
Kräfte die volle Berantwortung ausschließen, ist auf den
Gedanken verfallen, die Fahnen zu hissen. Man redet von
einer "demonstration enfantine". Der Krieg macht zum
Zweisler. Wir glauben das nur zur Hälfte . . .

Und mit Recht!

Am übernächsten Tage fuhren wir mittags wieder in die Stadt hinunter. Die Tram war stickvoll von Zivilisten, die von Berviers herüberkamen. Mein erster Blick siel auf eine Dame, die ein breites, schwarzsgelberotes Band über der Brust trug. Und alle anderen hatten die Landessarben mehr oder weniger auffällig an ihrer Kleidung. Was wollten alle diese gepusten Leute in dem stillen Spaa? Wir reimten es uns rasch zusammen: heute sollten unten die französischen Bevollmächtigten zur Waffenstillstandskommission einterssen. Sie waren offenbar das Ziel der Bervietoiser Reugier. Und als die Tram in den Boulevard des Anglais eindog, bekamen wir einen Vorgeschmack des Bildes, das unser harrte. Kinder mit belgischen Papiersfähnchen jagten sich unter den halbentlaubten Kastanien. Dann kamen die ersten Häuser und ein Fahnenmeer. Juerst waren es nur belgische Fahnen, die erschienen. Aber schon mischen sich die ersten französischen darunter, dann eine Union Jack, dann ein Sternenbanner. Auf der

Place Pierre le Grand staute sich die Menge. Wir stiegen aus. Schon musterten uns die Leute, die noch gestern schücktern beiseitegetreten waren, wo sich ein Deutscher blicken ließ, mit Augen, wie man sie einem lästigen Sindringling macht. In der Nebenstraße des Marktes ein Bolksauflauf, mittendrin zwei graue, eigentümlich eckig gebaute Kraftwagen, an deren Kühler je ein weißes Fähnchen wehte. In dem Hausslur stand der Führer — in "bleu-horizont" gekleidet — ein Franzose. Die seindlichen Bevollmächtigten waren da. Bon dem ersten Stocke des Gasthauses wehte eine riesige Trikolore . . .

Auf dem Markte ging ein Raunen durch die Menge. Alles sah gespannt die Rue Amontville hinauf nach dem Dome. Dort kletterte am Dache des Hauptturmes ein Arbeiter empor. Wenige Minuten später wehte auch von ihm die belgische Fahne in der frischen Herbstluft. Und die vier Rebentürmchen zeigten kurz darauf die Banner der Verbündeten. Dann setzen die Glocken ein. Geläute — gewiß, eine Art Friedensglocken. Sie taten uns dennoch bitter weh. Die Boulevardschinauf und hinab wogten die Scharen der Zivilisten, alle festlich geputzt, mit vaterländisch Abren, als Brüssehen geschmückt. Ein Bub von etwa fünf Jahren, als Brüssehen geschmückt. Ein Bub von etwa fünf Jahren, als Brüssehen Gendegrenadier gekleidet, die "bonnet de police" ked auf dem Ohre, den Miniaturkarabiner umgehängt, stolzierte unter den Bäumen der Place Royale, und vom Bahnhof her kam ein Schwarm Burschen, Fähnchen schwingend. Sie marschierten nach dem alten französischen

Revolutionsmarsche "Lerégiment de Sambre et Meuse". Wir gingen nach unserem alten Stammfafferhaus. Wir hatten genug gesehen. Unterwegs musterten uns spöttische und unsreundliche Blide. Ein junger Mensch rief uns tattvoll nach: "Krieg fertich — Allemagne kaputt." Wir wollten nichts hören. In dem Kaffeehause aber eröffnete uns die Inhaberin freundlich, daß ihre Kaffeevorräte leider erschöpft seien. Es sei ihr unmöglich und so weiter. Wir verstanden. Über ein halbes Jahr lang waren wir gern gesehene und sorgsam bediente Gäste gewesen. Heute hatte die Familie plöglich ihr belgisches Herz entdeckt.

Jett hatten wenigstens die Gloden aufgehört zu läuten. Wir empfanden es wie eine Wohltat. Aber die Fahnen um uns, die Trikoloren, die Sternenbanner ... Gewiß, man konnte diese Leute verstehen, daß sie nach vier Jahren feindlicher Besehung jubeleten, sich wieder zu ihrem Baterlande bekennen zu dürsen, daß sie den Frieden nahen fühlten, ihren erfolgreichen Verbündeten

nen zu dürfen, daß sie den Frieden nahen fühlten, ihren erfolgreichen Berbündeten huldigten. Aber es war für uns bitter. Darum die Heldens opfer an der Pser, an der Somme, an der Marne? Darum die Tausende und aber Tausende weinender Familien in der Heimat? Und wie sah es bei uns daheim aus? Seit drei Tagen nichts als Gerüchte, keine Zeitung, keine Post..., und wann würden wir heimkommen ... und wie? Nur ein leiser Trost war es: Hindenburg war noch bei uns, war der Unsere noch mehr als je zuvor. Das Schlimmste sollte unserspart bleiben: er führte uns in ein unverwüstetes, in ein einiges Baterland zurück.



Phot, Berl, Junfrat,-Gef, m. b. Joseph Pilsudski, das polnische Scaatsoberhaupt.

### Die Brennstofffrage.

Bon Sans Dominit.

In den deutschen Kohlengruben wurden vor dem Kriege jährlich rund 200 Millionen Tonnen Kohlen gefördert. Bei einem Handelspreise von rund 20 Mark für die Tonne stellte die Jahresförderung also einen Wert von etwa 4 Milliarden Mark dar. Bon diesen Kohlen ging ein Teil in das Ausland, insbesondere nach der Schweiz. Dafür aber wurde nach Korddeutschland ziemlich viel englische Kohle eingeführt, so daß sich Aussuhr und Einsuhr ungefähr die Wage hielten und man wohl sagen kann, daß Deutschland jährlich 200 Millionen Tonnen Kohlen selbst verbraucht hat. Bei einer Einwohnerschaft von beinahe 70 Millionen ergibt sich danach ein Jahresverbrauch von etwa 3 Tonnen Kohlen auf den Kopf der Bevölkerung oder ein Tagesverbrauch von ungefähr 10 Kilogramm. In diesem Sahe stedt natürlich nicht nur die Hausbrands



tohle, die uns ja eigentlich nur allein zu Gesicht kommt, sondern auch die erheblich größere Rohlenmenge, die für das Berkehrsbedürfnis verbraucht wird, für die Beleuchtung der Straßen und schließlich für die Berftellung der mannigfachen Erzeugnisse, die wir täglich benötigen und ver-

Außerdem führte Deutschland im Jahre für rund 100 Millionen Mart Lampenpetroleum, Automobilbenzin und Schmieröl ein, das heißt die drei hauptsächlichsten Destillate des Rohpetroleums. Der Ber=

brauch war hier in den letten Friedensjahren ziemlich gleich= bleibend, denn der Bedarf an Automobilbengin ftieg, während derjenige an Lampenpetroleum

zurücking. Als der Krieg ausbrach, war Deutschland die Betroleumeins fuhr aus den Bereinigten Staaten sofort verschloffen, diejenige aus Rumanien gewissen Be= schränkungen unterworfen. Bor dem Kriege bezog es etwa 80 vom Hundert seiner Rohpetros leumdestillate aus den Bers einigten Staaten, etwa 15 vom Hundert aus Rumänien und rund 5 vom Hundert aus Galizien. Die galizische Zufuhr war infolge des Russeneinfalles nicht ernstlich in Rechnung zu

stellen, und so ergab sich sofort nach Kriegsausbruch eine gewisse Betroleum= und Benzin= knappheit. Der Betrieb ber Automobile und Flugzeuge stütte sich damals ausschließlich auf das Benzin, dersenige der U-Boote war zum mindesten stark von ihm abhängig. Es war daher sofort bei Kriegsausbruch eine militärische Notwendigkeit, alle im Lande vorhandenen großen Benzin- und Petroleumvorräte zu beschlagnahmen und für geer und Marine zu sichern.

Die Entwicklung des Krieges zu einem industriellen Kampfe zwang Deutschland zunächst dazu, seine Rohlen-

beute belgischer und nordfranzösi= scher Gruben mit 3u Hilfe zu neh-men. Es brauchte ja die Rohle drin= gender als je, ein= mal für den Be= trieb der binnen Jahresfrift aus dem Boden gestampf= ten Rüstungsindu= strie, außerdem aber auch für bie außerdem chemischen Fabri-ten. Denn die deutsche Chemie war inzwischen in emsiger Aibeit da= zu gekommen, wertvolle Stickstoffverbindungen, wie Schwefelam= monium und benzinartige Treibole,

unmittelbar aus der Koll. zu gewinnen. So kam es, daß sich die Kohlen-vorräte allmählich verringerten und gegen Ende des Jahres 1916 eine Kohlenknappheit ganz plöglich und in erschrecken-der W.ise auftrat. Als Beispiel mögen die Berliner Elek-trizitätswerke genannt werden, die in normalen Zeiten immer einen Kohlenvorrat für etwa ein Vierteljahr hatten. In den Dezembertsgen des Johres 1914 mer der Rorret In den Dezembertagen des Jahres 1914 war der Borrat plöglich so gering geworden, daß er nur noch 14 Tage ausreichte, und in den folgenden, durch den harten Winter

besonders fritischen Wochen ging er gelegentlich so weit qurück, daß er den Bedarf für nur 3 Tage deckte. Und wie hier bei dem größten Werke dieser Art ging es bei fast allen anderen Elektrizitäts= und Gaswerken Deutschlands. Das Ausbleiben eines einzigen Kohlenzuges konnte ganze Städte auf mehrere Tage verdunkeln. Die gleiche Eischeinung, die bei den Gas- und Elektrizitätswerken besonders auffallend zutage trat, zeigte sich auch bei ber Bersorgung ber eigentlichen Industriewerke und weiterhin bei ber Ber-

songung mit Hausbrand. Die Rohlenkarte hielt ihren Einzug und schränkte den bisherigen Durchschnittsverbrauch um 30 bis 50 vom Hundert ein.

Die Ursachen dieser Kohlens not sind zweisach. Einmal war der gesamte Rohlenbedarf ets was über die tatsächliche Försberung gestiegen. Anderseits begannen aber auch die Ber= tehrsmittel zu verfagen. Es mag hier nur erwähnt werden, daß bis tief in den März 1917 hin= ein alle Bafferstraken unbenühbar waren, so daß die ganze Last der Rohlenversorgung auf den bereits überlasteten Eisen= bahnen ruhte. Der Zustand bis 3um Sommer 1917 war so, daß bereits an und für sich zu

Nordrußsand bestimmten Aus-nig. wenig Kohlen gefördert wurs-den, daß aber selbst diese Kohlen nicht völlig abgefahren werden konnten, sondern sich auf

den Zechen zu Bergen häuften. Der Sommer 1917 brachte eine vorübergehende Er-leichterung. Man nahm die Wasserstraßen energisch zu leichterung. Wan num.
Hille und suchte die Förderung durch wentengegenen fiellung von Arbeitskäften zu erhöhen. So verlief der an sich milde Winter von 1917/18 günstiger als der vorangegangene. Aberdies begannen sich jetzt allmählich die Folgen der Eroberung Rumäniens nühlich zu zeigen. Auf ihrem Rückzuge im Sommer 1916 hatten die Eng-länder dort die Betroleumquellen planmäßig zerstört. Man hatte tonnen-meise allerlei sperleichterung. Man nahm die Wasserstraßen energisch zu Silfe und suchte die Förderung durch weitestgehende Gin=

weise allerlei spers rige Eisenstücke in die Rohre der Bes troleumbrunnen geworfen, darauf Dynamitpatronen gefett und Spren= gungen vorgenom= men, dann wieder ein Gemisch von Sand und Eisen dazugegeben und auf diese Weise die Quellen bis gur Brunnenmundung perftopft. Die Ber= suche, diese zers störten Brunnen durch Ausspülen des Sandes und Berausholen des Eifenzeuges mit Silfe von Elettro= magneten wieder frei zu machen, schlugen größten=



Engl fcher Golbat in feiner für Nordrugland beftimmten Mus-

Englischer Solbat auf Schnieschuhen befördert seine auf Schliffen verladene Ausruftung im Norden Ruglands.

man sich schon im Spätsommer 1916 entschloß, an vielen Stellen neue Brunnen zu bohren. Diese Brunnen kamen von 1917 an allmählich in Betrieb; Deutschland komte so den ins Ungeheure gestiegenen Bedarf seiner Luftgesschwader und U-Boote aus den rumänischen Quellen decken.

So hatte sich im Laufe des Jahres 1918 ein einiger= maßen fester Zustand entwickelt. Es sehlte natürlich überall, nicht nur an Brennstoffen, sondern auch an Ersatstoffen, Berkehrsmitteln und Menschenkräften, aber es ging recht

und schlecht, und es wäre vielleicht auch noch viele Monate weitergesgangen, wenn nicht nach dem Bersagen der bulgarischen Front jener allgemeine Niederbruch einsgesetzt hätte, der im Bersaufe von knapp 3 hn Wochen auch Deutschsland zur bedingungslosen Abergabe zwang.

Damit war die Brennftofffrage wegs erfreulicheren Abschnitt getreten. Deutschland versorgt sich hauptsächlich aus seinen Kohlensbeden im Saargebiet, im Ruhrgesbiet und in Oberschlessen. Das Saargebiet ging durch die Waffenstilltandebedingungen norfäusig stillstandsbedingungen, vorläufig wenigstens, verloren. Das oberporläufig Schlesische Gebiet fam durch polnische Umtriebe gum mindeften in Gefahr. Deutschland muß mit einer vor-übergehenden Berringerung seiner Rohlenförderung um ein volles Drittel allein infolge dieser Bershältnisse rechnen. Bedauerlichersweise kam aber noch etwas anderes dazu. Die Belegschaften waren auch in Westfalen in Streikbewes gungen eingetreten, und die Forde= rung ruhte wenigstens vier Wochen fast völlig, was in den folgenden Monaten zu schweren Mißständen führen mußte. Man konnte nur hoffen und wünschen, daß den Aus-ständigen die Besinnung wieder-kehren und daß die Förderung in den Deutschland gebliebenen Bechen= gebieten mit voller Kraft und mit boppelten und dreifachen Schichten wieder aufgenommen wurde. Denn die Roble ift letten Endes die Trieb= feder des ganzen deutschen Wirtschaftslebens. Deutschland hatte nur dann Aussicht, aus den Berkehrs schwierigkeiten, dem wirtschaftlichen Niederbruch und der mangelhaften Ernährung wieder herauszutom= men, wenn es ihm zuerst gelang, seine Rohlenerzeugung womöglich

auf die Höhe zu bringen, die sie vor dem Kiege erreicht hatte.
Ursprünglich hatten die deutsschen Bolkswirte die Absicht, die Kohle in großem Maßtabe als Zahlungsmittel an das Ausland zu besuchen. Denn für das Papiergeld verkauft weder das neutrale noch das feindliche Ausland dem Deutschen Reiche auch nur eine Schiffsladung

Feisch oder Aupser. Die Rohle dagegen hat in der ganzen Welt ihren sesten Wert ebenso wie das Gold. Leider aber sind diese Bestrebungen, die Deutschland verhältnismäßig schnell wieder zu einem geordneten Wirtschaftsleben und zu einer angemessenen Baluta gesührt hätten, durch die ungesheuerlichen Lohnsorderungen der Grubenarbeiter (25 Mark sür den achtstündigen Arbeitstag) so ziemlich hinfällig geworden. Denn es ist klar, daß deutsche Rohle, die im achtstündigen Arbeitstag zu 25 Mark gebrochen wird, mit belgischer Rohle, die im elsstündigen Arbeitstag zu 8 Franken gewonnen wird, auf dem Weltmarkt nicht in Wettbewerd treten kann, es müßte denn die deutsche Baluta dauernd so schlecht bleiben, daß 25:11 Mark nur 8:8 Franken Wert sind. Kein Mensch kann heute voraussagen, wie sich diese Dinge entwick in werden. Sicher ist nur, daß die Rohlenvorräte Deutschlands mit das wichtigste Mittel zu seiner allmählichen wirtschaftlichen Gesundung darstellen, und daß es mit ihrer Silfe am ehesten seine Berhältnisse zu der übrigen Welt wieder in Ordnung bringen kann. Auf eine besonders reichliche Bersorgung des Inlandes darf daher unter keinen



Dfterreichisch-ungarische Artilleriekolonne auf dem Marsche.

Umständen gerechnet werden. In jedem Falle wird größte Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Verwendung aller festen und flüssigen Brennstoffe für die kommenden Jahrzehnte die Richtschuur bleiben müssen.

#### Die Ditseeprovingen.

Bon Dr. Albrecht Wirth. (hierzu bie Bilber Seite 366 und 367.)

Nur knapp sieben Wonate ist das ganze Baltikum unter deutscher Herrschaft gewesen. Nun wird es entweder selbständig oder tritt unter englischen Schut. In Ansbetracht der bolschewistischen Gefahr, die nicht nur im Norden des Gebietes und in den an Litauen anstoßenden Grenzsbezirken, sondern auch in ganz Livland außerordentlich groß ist, da in Riga und anderswo einheimische Bolschewiti in ziemlicher Jahl vorhanden sind, ist es beinahe noch zu begrüßen, daß die Engländer Ordnung schaffen und unsere baltischen Bolksgenossen vor Raub und Plünderung, vor Undilden und Totschlag bewahren. Auf der anderen Seite



Rach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers Theo Matejto.

kann man sich eines tiefschmerzlichen Gefühles nicht entschlagen, darüber, daß die kaum gewonnenen Brüder, die selber so glücklich waren, nach einer Trennung von Jahrhunderten wieder mit uns vereinigt zu sein, nun abermals der großen gemeinsamen Mutter Germania entfremdet werden.

Auf einer längeren Reise nach den Ostseprovinzen, von der ich erst während der jüngsten Erschütterungen zurückehrte, habe ich von den Balten durchweg die allerbesten Eindrücke gewonnen. Es gab genug Leute unter den Reichsedeutschen, die sich über die Balten bitter beklagten, die sie kleinlich, rechthaberisch, nörglerisch schalten, die sich darüber aufregten, daß die Barone zu wenig Lebensmittel ablieferten, ja, die ihnen Abneigung und Hab gegen reichsbeutsches Wesen zuschrieben. Ich habe gefunden, daß derartige Behauptungen mehr gegen den Anstäger sprechen als gegen den Angeklagten. Auch muß man bedenken, daß solche Urteile häusig aus dem Munde junger Leute stammen, die keine genügende Ersahrung haben und infolgedessen garkeine Bergleiche ziehen können. Was die unregelmäßigen Ablieferungen betrifft, so ist dies gerade ein Punkt, über

den in Deutschland selbst fortwährend geflagt wird. Ich habe vor allem bei den Balten eine wunder= allem bei den Balten eine wunder-volle alte Überlieferung angetrof-fen, der die feinsten Gesellschafts-formen entsprießen, sodann eine weitgehende Silfsbereitschaft, end-lich einen starken Opfermut. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, ha-ben Balten ihren Goldschmud dem Naterlande richtiger dem Deutschen Baterlande, richtiger dem Deutschen Reiche, das ja im Grunde nicht ein= mal ihr Baterland ift, und in großer 3ahl ihre Söhne geopfert, zum Teil gegen den Widerstand der reichs= deutschen Militärbehörden, die lange Beit nicht recht darangehen wollten, baltische Freiwillige aufzunehmen. Allein von den Studenten Dorpats haben sich 800 zu den Fahnen gemeldet. Raum minder groß ist die Silfsbereitschaft der Balten untersinander. Weißdoch der Balte selbst, was es heißt, nach Sibirien verschickt zu werden, seiner politischen Überzeugung wegen in Not zu geraten. Wenn eine Familie all ihre Habe verloren oder etwa flüchtend in Netershurg zurückgelassen hat so Petersburg zurückgelassen hat, so wird sie von irgend einer anderen gastfreundlich aufgenommen, mit Aleidern und womöglich mit Geld unterstützt. Ich habe mit einem Kaufmann aus Riga gesprochen, der bei Bologda interniert war und dort bei Wologda interniert war und oder 36 000 Rubel, mehr als sein halbes Bermögen, lediglich zur Unterstühung seiner von allen Mitteln entblößten Bolksgenossen ausgab. Teils von jenem Gefühl der Filfsbereitschaft bewogen, teils um

Teils von jenem Gefühl der Hilfsbereitschaft bewogen, teils um die eigene Stellung, um ihre schwache Minderheit gegenüber der überwältigenden Mehrheit der Letten und Sten zu stüden, haben die Balten gestissentlich andere Deutsche ins Land gezogen und sie in Kurland, desonders in der Gegend von Goldingen, angesiedelt. Das war nach der ersten Revolution von 1905; Urheber des Gedankens war Silvio Buderich. Durch seine Mühewaltung wurden etwa 20 000 ukrainische Kolonisten nach Kurland übersiedelt. So haben die Balten zu einer Zeit, da sie selbst noch hilfsbedürstig waren, dereits anderen Bolksgenossen, dereits anderen Bolksgenossen geholsen. In jüngster Zeit kamen abermals in Haufen soges

da sie selbst noch hilfsbedürftig waren, bereits anderen Bolfsgenossen einer Boutesto.

von einer Gemeinde ausgesandt werden, und auf deren Gutachten hin häusig eine ganze Gemeinde, oder wenigsstens deren Jungmannschaft, eine Wanderung von Tausenden von Kilometern unternimmt, vielleicht um die Heimat nie wieder zu sehen. Ich traf fünf Gruppen solcher Kundschafter in Mitau, wo der Sitz der — mit 20 Millionen Mart ausgestatteten — Siedlungsgesellschaft Kurland war. Die Gruppen kamen von der Wolga, wo nach ihrer Behauptung (wohl übertrieben) eine Million von Kolonisten hause, von Rowgorod und Betersburg. Da sie aber hörten, daß Deutschland auf die Ostseeprovinzen verzichte, da sprachen sie: Was sollen wir uns hier niederlassen? Wir wollten endlich einmal der Fremdherrschaft entrinnen, und nun sollen wir abermals unter eine nichtbeutsche Regierung kommen! Da gehen wir lieber gleich nach Deutschland — einige sagten: nach Bayern, woher ihre Uhnen stammten — und lassen Augenblick zweiselbaft, mit welchen Dornen ihr Pfad bewachsen sei. Konnte doch niemand voraussagen, ob sie auch wirklich ihre Güter in

Rugland verfaufen toniten. Es war ja viel einfacher für die Bolichewifi, gu lagen: Wir enteig= nen euch und 3ah= Ien feine Ropcke! Selbst aber gesett den Fall, daß die Ländereien tauft werden tonn= ten und das Rauf= geld richtig einkam, bestand noch im-mer die Gefahr, daßihnen das Geld unterwegs abge= würde. nommen Seitdem ist ber Bruch zwischen Berlin und Be= tersburg völligein= getreten, und wir mussen abermals die vielgeprüften Rolonisten, sowohl die im Often des ehemaligen Baren= reiches als auch die in der Ufraine,



Eften bon ber Infel Ruhno.

ihrem hoffnungsarmen Schicfale überlaffen.

Statt andere Siedler heranzuziehen, werden im Gegensteile die Balten daran denken müssen, ihre eigenen Güter ganz oder teilweise zu verkausen. Bisher besaßen die Deutschen, die 3 bis 8 v. H. der Bevölkerung im Baltikum ausmachten, weit über die Hölker, in Estland sogar über 90 v. H. vom Grund und Boden. Nachdem einmal die Bolksrepublik erklärt worden ist, besteht, zumal von Ansagn die Republikanse holksmistisch erkörtt worden ist. an die Republikaner bolfchewistisch gefärbt waren, die Gefahr der Enteignung. In Vorausahnung der ihnen drohenden Gefahr haben denn auch schon im September und Ottober einige Barone ihre Ländereien verkauft, meist mit der Absicht, sich in Südeutschland oder den Alpenländern niederzulassen. Es ist merkwürdig: Obwohl die meisten Barone aus Nordeutschland, besonders aus Westfalen, stammen, habe ich noch nie einen getroffen, der für den aus genommenen oder tatsächlichen Fall einer Übersiedlung Nordeutschland als neuen Wohnsitz ausgesucht hätte; alle vielmehr streben nach dem Süden. Diese Neigung ist gar nicht leicht zu erklären. Es scheint, daß München, das von Balten sehr häusig aufgesucht wird, eine ältere, ihrem Gesichmack mehr zuneigende Kultur bes ist als Berlin; möglich ist auch, daß man das Aufssammen eines deutschen Bolschemismus meniger im Süden fürcktet als im Norden schewismus weniger im Guden fürchtet als im Rorden.

Wir haben die Abstammung der Barone berührt. So viel über die Frage geschrieben worden ist und so viele Spezialisten und Genealogen es unter den Balten selber gibt, ist doch die Frage noch nicht völlig geklärt, namentlich gibt, ist doch die Frage noch nicht volltg getlart, namentlich auch nicht der Anteil der einzelnen Rassen an dem Gesamtsbestande sestgelegt. Sicher über die Hälfte sind deutschen Blutes. Danach an Jahl und Wichtigkeit kommen wohl die schwedischen Geschotten, wie die Lövis of Menar und Barclay de Tolly, und Franzosen. Bon russischen Geschleckern wird Scherenwitzest genonnt. Auch die Rolen schlechtern wird Scheremetieff genannt. Auch die Polen sind nicht ganz unvertreten. Endlich sollen sich einheimische Fürsten bis heute fortgepflanzt haben; so schreibt man ben Baronen Aberkas livischen Ursprung zu. Was mich am meisten verwunderte, war, einen ziemlichen Schuß judischen Was mich am Blutes vorzufinden. Ein solcher ist dei den berühmten Sammlern und Astheten Liphart, bei den Eckhardt (bei diesen beiden durch Töchter eines Kapellmeisters David), bei Axfüll (durch eine Tochter des Auchindustriellen Barons v. Stieglit), bei einem Zweige der Rofen und bei Samfon Himmelstierna wahrzunchmen. Der Abel macht ein 3 hntel des G samtdeutschtums aus. Aber es gibt zweierlei Abel, einen, der zu der Matrikel gehört, einen landbesitzenden Uradel, der auf das 13. und 14. Jahrhundert zurückgeht, und einen jüngeren patrizischen Abel in den Städten, der sich gelegentlich mit dem anderen verschwägert hat. Auch die selten, wie man an ber Oftsee sagt: besitzlich"; allein fie sind es durch Rauf, nicht durch Eroberung, und waren es faum vor dem 18. Jahrhun= dert. Die Bürger= schaft ist aus ver= schiedenen Teilen Deutschlands zuge= zogen, hauptsäch-lich vom Norden. Doch ist auch die Mitte und der Güden des Baterlan= des vertreten. Man unterscheidet da wieder zwischen alt= eingesessenen Familien, solchen, die ungefähr vor 1720 im Lande waren, und solchen, die später eingewan= dert sind. Unent= ichieden bleibt, ob Richsdeutsche, die

Patrizier sind nicht

nach 1870eintrafen, überhaupt zu den Balten zu rechnen feien. nach 1870eintrafen, überhaupt zu den Balten zu rechnen seinen In erster Linie hatten sich die Balten mit den Ureinwohnern, mit Letten und Esten, in zweiter Linie mit Juden
und Russen abzusinden. Dazu stoßen sest noch die Engländer. Früher stand das Baltikum eine Zeitlang unter
polnischer und ferner unter schwedischer Herrschaft. In
jüngster Zeit machte Litauen, wo tatsächlich die Polen die
Macht ausüben, A. sprücke auf Kurland, und es gab einzelne
Resise unter den Balten die arnauten Anschlus an Schweden Kreise unter den Balten, die erneuten Anschluß an Schweden wünschten, da allgemein noch heute der schwedische Zeit-

abschnitt in bester Erinnerung ist.
Die Nachschren der Ureinwohner vertrugen sich gut mit den Baronen bis in die 1860er Jahre. Durch die panslawistische Werbetätigkeit, die nach dem Grundsatzeile und herrsche! die Fremdvölker gegeneinnder auszuspielen trachtete, verkehrte sich allmählich das freund-schaftliche Zusammenleben in Feindschaft. Die Letten schaftliche Jusammenleben in Feindschaft. Die Letten g den dabei gehässiger und anmahender zu Werk. Den Esten merkt man es an, daß sie innerlich eigentlich zu uns st. hen, daß sie es aber für politische Pflicht halten, uns zu bekämpfen. Überhaupt ist es seltsam, daß auch wir uns den mongoloiden Esten näher fühlen als den indogermanischen Letten. Der Gefühlsunterschied ist aber allen Bevbachtern aufgefallen. Es ist ungefähr so, wie uns ein Japaner lieber sein mag als ein Tscheche. Esten und Estinnen haben etwas Feines, Anmutiges und Seiteres; sie singen gerne bei der Arbeit. Sie sind ganz gefällig, sehr kunstrerständig und, was b. sonders schökenswert ist, weitab tunstverständig und, was besonders schätzenswert ist, weitab von der Schablone. Ihre Kunst wiederholt sich nicht, sie hat gar nichts Industrielles an sich. In dem Bolksmuseum von Dorpat sind zw. itausend hölzerne Trinkfrüge, und keiner ist wie der andere. Die Letten dagegen sind widerspenstigt und plump. Gegen uns sind ste vewugt ungereinen gräbigkeiten ung fällig. Auch ihnen kann man künstlerische Fähigkeiten nicht gang absprechen. Ihre Trachten sind zwar nicht entfernt so farbig und malerisch wie die estnischen, aber zu singen verstehen auch sie. Es ist vielleicht kein Zufall, daß die Griechen den Gott der Musik Phöbus Apollon (estnisch paive = Tag, Sonne) aus dem Norden herleiteten: der gange Norden ist von Klängen und Karmonien erfüllt. Eines haben beide einheimischen Bölter gemeinsam: den unlöschsbaren Bildungsdurst. Es wird sich in Zukunft darum handeln, ob wir oder die Engländer diesen Durst stillen.

### Die Szene des Waffenstillstands.

(hiergu bie Bilber Seite 368.)

Ein Mitglied der deutschen Waffenstillstandstommission hat einem Mitarbeiter der "Bossischen Zeitung" Einzelheiten mitgeteilt, denen wir folgendes entnehmen: Als wir am 8. Acvember 1918 in unseren Automobilen, von Spaa aus kommend, die französischen Linien erreichten, standen im Novembernebel die feindlichen Wagen bereit, um uns nach dem uns unbekannten Ort der Berhandelungen zu fahren. Diese Autotour mit den französischen Offizieren dauerte zehn Stunden, und es ist mir wahrscheinlich, daß man sie mit Absicht verlängert hat, um uns kreuz und quer durch die zerstörte Provinz zu fahren und so durch den Augenschein auf das vorzubereiten, was sich uns an Haß, Rache nux bald in G. stalt schärsster der dingungen darbieten würde. Schweigend deutete zuweilen der Franzose auf die Trümmerhausen und nannte dann einen Namen: "Voilà St. Quentin!" Abends stand irgendzwo ein Zug für uns bereit. Die Wagensenschlert, waren verhängt, und als wir am Morgen erwachten, stand der Zugmitten im Walde still. Zest wissen wir, daß wir im Walde von Compiègne verhandelt haben; vorher wußten wir nichts. Bielleicht war es eine Maßregel der Borsicht auch für uns, daß man uns in seine Stadt führte. Bielleicht sürdstete man Gewaltatte der Bevölserung, denn grenzenlosist alles, was sich dort an Haß in den Herzen gesammelt hat. Dies hier war ein durch Truppen offenbar völlig abgesperrter Wald ohne Häuser, ohne Zelte. Auf der Eisenbahnlinie standen nur zwei Züge. Den einen bewohnten Foch und die Seinen, der andere war der unserige. In diesen beiden Jügen haben wir drei Tage lang gewohnt, gearbeitet und beraten. Unser Zug war mit Schlaswagen, großen Salonwagen und Speisewagen sehr bequem eingerichtet. Wir sind mit allem Kötigen völlig versehen worden. Marschall Foch, der sich nur zweimal, zum Ansan über sechzie, äußerlich eher dem Thpus des englischen Offiziers ähnlich, hat uns kein Wort großer Höflichteit gegeben, die die ritterlichste Ration in früheren Zeiten ausgezeichnet hat, ebensowenia seine Offiziere. Er empfing uns mit den Worten: "Qu'est-ce que vous désirez, messieurs?" und Lud uns in dem großen, mit Tischen und Kaarten ausgezesstatteten Arbeitswagen zum Siehen ein. Da jeder nur in seiner Spra

dauerte die Verlesung der Bedingungen allein beinahe zwei Stunden. Wir zogen uns dann in unseren Zug zurud, der auf dem gegenüberliegenden Gleis stand. — Da wir noch von der alten Regierung abgesandt und keineswegs beauftragt waren, alles bedingungslos zu unterschreiben, teilten wir unter Führung Erzbergers die einzelnen Buntte in die drei Materien der militärischen, diplomatischen und Marinebestimmungen ein und verhandelten hierauf einzeln mit den Mitgliedern der gegnerischen Kommissionen, die nur aus Offizieren bestanden. — Unsere zweitägige Tätigkeit war eigentlich keine Berhandlung; wir machten einfach die technische Unmögslichkeit dei einzelnen Bestimmungen geltend. Denn wenn man von uns die Aussieferung von 160 U-Booten verlangte und wir keine 160 hatten, so mußte diese Forderung eben in die Formel "alle U-Boote" umgewandelt werden. Der Hauptpunkt war die Ernährung, deren Zusicherung wir durch Berhandlungen in gewissem Mage erreicht haben. Inwernandlungen in gewissem Mage erreicht haben. In-zwischen waren wir zwar nicht gehindert, durch den Eiffelturm diffrierte Depeschen nach hause zu schicken, waren aber in diesem einsamen Wald mit den zwei Bahnzügen von jedem Weltverkehr abgeschnitten. Foch selbst fuhr zweismal fort, offenbar nach Paris, und die Kuriere konnten Zeitungen in zwei Stunden von Paris herbringen. So war es unserem Gegner möglich, uns am Sonntag früh die Pariser Blätter mit der Nachricht von der Abdankung des Kaisers schweigend zu überreichen. Wir haben kein Lächeln, keinen Triumph in ihren Zügen gelesen, aber wir sahen in ihr Herz. Durch den Umsturz sind unsere Arbeiten eigentlich nicht gestört worden. Unsere Beglaubigungsschreiben, die übrigens nur auf die "deutsche Regierung" sauteten, behielten ihre Gültigkeit. Auch konnten wir unse bald mit Ebert ins Einvernehmen sehen und durch voraussergennen kleine Jugesköndwille des Gegener die bedingungsgegangene kleine Zugeständnisse des Gegners die bedingungs= lose Unterwerfung der neuen Regierung noch etwas ver-bessern. Unmittelbar vor Schluß der zweiten und letzten Plenarsitzung brachten wir unseren seinerzeit veröffentlichten Brotest in deutscher Sprache zum Bortrag. Aber das uns abgerungene Schriftstud mit so unmenschlichen Bedingungen mußte am Ende doch unfere Unterschriften aufnehmen.







Phot. Gebr. Baedel, B

Miter Gettutefe.

Gettutifd;s Mabden.



Antunft der deutschen Bevollmächtigten jum Abschluß eines Waffenftillftandes in den erften frangösischen Linien bei Haudron auf der Strafe von La Capelle nach Rocquigny am 7. November 1918.

Rach einer frangöfifchen Darftellung.



Erklärung. Bertreter frankreich si. Clemenceau, Ministerpräsident und Kriegsminister. 2. Bichon, Minister des Kuhern. 3. Klok, Finanzminister. 4. Lengues, Marineminister. 5. Marical Foch. 6. General Belin, Bertreter des deeres beim Obersten Kriegsrat. 7. Admiral se Bon. 8. General Beygand (Eljäser). 9. Dauptmann Portier, Sekretär. 10. Graf Lacombe, Chef des Generalsades. 11. Fregatienkapitän de Kothiacob. 12. Philippe Beribelot. 13. Dolmeticher Mantour. 14. General Mordaca. — Vertreter Englands: 15. Balsour, Minister des Außern. 16. Lord Milner, Kriegsminister. 17. Sir Eric Geddes, Maxineminister. 18. Admiral Hope. 19. General Bisson, Chef des Generalsades. — Vertreter Jtaliens: 20. Orlando, Ministerpräsident. 21. Comnino, Minister des Kuhern. 22. General bi Robislant, Berireter des heeres beim Obersten Kriegsrat. 23. Abs

miral Graffi. — Bertreter der Bereinigten Staaten von Nordames rifa: 24. Oberst Pouse. 25. Abmiral Benson. 26. General Biss, Bertreter des Deerstelles Benson. 26. General Biss, Bertreter Benson. 27. Oberst Ballace, Sekreißen. 28. Generalfaves. 27. Oberst Ballace, Sekreißen. 28. Generalfaves. 28. Generalfaves. 29. Frazier. — Bertreter Japans: 30. Admiral Jida. 31. Matsut, Gessands, Minister des Außern. — Bertreter Gerbiens: 33. Oberstelles, Ministerpräsibent. — Bertreter Gerbiens: 35. Sessitch, Besvollmächtigter Minister in Paris. — Bertreter der Tschafosson. Derstelles interallierten Obersten Kriegsrates: 37. Kommandant Marsollet.

Die zweite Bollstung bes Oberften Kriegsrats ber Berbandsmächte zur endgültigen Festsegung ber Waffenftillstandsbedingungen in Bersailles am 4. November 1918.

Rad einer frangöfifden Darftellung.



Der Borsigende des Rats der Bolksbeauftragten Friedrich Gbert spricht vor dem Reichskanzlerpalais in Berlin zu einer Ansammtung von Soldaten, die ihn zum Präsidenten der Deutschen Republik ausrufen wollten, Rach einer Originalzeichnung von A. Roloff.

•

•

-

\_, ,

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/18.

Die Waffenstillstandsbedingungen wurden von den Deutschen unter der Oberleitung Hindenburgs mit Ge-wissenhaftigkeit durchgeführt. Der Abmarsch der Truppen nach dem Innern Deutschlands (siehe Bild Seite 373) widelte sich trot aller Erschwerungen durch die Feinde im großen und ganzen ordnungsgemäß ab; die vordere Linie des deutschen Heeres nach der Heimat zu verlief in der ersten Dezemberwoche über Eppenbüren, Warendorf, Lippstadt, Paderborn, Brillon, Marburg, Hungen, Aschaffens burg, Ofterburken, Ohringen, Tübingen, Nach bei Schaffhausen. Schon am 6. Dezember hielten die Engländer ihren Einzug in Röln, während sich die Franzosen zur Beihren Einzug in Köln, während sich die Franzosen zur Besetzung Mannheims auschieften. Die Belgier rückten inzwischen in Düsselvorf, Jülich, Aachen städten ein, und vieser Seite) und anderen deutschen Städten ein, und auch Schwarze wurden als Besatzungstruppen in das deutsche Land geschickt. Die Unzuträglichkeiten, die letzteres im Gesolge hatte, veranlaßten die deutsche Waffenstillstandskommission denn auch, gegen die Verwendung farbiger Truppen zur Besetzung deutschen Gebietes zu protestieren.

Franzosen und Engländer stellten auch immer neue Forderungen auf, die mit den Bereinbarungen nicht im Eintlang standen. So verlangte General Foch innerhalb einer gang turzen Frift die stärkften und neuesten deutschen Lotomotiven. Dieser ungerechtfertigten Forderung zu ent= sprechen, ware selbst dann nicht möglich gewesen, wenn

man das gange deutsche Wirtschaftsleben stillge= legt hätte. Zu dem deuts schen Gegenvorschlag fämtliche in diesem Augens blick im des Mugens blick in den Ausbesse= rungswerkstätten befind= lichen deutschen Lokomo= tiven bis zum 1. Februar 1919auszuliefern, äußer= ten sich die Franzosen zunächst ablehnend, sie unterließen es aber, nach Ablauf der arfprünglich gesetten Frist weitere Schritte zu unternehmen. Unter dem Gindrud der Erregung, die das Borgehen der Fran-zosen in Deutschland her= vorrief, ließ man in der englischen Presse schließlich erklären, daß Foch nur auf Beschluß der in Borbereitung befind= lichen Friedenstonfereng weitere Besetzungsmaßnahmen gegen Deutsch= land unternehmen fonne.

Im Gegensat zu den flaren Bereinbarungen trafen inzwischen die Franzosen auch alle Maß= nahmen, das Leben in Elfaß Lothringen (fiehe Die Bilder Geite 372 bis

375) frangofisch zu gestalten. Überall verschwanden die deutsichen Geschäftsschilder, die deutsche Sprache wurde nach Möglichkeit verboten, die deutsche Universität in Strafburg durch Abschiebung der deutschen Lehrfräfte entdeutscht; auch Beamte, Raufleute, Anwälte und andere migliedige Leute wurden zum Berlassen des Essasses gezwungen. Wette witden zim Beriaffen des Effaffes gezwingen. Über die letzten Tage vor dem Erscheinen der Franzosen in Essafzentringen und über ihren Einzug dort berichtete ein Augenzeuge im "Schwädischen Merkur" wie solgt: "Die letzten Tage vor dem Einzug der Franzosen in Elsafzedthringen standen unter der Doppelherrschaft des

Soldaten= und Arbeiterrats und des Nationalrats. Der

erstere tagte im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts= gebäudes, der lettere im Landtag. Beide Gewalten hielten sich für durchaus sonveran und erschienen abwechselungsweise bei den Ministerien und Behörden, um diesen technischen Organen' ihre Befehle zu diktieren. Der Sol-datenrat wollte als Bollzugsorgan der gelungenen Revolution noch einschneidende Reformen in Staat und Ge-meinde durchführen, obwohl er wußte, daß seine Tage in Elsaß-Lothringen gezählt waren. Der Nationalrat bereitete lediglich das Rommen der einziehenden Herren vor. Er besetzte mit seinen Mitgliedern die leitenden Stellungen im Ministerium.

Die beiden ,Gewalten' vergrößerten natürlich das Durcheinander und den völlig gesetzlosen Justand, der vor dem Einmarsch der Franzosen in Stadt und Land herrschte dem Einmarsch der Franzosen in Stadt und Land herrschte und vielsach Stockungen von Handel und Berkehr heraussesschwor. Das bedenklichste, die Ernährung gefährdende Anzeichen dieser Art war der drohende Massenstreit der Eisenbahnarbeiter, die ungeheuerliche Lohnforderungen stellten, die von den Herren vom Nationalrat so wenig wie von der bereits mit der Ostbahn in Berhandlung stehenden Eisenbahnverwaltung bewilligt werden konnten. Mit jedem Tage wuchs die Unordnung in den Städten. Ein tolles, die ganze Nacht über fortdauerndes Schießen begann, an dem außer den abziehenden Soldaten auch halbwüchsige dem außer den abziehenden Soldaten auch halbwüchsige Burschen und Knaben beteiligt waren, die die Patronen haufenweise aus den Magazinen stahlen. Bedenklich war auch die Plünderung der

militärischen Lager, ins= besondere des Beklei= besondere des Bekleis dungsamtes. Riemand wollte ober fonnte diesem verbrecherischen Treiben, an dem sich Tausende beteiligten und das den Staat um viele Millio= nen schädigte, Einhalt

In der Nacht vor dem Einzug begaben sich die Etudiants alsaciens' auf den Raiserplat. Unter großem Lärm wurde ber Rolossalstatue Raiser Wil= helms 1. ein langes Seil angeknüpft. Dann hängs ten sich unter "Vive la France, mort la Prusse'-Rufen Hunderte an das Seil, bis die schwer mas= sive Statue unter don= nerndem Getofe von ih= rem Postament stürzte. Der Kaiserfigur wurde dann der Ropf abge= dann der Ropf abgeschlagen, der mit dem
Seil durch die Straßen
bis zum Aléberdenkmal
geschleift wurde, zu dessen
Füßen die elsässischen
Kulturträger die Trophäe
legten. Die Polizei hiel fich in respettvoller Ent=



Belgifcher Pangerwagen bor bem Rathaufe in Machen nach der Befegung der Stadt.

fernung von diefer bodenlos roben Greuelfgene.

Der Franzoseneinzug! Wie so mancher Chauvin hatte jahrzehntelang davon geträumt, wie so manche sorgfältig im Schrein verwahrte Tiikolore wurde aus der verborgenen Trube geholt. Es war aber auch fein Mangel an blendend neuen Fahnen, die, mehrere Wagen voll, von Nanzig geschicht wurden. Auch das Sternenbanner flatterte lustig im Winde, und hoch vom Münster herab grüßte an Stelle der verhaßten "Roten" die Trifolore. Und dann kamen sie endlich: Es waren wirklich prächtige, wohlgenährte, ktramme Götkolten in ihren hunten Misser und Misser stramme Gestalten in ihren bunten Uniformen und Wickelsgamaschen. Die Musit spielte den "Sambre et Meuse'-

Marsch und andere französische Märsche. attraftion des Tages aber bildeten die Mädchen in ihren Trachten. Es waren Tausende von ihnen da. Und wie sie die Franzosen empfingen! Sie eilten auf sie zu, fielen ihnen um den Hals und füßten, füßten zum Tollwerden. "Ma mere", riefen sie dabei. Biele konnten nicht viel mehr "Ma mere", riefen sie dabei. Viele konnten nicht viel mehr Französisch. Auch die Marseillaise, als sie gespielt wurde, konnten sie nur mit La, la, la mitsingen. Weniger beswegt von dem Einzug waren die Männer, die vielsach schweigend zuschauten. Im Hintergrund hielt sich auch mancher elsässische Feldgraue und betrachtete die Einziehens den nit kritischem Blicke. Sie sind schlecht weggekommen die ihrem Einzug, diese elsässischen Krieger! Niemandkümmerte sich um sie, niemand dursten sie ihre Kriegssabzeichen zeigen, mancher von ihnen fühlte schwerzlich die brennende Munde pon einer französischen Rugel! Ind dans brennende Bunde von einer frangösischen Rugel! Und dann famen die Willsommreden, die Antworten der Generale. "Es ist mir das alles wie ein Traum,' meinte Marschall Gouraud unter anderem, der im Kampse den rechten Arm verlor. In der Tat, ein Traum für den, der einige Mosnate vorher unsere Anstürme an der Marne abwehren half! Ahnlich wie in Strafburg vollzog sich der Einmarsch in Rolmar und in Mülhausen. In Met erlitt General

erhielten seinen Besuch. Um 4. Dezember traf die feindliche Waffenstillstandskommission für die Beaufsichtigung ber Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen gur Gee durch Deutschland auf der Jade bei Wilhelmshaven ein siehe die Bilder Seite 376 und 377). Eine in die Ostsee eingelaufene englische Flotte machte zunächst den Bersuch, Riel anzulaufen, nahm davon aber wieder Abstand wegen der noch bestehenden Minengesahr. Auch die Engländer waren bestrebt, die ohnehin maßlosen Waffenstillstands-bedingungen noch zu verschärfen, indem sie die Blockade auch auf die deutsche Ostseeküste ausdehnten, ferner die deutsche Oftseefischerei untersagten und die deutsche Lebensmittelversorgung durch Ausübung eines Druckes auf Danemark und Holland noch mehr erschwerten.

Angesichts dieses feindlichen Borgehens war es fast verwunderlich, daß das französische Oberkommando am 7. Dezember die deutsche Oberste Heeresleitung um Bezeichnung von Bevollmächtigten zu einer Zusammenkunft aufforderte, die am 12. oder 13. Dezember in Trier stattfinden und in der über die Berlängerung des am 16. Dezems ber ablaufenden Waffenstillstandes beschlossen werden sollte.

Die politischen Berhältnisse in Deutschland hatten noch



Landung eines deutschen Riefenflugzeuges in Raffel, dem Sig bes beutschen Sauptquartiers. Bum Bergleich daneben ein Flugzeug gewöhnlicher Grie 283).

Mangin burch das Scheuwerden der Pferde einen ichweren Unfall.

Bezeichnend waren die firchlichen Beranstaltungen zu Ehren der Einziehenden. Un der Spite der Festfommissionen marschierten in der Regel die Pfarrgeistlichen in vollem Ornate. Um pomposesten gestalteten sich die Feiern im Munfter. Um Sauptportale wurden die Generale von den Ehrendomherren und Eigpricftern Strafburgs empfangen Ehrendomherren und Eizpitchern Straßburgs empfangen und in feierlicher Prozession zum hohen Chore geleitet, wo sie Plat nahmen. Auf der Freitreppe zum Chore hatten die kirchlichen Vereine mit ihren bunten Fahnen Aufstellung genommen. Von der Kanzel entbot der Generalvikar den Gruß des gesamten katholischen Elsasses an das katholische Frankreich. Nach der Messe sied die Wenge französische Lieder, die bedeutend besser einstudiert waren als vonher die Marseillaise. Die beiden Bischöfe hielten sich den Feiern auch Jorn n. Bulach der Meihelischen zeigt lich nicht fern, auch Born v. Bulach, ber Weihbischof, zeigte sich nicht. Der Gottesdienst in der evangelischen Neuen Kirche war von Franzosen kaum besucht. In seinem Aufrus versprach General Gouraud, daß die Rechte der essaßelichkringischen Rirche von Frankreich gewahrt werden würden."
3ur ungestörten Neuordnung der Berhältnisse in Elsaß-

Lothringen verfügte General Foch eine strenge Absperrung des Landes von dem Berkehr mit dem rechten Rheinufer. Dabei bezog er in die Absperrungsgrenze auch das preu-Bifche Saargebiet ein unter Anzeichen, die auf eine Ab-trennung dieses wirtschaftlich für Deutschland höchst wichtigen Gebietes hindeuteten. Die Deutschen legten auch hiergegen Berwahrung ein.

Richt nur an den Ufern des Rheins fette fich der Feind vereinbarungsgemäß fest, sondern auch die deutschen Ruften keine Klärung erfahren. Während ein Teil des badischen Oberlandes Anschluß an die Schweiz zu suchen begann, trat in den Rheinlanden der Gedanke, eine rheinländische Republif zu gründen, zutage.

Mehr als diese vorläufig nur von einer dunnen Oberschicht getragenen reichsfeindlichen Plane schädigten aber Die deutsche Ginheit in Diesem Augenblick der Zwiespalt der sollende Einstell in biesem Angenolik der Immer wieder erneuernde Arbeiterbewegung. Bald streitten Bergarbeiter, bald Eisenbahner, bald flammten politische, bald wirschestliche Bewegungen auf. Die Kohlenversorgung Deutschlands wurde völlig in Frage gestellt durch Bersagen der Arbeiter in Oberschlessen und im Ruhrgebiet. Nach Miedersaufvohre der Abeit in beiden Labbangebieten bis die der aufnahme der Abeit in beiden Rohlengebicten blich die Rohlenförderung immer noch unter der Hälfte der Förderung während der übrigen Riegezeit.

Der Rampf der sozialdemokratischen Parteien untereinander wurde mit jedem Tage eibitterter. Infolge der nachsichtigen Haltung der Regierung Ebert-Haase gegen die bolschewistischen Unruhestister gestaltete sich der 27. No-vember zu einem dunklen Tage. Unverantwortliche unter-nahmen gegen die selbstsüchtigen Umtiebe des linker Flügels der Unabhängigen und der Spartakusgruppe auf eigene Faust den Bersuch, die Reichshauptstadt von diesen Leuten zu befreien. Durch Täuschungen setzen sie einige Gardetruppenteile in Bewegung und veranlatten die Bessehung der Redaktion der "Roten Fahne", der Tageszeitung der Spartakusgruppe, die Berhaftung des Bollzugsrates im Abgeordnetenhaus und die Ausrufung Eberts zum Piässidenten der deutschen Republik (siehe die Aunstbeilage). Diese Maßnahmen wurden von der Regierung der Bolks-



5: Iben verlangten vom Soldatenrat sogar die Zulassung von Bertrestern des Rates der Desserteure; ihr Ansinnen wurde aber abgewiesen.

Beim Bekanntwers

Beim Bekanntwersen den der erwähnten Vorsfälle erfahte Entrüstung die Bersammelten, die beschlossen, das Reichstanzlerhaus zu stürmen und Ebert an der nächsten Laterne aufzuhängen. Diesem Vorlaben stellte sich eine Abteilung Solaten entgegen, die ebensfalls von unverantwortslicher Seite zur Zersprenzung der Demonstrationszüge der Spartatusseute aufgefordert worden war. Ein Teil der





beauftragten sofort aufsgehoben. Ebertermahnte die vor dem Reichskanzelerhause harrenden Soldaten und riet ihnen, das Ergebnis der deutschen Reichsversammlung abzuwarten, worauf die Soldaten friedlich in ihre Kaserne zogen.

Die Kunde von diesen Borgängen wurde am 6. D. zember in entstellter Form in drei von Liebe knecht und anderen eine berusenen Bersammlungender Spartakusgruppe weiterverbreitet. Die Besucher der Bersamslungen waren in erster Linie Fahnenflüchtige, die es mit der Spartakusgruppe hielten, weil sie an ihre noch im Heere stehenden Kameraden, die sie durch ihre Fahnenflucht schneck ihre Fahnenflucht schlage schlich im Stich gelassen batten, keinen Anschlußfinden konnten. Diese



Dben: Der Markfplag von Euven an der belgischen Grenze mit jurudgelaffenem deutschen Militärgerät. — Mitte linth: Ber affenes deutsches Geschüß vor einem Denkmal in Roln; rechte: Zurudgelaffenes modernes beutsches Fliegerabwehrgeschüß in einer Strafe von Eupen. — Unten: Gefangene und Internierte erwarten in herbesthal ben Zug, der fie in ihre heimat nach Belgien zurüchbefordern foll.

Bilder von der deutschen Beftgrenge.

Rad photographifden Aufnahmen von M. Grantl, Berlin. Econeberg.

Demonstranten flüchtete beim Erscheinen der Goldaten, ein Saufen von einigen hundert Leuten aber fette unter Drohrusen gegen die Soldaten und der Aufsorderung, die Wassen abzugeben, den Weg sort. Ein Schuk siel, dem ein turzes, aber verlustreiches Gesecht folgte. Die friegstundigen Fahnenslüchtigen warsen sich rieft auf die Erde, so daß die Mehrzahl der Opfer der Schießerei Zivilisten warden Forden der Schießerei Zivilisten waren. Es gab vierzehn Tote, barunter eine Frau, und zahlreiche Berwundete.

Die Spartakusgruppe, die nichts anderes wollte als den Bürgerfrieg, versuchte nun, indem sie Ebert und Scheides mann als Urheber des Blutbades verdächtigte, die Arbeiter zum Massenstreit und zum bewaffneten Borgeben gegen die Regierung zu bewegen. Die Mehrzahl der Berliner Arbeiter folgte den Aufforderungen aber nicht, wenn auch in Berlin am 7. Dezember viele Demonstrationsumzüge stattfanden (siehe die Bilder Seite 379). Die gesamte Bers begraben. Ein Angenzeuge schilderte in der "Reuen Freien Presse" vom 30. November die Judenverfolgungen und

Presse" vom 30. November die Judenverfolgungen und ihre Ursache in folgender auschauslichen Weise:
"Bon den in der letzten Zeit auf polnischem Gebiete vorgekommenen Ausschreitungen unterscheidet sich der Lemberger Judenpogrom (siehe Bild Seite 381) nicht nur dav durch, daß er die größte Zahl von unschuldigen Opfern sorderte und Millionenwerte zerstörte, sondern auch durch seine Organissierung und Durchführung sowie durch die mit dem Rogenn verhundene Absicht eine große im Inter-

dem Pogrom verbundene Absicht, eine große, im Intersesse der Polen gelegene politische Wirkung zu erzielen.
Die Ursache der letzten Ereignisse in Ostgalizien ist der polnisch-ukrainische Streit um den Besitz des Gebietes zwischen San und Ibrucz. In diesem Landstrich haben die Ukrainer die absolute Majorität der Bevölkerung. Polen und Juden, die hauptsächlich die Städte bewohnen, sind der Zahl nach ungefähr gleich. Die Polen stellen den Hauptteil



Mus Brunftadt bei Mulhaufen. Rad einer Driginalzeichnung von Albert Reich, München.

liner Garnison stand geschlossen hinter der Regierung Ebert und war gewillt, einen neuen Regierungswechsel zu verhindern.

Der Nachgiebigkeit der Regierung der Bolksbeauftragten Der Nachgiebigkeit der Regierung der Bolksbeauftragten gegen die bolschewistischen Umtriebe in Berlin entsprach ihr zauderndes Berhalten gegen die Polen in den deutschpolnischen Gebietsteilen. Die Polen hatten verstanden, die Gewalt an sich zu bringen, und nutzen diesen Borteil nach Kräften aus. Ruse, die die Niedermetzelung der Deutsschen verlangten, wurden an den verschiedensten Stellen laut. Wie ernst dies gemeint war, erwies das Borgehen der Polen in Russischen Polen und in Galizien gegen die Juden. Dort ereigneten sich Plünderungen und Massenworde unter grauenvollen Marterungen. Ein großer Teil Lembergs, das hauptsächlich Juden bewohnen, aus in Lembergs, das hauptfächlich Juden bewohnen, ging in Flammen auf; viele Opfer wurden unter den Trummern

der Beamtenschaft, die Juden bilden die handel= und geverbetreibende Bevölkerung. Da die Juden von der pol-nischen Statistiss sein jeher zu den Polen gezählt wurden, ergibt sich die statistische Wahrheit, daß viele Städte in Ostgalizien eine polnische Mehrheit haben. Überdies ist der größte Teil des Großgrundbessisse in polnischen Händen. Die bäuerliche Bevölkerung, fast zwei Drittel der Gesamt-bevölkerung, ist ukrainisch. Die Polen erheben aus histo-berölkerung auf die Bodenbesitzverhältnisse Anspruch auf Städte und auf die Bodenbesitzverhältnisse Anspruch auf aug Ostgalizien und versprechen den Ukrainern lediglich ganz Ostgalizien und versprechen den Ufrainern lediglich nationale Autonomie. Die Ufrainer berusen sich auf die absolute utrainische Majorität und heben hervor, daß einzelnen polnischen Majoritäten in den Städten nur durch einzelnen polnischen Majoritäten in den Städten nur durch die erzwungene Einbeziehung der Juden in die Zahl der Polen zustande gekommen sind. Ferner weisen sie darauf hin, daß die größte polnische Stadt Ostgaliziens, Lemberg, ihre große polnische Bevölkerungszahl nur dem Umstande





Durchjug beimtehrender deutscher Rrieger burch eine Stadt im Dberelfag. Rach einer Originalzeichnung von Albert Reich, München.

verdankt, daß sich dort die Beamten der Zentralbehörden Galiziens befinden. Bon den 120 000 polnischen Seelen Lembergs sind ungefähr 60 000 ortsfremd und werden bei Auflassung der galizischen Zentralbehörden allmählich, aber sicher abwandern. Alsdann würden in der Stadt ungefähr 70 000 Juden, 60 000 Polen und 50 000 Ukrainer versbleiben bleiben.

Daraus geht hervor, daß die Juden in Oftgalizien, namentlich in Lemberg, das Zünglein an der Wage bilden und daß es von der politischen Haltung der Juden abhängt,

ob es in Oftgalizien überhaupt Siedlungen mit polnischer Mehrheit geben wird. Die Ukrainer waren und sind daher bestrebt, die Juden auf ihre Seite zu ziehen. Die Polen haben das größte Interesse, das zahlenmäßige und wirtschaftspolitische Gewicht der Juden für oder gegen würde sie unbedingt zu einem Nacheobsekt der Gegenpartei machen. In Erkanntnis diese Mustandes autschlossen sie sich sich

In Erkenntnis dieses Umstandes entschlossen sie sich, sich im polnisch-ukrainischen Streite als neutral zu erklären. Aber schwächung der



Bogefenlandichaft an ber eligh-lothringifchen Grenze.

polnischen Sache. - Als die Bolen am 22. November polnischen Sache. — Als die Polen am 22. November Lemberg eroberten, war ihr erstes Bestreben nicht etwa die Berfolgung des ukrainischen Feindes, sondern die Nache an den Juden. Aus Außerungen zahlreicher Polen am 22. November vormittags, als die Ausschreitungen gerade begannen, ist es mir bekannt, daß die polnische Gestellschaft in Lemberg einmütig der Ansicht war, daß den Juden recht geschehe. Das polnische Bürgertum und die subalternen Offiziere der polnischen Armee gingen in ihrer Ausschlaftung noch weiter: Man muß den Juden eine Lektion erteilen zum abschreckenden Beispiel, damit ihren die Lust erteilen zum abschreckenden Beispiel, damit ihnen die Luft vergehe, sich als Faktor im Lande aufzuspielen. Der pol-nische Kleinbürger und der polnische Soldat dachten den G danken zu Ende: Man muß die Juden totschlagen und sie berauben, denn die Juden sind ja an allem schuld. Das waren die politischen und seelischen Boraus-setzungen des Lemberger Judenpogroms. Die Zahl der

defungen des Lemberger Judenpogroms. Die Jahl der Opfer wird wohl niemals genau festgestellt werden können. Im allgemeinen schwanken die von vorsichtigen Schäßern angegebenen Jahlen zwischen 2500 und 3000. Der masterielle Schaden beläuft sich auf viele Millionen.
Als ich Mittwoch, den 27. November, früh Lemberg verließ, brannten in der Judenstadt noch viele Häuser, und man hörte häusig Gewehrschisse. Bom Dienstag dis zum

Donnerstag fanden noch Raubanfälle und Plünderungen statt. Die Berhängung des Standrechtes und die Berfolgung der Räuber führte zu keinem vollständigen' Ersfolge. In der Leitung der polnischen Streitkräfte in Lems

berg herricht Uneinigkeit. Der Rommandant der operierenden Streitfrafte, Brigadier Roja, befahl, um ein Beispiel anzuführen, die internierten jüdischen Milizsoldaten freizulassen. Der Stadtfommandant, Maczynsti, ein Allpole. weigerte sich, diesen Befehl durchzuführen. Insgesamt durchzuführen. Insgesamt sind bis zum 29. November 1700 Personen wegen Raubes und Plünderung verhaftet worden, darunter, nach pol-nischen Angaben, 60 vom Hundert Ufrainer und über 10 vom hundert Juden. Es sei hier bemerkt, daß mah-rend der ukrainischen herrschaft in Lemberg in den von den Ukrainern besetzten Teis len der Stadt feine Plunde-rungen vorgekommen sind, obwohl ungefähr 150 Berbrecher aus den Gefängniffen ausgebrochen waren. Ebensowenig

haben die utrainischen Soldaten und Freischärler vom 1. bis zum 21. November jemand beraubt oder ermordet. Die Beschuldigung, daß von den Räubern und Plünderern 60 vom Hundert Ufrainer sind, ist darum sehr wenig glaubwürdig.

Am 28. November um neun Uhr vormittags fand die feierliche Beerdigung der geschändeten Thorarollen statt. Nebenbei sei erwähnt, daß bei der Nachricht von der Anzündung des Tempels fünfzehn alte Juden, in weiße Sterbegewänder gehüllt, in den Tempel einzudringen versuchten, um die Thorarollen zu retten. Die Sterbegewänder wurden zu Leichengewändern. Reiner dieser frommen Männer fam mit dem Leben davon. Um 10 Uhr vor-

Männer kam mit dem Leben davon. Um 10 Uhr vormittags wurden 100 Pogromopfer zu Grabe getragen.
30 000 Menschen beteiligten sich am Leichenzuge. Der polnische Stadtkommandant ließ zur Leichenfeier auf dem
Theatergebäude Maschinengewehre ausstellen.
In welcher Weise Beschuldigungen gegen die Juden noch
in den letzten Tagen nach dem Hauptpogrom künstlich zurechtgemacht wurden, geht aus folgendem Einzelfall hervor. Im Hause eines südischen Ingenieurs erschien ein
polnischer Soldat, legte drei Handgranaten auf den Tisch
des Rohnzimmers und entsernte lich mit der Bemerkung, des Wohnzimmers und entfernte sich mit der Bemertung, daß er diese Sandgranaten bald holen würde. Der Sohn des Ingenieurs, ein Soldat, warf die Granaten in den Abzugkanal. Einige Minuten später erschien eine polnische Patrouille und erflärte, daß in der Wohnung Handgranaten verstedt seien, und daß sie beauftragt sei, eine Durchsuchung der Wohnung vorzus

nehmen. Auf der Reise von Lemberg durch ganz Galizienhatte ich Gelegenheit, mit Angehö-rigen ber verschiedensten Berufe und Gefellichaftstreife zu sprechen. Niemand ver-urteilte die Ausschreitungen. Alle behaupteten, daß die Juden der angreifende und guben der angretzende und herausfordernde Teil gewesen seien und daß sich die pol-nischen Soldaten zur Wehr gesetzt hätten. Am klarsten drückte sich ein Mittelschul-lehrer aus. Er sagte: In dem Augenblick, wo in Krakan die Liquidierungstommiffion gegründet wurde, war gang Galizien polnisches Staatsgebiet. Die Utrainer, die offen gegen die Bolen auftraten, und die Juden, die sich als neutral erklärten, begingen das Berbrechen des Sochverrates. Die



Das ibyllich gelegene Stabtden Martird im Binter

Polen entsandten zur Bestrasung der Staatsverbrecher eine Strasexpedition. Was in Lemberg geschah, war nur der Vollzug einer redlich versdienten Strase. Sollten die Juden durch Klagen und Bestichte im Auslande das polsnische Bolf zu verleumden versuchen, so werden sie noch härter bestrast werden. Das muß im Interesse der polsnischen Staatsräsongeschehen. Wir Polen wollen Herren in unserem Lande sein und lassen uns weder von den Ukrasenern noch von den Juden etwas dreinreden.

Das gesamte polnische Bolf will die unbeschränkte Herrschaft im historischen polnischen Nationalstaat ohne Anerkennung und Berücksichtigung der auf polnischem Gebiete lebenden fremden Nationalitäten. Das ist letzten

Nationalitäten. Das ist letzten Endes die Hauptursache aller Ausschreitungen gegen die Juden in ganz Polen."—

Um diese Zeit befand sich Präsident Wilson in Begleitung einer starken Flotte auf dem Wege nach Frankreich, wo er an der Friedensbesprechung teilnehmen wollte.



Berfchneites Bogefental bei Martirch.

whot, teipt, prene- ouro.

Er stand vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Westmächte zeigten wenig Neigung, die von ihm aufgestellten Programmpunkte den Friedensbedingungen zugrunde zu legen. Eifrig arbeiteten Engländer und Franzosen daran, den Präsidenten bei seiner Ankunft vor vollendete Tatsachen zu stellen.

### Illustrierte Kriegsberichte.

#### Leermaterial und Sammelgut.

Bon Baul Otto Ebe. (Gierzu bie Bilber Seite 371.)

Als im Jahre 1914 die ersten Gesechte und Schlachten geschlagen wurden, ging sehr viel wertvolles Material dabei zugrunde. Feindliche Gewehre wurden am Lauf gesaßt und gegen einen Baum geschleudert, daß mindestens der Kolbenhals abbrach. Maschinengewehre wurden vergraben, damit versprengte Franzosen, oder Engländer sie nicht im Rücken der vorgehenden Truppen bedienen konnten. Munition wurde in Wasserläufe und Sümpfe geworsen. Wie viel Wagenladungen voll Kriegsmaterial mögen in Rußland auf diese Weise verschwunden sein, wo der Feind nicht einmal abwartete, bis die Deutschen seine Wassen unschädlich machten, sondern bereits vor seiner Gesangennahme damit begann.

Als das Ende des Krieges nicht mehr abzusehen war und man sich in der heimat-

lichen Rüftungsindustrie nach der neuen Decke zu strecken begann, machte sich bald das Bedürfnis geltend, auch die bereits benüßten eigenen Baffen und Rriegsgerate wieder zu erfassen, um sie zum zweisten oder dritten Male ihrer Berwendung zuzuführen. Auch die Beutewaffen wurs den bei den knapp werdenden Rohstoffen benötigt. Teils mußten sie zu Ausbildungs= zweden bienen und damit deutsche Gewehre und Maschinengewehre für die Front frei machen, andernteils wurden sie zerlegt, um der wertvollen Sparmetalle, wie Rupfer, Zink und Nickel, habhaft zu werben.

Diese Erfordernisse machten eine großzügige Organisation des Sammelwesens nötig, über das wir bereits in Band IV Seite 486 ff. berichteten, das sich auf Grund praktischer Erfahrungen bei den Stellungs= und Bewegungs= könnten inzwischen aber immer wehr pernollkannnet bet

tämpfen inzwischen aber immer mehr vervollkommnet hat. Außer den Abschußprämien, die schon im zweiten Kriegsjahr für bezwungene und im feindlichen Feuer außer Gesecht gesette Flugzeuge, Kanonen, Mitrailleusen bezahlt wurden, begann der Staat für das Sammeln Prämien sowie Finder= oder Bergelöhne auszusezen. Den Untersoffizieren und Mannschaften wurde nach einem ausgears beiteten Preisverzeichnis ein Teil des Wertes ausbezahlt, wenn die Gegenstände während der spärlichen Freizeit nachweislich im feindlichen Feuer geborgen (Bergelöhne) oder beglaubigterweise gefunden (Finderlöhne) waren. Es wurde den Unteroffizieren und Mannschaften dadurch Gesegenheit gegeben, sich neben ihrem Sold ein gutes Stück Geld zu verdienen. Visweilen wurden einer Kompanie mit fleißigen Sammlern Tausende von Mark für die außerzdienstliche Tätigkeit während eines Monats ausbezahlt.



Der Große Donon, der hochfte Berg Elfag-Lothringens.

Abot, Leipz. Breffe-Bur

Aus arbeitsverwendungsfähigen Leuten wurden ferner Sammelkompanien zusammengestellt, beren Diensttätigkeit allein das Sammeln war. Für sie waren natürlich Findeund Bergelöhne nicht zuständig, sondern nur eine Art

Pramie als Belohnung.

Schon bei einem geplanten Angriff wird in den vorbereitenden Befehlen an das Cammelwefen gedacht. Größere Gehöfte, die möglichst dicht hinter der Ausgangstellung liegen mussen, werden als Beutesammelstellen befohlen und ihre Zugänge durch auffallende Tafeln kenntlich ge-macht. Mit dem Beginn der Schlacht werden die Finderund Bergelöhne für die fampfenden Truppen gesperrt, damit der Sammeleifer feine Schützen, Ranoniere oder Fahrer zum Zurüchleiben veranlaßt, wodurch die Rampf= fraft schwer geschädigt werden könnte. Die Sammel-kompanien sind bereits für die abzusuchenden Geländestreifen eingeteilt und beginnen ihren Dienst, sobald sich das Schlachtfeld von den Kampftruppen geleert hat. In Schützenlinien ober Sammelabteilungen durchqueren sie das Gelände. Aufgefundenes Sammelgut wird an den Strakenrändern geleget, non ma die Etrakenrändern geleget. Straßenrändern gestapelt, von wo die Feldwagen das Burudbringen nach den Beutesammelstellen übernehmen.

Inzwischen haben die stürmenden Truppen Beute ge=

meldet! In der feindlichen Infanteriezone liegen die erstürmten Maschi= nengewehre, die Minen=, Granat= werfer und die au= tomatischen Ge= Weiter mehre. feindwärts find den Truppen be= reits einige vorge= fcobene Sturmab= wehrgeschüte die Hände gefallen. Wenige Stunden später berichtet ein Blinkspruch von der bereits seit ei= niger Zeit erfolg= ten Wegnahme feindlicher Batte-rien, die sich bis zum Schluß tapfer wehrten. Auch schwere Geschütze sind erbeutet. Die Meldungen kom= men zu den Aften, Unterlagen um Die Später

schriftlich einlaufenden Gesuche um Bewilligung der Ab-schukprämien für die Kompanien zu besitzen. Auch die schuftenich für die Kompanien zu besitzen. Auch die rückwärtigen höheren Stäbe setzen sich in Marsch, um der Sturmflut ihrer Truppen zu folgen. Dort wird noch ein unverlettes feindliches Sandgranatenlager aufgefunden, das der stürmenden Truppe entging. Hier im Unterstand befindet sich die Küche eines englischen Regimentstabes. Die Kisten und Kasten sind noch gefüllt. Der Divisions sammeloffizier läßt drei Garnisonverwendungsfähige als Posten dabei und erklärt die Lebensmittel für beschlag= nahmt. Dem Proviantamt geht Mitteilung darüber zu. Da trifft die Meldung ein, daß ein sechszeltiges seindliches Feldlazarett am Nordausgang von Avillage genommen sei. Der Divisionsammeloffizier hat diesen Fall vorausschauend bedacht, als er auf der letten Fliegerphotographie vor dem Angriff das Lazarett im Angriffstreifen der Disest, die dicht hinter der kampfenden Truppe beim Laza= rett eintreffen.

Ift die Offensive vorüber und sind die Schlachtfelder einmal von der Sammeltompanie abgesucht, so werden auch für die Truppen die Berge- und Findelöhne geöffnet. Jeder Wagen, der nach vorn Essen, Munition, Post, Gerate bringt, tehrt hochbeladen gurud und bringt das fostbare Gut zur Beutesammelftelle, wo das Brauchbare ausgesucht und wieder verausgabt, das Erneuerungsbedürftige mit Förderbahnen nach den Gruppensammelftellen und von dort der Beimat zugeleitet wird.

Much bei Rriegsende haben die Deutschen organisiert und bis zum außersten gearbeitet, um die Riesenbestande und Borrate rechtzeitig mit der Raumung gurudguverlegen. Es sollte uicht mehr völlig gelingen! Wohl rollten Taussende von Jügen Tag und Nacht mit kostbaren Geräten und Materialien heimwärts. Die Räumung erfolgte zu rasch. Die Revolution lockerte die Bande der Disziplin, die Etappentruppen verließen teilweise ihre Arbeitstätten. So gingen ohne gahlenmäßige Ubergabe Millionenwerte an den nachrückenden Feind verloren. Bisweilen wurde von Nachhuten der militärisch anertennenswerte Bersuch gemacht, sie nach Möglichkeit zu vernichten, um den Machtzuwachs des Teindes zu verringern.

#### Wie wir davon erfuhren . . .

Bon Sans Bauer.

Innerhalb acht Tagen hatten wir unsere schwere Funkenstation zu Charleville abgeriffen und stiegen am 2. November 1918 mit allem Material in vier bereitgehaltene Biehwagen.

Unglaublich rege war es in den vergangenen Tagen und

Nächten in dem ehemals ruhigen Etappenort zuge= gangen. Rarawa= nen von allen Arten von Wagen 30= gen wie eine hun= derttausendglied= rige Rette ununterbrochen durch die Straßen. Auf denen pulfte das Leben stürmischer als je, aber an ih-nen weltte es hin. Eine Kantine nach der anderen pacte ihr Zeug ein. Die Beinftuben fcblof= fen. Die Feldbuchhandlungen schich= teten ihre Borrate in riefige Riften, eine verkauften lediglid) Meile und Zeitungen waren vom 1. No= vember an gang verschwunden. Käumung aus





Bbot. Bert. Juuftrat,-Gef. m. b. &.

Rundgang der Baffenftillftandstommiffion der Berbandsmächte in Bilhelmshaben

ftrategischen Grunden oder als Erfüllung der möglicherweise ichon angenom= menen Waffenstillstandsbedingungen hieß die Kernfrage der nun beginnenden zeitungslosen, dieser schrecklichen Zeit. Dazwischen schlichen sich durate Gerüchte: Die zweite Rompanie ... Leutnants abgesetzt ... In Kiel ... Mein lieber Mann! ... Aber in Köln erst ... Ja, ja ...

Wir lächelten.

Der 2. November war ein ausgemachter Regentag. So blieben uns doch die Flieger vom Halfe, die in den voran-gegangenen Rächten viele stundenlange schwerste Angriffe

gegen den Ort gerichtet hatten.

Ju später Nachtstunde schleicht der Güterzug langsam, langsam fort. Hält überall. Rangiert. Gröhlt einen Pfiff aus. Fährt weiter, Hält. Rangiert. Gröhlt einen Pfiff aus. Fährt weiter. Hält. Rangiert. Uch! eine pfiff aus. langsam, so langsam, diese Militärtransporte!

Am nächsten Abend sind wir 25 Kilometer von Charles ville entfernt. Am übernächsten 60 Kilometer.

In Bielfalm halten wir über vierundzwanzig Stunden. Gegen Nachmittag gudt mich einer mit wichtiger Miene an. Streicht seinen Zeigefinger über die Lippen. Sebt ihn dann bedeutsam hoch: "In der Heimat herrscht volle Revo-lution ... Aber: Psissist!" Er wippt wieder den Finger auf die Lippen und hebt ihn dann nochmals hoch. Ich starre ihn an. Mein Serz rast.

Rach fünf Minuten habe ich es einem zweiten gefagt:



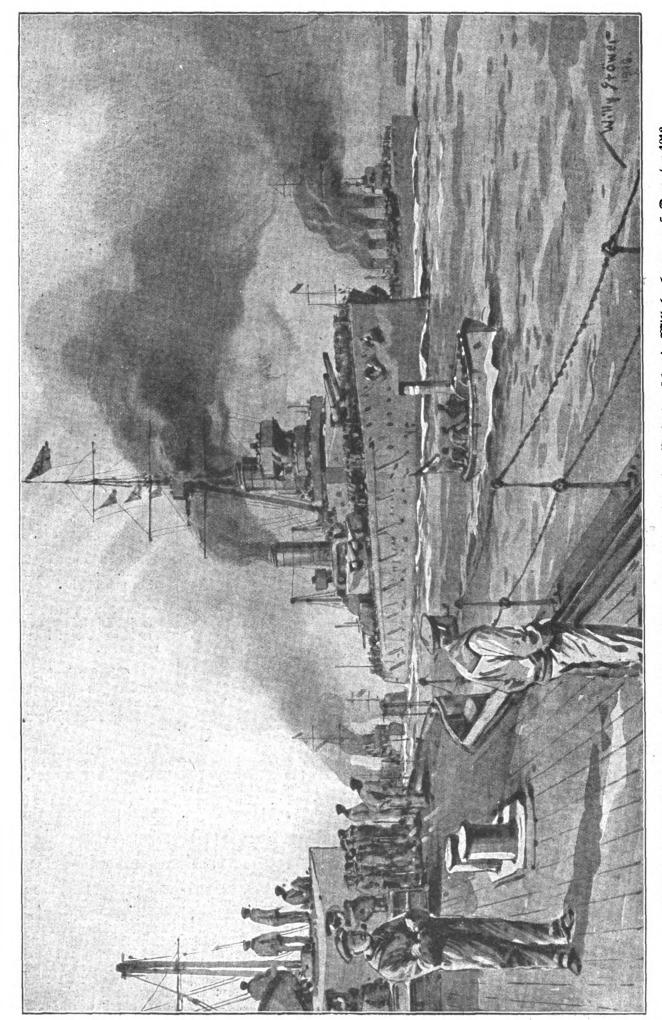

Einlaufen des englischen Geschwaders mit der Waffenstillstandskommission der Berbandsmächte in Wilhelmshaven am 5. Dezember 1918. Rach einer Briefen Geschwaders mit der Driginalzeichnung von Prosessor Willy Gröwer.

"Zu Haus geht's drüber und drunter ... Aber: Psisst!"
— In fünfzehn Minuten wissen es alle. Wer soll bei so etwas den Mund halten können!

Am Abend fahren wir weiter. Was geht daheim vor? Revolution? Bürgertrieg? Was

tun die Unseren zu Saufe?

Etwas Gequaltes liegt auf den Gesichtern.

Es wird noch Stat gespielt. Es wird noch vom Essen, vom Waffenstillstand erzählt. Es wird noch schlechter Tabak gepafft. Aber das alles geschieht andachtslos. Bon den gepafft. Aber das alles geschieht andachtslos. Bon den Möglichkeiten daheim wird wenig gesprochen. Keiner weiß ja mehr als der andere. Und bloke Ansichten interessieren ja mehr als der andere. Und bloße Ansichten interessieren nicht. Nach der kleinsten positiven Meldung über tatsächliche Geschnisse zu Hause würde man hundertmal lieder greifen als nach der hochbedeutsamen Auslassung einer Weltkapazität über Krieg und Revolution zum Beispiel. Am nächsten Morgen sahren wir durch Luxemburg. In Sich haben wir Aufenthalt. Der erste Gedanke gilt den Zitungen. Nichts zu haben. Aber die Eisenbahrbeamten müssen doch was wissen. Sie gehen nicht sehr aus sich herzaus. Ein mitseidiger Hohn lieat auf ihren Gesichtern.

liegt auf ihren Gesichtern. Der eine sagt, Banern sei Republik geworden. Golden Quatich follen wir glauben. Aber immer unruhiger wers ben wir. Spät nachts laufen wir in der Stadt Luxemburg ein. Ich stürme auf den Bahnhof. Zeitungen sind nicht mehr zu haben. Aber ein Sonderblatt hängt aus: "Der Kaiser hat abgedankt. Der Kaller hat abgebann. Der Kronprinzverzichtet auf den Thron!" (Siehe neben-stehendes Bild.)

Negendes Bud.)
Ich laufe zu meinem Wagen zurück. Fieberhaft erregt werden sie alle. Wesniger der Meldung an sich wegen, als der Schlüsse hals ber, die aus dieser auf der Lage daheim schienen ge= zogen werden zu mussen. Unglaublich qualend rinnen die Stunden dahin, während beren wir hier herumliegen und in Deutschland Unge=

heures geschieht. Nachtsüber fnallendrau-gen Schüsse. Unter sie mischt sich anflutendes und ab-ebbendes Geschrei. "Saut ihn! Haut ihn! Wesser 'raus!" hören wir einzelne Worte heraus.

Um nächsten Morgen geht's endlich, endlich weiter.

Nach Deutschland hinein. Bor Diedenhofen halten wir. Wir erfahren, daß sich Arbeiter= und Soldatenräte in fast allen deutschen Städten durchgesetzt haben. "Auch in Diedenhofen selbst?" fragen wir neugierig. "Auch in Diedenhofen."

"Auch in Diebengojen. Unsere Spannung hat einen Gipfelpunkt erklommen. Langsam geht's weiter. Wir sind auf alles gefaßt. Mit kronnender Neuaier lugen wir zur Wagentur hinaus. Daß wir unter Bedrohung durch ein uns vor die Nase gesetztes Maschinengewehr aufgefordert werden, die Waffen abzugeben, und daß unseren Offizieren die Achselstücke abzerissen werden, ist das mindeste, was wir erwarten.

Nun sind wir in Diedenhosen, der ersten Stadt im neuen, revolutionierten Deutschland. Aber kein Maschinengewehr

bedroht uns. Reiner fordert uns zu irgend etwas auf. Von ber Stadt her fünden keine brennenden Häuser den Jusammenbruch der alten Machtverhältnisse. In tiefste Ruhe getaucht liegt — an einem Sonntagmorgen — Diedenhosen. Ein paar Soldaten tragen rote Schleischen. Drüben, durch die Bahnhosstraße, fährt ein Auto, in dem ein junger Soldat (selbstwerständlicht) steht . . . Reiner behelligt uns. Unangetastet fahren wir weiter: über die Pfalz und Helen durch

Baben nach Württemberg hinein. -- Unterwegs begegnen uns Büge, aus benen die rote Fahne wimpelt. Ein fturmifches sallo rufen wir uns gegenseitig zum Gruße zu. Die Solbaten tragen fast durchweg schmunzelnde Gesichter zur Schau. Der vierjährige dumpfe Druck ist genommen. Durch den Blutschlamm der Zeit sind sie an Land gewatet. Die Menschen in den Städten — Zweidrücken, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Kottweil — hingegen haben zumeist ernste, bedenkliche Mienen ausgesetzt. Ihnen det ist Kennlution norläusig nicht mie den Soldaten etwas hat die Revolution vorläufig nicht wie den Soldaten etwas Politives gegeben: Befreiung von Zwang und Kampfpflicht, sondern fürs erste Ruhe und Gewißheit über des nächsten Tages Aussehen genommen.

Langsam fahren wir das herrliche Nedartal hinunter. Rrieg — Revolution sind hier ohnmächtig vorübergerast. An das stille Glück, das der Anblick dieser unsagbar schönen An das stille Glück, das der Andric dieser unsagour suboren Dörschen in unserer Seele auslöst, reicht selbst der Sturm des ungeheuren Augenblickes nicht heran.
An einer Station erwecken wir die Neugier eines Rudels Kinder. Sie werfen uns Apfel zu. Wir schütten Pfennige in ihre Mitte, für die sie etwas singen müssen. Drunsten fügen mit den Drunsten für der Mecker hin.

ten schäumt ber Nedar bin. Ihre Stimmchen übertont taum fein Raufchen ...

In Rottweil trennen wir uns, die der Krieg zu langem Front- und furzem Etappen-dienst zusammengeworsen hatte. Fast nüchtern voll-zieht sich unsere Auflösung. Einen Abend sind wir noch beisammen. Es fallen teine großen Worte. Wir ziehen das persönliche Fazit. Bissere Menschen sind wir nicht ge-worden. Rein, gang gewiß nicht. Stete Sorge um fleinste und allerkleinste täg-liche Bedürfnisse hat unsere Seele dumpf gemacht. Die Zusammenpfropfung mancherlei Gesindel hat angesteat. Vieles an uns ward flein und hählich.

Aber reicher sind wir ges worden. Biel, viel reicher, als je Geschlechter waren, die dieses Erdental durchs

wanberten.



Abon. cert. Innirat. Geft. m. d. d.

Abon. cert. Innirat. Geft. m. d. d.

Aberen deutschen Kronprinzen.

Rachdem die Frage der Abdankung Kaiser Wilhelms
einmal aufgeworfen war, kam die Auffassung des Kaisers
über den Thronverzicht Freitag, den 8. November, in
folgenden Worten zum Ausdruck: "Ich denke nicht daran,
abzudanken. Bon sedem Offizier verlange ich, daß er treu
aushält auf seinem Posten. Als oberster Kriegsherr muß
ich treu aushalten, weil ich nur dadurch meinem Bolke
dienen kann, denn ich sehe den krassesten Bolschewismus über
Deutschland hereinbrechen, wenn ich gehe, und da muß
eine starke Hand sein, um Deutschland vor diesem Chaos
zu retten. Auch arbeite ich gerne mit der neuen Regierung.
Mehrere Herren, mit denen ich gesprochen habe, sind mir
sehr spmpathisch in der Mitarbeit." Sonnabend, den
9. November, vormittags, fanden dauernd Besprechungen
statt. Als einer der ersten erschien Hindenburg in der Kaiser
villa zu Spaa. Hindenburg hatte nach dem ersten Bortrag villa zu Spaa. Hindenburg hatte nach dem ersten Bortrag beim Kaiser eine eingehende Besprechung mit fünzig Stadsossizieren der einzelnen Armeen. Jeder der Offiziere legte schriftlich seine Aussallen nieder über die Königstreue seiner Truppen. Eine allgemeine Besprechung schloßlich an. Bei seinem zweiten Bortrag um ein Uhr in der Villa überbrachte Hindenburg das Urteil der Stadsossiziere, das sast einstimmig lautete: Gegen den Feind sind die Truppen

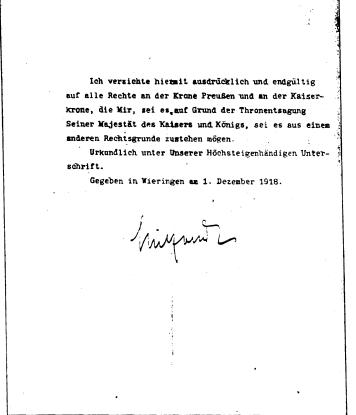

Bbot. Deri. Iluftrat.-Wef. m. b. D. Die Abdantungsurtunde bes fruberen deutschen Rronpringen.



sicher, gegen die Rameraden wird wohl niemand fämpfen. Inzwischen wurde von Berlin aus dauernd telephonisch gedrängt, der Kaiser müsse abdanken. Im Anschlich gedrängt, der Kaiser müsse abdanken. Im Anschluß daran fand auf Grund von Besprechungen die Formulierung der Antwort nach Berlin des Inhalts statt: Der Kaiser dankte ab als Kaiser von Deutschland, nicht aber als König von Preußen. Als nun gegen zwei Uhr mittags diese Antwort nach Berlin übermittelt wurde, kam von dort die telephosische Pochricht zwisk. Es ist zu spät. Mir hehen die Mer nische Nachricht zurück: Es ist zu spät. Wir haben die Abbantung bereits veröffentlicht. Der Kronprinz kam gegen zwölf Uhr mittags in Spaa an und suhr gegen

drei Uhr wieder zu sei= ner Armee. Der Kaiser sagte ihm, als er ihn entließ: "Teile den Soldaten mit, daß es nicht wahr ist, daß ich als König von Preußen abgedantt habe. Ich habe als König von Breußen nicht abge=

dantt.

Später kam Hindens burg mit Gröner und Hinge, furze Zeit dar-auf auch Admiral Scheer. Es wurde dem Kaiser nahegelegt, auch als Rönig von Breußen abzus danken. Als er darauf aus dem Bortragszim= mer der Billa trat, sagte er gu dem fich im Bor= zimmer aufhaltenden Flügeladjutanten Gra= fen Dohna=Schlodien: "Sie haben feinen

obersten Kriegsherrn mehr." Dann begab & sich nach seinem Arbeitszimmer. Abends kamen die Herren aus seiner allernächsten Umgebung und legten dem Kaiser nahe, nach Holland zu gehen. Der Kaiser wollte nicht. Im Laufe des Abends äußerte er: "Man will mich zur Flucht zwingen, ich fliehe aber nicht." Er sagte zu, zum Abende ssen sofzug zu erscheinen. Auf der Fahrt zum Hofzug sagte der Kaiser zu seinem Abjutanten: "Ich schame mich so furchtsbar. Ich kann es nicht tun, ich kann nicht weggeben. Wenn zuch nur ein treues Beteillan bier ist denn bleibe ich in auch nur ein treues Bataillon hier ist, dann bleibe ich in Spaa." Im Hofzug traf eine Hiobsbotschaft nach der anderen ein. Unter anderem kam die Mitteilung, die "Bolschewisten" seien in Serbesthal, die zurückeichenden Etappetruppen drängten auch auf Spaa zu. Der Raifer wollte immer

noch nicht abreisen, doch gab er zu, daß Vorbereitungen für seine Abreise getroffen werden durften. Um zehn Uhr abends drängte der Bertreter des Auswärtigen Amtes, v. Hinge, erneut zur Abreise: "Maj stät, es könnte in Stunden schon zu spät sein." Wan wollte den Kaiser vor persönlichen Berunglimpfungen bewahren. Da entschloß er sich zu dem folgenschweren Schritt mit schwerem Herzen. Aus der Umgebung des Kaisers werden für seinen Ent-

schluß zur Abdankung und zur Abreise folgende Erwägungen mitgeteilt, die eingehend besprochen wurden und auss

schlaggebend für die Entscheidung des Kaisers gewesen sind: Die Berbandsmächte betonen immer wieder, mit dem Raiser keinen Frieden schließen zu wollen. Um alfo dem Bolfe den Frieden zu erleichtern, gehe er nach Holland. Außerdem fühle sich ber Raifer frei von der Berpflichtung, für sein Reich politische Entscheidun-gen zu treffen, da die Regierung aus eigener Machtvollkommenheit seine Abdankung ners seine Abdankung versöffentlicht habe. Um fünf Uhr morgens fand die Abfahrt statt. Während der Raifer mit dem Gefolge im Auto fuhr, wurde der Hofzug über Lüttich geleitet. Um Sonntag blieb der Rais ser im Hofzug auf der Grenzstation. Die Bers handlungen mit der holländischen Regierung fanden ihre Erledigung und am Montag wurde die Durchfahrt gestattet.



Der Führer der Spartakusgruppe und frühere Reichstagsabgeordnete Karl Lieb-Enecht fpricht ju feinen Unhangern von einem Dentmal ber Berliner Siegesallee aus,

Gisen, Kohle und Kali als Werkzeuge für den Wiederaufbau der deutschen Volkswirtschaft.

Bon Professor Dr. Dr. Roth, Greifswald.

So gut wie jest jeder Sandel ein Warenaustausch ift und man für Gelb wenig ober gar nichts, für Waren als Gegengabe aber leicht Waren i hält, so wird es auch in der ersten Zeit nach dem Friedenschluß bleiben, da alle Welt Waren braucht und nur hochwertige Waren die durch den



Der Demonftrationsumgug, ber bon Berliner Ruftungsarbeitern infolge der bom Spartatus bund beranlaßten Bertundigung des Generalftreits unternommen wurde, auf der Etraße Unter den Linden.



Bwei bon ben Unhangern ber Spartatusgruppe unter bem "biftorifchen Edfenfter" an der Etraße Unter ben Linden in Berlin eroberte Ma-ichinengewehre werden auf einem Laftautomobil in Stellung gebracht.

Frachtraummangel ungeheuer gestiegenen Transportsosten vertragen. Was haben wir für Waren anzubieten, da Deutschland nach der jahres langen Belagerung ein so gut wie gänzlich ausverkauftes Wasrenhaus darstellt? Fertigwaren werden wir allerdings in der ersten Zeit nur wenig ausführen können, wohl aber wertsvolle Rohstoffe und Halbsabristate. Die wichtigsten sind Eisen, Rohle, Kali, ferner Sticksoffosingemitt. I und Teersfarbitoffe, sog. "Auslinfarben".

farbstosse, sog. "Anilinfarben".
Eisen und Roble sind die Grundlagen aller Industrien. Das Land, das am meisten Eisen und Roble besitzt, wird zuerst wieder eine Handelsssote aufbauen können, zuerst wieder obenauf kommen. Bon allen Ländern Europas aber haben wir in den letzen Friedensjahren und auch im Kriege am meisten Eisen ersblasen, zuletzt im Frieden sast doppelt soviel wie England, sast viermal sovi. I wie Frankreich oder Rußland, wie nachfolsgende Tabelle lehrt:



Feldmarichal eutnant b. Boog, Cherbeiehlshaber ber bemaffneten Macht Deutich=Ofterreichs

Robeifenerzeugung (Millionen Tonnen) 1910 1913 19,31 17.87 Deutschland . 14.79 15.58 9,87 4,47 9,03 4,87 10,65 10,38 England 5,12 4,74 2,35 Frankreich Rußland 4,03 3,59 2,10 4,20 2,26 3,04 Ofterreich-Ungarn . 2.01 1,80 2,11 2,30

Die neutralen Länder, die aus Mangel an Eisenerz und Rohle so gut wie gar kein Eisen selbst darst. II.n, müssen sich zurzeit mit ihrem Eisenverbrauch noch mehr einschränken als wir; ihr Bedarf an Eisen ist darum gewaltig gestiegen. Dorthin also werden wir — im Austausch gegen andere Waren — nach Friedenschluß große Eisenmengen liefern können.

Noch günstiger stehen wir in bezug auf Kohle da. Wir haben zwar nicht ganz soviel Kohle gefördert wie England, aber der Unterschied war gering\*), vor allem haben wir in unseren Bergwerken und in noch gar nicht in Arbeit genommenen Schächten weit mehr Kohle in Reserve als Engsland. Die in den letzten Friedensjahren geförderten Kohlen, sowie die Kohlenreserven Deutschlands und der wichtigsten europäischen Kohlenländer stellen sich folgendermaßen:

|                     | Rohlenproduttion<br>(in Millionen Tonnen) |      |      |      | Ropien=<br>reserven**)<br>(in Milliarden |
|---------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|
|                     | 1910                                      | 1911 | 1912 | 1913 | Tonnen)                                  |
| England             | 269                                       | 276  | 265  | 292  | 165                                      |
| Deutschland         | 222                                       | 234  | 259  | 279  | 264                                      |
| Ofterreich-Ungarn . | 48                                        | 49   | 52   | 53   | 38                                       |
| Franfreich          | 38                                        | 39   | 40   | 40   | 11                                       |
| Europ. Rugland .    | 25                                        | 28   | 29   | 31   | 30                                       |
| Belgien             | 24                                        | 23   | 23   | 23   | etwa 10                                  |

Englands Rohlenförderung ist taum mehr einer Steisgerung fähig, wohl aber die unsere; die belgische Förderung ging sogar etwas zurud. Italien, Holland, die standinavis

schiken staaten, die Schweiz besitzen so gut wie gar teine Rohle, Spanien sehr wenig. Sie waren also stats auf Einfuhr angewicken; auch Frankreich führte jedes Jahr im Frieden 20 Millionen Tonnen Rohle aus England, Belgien und Deutschland ein. Italien, das in seiner Not während des Krieges sogar Olivenholz (!) verseuerte, bezog in den letzen Friedensjahren (fast ausschließlich aus England) 11 Millionen Tonnen. Da die ergiebigsten französischen Kohlenbergwerte durch den Krieg schwer gelitzen haben, wird das französische Rohlenbesizit auf sast das Doppelte gestiegen sein. Belgien und England können nach Friedenschluß gar nicht alse jene Staaten allein mit Kohle versorgen; diese sind also auf unsere Silfe angewiesen, da die amerikanische Jusuhrfürs erste nicht groß sein wird. Die Berbandsmächte wollten oder wollen uns allerdings die lothringischen Rohlenbers Gaarbe den werdenen. uns die aroken

wegnehmen, uns die großen Rohlenreserven des linken Rheinusers ebenfalls entzichen: durch Bildung eines neutralen, von uns wirtschaftlich ganz abgetrennten Pufferstaates. Letteres wird und dass ihnen nicht gelingen. Also haben wir nach Friedenschluß auch weiterhin Rohle abzugeben, namentlich wenn die derzeitigen Bstredungen, unsere Rohlen im Lande besser und wirtschaftlicher auszumutzen, Esolg haben werden, woran richt zu zweif. In ist. Unsere Rohlennot ist nur durch Mangel an Transportmitteln und geschulten Arbeitskräften und den großen Berbrauch für Heereszwecke bedingt gw.sen; sie hört nach dem Friedenschluß aus.

großen Verbrauch für Seereszwecke bedingt g. w.sen; sie hört nach dem Fliedenschluß auf.

Der dritte und wichtigste Faktor ist das Kali, über das in der letzten Zeit mehr geschrieben worden ist als in 3 hn Friedensjahren. Allmählich weiß es j. der Deutsche, daß wir in unseren unerscöpflichen Lagern von löslichen Kalisalzen in Nords und Mitteldeutschland, vom Oberelsaß absges hen, ein politisches Machtmittel besitzen. Wievil Milliarden Tonnen dort lagern, ist noch nicht genau dekannt. Jedenfalls reicht der Borrat für mehrere tausend

Wäre das Kali nicht so unentbehrlich, so würden die Bedindsmächte nicht immer und immer wieder auf die elsässischen Kalisager als Kriegsziele hingewiesen haben. Ohne Kali keine I istungsfähige Landwirtschaft, kine Stigerung der Ernteerträgnisse, nicht einmal ein Aufrechterhalten der alten Erträge; sonst würden auch Amerika und England nicht sowiel G. do und Abeit daran wenden, im eigenen Lande lösliche Kalisalze zu gewinnen. Aber ihre Austrengungen sind zum guten Teil vergeblich geblieben. Mit großer Mühe st. Ilt Amerika zurzeit etwa ein Zihntel von dem Kali her, das es im Frieden verbrauchte, und dies amerikanische Kali st. Ilt sich, det erheblich geringerer Qualität, im Preise achtmal so hoch wie das deutsche. Der Boden hat in allen Feindesländern durch den langiährigen Kalimangel gelitten, die sehlenden Beträge müssen kalisalze nehmen; also müssen und bessen werden, also müssen und bessen Wengen als vor dem Kriege. Die Engländer und Franzosen geben ebenfalls zu, daß sie für ihre Landwirtschrift zust der unseren Kalisage. Die französischen Ernteerträge, die vor dem Kriege. Die französischen Ernteerträge, die vor dem Kriege zwei Drittel der unseren betrugen, sind während des Krieges allmählich auf die Hälfte der unseren gesunken. Da aus Frachtraummangel die Jusuhren v reist noch knapp bleiben werden, muß jedes Land für Steigerung der Ernte im eigenen Lande sorgen. Die Einsuhr von Kunstdünger kostet weniger Geld und weniger Frachtraum als die

<sup>\*)</sup> Ein Bollswirt hatte prophezeit: "Wenn die deutsche Rohlenförderung die englische einholt, gibt es Krieg!" Er hat recht behalten.

<sup>\*\*)</sup> Die Reserven setzen sich aus zwei Posten zusammen: "nachgewiesene" und "wahrscheinliche und mögliche Mengen". In obiger Spalte ist der letztere Posten als weniger sicher nur zur Hälfte aufgenommen; würde man ihn ganz einsetzen, so würde das Übergewickt Deutschands über England noch größer werden.



Die Judenmeßeleien in Lemberg. Im hintergrund die Synagoge. Rach einer Originalzeichnung von 8. Tuszunsti. (Seite 372.)



Transport einer angeschwemmten englischen Mine über den Strand von Belgoland.

Zufuhr von Getreide und Schlachtvieh. Lösliche Ralisalze, die nun einmal nicht entbehrt werden können, sind aber in größeren Mengen nur von uns zu begichen.

Wir haben also drei unentb. hrliche Elemente als Tausch= mittel: in dem einen sind wir for turrenglos, in dem zweiten

mittel; in dem einen sind wir forkurrenzlos, in dem zweiten haben wir mehr anzubieten als England, und in bezug auf das dritte, die Kohle, kann England die gestiegenen Bedürfnisse der europäischen Staaten nicht allein destriedigen. In der Not des Krieges haben wir riesige Werke anlegen müssen, um für unsere Sprengstoffabriken die nötigen Mengen Salpetersaure (über Ammoniak als Zwischensprodukt) herzustellen. Diese Fabriken werden zur Friedensarbeit sie; wir haben dann also neben dem Kali auch des rweite wegenkohrliche Düngemittel zu perkaufen. nämlich zweite unentbehrliche Düngemittel zu verkaufen: nämlich Stidftoffdunger in Geftalt von Ammoniaffalzen und anderen Staftbiffbinger in Schaft von Ammonialigien ind anderen Stoffen. Bisher war der am meisten gebrauchte Stickstoffs dünger der Chilesaleter. Ammonsulfat ist ihm gleichwertig, auch wohl etwas billiger, und vor allem fällt der weite Transport über See weg. Andere Stickstoffverbindungen, die unsere Werke nach Friedenschlug in den Handel bringen werden, sind dem Chilesalpeter sogar überlegen, da sie noch stickstoffreicher sind. Wir werden in unseren neuen Werken bald mehr Luftstidstoff in demische Berbindungen zwingen, bald mehr Luftstatoff in demische Berdindungen zwingen, als in der jährlichen Salpeterförderung Chiles enthalten ist. Bor allen anderen Staaten haben wir da einen so bald nicht einzuholenden Borsprung. Der seindliche Ackerdoden hat die letzten Jahre den Stickstoff sast ebenso entbehren müssen wie das Kali; denn was an Salpeter aus Chile hereinkam, wanderte sast ganz in die Munitionsfabriken; die Erzeugung von Ammonsulfat war gering und konnte die Bedürfnisse der Landwirtschaft bei weitem nicht decen. — Auch an Teer-farbstoffen lagern in unseren großen Fabriken Borrate zum Berkauf; in diesem Zweige der chemischen Industrie sum Berkauf; in diesem Zweige der chemischen Industrie sind wir troß der englischen, amerikanischen und französischen Anstrengungen zunächst noch allen Konkurrenten überlegen. Unser Borsprung beruht auf einer besseren Borbildung unserer Chemiker, dem engeren Jusammenarbeiten von Wissenschaft und Praxis; das läßt sich nicht so rasch einholen!

### Unschädlichmachen angeschwemmter Minen auf Helgoland.

(hiergu bie Bilber Geite 382-384.)

Das Bergen von Strandgut ist für die Rüstenbevölkerung meist eine Nebenbeschäftigung, der sich jung und alt gern |

tanischen Küste bis über die Lofoten hinaus tries ben täglich Schiffsgüter an, Grubenholz, Schiffsinventar, Kisten mit teuren Stoffen, Fässer mit Wein, Butter und tausend andere wertvolle Dinge. Täglich brachten die Zeitungen der Küstengebiete darüber Mildungen, und wie vieles mag noch trot Strandvogt heimlich geborgen und verwertet worden fein.

widmet. Die einträglichen Zeiten sind allerdings längst vorbei, in denen die geborgenen

Eigentum der glüdlichen Finder waren und in denen fich das Gebet: "Serr, fegne unferen Strand' mehr auf das Unschwem= men von Strandgut als auf den Fischfang be-30g. Seute sind überall Strandvögte eingeseth, die das angeschwemmte Gut in Verwahrung nehmen, und jeder, ber fein Eigentumsrecht nachweis fen kann, bekommt sein Sab und Gut ober den Erlös dafür nach Erftattung der Bergungskoften zurud. Während in Frie-

denszeiten mit Strandgut in der Regel nur nach

schweren Stürmen zu rechnen war, hatte der Seefrieg mit seinen täglichen Berfentungen von Schiffen eine ungeheure Menge solcher Güter ge-ichaffen. Bon der afri-

Güter

Alber es war nicht alles willkommen, was die See an dem Strand warf. Zu Tausenden und aber Tausenden waren Minen ausgelegt worden, besonders von den Engsländern in der Nordsee und vor dem Ranal, um den deutschen II Vootage Gebe und Flut somie U-Booten das Handwerf zu legen. Ebbe und Flut sowie die Meeresströmungen zerrten unablässig an ihren Ankertauen, dis diese durchgescheuert waren. Dann gerieten die mit 100 Kilogramm und mehr Schießbaumwolle und sonstigen gefährlichsten Sprengstoffen geladenen Höllen-maschinen ins Treiben, um schließlich irgendwo zum Schrecken der Strandbewohner in der Nähe von deren Behausungen zu landen. Allein an der holländischen Ruste trieben bis Ende November 1918 rund fünftausend Minen an. Manches blühende Menschenleben wurde durch dieses Strandgut vernichtet und manche Baulichkeit schwer besichädigt, bis sich die Bevölkerung in sicherer Entfernung hielt und sich geschulte Minenkommando der ungebetenen Gafte annahmen. Sind die Minen erft in den Sanden von Facte attnahmen. Sind die Witnen erst in den Handen von Fachleuten, so ist ihr Unschädlichmachen leicht. Ein Blick genügt meist, um ihren inneren Bau zu erkennen, und schnell ist durch Herausnehmen des Jünders die Gefahr einer Explosion beseitigt. Die Sprengladung kann ohne Gefährdung von Menschenleben herausgenommen und samt dem Winengefäß in Sicherheit gebracht werden Dank einer guten Organisation hatte Deutschland nur wespiese Unglücksfälle durch angeschwemmte Minen zu vers nige Unglücksfälle durch angeschwemmte Minen zu ver-zeichnen, trotoem sein Strand, besonders der von Helgoland, reichlich mit angetriebenen Minen "gesegnet" war. Biele als Zierstücke in Matrosengarten, Anlagen und Museen aufgestellte Minengefäße feindlicher Serkunft zeugen in ihrer äußeren Unversehrtheit von der Tätigkeit der deutichen Minenfachleute.

### Vergesellschaftung der Produktionsmittel.

Darüber zu berichten, was in der nächsten Zeit geschehen wird, ist eine Unmöglichkeit. Das vermag niemand, und sede B. fragung an vermeintlich zuständigen Stellen wäre vergeblich. Auch hier wird man sich kaum über die praktischen Mahnahmen der nächsten Zeit im klaren sein. Es kann sich

A. Single

also hier höchstens um eine Darstellung der theoretischen Grundlagen handeln, wie sie bisher wissenschaftlich beshandelt wurden. Im politischen Kampf der Parteien hat die Streitstage vor dem Kriege kaum eine irgendwie beachtsticke Rolls gesticht weil is allegwein weder von ihren liche Rolle gespielt, weil sie allgemein weder von ihren Freunden noch von ihren Gegnern für spruchreif gehalten wurde. Das ist ein Nachteil, weil man sich darum im wesentlichen auf die Erläuterung theoretischer Begriffe beschränken muß. Die nachfolgenden Ausführungen aber wollen und keine wissenschaftliche Abhandlung sein, sondern lediglich eine gewisse Vorstellung von den Problemen geben,

die hier in Frage stehen. Man wird zweckmäßig drei Richtungen unterscheiden. Die allerschärfste will das Aushören sedes Privateigentums, beschränkt sich also nicht auf die Broduktionsmittel. In zahlvergrantt sich auf nicht auf die Produttionsmittel. In Jahlreichen Köpfen spuft überhaupt eine falsche Borstellung vom Wesen des Sozialismus, den man vielsach mit diesem Verlangen gleichgestellt hat. Verständlich ist es fast, denn die politischen Gegner der Sozialdemokratie hatten ein Interesse daran, die Dinge so darzustellen. Der Appell an die Angst hat auch nicht versagt. Dies hat jedoch sicher mehr Schaden als Rutzen angerichtet. Abgeschen von der Totlache das sonit ein fallsches Vild gezeichnet morden ist Tatsache, daß somit ein falsches Bild gezeichnet worden ist, hatte es zur Folge, daß den wirklichen und ernsthaften Zielen für die Umgestaltung des Wirtschenstellens viel zu Jielen für die Umgestaltung des Wirtschaftslebens viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Längere Ausführungen über diese extreme Richtung sind nicht vonnöten, denn tatsächlich ist die Verwirklichung ihrer Ziele so gut wie aussichtslos. Obwohl es vermessen wäre, über die zustünftige Entwicklung irgend etwas vorauszusagen, kann diese Behauptung doch mit aller Bestimmtheit aufgestellt werden. Die Jahl dersenigen, die im deutschen Volke derartigen Träumen nachhängen, ist so verschwindend klein, daß sie überhaupt nicht in Betracht kommen.

Die zweite Richtung spricht von der Vergesellschaftung der Produktionsmittel schlechthin. Produktionsmittel sind, was zur Güterherstellung bestimmt ist. Es kommen also

was zur Güterherstellung bestimmt ist. Es kommen also im wesentlichen in Betracht Fabrikanlagen, Maschinen und Gerätschaften jedweder Art. Das Berlangen der Bergesellschaftung, bis zu seiner schärfsten Ausprägung anz gewendet, käme der ersten Richtung ziemlich nahe. Wird wirklich die Bergesellschaftung aller Produktionsmittel verlangt, so ist nicht recht einzusehen, wo eigentlich haltgemacht werden soll. Zum Beispiel die Spaten in einem Bergwerk sind unzweiselhaft Produktionsmittel, sogar kapitas

listische. Auf die Bedeutung dieser Ginschränfung werden wir nachher zu sprechen kommen. Was sind aber Spaten, die in größeren Pläßen jeder Hausbesitzer und in kleineren jeder Hausbewohner zur Reinigung der Bürgersteige, Höfe und anderem anzuschaffen gezwungen ist? Wenn im letzteren Falle der gleiche Gegenstand zum Umgraben eines Gartens benutt wird, so ist er unzweiselhaft wieder Produktions-mittel. Hier liegen schon sehr große Schwierigkeiten, auf die in größerer Ausführlichkeit nicht eingegangen werden

Zwei Möglichkeiten der Bergesellschaftung bestehen. Zu= nächst Woglichtenen der Vergeseilschaftung bestehen. 311-nächst die Konfiskation, also die Enteignung ohne sede Entschädigung, oder die Ablösung, Aberführung in den Besits der Allgemeinheit gegen Entschädigung. Der hervorragenoste Theoretiker, den die Sozialbemotratie zurzeit beslitt, der Erläuterer der Werke von Karl Marx, des geistigen Baters des Sozialismus, und Verbreiter seiner Joeen, Karl Kautekn geklärt den erkten Weg für ungangeher Allser Rarl Rautsky, erklärt den ersten Weg für ungangbar. Allersdings will er im Wege einer scharfen Besteuerung den Entschädigten zum allergrößten Teil das wieder abnehmen, was sie erhalten haben.

Am meisten Aussicht auf Berwirklichung, sofern geregelte Am meisten Aussicht auf Verwirtichung, sozen geregene Berhältnisse bei uns an der Tagesordnung bleiben, hat die Anschauungsweise, deren Bertreter die Bergesellschaftung der kapitalistischen Produktionsmittel, also anders ausgedrückt, die Berstaatlichung der Großbetriebe wollen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, alle Betriebe, die eine bestimmte Anzahl Arbeiter beschäftigen oder, zum Bispiel in der Tertischulteis sampla niele Spinkeln oder Mehr

bestimmte Anzahl Arbeiter beschäftigen oder, zum Beispielin der Textilindustrie, soundso viele Spindeln oder Webstühle besitzen, für Nationaleigentum zu erklären und die Entschädigungsfrage seht oder später zu regeln.

Die Folgen zwar wären nicht abzusehen und würden einsach das Fortbestehen des Staates in Frage stellen. Abzgesehen davon, daß tieseingreisende Mahnahmen solcher Art in das Wirtschaftsleben untervleiben sollten, die ordnungsgemäß gewählte Nationalversammlung darüber besinden kann, lassen sich gewisse Umrisse der möglichen Reugestaltung doch erkennen. Eine Forderung, die vordem Kriege längst mit viel größerem Nachdruck auch vordnucken Parteien als der sozialdemokratischen hätte ershoben werden müssen, ist, daß sedem Privatmonopol ein Staatsmonopol vorzuziehen ist. Wo sich die Verhältnisse sendmensche Kriege kann, daß einige wenige Nugnießer der Allgemeinheit werden, wird die Verstaatsichung, man kann es wohl sagen, zu einer sittlichen Forderung. Überhaupt

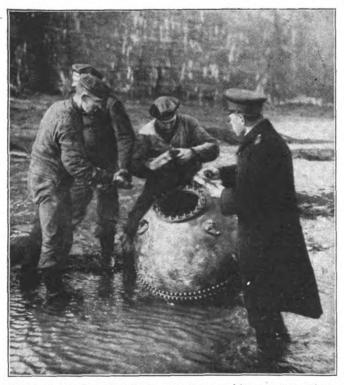

Entfernen der Schiegbaumwolle aus einer angeschwemmten englischen



Der Bunber einer auf Belgoland angefdwemmten englifden Mine wird unichadlich gemacht.

Ungeschwemmte englische Minen auf Belgoland. Rad Mufnahmen bes Bilb. und Bilm. Mmtes.

hat, wenn sich die Verhältnisse erst einmal wieder gefestigt haben, Richtschnur für das Handeln eines jeden Erwerbstätigen zu werden, sein Privatinteresse in Einklang zu bringen mit den Ersordernissen der Allgemeinheit. Wucherer und Schleichhändler, wie sie sich während des Krieges haben breitmachen dürsen, müssen für alse Zeiten der Vergangenheit angehören. Als weiter geeignet zur Verwaltung von der Allgemeinheit kann die Ausbeutung der Bodenschäße gelten. Die Vergwerke unbedingt, vielleicht auch der Hütenbetrieb sind reif für die Verstaatlichung. Kohle und Sisen sind unentbehrlich für die menschliche Existenz geworden. Ihre Gewinnung geschicht in Wassen. Hier die Abernahme durch den Staat. Tatsächlich besitzt zum Beischiel auch der preußische Staat ausgedehnte Kohlenfelder und Gruben im Saarrevier und hat auch versucht, im Ruhrzgebiet festen Fuß zu fassen, Gebenso das Kalispndikat kann vielleicht durch staatliche Verwaltung abgelöst werden. Wie es möglich gewesen ist, die Eisenbahnen aus Privatbesitz nicht nur zu übernehmen, sondern dauernd fortzuents

betrieb immer nugbringender arbeiten. Nun läßt sich freilich hierauf sagen, daß durch irgendwelche obrigt itliche Anordnungen beispielsweise eine einheitliche Btleidung für alle männlichen und weiblichen Personen vorgeschrieben werden könnte und diese Schwierigkeiten damit beseitigt sind. Ganz abgesehen von der Frage, ob hiermit die große Wasse der Bevölkerung einverstanden sein würde, darf doch nicht vergessen werden, daß wir ein auf Warenaussuhr angewiesenes Land sind. Wir sind nicht in der Lage, genügend Nahrungsmittel im Lande selbst zu erzeugen, und sind darum auf Einfuhr angewiesen. Diese dahlen wir mit unseren Industrieerzeugnissen. Das Ausland hat diese gekauft, gerade weil durch die Bielgestaltiakit der Produktion die Güte der Erzeugnisse gewährleistet war, die wiederum auf den Wettbewerd der Unternehmer untereinander zurückzusühren ist. Es ist ein volkswirtschaftlicher Ersahrungsgrundsah, der als unerschütterlich gelten kann: entweder ist ein Land in der Lage, Waren auszusühren, oder es müssen Hohen würden gerade die arbeitenden



Deutsche Torpedoboote als Minensuchichiffe mit ber beutschen Sandelaflagge, bereit gur Abfahrt, um die Nord- und Ditfee bon Minen gu faubern.

wideln und auf der Höhe zu halten, so können alle Elektrizitätse, Gase und Wasserweike in gleicher Weise übernommen werden. Hierbei handelt es sich jedoch, was wohl zu beachten ist, immer um Gebrauchsgüter, die in großen Massen begehrt werden und einen einheitlichen gleichs förmigen Bedarf befriedigen.

förmigen Bedarf befriedigen.

Wesentlich anders liegen jedoch die Berhältnisse in der verarbeitenden Industrie, richtiger Beredelungsindustrie. Während bei den vorhin erwähnten Unternehmungen die Einheitlickeit des Produktes das hervorstechende Werkmal ist, ist es hier die Vielgestaltigkeit. Schon in der Bergangenheit haben sich die Produktivgenossenschaften der Konsumvereine wenig bewährt. Der Grund liegt in dieser Richtung. Auf die Ausnahme für die der Hamburger Großeinkaufsgenossenschaft angeschlossenen ist zu entgegnen, daß es sich hierbei auch immer um solche gehandelt hat, die einheitlichen Bedarf befriedigt haben. Nur hier kann von einer Bewährung gesprochen werden. Es ist natürlich möglich, zum Beispiel eine Brotsabrik auf dieser Grundlage zu betreiben, nicht aber eine Bekleidungswertstätte. Die Bedürfnisse und der Geschmad des verbrauchenden Publikums sind zu vielgestaltig, als dah sie auf diese Weise befriedigt werden könnten. Hier wird ein Privat-

Rlassen.—Wie es nicht möglich sein wird, die Berg sellschaftung der Produktionsmittel in vollem Umfange auf die Landwirtschaft anzuwenden, wo man sich mit der Zerschlagung der großen Güter begnügen muß, weil sonst das Intercsse einzelnen an der Bearbeitung des Bodens und der Erhaltung der Produktionsmittel aufhört, so wird man auch dei der Industrie nicht nach einem einheitlichen Schema versahren können. Würde man es troßdem versuchen, das Chaos und der wirtschaftliche Ruin wären die Folgen. Mit ganz wenigen Worten soll schließlich noch auf die Stellung des Handels eingegangen werden. Der Streit in der Theorie, ob der Handel als ein produktives oder umproduktives Glied der Bolkswirtschaft zu betrachten sei, kann hier nicht näher erörtert werden, obwohl es zur größeren Klarbeit wünschenswert wäre. Immerhin können unter Umständen die Geschäftseinrichtungen als Produktionsmittel gelten und die Ablösung des Handels durch ähnliche Einrichtungen, wie sie etwa die Konsumvereine darstellen, in Frage kommen. Diese Möglichkeit soll nur angedeutet werden, an eine Berwirklichung ist wohl vorerst nicht zu denken. Der Schaden für die Allgemeinheit wäre nicht minder groß, als wenn allgemein die ganze Industrie sürdationaleigentum erklärt würde.

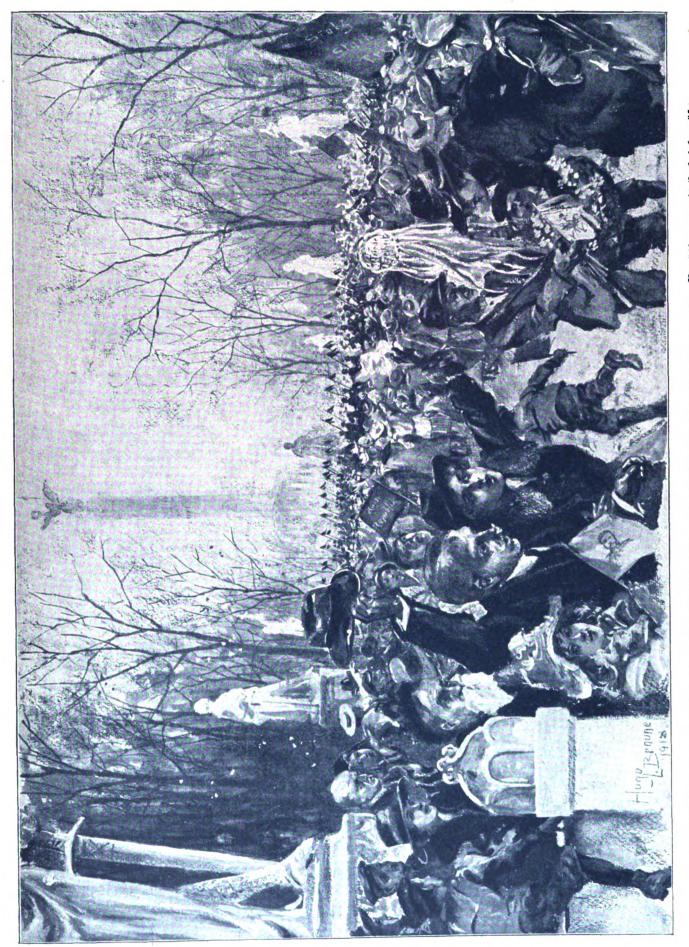

Die heimkehrenden Gardetruppen ziehen durch die Giegesallee in Berlin ein und werden von der Bevölkerung mit Jubel bezrußt. Rach dem Bezeichnet von Buge Berichnet von Buge B. Eraune.

. 

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Die innere Lage Deutschlands blieb lebhaft bewegt. Um 8. Dezember hielten samtliche sozialistischen Gruppen in den größten Salen und auf geeigneten freien Plätzen Berlins Berfammlungen ab, die zahlreich besucht waren. Im Lustgarten sammelte sich die Hauptmasse der Mehiheitssozialisten; dort ließ sich der Bollsbeauftragte Ebert hören, der ein festeres Auftreten der Regierung versprach. Wie nötig dies war, zeigte sich noch am selben Tage, als die zu Liebtnecht haltende Gruppe während eines Demonstrationsumzuges die Sicherheitswache por bem Reichstanglerhause überfiel, der die Regierung den Gebrauch der Waffen verboten hatte. Die Wache hielt auf Kraftwagen, die mit Maschinengewehren ausgerüstet waren, vor dem Kanzlershause. Die Spartakusleute stürzten sich auf die Mannschaften, bemächtigten sich der Waschinengewehre und fuhren

mit den Automobilen davon.
Die Regierung hoffte auf Unterstühung durch die bereits in der Nähe Berlins eingetroffenen Garderegimenter (siehe Bild Seite 378 oben), die am 10. Dezember ihren Einzug in Berlin halten sollten. Diese Truppen lieh die Regierung Ebert vereidigen. Am 9. Dezember vollzog sich im Steglitzer Rathaus in bescheidenen äuberen Formen der feierliche Rathaus in bescheidenen äußeren Formen der feierliche Borgang (siehe Bild Seite 389). In Gegenwart der Bolks-beauftragten Ebert, Scheidemann, Haase und Dittmann

und des Kriegsministers Scheuch legten Offiziere, Un-teroffiziere und Mannschaften der deutschen Jägerdivision und der Gardekavallerie= schützendivision für sich und die von ihnen vertretenen Kameraden das Gelöbnis zur einigen deutschen Republit ab. Der Bolksbeauftragte Chert iprach die Eidessormel vor: "Wir geloben, zugleich im Namen der von uns vertre-tenen Truppenteile, unser ganze Kraft für die einige beutsche Republik und ihre vorläufige Regierung, den Rat der Boltsbeaustragten, einzusetzen." Generalleutnant Lequis wiederholte diefe Formel dann für sich und die anwesenden Militarpersonen aller Grade.

Tags darauf erfolate ber Einzug Diefer Truppen durch das Brandenburger Tor. Unsgeheuer war der Undrang der Bevölkerung zu diesem Schauspiel. Der weite Raum vor dem Brandenburger Tor, und por allem der Pariser Plat selbst, waren besetzt von einer dichtgedrängten Wenge (siehe Bild Seite 386 unten). Brausende Surrarufe hallten den heimtehrenden Truppen entgegen, als sie das Brandens burger Tor erreichten. Bon

einem "Einzug" war da nicht mehr die Rede; einzeln mußten sich die Leute durch die Torbogen winden und sich ihren Weg durch die Menschen-mauern bahnen. "Friede und Freiheit", diese Worte strahlten ihnen von dem Wittelbogen des Tores entgegen, Liebe und Berehrung für sie leuchtete aus den Augen der Zuschauer, die ihnen die Hände drückten und ihnen Blumensträufe zuwarsen (siehe die Kunstbeilage). Unter dem Brandenburger Tor spielte eine Musitapelle plöglich das Lied "Deutschland, Deutschland über alles", in das die Soldaten und Zuschauer begeistert einstimmten. Doch manchem versagte die Stimme, und viele Augen wurden seucht. Die Freude des Wiedersehens wurde getrübt durch den Gedanken an das träurige

Ende des Rrieges. Die Soffnungen, mit denen die Truppen einst die Heimat verlassen hatten, hatten sich nicht erfüllt, doch erhobenen Hauptes konnten sie trotzdem zurücklichten. Dies brachte auch der Bolksbeaustragte Ebert in einer Rede, die er auf dem Pariser Platz von einer Tibüne aus an die Heimklichrenden richtete (siehe Bild Seite 386 oben), aum Ausbruck. Er führte unter anderem aus: "Unendliche Leiden habt ihr erduldet, unvergängliche, fast übermenschiche Taten vollbracht, unvergleichliche Proden eures unerschütterlichen Wutes Jahr um Jahr abgelegt. Ihr habt die Heimat vor seindlichem Einfall geschützt, ihr habt euren Frauen und Kindern, euren Eltern den Word und Brand des Krieges ferngehalten, Deutschlands Fluren und Werkstätten vor Zerstörung und Berwüstung bewahrt. Dasür dankt euch die Heimat in überstidmendem Chühl. Ershobenen Hauptes dürft ihr zurücklehren. Nie haben Menschen Größeres geleistet und gelitten als ihr. Im Namen des deutschen Wolfes tiefinnigen Dank und noch einmal herzlichen Willkommengruß in der Heimat ... Nun liegt Deutschlands Einheit in eurer Hand. Sorgt ihr dafür, daß Deutschland beieinander bleibt, daß uns nicht das alte Kleinstaatenelend wieder übermannt, daß nicht die alte Zerrissenkit unsere Niederlage vervollständigt." Diese Wahnungen sielen auf fruchtbaren Boden, denn in einer Zusammenkunft, die die Bers zum Ausdruck. Er führte unter anderem aus: "Unendliche

Jusammenkunft, die die Berstreter dieser Truppen später abhielten, stellten sich diese einmütig auf die Seite der vorläusigen Regierung und sorberten auch die Reichsversammlung zu einem mög-lichst frühen Zeitpunkt. — Die vielen Unstimmig-teiten zwischen dem Rat der

Bolksbeauftragten und dem Bolkzugsrat führten endlich zu einer Bereinbarung, die wie folgt bekanntgegeben wurde :

"Beide geschaffen durch die Revolution, streben dem-selben politischen Ziele zu, dem deutschen Bolf die sozialistische Republik zu sichern. Der Rat der Bolksbeauftrag. ten hält unbedingt an der durch die Revolution gegebe. burch die Revolution gegebe-nen Verfassung sest, die ohne Zustimmung des Vollzugs-rats der Arbeiter= und Sol-datenräte nicht abgeändert werden kann. Aus der Stel-lung des Vollzugsrates ergibt sich das Necht der Kontrolle, dem Rat der Volksbeauf-tragten liegt die ihm übertragten liegt die ihm über. tragene Exclutive ob. Beide find überzeugt, daßihre Tätigfeit nur durch vertrauensvolles Bufammenarbeiten erfprieß-Bolt in Anertennung der schwierigen inneren und äußeren



Bbot. Bboto-Berid', Dunden.

Begrüßungsplatat der Ctadt München für die heimtehrenden Truppen. Rad einem Entwurf von Walter Dis.

Lage dabei tatkräftig unterstützen wird." Hatte der Bollzugsrat hierin noch seinen Standpunkt zu wahren gesucht, so sah er sich kurze Zeit später durch die jett entschiedener auftretende Regierung Ebert völlig bloßgestellt. Zu der für den 16. Dezember angesetzen Tagung der Abgeordneten der Abeiter= und Soldateniäte aus dem ganzen Reich hatten sich die Russen nicht nur angefündigt, sondern der Vollzugsrat hatte sie sogar zum Besuch dieser Tagung aufgesordert. Am 11. Dezember warnte die Regierung Ebert die russische Sowjetregierung vor der Absendung einer Abordnung und drohte mit

ihrer sofortigen Ausweisung aus Deutschland, falls sie die Grenzen des Landes überschreiten würde. Diese deutsliche Abkühr von den Bolschewist ersorderten die deutschen Lebensnotwendigkeiten; denn die Gegner Deutschsenn die Gegner Deutschsenn die Gegner Deutschsen im Kindern dahr daher dah schaupteten immer wieder, daß seine Regierung mit den russischen Machtschaen im Einvernehmen sie leichnten daher auch alle Berhandlungen mit den Aubeiters und Soldatenräten ab und liegen es sogar zweisstliget erscheinen, ob sie die Regierung Ebert für verhandslungsfähig halten würden.

Um der Unsicherheit abzushelsen, war die schleunige Einderusung der Reichsverssammlung dringend gedoten. Der Rat der Bolfsbeaustragsten entzog sich dieser Kotswendigt it nicht. Um 15. Deszemder sand im Jirkus Busch in Berlin eine gut besuchte Bersammlung statt, in der Edert die Rotwendigteit der Früherlegung des Bahltages betonte. Als solcher wurde der 19. Januar sestigesett. Der Bolfsbeaustragte wies aber

auch auf den starken Schutz einer verfassunggebenden Reichsversammlung hin, den sie durch das neu zu bildende deutsche Bolksheer gewinnen sollte. Dies war eine Antwort auf die Außerung des unabhängigen preußischen Rultusministers Molf Hoffmann: "Ergeben die Wahlen keine sozialistische Mehrheit, dann muß die Nationalversammlung eben gesprengt und die Dittatur des Proletariats aufgerichtet werden. Jeder Parteianhänger muß dann bereit sein, auf die Barritaden zu steigen und mit seinem Körper für die sozialistische Sache einzustehen." Ebert machte auch einen Borstoß gegen das Zuviel der Macht der Arbeiter- und



Bbot. Bhoto-Union, Berlin

Begrüßung der einziehen en Gardefruppen am Brandenburger Tor in Berlin am 10. 2 ezember 1918. Unf der Tribline (von lints nach rechts) Bollobeauftragter Ebert, General Lequis, Oberbürgermeister von Berlin Wermuth.

Soldatenräte. Er erklärte, von der Reichstonferenz der Räte, die am 16. Dezember beginnen sollte, neue Bollmachten verlangen zu müßsen, um die Geschäfte so führen zu können, wie es der Nat der Bolksbeaustragten allein verantworten könne. Er betrachtete es als Aufgabe der Reichskonferenz, dem Rat der Bolksbeaustragten endlich den Weg frei zu machen.

Die Reichskonfereng ber Arbeiter= und Soldatenkäte trat am 16. Dezember zehn ein halb Uhr vormittags im preußischen Abgeordneten= hause zusammen. Unter ben Teilnehmern befanden sich auch zwei Frauen. Redners pult, Präsidentenbuhne und die porderen Caulen bes Saales waren mitroten Tuchverkleidungen und Lorbeer-franzen geschmudt. Die Plate der früheren preußischen Mi-nister und Geheimiate hatten die Mitglieder des Bollzugs= eingenommen. rates Vorsigende des Vollzugsrates, Richard Müller, eröffnete die Sigung, nachdem sich die Boltsbeauftragten Ebert,

Haafe, Landsberg, Dittmann, Scheidemann und Barth auf der Ministerbant niedergelassen hatten (siehe Vide Seite 395 unten). Müller, der gesagt hatte, der Weg zur Nationalversammlung gehe über seine Leiche, fühlte sich veranlaßt, in seinen Einführungsworten vor den "Berleumdungen der Räte durch die bürgerliche Presse" zu warnen. Das war begreislich, denn gerade ihm wurde öffentlich vorgeworsen, daß er sich durch Auszahlungen von insgesamt 80 000 Mart zu Unrecht aus der Staatskasse bereichert habe, was aber nur eine der vielen Austagen gegen die Rätewirtschaft war, unter der Deutschland nach einer Rede des Finanz



Die Monfchenmaffen am Brandenburger Tor in Berlin beim Gingug der heimtehrenden Barbefruppen am 10. Dezember 1918.

ministers Dr. Schiffer in diesen Tagen zusammenzubrechen drohte. Nach ihm sprach Ebert, der das Bekenntnis zur wahren, jeder Willkünherrschaft fremden Demokratie und zur raschen Einberufung der verfassunggebenden Bersammlung

forderte.

Als Berhandlungsleiterwurde der Michteitssozialist Oberbürgermeister Leinert aus Hannover gewählt, der einer der sachlichsten und ruhigsten Arbeiterführer Deutschlands war. Einen Antrag auf Jusassummers als stimmberechtigte Mitglieder bei den Beratungen sehnte die Bersammslung ab. Aber Liebknecht rückteschon mit Arbeiterscharen an. Bor dem Abgeordnetenhause sammelten sie sich zu einer lärmenden Demonstration (siehe die Vilden siehen Viele die Vilden siehen Viele die Vilden siehen Schammslung eine Abordnung, um die Ideale der Spartafusleute zu verfünden.

Zielbewußte Arbeit war ansgesichts der bedrohlichen äußesen Lage Deutschlands drinsgend nötig. Die Franzosen zeigten sich auch bei der Wiedersaufnahme der Verhandburgen zur Verlängerung des Waffenstillstands nicht entgegens



bet. A. Grof, Beilit

Die Fabnen des 2. Grenadier- und des Füfilier-Bafaillons des 4. Garde-Grenadier-Regiments "Königin Elifabeth" beim Gingug der "Elifabether" in Berlin am 13. Dezember 1918.

tommend, und die Engländer gaben ihnen nur wenig nach. Die Zusammenkunft der Unterhändler fand auf deutschem Boden in Trier im Hotel zur Post (siehe die Bilder Seite 388) statt. Um 13. Dezember, vormittags elf dreiviertel Uhr deutscher Zeit, fanden die Berhandlungen ihren Abschulk in folgendem Zusatzbommen zum Waffenstillstandsvertrag:

zum Waffenstillstandsvertrag:
"Die Unterzeichneten, verssehen mit Bollmachten, traft deren sie den Waffenstillstandsvertrag vom 11. November unterzeichneten, haben heute folgendes Zusabkommen unterzeichnet:

1. Die Dauer des am
11. November abgeschlossenen Waffenstillstandes ist um einen

1. Die Dauer des am 11. November abgeschlossenen Wassensteilstandes ist um einen Wonat verlängert, bis zum 17. Januar 1919 5 Uhr (fünf Uhr) vormittags. Diese Berslängerung um einen Monat wird unter Borbehalt der Zustimmung der alliierten Regierungen bis zum Abschluß des Präliminarfriedens ausgedehnt werden.

2. Die Ausführung der Bestingungen des Abkommens vom 11. November, soweit diesselben zurzeit noch unvollständig verwirklicht sind, wird fortsgesetzt und in der Zeit der Berlängerung des Waffenstills



Bhot. Leipziger Brege-Bur

Feierlicher Empfang der von der Front heimkehrenden Leipziger Garnisontruppen am 15. Dezember 1918. Der Oberbürgermeister von Leipzig halt vom Balton des alten Rathauses aus eine Ansprache. über ihm der von Leipziger Damen mahrend des Krieges gehickte Ehrenteppic.



Das Sauptquartier der Berbandsmächte in Trier, in dem die Bertreter der internationalen Baffenftillftandetommiffion ihren Bohnfit auffchlugen.

standes zu den von der internationalen Waffenstillstands= tommission festgesetten Borschriften und nach den Beisungen

des Oberkommandos der Alliserten zum Abschluß geführt.

3. Folgende Bedingung wird dem Abkommen vom
11. November hinzugefügt: Das Oberkommando der Alliierten behalt sich von jest an, wenn es dies für angezeigt erachtet, und um sich neue Sicherheiten zu verschaffen, vor, die neutrale Zone auf bem rechten Rheinufer nördlich des Rölner Brudentopfes bis zur hollandischen Grenze gu besetzen. Diese Besetzung wird von dem Obertommando der Alliierten sechs Tage vorher angezeigt werden.

Trier, 13. Dezember 1918.

gez. Foch, A. H. Wonna, Admiral. gez. Erzberger, A. Oberndorff, v. Winterfeldt, Banselow."

Rleine Erleichterungen enthielten diese Bestimmungen für Deutschland insofern, als die Abgabe der großen Menge der von den Feinden geforderten Berkehrsmittel auf Grund der deutschen Borschläge vor sich gehen sollte. Außerdem hatte Foch zu Beginn der Sitzung im Namen des amerikanischen Lebensmittelkontrolleurs Hower mit-geteilt, daß die in Deutschland liegenden 2,5 Millionen Tonnen Schiffsraum unter Kontrolle der Verbündeten zur Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln zur Berfügung gestellt werden müßten.

Wie wenig gunftig gesinnt die Feinde aber sonst Deutschland waren, geht daraus hervor, daß die Franzosen etwa tausend junge Männer, Söhne ansässiger deutscher Eltern, aus dem Elfaß zur Zwangsarbeit nach Belgien abführten. -

Wilson landete am 12. Dezember auf frangösischem Boden m Bich, wo er feierlich empfangen wurde. Run mußte es sich bald zeigen, ob er der wahre Friedensbringer sein würde. Bon seiner Beharrlichkeit oder seiner nachgiebig-



Bbot, Dar Bipperling, Giberfelb.

Das Hotel zur Post in Trier, in dem die Berhandlungen über die Ber-längerung des Wassenstillstandes stattsanden.

feit hing nicht nur bas Schicffal ber Mittelmächte, sondern

ein Stüd Zukunft der ganzen Welt ab. Einige & stigteit hatten disher die Bereinigten Staaten nur gegen Ifalien gezeigt. Am 2. Dezember lief ein G.schwader franzöllscher, englischer, japanischer und amerikanischer Schiffe unter Führung eines amerikanischen Abmirals in Pola ein, wo ein Teil der den Südslawen abgetretenen österreichisch=ungarischen Flotte unter italienischer Flagge vor Anter lag. Die Italiener hatten geglaubt, sich diese gute Beute als Zuwachs zu ihrer Flotte bereits gesichert zu haben. Nun aber mischte sich der amerikanische Admiral ein, und das Ergebnis war, daß die Italiener auf den südslawischen Kriegschiffen die amerikanische Flagge hissen und die Beschlsgewalt in Pola an den amerikanischen Admiral abtreten mußten. Sechs mit Kriegsmaterial besodene südslawische Schiffe die nun den Areitseinische Schiffe die nun der Areitseinische Schiffe die der Areitseinische Schiffe der Areitseinische Schiffe der Areitseinische Schiffe der Areitseinische Geschiffe der Areitse der Areitseinische Geschiffe der Areitse der Areit flawische Schiffe, die von den Italienern bereits in italienische Safen geschleppt worden waren, mußten nach Bola gurudgeschicht werden. —

Auf dem Gebiete der ehemaligen Monarchie Ofterreich: Ungarn hatte sich inzwischen noch ein neuer Staat gebildet. Den Tichechen war es nicht geglückt, den voreilig angefündigten tschen war es nicht gegiliat, den voreilig angetundigten ische dessemble met aat zu verwirklichen. Die ungarischen Slowaken hatten offenbar keine Lust, sich für den Tschechenstaat gewinnen zu lassen, und beanspruchten auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Bölker ihren eigenen Staat. Sie riefen am 12. Dezember in Nordungarn in sämtlichen von ihnen bewohnten Komitaten die unabhängige Malkerenublik aus deren Grundagen in der Triedenskorferenz Bolksrepublik aus, deren Grenzen in der Friedenskonfereng festgelegt werden sollten.

In den deutschen Gebieten der Sudetenländer brachten die Tichechoflowaken unter fraffer Babbhaung des von ihnen selbst früher fanatisch versochtenen Selbst bestimmungsrechtes der Bölter den Grundsatz der Ge-



Trier, bon Beften gefeben.



Die feierliche Bereidigung der heimgekehrten deutschen Jägerdivision und der Gardekavallerieschügendivision unter Generalleutnant b. Lequis vor den Bolksbeauftragten Ebert, Haase, Scheidemann und Dittmann im Stegliger Rathaus am 9. Dezember 1918.

Rad ciner Originalzetdnung von M. Roloff.

walt unverhüllt zur Geltung. Rein deutsche Städte, wie Reichenberg, Warnsdorf, Tetschen-Bodenbach, Romotau, Karlsbad, Eger und viele andere (siehe die Bilder Seite 390 und 391), wurden unter der Führung ehemaliger österreichischer Offiziere slawischer Abkunst von tschechischen Truppen besetzt und ihnen eine tschechische Berwaltung aufgezwungen. Die Berbandsmächte hielten ihre schützere Kand darüber und kandten zum Reweis französische Offiziere Hand darüber und sandten zum Beweis französische Offiziere nach Reichenberg und Tetschen-Bodenbach. Die zur Ohnmacht verurteilte deutschöhmische Regierung mußte auf sächsischen Boden flüchten, die deutsche Bevölkerung aber sich vorläufig dem aufgezwungenen Joch beugen, weil sie unmittelbar vom Hungertode bedroht war. Ihre eigenen besonnenen Führer rieten dazu, denn was von der waffenfähigen Mannschaft nicht schon im Kriege gefallen war, war durch den mehrjährigen Sunger so zermurbt und entfraftet, daß ihnen die wohlgenährten, trefflich ausgerüsteten Gegner von vornherein überlegen waren. Die einzige Hoffnung lade, Pflaumenmus, getrockneten Obstes, Holz und Hartblei, wogegen Deutschland Erzeugnisse und Maschinen ber elettrotechnischen Industrie, ferner Chemikalien und Kali für die Frühjahrsdüngung liefern sollte, sofern ber eigene Bedarf die Masche zulich die Abgabe zuließ.

Eine für Deutschland betrübliche Nachricht traf aus Ungarn ein. Dort befand sich Madensens Armee noch auf dem Marsche, und größere Teile von ihr erreichten bereits deutschen Boden. Der Rest aber wurde doch noch sestigehalten. Schon am 7. Dezember wurden mehrere tausend Mann von den Rumänen entwaffnet und gesangen genommen, und am 16. Dezember eröffneten die Ungarn in Budapest dem Feldmarschall, daß er auf Wunsch der Frarzosen mit seinen auf ungarischem Boden befindlichen Truppen festgesetzt werden müsse. Macensen erhob erfolgsos Einspruch und wurde schließlich nach Foth bei Budapest, dem Schlosse des Grafen Laszlo Karolni, gebracht und mit seinem Stade in Haft genommen. Das war der Dank der



Bodenbach an der bobmifch-fachfichen Grenze.

blieb die, daß auf dem Friedenskongreß doch noch die Bernunft siegen werde. Bei den Tschechen freilich war die Gier nach dem Besitz dieser deutschen Gebiete leicht begreiflich, nach dem Besit dieser deutschen Gebiete leicht begreiflich, bildeten sie doch vor dem Kriege den weitaus blühenderen Teil der sogenannten Länder der Wenzelsfrone. Schon im Jahre 1905 besahen die 2½ Millionen Deutschen in Böhmen nicht weniger als 5159 Fabriken im Werte von rund fünf Milliarden Kronen und mit einem Jahreserzeugnis von 1721 Millionen Kronen; sie leisteten mit 253 Millionen Kronen Steuern zwei Drittel aller Landeseinnahmen, obwohl sie nur 38½ vom Hundert der Besilkerung gusmachten, und im Clibaken von Unstig murden völkerung ausmachten, und im Elbhafen von Auffig wurden viel mehr Guter verladen als im Seehafen von Trieft, das doch seine Schiffe in alle Meeresgegenden sandte.

Die Beziehungen Deutschlands zu der neuen tschechschen Regierung besserten sich infolge der beiderseitigen Rot insofern, als zwischen beiden ein Vertrag abgeschlossen wurde, wonach Deutschland monatlich 15 000 Tonnen Steinkohlen und Rots gegen 70 000 Tonnen tschechsischer Braunkohle zur Verfügung stellte. Ferner gestattete die tschechische Republik die Aussuhr geringer Mengen Marme-

Ungarn an den großen Seerführer, der ihr Land dreimal por der Berwüstung durch die Feinde gerettet hatte. —

Polen zeigte sich Deutschland gegenüber wieder einmal von der unfreundlichsten Seite. Graf Rigler, der deutsche Bertreter in Warschau, erhielt am 15. Dezember von der polnischen Regierung eine Note, worin unter Hinweis auf die Zustände in Ober-Oft, wo die deutschen Behörden den polnischen Staatsinteressen angeblich zuwiderlaufende Handlungen begingen und gemeinschaftlich mit den Bolschewiti vorgingen, die polnische Regierung die Uberzeugung ausdrückte, daß weitere Berhandlungen mit der deutschen Regierung zwecklos, ja sogar für die innere Ordnung in Polen und die tünstigen gegenseitigen Beziehungen schädelich wären. Aus diesem Grunde sehe sich die polnische Regierung veranlaßt, die diplomatischen Beziehungen mit der deutschen Republik abzubrechen, und sie ersuchte den deutschen Bertreter, unverzüglich mit dem gesamten Personal der Gesandtschaft die Republik Polen zu verlassen. Dieser Schritt bedeutete eine große Dreistigkeit, desonders der Sinweis auf die Bolschewiki. Diese hatten sich in Polen





Blid auf die beutsche Industrieftadt Barnsdorf in Bohmen.

nicht breitmachen können, gerade weil sie die deutsche Ber-waltung im Schach hielt. Das war auch nur ein Borwand; die Polen glaubten vielmehr, die Gelegenheit zur Ausstührung ihrer machtpolitischen Pläne ausnühen zu sollen und die deutschen Randgebiete an sich zu reihen. Fast gleichzeitig erlich nämlich die polnische Regierung für die polnische versassungebende Versammlung eine Ausschreis

bung von Wahlen, an denen fie furzerhand auch elf preußiiche Wahlbegirke mit 107 Mandaten beteiligte. Diese Anordnung, die die deutsche Reichsgrenze mihachtete, setzte selbstverständlich die Angliederung der zum Teil von einer überwiegend deutschen Bevölkerung bewohnten preuhischpolnischen Landstriche voraus. Die Wahlen sollten am 26. Januar 1919 stattsinden. — (Gortsetzung folgt.)

### Illustrierte Kriegsberichte.

#### Das Ende der deutschen Flotte\*).

(hiergu bie Bilber Seite 392 und 393.)

Um Abend des 15. Novembers in der Dunkelheit traf die deutsche Abordnung, die die Einzelheiten der Abergabe vereindaren sollte, im Kriegshafen von Rosnth ein. Ihr Schiff mußte dei Inchkeith liegen bleiden, wo nach der Sage der Todesplatz eines mörderischen Piraten war. Der englische Oberbefehlshaber Sir David Beatty empfing die Mordnung in der Leiste stings Alacaschiffer der die Abordnung in der Kajüte seines Flaggschiffes, der Königin Elisabeth, unter dem Bilde Nelsons. Zwischen ihm und dem Konteradmiral Meurer stand auf dem Tisch die Statuette eines Löwen — zur Erinnerung an sein früheres Flaggschiff Lion, das in der Schlacht bei Jütland

\*) Aus einer Schilderung von Rari Alex. v. Müller im Dezemsberheft 1918 der Suddeutschen Monatshefte.

gesunken war. Er führte die Berhandlungen mit eisiger Rälte; kein Laut der Ritterlichkeit durste sich regen. Rundum lagerten in der sinsteren Winternacht die schwarzen Kolosse der englischen Großen Flotte; ihre Lichter leuchteten durch das Dunkel, die Stimmen ihrer Nebelhörner und das Echo ihrer Glocken hallten über die Wasser. In ihrer Mitterangen die fünf deutschen Offiziere dies zum 16. abends um die Kinzelheiten des Schoulviels, mit dem nach Knalands die Einzelheiten des Schauspiels, mit dem, nach Englands Willen, der Traum der deutschen Seemacht zu Ende ging.

Donnerstag, den 21. November, war der vereinbarte Tag. Frühmorgens, einige Minuten vor vier Uhr, begann die englische Große Flotte, an der Spitze die "Rache" (Revenge), die Ausfahrt aus dem Firth of Forth. Der dichte Nebel, der fünf Tage lang die See bedeckt hatte, sing an, sich zu lichten; aber Mond und Sterne waren von Wolken verhüllt. An 700 Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und Unterseeboote lösten sich schweigend im Dunkel



Das Rathaus von Reichenberg, der bisherigen Sauptftadt von Deutsch-Bohmen.



Blid auf Rarlobad in Böhmen.

Bhot, Beipgiger Bre fe-Bitr.

aus ihren Bertauungen los und glitten wie mächtige Bögel in die offene See. Die Flotten von Ranada, von Auftralien, Neuseeland und Südafrika waren darunter vertreten. Bon dem Admiral Aube wehten die Farben Frankreichs, von der New Pork das Sternenbanner der Union. Aberwältigend aber war vor allem die Macht Englands.

Gegen halb zehn Uhr tauchten, von einem englischen leichten Kreuzergeschwader geführt, die Silhouetten der ersten deutschen Schisse aus dem leichten Nebelschleier auf, der der kalten Wintersonne nicht weichen wollte und nur acht die neun Kilometer Fernsicht erlaubte. Langfam famen fie näher, denn aus Mangel an Feuerung vermochten sie nur mit 12 Knoten zu fahren. Man sah auf ihren Masten die schwarz-weiß-roten Fahnen mit dem Eisernen Kreuz. Ein englisches Luftschiff flog über ihnen. Der englische Kreuzer Cardiff fuhr an ihrer Spike und führte sie, wie ein kleiner Elrich eine Schar von Leviathans. So rücken sie zwischen die englischen Linien ein. Zuerst kamen die Schlacht-freuzer; voran der Sendlit, der bei Jütsand mitgesochten, mit dem Breitwimpel des Kommodores Taegert; hinter

bei Jütland hochgezogen. Die englischen Mannschaften grüßten sie und ihren Führer mit donnerndem Jubel.

Jum Schlusse traten, geführt von Castor, noch die 49 besten deutschen Zerstörer aus dem N. del hervor, von 150 britischen Zerstörern umgeben. Flottille hinter Flottille, in sehlerloser Ordnung. Die Fläche, die sie einnahmen, war so groß, daß ihre Spize schon wieder im Dunst verschwand, ehe ihr Ende sichtbar wurde; sie bildeten allein eine furchtbare Armada. So glitten die gewolktige gefangene eine furchtbare Armada. So glitten die gewaltige gefangene Flotte und die gewaltigere, die sie nun einschloß, langsam, gleich einem schweren Trauerzug, wieder zu dem Ankerplat vor der Maieninsel, dem kleinen F. keneiland mitten im Firth of Forth; da gingen die deutschen Schiffe mit ihren Wächtern vor Anker. Die übrige Große Flotte fuhr an ihnen vorbei zu den Stationen zuruck, von denen sie morgens ausgelaufen war. Gegen Mittag war sie schon wieder an ihrem Plat. Um vier Uhr nachmittags riefen die Pfeisen auf der Königin Elisabeth alle Mann auf Ded um Sir David Beatty. Die Hörner bliesen das Signal "Sonnenuntergang". Alle Mann wandten sich zur britischen



Deutsche U-Boote werden nach Sarwich gebracht. Rad einer Drig inalzeichnung von Brofeffor Billy Stower.

ihm Moltke und Hindenburg, Derfflinger und von der Tann— auf ihren Namen der Kriegsruhm dreier Jahrhunderte. Rechts und links geleiteten sie der Fearleß und die Blonde. Ihnen folgten, musterhaft wie im Manöver, die neun stärlsten Schlachtschiffe der deutschen Flotte: die 5 Dreadnoughts der Kaisertlasse: Raiser und Kaiserin, Prinzregent Luitpold, König Albert und Friedrich der Große mit der Flagge des Konteradmirals v. Reuter, der das ganze Geschwader beschligte, dann die Bayern, als letzt vollendetes Großkampsichisse mit 28 000 Tonnen Wasserverträngung und acht 30-cm-Geschützen in ihren vier mächtigen Türmen. Dann der Markgraf, der Große Kurmächtigen Türmen. Dann der Markgraf, der Große Rur-fürst und Kronprinz Wilhelm. Als ihre Wächter wieder King Orin und Phaeton. Und dann die 7 leichten Kreuzer: Karlsruhe mit dem Breitwimpel des Kommodores Harder, Frankfurt, Emden, Nürnberg, Köln, Bremse und Brummer, von der Boadicea geführt. Kein Salut grüßte sie, kein Ruf scholl ihnen entgegen. Schweigend setten sich die englischen Schlachtschiffe je zwei und zwei neben ihnen in Fahrt. Als sie an der Queen Elizabeth vorbeikamen, auf der Abmiral Beatty den Borbeimarich abnahm, wurde auf deren Piet die zerfetzte Flagge des Lion aus der Schlacht

Flagge und grüßten sie. Im selben Augenblick sanken auf Beatins Befehl auf den 70 deutschen Schiffen, die draußen im Nebel lagen, die deutschen Fahnen, um sich nie wieder zu erheben. — Dies war das Ende der kaiserlich deutschen

### Der Rückzug der Armee Mackensens.

Von Friedrich Wender. (hierzu bas Bilb Seite 396/397.)

Als Ende September 1918 plöglich wieder Leben in die bis dahin so stille mazedonische Front kam und die feindliche Orientarmee in dem Abschnitt zwischen Doiranfee und Monastir zum Angriff auf die bulgarischen Stellungen überging, dachte wohl niemand, daß diese Offensive ein Wendepunkt des Krieges werden könnte und die Mittelmachte zur Aufgabe ihrer gesamten Balkanfront zwingen werde. Schon die ersten Angriffe der fast ohne Attilleries vorbereitung vorbrechenden Franzosen und Serben schlugen eine breite Bresche in die bulgarischen Linien, die dadurch in der Mitte zerrissen wurden. Dieser Anfangserfolg, der zunächst nur örtlicher Natur war und bei frästiger Gegen-

a difficult

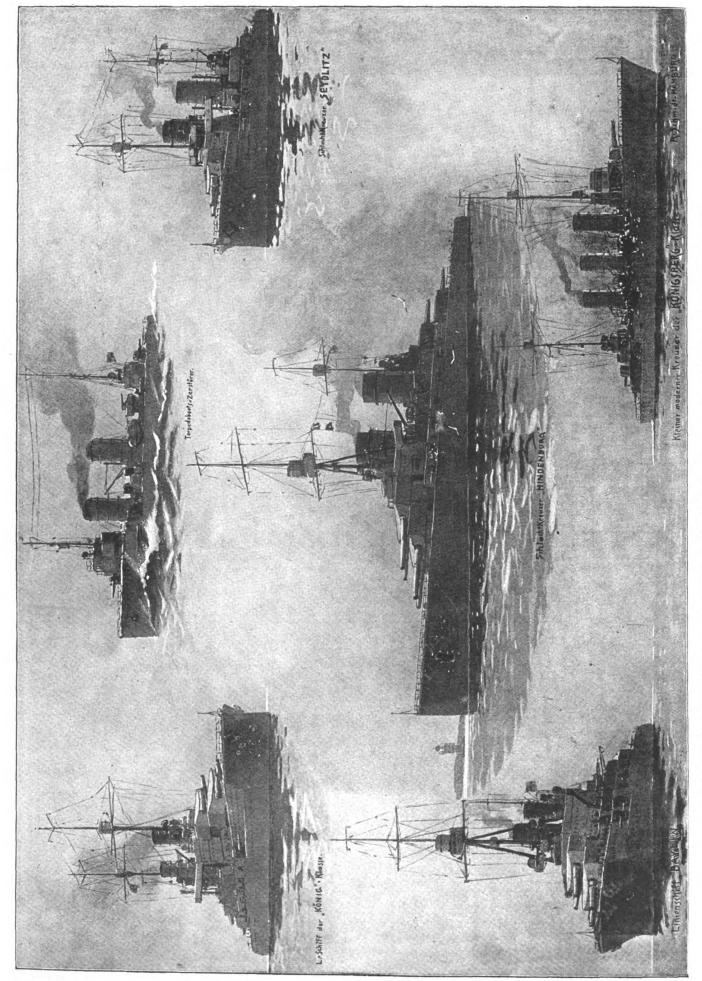

Die haupefächlichsten Dypen der infolge des Waffenstillstands zur Gee abgelieferten deutschen Kriegschiffe. Raupfahlife.

wicht noch rechtzeitig hätte abgeriegelt werden können, wurde vom Gegner sofort ausgedehnt und führte schon nach wenigen Tagen zum völligen Durchbruch der Front. Die disher so tapfer könnfenden Bulgaren hielten nicht mehr stand und fluteten nach den ersten Verlusten in wilder Auflösung zurück.

Wer die innerpolitische Lage Bulgariens kannte, dem kam das völlige Versagen der bulgarischen Armee keineswegs unerwartet. Seit dem Friedenschluß der Mittelmächte mit Rumänien erwog die öffentliche Weinung Bulgariens ernsthaft den Abfall von den disherigen Bundesgenossen und verslangte einen Sonderfrieden mit dem Verdand; auch machten sich im Heere wie unter der Bevölkerung bolschwistische Strömungen demerkdar, die sich gegen die Dynastie richteten und Bulgarien in unheilvollen Bürgerkrieg und Anarchie zu stürzen drohten. Feindsliches Geld hatte das Pflichtzefühl der Offiziere erschütztert, und schalt gegen den demoralisierten Gegner.

Bondieserkritischen Lage

Bon dieser kritischen Lage in Bulgarien war die beutsche Oberste Heeresleilung offenbar zu spät unter-



Bhot. Bhoto-Union, Berlin.

Karl Liebtnecht (X), der Führer der Spartatusleute, bringt am 16. Dezember 1918 von der Balustrade des preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin, in dem die Reichstonferenz der Arbeiter- und Soldatenräte tagte, ein Hoch auf die Spartatusgruppe aus.

richtet worden, so daß nicht mehr rechtzeitig entsprechende Gegenmaßregeln getroffen werden konnten, um die Front in Mazedonien und die Verdindung mit der Türkei, die nun einmaldurch Bulgarien führt, aufrechtzuhalten. Die 9. Armee (v. Scholz), die mit bulgarischen und österreichisch-ungarischen Aerbänden in Mazedonien stand, war im Laufe des Sommers durch bedeutende Truppenabschübe nach dem Westen so zusammenzeschmolzen, daß sie nicht mehr in der Lage war, den durch das Ausscheiden Bulzariens frei werdenden Frontabschnitt auszufüllen. Verstärtungen, die herbeigezogen wurden, komten die Katastrophe nicht mehr aufhalten, denn sie trasen erst ein, als Bulgarien bereits die Wassen gestrecht datte und der Feind vor Nisch, also school und Serzen

erst ein, als Bulgarien bereits die Wassen gestreckt hatte und der Feind vor Nisch, also schon im Herzen Serbiens, stand.
Die Wassenstillstandsbedingungen, die General Franchet d'Espéren sliebe Bild Seite 38) den bulgarischen Delegierten vorlegte und die von diesen angenommen werden mußten, gestatteten den Berbandstruppen freien Durchzug durch Bulgarien und lieferten ihnen außerdem sämtliche Berkehrsmittel



Demonfiricrende Menge bor dem preußifchen Abgeordnefenhaufe in Berlin mahrend der Lagung der Reichetonfereng der Arbeifer- und Goldatenraft

aus. Damit war für Deutschland die Bahnlinie Cofia— Adrianopel sperrt; alle Transporte nach der Tür= tei mußten von nun an den bedeutend längeren Weg durch ganz Rumä= nien bis nach Conftanza nehmen. Ungleich folgen= schwerer aber war der Umftand, daß Deutschland mit einem Male die ganze Donaustrecke von Turn-Geverin bis zum Schwarzen Meere zu verteidigenhatte, ohne daß ihm hierzu Trup-pen und Material im Augenblid gur Berfügung geftan= den hätten. Die Donau war, seit die Mittelmächte im Berbft 1916 Rumanien befett hat-



Gin Agitator fpricht ju jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen, bie bor bem preugifchen Abgeordnetenhaufe in Berlin eine Demonstration veranftalteten.

ten, völlig unwerteidigt und frei; auf rumänischer Seite bestanden nur kleine Streifwachen, die den Schmungel zwischen den beiden Ufern zu verhindern hatten. Nach Abschluß des Friedens von Bukarest war die deutsche Front in der Moldau aufgelöst und die freiwerdenden Truppen anderweitig verwendet worden. In Rumänien blieben unter dem Oberkommando des Generalfeldmarschalls v. Macken-

fen rund 100 000 Mann zurud, fast ausschlie glich Landsturmtere jahrgänge sowie Eisenbahn-Wirtschaftstrup= pen, die über das Land verteilt waren und, den je-weiligen Etappentommandanturen unterstellt, eigent-lich nur noch Bolizeis und Berwalstungsdienst zu vers sehen hatten. Nach der Räumung Mazedoniens Bulgariens und wurden die deutschen Truppen von dort nach Rumänien verlegt; das Ober. fommando der 9. Armee Schlug in Craiova sein Quartier auf und or-ganisierte in fieberhafter Eile die Do-nauverteidigung.

Unter allen Umständen mußte verhindert werden, daß der Feind die Bahnlinie Orsova—Butarest, die von Orsova—Bercierova dis nach Turn-Severin unmittelbar am Donauuser entlangführt, zerstöre.

Inzwischen hatten bereits Mitte Oftober französische Truppen die bulgarische Hafenstadt Bidin erreicht und die Donauschiffahrt unterbunden, während sich in Bulgarien



Die Reichsetonferenz der Arbeiter- und Goldafenrate Deutschlands am 16. Dezember 1918 im preußischen Abgeorduetenhause in Berlin. Richard Miller, bas Mitglied bes Berliner Bollaugsausschuffes, eröffnet die Sigung. Um Regierungstifch, auf bem Bilbe links im hintergrund, die Bollsbenuten Barth, Ebert, haafe, ganbsberg, Schotdemann.

der Aufmarsch des Berbandsheeres vollzog. Die Armee Mackensens befand sich jest in einer äußerst gefährlichen Lage: im Süden konnte seden Tag der Einmarsch der Berbandstruppen erfolgen, im Nordsosten zogen die Rumänen bedeutende Truppenmassen zusammen. Dazu war mittlerweile in Ungarn die Nevolution ausgebrochen, so daß das in Rumänien stehende deutsche Heer von seder Bersbindung mit der Heimat abgeschnichen war. An erfolgreiche Gegenwehr gegen die feindliche Übermacht war nicht zu denken, da es schon an Artisserie und Munition sehste. Der Feind stieß nirgends mehr auf Widerstand, da auch Osterreichsungarn Wassenstillstand geschlossen hatte und seine Truppen aus Rumänien und Serbien zurückzog.

Eerbien zurückzog.

Unter diesen Umständen blied Generalfeldmarschall v. Madensen nichts übrig, als möglichst rasch Rumänien zu räumen. Während dies bereits beschlossene Tatssache war und sich alle Truppenteile zum Abmarsch vorbereiteten, stellte am 9. November die neue rumänsche Regierung von Jassen aus Madensen ein Ultimatum, innerhalb 24 Stunden mit sämtslichen deutschen Truppen Rumänien zu verlassen. Daß diese Forderung unerfüllsbar war, seuchtet ohne weiteres ein. Der Generalseldmarschall antwortete auf diese Jumutung nur, daß seine Armee und sämtliche Behörden bereits Beschl hätten, das rumänische Kegierung nahm davon keine Rotiz; sie erwiderte, daß sie sich vom 10. November, abends neun Uhr, an als im Kriegszustand mit Deutschland bes

findlich betrachte.

Troz aller dieser Siobsposten ging der schwierige Abtransport von rund 200 000 Mann planmäßig in vollster Ordnung vor sich. Die rumänische Bevölkerung kümmerte sich gar nicht um die neue Kriegserklärung ihrer Regierung an Deutschland, auch ein durch Flieger versbreiteter Aufruf des französischen Genesrals Berthelot, der die Zivilbevölkerung zum Franktireurkrieg gegen das deutsche Besatungsheer aufsorderte, blieb undesachtet. Der Abschied der Deutschen von ihren Quartierleuten vollzog sich vielmehr in überaus herzlichen, wie rumänischen mitanzuschen, wie rumänische Bauern den Feldgrauen, die stets als Familienangehörige betrachtet wurden, zum Abschied Eier, Fleisch, Nüsse, Apfel, Schnaps und Wein als Wegzehrung mitzgaben. Wo es die Zeit erlaubte, wurde mit Tanz und Gesang ein Abschieds und Berbrüderungssest gefeiert.

Da die vorhandenen Wagen der wenigen eingleisigen Bahnen zur Aufnahme des Heeres und seiner ungeheuren Bagage nicht im entserntesten ausreichten und auch die Frage des Abtransportes durch die ungarische Bahn noch nicht geregelt war, mußten die einzelnen Regimenter, Bataillone und Kolonnen zu Fuß marschieren. Aber auch die Landstraßen waren überfüllt und verstopft, da noch immer österreichischungarische Truppenteile durchzogen. Diese warsen beim Rückmarsch einen großen Teil ihrer Ausrüstungsgegenstände weg. In seldmarschmäßiger Ordnung und Staffelung rückten die deutschen Truppen in Wehr und Wassen ab. Borräte und Gegenstände, die nicht mitgenommen werden konnten, wurden zu guten Preisen an die Bevölkerung abgegeben, alles übrige wurde von Ochsenkolonnen mitgessührt, die Kavallerie und Infanterie als Begleitung hatten. Durch die Karpathenpässe über Petrosenn, Hermannstadt und Kronstadt und über Vercierova—Orsow verließen die

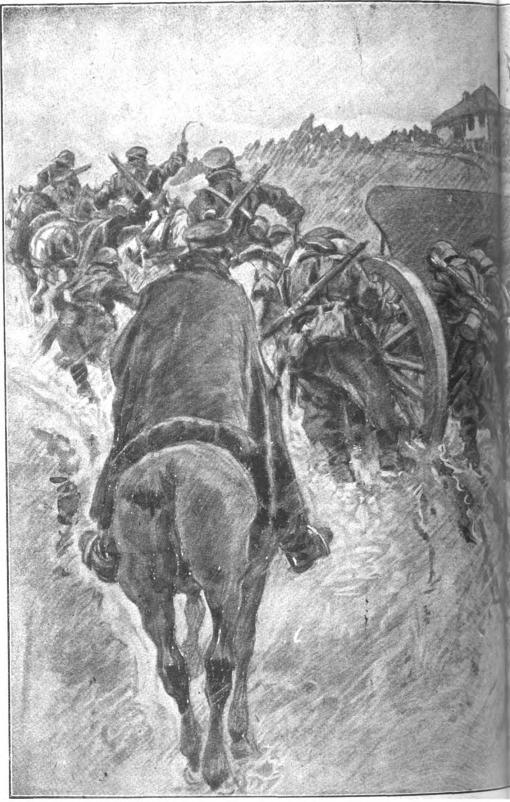

Rückmarich der Urmee Mackenfens durch Gudungarn.

deutschen Transporte Rumänien. In den Bergen siel Schnee, in tieser gelegenen Tälern regnete es, so daß die Kolonnen oft nur langsam vorwärts kamen. Die Absteilungen, die den Weg über Bercierova einschlugen, besgegneten auf dem Marsch über Karansebes nach Temesvar in allen Ortschaften schon serbischen und französischen Pastrouillen, die dort Sicherheitsdienst versahen. Die Quartiersfrage in den kleinen, armseligen Gedirgsdörfern, die noch die Arad von Rumänen bewohnt sind, gestaltete sich oft recht schwierig. In vielen Gemeinden herrschte noch die Grippe, auch zeigten sich die Ungarrumänen oft recht seindselig gegen das deutsche Militär. Bon Dissiplinlosigeteit, revolutionärer Gesinnung und Auslösung war unter den aus allen deutschen Stämmen zusammengesetzen Truppen nichts zu merken; ein seder tat freudig und gerne seine Pflicht — ging es doch der Seimat entgegen!



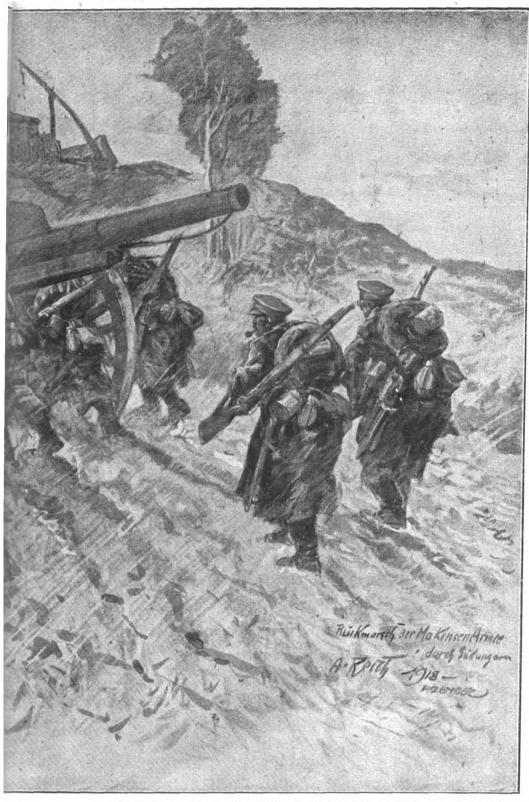

Nach einer Driginalzeichnung des Rriegsteilnehmers Albert Reich, München.

Die ungarische Regierung hatte der Armee Mackensens freien Durchzug durch Ungarn gestattet, und Deutschland hatte sich bereit ertlärt, die nötigen Kohlen zum Bahnstransport zu liesern. Dagegen erhob der Berband Einspruch; er verlangte Entwaffnung und Internierung der deutschen Truppen dis zum Friedenschluß.

Bis Mitte Dezember hatte ungefähr die Hälfte der

Bis Mitte Dezember hatte ungefähr die Hälfte der beutschen Balkanarmee Ungarn verlassen und befand sich auf dem Weg nach der Heimat. Generalfeldmarschall v. Mackensen weilte mit seinem Stade noch in Ungarn, dis zuleht unermüdlich um die Sicherheit seiner Truppen besorgt. Als er am 16. Dezember auf der Reise nach der Hingaricher Major und forderte den Generalseldmarschall auf, seinen Wagen zu verlassen, da er in Budapest interniert werde. Mackensen erhob Einspruch, da ihm der unga-

rifche Minifterprafibent Graf Rarolyi freies Geleite zugesichert hatte. Das frangosische Oberkommando aber hatte ingwischen bei ber ungarifchen Regierung die Entwaffnung und Internierung des Marschalls und seiner Armee durchgesett. Auf Madensens Protest erwiderte der Major turz: "Herr Feldmarschall, ich gebe Ihnen zehn Minuten Bedentzeit, dann erwarte ich Sie am Bahnsteig." Nach turzer Besprechung mit seinem Stab verliek Madensen ben Wagen und begab sich in Begleitung des Majors zum ungarischen Kriegsminister. Dieser stellte dem Marschall einstweilen das Schloß Foth bei Budapest zur Verfügung, während seine noch auf ungarischem Boden bestindlichen Truppen die Waffen nieders legen mußten und in den größeren Städten des Landes interniert wurden. Die wenigen Deutschenfreunde, die sich noch in Ungarn befinden, übergaben dem Feldmarschall 85 000 Rronen als Weihnachtspende für seine Soldaten — es war der einzige Dank Ungarns für den Sieger von Gorlice und den Aberwinder Serbiens und Rumäniens, der das Land dreimal vor feindlichem Einfall bewahrt hatte.

### Wie entsteht ein Flugzeug?

(Diergu bie Bilber Seite 398 unb 399.)

Früher mußte man mangels feststehender wissenschaftlicher Ergednisse, die die Grundlage der Flugmöglichkeit bilden, zuerst bauen, den gebauten Apparat ändern, die er das leistete, was man von ihm erwartete, und dann erst die techenische Zeichnung danach herstellen. Heuteist der Weg umgekehrt: ein Flugzeug wird erst theoretisch genau errechnet, nach sorgfältigen Untersuchungen in seinen Hauptabmessungen und Linien auf dem Papier sestgelegt und dann in einigen Prodeexemplaren ausgeführt. Diese ersten Flugzeuge dienen als Versuchsapparate und werden von geübten Führern zunächst bei ruhigem Wetter und gleichnäßigem Wind "eingeslogen", also auf das genaueste versucht und ausproziert. Der Führer, ein ersahrener und technisch geschulter Flieger, achtet darauf, wie sich das Flugzeug vom Boden abhebt, wie es in der Luft steigt, sich bei plöglichen Windssen verhält und der Steuerung gehorcht. Diese Bersuche werden dann bei ungünstigerem Wetter so lange wiederholt, die siede Eigenschaft des Flugzeuges bei jeder Witterung sestellt ist. Inzwischen werden Anderungen am Apparat, die sich während dieser Versuchen als nötig erweisen, vorgenommen, so das schließlich ein sehlers neues Flugzeug dasseht. Dadurch ist die Gewähr gegeben, das Unfälle, die etwa auf Konstruktionssschließen beruhen

freies brauchbares neues Flugzeug dasteht. Dadurch ist die Gewähr gegeben, daß Unfälle, die etwa auf Konstruktionsssehlern beruhen könnten, ausgeschlossen sind, und nun wird nach dem Muster dieser durchprobierten und mehrsfach geänderten Maschine der Serienbau, also die Massensherstellung, vorgenommen.

Alle Einzelteile des Flugzeuges werden bei möglichst geringem Eigengewicht widerstandsfähig gearbeitet. Je leichter das Flugzeug ist, desto größer wird seine Steigsfähigkeit und Geschwindigkeit werden, doch darf unter dem Bestreben, leicht zu bauen, die Bruch- und Reislicherheit nicht leiden. Zunächst werden Rumpf und Tragssächen wie das Gerippe eines Bootes gitterartig aus hölzernen Holmen und Spanten zusammengesetzt und durch Drähte von großer Zugsestigkeit straff verspannt. Es ergibt sich seine Gitterkonstruktion von sehr großer Festigkeit, die den

starken, durch die Steuerslächen entstehenden Drud aufnehmen kann. Ist der innere Rahmen fertig, so wird er mit kräftigem, gegen Feuersgefahr imprägniertem und gegen Feuchtigkeitseinflüsse lackiertem Stoff überzogen. Ebenso werden die Tragslächen aus einer mit Draht verspannten Holzkonstruktion aufgebaut und mit Stoff überzogen. In ähnlicher Weise sind auch die sogenannten Steuerslächen ausgebildet, das heißt diesenigen beweglichen Flächenteile am Flugzeug, durch deren Betätigung dem fliegenden Apparat die Richtung (nach rechts oder links mit dem Seitensteuer, nach oben oder unten mit dem Höhensteuer) gegeben wird. Diese Steuer sitzen am Ende des Rumpses, am "Schwanz", außerdem hat jedes Flugzeug an den oberen Tragssächen die Berwindungsklappe, mit der das Flugzeug, das durch Windsstöße aus seiner wagrechten Lage gebracht wird, wieder ausgeglichen werden kann. Die Steuerslächen werden durch Drahtzüge betätigt, die über Rollen laufen und im Innern des Rumpses oder der Tragssächen angebracht sind, um keinen Lustzwiersländ zu erzeugen.

widerstand zu erzeugen.
Dieser Luftwiderstand bietet die schwierigste Aufgabe für den Flugzeugbauer. Jeder Mensch, der zu Fuß gegen starken Wind geht, jeder Radsahrer weiß, was Luftwiderstand an Araftverbrauch bedeutet. Viele Male größer ist

aber der Luftwiderstand bei einem Flugzeug, das eine Geschwindigkeit bis zu 200 Kilometer in der Stunde erreicht. Soweit also einzelne Flächen und Drähte nicht in den Flugzeugsrumpf verlegt werden können, gibt man ihnen eine möglichst vorteilhafte Form, die bezweckt, daß die Luft, wie das Wasser vor einem Schiff, leicht geteilt wird und an den Seiten entlang absließt, ohne am Ende saugende Wirbel zu erzeugen. Als brauchbarste Form hierfür hat sich die sogenannte "Stromlinie" herausgestellt, die etwa die Form eines länglich gestreckten Tropfens mit stumpfem, dickem Borderteil und schlansten, verlaufenden Enden hat.

Da heute meistens Doppeldecker,

Da heute meistens Doppelbeder, also Flugzeuge mit zwei Tragflächen, verwendet werden, werden diese Tragflächen durch Streben und Drahtseile sest miteinander verbunden.

Ist dies geschehen, so wird der Motor eingebaut. Dieser Einbau des die Fortbewegung erzeugenden Teiles geschieht natürlich mit allergrößter Sorgfalt, um Fehler, die für die Sicherheit des Flugzeuges verhängs

nisvoll werden können, zu vermeiden. Alle Bedienungshebel für Jündung, Benzinzulauf und dergleichen laufen nach dem Führersitz zusammen und werden gleichfalls sorgfältig und sicher verlegt. Die Behälter für Benzin sind meilt im Rumpf unter dem Führerlitz angebracht

fältig und sicher verlegt. Die Behälter für Benzin sind meist im Rumpf unter dem Führersitz angebracht.

Ist der Wotor eingebaut, so wird die Ummantelung vollendet und die Berkleidung des Rumpses so weit wie möglich über den Motor gezogen, um wieder den tropsens oder kahnsörmigen Querschnitt mit geringem Luftswierstand zu erzielen. Auf die Motorwelle wird der Propeller aufgesetzt und mit Schrauben besesstigt. Damit ist der Antriedsmechanismus sertig. Run solgt das Ansbringen des Fahrgestells, das sich als ein aus nahtlos gesogenen Stahlröhren gebauter Rahmen darstellt, der an der Unterseite des Rumpses besessität wird. An einer Achse des Fahrgestells laufen zwei mit Holz oder Gummi der reiste Räder, die für den Anlauf des Flugzeuges beim Absslug und für den Auslauf beim Landen nach dem Gleitsslug gebraucht werden.

Damit ist das Flugzeug selbst fertig, die weitere Ausrüstung ersolgt nach den besonderen Zwecken, für die es bestimmt ist. Jagdssugzeuge erhalten starre und bewegliche Maschinengewehre, Beobachtungsslugzeuge außerdem noch Vorrichtungen für drahtlose Telegraphie und für die Unterbringung von Lichtbildgerät und Vomben. Großsugzeuge werden mit einer besonderen Vorrichtung und mit Zielgerät für Vombenabwurf versehen; die zur Unterstügung

der Infanterie bestimmten Infanteries und Schlachtslugszeuge erhalten eine Panzerung, die den Motor und die anderen wichtigen Teile des Flugzeuges vor Gewehrsschüssen von der Erde aus schützen soll, und eine Vorrichtung zum Unterbringen der Handgranaten, Leuchts, Signalspatronen und dergleichen, mit denen die Flieger dieses Spezialslugzeuges ausgerüstet werden.

# Gin Heimkehrender an die Kriegs-

Wir haben uns draußen oft darüber beklagt, daß die daheim nicht voll mit uns fühlten, was wir in Jahren des Kampfes litten und ertrugen. Je länger der Krieg dauerte, umso weiter klaffte die Kluft des gegenseitigen Richtverstehens. Run kehren wir heim, anders als wir gehofft, wohl unbesiegt, doch überwunden durch die Abermacht. Unter Glodenklang und Fahnenwehen, Blumengrüßen und Willkommwinken will keine rechte Freude aufkommen, in der umgestalteten Heimat türmen sich Sorgen und Fragen, was werden wird.

Waffenstillstand ohne Niederlage im Feld, aber harte Bedingungen und Umschwung alles Bestandes daheim. Haben wir nichts, gar nichts erreicht in jahrelangem Ber-

teidigungskampf, bringen wir nichts mit, um unser Land und Bolk, unser Heim und unseren Herd auch ferner zu erhalten? Außere Kriegsgewinne waren nicht unser Ziel, daheim wurden solche gemacht, während unser Blut floß, und nun zerrinnen auch sie, noch ehe sie der Allgemeinheit zugute kommen. Bom Kriege aber soll nicht gesprochen, seine Taten sollen nicht verherrlicht werden, der Soldat soll verschwinden, — als ob ein unerreichtes Heldentum von Millionen mit einem Federstrich ausgelösicht werden könnte.

Rein — wohl wird den Krieg als solden kein wahr empfindender Kämpfer verherrlichen, aber seine stolzen Erinnerungen läßt er sich nicht rauben. Das wertvolle Gut reicher persönlicher Erfahrungen, unübertroffener Höchsteistungen des Körpers und der Seele, des Einblickes in fremde Verhältnisse darf nie und nimmermehr unter dem rollenden Rade der inneren Bolksgeschichte zugrunde gehen. Die Überlieferung all des Erlebten und Überwundenen ist es ja gerade, was uns allein das alte Kraft-

bewußtsein neu schaffen und in kommenden Geschlechtern weiterwirkend erhalten kann, das deutsche Kraftbewußtsein, durch welches allein wir zur Seilung der geschlagenen Wunden, zur Genesung unseres erschütterten Volkslebens geslangen können. Nicht zum Zwecke erneuter Rüstung, erneuter Waffengänge wollen wir die Kriegserinnerungen pflegen, sondern zur Pflege des Pflichtbewußtseins gegen die Allegemeinheit, zur Förderung des Verständnisses für volle Kraftentfaltung in friedlicher Arbeit, zur Förderung gegensleitiger Hilfeleistung, treuen Zusammenhaltens in Stunden der Not und Gesahr wollen wir sie in unseren nachwachsenden Geschlechtern lebendig erhalten. Was wir erlebten, haben wir draußen als notwendig für den Erfolg erkannt, die Richtigkeit unserer Lehren und Erfahrungen vermögen wir den Nachsommen in fesselnder Schilderung des Selbsterlebten zu erbringen und haben dazu die Pflicht.

Aus lebendigen Erinnerungen an Hand flüchtiger Notizen, aus Tausenden von Brief- und Tagebuchblättern, die einst unter frischen Eindrücken, Erfahrungen und Empfindungen von alt und jung, vom gebildeten und schlichten Manne niedergeschrieben wurden, hat sich ein reicher Schatz gebildet, ein lebendiger Quell, aus dem unser künstiges Bolk neue Lebens-, Willens- und Schaffenskraft schöpfen soll und muß, will es den Jukunstsaufgaben friedlichen Ausbaues gewachsen sein. Die Jungen, die indes daheimleider vielsach nicht frei von Nachlössigkeit, Leichtsim und Haltlossiett geblieben sind, mögen ihr eigenes Verhalten



August Euler, der frühere erfolgreiche Flugzeugbauer, wurde als Unterstaatsfekretar mit der Leifung des neugeschaffenen Reichsluftamtes betraut.





In einer Flugzeugfabrit: Berfpannungsarbeiten an Gerippen bon Tragflächen.



In einer Flugzeugfabrit: Prüfung des Sobenfteuers auf feine Tragfabigteit durch Belaftung mit Cand.



In einer Propellerfabrit: Legtes Prüfen ber fertigen Propeller bor bem Berfand.



In einer Motorenfabrit: Prufftand für Fluggeugmotoren, auf bem bie Motoren bor bem Ginbauen in die Fluggeuge einer tagelangen Prüffung unterzogen werden. Der Prufftand ift mit einem Gitter umgeben, bas abspitternbe Propellerfeile auffangen foll.



In einer Propellerfabrit: Unfertigung bes Propellers aus einzelnen Solzflättern.



In der Montagehalle einer Flugzeugfabrit: Ginbau der Motoren in Die Flugzeugrumpfe.

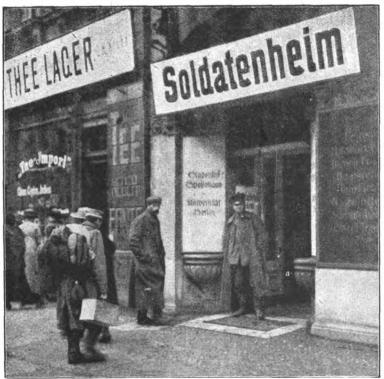

Phot. W. Girde, Berlin, Der Eingang zu einem Goldafenheim in Berlin.

angesichts des Feldberichts des Baters und Freundes prüfen und den nötigen Wandel schaffen. Anerkennung von Gleichaltrigen, Ehrerbietung und Achtung der Jugend sind berechtigte Forderungen, die der wahrheitslicbende Feldsoldat nach Rückehr in den heimischen Kreis stellen

tann. Sie ihm zu versagen, heißt das Bolt um ein gut Stud Erziehung berauben.

Ganz von selbst hat es sich im Laufe des langen Arieges herausgebildet, daß der Soldat, der am meisten geleistet, gelitten und gestritten hat, am wenigsten von den blutigen Stunden vernichtender Kämpse berichtet. Wir hatten sie nicht gewollt, sie wurden uns von neidischen Teinden aufsedrungen. Sie sollen auch nicht im Vordergrund der Aberslieferung stehen. Unvergleichlichen erzieherischen Wert aber tragen in sich die Schilderungen unerhörter, nie für möglich gehaltener Araftentsaltung bei Aberwindung tages und wochenlanger Anstrengungen, die Vefenntnisse der Selbstsüberwindung in der Gesahr, die Wiedergabe der entsgaungsvollen Lebensweise und Mühsal in jahrelangem

inderwinding in der Gcjahr, die Wiedergade der entsjagingsvollen Lebensweise und Mühfal in jahrelangem Stellungskrieg, im Kampf mit den Undilden des Wetters, des durchswühlten Bodens, Eizählungen aus dem kameradschaftlichen Jusammenk den aller Stände, Beruse und Alterstlassen von opferbereiter Hisse in Schühengraben, von opferbereiter Hisse in Not und Tod. Und welche Külle von praktischen Gräfahrungen den zudem der Feldsoldat heim! Seine Handsertigkeit, seine Erfinderkunst, sich mit einsachsten Mitteln in ällen Lagen zu helsen, sein im Felde erwordenes Improvisationsund Organisationstalent sind wertsvolle Errungenschaften für das ganze Volk in kommender Notzeit, sind wahrslich wert, auf den Bolksnachwuchs übertragen zu werden.

Gar mancher bringt auch im tiefsten Herzen das töstliche Gut gesestigten Gottesglaubens mit heim, erworden oder erneuert in Augenblicken seelischer Not, wunderbarer Schicksläugungen, oder angesichts der Leiden des Freundes und Kameraden. Wer wollte ihm dies Kleinod mit rauher Hand entreißen, wer den Segen vernichten, der sich damit dem sittlichen Ausschausen des münde gewordenen Boltsganzen

Die gewaltige Ausbehnung des Kriegstheaters hat den einfachen Abeiter und den schhaften Bauern, den weitgereisten Geschäftsmann und den länderkundigen Forscher, den Beamten wie den Librer in Länder und Völker hineingeführt, deren Eigenart ihnen wohl für alle Zeiten fremd geblieden wäre. Haben wir Deutschen nicht aber von ihrer gerade daran gekrankt, daß wir das Wesen anderer Bölker nicht mit offenen Augen, klugem Berständnis und ohne Vorunteil betrachteten, ihre Eigenart nicht genügend ergründeten? Häten wir es getan, sobald wir in die große Welk hinaustraten, wielleicht wäre manches ganz anders gekommen. Nun aber hat uns der Krieg Einblick in die uns umgedende Welk in Fülle, durch Millionen heller deutscher Augen gedoten. Nun gilt es, den Nutzen daraus zu ziehen, nicht, es sei wiedersholt, im Gedanken an mögliche erneute Kämpfe, nein, zu Rutz und Frommen verständnisvollen gegenzseitigen Bölkerverkehrs, zur Anbahnung friedlicher Arbeit und des Austausches ihrer Produtte im insternationalen Handel, der unserer Zukunft Hospinungsanker sein und bleiben wird.

Nühen wir also das geistige Kapital, das wir derart in dem Kriege erworben haben, der uns so viel genommen hat. Bergessen wir auch dabei nicht, wie oft wir uns in fremdem Lande nach den wohlsgeordneten Juständen der Heimat zurückgeschnt haben und sorgen wir aus dem Felde Heimschehrten aus der dort erworbenen Erkenntnis heraus dafür, daß im Baterland durch emsiger Hände Arbeit rasch

die Ordnung wieder Raum gewinnt, die allein einen jeden an seinem Plate zufrieden und glücklich zu machen und die Aufunft unserer Lieder zu siedern nermag.

die Jukunft unserer Kinder zu sichern vermag.

Wenn die Willkommgloden verklungen sind und die Tage der wohlverdienten Ruhe hinter euch liegen, dann holt am Feierabend eure Tagebücher hervor, folgt belehrend und fördernd, aufmunternd und warnend ihren Aufzeichenungen im Kreis eurer lauschenden Kinder und Freunde, gebt eure Aufzeichnungen als Lehrstoff und Anregung in die Hände der Lehrer, in die Lehrlingsfeierabende und Jugendvereine, fügt derart die Bausteine zu unserem neuen Staate in wahrhaft sozialem Sinne und baut auf dem Fundamente der Kamerabschaft des Schlachtseldes und Schüßengrabens die sesse Brüderlickeit und Abeitssgemeinschaft auf, deren wir bedürfen, um mit unseren Kindern leben zu können, um wieder Männer eigener Kraft zu werden und einst, wenn auch in engeren Grenzen als bisher, mit Stolz vor der Welt erneut bekennen zu können: Ich bin ein Deutscher!



Das Jungre bes Golbatenheims in bem fruberen Rongerttaffee "Gins A" in ber Potsbame Etzags in Berlin.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

In der **Reichskonferenz** der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands, die seit dem 16. Dezember in Berlin tagte, zeigte sich, daß die gemäßigten Sozialisten über eine starte arbeitsfähige und arbeitswillige Mehrheit verfügten. Bon den annähernd 450 versammelten Bertretern waren etwa 20 durgerliche Demokraten, die mit den Mehrheitssozialisten zusammen arbeiteten, und rund 50 Unabhängige, darunter höchstens 20 Spartatusleute. Die Unabhängigen, wie die Spartatusleute, waren sich flar darüber, daß die Reichs-konferenzallen raditalen Forderungen entgegentreten würde. Im Bewußtsein ihrer Schwäche griffen sie zu terroristischen Mahnahmen, die darauf abzielten, der Bersammlung die Dittatur der Minderheit aufzuzwingen oder sie zu sprengen. Führer der Spartakusvertreter war der ehemalige Reichstags= abgeordnete Ledebour (siehe untenstehendes Bild), der mit seinen Drohungen und Forderungen selbst Liebknecht übertraf. Hm wurde es auch zugeschrieben, daß während der Verhand-lungen plöglich 30 Soldaten erschienen, von denen jeder eine Stange trug, an der ein Schild mit dem Namen eines der in Berlin liegenden Truppenteile befestigt war. Der Führer der Soldaten betrat ohne weiteres die Rednertribune und verlas eine Erklärung, aus der hervorging, daß alle auf den Schildern angegebenen Truppenteile die Regierung schüßen Schildern angegebenen Truppenteile die Regierung schützen wollten, wenn sie die Einführung der sozialistischen Republik fortsetzen würde. Die Erklärung wendete sich dann gegen die vielsach gewünschte Auflösung und Heimsendung der sich in Berlin aufhaltenden sogenannten Bolksmarinedivision, die gerade in der gegenwärtigen Zeit sehr notwendig sei. Schließlich wurden gefordert: Einsetzung eines obersten Soldatenrates, der die Rommandogewalt im Reiche zu übernehmen habe, Berdot sämtlicher Nangabzeichen und Entwaffnung aller Offiziere. Die Soldaten, die ein Maschinengewehr mitgebracht hatten, verlangten die sosorige Annahme ihrer Forderungen durch die Reichsetonsferenz.

tonferenz. Das Auftreten der Soldaten fand bei den Unab-hängigen und bei den Spartakusleuten Zustimmung;

die Mehrheit der Konferenz aber war nicht gewillt, sich in ihrer Arbeit stören zu lassen. Ein Tumult brach los, an dem

ihrer Arbeit stören zu lassen. Ein Tumult brach los, an dem sich auch die Juschauer auf den Tribünen beteiligten. Endlich beschloß man, über die Forderungen der Soldaten in der nächsten Sitzung in erster Linie zu verhandeln. Die Soldaten gaben sich damit zufrieden und zogen ab. Trot aller Sprengungsversuche führte die Konferenz ihre Arbeiten weiter und faste unter anderem mit 400 gegen etwa 50 Stimmen den Beschluß, die Wahlen zur Reichsversammlung auf den 19. Januar vorzuverlegen. Sie sprach sich auch gegen alle Absonderungsbestrebungen einzelner Landersteile aus und übertrug die geste kandende Sie sprach sich auch gegen alle Absonderungsbestrebungen einzelner Landesteile aus und übertrug die gesetzgebende und vollziehende Gewalt die zur endgültigen Regelung durch die Reichsversammlung dem Rat der Volksbeauftragten. Zu dessen Aberwachung und zur Aberwachung der preußischen Regierung bestellte die Konferenz einen Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte, dem zugleich das Recht zur Berufung und Abberufung der Volksbeauftragten des Reiches und Preußens zustehen sollte. Damit war dem Groß-Berliner Volkzugsrat der Voden für seine Tätigkeit im Sinne der Minderheit entzogen.

Gleich in erster Linie hatten sich der Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte und der Rat der Volksbeauftragten mit der Durchführung der von der Reichskonferenz

Arbeiters und Soldatenräte und der Rat der Bolfsbeaufstragten mit der Durchführung der von der Reichskonferenz nicht wesentlich geänderten Forderungen der Soldatensabordnung zu befassen. Die Durchführung erwies sich aber als unmöglich, weil nach einer Erklärung der Obersten Heeresleitung sonst die Jurückführung der Truppen in die Heimat und die Erfüllung der Waffenstillstandsbesdingungen auf das schwerste gefährdet worden wären. — Der Zentralrat der Arbeiters und Soldatenräte bestand ausschließlich aus Mehrheitssozialisten, weil sich die Unsahhängigen nicht an den Wahlen zum Zentralrat beteiligt hatten. Über die selbstwerschuldete Ausschaltung waren die Unabhängigen höchst unzufrieden, was zu recht unerfreus

die Unabhängigen höchst unzufrieden, was zu recht unerfreulichen Borkommnissen führte. Schon in der nächsten Sigung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte nach dem Schluß



Amprache bes Reichstagsabgeordneten Lebebour von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei an die Menschenmenge während ber Weihnachtsputsch in Berlin am 24. Lezember 1918.

ver Reichskonferenz kam es zu Tätlichkeiten, die einen blutigen Berlauf nahmen. Insbesondere richtete sich die Unzustriedenheit der Unabhängigen gegen die Regserung. Der Berliner Stadtsommandant Wels (siehe Bild Seite 404) ein Mehrheitssozialist, war ihnen hauptsächlich verhaßt, weil er sich bestrebte, Ordnung zu schaffen. Dazu gehörte auch die Entsernung der im Schlok und im Morstollaedäude einzuartierten sogenannten Volksmarinedivision, die zu einem großen Teil aus Anhängern der Spartafusgruppe bestand und die bestorganisierte Truppe in der Reichshauptstadt war. Die Matroschdinission stand zu niemand in einem Dienstverhältnis; sie war einsach da, um die Revolution zu schüßen, und beanspruchte das Recht, auf eigene Faust vorgehen zu dürfen.

Das war ein unhaltbarer Zustand. Eine Gefahr für die Revolution bestand nicht mehr; sämtliche in Berlin eingezogenen Truppenteile hatten sich der Revolutions-

treuen Truppen an der Entwaffnung der die Reichstanzlei besetzt haltenden Gegner, obwohl er persönlich bedroht wurde. Nach zehn Uhr nachts hielt Ebert noch eine Anstprache an die Matrosen und an die Regierungstruppen und stellte unter anderem fest: "Es haben sich heute in unserem Hause widerliche Borgänge abgespielt, auf die ich nicht näher eingehen möchte, Tatsache ist, daß die Regierung eine Zeitlang festgesett wurde. Es ist ihr gelungen, die Matrosen zu veranlassen, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Die Matrosen werden jetzt abrücken, aber auch die übrigen Soldaten müssen abziehen. Blutvergießen muß unter allen Umständen vermieden werden." Es schien zwischen den Parteien eine Einigung erzielt worden zu sein; der Stadtsommandant Wels und seine Begleiter sollten wieder freigelassen werden. Aber die Freisgelassung der Festgehaltenen erfolgte nicht. Spät nachts erhielt die Reichsregierung durch den Besehlshaber der Boltsmarines



Beerdigung der bei den Weihnachtokampien um Schloß und Marftall in Berlin gefallenen Matrofen.
Der Trauergug bewegt fich vom königlichen Schloß, wo die Leichen aufgebahrt waren, am Dom vorbei, vor dem eine Ehrentompanie mit ihrer fabne aufgefiellt ift über dem Zug zieht ein Flugzeug feine Kreife.

regierung zur Berfügung gestellt. Am 23. Dezember hatten die Matrosen mit dem Stadtommandanten verseindart, das Schloß zu räumen, wenn bestimmte Löhnungsforderungen bewilligt würden. Da sich die Natrosen schloß zu verlassen, nach Zahlung der Löhnung das Schloß zu verlassen, nich aufzulösen und zu ihren Heimattruppensteilen zurückzulehren, machte der Stadtsommandant diesmal die Zahlung der Löhnung von der Abgabe der Schlüssel zum Schloß abhängig. Die Matrosen beschlossen nun, auf die Regierung einen Druck auszuüden. Sie besetzen am 23. Dezember die Rommandantur, nahmen den Rommandanten nehst seinen Abjutanten gefangen und brachten sie in den Marstall. Ein anderer Matrosentrupp ging in die Reichstanzlei und hielt dort die Vollsbeaustragten Ebert und Landsberg gefangen. Inzwischen hatte es in der Nähe des Schloßgebietes einen Jusammenstoß gegeben, wobei auch Malchinengewehre in Tätigkeit getreten und zwei Tote zu beklagen waren.

zwei Tote zu beklagen waren. Der Bolisbeauftragte Ebert verhandelte mit den Matrojen und hinderte selbst die rasch herbeigeeilten regierungsdivision die telephonische Nachricht, daß er sich für die Sicherheit des Staotsommandanten nicht verbürgen könne. Kraftvolles Vorgehen war nun dringend geboten, wenn man Wels noch lebend befreien wollte. Die Regierung beauftragte den Kriegsminister, mit allen Mitteln gegen die meuternden Matrosen einzuschreiten.

meuternden Matrolen einzuschreiten.

Jest wurden Truppen in Sturmausrüstung unter dem General Lequis vor dem Schloß und dem Marstall zustammengezogen, und am 24. Dezember früh erhielten die Matrosen die Aufforderung, sich binnen zehn Minuten zu ergeben. Da dies nicht geschah, kam es zu einem lebhaften Kampse, der viele Opfer forderte. Die Truppen eröffneten aus einem 7,5-cm-Geschüß Schnellseuer auf den Kordslügel des Schlosses, wo die Matrosen Machinengewehre aufgestellt hatten. Er wies nach furzer Zeit fein heiles Fenster mehr auf. Die beiden Eingangstüren wurden vollständig zertrümmert. Säulen und Mauerwerf stürzten trachend zu Boden. Über dem Balkon segte ein Bolltresser in das Jinnere des Schlosses und richtete beträchtliche Berheerungen an. Auf diesem Teil des Kampsplaßes verstummten die Maschinen-



Der Caupteingang bes Königlichen Schloffes in Berlin nach ber Beichiegung.



Marineposten bor bem Königlichen Schloß in Berlin nach ben beenbefen Rämpfen.

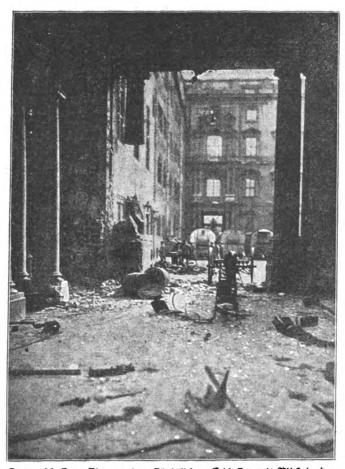

Der zericheffene Eingang des Königlichen Schloffes mit Blid in den Bof, in dem Maichinengewehre und ein Geichut fteben.

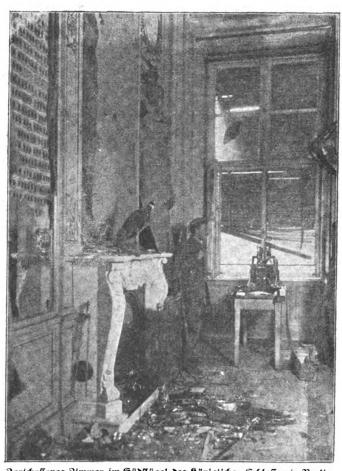

Berichoffenes Zimmer im Gudflugel des Königlichen Echloffes in Berlin mit einem Maschinengewehrstand am Fenfter.

Bilder vom Weihnachtsputich in Berlin. Rad photographifden Mu,nahmen ber Photothet, Berlin.



Bels, bem Beibnad topuifd in Berlin von ben Diatrofen gefangen gehalten murbe,



Boltsbeauftragter Roste.



Boltsbeauftragter Biffel.



Graf v. Brodborff-Rangau, Gefandter in Ropenhagen, murbe gum Cianibjefreiar bes Mugern ernannt.

gewehre der Matrosen nach kurzer Zeit. Die Truppen strieben bei Buttbsein und intzet Jett. Die Trippen stürmten über den breiten Platz zwischen Schloßbrücke und Schloß, wobei sie 4 Tote und 16 Berwundete einbützten, drangen in das Gebäude ein (siehe Bild Seite 405) und vertrieben nach einem heftigen Gesecht im Weisenschaften die Matrosen aus dem Nordflügel des Schlosses (siehe die Bilder Seite 403)

Im Marstallgebäude waren alle Fenster mit Maschinens gewehren besetzt. Aus einem 10,5-cm-Flachbahngeschütz wurde es unter lebhaftes Feuer genommen, dis die Matrosen eine weiße Flagge herausstedten und sich zu Berhandslungen bereit erklärten. Diese hätten zweisellos mit der Abergabe der Matrosen geendet, wenn nicht der radikale Flügel der Bolksbeauftragten in Berbindung mit hervors ragenden Spartakusvertretern den Matrosen beigesprungen wäre. Das geschickte Verfahren des Spartakusführers Ledebour führte aber zu

einem Berhandlungsergebs nis, das für die mehrheits= sozialistischen Boltsbeauf= tragten einfach niederschmetternd war; die Matrosen tonnten in der Tat sagen, daß sie "auf der ganzen Linie gesiegt" hätten, während Ebert, Scheidemann und Landsberg als Berbrecher hingestellt wurden, die den Rudarkannt die den Bruderkampf entfesselt hatten.

Die ganze Angelegensheit, die zunächst eine Löhsnungsfrage der Matrosen war, erhielt nun ein hochs politisches Gesicht durch die gegen die genannten Bolts= beauftragten gerichteten Be-ichuldigungen. Die Frage, ob Deutschland von einer mehrheitssozialistischen Regierung oder von den Unabhängigen oder gar von Spartatusregierung beherrscht werden mußte unter allen Umftan= den geklärt werden. Die moralische Riederlage, die sich die mehrheitssozialisti= Voltsbeauftraaten ichen durch die schwächliche Waf= fenstreckung vor der meu= ternden Marinedivision be= reitet hatten, machte na= mentlich die Spartafus= gruppe immer breifter. Die ficher und fiegreich fich biefe

fühlte, geht daraus hervor, daß fie am ersten Beihnachtstage nachmittags eine Demonstration veranstaltete, deren Teilsnehmer den "Borwärts", die Hauptzeitung der Mchrheitsslozialisten, besetzen, um die Zeitung ihren Zwecken dienstar zu machen. Dadurch wurden die mehrheitssozialistischen

bar zu machen. Dadurch wurden die mehrheitssozialistischen Bolksbeauftragten noch mehr in die Enge getrieben. Jeht aber, wo alles verloren schien, zeigten sie sich etwas tatträftiger, und die Spartakusleute mußten die Besetzung des "Borwärts" wieder aufgeben. Die Außerungen der Presse zu den Borgängen vom 23. die Jugerungen der Presse zu den Borgängen vom 23. die Jum 25. Dezember erwiesen, daß die Mehrheit der Berliner Bevölkerung ebenso wie die Mehrheit der Reichsbevölkerung von der schwankenden Haltung der Regierung Ebert nicht befriedigt war; überall wurden Simmen laut, die darin einig woren, daß die Gewalt nur mit Gewalt laut, die darin einig waren, daß die Gewalt nur mit Gewalt überwunden werden könne. Soldaten der republikanischen

Soldatenwehr, die berufen war, die Regierung zu schützen, erklärten ihren Austritt aus diesem Berbande, weil sie nicht einmal ihre eigene Sicherheit, geschweige benn die der Regierung mit der Waffe in der hand vertetoigen dürften.

Die sechs Bolksbeaufstragten, die schon seit dem ersten Tage ihres Wirkens immer Schwierigkeiten uns tereinander gehabt hatten, was die Hauptursache für das wenig leistungsfähige Auftreten der Revolutions regierung war, konnten fich nach den besprochenen Bor-fällen auf keiner Mittellinie mehr einigen und ricfen deshalb die Entscheidung des Zentralrats der Arbeiterund Soldatenräte an. Diefe erfolgte am 29. Dezember und zog den Austritt der unabhängigen Volksbeauf tragten Haafe, Dittmann und Barth aus der Regie-rung nach sich. An ihre Etelle wurden in die neue Regierung zu den bis-herigen Volksbeauftragten Ebert, Scheidemann und Landsberg noch der frühere Holzarb. iter Moske und der Metallarbeiter ehemalige Wissell (siehe die obigen Bilder) berufen. Gustav Noste hatte fich in der Repo-



Die Riefendemonstration der Mehrheitssozialisten am 29. Dezember 1918 boe dem Reichstagsgebäude und dem Bismarchentmal in Berlin.



Regierungstreue Sturmfruppen erstürmen am 24. Dezember 1918 unter Zuhilfenahme von Handgranaten den Eingang des von Matrosen und Spartakusleuten beseiten Königlichen Schlosses in Berlin.

Professor Wichard v. Moelendorf,

Unterftaatsfefretar im Reichewirt-

icajısamt.

lutionszeit in Riel als Gouverneur Berdienfte erworben. Seinem Auftreten dort gludte es, die Matrofen vor Un-besonnenheiten zu bewahren und eine tatträftige Stadtherrschaft aufzurichten, die Sicherheit, Ruhe und Ordnung für die Stadt durchzusetzen verstand. —

Jum Nachfolger des aus seinem Amt scheidenden deutschen Außenministers Dr. Solf (siehe Bild Seite 154) wurde der bisherige Gesandte in Kopenhagen, Graf p. Brockborff-Ranhau (siehe Bild Seite 404) zum Staats-

setretär des Außern ernannt. Des Grafen Brockdorff Name war schon früher verschiedentlich als der des "tommenden Mannes" genannt wor-den; so soll er beim Rückritt des Grafen Hertling für den Reichstanzlerposten in Frage gekommen sein, den dann aber Prinz Max von Baden übernahm. Jedenfalls war seine politische Halten fonnten. Bei der Wichtigkeit gen nicht für "belastet" halten konnten. Bei der Wichtigkeit der sachmännischen Führung der deutschen Außenpolitik war es ein gutes Zeichen, daß die Berliner Regierung einen in diplomatischen Geschäften ersahrenen Mann gestunden hatte der das undaushare Ant der Vertretung funden hatte, der das undankbare Amt der Bertretung eines zur Machtlosigkeit verurteilten Staates in denkbar

schwerster Zit zu übernehmen bereit war. Unterstaatssekretar im Reichswirtschaftsamt wurde Professor Bichard v. Moellendorf (siehe untensteh ndes Bild), der sich durch Schriften, die die Gemeinwirtschaft in geist-

voller Dar= legung emp= fehlen, ei= nen Namen gemacht hat. Auf Ver=

anlassungder unabhängi= gen sozialde= motratischen Partei wur= de der be= kannte Pazi= fist Dr. Georg Graf Arco (fiehe neben= ft. hendes Bile) in das preußische Sai dels= ministerium

berufen. Graf Arco, einer der Er= finder Der brchtlofen Teligraphie, hat sich als Borsitzender des Bundes "Neues

.7 .

Bbot. Belt-Breg- Lboto,

Dr. Frang Rlein, murbe ale Borbereiter und Leiter ber Rriebenever handtungenten den dentich. öfterreid,ifchen Staatsrat gewahlt.

früherer öfterreichtfaer auftigminifter,

Bateland" während des Ricges mehtsach betätigt. — Auch in Berlin gewann der Wille zur Ordnung An-hänger. Er kam zum Ausdruck in einer Versammlung von hänger. Er kam zum Ausdruck in einer Versammlung von Abgeordneten aller Berliner Truppenteile, die der Anarchie auf dem Gebiete der militärischen B sehlsgewalt ein Ende bereiten wollten, und in einem Massenung, den die Groß-Vilner B völkerung am 29. Dez mber veranstaltete (si. he Vilde Seite 404 unter.). Schähungsweise waren 400 000 Alchänger der Mehrheitsszialisten an der Kundzgeburg beteiligt. Das bedeutete eine nicht mißzwersstehende Warnung für die gewalttätige Minderheit, die em gleichen Tage die Leichen der bei den Kämpfen um Schlök und Marstall gefallenen Matrosen nach dem K volutionsstriedhof im Kriedrichsbain ackliete sie este 402).

friedhof im Friedrichshain gelitete (fiche Bild Seite 402). Wie in Berlin, so sah es auch an vielen anderen Orten

im Deutschen Reich unerfreulich aus. Am bedauerlickten und verhängnisvollsten war die Unruhe in den Industries gebieten an der Ruhr und in Oberschlessen. Jusammenstöße zwischen Unruhestiftern und Arbeitswilligen führten dort zu einer Zeit zu umfangreichen Arbeitseinstellungen, wo es nötig gewesen wäre, jeden Arm zur Erzeugung von Werten dienstbar zu machen. Die Zustände in Deutsch-land während der letzten Dezemberwoche beschworen die Geschworen der Jerfalls oder der Zerstücklung des Reichscherauf, worunter namentlich die südlichen und östlichen Gediete Deutschlands litten. Man hielt allgemein die deutsche Regierung für militärisch schwach und suchte sich

von den wertvollen deutschen Gebieten ein Stud nach dem

oon den wertvollen verliegen andern zu sichern.
So begnügten sich die Tschechen nicht nur mit der Bestehung ganz Böhmens, sondern veabsichtigten auch, die sächsische Oberlausit an sich zu reißen. Diese kleine deutsche Landschaft war ihnen wichtig für die Besitzergreifung auch der preukischen Niederlausitz. Mit ihrer Losreisung von die mertvollen Nieders der preußischen Riederlausig. Mit ihrer Losreißung von Deutschland nutzten ihnen nicht nur die wertvollen Nieder-lausiger Braunkohlenkelder in die Hände fallen, sondern sie konnten dann auch die Kohlenzusuhr von Oberschlessen nach dem übrigen Deutschland so gut wie vollständig abidmeiden.

Diese Gesahr war umso größer, als die Tschechen außers dem Teile Oberschlesiens an sich zu bringen wünschten, das sich gleichzeitig die Polen sichern wollten. Die zeits weilig abschwellende Streitvewegung in Oberschlesien wurde durch polnische Werberedner immer wieder in Fluß ges bracht, so daß sich aus der Lohnbewegung sehr bald eine politische Bewegung entwicklte, die auf die Lostrennung Oberschlessens von Deutschland abzielte. Diese Bewegung nahm in den letten Tagen des Dezembers gewalttätigen Charafter an. Die spartakistischen Aufwiegler erreichten im vollsten Umfange die Unordnung, die sie wollten. Die Bergarbeiter stürmten die Grubenverwaltungen, holten die Geschäftsführer heraus, setten sie auf fleinen Karren dem Spott der Menge aus, mighandelten sie und zwangen sie durch Todes=

drohungen

3ur Bewilli=

gung maß= lofer Lohn=

forderungen. Es ereignesten sich auch

Uberfälle auf

Militärab= teilungen

und ernfte Zusammen= stöße, wobei es Berwun=

Tote gab.

Zwischen Deutschen

tames audin

Pofen (fiehe Die Bilder

Seite 407) zu

blutigen

und

Bolen

dete

und

die

einer ber Diteifinber ber drabtlofen Telegraphie, wurde als unabhängiger Soziald:mofrat in das prenfifer Danbelominifterium beruien.

Dr. Georg Graf Arco.

Stragen= fämpfen, bei benen die Polen schlieglich die Oberhand gewannen. Den Al laß gab der Einzug des Präsidenten der poli ischen R. publik Padercwski. Sin Auftreten hatte schon in Danzig Unruben zur Folge. In Bosen führte sein Besuch zum ofseisen Bruch zwischen Deutschen und Polen. Die Auftritte in Polen wären nicht erfolgt, wenn die krübere Resierung der Nolkebagustragten rachtzeitig für

frühere Regierung der Bolksbeauftragten rechtzeitig für die Aufrechterhaltung der Ordnung gesorgt hatte. Die neue deutsche Regierung mußte nun versuchen, die Lage in den östlichen deutschen Mandgebieten wiederherzustellen, umso mehr als die Begeisterung der deutschen Bolen für die neue polnische Boltsrepublik nicht recht stichhaltig war. Die deutschen Bolen waren Ratholiten, die polnische Boltsrepublik unter Leitung Pilsustis (fiche Bild Seite 362) trug aber radikal-fozialistiches G. prage.

Außerdem rudte auch für die deutschen Polen eine nicht unterschätzende G. fahr immer naher: Die ruffichen Bolschewiti. Diese folgten entgegen allen Abmaquagen und der angeblich freundlichen Haltung der rustischen Sowietregierung gegen Deutschland den abziehenden deuts schen Truppen (liche Bild Seite 409) auf dem Fuße und zwangen die Deutschen geradezu zur Wiederausnahme des Rampses. Über die Zusammer stöße mit den Sowjettruppen gab das deutsche Kriegsministerium an mehreren Tagen gegen Ende Dezember Berichte aus. Trog der Revolution in Deutschland bewahrten die deutschen Ostruppen noch zuten Ausermannen beit zu Form ihruppen noch guten Zusammenhalt und wiesen die Cowjettruppen blutig Die Rämpfe spielten sich gegen Ende Dezemzurüd.





Die Opfer der Unruhen in Pofen werden in feierlichem Buge gu Grabe getragen.

ber bereits in der weiteren Umgebung von Wilna und

Wie in Rurland, rufteten sich auch in Finnland (siche Bild Seite 408) die deutschen Truppen zum Berlassen des Bild Seite 408) die deutschen Truppen zum Berlassen des Landes. Witte Dezember waren bereits fünf große Dampfer abgegangen, denen bald die letzten Truppen folgten. Bei ihrer Abschiedsparade vor General v. der Goltz fanden begeisterte Kundgebungen der Bevölkerung für Deutschland statt (siehe die Kunstbeilage). Die Bolschewisigs sahr aber wurde mit dem Abzug der deutschen Truppen täglich größer für die polnische Bolksrepublik. Die russischen Bolen, die ihre Bereier und Beschützer, die deutschen Soldaten, in so verräterischer und undankbarer Wise zum Abzug gezwungen hatten, riesen nun in ihrer Not ihre Freunde im Westen zu Hise, ohne daß sie ihnen sedoch zuteil geworden wäre. guteil geworden wäre.

Dank ihrer eifervoll arbeitenden Spizel, die sich in allen Ländern Europas aushielten, waren die Bolschewiki in Rußland ständig rechtzeitig mit genauen Nachrichten über alle gegen sie gerichteten Unternehmungen verschen, so daß alle Anschläge gegen ihre Gewaltherrichaft ergebnislos ausgingen. Die Sowjetregierung verstand sich immer

wieder über Waffer zu halten, wenn auch Rugland dabei gus

grunde ging. Am 30. Dezember wurde in Berlin im Bifein von Mitglie= dern des ruffischen Sauptrates eine tom= munistische, also bol= che wist iche, Bartei Deutschlands gegrün= det, die ausdrücklich die Abschreckung unter ihre politischen Kampf= mittel aufnahm und in der Tat in Deutsch= land als Gruppe in= nerhalb der Partei der unabhängigen Gozialoemotraten ichon reichlich zur Anwen= dung gebracht hatte. Es war der Sparta= tusbund, der fich unter



Die Rommandanten der polnifchen Bürgerwehr bon Stadttommandanten Maciaszet (X) bei e nem Umzug durch die Ctat.

Liebtnechts Leitung von den Unabhängigen lossagte. wachs erhielt diese neue deutsche Bartei, die die R. volution wachs erhielt diese neue deutsche Partet, die die K. volution zur stehenden Einrichtung machen wollte, durch in Deutschland eingedrungene Russen, darunter das Mitglied des russischen Kaupt-A. beiter= und Soldatenrates Radet, der in Deutschland nicht undekannt war. Nachdem ihn die polnische Sozialdemokratie wegen Kassendichtslis ausgestoßen hatte, such er betrügend und stehend deutsche Parteitoganisationen beim beim bis ihn ein sozialdemokratischer Rorteitoganisationen beim bis ihn ein sozialdemokratischer Rorteitoganische nen heim, bis ihn ein sozialdemokratischer Parteitag abschüt-telte. Seine fragwürdige Bergangenheit besähigte ihn zur Übernahme wichtiger Amter der russischen Revolutionsregie-rung. Radek erklärte in der Gründungsversammlung des Spartatusbundes, daß man mit nichts die Begeisterung ber ruffischen Arbeiter stärker wachrufen könne, als mit Ausmalung des Bildes, fie ftunden einst Geite an Geite mit den deutschen Arbeitern am Rhein, um gegen die Fran-Josen, Engländer und Amerikaner zu kämpfen und durch den Sieg über sie die Weltrevolution einzuleiten. — Wenn die Westmächte in dieser 3 it die Einstellung

der Kampfmagnahmen gegen das Rugland der Sowjets erwogen, so bedeutete das nicht den Berzicht auf den Kampf gegen den Bolfchewismus, sondern einfach eine Berlegung

Schauplages. leines Mit Besorgnis ver-folgte man in den Westmächten die Ent= widlung der Dinge in Deutschland und fürch= tete, namentlich auf Grund der Weih= nachtsereig isse in Berlin, daß der Bolschewismus in Deutsch= land zur Macht ge= langen könnte. Dann wollte man selbstverständlich bei der Betämpfung des ruffi-ichen Bolichewismus nicht den deutschen im Ruden haben, fon= dern zuerst den deutsichen Bolichewismus durch B. f. hung Deutschlands niederwerfen.





Mafchinengewehr auf dem Balton eines Privathaufes in Pofen.

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Soldatenräte.

Von Baul Otto Cbe.

Rachdem die Arbeiter, die Matrefen und die Solbaten des heimatheeres die alte Regierung in den November-

tagen gefturgt hatten, mußten neue Organe bie Tätigfeit der gestützten übernehmen. Man wollte größtenteils kein allgem ines Durcheinander, keine Stockung, sondern eine Umwälzung, die nach neuen Grundsäßen des Richts und der Gleichheit in geordneten Rahnen weitergeführt werden sollte. Eines dieser Organe waren die Soldatenräte. Sie setzten sich zu Beginn fast durchweg zusammen aus Führern der revolutionären Bewegung, die zurzeit im Wassenrock dienten, und die auch schoo die militärische Anslage des Putsches nach bestem Bermögen vorbereitet sowie seine Durchführung geleitet hatten. Zum anderen Teil kamen Soldaten und Unteroffiziere an die Spike, die sich durch ihre augenblickliche revolutionäre Begeisterung zu Feuerreden hinreißen ließen und auf diese Weise einen größeren Kreis von Anhängern unter den Zuhörern geswannen, auf die sie sich stüßen konnten.

Wannen, auf die sie sich stußen konsten.

Wie einer veränderten taktischen Lage im Kriege, wurden die Militärbehörden auch der neuen politischen Lage zumeist rasch gerecht. Auf Weisung von "oben", teilweise auch aus eigenem Entschluß, suchten als erste die Rommandanturen oder Gouvernements in den größeren Garnisonen ihrer ständigen Aufgabe auch unter den neuen, erschwerten Berhältnissen nachzukommen: der Aufrecht= erhaltung öffentlicher Rube und Sicherheit.

Auf diesem für die Bewohnerschaft gunächst wichtigften Gebiete fanden sich die Soldatenrate nach furzer Zeit mit den Kommandanturen beziehungsweise Gouverne= ments zur — vorerst allerdings noch etwas rauben — Zu-sammenarbeit. Jedem orientierten Militärsachmann, der

reich einwirkten und dadurch zunächst bei gröberen Aussschreitungen bremsen konnten. Sodann veranlaßten sie mit größter Mühe das Berebben der aufgeregten Stimmung, die ihnen zeitweise über den Kopf gewachsen war. Wie jeder Keil, der in ein festes Gesüge getrieben wird, als Fremdkörper den bisherigen Gang stört, so bestanden die nächsten Schwierigkeiten in Fragen der Juständigkeit. Man mußte sich von allen Seiten mit dem Fremdkörper was einstalle und wie weit er ein Teil auseinandersetzen, ob, wie lange und wie weit er ein Teil disemanderseigen, od, wie lange und wie weit er ein Leit des Hauptkörpers bleiben wolle. Innerhalb des Militärskörpers organissierten sich die Soldatenräte sast überall in Deutschland wie folgt: Etwa 150 Mann, beispielsweise eine Rompanie, wählten einen Rom pa nie de le giersten aus ihrer Mitte. Die Delegierten aller Rompanien des Bataillons bildeten den Bataillons nier at. Sämtsliche Delegierten der Rompanien und in weiter der ganzage des Bataillons bildeten den Bataillonsrat. Sämtliche Delegierten der Kompanien und so weiter der ganzen
Garnison ergaben den Garnisonrat, alle Delegierten
des Landes den Soldatenrat. Letzerer teilte sich
mit dem Arbeiterrat in die Kontrolle der Ausübung
der Regierung. Eine gleichmäßige Behandlung gewisser
Fragen für ganz Deutschland wurde durch seweils zusammenberufene Kätekongreichen, daß diese gewähleistet.
Es muß gesagt werden, daß diese gewählten Bertreter wesentlich anderer Herkunft und Gesinnung waren,



Deutsche Rraftfabrertolonne in Rinnland.

den fühlen Berstand und nicht das Berg sprechen ließ, war es nach wenigen Stunden der Umsturzbewegung im Sin-blick auf das übrige Deutschland, die Abwesenheit zuver-lässiger Fronttruppen und die sonstigen militärischen Gegenorganisationen klar, daß weiterer Widerstand nur einen Bürgerkrieg ohne das erstrebte Ziel der Festigung der früheren Regierung nach sich gezogen hätte. So wurde dem Drängen der revolutionären Soldaten auf teilweisen Bersonenwechsel in den militärischen Stellen vernünftiger= weise bald nachgegeben. Es sei hier betont, daß die Gouver= neurstellen sozusagen "von Amts wegen" den Inhaber leicht beim Volke unbeliebt machten, da er ein wachsames Auge auf kleinliche Dinge, wie den Straßenanzug, haben mußte und weil es seine Pflicht war, die außerordentlich peinlichen, strengen Borschriften über Wachen und Posten bestimmungsmäßig durchzuführen. Militärische Laien verstehen meist bie Berson nicht von der Sache zu trennen. Go verloren verhältnismäßig viele Gouverneure auf Grund dienstlicher Abneigungen, bisweilen unter personlicher Bedrohung ihre Abneigungen, disweiten unter personnder Bedröhung ihre Stelle. — Der von ihnen geschulte Apparat arbeitete troßbem weiter. Das war gut so! Auf diese Weise beruhigten sich die gegenrevolutionär Gesinnten, die ihre Meinung über Staatswohl und Diensteid natürlicherweise nicht blisschnell wechseln konnten, am raschesten. Die Soldatenräte haben sich das zweisellos große Verdienst erworben, daß lie auf die siebernde Wasse ihrer Anhänger meist erfolg-

als die bisherigen Mitglieder der Soldatenrate aus eigener als die bisherigen Mitglieder der Soldatenräte aus eigener Machtvollkommenheit. Eine Anderung in der Stellenbeschung war auch dringend nötig geworden, denn das undiziplinierte Wesen der Selbstausruser zeitigte stellenweise in Deutschland grobe Geldverschwendung — teilweise mit Hilfe unrechtmäßig angeeigneter Summen —, Betternwirtschaft — übler als sie je gewesen —, unverantwortliche Berwendung von Dienstgegenständen, wie Kraftwagen, Flugzeugen, Wassen und Munition, Heeresbeständen aller Art, sowie andere Schäden. Das brachte die Soldatenräte allgemein und zu einem Teil auch die ganze Revolution in Berrus.

Diese Scharte wurde von der neuen Besetung der

Diefe Scharte wurde von der neuen Besetzung der Soldatenrate nach bestem Willen, teilweise erst nach muh-Soldatenräte nach bestem Willen, teilweise erst nach mulysamem Wasserbaraben, ausgeweht. Die gewählten Berstrauensleute haben darin ihre Kameraden, die sie gewählt hatten, nicht enttäuscht. Es ist ihr Berdienst, daß sie immers hin noch frühzeitig genug den Riegel vor einen Staatsbankrott schieden konnten, der sich auf dieser Wasstat vorbereitete. Die Gewählten haben serner ungerechterweise manches leiden müssen, indem sie die eingebrockte Suppe auszulösseln gezwungen waren. Das ist von Einsichtigen nicht verkannt worden; aber die Fernstehenden vermochten auch hier nicht die neuen Versonen von der Einrichtung auch hier nicht die neuen Personen von der Einrichtung zu unterscheiden. . . . Eine kleine Rache des Schickals! An der Front wurden ebenfalls in entsprechender Weise



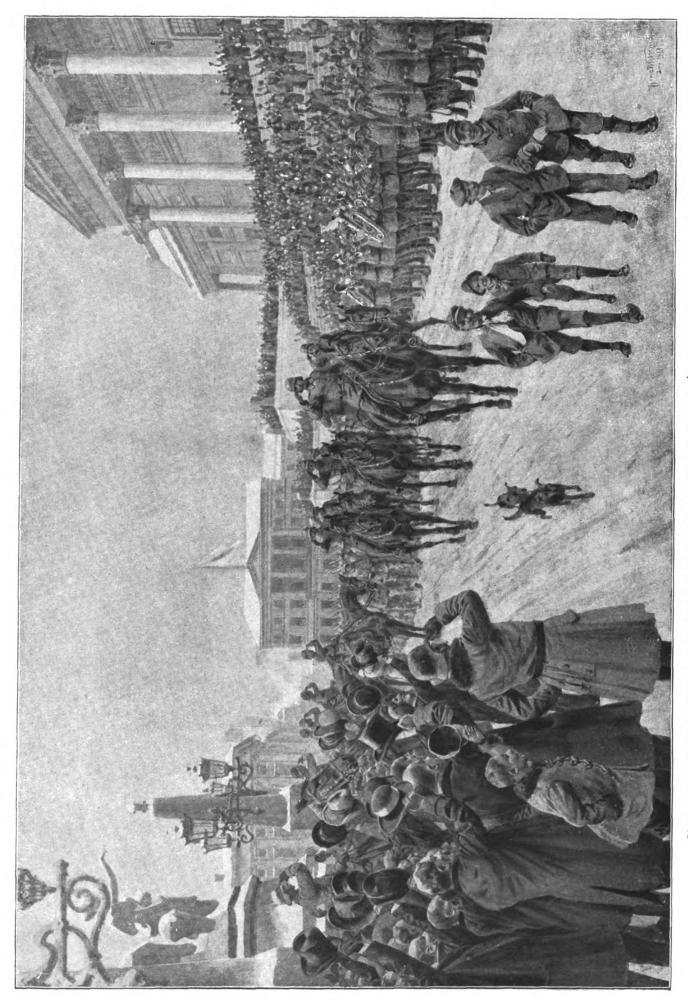

Abichiedsparade der letzten deutichen Truppen vor dem General Graf v. der Golg auf dem Bomplag in Helfingfores.

, · 

Abzug deutscher Eruppen aus Kurland. Rac einer Driginalzeichnung von Rurd Albrecht.

wie in der Heimat Soldatenrate bei der Truppe (hier Bertrauensleute genannt) gebildet. Doch vollzog sich hier die ganze Neuorganisation in ungleich gemäßigteren, bisziplinierteren Formen, wie auch aus den Tagungen der Frontsold atenräte ein bedeutend gemäßigterer, politisch weniger leidenschaftlicher Ton sprach, als bei ben

gewählten Goldatenraten der Seimat.

gewählten Soldatenräten der Heimat.

Nahezu unversiegbar waren die Schwierigkeiten der Festsehung der Arbeitssechiete. Die Soldatenräte legten Wert darauf, daß betont würde, daß bei dieser Arbeit nahezu Unmenschliches gesleistet werden mußte. Die Gegner der Revolution sagten dazu natürlich nicht ohne Recht: man hätte sich diese übersgroße, unproduktive Arbeit von Grund aus sparen können. Weiter buchen die Soldatenräte zu ihren Gunsten einen Teil der Demobilmachungsarbeiten, was von ihren Gegnern mit Kinweis darauf angesochten wird. daß man auch ohne mit hinweis darauf angefochten wird, daß man auch ohne die Errichtung der Soldatenrate fertig geworden ware, vielleicht sogar noch besser. Das haupt ziel ber Soldatenrate ist nach heftigen

Redefampfen festgelegt worden als: vorläufige Stute ber provisorischen Regierung, Serbeiführung einer National-In der Praxis hat sich ihre Tätigkeit jedoch

versammlung. In auch auf Militär= reformen erftrect, die sie ohne genügend fachmännische Beiräte, blindlings ihrer Stimmung folgend, erledig-ten. Ihre Zusam= mensegungbestand nämlich auf Grund dereinseitigen, for=

mationsweisen Wahl fast aus-schließlich aus Gol= daten. Kaum verstreten waren darin alle anderen Kate= gorien des Militär= standes, also nicht die Offiziere, die Rapitulanten, die Militärbeamten aller drei Rlassen. Unter diesen mach= ten fich infolgedef= sen gewertschafts= artige Zusammen= schlüsse zu halb= amtlichen Berufs= vereinen bemert-

bar, die gegen die Einseitigkeit der Soldatenräte gerichtet waren. Als ein Beispiel, das auch vor Nichtsachleuten die Art der Fehlsgriffe rasch enthüllt, sei erwähnt, daß nach dem Stand vom 1. Dezember 1918 das Jahreseinkommen eines Mannes vom Soldatenrat, berechnet nach Berliner Berhältnissen, das Fünffache des entsprechenden Leutnantseinkommens betrug (18 405 Mark zu 3 440 Mark). Auch jeder andere Soldat und Unteroffizier war durch große Ausbesserungen plöglich besser gestellt. Die Staatskassen sind natürlich über derartige Lohnerhöhungen vorher nicht genügend befragt worden, was bis dahin stets ausschlaggebend gewesen war.

### Die Politik der Ukraine.

Bon Dr. Frig Wertheimer, Stuttgart. (Stergu bie Bilber Seite 410-413.)

Wie ein einziger großer Traum scheint die ganze Herrs lichkeit des Ostens vorüberzuziehen. Aus dem Zarismus wuchs zuerst ein sozialistischer Freistaat, der sich alsbald unter dem Drucke der scharfen Schreckensherrschaft des Bolschewismus in eine Fülle von einzelstaatlichen Gebilden auflöste. Das größte und wirtschaftlich bedeutenoste unter ihnen war die Ufraine. Seine Stütze fand dieses ganze Spstem der Zerteilung des russischen Kolosses in Deutschland, das aus eigenen politischen Erwägungen die russische Rleinstaaterei stützte und die Randstaatenpolitik der Fremdvölker nicht nur mitmachte, sondern führte. Aus dieser Politik heraus entstand die selbskändige Ukraine. Aber man muß auch gleich dazu erklären: Die Ukraine ist nicht etwa nur von Deutschland geschaffen worden. Lassen wir alle Spissindigkeit der Sprachenfrage und auch der Nationalische tätenfrage beifeite, fo ift etwa bas Folgende bazu zu bemerten:

tätenfrage beiseite, so ist etwa das Folgende dazu zu bemerken:
Die Kleinrussen, die wir heute Ukrainer nennen, obwohl sie selbst diesen Begriff zumeist ablehnen, waren seit dem Bordringen des Moskowitertums zum Schwarzen Meer langsam russissiert worden. Die Methoden waren so erfolgreich, daß der größte Teil der analphabetischen Bauern kein eigenstaatliches Leben mehr in sich spürte, sondern eben Russe mit kleinrussischem Bauernidom war, so erfolgreich, daß sich nur eine dünne Intelligenzschicht in der Ukraine selbst, eine etwas größere außerhalb ihrer russischen Landesgrenze drüben in Galizien die eigenstaatlichen Joeale bewahrte und zu ihrer Verdreitung wirkte, so erfolgreich schließlich, daß von den nichtrussischen Europäern, selbst von folieglich, daß von den nichtruffischen Europäern, selbst von denen, die ein Leben lang unten im Schwarzmeergebiet Zugebracht haben, nur sehr wenige von der sogenannten "Ufraine" etwas wußten. In Petersburg aber, wo man die feine Witterung des Unterdrückers für alle Umtriebe und Regungen des unterdrückten Bolkes besaß, da kannte man die Aufständigkeits-

bewegung und ihre Gefahr für Ruh-lands Politik und Wirtschaftsleben. Man warnte vor und unterihr drudte weiter. Gang scharf ist für den nichtrussischen Beobachter nach außen die nationalutrainische Bewegung deshalb nicht in Erscheinung getreten, weil ft-ts mit wirtschaft= lichen und allge= mein politischen Fragen beschwert perduntelt umb In ihr fand mar. sich alles, was ges gen den Zarismus als solchen wirkte gegen die und Anutenherrschaft anging, vereint mit den Wirtschafts= reformatoren, die für Aufteilung des



Bbot. Bitbund Film-Mmt. Um Conntagmorgen beim Tee in Linianta, einem Rofatendorf in der Rabe bon Roftow.

feudalen ruffischen und großpolnischen Großgrundbesitzes 311gunften der landarmen Rleinbauern eintraten. Go tam es, daß der ausgeprägte Sozialismus hier zum Träger einer rein nationalen Idee wurde.

Der Arieg brachte zunächst keine Anderung. Das große Jarenreich erbebte nicht in seinem Bestande, solange es siegreich war. Der Arieg der "Moskowiter" ließ sogar ausgesprochen kühl im Süden; abgesehen von einzelnen Requisitionen und der Einziehung der Manuschaften blieb alles beim alten. Der Arieg kam erst nach dem Süden, als mit dem Eintritt Rumäniens in den Berdand die Ukraine Etappe wurde. Aber der Zorismus mar trok aller Schläge Etappe wurde. Aber der Zarismus war troß aller Schäge der deutschen Wassen immer noch stark genug, die Fremds völker, die ihm nach Absplitterung der Polen, der Litauer und der baltischen Bölker geblieben waren, zusammen zuhalten und zu beherrschen. Erst der Sturz des Zarenstums und die durch Kerenski verkündigte Freiheit brachsten den Stein ins Rollen. Es ist bezeichnend, daß die Bewegung da begagn mohin lie iekt mieder einzumüns Bewegung da begann, wohin sie jetzt wieder einzumun-den scheint: Man wunschte und verlangte eine Autonomie im Rahmen eines föderativen Staatswesens der großrussischen Republik. Da sich die unter Kerenski immer noch einflußreichen Kadetten und Oftobristen weigerten, sie zu gewähren, wurde man im Süden immer radikaler: Aus der Autonomie ward die Selbständigskeit. Die innere Schwäche des Kerenskischen Regimes ließ





Urmenier und Rofat in einer Drofchte.



Typifches ruffifches Befpann.



Ruffifche Boltstypen.



Gin Landmadden nabt einem beutschen Goldaten einen Rnopf an.



Die Raiferlich Deutsche Rommandantur.



Blid auf die Gtabt.

Bilder aus Charfow in der Ufraine. Rad Bhotographien bes Bild- und Film-Amtek

Diefes gewagte Experiment weniger Führer glüden, auch ohne daß es in einer breiten Masse des Bolkes Tragkraft gefunden hätte. Aber es kam bald der Zerfall auch des Reservenskischen Zeitalters der Revolution, und der Bolschewismus, der es ablöste, war nicht gewillt, die Ufraine so ohne weiteres preiszus geben. Er brauchte sie politisch, weil das Bei-spiel der Utraine zur Absplitterung gar vieler Teile des russischen Kolosses angeregt hatte. Bom Kautasus und der Krim bis nach Sibirien gab es auf einmal eine felbständige Republit nach der anderen, und die Wiedergewinnung der südrussischen bahnte nicht nur den Weg zum Kautasus und zu der für Nordrußland als militärische Unterstützung wertvollen Flotte, sondern sie mußte auch für den ganzen Bestand des bolschewistischen Staates aus Gründen des Ansehens wertvoll sein. Zudem aber ward ber ben Sowjets geblicbene Teil Ruglands von Sibirien immer ichaifer burch die Tschechoslowaken abgeschlossen und ents behrte der dortigen, ihm so st zusließenden Lebensmittel, namentlich des Getreides. Die Utraine aber war wirtschaftlich bisher Groß-ruglands Ernährer im Sinblid auf Getreibe, Buder und Salz, unentbehrlicher Haupt= lieferant von Roble und Gifen für Großruß= lands Industrie. So verlegte der Bolschewissemus das ganze Schwergewicht seiner militärischen Kraft auf die Wiedergewinnung der Ukraine; sie war ihm kast gelungen, als die Ukraine Hispe

Deutschland hatte inzwischen die Gelegensheit der Schwächung und Lockerung des großerussischen Berbandes ergriffen, um mit der Utraine Frieden zu schließen, der Deutschsland Brot, sonstige Nahrungsmittel und Robsstoffe bringen sollte. Aber der Frieden mit der Utraine war nur zum einen Teil ein "Brotfrieden". Zum andern sollte er ein Hollte in, der den Weltfrieden im Gesolge haben sollte. Nichts davon erfüllte sich. Die Utraine tonnte taum Wesentliches liefern, zu Beginn namentlich deshald, weil ihr der Bolschewismus am Marte fraß und sie sogar in Gesahr war, als politischer Begriff von der Bildsläche zu verschwinden, so daß sich Deutschsland genötigt sah, ihr zu helfen. Deutsche Truppen marschierten ein, um den äußeren Feind zu vertreiben und den Bolschewismus von der Utraine und von Sterreich wie von Deutschland fernzuhalten, aber den Dingen im Innern wurde freier Lauf gelassen.

die nicht gewählt war und sehr anmaßend und wenig beliebt ein Scheindssein führte, mit der aber Deutschland doch den Frieden geschlossen hatte, und der zu helfen die Deutschen einrückten, war unfähig, das völlig zerrüttete Staatswesen zu leiten. Es ist dabei ganz davon abzussehen, daß sie nicht imstande war, Deutschland und Osterzeich die nötigen Rohstosse und Lebensmittel zu verschafsen, sie konnte sich auch im Innern nicht halten.
Es kam das Regime des Hetmans Storopadski, das

Es kam das Regime des Hetmans Skorvpatski, das getragen war von der Agitation großrussischer Kreise; der frühere Flügeladiutant des Zaren war der Kandidat der Großgrundbesitzer und der Großrussen. Das wußte man, und das hätte an sich noch nichts geschadet. Es gab zwei Wege. Entweder man mußte scharf nationalutrainische Politik treiben, dann mußte der Hetman ein nationalutrainisches Kabinett bekommen und durste nicht Diktator spielen, sondern mußte der Hetman der mit Land zu beschenden Bauern sein: Rasche Agrarresorm, rasche Bauernswahlen, demokratische Gesehe, demokratische Sozialisserung waren vonnöten. Oder man konnte großrussische Politik treiben, dann mußte man gegen den Willen der Nationalutrainer ein großrussisch orientiertes Kabinett bilden und auf die Autonomie im söderativen Rußland, auf baldigen Frieden und auf ein Bündnis mit den Sowjets hinsteuern.



Straßentampf in Riew: Bewaffnete Pangerautomobile \u00e4ubern Die Straße von Plunderern.

Die nationalukrainischen Parteien lehnten zunächst ab, mit dem Setman zusammen zu arbeiten. Daß er nicht der erste Beste, nicht ein von Deutschland geschaffenes Scheininstrument war, sondern daß er sich schon viele Monate lang in ukrainischem Sinne ehrlich betätigt hatte, wusten die Nationalukrainer, aber die Alt seines jetigen Emporstommens und die Träger der Bewegung, die ihn emporshoben, waren zu verdächtig. Immerhin, der Hetman geswann allmählich an Sympathie. Schon immer spielte er mit dem Gedanken des Wiederzusammenschließens des einstigen russischen Neiches. Es schwe die ihm nicht etwa einen kückt. hr zum Zarismus vor, sondern er dachte an einen söderativen Staat mit sehr starker Selbständigkeit der Ukraine, etwa im Verhältnis Bayerns zum Neiche oder gar Ungarns zu Osterreich. Hätte er das laut gesagt, so hätte ihm das offene Gegnerschaft und offene Freunde verschafft; mehr Freunde als Gegner, wenn er die Selbständigkeit der Ukraine start genug betont, aber die wirtschaftliche Notwendigkeit des Zusammenschlusses der ehemals Vereinten und durch Jahrshunderte lange Wirtschaftsbeziehungen doch eng aneinandersgeschweißten Teile hervorgehoben hätte. So aber gewann er diese Freunde nicht, und die nationalukrainischen Kreise, die sich ihm nähern wollten, konnten nicht zu ihm gelangen. So blied der Hetman als Ukrainer gewissermaßen in



Rach einer Originalzeichenung von Max Tilfe.

der Luft schweben und hatte als wirkliche Grundlage und Macht hinter sich nur die deutschen Truppen. Diese wären ihm auch vonnöten gew. sen, wenn der Arieg siegreich für Deutschland geendet hätte. Für Jahrzehnte hätte die Ufraine eine deutsche Polizeitruppe haben müssen, dis sich Ordnung und Frieden durch eigene zuverlässige Truppen und Polizisten hätten aufrecht erhalten lassen. Aber der sollsen durfte wegen dieser Rotwendigkeit unter keinen Umständen hinausgeschoben werden, im Gegenteil, er hätte unter allen Umständen sosse sollsen der genzen Kolitik

Alber der systematische Ausbau des Staates auf ukrainischer Grundlage durste wegen dieser Notwendigkeit unter keinen Umständen hinausgeschoben werden, im Gegenkeil, er hätte unter allen Umständen sosot beginnen müssen. Daß das nicht geschah, war der Grundschler der ganzen Politik.

Es ist dabei nicht zu überschen, daß sich große Schwierigskeiten einer entschiedenen Politik in den Weg skulken. Das Land war von Grund auf durch demagogische Agitation unterwühlt und Moral wie Arbeitskraft waren start ansgegriffen durch allerhand Vergistungen. Arbeitslosigkeit und Ernährungsschwierigkeiten, verdunden mit Verkehrsnöten und Bucher, sowie Spekulantenübergriffe verschäften die Krisen und erschwerten der Hattonalukrainer, die im allgemeinen die linke Partei des Landes waren, wurde genährt durch die immer freiere und lautere Agitation derer, die sich die Ukraine zum Agitationsmittelpunkt ihrer

nach Nordrußland strebenden Politik aussuchten. Zu den ungezählten Tausenden, die vom Norden nach dem Süden gestohen waren, um dort ein bolschwistenfreies Dasein zu führen, kamen von neuem ungezählte Tausende, die sich die Ukraine als Gerüft für den künftigen neuen Russenstau erhalten wünschten. Die Bolschewisten ließen diese Leute ziemlich frei und offen heraus. Man wußte in Moskau nur allzu gut, daß man sich damit der für eine Gegenrevolution als ausschlagsgebend mit in Betracht kommenden Elemente entledigte und der Ukraine Gift in die Lebenszadern träuselte, das ihrem Dasein gefährlich

werden mußte. Der Zusammenbruch der deutschen Militärmacht mußte mit Notwendigkeit auch den Zusammenbruch der Macht des Hetmans Storopadski bringen, weil er sie nicht auf breiter nationaler Grundlage verankert hatte. Zwar versuchte er sofort, mit dem Verband Beziehungen anzuknüpfen und das Beste aus der Lage herauszuziehen, indem er sich beftrebte, die Faden einer großruffifchen, für die Ufraine nur eine Autonomie übriglassenden Politif aufzunehmen. Aber das brachte offene Konflikte. Die nationalukrainischen Kreise, die mit ihm persönlich zu sympathis sieren begonnen hatten, fühlten sich verraten und erhoben sich in vollem Aufruhr. Das brachte für den Augenblick den Hetman seinen neuen Berbandsfreunden näher. Denn deren Streben geht auf die Wiederaufrichtung eines einigen, ungeteilten, von einer bürgerlichen Regierung beherrschten Ruglands. Ins Schwarze Meer trugen deshalb Berbandsichiffe Truppenmaffen, die den heeren und heeresteilchen der zu Grofrugland ftrebenden Generale Waffen, Führer, Truppen und Mu-nition brachten. Für den Verband war es das Gegebene, sich dabei auf die nun einmal tatsächlich, wenn auch nur noch schwach vors handene Macht und Einrichtung des Het-manats zu stützen. Der Hetman war dem Berband hier das kleinere Ubel, war ihm ims mer noch lieber als eine unfähige, sozialistische autonome Ufrainerwirtschaft.

Der Hitcherteitschaft.
Der Hitcherteitschaft.
russischer General und konnte auch sein großerussisches Serz einmal wieder entdecken. Auf jeden Fall mußte er bleiben, bis die neue antibolschewistische Macht im Süden so sesten Fuß gefaßt hatte, daß der wirkliche Feldzug zur Bernichtung dieser Gesamteuropa bedrochenden "Best" beginnen konnte. Denn davor die Welt, das heißt sich selbst zu bewahren, ist

jett einziges Ziel der Machthaber von Paris und London. Der Sotman war nicht Spieler, er war nur Figur in diesem Schachspiel. Man mag ihn persönlich bedauern, denn er ist sicherlich ein vornehmer und ehrensester Mann und Soldat, ein mutiger und schneidiger General, der sein Bestes einsetze, und der auf dem Posten blied, selbst als er ersannte, daß er verloren war. Er konnte vielleicht ein Hetman von des Berbands Gnaden werden, wenn diesem das so paßte. Vielleicht auch der "Beauftragte Süd" eines künstigen Beherischers aller Reußen, der aus dem Wirrnis auferst. Alles das konnte in den Absichten des Berbands liegen, und es konnte in Hetman selbst der patrietische Wuschneisen seinen Teil der Autonomie für die Utraine zu retten. Daß ihm der Verdand eines Tages auch in mehr oder minder schwer Form den Abschied werde geben können, dessen mitte er gewiß sein. Inzwischen zeigte es sich allerdings, wie schwach seine Macht in der Ukraine selbst gegründet war, denn als der Schutz durch deutsche Truppen aushörte, wurde trotz den Hetman zur Abdantung zwingen konnte. Sehen wir recht nüchtern nur das eine: Die Ukraine ist als Faktor einer künstigen mitteleuropässen Politik verloren. Sie wird

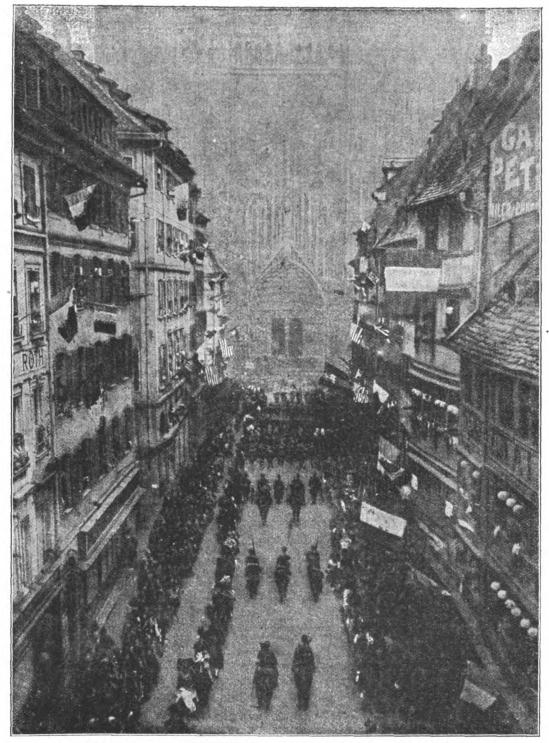

Französitche Truppen des Marschalls Pétain ziehen am 25. November 1918 in Strafburg ein. Im hintergrund das Münster. Die eisässische Bevolterung, die schnell umgelernt hat, hat zum Teil ihre hauser mit Flaggen der Berbandsländer geschmudt.

langsam politisch und damit wirtschaftlich wieder in den Bannkreis Großrußlands gezogen, wenn sich nicht, woran auch noch gedacht werden könnte, die Verbandsmächte selbst hier ein Einflußgediet in irgend einer Form als Machtmittel gegen ein nicht unbedingt willfähriges Rußland schaffen wollen. Auf seden Fall steht die deutsche Politik vor einem Mißerfolg. Das wird besonders empfindlich für die 700 000 deutschen Kolonistenbauern, die im Schwarzmeergediet sitzen und blühende Kolonien haben. Die Friedensverhandlungen werden hier retten müssen, was zu retten ist. Das Selbstessimmungsrecht der Bölker wird Deutschland verteidigen müssen.

### Die Frangofen in Glfaß-Lothringen.

( Diergu bie Bilber Geite 414 und 415 unten.)

Ein Mitte Dezember aus Strafburg Ausgewiesener, der Redakteur U. Lörcher, schrieb im "Schwäbischen Merkur"

über die Tätigkeit ber Frangofen in Elfah-Lothringen wie folgt:

"Auf dem Broglieplats in Strafburg ift vor etwa fünfzehn Jahren, von einem altdeutschen Rotar gestiftet, ein Brunnen errichtet worden. Auf hohem Boftament steht Bater Rhein in Gestalt eines urwüchsigen Rhein-fischers, der schmunzelnd seine Beute, einen prächtigen Fisch, in der Hand hält. Das Denkmal, das ob seiner Nacktheit den Auftoß der Straßburger Rlerifei herausforderte, ift por dem Einzug ber Franzosen mit einem Brettergerüst überkleidet worden, auf dem nun der gallische Hahn als Bahrzeichen thront. Diefer Borgang erscheint uns als ein Sinnbild alles dessen, was in den letzten Wochen in Strafburg von den Franzosen unternommen worden ift und was weiter unternommen werden wird, um durch eine Reihe von Magnahmen den Berwandlungsprozegan= zubahnen. Die aleman= nische Wesensart unserer Wesimartbewohner tann durch außerliches Schaugepränge wohl vor der Offentlichteit hinweggetäuscht werden, es tann wohl die Ansicht zur Geltung tommen, als ob im Wasgau der gallische Sahn endgültig den Sieg davongetragen habe. Der urdeutsche Kern wird jedoch bleiben; die Gestalt des Rheinfischers bleibt unter dem franzege= ichmudten Brettergeruft mit feinem Godeler. Das äußerliche Gepräge der Landeshauptstadt ift französisch geworden. Reben den Fahnen, Masten und Abzeichen tragen die Fir-menschilder französische Inschriften, die öffentlichen Blate und die von

den Deutschen gebauten Straßen haben französische Namen erhalten. Eine Unzahl von französischen Solvaten aller Art gibt dem Straßenbild ein ganz anderes Ansehen. Die Einheimischen sind frampshaft bemüht, auf der Straße französisch zu sprechen. Sie tragen eine Rosette mit Trikolorefarben auf der Brust, die sie vor den Deutschen als Elsäser kennzeichnet. Webe dem charatterslosen Deutschen, der es wagte, sich auch mit dem Zeichen dieser Bevorzugten zu schmücken, er wäre in Gesahr, auf offener Straße gelnnicht zu werden. Auch gab es charakterlose Deutsche, die die französische Fahne an ihrem Geschäftshaus an den Empfangstagen heraussteckten! Ein besonderes Komitee, das sich "Exekutivkomitee" nennt, hat sich in Straßburg und auch in Kolmar und Mülhausen gebildet mit der Absicht, die altdeutsche Konkurrenz zu vernichten. Den Geschäftsinhabern wird in aller Form Fehde angesagt. Entweder sie schließen ihr Geschäft und verkaufen es, oder ihre Läden werden von dem bezahlten Mob ge-

plündert. In Straßburg sind so in den ersten Tagen des Franzoseneinzugs über ein Duhend Geschäfte gesplündert worden. Nachher erschien die französische Wache, nahm den Tatbestand auf und stellte die Geschäfte unter ihren Schuh; einige Tage später wurden die Geschäftsinhaber ausgewiesen.

Auf dem Gebiet der Berwaltung machte Frank-reich in unglaublich kurzer Beit mit dem Bestehenden reinen Tisch. Die Gifen= bahnverwaltung kam zuerst daran. Es war dies inso= fern ein dringendes Er-fordernis, als die Eisenbahnarbeiter in den großen Bertstätten mit dem Gene= ralftreik drohten. Die in Betracht kommenden Betriebe wurden unter das Militärgesetz gestellt, die un-ruhigen Elemente mit so-fortiger Erschiegung bedroht. Auch die Entlassung von deutschen Arbeitern wurde von dem militärischen Borgesetzten sehr schroff abge= lehnt. In Mülhausen wurde auf Anraten von Paris ber Lohn vermindert, die Arsbeitszeit erhöht. Mit den schärfsten Magnahmen ist Ruhe und Dronung ge-schaffen worden. Die ge-samte Staatsverwaltung,

sand Staatsverwaltung, die Schulverwaltung, die Schulverwaltung, die Ranalverwaltung, der Bergsbau stehen unter französischer Leitung. In den Schulen ist das Französischen nicht genügend mächtig sind, werden nach dem Innern Frankreichs verletzt.



Phot. Leipziger Preffe-Buco.

Frangöfifche Tirailleur. Coldaten bemalen deutsche Schilderhäuser in Mannheim mit ben frangöfischen Farben.

Beschimpfungen des Deutschtums werden übrisgens von den neuen französischen Herren nicht gewünscht. Das französische Militär spricht von uns Deutschen durchaus mit größterHochachtung, wiedersholt habe ich die deutsche Energie und Tapferkeit rühmen gehört. Als ich in der Straßenbahn mit mehreren französischen Offizieren und Soldaten zusammen suhr, stieg eine junge Arbeiterin mit dem Rufe ein:

Vive la France! Mort la Prusse! Schwoba müßt zum Ländle nus.

Da erhob sich ein älterer französischer Offizier von höherem Rang und trat auf "Mein Fräulein," sagte er im Tone des ernsten Ber-weises des ist Frauenzimmer weises, "das ist aber nicht fein, was Sie da sagten!" Das tadellose Berhalten der frangösischen Soldaten in den Stragen muß unbedingt anerkannt werden. Es sticht aufs angenehmfte ab gegen die Art und Beise, wie un= fere beutschen Soldaten in den letten Wochen ihre Borgesetten, behandelten und mißhandelten. Auch hält der französische Oberkomman deur auf strenge Dissiplin. Um acht Uhr abends müssen die Truppen aller Chargen

in ihren Kasernen sein, so lautete der erste Befehl des Generals Gouraud. Die Soldaten sind gegen anständige Leute und Damen von zuvorkommender Höflichkeit. Ihre Ernährung war während des ganzen Krieges vorzüglich.



Lothringifche Madden in Nationaltracht fchließen fich den im Parademarich borbeigiehenden frangöflichen Truppen beim Einzug in Meg an (f. S. 416).



Aufziehen einer frangofiichen Wache in Trier bor bem Wahrzeichen ber Mofelftabt, ber berühmten Porta nigra.

Bon ihren Borgesetten und der Kriegsleitung sprechen sie im Tone größter Hochachtung. Der französische Soldat ist durchaus national gesinnt, von Kommunismus, Sozialis ist es, sobald wie möglich in Berlin einziehen zu dursfen."—

Der Empfang des frangofischen Brafidenten Boincare in Strafburg, der von der fran zösischen Bresse als jubelnde Singabe der elfässischen Bewölkerung an Frankreich ausgelegt wurde, war in Wirklichkeit nur eine zur Täuschung ber Außenstehenden geschickt vorbereitete Maskerade. Die große Beteiligung von Landleuten in elfässelichen Trachten wurde als besonderer Beweis für die Zustimmung der Landbevölkerung zu dem Anschluß an Frankreich angesehen. Wie wenig die Bauern an den Empfangsseierlichkeiten in Wieselichk it beteilich worden ookt aus der narhürsten Woch-Wirklichkeit beteiligt waren, geht aus der verbürgten Nachs richt hervor, daß nur sechs Bauerndörfer durch Abords nungen in Straßburg vertreten waren und diese sich dazu nungen in Stragburg vertreten waren und diese sich dazu auch nur deshalb hergegeben hatten, weil sie beim Sinsuge der französischen Truppen nicht geflaggt hatten und nun Bergeltungsmaßnahmen von der französischen Regierung befürchteten. Geld spielte natürlich auch eine Rolle. Jedes Bauernmädchen erhielt zehn Mark für den Tag. Wie bestimmt verlautet, entstammten die Mädchen, die zum Will in löcherlichen und ganz phantolisischen Trachten die Teil in lächerlichen und gang phantastischen Trachten bie

elfässische Landbe= völkerung vorstel= len sollten (f. Bild Seite 415 unten), entweder aus Bür= gerkreisen ber Stadt Straßburg oder aus Städten Frankreichs. Wie man offen erzählt, sind für diese Zwecke 500 französischen aus Franfreichher= beigeholt und kestü-

#### Die ersten Franzosentage im befetten Rheingebiet.

(Sierau bie Bilber Geite 415 oben und Gette 416.)

Diefranzösische Vorbesatzung, die aus rund 1000 Mann Infanterie und Jägern (Mr.10)



Frangofifche Ravallerie-Patrouille in ben Strafen bon Maing.

jowie etwa 200 Radfahrern und einer Anzahl Automobilkanonen bestand und unter klingendem Spiel ihren Einzug vom Bahnhof aus durch die Stadt Mainz hielt, wurde von Oberst v. Geybet, der das Rommando über die Festung Mainz übernommen hatte, befehligt. Das Verhalten der Besatzung war durchaus nicht unfreundlich. Berhalten der B. satung war durchaus nicht unstellnicht. Es waren zwei Berordnungen erlassen worden, worin einmal der Nachtverkehr von neun die sechs Albr auf den Straßen und der Brücke nach Kastel untersagt, die Aussweispslicht für Beamte des Staates, der Stadt, für Azte und andere, sowie die Abgabepslicht der Schußwaffen und Munition im Privatbesitz geregelt wurde. Eine Grußpslicht war nur den Beamten in Uniform gegenüber den französischen Offizieren auferlegt worden: Inilitien dagegen ordnung wendete sich gegen Wiederholungen von Plünsberungen, wie sie vorgekommen waren, und verlangte die Vierstelltung des Grandler Einstellungen von Plünsberungen, wie sie vorgekommen waren, und verlangte die Vierstelltung des gerenkten Einter

ordnung wendete stay gegen derungen, wie sie vorgekommen waren, und derungen, wie sie vorgekommen waren, und derungen, wie sie vorgekommen waren, und der Aufgaben stellte die Regelung des Bahnverk. hrs bei den verwickelten Berk. hrsverhältnissen der dortigen Gegend. Die Rheineisenbahnbrücken bei Worms, die beiden dei Mainz und der Staatstraj kt Bingen—Rüdesheim waren die Aufwerkehr von Mainz konnte sich, da die Straßendrücke nicht gesperrt war, rechtscheinisch über Mainz-Kapstellt abwickeln. Der Drahtverk. hr war

Drahtverk.hr war im gangen links (5e= rheinischen biet, ausgenom: Richtung men Borms, zugelafnisch nur in Les bensmittels und Industrieangele= genheiten und nur unter 3:nfur. Gine interalliierte Rommission: ein ames rikanischer, ein französischer und ein englischer Difi= gier, regelte auf der Eisenbahndirettion eisen= bahntechnische

Fragen. Die rote Fahne auf dem Couvers nement war soeingezogen fort worden.



Frangofifche militärifche Kontrolle auf ber Manufeimer Rheinbrude.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

(Stortfetung.)

Das Jahr 1919 fündigte sich dem deutschen Bolte als Jahr neuer, schwerer Prüfungen an. Die Friedensverhandlungen, denen seit dem Erscheinen Wilsons in Europa zwanglose Besprechungen der westeuropäischen und ameritanischen Staatsmänner vorausgegangen waren, begannen am 18. Januar im Auswärtigen Amt in Paris ohne Besteiligung der mitteleuropäischen Mächte. Diese sollten offenbar vor vollendete Tatsachen gestellt werden, denn ihre Jusassigung zu den Berhandlungen war erst für den dritten Abschnitt der Friedensverhandlungen in Aussicht

genommen, nachdem zunächst die fünf seindlichen Großmächte für sich und dann die kleinen Kriegführenden zusammen mit den Großmächten eine Einigung über ihre Forderungen erreicht haben würden. Clemenceau und Lloyd George verstanden ausgezeichnet, ihr Ziel, die völlige politische und wirtschaftliche Zerrüttung Deutschlands, undeirrt weiter zu verfolgen, obwohl sie den Leitsähen Wilsons zugestimmt hatten. Clemenceau wagte gegen Ende Dezember in der französischen Kammer sogar, Wilsons Ansichauungen als naivsedel zu bezeichnen, und Pichon bes



Demonstration der Kommuniften vor dem Minifterium bes Aufern in München. Rach einer Originalzeichnung von Frih Bergen.

tämpste die Friedenswünsche der sozialistischen Minderheit mit Leidenschaft. Wohl zeigte sich, daß Clemenceau mit Gegnern in ber Rammer zu rechnen hatte, boch war er für die Friedensverhandlungen unentbehrlich, denn er verfügte zweifellos über das größte Anschen bei den Berbundeten und war unbestreitbar ber Mann, der Frankreich

am wirfungsvollsten im Rate der Bölfer zu vertreten wußte. Cloyd George zog mit ihm am gleichen Strange, was umso bedeutungsvoller war, als in Parlamentswahlen England ftattgefunden hatten, deren Erstattgefunden hatten, deren Ergebnis einen zweisellosen Sieg der Politik Lloyd Georges darstellte. Die rührigsten englischen Vorkämpfer für den Völkerfrieden, die Sozialisten Henderson, Macdonald und Philipp Senowden, wurden nicht wiedergewählt. Das alles wirkte erschwerend auf die Durchführung der Ablichten Durchführung der Albsichten Wilsons ein. Etwas günstig für ihn und damit für Deutsch-lands Friedensaussichten war der In leines rübrickten der Tod seines rührigsten Geg-ners, Theodor Roosevelt, der am 5. Januar starb, und der unermüdlich die Reise des Präsidenten nach Europa (siehe die Bilder auf diefer Geite) gu heftigen Angriffen auf Wilson be-nutt und dadurch tatsächlich einen großen Teil der amerifa-

einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung auf seine Seite gebracht hatte. In
Europa konnte sich Wilson nur auf einzelne Friedensvorkämpser und Freunde der deutschen Republik stüßen.

Die selbsttätige Verlängerung des Wassen ist ilstande s bis zum Vorfrieden, die bei den Verhandlungen
im Dezember in Trier in Aussicht genommen worden
war, ließ General Foch nicht zu. Er setzte vielmehr unter
der Begründung, daß Deutschland die Wassenstellstandsbedingungen nicht voll erfüllt habe, neue Verhandlungen
an, die am 15. Na-

an, die am 15. Ja-nuar, wieder in Trier, eröffnet follten. werden Die Feinde beriefensich darauf, daß Deutschland Die 3ahl festgesette von Lokomotiven Eisenbahn= und wagen nicht abgeliefert hätte. Das war aber wegen der Haltung der französischen Abnahmetommiffionen, die oftmals pon mehreren hundert zur Ablieferung bereitgestellten Maschinen und Wagen nicht ein Stüd einziges übernahmen, gar nichi möglich. Ganz geringfügige, für den Betrieb völlig unwichtige Schäden genügten gur

Unnahmeverweigerung, so daß Deutschland trog aller Unstrengungen nicht in

der Lage war, die ihm auferlegten Bedingungen zu erfüllen. Dagegen verletten die Franzosen selbst ganz offenstundig die Bedingungen des Waffenstillstandes, so besonders am 1. Januar 1919. Obwohl im Waffenstillstandsvertrage ausdrudlich bestimmt worden war, daß zwischen dem befesten Gebiet und dem übrigen Deutschland der Vertehr und besonders Sandel und Industrie feinen Beschränkungen unterworfen werden follten, verfügten die Feinde an jenem Tage die völlige Abschließung der Rheinlande von Deutsch-land. Rein Eisenbahnzug durfte in das besetzte Gebiet fahren oder es verlassen; die Schienenstränge wurden

die Schienenstränge wurden stellenweise unterbrochen. Der stellenweise interbrochen. Der Fuhrwerksverkehr über den Ihein wurde gänzlich, der Personenverkehr dis auf besiondere Ausnahmefälle eingestellt. Der Zweck war, noch vor dem Friedenschluß die Rheinlande zur wirtschaftlichen und politischen Umstellung auf West- und Kordwesteuropa zu zwingen. Die weitrbeinische zwingen. Die westrheinische Industrie vor allem sollte durch Abschneidung der Rohlengufuhr aus dem rechtsrheinischen Gebiet zum fofortigen Zufammenbrechen gebracht und zur Freigabe ihrer Arbeiter für Belgien und Rorofrankreich

gezwungen werden.
Die Berwelschung Eljaße Lothringens machte ebenfalls Fortschritte. Die Ausweisuns gen Deutscher mehrten sich und wurden oft aufs traurigste gestaltet, wie nachfolgender Fall beweist. Ein Beamter des Polizeipräsidiums in Straßburg wurde von Essässern von feiner Arbeitstelle weg ver-

haftet und zwei Stunden fpater vom Elfafferrat ausgewiesen, seine von schwerer Rrantheit noch nicht genesene Chefrau nebst Kind überließ man ihrem weiteren Schickal. Unter unsagbaren Mühsalen rafften diese den Hausrat zusammen, um dem vertriebenen Familienvater über den Rhein zu folgen. Treue Nachbarn leisteten tatträftige Hilfe, und nach Opferung des letzten Spargroschens war nach drei Tagen die Absuhr des Hausrates gesichert. In letzter Stunde sedoch verwehrten die Hausbesitzerseheleute, die über fünf

Jahre die Familie zu ihren besten Mietern zählen Mietern gablen burften, und ob-wohl sie selbst Deutsche waren und ihren Wohlstand besonders besonders den deutschen Behörden verdankten, faltblütigundherzlos unter scham= losen Beschimp-fungen den Abtransport der Möbel, "weil nicht rechtzeitig gefün-digt worden sei und zuerst noch die Miete für die tommende Zeit mit soundso viel hundert Mark bezahlt werden muffe". Man stellte schließlich der Frau an-heim, ihren Belz-mantel, densie auf der Flucht selbst



Poincaré, der Prafident Frankreichs, fahrt mit feinem Gaft, dem amerikanischen Prafidenten Wilson, durch die Strafen bon Paris.



Die Untunft Bilfons im Safen bon Breft.

benö= dringend tigte, als Jahlmittel zurückzulassen. Wiederum waren' es gute Nachbarn, die sich helsend der verzweiselnden Flüchtlinge annahmen und so die Rettung der Habe noch in letzter Minute ermöglichten (siehe Bild Seite 419). Frankreich betrachtete die Reichslande bereits als sein

Eigentum und maßte fich ichon Befigrechte auf das wertvolle



Saarbeden an, weil dieses Gebiet im Jahre 1815 widerrechtlich von Frankreich losgeriffen worden fei. Das gab dem neuen deutschen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Grafen Broddorff-Rangau (siehe Bild Seite 404), Anlaß, sich in einer Note gegen die französischen Abergriffe zu wenden und darauf hinzuweisen, daß ihn das Anglück Deutschlands nicht darin wankend machen könne, auf der Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes der Bölker zu bestehen.

Dieses zu retten, schien nur bann möglich, wenn bie feindlichen Bölter aus ihrem Siegesrausch erwachten und den Staatsmännern ihren Willen zum Frieden in eindrucks-voller Weise kundgaben. Borbereitungen dazu leiteten die Sozialisten der feindlichen Länder unter Führung der Eng-länder ein. Sie planten für den Anfang des neuen Jahres eine Sozialistenkonferenz in der Schweiz, an der auch die Sozialdemofraten der Mittelmächte teilnehmen sollten. Der Plan fand wenig Unterstützung. Clemenceau und Llond George waren vor einem Bolfssturm sicher, nur die italienische Regierung mußte einige Rudficht auf die Stimmung der Maffen nehmen, unter denen es infolge der wirkungsvollen Arbeit russischen Bolschewifi schon zu brodeln begann. Das be-wirtte auch, daß Bissolati aus der Regierung austrat und mit Unterstügung eines großen Teiles der italieni-schen Presse die italienischen Ansprüche auf Gebietszuwachs jenseits der Adria bekämpste. In England und Frank-

reich fehlte es noch an Sturmzeichen, wenn auch in England Soldaten= fundgebungen zur Berbeiführung ei= ner rascheren Ent= lassung aus dem Heeresdienst stattgefunden hatten.

Trokdem wa= ren die Verbands= mächte nicht ge= willt,ihre Truppen ohne ganz besons deren Zwang in neue Kämpfe zu verwiceln. Thre Abneigung gegen umfangreiche neue militärische Unter= nehmungen wurde erkennbar in der Einstellung Rrieges gegen die ruffifchen Boliche= witi. Die Sow-jetherrschaft, die

gegen Ende November nur noch auf ichwachen Füßen gegen Ende November nur noch auf schwachen Füßen stand, gewann wegen der Erleichterung der außenpolitisschen Lage wenigstens in militärischer Hinschie neue Lebenskraft. Die Westmächte hatten zunächst beabsichstigt, je 200 000 Mann der Streitkräfte der Bereinigten Staaten, Englands und Frankreichs in Rußland eins marschieren zu lassen und vort die bürgerliche Ordnung wiederherzustellen. Odessa und Sebastopol waren bereits besetzt worden. Trot der Furcht vor dem Bolschewismus besteht worden. führte man aber den schon eingeleiteten Feldzug nicht durch. Man berief sich auf die ungünstige Jahreszeit, die gerade die Bolichewifi benutten, um sich jum Entscheidungskampfe zu ruften. Der Bielverband beschräntte sich plöglich auf fleine Unternehmen, die einige Kriegschiffe und Landungs-abteilungen in der Oftsee und im Schwarzen Meere ausführten (siehe die Bilder Seite 423 und den Sonderbericht auf Seite 424).

Die Berbundeten hofften auf Abwendung der Gefahr durch die noch im Often stehenden deutschen Truppen. Diesen waren aber außer der Besetzung feindlichen Gebietes keine militärischen Aufgaben mehr gestellt, und außerdem hatten sie den nicht mehr zurückzudrängenden Wunsch, so rasch wie irgend möglich heimzukehren. Ihr Abmarsch rasch wie irgend möglich heimzukehren. Ihr Abmarsch war bereits im November eingeleitet worden, doch vollzog er sich, je länger er dauerte, desto planloser. Die wachsende Bolschewikigefahr verschlimmerte die Zustände, so daß schließ-lich nicht einmal mehr Truppen zur Deckung des Rückzuges

verfügbar blieben. Um 31. Dezember erhielt die Regierung in Berlin einen Funtspruch aus Nikolajew in der Ukraine, daß die Beimtehr der deutschen Truppen der Schwarzmeerstreitkräfte, die ihren Abmarsch aus Odessa bereits bewerkstelligt hatten (siehe Bild Seite 420/421), zu Land nicht mehr möglich sei, da der Bahnschut in der Ufraine völlig zusammengebrochen und die Rettung der 25 000 abgeschnittenen Deutschen nur noch zu See möglich sei. Ahnliche Nachrichten trafen von allen anderen deutschen Streitfraften im Often ein. Als fein Zweifel mehr bestehen konnte, daß die Deutich. Als tem Zweifer mehr bestehen tohnte, dug die Dentsschen unter allen Umständen rasch abziehen wollten, bildeten die Deutschalten eine Schutztruppe gegen die Bosschweifi. Die deutschen Bataillone versuchten, eine "Eiserne Division" zur Deckung des Kückzuges aufzustellen, die im Verein mit den Deutschbalten das Vordringen der Gegner verhindern follte, aber auch fie verfagte.

Um 1. Januar 1919 hatten die Bolfchewiki in der Richtung auf Riga so beträchtliche Fortschritte gemacht, daß die Deutschen die Räumung der Stadt beschlossen. In bei Silvesternacht waren die Truppen der "Gisernen Division" nach Räumung ihrer bedrohten Stellungen bei Singenburg auf die Jägelstellung wenige Kilometer öftlich von Riga Von hier aus war der Abmarsch der zurückgegangen. Deutschen aus Riga wohl zu verzögern, aber nicht abzu-wenden, wenn man die Zerstörung Rigas im Kampf

verhüten mollte. Die deutsche Gesandtschaft siedelte deshalb nach Mitau über. -

Auch den Polen

gen über eine ge=

drohte die Boliche= wikigefahr, gegen die sie allein mili= tärisch ohnmächtig waren. Als die Bolichewifi gegen Wilna vorrückten. verließ die litau= ische Regierung die Stadt und verlegte ihren Sitz nach Rowno. Die Polen rückten am 3. Ja= nuar in Wilna ein, gingen aber auf die von den Li= tauern angebote= nen Verhandlun=



Bon ben Frangolen aus dem Elfag ausgewiesene Deutsche überichreiten auf ihrer Flucht mit ihrer Sabe die Rheinbrude von Strafburg nach Rehl.

meinschaftliche Berteidigung der Stadt gegen die Bolichewifi, den gemeinsamen Feind, nicht ein. Die Polen dachten daran, die Stadt ihrer Republik einzuverleiben, wobei ihnen zustatten tam, daß auch die Deutschen Unstrengungen machen mußten, den Ort zu halten. Der Vorsitzende des Soldatenrats der deutschen 10. Armee tras in Berlin ein und forderte die Entsendung "geschlossene" Truppenteile in die Gegend von Wilna, um den Rückzug der Deutschen sicherzustellen und die Berbindung mit der Ufraine aufrechtzuerhalten.

Die Polen führten inzwischen auch den Krieg gegen Deutschland unter Billigung der Westmächte in den Provinzen Westpreußen, Posen und Oberschlessen weiter. Der Minister Pichon gab im französischen Parlament offen zu, daß die Feinde, voran die Franzosen, die polnische Bewegung gegen Deutschland leiteten. Auf diesem Gebiete bestand aber Uneinigfeit zwischen den Berbundeten. Paderewsti, der Präsident der polnischen Republik, ließ sogar verlauten, daß die Westmächte die weitgehenden Ansprüche der Polen auf deutsches Gebiet nicht gut hießen. Gerade deswegen verlangte er die Eroberung der drei deutschen Provinzen Posen, Schlesien und Westpreußen, um die Friedens-konserenz vor eine vollendete Tatsache zu stellen. Die Polen begnügten sich nicht mit der Eroberung der polnischen Teile der Proving Posen, sondern gingen auch gegen die überwiegend deutschen Gebietsteile der genannten drei Provinzen vor. Die Berliner Regierung wurde vollstommen überrascht. Während sie Tag für Tag verkünden



Abzug der deutschen Truppen aus der Ukraine: Abmarsch aus Odessa.



Nach einer Originalzeichnung von Max Tilke.

ließ, daß die Volksbeauftragten mit dem Zentralrat über die Oftfragen berieten, dehnten die Bolen ohne sonderliche Anstrengungen ihren Besitzstand weiter aus und richteten in den deutschen Gebieten eine polnische Verwaltung ein. Die Lebensmittelsendungen von dort aus nach dem übrigen Deutschland wurden unterbrochen, Gifenbahnguge gurudgehalten und nur für polnische Zwede in Dienst gestellt. Einzelne deutsche Truppenteile boten den Eindringlingen wohl Widerstand, sie konnten aber nicht verhindern, daß sich die Polen noch mehr ausbreiteten und ungeheure

Mengen deutschen Kriegsgerätes raubten. Die bedrohten Provinzen versuchten deshalb, sich selbst Die revolutionaren Rate beschritten gunachst wieder den Weg der Verhandlung. Vertreter der Städte Posen, Bromberg, Hohensalza und Gnesen einigten sich am 2. Januar in Hohensalza, die Feindseligkeiten einzustellen und Verstärfungen des deutschen Grenz- und Heimatschutz die Feindseligkeiten wurde von den Posen sprachen. Dieser Warfenstillstand wurde von den Posen son zurücker gebracken. Wur bildeten die Doublichen Kürzerfort wieder gebrochen. Run bildeten die Deutschen Bürgerwehren, denen es unter wechselvollen Kämpfen gelang, wehren, denen es unter wechselvollen Kampsen gelang, dis Mitte Januar den polnischen Vormarsch aufzuhalten. Bis zum 15. Januar blieben die Deutschen im Besitz der deutschen Hölfte des Kreises Rawitsch sowie der Kreise Fraustadt, Weseritz und Schwerin im Westen und Süden Deutsch-Polens. Im Norden hielten die Deutschen im großen und ganzen die Kreise Czarnitau, Filehne, Wirsitz und den größten Teil der schwer bedrohten Kreise Bromberg-Stadt und \*Land. Die Berliner Regierung entschloß sich nun und Die Berliner Regierung entschloft sich nun endlich, zur Bildung von Freiwilligenbataillonen für den

Die örtlichen Parteiverhaltniffe in Berlin erwiesen sich auch für die rein mehrheitsozialistische Regierung Ebert-Scheidemann als außerst hemmend, weil sie sich nicht zu entschließen vermochte, traftvoll gegen die Ausweiseller aufzutreten. Ende Dezember erhielt sie eine Rückenstärfung aus Süddeutschland. Die Regierungen Bayerns, Württembergs, Badens und Hessens hatten am 27. und 28. Dezember in Stuttgart den Beschluß gefaßt, fünftig gemeinsam hinzuwirken auf:

1. neue Einrichtung des Deutschen Reiches auf bundes= staatlicher Grundlage;

Diten aufzurufen.

2. Schaffung einer handlungsfähigen Reichsregierung und Reichsversammlung;
3. schleunigste Herbeiführung des Friedens für das

Deutsche Reich.

Die vier großen suddeutschen Staaten waren sich einig darüber, daß die Berliner Zustände die Reichseinheit gefährdeten, lehnten aber jede Sonderbündelei ab. Jahreswechsel hatte es denn auch den Anschein, als ob ein frischerer Zug die Reichsgeschäfte belebte. Unter den Nachwirkungen des Weihnachtsputsches schied der Kriegsminister Generalleutnant Scheuch aus dem Amte. Nachfolger wurde der württembergische Oberst Reinhardt (siehe Bild Seite 424), der bisher Leiter der Demobil-machungsabteilung des Rriegsministeriums gewesen war.

Die Regierung suchte nun die in Berlin aufgetauchten russischen Bolschewiki unschädlich zu machen. Außer Radek hatte sich auch Joffe mit einem größeren Stabe seiner Mitarbeiter in Berlin eingefunden. Die Anwesenheit der Russen in Berlin war eine Gefahr für die Friedensverhandlungen, weil die Feinde ohnehin schon die deutsche Regierung in dem Berdacht hatten, die Bolfchewifi zu begunftigen. Daran war allerdings die Regierung Ebert unschuldig. Sie erntete mit dem Miftrauen der Westmächte lediglich die Früchte einer Saat der Regierung des am 5. Januar in Ruhpolding gestorbenen Grafen Hertling (siehe Bild in Band VII Seite 385), die den Bolschewiki ziemlich weit ent= gegengetommen war.

Die auf Hertling folgende Regierung des Prinzen Max schritt zwar gegen die Berseuchung Deutschlands durch den ruffifchen Bolfchewismus ein und schob die Ruffen ab, russignen Bossaus ein und schob die Russen ab, doch konte sie, weil sie nur kurze Zeit im Amt war, nichts mehr gegen die russisse Organisation für deutschen Bolschewismus unternehmen. Einer der Hauptmitarbeiter dieser Einrichtung war der unabhängige Sozialist Eichhorn (siehe Bild Seite 424), der seine einträgliche Verbindung mit der russischen Telegraphenagentur "Rosta" in Deutschland auch dann noch aufrechterhielt, als er durch die Revolution auf

den Posten des Berliner Polizeiprasidenten gestellt murde. Für die 1700 Mark Monatsgehalt, die er von den Russen weiterbezog, leistete er aber auch etwas. Nach dem Rücktritt der unabhängigen Bolksbeauftragten waren auch die gablreichen unabhängigen preußischen Minister zurückgetreten. Rur Eichhorn blieb auf seinem Posten und beantwortete Anfragen der Regierung nach seinen Absichten mit der Ausstlucht, er sei lediglich Berwaltungsbeamter. Als solcher entfaltete er eine merkwürdige Tätigkeit. Nach Abspaltung der Spartakusgruppe von den Unadhängigen als Rom-munistische Partei Deutschlands schloß er sich den Kommunisten an und sette auch die bereits begonnene Auswahl höchst zweifelhafter Elemente für die Berliner Sicherheitshöchst zweiselhafter Elemente für die Berliner Sicherheitstruppe sort. Obwohl die Regierung wiederholt zur Abgabe aller Wassen ausgesordert hatte, ließ Eichhorn den kommunistischen Arbeitern immer mehr Wassen zukommen. Da trat die Regierung endlich aus ihrer Zurückhaltung heraus. Der militärische Bolksbeauftragte Noske (siehe Vild Seite 404) griff tatkräftig ein. Er war der einzige Mann in der Regierung, der entschlossen und rücksichslosse wie sein Gegner Eichhorn auf sein Ziel losging. Er erreichte, daß die preußische Regierung den Berliner Polizeipräsidenten Eichhorn seines Amtes enthob. Der preußische Minister des Innern Ernst (siehe Vild Seite 424) sollte vorläufig Eichborns Plak einnehmen, doch wollte ihm dieser mit Eichhorns Plat einnehmen, doch wollte ihm dieser mit seinen Leuten nicht weichen.

So standen die Dinge am 4. Januar. Für den folgenden Tag beriefen Unabhängige und Kommunisten Massen-bemonstrationen nach der Siegesallee ein, deren Teilnehmer, die Plakate und rote Fahnen trugen, durch das ganze Innere von Berlin zogen. Der Spartakusaufruhr hatte begonnen. In der Nacht zum 6. Januar wurden die Geschäftshäuser Berliner Zeitungen, wie des "Borwärts", ferner das Haus von Büxenstein, die Verlagshäuser von Wosse, Ullstein und Scherl sowie zahlreiche fleinere Drudereien von bewaffneten Zivilisten und jungen Soldaten besetzt. In den Blättern der Spartakusleute und der Unabhängigen: "Rote Fahne", "Republik" und "Freiheit" wurde am 6. Januar zum Massenstreik aufgefordert, der den Zweck haben sollte, die Regierung Ebert-Scheidemann zu fturgen. Die Aufrührer setten sich aus den unabhängigen Sozialdemokraten, den Rommunisten oder Spartakusleuten und einer radikalen Arbeitergruppe, die von den "revolutionären

Obleuten" geführt wurde, zusammen. Die Regierung verfügte noch nicht über ausreichenden Schutz ihr ergebener Truppen. Deshalb forderte auch sie ihre Anhänger zum Massenstreit und zur Massenversammlung vor der Reichstanzlei auf. Hunderttausende von Bürgern und Arbeitern strömten daraufhin in der Wilhelmstraße und auf dem Wilhelmsplat, wo sie in undurchdringlichen Massen den Regierungssit umlagerten, zusammen. Die regierungsfeindlichen Demonstranten fanden den Weg vers sperrt. Überfälle mit Handgranaten und Revolvern vers mochten nicht, eine Gasse zu bahnen. Stürmisch verlangten die regierungsfreundlichen Arbeiter und Bürger ebenfalls Waffen, worauf sich die Regierung auch zur Hergabe von tausend Gewehren und Revolvern entschloß. Die Berliner Truppen verhielten sich "neutral"; wirklich neutral blieb die Bolksmarinedivission im Marstall, von der man noch am ehesten den Abertritt in das Lager der Liebknechtleute erwartet hatte. Liebknecht und sein Anhang richteten sich auch im Marstall ein und schlossen mit dem Führer der Matrosen, Dorrenbach, einen Pakt zur Einsetzung einer neuen Regierung mit Liebknecht, Ledebour und Scholze an der Spike. Der Plan scheiterte an dem Widerstand der Wehrheit der Watrosen, die Liebknecht und seine Leute aus ihrem Tätigkeitsbereiche entsernten und ihren Peute als Berräter bezeichneten, was diesen zur Flucht bewog.

Den Spartakusleuten gelang es, mehrere wichtige Ge-bäude, darunter das Kriegsministerium, das Proviantamt und die Eisenbahndirektion, zu besetzen. Auch die Kaserne des regierungstreuen Garbepionierregiments nahmen sie nach einer Beschießung durch Artillerie ein. Am 7. Januar bemächtigten sich die Aufrührer noch der Reichsdruckerei und bemachtigten sich die Aufruhrer noch der Reichsdrucerei und des Schlesischen Bahnhofs und lähmten den Eisenbahnverkehr durch Angriffe auf den Anhalter und den Potsdamer Bahnhof. Am Brandenburger Tor wurde ebenfalls gekännpft. Die Anhänger der Regierung besetzen
zeitweilig die Druckerei der "Roten Fahne", deren Erscheinen sie verhinderten, während die Bolksmarinedivision



Englische Matrofen mit Mabfen - Mafchinengewehren an eftnifcher Truppen,

eine starte Wache in die Reichsbant legte und diese erfolg-

Um folgenden Tage konnte die Regierung auch schon Angriffen übergehen. Gie hatte vor dem Betreten der Au Angrissen übergehen. Sie hatte vor dem Getreten der Straßen gewarnt, aber die Bevölkerung ließ sich nicht in ihren Wohnungen seschalten, und so sahen sich viele Passanten bei den bald einsegenden Kämpfen genötigt, unterwegs Zuflucht zu suchen, wo sie sie sinden konnten (siehe Bild Seite 426 oben sowie die Kunstbeilage). Potsdamer Platz, Reichstagsgebäude, Brandenburger Tor und Reichskanzlei waren die Schauplätze blutiger Jusammensteg, die viele Opfer unter den Kämpfenden und den Undeteiligten sowierten und Liebenschaften der derten. Im Zeitungsviertel, wo die Regierungstreuen im Angriff waren, knatterten Gewehre und Maschinengewehre.

Angriss waren, inatterten Gewehre und Machinengewehre. Reine der Parteien erzielte Borteile.

Tags darauf, am 9. Januar, begann die Regierung zu verhandeln. Den Unabhängigen, die ein Blutdad und eine Riederlage befürchteten, war bange geworden, weil ihre Anhänger Streifmüdigkeit erkennen liehen und die Parole: "Gegen den Brudermord" ausgaben. An diesem Tage murde auch die Reichsdruckeri nach blutigem Kannfe wegen ven Studermord ausgaven. An diesem Tage wurde auch die Reichsdruckerei nach blutigem Kampfe zurückerobert. Am 10. Januar fanden abermals Verhandelungen statt. Neue Angriffe der Spartakusleute auf die Bahnhöfe und den Vielhof wurden abgeschlagen und die Gardepionierkaserne nehst dem inzwischen ausgeraubten Propinantamt zurückermonnen

Proviantamt zurückgewonnen. Erst am nächsten Tage entfaltete die Regierung ihre ganze Macht, da fie nicht mehr durch Berhandlungen gebunden war. Das Borwärtsgebäude fiel ihren Truppen nach schwerer Beschießung mit Minen und mit Geschüftsgeuer wieder in die Hände. In der Nacht zum 12. Januar wurde ganze Arbeit gemacht (siehe die Bilder Seite 427). Es hat den Aufrührern nichts genützt, daß sie das Poliziehrässdimm mit Minenwerssern, Flammenwersern, Geschützen und Maschinengewehren ihr aus Talkurg umgewendelt hetter Roch einem heftigen in eine Festung umgewandelt hatten. Rach einem heftigen Feuerkampf, in den wieder Geschütze eingriffen, gelang es einigen Dugend Handgranatenwerfern, in das Gebäude einzudringen und die Besahung zur Abergabe zu zwingen. Einige hundert Kommunisten wurden als Gesangene ab-



Eftnische Truppen in Reval erwarten Inftruktionen für ben Gebrauch von Mabien-Maschinengewehren.

geführt. Mit Musik rücken die Sieger ab; Eichhorns Herrslichkeit war vorbei. Er hatte sich zum letzten Widerstand in die auf einem Hügel liegende Böhowbrauerei zurücks gezogen, wartete dort aber den Angriff nicht ab, sondern flüchtete wie Liebknecht. Ledebour und einige andere

Führer konnten gefangen werden. Obwohl auch das Zeitungsviertel und der Schlesische Bahnhof (siehe Bild Seite 425) am 12. Januar wieder fest in der Hand der Regierung waren, hörte das Schießen in Berlin nicht auf, weil vielfach Reste von Spartakistennestern geblieben waren. Noske verwandelte Berlin nun in ein Heerlager. 15000 Soldaten der Regierung bekamen ihre Aufgaben. Die ganze Berliner Bevölkerung sollte entwaffnet Aufgaben. Die ganze Berliner Bevölkerung sollte entwaffnet werden. Am 13. Januar zog die Gardekavalleriedivision mit Maschinengewehren, Geschühen und einer Panzerwagenabteilung in Moabit ein und sperrte den ganzen Stadtteil ab. Schilder mit der Aufschrift: "Halt! Wer weitergeht, wird erschossen!" (siehe Bild Seite 424) deuteten an, daß es Ernst geworden war. Widerstand der Kommunisten wurde blutig niedergekämpst, wo er sich sand. Die Wirtung war überraschend. Schon am 15. Januar stellten sich sämtliche Berliner Truppenteile auf die Seite der Regierung, so daß das Säuberungswerk durch die ganze Haupstfadt so daß das Säuberungswerk durch die ganze Hauptstadt ausgeführt werden konnte. Die Spartakusherrschaft war vorüber, in Berlin wie im Reich; denn die Spartakus-woche hatte mehr oder weniger blutig fast alle großen Städte des Reiches in ihren Strudel gezogen. Besonders Leipzig, Dresden, München (siehe Bild Seite 417) und Setyzig, Fresden, Willnacht (siehe Bild Seite 417) und Stuttgart spürten den Bolschewismus, wurden aber rasch mit ihm fertig. Nur in Bremen und Euxhaven, das eine eigene Republik bildete, siegte der Kommunismus. So konnten in Süddeutschland: in Baden, Württemberg und Bayern, die Wahlen zu den Landesversammlungen ungehindert stattsinden; sie brachten für die Unabhängigen eine schwere Wiederlage. In Roelin, wo die Unabhängigen eine schwere Riederlage. In Berlin, wo die Unabhangigen ebenfalls beträchtlich in der Minderheit waren, sicherte die Regierung die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar unter Aufbietung von Tausenden Bewaffneter.

(Fortfetung folgt.)





Im Unwelter an Bord tes englischen Kriegichiffes . Caradoc": Bor der ' Gin Geschüß des englischen Kriegichiffes "Caradoc" in Tätigteit gegen Beschießung der baltischen Rufte.

Die Englander im Baltitum gegen die Bolichewiften. Rach englifden Darftellungen.

## Illustrierte Kriegsberichte.

Deutsche und englische Rommando verteidigen Riga gegen anrückende ruffische Bolschewifi.

Bon Friedrich Bender.

Länger als ein Jahr stand Riga unter deutscher Herrschaft. Mit den Feldgrauen waren Ruhe, Recht und Ordnung

in die ihrem ganzen Weien nach fo urdeutsche Sauptstadt Rurlands eingezogen. Sandel und

Verfehr wurden unter der deut-Ber= idjen waltung neu belebt, und regeres Ber-Geschäfts= nor nad

bald herrichte in Riga ein tehrs= und leben als je Dem Rriege. Go blieb es auch dem Frieden= ichluß von

Breft=Li=



Der Berliner Polizeiprafident Emil Gichhorn, ber mit Gewalt feines Boftens ent. hoben werden nufte. Rach feiner

Blucht aus Berlin wurde er ftedbrief.

lich verfolgt.



würffembergische Oberft Walter Reinhardt, ber neue Ariegeminifter, zulest Beiter ber Demobilmadungs-Abteilung im Breugischen Rriegeminis



jich indessen die Raumung ber Oftfront nur fehr langfam.

und da der Berband ichließlich selbst ein Interesse daran hatte, dem Bordringen des Bolschewismus Einhalt zu ge-

bieten, murde gestattet, daß deutsches Militar noch fo lange

in den bedrohten Gebieten zurückleiben durfe, wie dies zum Schutze gegen bolschewistische Umtriede ersorderlich erscheine. Gleichzeitig gingen vor Riga und Libau englische Kriegschiffe vor Anker, um das Land ebenfalls zu schüßen.

Bbot. Berl. 3fluftrat.-Gef. m. b. &. Preugifcher Minifter Gugen Gruft, ber neben feinen bisherigen Bunt-tionen an Stelle des abgeletten Spar-taliften Eichhorn noch die Leitung des Berliner Boligeipräfidiums übernom-

andere mit 3 Divisionen gegen den Raum Wilna-Rowno angesett wurde. Das gegen Riga und das Baltitum pordrangende Heer stand unter der Führung eines attiven russischen Ge-nerals und war in jeder Hinsicht gut ausgerüstet. Auf deutscher Seite standen vom Meere bis in die Gegend von Wilna insge-

famt 10 Divisio= nen, wovon aber nur noch drei als unbedingt zwer-lässig gelten konn-ten. Diese schwaden Rräfte faben fich natürlich aus Berftande, demrufwirfungsvollen Widerstand gegenzusehen. Sie mußten sich por ber feindlichen Ubermacht immer näher an die Rufte zurückziehen und das Land seinem Schickfal überlassen. Die einheis mischen Behörden hatten die Bevolterung zur Bildung von Boltswehren aufgerufen und mit deutscher Silfe noch raich eine Polizeitruppe ge=

Die ruf-

fische Regie-

rung hatte

aber nur auf

den Baffen-

itillitand und den Rudzug

der Deut-

ichen gewartet, um die besetten Ge-

biete mit Ge=

walt zurüd=

zuerobern.

Den Boliche=

wifi gelang

es, zu die-sem Zweck zwei Heere

auszurüften,

pon denen

das eine in

der Stärfe

pon 4 Divi=

fionen gegen

Rigaunddas

towst, der die Oftseeprovinzen vom ehemaligen ruffischen Reiche loslöfte und fie zu felbständigen, freien Staaten Die Boltsvertretungen dieser Länder verlangten den Anschluß an das Deutsche Reich - ein sichtbares Beichen dafür, daß das Bolt deutsche Rultur und Ordnung tennen und

schäften gelernt hatte. Bon einer Wiedervereinis gung der Ostses provingen mit dem bolichewistischen Rukland mollte niemand mehr et= was wissen. Um gegen Einfälle der Bolschewiti geichütt zu fein, ver-langte die Bevolterung sogar, daß die deutschen Belagungstruppen bis zum allgemeinen Frieden und der Organisation einer eigenen Lan: desverteidigung Aufrechter= haltung der Ordnung und zum

Schutz des Eigen= tums im Lande bleiben sollten. Die Annahme

Waffenstill= standsbedingungen der Verbandsmächte legte den Deutschen auch die Berpflichtung auf, unverzüglich fämtliche besetzten Gebiete zu räumen. In den Oftseeprovinzen rief dies allenthalben große Aufregung hervor, denn man wußte nur zu

gut, daß das Land nach dem Abmarich der deutschen Trup= pen wehrlos den bolfchemistischen Mordbrennern preis-gegeben sei. Infolge technischer Schwierigkeiten vollzog

Wer we itergehr

Artillerie in den Strafen Berling.

Die Mannichaften tragen ein Schild mit der Aufichrift "Sait! Wer weifergebt, wird ericoffen!" und batien jeben Fugganger und jedes Gefährt an, um die Baffenabgabe ju erzwingen.

daffen, die wenigstens für die allgemeine Ordnung forgen tonnte. Doch überall im Lande machten sich schon boliche-wistische Strömungen bemertbar, die in den Städten Meutereien, Raub und Plunderung zur Folge hatten.

Die deutschen Truppen waren unterdessen über Wall und Wenden bis auf Hinzenburg und auf die Jägelstellung, also nur noch wenige Kilometer vor Riga, zuruck-

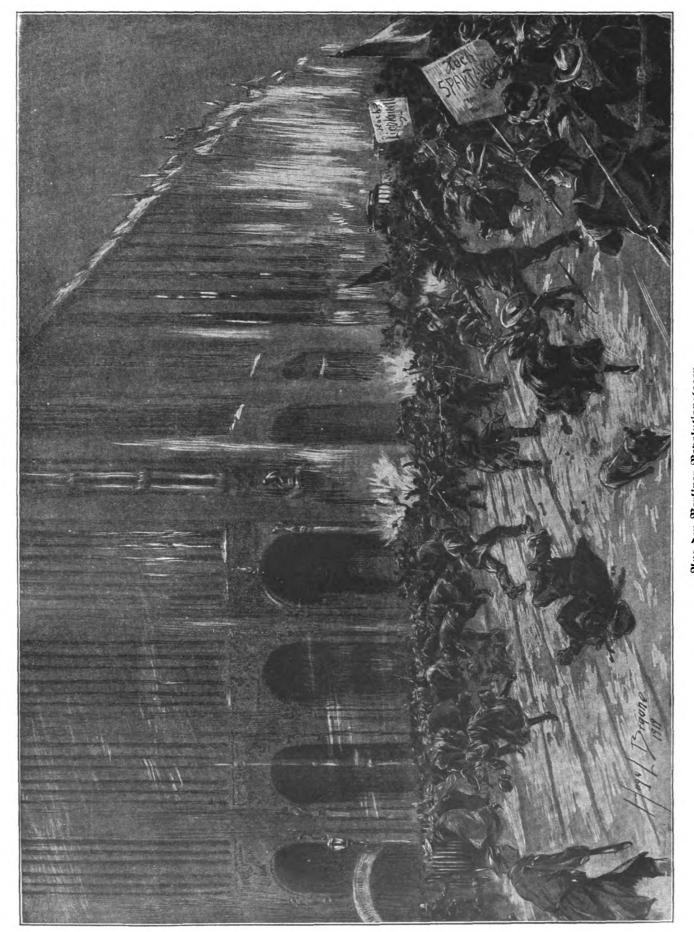

Aus den Berliner Revolutionstagen. Zusammenstoß von Demonstrationszügen vor dem Warenhaus Wertheim am Leipziger Plag in Berlin. Rach der Ratur gezeichnet von Sugo E. Braune.

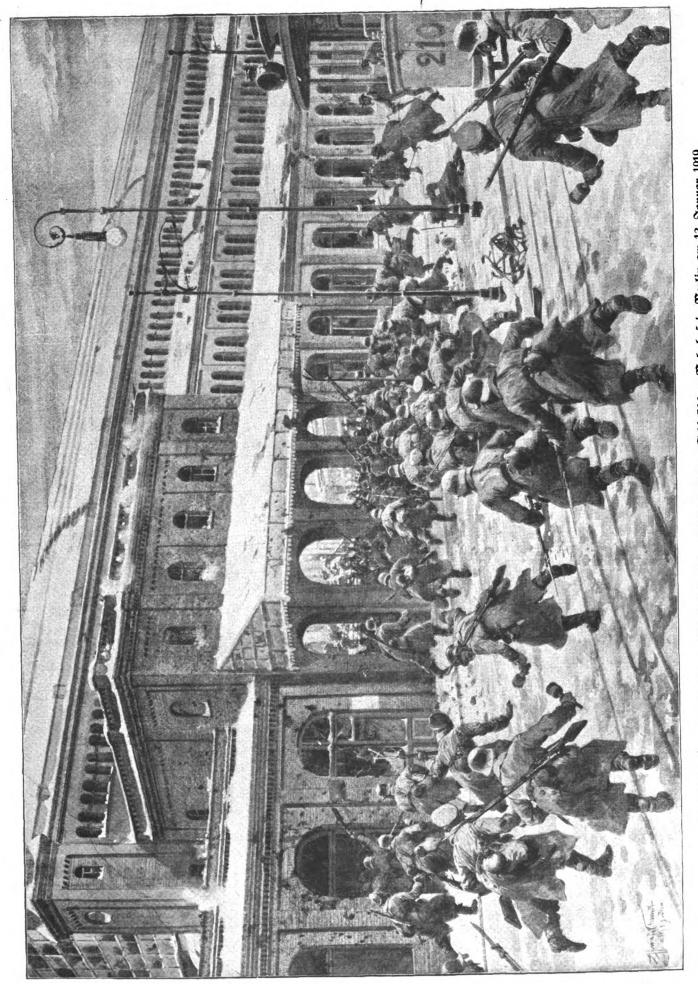

Ceurm der Regierungsetruppen auf den von Spartakisten besetzten Schlesischen Bahnhof in Berlin am 13. Januar 1919. nach einer Eriginalzeichnung von Professor dans W. Echnibt.

Aber auch in Riga selbst brach ber gebrängt morben. bolichemistische Aufruhr los. Um 29. Dezember 1918 teilten die beiden lettischen Parteien der von der deutsch-lettiichen Regierung aufgestellten Landeswehr mit, daß fie 311 den Bolfchewiti übergeben würden. Auf den Strafen

tam es zu Ausichreitungen, Ge= chafte wurden gefturmt und geplündert und angeseheneBürgermiß= handelt. Die litau= Regierung ifche und der Romman= dant der in Riga liegenden deut= ichen Streitfrafte wandten sich min an das englische Geschwader, um ein gemeinsames Vorgehen gegen die bolschewistische Gefahr herbeigu-führen. Auch eine Abordnung ber Deutschbalten begab sich zu den Berhandlungen an Bord des eng= lifden Rreugers. Der englische Rom= mandant erflärte sich bereit, eine Abteilung Marinein-fanteristen ans

Land zu segen und gleichzeitig mit der Schiffsartillerie einzugreifen. Um 30. Dezember wurde die englische Abteilung gelandet; sie zog gemeinsam mit deutschen Truppen und der deutschbaltischen Landeswehr vor die Kasernen der lettischen Kompanien und forderte diese gur Abergabe auf. Die Meuterer lehnten Berhandlungen ab. Da=

raufhin griffen die Engländer Schulster an Schulter mit ihren bisheri= gendeutschen Feinden die lettischen Bolfchewifi an, die sich teils in den Rasernen, teils in den Höfen und Remisen verschangt Wenige hatten. Minuten später ichlugen auch die Geschosse ber Ediffsgeschüte in die Rafernen ein. Daraufhin ergaben fich die Menterer, entwaffnet Die

wurden. Die Ruhe war indessen noch nicht Min bergestellt. Neujahrstagewurbe von Beridiwörern das deutsche Theater in Brand gestedt, und in der Ctadt tam es an perichiedenen

Stellen zu Stra-gentampfen. Dieje

Umifande ließen es angezeigt erscheinen, Riga zu räumen, um die Stadt nicht den üblen Folgen einer Erstürmung durch das russische Vollchewitiheer auszusehen. Biele anzgesehene deutsche Einwohner sahen sich veranlaßt, sich auf den im Hafen liegenden deutschen Dampfer "Ludwig Woer-

mann" und auf die englischen Schiffe gu flüchten. Die deutsche Gesandtichaft wurde nach Mitau verlegt, mahrend in Riga felbst nur wenige Truppen gurudblieben, die den ausdrudlichen Befehl hatten, sich beim Unmarich der russiichen bolichewistischen Streitfrafte ebenfalls gurudgugiehen.

Neues Leben

blüht aus den

Ruinen!

Bon Balter Dertel. (Siergu bas Bilb Seite 428/129.)

lange her, da grollte schwerer

Ranonendonner über die Mauern von Görg; die Be-

wohner ber Stadt

der Beilchen bargen sich ängstlich in den Rellern,

und das Dunkel der Racht auf den Strafen wurde vom Schein ber

Brande und dem

Aufbligen der ein=

ichlagenden Gra-

naten erhellt. In

Schlachten bildete Gorg einen ber

Brennpuntte des

zehn

wurde

blutigen

grollte

Es ift noch nicht



Die Strafenpaffanten in der Rabe des Moffeschen Saufes in Berlin bringen fich in Sicher-heit, als von den Spartatiften Schuffe abgegeben werden.

ringens, bis endlich der mächtige Borstoß der Ofterreicher und Ungarn und der deutschen Armes Below die Italiener über die Rione gewährte. über die Piave zurudwarf. Run war Gorz befreit, und die Bewohner, die so lange die schweren Schreden des Rrieges erlitten hatten, tonnten wieder freier aufatmen, aber noch war nicht die Zeit zum Neuausbau getommen,

denn es fehlten die Menschenfräftezur Bewältigungeiner derartigen Riefenarbeit. Gorg felbit lag zum großen Teil in Schutt und Afche, die Häuser waren ausnahms los durch das Urstilleriefener start mitgenommen, die friedlichen Dörfer, die inmitten anmutiger Gärten die Sohen um Gorg trönten, vernichtet und dem Erdboden gleich gemacht. Die gange Gegend um Gorg war eine ries fige Festung ge-worden, mit freuz und quer laufenden Schützengras ben, mit breiten Zonen von Stacheldraht und betonierten Unterftanden. Die frucht= baren Felder wa-ren von Granaten Ber vor diesem

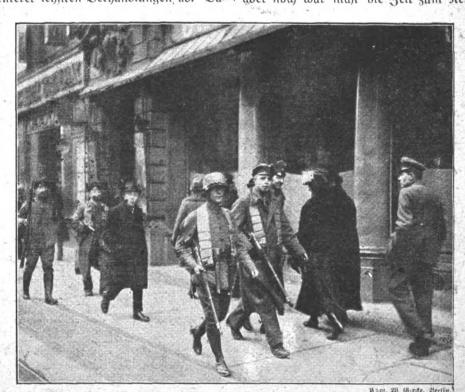

in Berlin.

Pafrouille von Regierungsfruppen mit Gewehr und Sandgranaten in der Leipziger Strafe

gewaltigen Minentrichtern durchsett. riefigen Trümmerhaufen ftand, der mußte im erften Mugenblid angesichts der riesigen zu bewältigenden Arbeit ver-zweiselt die Sande sinten lassen; aber der Menich ist zah und die Liebe zur Heimat, zur angestammten Scholle



Die bon ben Spartatiften errichteten Barritaben aus Zeifungspadierrollen bor bem Moffehaus in der Schuftenftraße.



Ein Maidinengewehr ber Regierungotruppen bestreicht bon bem erfturmten Bormartsgebaube aus die umliegenden Saufer.



Die Schiefipuren am Moffehaus nach ber Bertreibung ber Spartatiften.



Die Borderfront des Bormartsgebaudes in der Lindenstraße nach der Bertreibung der Spartatiften.



Wie es im Innern des Polizeiprafidiums nach der Berfreibung der Coartaliften ausjab.



Wie die Spartatiften im Innern des Wolffichen Telegraphen-Büros hauften.

größer als alle Mühfale und

Schwierigkeiten.

Mit der Beendigung des blu-tigen Ringens des Weltfrieges und der Durchführung der Demobilisation fehrten auch die Männer zurud, die einst dort in jener herrlichen Gegend ein ruhiges, herrichen Gegend ein tugiges, sorgenfreies Dasein geführt hatzten, und die Tattraft, die eiserne Selbstzucht der vier Kriegssahre machte sich geltend. Anstatt sich stummer und nutzloser Verzweifzung hinzugeben, griffen die kampfzund geheifsgemohnten Soldaten und arbeitsgewohnten Soldaten entschlossen zu, um ihrer Beimat wieder ein freundlicheres Aus-

sehen zu verleihen.

Bor allem galt es, die zer-ftorten Wohnstätten so rasch wie möglich wieber in Ordnung gu bringen, um wenigftens ein Dach über dem Saupte zu haben. 3war waren die Häuser in den Dör-fern oftmals bis auf die Grundmauern vernichtet, aber die Krieger, die sich so oft im weiten Rugland und auf den Schnees hängen der Karpathen ihre Feldwohnungen selbst gezimmert und recht wohnlich eingerichtet hat-ten, wußten Rat. Baumstämme wurden in großer Zahl gefällt oder noch umherliegenden Holzbeständen der Heeresverwaltung entnommen, dann schnitt man Bretter zurecht und schuf so zu-nächst einmal Rohbauten, die in dem zahlreich vorhandenen Well-blech eine gute Bedachung fanden. Schon waren diese Saufer allerdings nicht, aber die Erinnerung an die Kriegszüge von vierjähriger Dauer, in denen man oft wochenlang in verichlammten Schügengräben gelegen hatte, ständig vom Tode bedroht, ließ auch die einfachen neuen Beimftätten als annehmbare Unterfunft ericheinen. Und es war doch das eigene Haus auf eigenem Grund und Boden.

Dann ging man daran, die Drahthindernisse abzurollen und die Trichter einzuebnen, um fo das verwüstete Land zu neuer Urbarmachung vorzubereiten. Eine harte, mühselige Arbeit, die auf Jahre hinaus die volle Kraft der Bevölterung erfordert, wenn sie sich wieder zum alten Wohlstand, zur alten Blüte emporarbeiten will. Doch eiserner Wille und zielbewußte Tätigfeit vermögen viel, geit vergehen, die an Stelle der Behelfsbauten wieder die schmutten, weißen Sauschen entstehen werden, die sich so anmutig vom Grün der umliegenden Bäume abheben. Bald wird auch wieder

der Pflug über jene Felder ziehen, die einstmals gum Todes= felde von Zehntausenden tapferer Ofterreicher, Ungarn und Italiener geworden sind. Die Namen Podgora, Monte San Michele und Monte Sabotino gehören der Geschichte an und werden mit unvergänglichen Lettern in den Ruhmes= blättern der öfterreichisch=ungarischen Armee verzeichnet bleisben, doch über das Gelände hinweg, das den Schauplat jenes heißen Kingens bildete, zieht der Pflug neuer Entwicklung seine Furchen; der Wiederaufbau am Ionzo beginnt. — Tief unten im Tale aber rollt mit seinen tiefgrünen



Wiederaufbau im zerftörten Gebiet am Jongo, wogu In der Ferne am Jongo: Gorg, bon wo das Trintwaffer von Maultieren berbeigt Rach einer Driginalzeichnung

Wellen jener Fluß, der gehn gewaltigen Schlachten feinen Schon oft fah er Bernichtung und Reu-Namen gab. erstehung seit jener Zeit, wo die Goten in Italien ihren Einzug hielten, die Avaren ihre flinken Rosse dis an seine User trieben und der schwere Tritt germanischer Krieger unter deutschen Raisern über seine Bruden dahingog. Er sieht immer wieder die Rraft zum Leben im Menschengeschlecht, den unbeugsamen Willen, aus völliger Bernichtung Neues zu schaffen, und die Liebe zur angestammten heimat, die den Grundzug der menschlichen Natur bilbet.

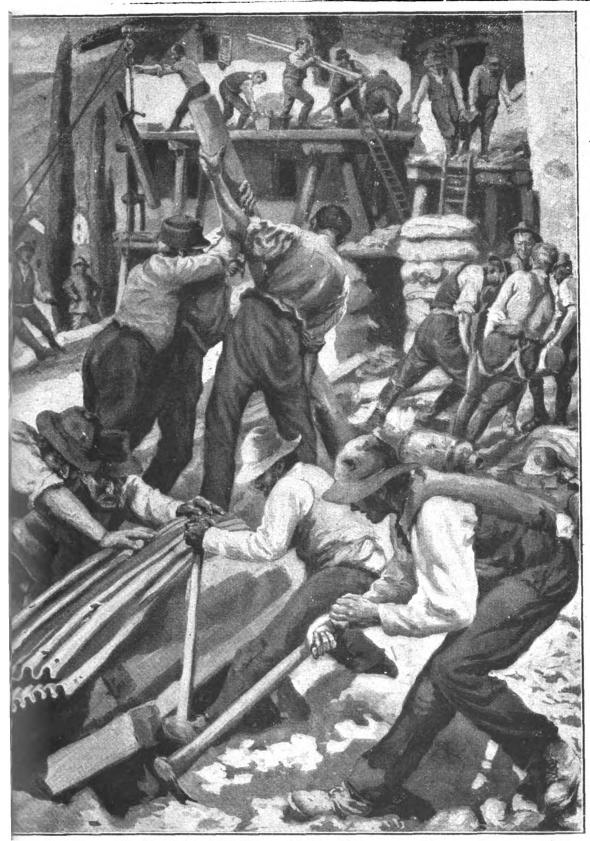

Raterial aus dem Stellungskrieg ausgiebig mit benuft wird. wird, mahrend Frauen und Madden das Effen aus dem kleinen Ort Podsabotino bringen. egemalers Professor Franz Rienmauer.

#### Die Ginwirkung des Krieges auf die Erdoberfläche.

Bon Otto Riebide.

Die Einwirkung des Krieges auf die Erdoberstäche ist allein schon durch die technische Arbeit der Heeresmassen im Schützengraben ungeheuer. Nach amtlichen Beröffentslichungen war die Kampffront des Stellungskrieges am 1. Oktober 1916 2660 Kilometer lang. Da damals die türkische, rumänische und mazedonische Front nicht mit

eingerechnet waren, tonnen wir die gerade Gesamtlänge der Stellungslinie auf 3000 Kilometer einschäten. Gine Stellung besteht aber aus mehreren, meift drei hintereinanderliegenden Schütengräben und verläuft ganz unregel-mäßig im Zickzack. Außerdem ist sie durch Schulterwehren, die durchschnittlich alle 30 Meter eingefügt find, gewunden, ift in Abständen von etwa 200 Metern von regellosen Berbindungsgräben durchschnitten, hat filometerweite Annäherungsgräben und eine Un-zahl von Sappen, Artilleriestel-lungen, Unterständen, Posten-löchern und anderem, so daß man die Gesamtlänge der Erdaushebungen einer einzigen Stellung auf 58 000 Rilometer einschätzen tann. Da aber in gleicher Weise eine bis zwei, aber auch drei Referveftel= lungen ausgebaut sind, so wird die ganze Lange der in unmittelbarer Front geleisteten Erdaus-hebungen mit der ungeheuren Zahl von 120000 Kilometern nicht zu hoch berechnet fein. Daraus ergibt sich, wenn man als Ein-heit der Grabentiefe 2 Meter, als Einheit der Grabenbreite 1 Meter annimmt, daß insgesamt rund 240 000 000 Aubikmeter ausgeho-ben worden sind, eine Zahl, die noch niedrig gerechnet ist, da die aufgegebenen Stellungen und an-

aufgegebenen Geelungen und anderes nicht berücksichtigt sind.

Ungleich höher ist noch die Einswirkung der Geschükmassen auf die Erdoberfläche. Bei einer Schätzung, die durch die Unregelmäßigkeit der Granateinschläge natürlich nur ganz theoretisch sein kann, wären 300 Audikmeter Erdmassen, die ausgeschleudert worden sind, nicht zu hoch gerechnet, wenn man bedenkt, daß das Bernichtungsgediet der Artillerie weit über die Stellungszone hinauss

reicht.

Benn also einmal der Rückbau der Front einsett, haben wir das mit zu rechnen, daß rund 600 000 000 Rubikmeter Erde einzuebnen sind, eine Arbeitsleistung, für die unter günstigen Berhältnissen ein halbes Jahr beschäftigt werden müßten. Die Berhältnisse sind nun aber nichts weniger als günstig zu nennen, denn die Einschachtungsarbeit kann erst nach gründlicher Aufräumung des ganzen in Betracht kommenden Gesländes begonnen werden und wird dann noch außerordentliche Schwierigkeiten mit sich bringen, da sich immer neue Widerstände einstellen werden, die durch den

jahrelangen Ginbau von Solz und Gifen hervorgerufen find.

#### Feldluftschiffer.

Bon Frit Woltberg. (Dierzu bie Bilber Seite 430 und 431.)

Die bei Kriegsbeginn so kleine Luftschiffertruppe hat es verstanden, sich durch ihren unermüdlichen Fleiß und ihre hervorragende Tüchtigkeit so unentbehrlich zu machen, daß alles daran gesett werden mußte, sie zu vergrößern. Eine



harte Arbeit für alle Beteiligten draußen und drinnen, für Soldat und Industrie. Mit der Vergrößerung der Truppe arbeiteten die Luftschiffer an der Erweiterung ihrer Aufgaben. Und wenn wir wissen wollen, ob ihnen das gelungen ist, so brauchen wir nur einen Artilleristen zu fragen, und er wird nicht Lob genug sinden können für seine Freunde, die Fesselballone, für diese junge, kraftvolle und kampferprobte Wasse.

Um frühen Morgen, wenn sich die ersten Rebel heben, raffelt das Tele= phon, durch das dem gum Frühdienst eingeteilten Beobachter "Sichtwetter" befanntgegeben wird. In wenigen Minuten ift er am Aufstiegplat, noch eine furze lette Besprechung mit dem Zugführer, die den schon am Abend vorher festgelegten Aufgaben des Tages gilt. Dann zieht der Ballon langsam und gemächlich in die Höhe. Sobald er 800 Meter erstommen hat, fordert der Beobachter im Ballon= forb telephonische Berbindung gur Batterie, mit der er fein erftes Schie gen durchführen soll. Kurze Zeit darauf hallt der erste Schuß in den Morgen hinein und eröffnet den Artilleries tampf. Die Schußlage wird gemel= det; Qualm und Erdstaub hüllen mehr und mehr die feindliche Batterizstellung ein und fordern erhöhte Aufmertsamteit vom Ballon aus, damit das Tener nicht aus dem feindlichen Batteriebereich entgleiten fann. lichen Batteriebereich entgleiten fann.
Neben diesem Einschießen gilt es, zur gleichen Zeit festzustellen, von wosher die schwerkalibrigen Geschosse kommen, die den Abschnitt seit Tagen benuruhigen. Ein rasch ersätzes Aufblißen verrät die gesuchte Etellung und muß in die Karte eingetragen werden. Nachdem der Beobachter den Standpunkt des Geschüßes an-gegeben hat, erhält er durch den Fernsprecher die Nachricht, daß diese

Bernsprecher die Rachricht, das diese Batterie unter Feuer genommen wird. Eine Stunde später tann er melden: "Die Batterie ist zum Schweigen gesbracht." Außerdem verrät ein großer Brand, daß die Munition in der seindlichen Batteriestellung infolge des gut geleiteten Feuers zur Ex-

plosion gebracht worden ist. — Großkampftag! Die Schlacht tobt seit Tagen, doch heute morgen liegt unheimliche Ruhe über dem Kampsgewirr.
Doppelte Borsicht überall. Schon
lange wechselt das Glas des Ballonbeobachters über die feindliche Stellung. Irgend etwas scheint da nicht
zu stimmen. Ein paar Schrapnelle
in seiner Nähe, aha, das gilt ihm.
Wenn der Ballon die da drüben so
stört, dann wird es seinen guten
Grund haben, also doppelte Ausmertsamkeit! Schön ist das nicht, so beschossen zu werden und dabei rusig
und fleißig weiter beobachten zu
müssen.

Flieger hüben und drüben. Aber was wollendie? Ein ganzer Schwarm fleiner zierlicher Nieuports dewegt sich auf die Linie der Fesselballone zu. Da fracht auch schon das zum Schutz des Ballons in Stellung gebrachte Geschütz dem Angreiser entzgegen. In das Krachen der Abwehrsdatterien hämmert das seindliche Flugzeug mit seinem Maschinengewehr, Brandmunition auf den gelben Gesellen, den Ballon, jagend. Der Nesbenmann rechts muß abspringen; sin Ballon ist getrossen worden und verbrennt.

Die Warnung: "Zum Absprung bereit machen!" wird von der Erde aus nach oben gegeben. Zur gleichen Zeit zieht die Winde den Gefährdeten einige hundert Meter tiefer. Derweilen zischen die Geschosse in bedrohlicher Nähe vorbei und zeigen ihre gefährlichen Lichtbahnen. Die Abwehr ist gut. Es gelingt dem Gegener nicht, den Ballon zum Entslammen zu dringen. Unverrichteter Sache muß der Angreiser abziehen. Das waren bange Minuten. Trozdem blieb das Glas undewegt vor den spähenden Augen des Ballondeobachters, denn Gesahr ist im Verzug.

Ha, jeht erkennt der Beobachter Bewegung beim Feind. Das sind Angriffsvorbereitungen! Schon eilt die



Oben: Fahrbare Telephonstation, die mit dem Beobachter im Ballon verbunden ist und die Meldungen nach rückwärts weitergibt. — Nitte: Prüfen des Ballonventils. — Unten: Besprechung mit dem Ballonbeobachter vor dem Aufstieg. Am Ballonkord ist die Karte des Geländeabschuittes angebracht.

Bei den deutschen Feldluftschiffern.



Meldung herunter an die Artillerie-Bernichtungsfeuer gruppen, Sernichtungsseuer und Sperrseuer werden angesordert, um die Infanterie mit einem dichten Stahls und Eisenschleier zu schützen und gleichzeitig die seindlichen Ans sammlungen zu fassen. Das Bernichs tungsfeuer liegt zu weit, es muß herangeholt werden. Noch etwas näher! Noch 100 Meter fürzer. Jest liegt es im Ziel!

Im Heeresbericht war abends zu lesen: "Ein feindlicher Angriff auf A wurde im Reime erstickt."

Das war dann das Loblied für die Tätigkeit der Feldluftschiffer.

### Enver Pascha.

(Diergu Das Bild Geite 432.)

Mit dem Zusammenbruch der Mittelmächte hat ein tragisches Ge-schid auch die Zukunft der Türkei in die Hände der Feinde gegeben. Enver Pascha, der Kriegsminister und Oberbeschlichaber der Osmanen (siehe Bild in Band I Seite 327), hat, wie Taslaat Pascha, dessen Bedeutung als Winister des Innern und Großwesir in Band VI Seite 204 bereits ges würdigt wurde, weichen muffen. Der Feind suchte beide in seine Sand gu befommen, um ihren Ginfluß völlig

Die perbundeten Deutschen aber haben allen Unlag, der Bundestreue baben alien unlag, der Sundestiene beider Männer dankbar zu gedenken. Ist doch unter ihrer Führung die Türkei dis zur lehten Stunde und in tritischen Tagen an der Seite Deutschspalischen Wohen Tagets nollischen lands geblieben. Neben Talaats politischem war dies besonders Enver Baschas militärisches Berdienst.

Enver Bascha war schon por dem Weltkriege kein Fremder unter den Deutschen. Besonders der Feldmarsichall Freiherr v. der Goltz lentte die Aufmerkamkeit auf den jugendlichen Feuerkopf, der Abdul Hamids drükhenersopt, der Abdul Hamids drutfende Herticherwillkür beseitigte. Just
zehn Jahre sind es, daß er den Rus
in Wlazedonien erschallen ließ: "Das Vaterland ist in Gesahr. Auf, laßt
uns die Fahne der Freiheit entsalten!" Für den abgesetzen Abdul Samid wurde der gütige und freundsliche Mehmed V. Reschad mit dem Schwerte des Propheten gegürtet. Unter ihm nahm Enver die Geschicke des Landes in die Hand, voller Joeale für seine glückliche Jufunft. Kein Zweisel, er wollte das Beste und blieb dabei selbstloser als mancher von denen, die sich seiner jungtürfischen Gesolgschaft anschlossen. In Bürgertriegen und Aufständen, im Aberfall Italiens auf Tripolis und während des nachfolgenden Balkantrieges bedes nachfolgenden Balkanfrieges behielt er unter ichwierigften Berhält= niffen feine hohen Ziele fest im Auge. Er wurde der Gründer eines eine beitlichen politischen Programms in der türkischen Armee und huldigte der osmanisch nationalen Joee, die er durch festeres Gesüge der kleinasiatischen Landesteile zu verwirklichen und zu innerer Kraft zu führen suchte. Derart blieb er bis jum Ediluffe ber wahre Bertreter der ursprünglichen und reinen Absichten des Komitees "Union et progrès". Mit unbeugsamer Billenstraft beseitigte er manchen, der sich ihm nicht fügte. Kein Bunder, daß unter diesen manch unversöhnlicher Feind auch seine besten Absichten zu verdächtigen und zu durchtreuzen trachtete. Unbeirrt dadurch trat er im Weltfriege an Deutschlands Seite, in Rugland und England ben Erbfeind der Türtet mit flarem politischem Blide ertennend. Gebietser-

Es ist hier nicht der Plat, auf die schon im einzelnen geschilderten friegerischen Operationen der türtischen Streitkräfte erneut einzugehen. Troß verlorenen Krieges wird aber eine gerechte Beurteilung dem Führer Enver Pascha ebenso wie seine Enver Pascha ebenso wie seine gewaltige Leistungen zuerkennen mulfen. Allau wenig sind uns die unge-

oberungen und Ausdehnung der Regierungsgewalt lagen ihm fern, im Bundnis mit den Mittelmächten er-

hoffte er die endgültige Festigung des asiatischen Türkenreiches und seine Befreiung von fremden Fesseln.



Dben: Der Beobachter im Ballontorb ichieht mit ber Leuchtpittole ein Leuchtfignal nach ber Erbe ju ab. - Mitte: Flicken ber berletten Ballonhille. - Unten: Der Ballon mit geöffnetem Entleerungsloch.

Rei ben bentiden Feldluftichiffern.

heuren Schwierigkeiten bewußt, die auf den örtlich weitgetrennten Ariegschaupläten der Türkei zu überwinden waren.

Bie sch es dort bei Eintritt in den Weltkrieg aus? Das Bolk,
namentlich sein tüchtiger anatolischer Kern, in den jahrelangen vorhergegangenen Kämpsen start ausgeblutet, das Seer
insolge gewaltiger Verluste im eben beendeten Balkankriege
und durch Seuchen physisch und moralisch sastankriege
und durch Seuchen physisch und moralisch sastankriege
und der Hüßen stehend. Neue, uneingearbeitete Männer
an allen Staatsstellen, vielsach ohne genügende Ersahrung
und selbstschitigen Beweggründen solgend. Keine Mobilmachungsvorarbeiten, keine Grundlisten für Neuausstellung
und Ergänzung der Truppen, dazu noch die althergebrachte
Mikwirtschaft zahlreicher Ausnahmen von der Dienstpslicht, der Loskaufsmöglichkeit für Wohlhabende, der
Bestechungen bei der Aushebung und demzusolge tieseingewurzelte Borurteile gegen den Heeresdienst und zahlreiche Fälle von Fahnenslucht. Der Ausbildung stand die
Untultur mit achtzig vom Hundert Analphabeten hemmend
im Wege, der Heeresverpslegung die ungünstigen Ernährungsverhältnisse und der Wangel an Vertehrsmöglichkeiten
des Landes. Gegen die Ausbreitung dauernd herrschender
anstedender Krantheiten hatte ein noch wenig geschultes
Arztez und Pslegerpersonal anzukämpsen, wobei die gesundheitswidrige Lebensweise, Unwissenheit und Unsauberkeit
der Bevölkerung unendlich erschwerend wirkten. Für aus-

reichende Unter: tunft war teine genügende Borbereis tungszeit geblies ben, Märsche über Sunderte von Rilometern durch Gebirge, Steppen, Buften und verjeuchte Ortschaften zehrten am Beftand des Seeres, Armenierunruhen schädigten Truppe und Bevölkerung im Operationsges biet und in den Etappenorten.

Nichts von alles bem entging dem offenen Blicke Ens vers. Fleißig arbeis tend von morgens bis abends, tats tröftig und giels

träftig und ziels bewußt, für Organisation begabt, suchte er der Schwierigsteiten, die sich türmten, Herr zu werden. Ohne die eigenen Absichten preiszugeben, lieh er seinen Beratern ein williges Ohr und stützte die Tätigkeit seines deutschen Generalstabes mit aller Kraft und unter dankbarer Anerkennung seiner Leistungen gegen oft scharfe innerpolitische Widerstände. Der in den besten Mannesjahren Stehende mit dem bewegslichen Geist und der raschen Auffassungsgabe war der erste unter den türkischen Ministern, der die Berhältnisse seinden Geist und der raschen Auffassungsgabe war der erste unter den türkischen Ministern, der die Berhältnisse seinden Geist und der kahrten persönlich kennen zu sernen suchte. Ein furchtloser und flotter Draufgänger, war er wohl auch in fritischen Lagen in vorderster Kampsstront zu sinden, persönlich die Truppe anseuernd, ja, zur Wasse greisend. Aus den Reisen sentte er mit Borliebe sein Automobil in tollkühner Fahrt über Pässe und gefahrvolle Engen, stieg gelegentlich trotz Warnung des Führers dei schwersdögen Wetter im Flugzeug auf und konnte bei Unglücksfällen, bei denen er nur mit tnapper Not lebend davonsam, als echter Fatalist lächelnd äußern: "Sehen Sie, wenn Allah es gewollt hätte, so wäre ich jetzt tot, — aber er wollte es nicht!"

Der meist ernste und verschlossene Mann gewann im persönlichen Berkehr ganz ungemein. Wurde mit ihm eine Angelegenheit verhandelt, die sein Inneres besonders beschäftigte, so trat die Wärme seines Empfindens wie ein freundlicher Sonnenschein in seinen Gesichtszügen hervor, und das dunkle, sinnende Auge begann lebendig zu leuchten. So war's besonders, wenn er von der Zukunst des Landes sprach oder sich mit der Jugend beschäftigte, die er nach dem Vorbild seines von ihm hochgeehrten, noch im Tode von ihm

in warmen Worten gefeierten Lehrmeisters v. der Golz Passicha (siehe untenstehendes Bild) aufgerusen und durch Gesetzin einem türkischen Jugendbund zu körperlicher Erstarkung durch Turnen, Sport und Gelände übungen jeglicher Art vereinigt hatte. Es war ihm klar, daß sich in ihr die Hossenung des Landes verkörperte und der Bolksnachwuchs der verweichlichenden Lebensweise entrissen werden mußte. Tausende der im Jugendbund Borbereiteten haben sich denn auch im Berlause des Krieges wacker in den Neihen des Heeres geschlagen, vor allem das treue anatolische Bolk hat schwerste Opfer gebracht. Trotz alledem war es dem Oberkommandierenden nur

Troh alledem war es dem Oberkommandierenden nur da möglich, die Forderung der Ariegführung — Schut der Grenzlande der Türkei — zu erfüllen, wo der Feind nicht mit Überlegenheit angriff. Auf dem naheliegenden Ariegsichauplah an den Dardanellen gelang ein voller Erfolg; der unter Golth Paschas Führung dei Autselsumara errungene Sieg ging infolge Menschenmangels und geringer Leistungsfähigkeit der rückwärtigen Berbindungen ebenso verloren wie die anfänglichen günstigen Ergebnisse der Operationen am Kaukasus und in Palästina. Die durch fortgesetzen Bahndau troh Mangels an geschulten Arbeitskräften, unzureichenden Materials und häufiger, zerstörender Naturereignisse emsig betriebene Abhilfe vermochte hieran nichts zu ändern und die auf allen Gebieten tätige Mithilfe des deutschen Bundesgenossen den Schicksal der osmanischen Armeen nicht hintanzuhalten. — Um so mehr Anerkennung und

Enver Pafcha fpricht an der Bahre des Feldmarfchalls v. der Golg.

Bürdigung dient Enver Ba. schas großzügige Auffassung,daß die Thas Türkei nach Lage und Stärke im Weltfrieg nur Re. bentriegschauplat fei und esihre Aufgabe bleibe, den Haupttriegschauplat zu entlasten. Richt genug damit, daß er immerhin eineinhalb Millionen Feinde an den feines Grenzen feffelte, Landes war Enper Bafcha infritischer Stunde trog harter Anfeindung durch seine Widersacher ohne bereit, weiteres vier türkische Ar-

meekorps nach Europa zu schicken. Sie bewährten sich im Rahmen der Bundesgenossen bei Abwehr des russischen Durchbruchs in Galizien, hatten am entscheidenden Erfolge in Rumänien und in Oftgalizien ruhmreichen Anteil und deckten aleichzeitig den Rücken der Operationen in Mazedonien.

in Rumänien und in Oftgalizien ruhmreichen Anteil und deckten gleichzeitig den Rücken der Operationen in Mazedonien. Auch späterhin hat Enver Pascha selbstlos die Interessen der Türkei hinter die Wünsche zurückeskellt, die bezüglich der Berwendung seiner Truppen auf dem Haupttriegschauplat bestanden. Gewiß hat Deutschland für das türtische Heer und Bolt reichliche Opfer gebracht, doch wäre es undanibar, sett in der Schickslauende nur hierüber Klage zu führen. Es ist Pstlicht der Deutschen, dagegen die alsbaldige Bereitschaft des ihnen innerlich nahestehenden türkischen Oberkommandierenden Enver Pascha zum Bündnis, seine nachher oft bewiesene Selbstlosigkeit und entsagungsfähige Großzügigkeit in die Wagsichale zu werfen und seiner, wie der Opfer seines braven Landsvolkes für die gemeinsamen Ziele dankbar eingedenkzu bleiben.

### Sind Blindgänger dem Uckerbau gefährlich?

Bon Otto Riebide.

Es wird oft die Frage aufgeworfen, ob ein Blindgänger noch durch Pflügearbeit zum Zerspringen gebracht werden fann. Abgesehen davon, daß die Mechanik des Jünders durch die lange Erdlagerung eingerostet und untätig geworden ist, läßt sich kaum annehmen, daß ein Geschoß, das mit der Wucht zweier aufeinanderprallender D-Züge in vollster Geschwindigkeit in den Erdboden rast und nicht explodiert, nun durch den geringen Anstoß eines Acergerätes krepieren wird.

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

For Norlouf der am 15. Januar begonnenen neuen Waffenstillstandsverhandlungen, die in Maischall Focks Saloi wagen in Tier geführt wurden sliehe untenstitens des Bilt), ließ deutlich erkennen, daß Deutschland auf Gerechtigkeit oder Ertoegenkommen bei seinen Feinden nicht rechnen konnte. Infolge der gewissenhaften Bemühungen, die Wassenstillstandsbedingungen eirzuhalten, war es in eine große Notlage geraten und sah sich gerade deshalb außerstande, die von den Gegrern verlangten Lokomostiven bis zu dem seitpeselsten Zeitpunkt vollzählig abzusliesern. Staatssetretär Erzberger lehnte deshald im Namen der deutschen Regierung eine sogenannte "Konventionalsstrase" für die von den Franzosen behauptete böswillige Richtinnehaltung der Ablieserungsbedingungen ab und verlangte eine Berlängerung der Übergabefrist.

Die deutschen Unterhändler wünschten auch eine bestriedigende Beantwortung der Fragen nach dem Zeitschliegende

friedigende Beantwortung der Fragen nach dem Zeitspunkt der Aufhebung der Blodade, der Rückgabe der deutschen Kriegsgefangenen und der Anberaumung von Boifriedensverhandlungen. Doch alle Borftellungen und

Beanftandungendes Berfahrens der Feinde mach-ten auf Foch und seine Begleiter nicht den min-desten Eindruck. Sie er-hoben neue Forderun-gen, auf Grund deren der Waffenstillstand wieder um einen Monat ver= längert werden follte. Die Frangofen fetten 311= nächst als Strafe für bie nach ihrer Auffassung nicht pünktliche Einhaltung ber alten Bedingungen die Ablieferung von 500 Lotomotiven und 19000 Bagen feft. Da 19000 Wagen sest. Da Deutschland aber, wie sie sich überzeugen mußten, diese Borschrift unmögelich erfüllen konnte, fors derten sie Jum 17. Festruar die Ablieferung einer so großen Anzahlandwirtschaftlicher Maschinen, daß Deutschland durch deren Fergebe dem durch beren Bergabe bem ficheren Sungertobe preisgegeben preisgegeben gewesen ware. Erft nach langen Berhandlungen geftan= ben die Gegner ein Sin= ausschieben des Ablieferungstages bis zum 1. Juni zu, worauf die deutschen Unterhändler den neuen Bertrag unter Bermahrung gegen bie unbegründete Saite ber Forderungen unterzeich=

Die aus bem Bericht über die Bollfigung ber Waffentillstandsabordnungen in Spaa vom 23. Januar hervorsging, machten die Feinde in der Frage der deutschen Rriegssgefangenen nur hinsichtlich der Schwerverwundeten und Kranken eine unverbindliche Jusage. Die gesunden Gestangenen wollten sie zur Zwangsarbeit in Nordfrankreich und Belgien verwenden; von diesen befanden sich bereits 200 000 auf dem Mege dorthin.

Bezüglich der Behandlung der Deutschen in den bessetzen Gebieten hatte Foch schon während der Berhandslungen in Trier eine Absage erteilt und auch keine Aussicht auf einen baldigen Borfrieden gemacht. Die Franzosen fuhren mit den Ausweisungen aus ElsaksLothringen fort

und erlaubten sich auch militärisch neue Übergriffe. Bereits in Trier hatte Foch mit der Bildung eines vierten Brückenstopses auf dem rechten Meinuser vor Straßburg bei Kehl gedrocht, angeblich, weil die deutsche Abnüstung nicht genügend fortoeschritten sei. General v. Winterseldt gab sich viel Mühe, Foch von der Grundlosigseit seiner Behauptungen zu überzeugen. Da ihm das aber nicht gelang und die Franzosen die Besehung des Kehler Brückenstopfes für den 25. Januar antündigten, faste der deutsche General das Borgehen Fochs als persörliche Mistrauensbefundung auf. Er konnte trot aller Bitten der Reichsleitung, die seine großen Berdienste rüchaltlos anerkannte, leitung, die feine großen Berdienfte rudhaltlos anerfannte, unter diesen Umständen nicht länger der Waffenstillstands-abordnung angehören und machte seinen Entschluß zum Austritt aus ihr zur Wahrheit. Sein Nachfolger wurde Generalmajor Freiherr v. Hannerstein (siehe Bild Seite 434). Generalmajor Freiherr v. Hammei siem sies Silv Seine 40-37. Die Feinde besetzten 28 badische Gemeinden auf dem rechten Rheinuser bei Kehl und schoben die neutrale Zone um 5 bis 10 Kilometer vor. Die Abschneidung der Bahnlinie Franksiurt—Basel und damit des freien Verkehrs mit der Schweiz unterließen sie, doch näherten sie sich dem wichtigen Bahnlyof Appenmeier an der großen

wichtigen Bahnhof up-penweier an der großen Sauptverkehrslinie dis auf 1 Kilometer. Ohne besondere Begründung besetzen die Franzosen am 28. Januar auch die Eifenbahnbrüde über ben Rhein bei Leopoldshöhe, dicht an der ichweizeri=

dicht an der schweizerisichen Grenze. Die Absteilung der deutschen Bolkswehr, die discher diese Brücke sicherte, mußte sich zurücksiehen. Eins der wichtigken Dinge für Deutschland, die Milderung der Aufsched der schwenzerblotstade, der schwen 700 000 Menschen zum Opfergefallen waren, ließ sich ebenfalls nicht erreichen, ebenfalls nicht erreichen, trogbem fich in ben Bereinigten Staaten und auch in ber Umgebung Wilfons in Europa Stim= men erhoben, die für eine Erleichterung des deutschen Sandels, be-fonders in der Beschaffung von Lebensmitteln, eintraten. Die Lebens-mittel= und Schiffahrts= abordnung der Feinde sagte in Trier nur die Lieferung von Weizen, Tatt und kondenliester Fett und fondensierter Mild für Rinder, schwangere Frauen, Schwache

Die Berhandlungen zwischen Staatssekretar Erzberger und Marichall Foch wegen Berlangerung bes Waffenstiuftanbes im Salonwagen Fochs auf bem Bahnhof in Trier: Erzberger während seiner Rebe.

und Kranke zu. Zur Beförderung dieser geringfügigen Lebensmittelmengen sollte die ganze deutsche Handels-flotte herangezogen werden, die dis spätestens 15. Februar zur Aussabrt bereitgehalten werden mußte.

Jur Ausfahrt bereitgehalten werden mußte. — Die Friedensberatung der Feinde Deutschlands wurde am 18. Januar in Paris mit einer Nede Poincarés, des Präsitenten der französischen Republit, erössnet, die von der Unversöhnlichseit des Redners und der ungemindert sortbestehenden Rachgier Frankeichs Zeugnis ablegte. Wilson, der Präsitent der Bereinigten Staaten, schlug dann den französischen Miristerpräsitenten Clemenceau als Berhandlungsleiter vor. Seine Wahl erfolgte ein stimmig. Clemenceau teilte mit, daß er zwei der berühmtesten franzeiten

zölischen Rechtsgelehrten beauftragt habe, Unklagestoff gegen den früheren Kaiser Wilhelm II. zu sammeln; das Ergebnis ihrer Tätigkeit werde er einer Sonderabordnung der Beratenden zur weiteren Be-

ichluffaffung unterbreiten.

Wilson war bestrebt, seine 14 Punkte zur Geltung zu bringen und insbesondere die Vildung eines Völkerbundes zu erreichen; er trat auch für völlige Össentlichseit der Beratungen ein. Aber nur bei der Eröffnungsitzung dursten die Pressevertreter in einem Nebensaale, der durch eine geöffnete Tür mit dem Versammlungsraum (siehe untenstehendes Vild) in Verbindung stand, den Verhandlungen beiwohnen, dann wurde die Össentlichseit ausgeschlossen, weil sich Frankreich unter keinen Umständen an öffentlichen Beratungen beteiligen wollte.

Den Franzosen lag daran, Wilson, dese sen Kranzosen lag daran, Wilson, dese sen Rückehr in die Bereinigten Staaten wegen der schwierig gewordenen wirtschaftslichen Berhältnisse in Amerika täglich dringslicher erschien, womöglich mattzusetzen. Sie

beantragten deshalb die Berteilung der Sichstungsarbeit an 18 Unteradordnungen, doch Wilson vereitelte diesen Plan, indem er die Bildung von nur 5 Unteradordnungen durchsetzte, denen als Beratungspegenstände der Bölkerbund, die Verletzungen der Kriegsgesetzte, die Höhe der zu zahlenden Kriegsentschädigung, die internationale



Generalmajor Frbr. b. Hammerftein, ber Nachfolger bes Generalmajors b. Winterfelbt im Borfig der deutschen Wassenstüllt ands-

Aberwachung der Häfen, Wasserwege und Eisenbahnen und die Arbeitsbedingungen vom internationalen Standpunft aus zugewiesen wurden. Unstimmigkeiten ergaben sich auch am 25. Januar bei den Beratungen über die deutschen Kolonien, die nach Wilsons Grundsäten Deutschland nicht genommen werden konnten. Aber Wilson selbst hielt sich nicht streng an diese Puntte, wenn er die "Internationalisierung" der deutschen Kolonien vorschlug. Die übrigen Teilnehmer an der Konferenz waren durchaus für eine Berteilung des deutschen überseeischen Besitzes; so hofften die Franzosen auf Togo und Kamerun, die Engländer beanspruchten Südwestafrika, die Japaner betrachteten Kiautschou und die Südseeinseln als ihr Eigentum und so fort. Wilson hatte also keinen leichten Stand.

Eine gewisse Silfe erstand dem Präsidenten der Bereinicten Staaten in der Internationalen Sozialistenzusammenkunft in Bern, deren Borberatungen mit den Pariser Friedensverhandlungen zugleich stattsanden.

Friedensverhandlungen zugleich stattfanden.
Die Amerikaner, insbesondere der Gewertsschaftler Gompers (siehe Bild Seite 435), zeigten allerdings wenig Neigung, sich an der Besprechung zu beteiligen. Der ordnungsmäßige Beginn der Zusammenkunft im Volkshause zu Bern war auf den 27. Januar festaesetzt worden. Es tagten dort Vertreter der sozialistischen, also der



Die Eröffnung der Friedenskonferens im Ministerium des Auswärfigen am Duai d'Driay in Paris am 18, Januar 1919.

am 18. Januar 1919.

1. Poincaré. — Bereinigie Staaten von Nordamerifa: 2. Wisson. 3. Lansing. 4. White. 5. (Obern Sonse). 6. General Blif. — England: 7. Flond George. 8. Balsour. 9. Bouar Law. 10. Barnes. 11. (Ploud). — Frankreich: 12. Clemencean. 13. Pichon. 14. Marschall Foch. 15. Alog. 16. Tardien. 17. Cambon. — Fatilien: 18. Sounino. 19. Salvago Ragai 29. (Crlando). 21. (Salandra). 22. (Barzissi). — Belgien: 23. Housmans. 24. Ban den Henvel. 25. (Bandervelle). — Brasslien: 26. Pesson. 27. de Magalhaes. 28. Calogeras. — Cuba: 29. Martinez. — Griechenland: 30. Politis. 31. (Bentizelos). — Oaiti: 32. . . . — Peru: 33. Calderon. — Bortugal: 34. Visella. 35. Monis. — Zerbien und Jugoslawsen: 36. Passisson. — Peru: 38. Calderon. — Bortugal: 34. Visella. 35. Monis. — Zerbien und Jugoslawsen: 36. Passisson. — Annada: 42. Hoster. 43. Siston. — Australien: 44. Aughes. 45. Coot. — Südasrista: 46. General Botha. 47. General Cunus. — Australand: 48. . . — Brittschaft Andien: 49. Macharabida Ganga Sings. 50. Cord Sinha. — Japan: 51. (Marquis Rimmochi Zaionji). 52. (Baron Matino). 53. Graf Chindo. 54. Matsui. 55. Jinin. — Bolivien: 56. Montes. — China: 57. (Changting Thomas Bangs). 58. (20n Teng Tiang). — Cenador: 59. de Milia. — Guateiralat: 60. . . — Polen: 65. . . . — Polen: 66. Emowsti. — Numänten: 67. (Milu). 68. Bratianu. — Ziam: 69. (Phya Bidodh Rosha). 70. Hill Charoon.

Die Ramen der abwesenden Delegierten find eingeklammert. Rach einer frangofifchen Darftellung.



Der schwedische Sozialiftenführer Branting, bem in ber Sozialiftenzusammentunit, die in Bern tagte, ber Borfit übertragen murbe.



Dr. Rarl Liebtnecht. ber Gubrer ber Spartafiften, murbe nach feiner Berhaftung in Berlin erichoffen, als er fich feiner Berurteilung burd bie Alucht entziehen wollte.



Frau Rofa Lugemburg. die mit Lieblnecht die "Note Sahne" in Berlin herausgab, wurde nach ihrer Berbaitung von der wütenden Benge auf ber Straße getötet.



Ledebour, unabhängiger Sozialbemofrat, wurde wegen feiner Berbindung mit dem Spartafusbunde in Eduthaft ge-nommen (fiehe auch Seite 423).

politischen Arbeitervereinigungen, und der Gewerkschaften, also der wirtschaftlichen Berbärde. Die politischen Bertreter hatte Henderson (siehe unter st. hendes Bild), der frühere Arbeitervertreter in der englischen Regierung, zusammens berusen. Die deutschen Meh heitssozialdemokraten ents landten Hermann Müller, Otto Wels und Hermann Molkens haber non den Argebengiern grickieren Hugen Kogle buhr; von den Unabhängigen erschienen Sugo Hage, Rarl Rautsky und Hermann Jaeckel. Die Generalkommission der deutschen Gewerkschaften ließ sich durch Karl Hübsch, Wilhelm Janson und Hermann Rube vertreten. Der Deutsche Spartakusbund oder, wie er sich auch rannte, die Rommunissische Partei Deutschlands, lehnte die Beteiligung an der Zusammentur ft ab und befand sich damit in Abereinstimmung mit den Arschauungen der russischen Bolschewiki, die ebenfalls keine Vertreter nach Bern entsenden wollten. Unter den Abgeordneten der Franzosen sind besorders zu nennen: der frühere Munitiorsminister Thomas siehe

zu nennen: der puhere Wainitiorsmittiger Lycmas (seihe untenstehendes Bild) sowie die Parlamentatier Renautel, Cachin und Longuet. Longuet, der über einen rasch wachsenden Arhang in Frankreich verfücte, stand den Bolschewifi nahe. Die Deutschöfterreicher schäckten den Politifer Seig ssiehe untenstehendes Bilt) und ten neuen parlamensterlichen Frührer der ätzerrichten Fraielden Fraielden tarifden Führer der öfterreichischen Sozialdemofraten Ellei bogen; außerdem rechnete man in Bern mit dem Eischeinen des österreichischen Miristers des Außern Bauer und erwartete auch Friedrich Abler, der das Attentat auf den Grafen Stürglich verübt hatte. — Eine der leitenden Pers son lichkeiten der Zusammenkunft war der schwedische Sozia-listenführer Branting (siehe obenstehendes Bild). Die Zusammensetzung der Teilnehmer an der Jusammenkunft in Bern war wichtig, weil weder die Politiker noch die reinen Gewerkschaftler nur Arbeiterfragen verhandeln wollten, sons dern in erster Linie eine Unterstützung des Bölkerbundsgedankens und die Herbeisührung eires Bersöhnungsfriedens beabsichtigten. Henderson deutete an, daß man gegebenenfalls diese Hauptziele durch die Anwendung der äußersten Machtmittel, das heißt durch Entsessellung des Generalstreifes erzwingen würde. Die Regierungen der Deutschland feindlichen Länder bereiteten deshalb ten Teilnehmern an der Jusammenkunft wieder Pahschwierigfeiten. Das tat besorders die französische Regierung, die am 27. Januar die Gegenzeichnung der Pässe der Vereter der spanischen Andeiterpartei noch verweigerte und die Megenzeiteten an der französisch-spanischen Chrenze felthielt. Abgeordneten an der frangofisch-spanischen Grenze festhielt.

Dieses Versahren entsprang der Furcht vor dem Bolsche-wismus. In Madrid, der Hauptstadt Spaniens, eisten schon seit einem Monat eine revolutionäre Zeitung

eischien schon seit einem Monat eine revolutionäre Zeitung unter dem Titel "El Soviet". An der Spize der spanischen Bolschewisibewegung, deren Hauptnest Barcelona war, stand Miguel Pasqual. In Barcelona führten bolsche wistische Umtriebe dis zum 25. Januar zur Schließung von rund 200 Fabriken; 72 Unternehmer wurden dabei getötet. In Frankreich zusten sich weite Kreise der Abeisterschaft bolschewisisseundlich. Es herrsche Urzustriedenheit wegen des immer noch bestehenden Belagerungszustandes. Die Erregung der Albeiter stieg ständig in solge der scharfen Maßnahmen der Regierung gegen Streifzversuche. Aberall begann es zu brodeln.

Auch in England und in den Bereinigten Staaten kam es zu Lohrstreitigkeiten. In London sand am 18. Januar eine geschlossen bolschewistische Bersammlung statt, in der die Borbereitung des Generalstreis für Erglard beschlossen wurde. Alsbald brachen in England vielsach Teilausstände aus, an denen sich in erster Linie die Berg-Teilausstände aus, an benen sich in erster Linie bie Berg-arbeiter beteiligten. Steigende Unzufriedenheit ergaben auch die Folgen der von den Goldaten erzwungenen raften Entlassungen aus dem Here; während der englische Heres-auflösungsplan die tägliche Entlassung von 8000 Mann vorsah, stieg diese Jahl urter dem Druck der Soldaten bald auf täglich 40 000 (siehe Bild Seite 446). Bei der schwieri-gen Lage des englischen Arbeitsmarktes wegen der Ein-stellung der Rüstungsarbeit konnten aber so viele Leute



Thomas, der frühere franzöfifche Muni-



Geig, einer ber Brafibenten ber prov. der in Berlin verhaftete rufofterr. Rationalversammlung, fifche Bolichemift.



Rarl Rabet,



Compers, ber ameritanifde Bewert: fcafteführer.



Senberfon. ber frugere Arbeitervertreter in ber englifden Regierung.



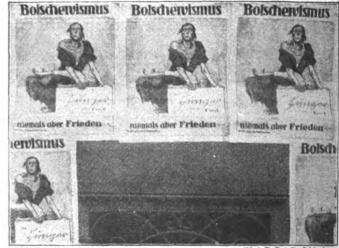





- 1. Wahtplatat im bie fogiate Republit.
- 2. Platate pegen ben Bolichewismus.
- 3. Die Glut ber Glugbiatter am Bahltag in Berlin.
- 4. Wahlpiafar an einem Berliner Etragenbahnwagen.
- 5. Möndie por bem Waht-total in Münden.
- 6 Barmbergige Schweftern vor bem Babilotal in Minden.
- 7. Ztarke Bahlbereiligung, auch ber France, in Berlin: das Auftehen vor dem Bahitotal.











Berbrennung von Regierungsflugblättern und Wahlzetteln durch demonstrierende Spartakisten auf dem Augustusplag in Leipzig.

nicht so ohne weiteres in festen Stellungen untergebracht werden; deswegen wuchs das Seer der Arbeitslofen in

England von Tag zu Tag. Die ganz ähnliche Lage der Berhältnisse in den Bereinigten Staaten gab Wilson Veranlassung, sich, wie das hauptsächlich Frankreich wünschte, ebenfalls an der Niederringung des Bolschewismus zu beteiligen. In Westeuropa, vor allem in Deutschland, wollte er den Bolschewismus, dessen Hauptschland vollte er den Bolschewismus, dessen Hauptschland vollte er den Bolschewismus, dessen Hauptschland vollte er den Bolschewismus, dessen Verland ungetaucht war, durch Bescheiten von Arbeitzerlesenheit und Lieferrung nur Arbeitzerlesenheit und Lieferrung nur Arbeitzerlesenheit Schaffung von Arbeitsgelegenheit und Lieferung von Lebensmitteln bekämpfen. Mit dem russischen Bolschewismus luchte er Frieden durch Berhandlungen, indem er alle rusischen Staaten zu einer Zusammenkunft auf den Prinzen-inseln vor Konstantinopel (siehe Bild Seite 440 oben) ein-lud. Der Erfolg dieses Schrittes erschien zweiselhaft. Keine russische Regierung wollte mit den Bolschewist verhandeln, zumal es gelungen war, ihnen erhebliche militärische Schwiesrigkeiten zu bereiten. Denikin machte im Kaukasus Fortschritte, Folischaf fügte den Bolschewiki bei Perm eine

schwere Niederlage zu, und deutsche, schwedische, finnische und lettische Freiwillige ge= wannen gegen die bolschewisti= ichen Truppen in Eftland Raum.

Trot ber Erfolge vieler verstreuter Beerhaufen gegen die Bolichewiti begannen diese für Deutschland gegen Ende Januar eine große Gefahr zu werden. Die gurudziehenden beutschen Urmeen im Often, die 8. und die 10., standen ganz unter der Herschaft milistärisch völlig leistungsunfähiger und einflußloser Soldatenräte. Sie hatten die Bolschewiti am 21 Januar in die Viele Gie 31. Januar in die Linie Libau-Dubissa - Rowno porruden laffen und pflegten mit ihnen Berhandlungen, die den Bolsschwift zwar viel erwünschtes und wertvolles Kriegsgerät, den Deutschen aber nicht den erstrebten freien Abzug brach= ten. Es war ersichtlich, daß nur neue, triegstüchtige Trup= pen imftande fein konnten, dem weiteren Bordringen der Ruf= sen Einhalt zu gebieten. Dieser Erkenntris verschloß man sich Deutschland auch nicht. Freiwillige winden aufgerufen, und Hindenburg wurde zum Führer des östlichen Grenz-ichutes ernannt. Aber nicht

schutzes ernannt. Aber nicht nur die Bolschewitis, sondern auch die Polengesahr wuchs an den Grenzen der deutschen Ostmark, soweit diese überhaupt noch in deutscher Hand war (siehe die Bilder Seite 440 und 441 sowie den Sonderbericht Seite 439). Auch dieser Gesahr mußte jest ernstlich entgegengetreten werden. Darüber war sich anscheinend die Berliner Re-gierung klar geworden, die durch ihr untätiges Berhalten den Rolen erst Gelegenheit zu dem Ginfall in albemische den Polen erst Gelegenheit zu dem Einfall in ostdeutsche Gebiete gegeben hatte, denn sie lehnte die Einstellung weiterer Angriffsvorbereitungen ab, als polnische Unter-händler in Berlin eintrasen.

Sowohl die fast überall ungestört verlaufenden Wahlen zur ersten deutschen Reichsversammlung (fiehe die Bilder Seite 436 und die Runstbeilage), die in Weimar tagen sollte, als auch jene zur preußischen Landesversammlung hatten erwiesen, daß die überwältigende Mehrheit des deutschen Bolkes den kommunistischen Weltrevolutionsvers deutschen Wolfes den kommunistischen Weltrevolutionsverssuchen völlig fernstand. Die Unabhängigen, die nächsten Freunde der Spartatisten, die sich nicht an der Wahl beteiligten, sondern wie zum Beispiel in Leipzig auf dem Augustusplatz große Scheiterhausen zum Berdrennen der Wahlzettel errichteten (siehe Bild Seite 437), blieben im Reich und in Preußen in verschwindender Minderheit; selbst die als weitaus stärtste Partei in das deutsche und in das weutsiche Narlament einziehenden Mehrheitsspäas in das preußische Parlament einziehenden Mehrheitsfozia-

liften konnten mit ihnen teine rein sozialistische Mehrheit bilden. Sozialisten und Bürgerliche waren auch im neuen Deutschland auf Zusammenarbeit angewiesen. Die Regierung war entschlossen, dieses Ergebnis der Wahlen zu achten und sich ihm zu fügen. Die Unabhängigen dagegen drohten mit neuen Schwierigkeiten. Doch in Berlinstanden zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zu ausgerüktete Truppen in großer Anzehl herrit siehe die Rieber standen zum Schut der öffentlichen Sicherheit gut ausgerüstete Truppen in großer Anzahl bereit (siehe die Bilder Seite 439), was am 25. Januar, dem Tage der Beerdigung des Spartakistenführers Karl Liebknecht, der, ebenso wie Rosa Luxemburg, nach der Berhaftung auf unaufgeklärte Weise am 15. Januar nachts ums Leben kam (siehe die Bilder Site 435 oben), besonders augenfällig wurde. Auch sonst im Reich ging es den Spartakusanhängern nicht nach Wunsch. Ihre Republik Cuxhaven musten sie "rückgängig" machen unter der Wirkung eines Streikes der Beamtenschaft; die kommunistische Republik Bremen wurde durch Geldverweigerung ausgehungert; ein Sparta-

wurde durch Geldverweigerung ausgehungert; ein Sparta-tistenausstand in Wilhelmshaven wurde blutig nieder-geschlagen, und zur Niederwerfung des sich in Bremen bemerkbar machenden Widerstandes gegen die I stand-segung und das Auslaufen deut-

icher Sandelichiffe für die Lebensmittelbeschaffung rudten freiwillige Truppen unter Ros-tes Oberbefehl gegen Bremen vor. Tropdem bot Deutschland aber noch immer ein Bild trauriger Verwirrung. Die Arbeiter waren teilweise geradezu von einem Streiffieber erfaßt, bas das gesamte Wirtschaftsleben Deutschlands lahmzulegen begann. Infolge der Rohlens arbeiterausstände ruhten in zahlreichen deutschen Städten zu Ende Januar viele der größten und zurzeit wichtigsten Betriebe; die Heere der Are beitslosen schwollen zu Sunderttausenden an.

Daß Deutschland nun in der Tat am Rande des Abgrunds stand, verhehlte man sich auch nicht in der Zusamsmenkunft der Bertreter der deutschen Staaten, die am 25. Januar in Berlin unter dem Boifit Eberts die Beratungen über eine vorläufige beutsche Reichsverfassung arf-Sie einigten sich nahmen. auf einen Gesetzentwurf über die vorläufige Reichscewalt, der der Reichsversammlung in

Richtuniformierte Bachtpoften in 2Bien.

Weimar zunächst einmal die Arbeitsaufnahme ermöglichen sollte. Danach sollte neben der "Nationalversammlung" ein Staatenausschuß, der frühere Bundesrat, mittätig und in Gebietsfragen mitentscheidend sein. Auch Gesetz sollten nur Wirkungskraft erhalten, wenn sich die beiden Körperschaften einigten; in Fällen der Nichtübereinstimmung wollte man dem Bolk die Entscheidung überlassen. Die Nationalsversammlung sollte auch den Reichspräsidenten mit einsacher Stimmenmelb keit möhlen können. facher Stimmenmeh beit wählen tonnen.

Deutsch-Ofterreich erhielt nach dem Gesetzentwurf bis zu seinem Anschluß an das Deutsche Reich beratende Stimme, später sollte durch ein Gesetz die Jahl seiner Stimmen im Staatenausschuß festgelegt werden. Die innere Lage Osterreichs begann fich zu festigen, nachdem durch Silfe der Schweis und der verdündeten Gegner, die ihren Einzug in Wien gehalten hatten, eine leichte Besserung der Lebensmittelversorgung eingetreten war (siehe die Bilder Seite 442 und 443). Das Land fühlte sich auch gegen die Tschechen sicherer. Eine amerikanische Abordnung, die nach Mitte Januar Deutsch-Böhmen besuchte, ließ die Tschechen nicht darüber im Zweisel, daß ihre Gewaltmaßnahmen gegen die Deutschen rücköngig gewacht mürden den Deutsche Mehren werde rudgangig gemacht wurden, benn Deutsch-Bohmen werbe fein Gelbstbestimmungsrecht erhalten. Cbenfo wie bie Deutschböhmen waren auch die Deutschöfterreicher niemals Die Angreifer, sondern stets die Angegriffenen, die sich



gegen die tichechischen Ernicht oberungsgelüste wehrten, sondern sich vollig auf die Entscheidung der Parifer Friedenszu-sammentunft verließen, im Bertrauen barauf, daß Wilson seinen viergehn Puntten, benen sich auch Deutsch - Ofterreich unterworfen batte, Geltung verschaffen würde. Es war fein Zweifel

parüber, baß die deutsche Nationalver sammlung dem Unichluß Deutsch-Osterreichs an die Teut-iche Republik zustimmen würde. Und dann lag die endgültige Entscheis dung bei den Deutschs öfterreichern felbft. Bie fie ausfallen würde, war nicht gang zweifelsfrei festzustellen, weil die Frangosen, benen die Angliederung Deutsch= Osterreichs an Deutsch= land Sorgen bereitete, einen Donaubund er itrebten, der durch wirtschaftliche Zusammens arbeit beisammengehals ten werden sollte. In Deutsch = Ofterreich fand biefer Plan zwar in diefer weiten Rreisen Unterftugung, aber nicht in den breiten Bolfichichten, na-

mentlich die sozialdemokratische Partei war ihm abgeneigt, den Friedensverhandlungen geregelt werden sollte. weil sie gegenrevolutionäre Bestrebungen dahinter vermutete.



Bereidigung ber Berliner Garbe auf die Republit am 15. Januar 1919 burch ben Kommandeur der Franzer (es Raijer-Franz-Garde-Grenadierregiments) Spiro, der die Soldatenräte durch Handicklag verpflichtete, die ihrerieits die Vereidigung ber ihnen unterftellten Mannichaften bornahmen.

Absichten, sich an Deutschland anzuschlieken, bestanden auch in Tirol, das sich am 14. Januar als selbständiger Freistaat erklärte. Teile davon zeigten eine große Neigung, sich der benach-barten Schweiz anzu-gliedern. In Tirol chen-so wie in Kärnten hatten die Deutschen gegenüber den Italienern und ben Südslawen, die sich ohne Bedenken Ubergriffe erlaubten, nach wie vor einen schweren Stand. —

In Ungarn machten sich im neuen Jahre wieder Anlehnungsbestrebungen an das Deutsche Reich geltend. Der Regierung Karolnis war es nicht gelungen, eine ungarische Bundesrepublik zustande zu bringen. Die Reigungen der Ungarn, ihr Gebiet auszudehnen, fanden ein wirksames Gegengewicht in den viel lebhafteren slawischen Ausdehnungs unternehmungen rings um Ungarn; nur mit Deutscheidelbereich konne ten sich die Ungarn eini= gen, daß die Grengfrage zwischen ben beiden neuen Staatswesen bei

(Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Das Vordringen der Polen in Posen, Westpreußen und Schlesien.

Von Friedrich Wender. Spiergn bie Bilber Geite 440 und 441.)

Unter ben politischen Fehlern, die nicht gulett Dentid= lands Jusammenbruch verschuldet haben, ist die Wiedersherstellung Polens wohl einer der folgenschwersten gewesen. Der frühere Reichskanzler v. Bethmann Hollweg rechtsertigte die Polenpolitik seiner Regierung, indem er erklärte, die Polen müßten und würden den Deutschen immer dankbar dafür sein, daß sie sie vom russischen Joche befreit und ihnen ein eigenes Vaterland wiedergegeben hätten. Das künftige Königreich Polen aber werde sich gar nicht anders als westlich orientieren können und einen engen Anschluß an die Mittelmächte suchen und sinden.

Das flang sehr zuversichtlich, aber es ist leider ganz anders aekommen. Weder im Königreich selbst, noch im deutschen Reichstag machten die Polen ein Sehl aus ihrer beutsch-

feindlichen Gesinnung. Als die deutsche Reichsregierung im Ottober 1918 die vierzehn Puntte Wilsons als Grundlage für künstige Friebensverhandlungen annahm, erflärte fie fich auch einverstan-ben, die Bolenfrage innerhalb der deutschen Reichsgrenzen, die bisher eine rein innerpolitische preußische Angelegenheit gewesen war, bei ber Friedenskonferens zu besprechen.



Pangerfrafimagen in den Strafen Berlins gur Gicherung der Bahlen gur Raficnalberfammlung



Die Biederherftellung ber Rube in Berlin. Gingug bon Regierungs

Sie war alfo, gemäß der Forderung Wilfans, be-reit, sich mit den Polen über die fünftice staat-liche Zugehörigkeit solcher deutschen Grenzbezirke zu einigen, die eine urzwei-felhaft polnische Mehrheit aufweisen. Doch bevor noch der Waffenitillitand abgeschlossen wurde, beanspruchten im Reichstag polnische Ab-geordnete schon Dan-zig, Posen, Bressau und große Teile der Provin-zen Polen, Westpreußen und Oberschlesien für das fünftige Polenreich. Noch blieben

Reichsgrenzenunversehrt und unangetaftet, solange das deutsche Bolf einig

war und sein blankes wischen Bertretern der Verbandsmächte Schwert fest in den Hänstern der Bertretern der Verbandsmächte den hielt. Erst als die Revolution und mit ihr der Zussammenbruch kam, witterten die Polen Morgenluft und konnten ungestraft und ungehindert ihren längst geplanten Raubzug gegen deutsches Land unternehmen. Sie taten dies im stillen Einverständsnis mit Clemenceau und Lloyd Gerrge, denen alles an der völligen Schwächung

denen alles an der völligen Schwächung Deutschlands gelegen war. In den Gren3= bezirken der Ostmark bildeten sich bewaff= bezirken der Ostmark bildeten sich bewassnete polnische Banden, die der deutschen Bewölkerung gegenüber außerordentlich anmaßend auftraten. Ohne die geringste Rücklichtnahme auf das von den Polen so
oft geltend gemachte Selbstbestimmungsrecht der Völker sorderte ihre Regierung in
den deutschen Bezirken Karthaus, Allenstein, Thorn, Posen, Gostyn, Oppeln,
Beuthen, Kattowik, Danzig, Flatow und
Neise, in denen bei den Reichstagswahlen
von 1912 683 534 deutsche und 402 352
polnische Stimmen abaegeben wurden, zur polnische Stimmen abgegeben wurden, zur Teilnahme an den Wahlen zur polnischen Konstituante auf. Die Polen hatten also die Absicht, diese Gebiete dem großpolnischen Staate einzuverleiben, noch ehe deffen Grengen von der Friedenstonfereng festgelegt waren. Aus den oben mitgeteilten

Bezirken bedeutend mehr deutsche als polnische Stimmen abgegeben worden sind, was beweist, wie unbegründet die polnischen Ansprücke auf jene Gebiete sind. In Danzig standen 68 657 deutschen nur 1285 polnische, in Flatow



Die Prinzeninseln Salki und Antigone im Marmarameer, wo die Berhandlungen zwischen Bertretern ber Berbandsmächte und der ruffischen Bolfchewisten stattfinden follten

62 535 deutschen nur 6537 polnische Stimmen gegenüber. Rur in Rarthaus, Bofen und Gofinn waren die Polen 1912 in der Mehrheit. des deutschen Beeres und die ichweren innerpolitifchen Wirren im Reiche waren für bie Bolen bas Zeichen zum Eir bruch in die deutschen Ostmarken. Schon am 27. Dezember 1918 erreichten sie Bosen, wo die polnische Bevolferung bereits die Gewalt an sich gerissen hatte, obwohl in den Kasernen

verweigerten, von Atillerie beschossen. Schließlich einigte man sich und gestattete ten Deutschen freien Abzug mit Waffen, allerdings unter Zurücklassung der Munition. Begleitet von dem englischen Oberstleutnant Wade und dem ehemaligen

Reichstagsabgeordneten Korfanty, hielt der Pianist Paderewski (siehe nebenst hendes Bild) an der Spihe polnischer Truppen seinen Einzug in Posen, umjubelt von der polsien. nischen Bevölkerung, die ihre Freude durch Plünderung und Zerstörung deutscher und jüdischer Geschäfte außerte. Wiederholt fam es dabei zu blutigen Zusammenstößen, die über 200 Todesopfer forderten. Die Polen internierten später sogar den kom-mandierenden General des 5. Armeekorps, General der Infanterie Bock von Polad, als "Bergeltungsmaßregel" gegen Bom-benwürfe deutscher Flugzeuge auf pol-nisches Gebiet. Überall fühlten sich die Polen als die Herren, und selbst der nach Pofen entfandte Minifter Ernft mußte, ohne daß er etwas hätte erreichen fonnen, wie-

Die Demobilmachung

noch mehrere deutsche Re-aimenter lagen. Diese

gimenter lagen. Diese wurden von den Bolen

eingeschlossen und, als

die Truppen die Ubergabe

der eiwas hatte erreigen ibmen, warder nach Berlin zurückehren. Längs der ganzen Grenze der Provinz Posen rückten die Polen auf deutschem Gestiet vor. Am 4. Januar 1919 erreichten sie den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Bentschen, wo fich fünf Bahnlinien treffen:

Berlin-Bojen, Bentichen-Liffa, Bentichen-Rottbus, Bents ichen-Landsberg und Bentschen-Birnbaum; die Lebens mittelversorgung von Frankfurt an der Oder und der Reichs-hauptstadt aus der Provinz Posen war dadurch abgeschnitten.



Ignaz Paderewsti, ber befannte Rlavierfpieler, murbe



Truppen des deutschen Grengschutes im Diten überschreiten die Rege auf einer Notbrude, Die an Stelle ber von ben Polen gerftorten Brude gebaut wurte.



Untunft einer Infanterlea Steilung bes deutschen Brengichutes im Often jur Bertreibung der Polen aus der im Regetat gelegenen Gtabt Cameficin.



In einem Wahllokal in Berlin während der Wahlen zur Nationalversammlung. Rach einer Sriginalzeichnung von Fris Grotenieger.

, .



Strafentampf benticher Grenzichugtruppen mit polnischen Mufrubrern in Bentichen in ber Probing Pofen. Rach einer Originalzeichnung von Grit Reumann

Um Bentschen selbst wurde erbittert getämpst (siehe obenstehendes Bild), dis sich die Teutschen auf den Bahnhof zurüdziehen mußten, den die Polen mit Artillerie beschossen und mehrmals im Sturm nehmen wollten. Sie wurden aber sedesmal mit schweren Berlusten zurückgeschlagen. In allen polnischen Grenzbezirten kam es zwischen deutschen und polnischen Truppen zu heftigen Kämpsen, in denen die Polen meist die Oberhand behielten, da sie überall in der Wehrzahl und reichlich mit Wassen und Munition ver-

sehen waren, die sie aus deutschen Wagazinen entwendet hatten. Am 5. Januar, morgens sieben Uhr, stürmten 3000 Polen, die 12 Geschütze und 40 Maschinengewehre mit sich führten, die Fliegerstation Lawisca dei Posen, die von taum 100 deutschen Soldaten verteidigt wurde. Die Polen schossen die Kaserne in Arümmer und zwangen nach dlutigem Kampf die kleine Besatzung zur Übergabe. Bon polnischen Legionären bewacht, wurden die Gesangenen nach Posen gebracht. Alle Flugzeuge und das gesamte

übrige wertvolle Material fielen in die Hände der Polen.

Tag für Tag rückten die Polen weiter vor. Hohensalza, Neutomischt, Meseritz und Kolmar wurden ihre Beute. Auch an der oberschlesischen Grenze machte sich der polnische Aufsmarsch bemerkdar, dem die deutsche Bevölkerung, da ihr salt keine Truppen zur Seite standen, kaum nennensswerten Widerstand entgegensetzen konnte. Rasche Hise wäre dringend nötig gewesen, doch diese blied aus, weil die Unruhen im Innern, besonders in Berlin, die Not des bedrohten Bolkes im Osten völlig vergessen ließen. Die Spartakusseute erleichterten den Polen sogar noch den Raub deutschen Bodens, indem sie Freiwilligenbataillone, die nach dem Osten abgehen sollten, an der Ubreise vershinderten und entwassenen. In Schlesien machten sich, während die Polen vor dem Toten standen und Einigkeit aller Parteien mehr denn je nötig gewesen wäre, separatissische und auf die Errichtung einer selbständigen kommunistischen Republik abzielten; im oberschlessischen

Grubenrevier entfesselten die Spartakusführer fortwährend Streife unter den Bergarbeistern, die unerfüllbare Forderungenstellten und in manchen Bezirken mit den Polen geweinsame Sache machten.

meinsame Sache machten.
Am 6. Januar hatten sich die Polen durch Posen und Westpreußen der Grenze der Mark Brandenburg dis auf 12 Kilometer genähert. Die teutsche Regierung erkannte, daß nur sofontiges, frästiges Eingreisen die gefährdeten Ost-marken vor der polnischen Flut retten könnte. Sie erließ despalb am 7. Januar einen Aufsur Bildung einer freiwilligen Sur Villaung einer freiwilligen Schuftruppe aufforderte, um mit deren Hilfe die Eindringelinge endlich aus dem Lande zu vertreiben.

## Ein letter Eindruck deutscher Macht.

Bon Dr. F. A. Loofs.

I

Begreiflich ist es, daß der Stolz aller Deutschen auf ihre blauen Jungen sehr ins Gegenteil umgeschlagen ist, so daß eine empörte deutsche Frau in der Öffentlichkeit verlangte, daß die Matrosenkleidung der Kinder zu verschwinden habe, weil sie an deutsche Schmach

weil sie an deutsche Schmach erinnere. Die folgenden Zeilen sollen mit einem letzen Bild deutscher Macht zur See die Borgänge bei der Marine dem Verständnis etwas näher bringen. Wobei ich betonen möchte, daß der Ausspruch: "Alles verstehen heißt alles entschuldigen" nicht meiner Ansicht entspricht. Zum 1. Oktober 1918 erhielt ich von meiner Front-

dienststelle die Erlaubnis, einer Einladung der Hochseeflotte für vier Wochen zu folgen.

Ich brachte diese Zeit auf dem Panzerfreuzer Sendlig zu, senem Schiff, das während des Krieges wohl am meisten gelitten und geleistet hat. In den vier Wochen habe ich die Seele des Matrosen ein wenig fennen gekernt, indem ich die Lebensbedingungen sah, unter denen er lebte. Ich weiß jett, daß die Besatungen der großen Schiffe, obgleich man ihnen Tatenlosigkeit vorwirft, in diesem Kriege innerlich mindestens ebensoviel gelitten haben wie das Landheer. Und zwar an dem Gegenteil dessen, was dem Landheer das Leben schwer machte: an Langerweile. Man spricht mit Recht davon, daß Langeweile tötet. Ja, sie tötet. Und zwar nicht, wie die Gesahren des Landtrieges, nur den Körper, sondern dis zu einem gewissen Grade auch die

Seele. Dazu kommt, daß auf der verhältnismäßigen Enge eines solchen Ariegschiffes eine riesige Anzahl Menschen auf das engste zusammengepfercht ist, in drückender, heißer Luft, bei schlechter Beleuchtung, die das Lesen für viele unmöglich macht. So erlagen die Matrosen, wie alles zusammengepferchte, geistig nicht genügend beschäftigte Leben, der verderblichen Ansteckung durch den Bolschewismus leichter und früher als die Fronttruppen. Weiterhin sind zu berücksichtigen die moralisch schädigenden Einfüsse der Hafenstätigten die moralisch schädigenden Einfüsse der Hafenstätigte und bolschewistische Agenten mit Leichtigkeit verbergen konnten. War es doch der Flottenleitung nicht möglich, dem Feinde irgendwelche beabsichtigken Flottenbewegungen länger als vierundzwanzig Stunden verborgen zu halten. Denn eine Stadt wie Wilhelmshaven oder Kiel weiß es schon nach wenigen Stunden, daß die Flotte ausgelausen ist; ja, mancherlei Maßnahmen bringen es schon vorher zu jedermanns Kenntnis. Da müssen Kohlen und Proviant gesaßt werden. Ein gewährter

Landurlaub wird zuruckgenom-men oder gar die Mannschaften vom Land zurudgeholt, und die weithin sichtbaren Scheinwerfer der Schiffe sowie der Landstationen zeigen eine er-höhte Signaltätigfeit, von der ber ganze Simmel wie bei einem Wetterleuchten zudt und leuchtet. Auch fehlte den an Land beurlaubten Matrofen nur allzusehr der Rückhalt an ihrer Familie. In Wilhelmshaven waren überhaupt feine Angehörigen — es sei demi unter ganz besonderen Umitanden — zugelassen, und auch Riel bot nicht Plat genug, um alle Familien der Flottenangehörigen aufzunehmen. Go lebte der an Land beurlaubte Matroje auf der Strage, wo er in dichten Saufen mußig bummelte, sowie in den Kneipen oder — noch schlimmer — in Gemeinschaft fragwürdiger Frauenzimmer.

Doch man bemertte bis wenige Tage vor Ausbruch der Revolte in Kiel nichts von gefährlichen Regungen bei der Flotte. Besonders nicht auf der Sendlit, auf der Kommandant, Offiziere und Mattrosen die vielen Wunden ihres Schiffes als eine Ehre empfanden und den alten Geist der Stagerrafschlacht in Haltung und Benehmen zur Gelz

tung brachten.

What West-North-Works Whose When

Phot. Belt-Pres-Photo, Bien. Schweizerisches Militär in Wien zum Schuge eines bon ber Schweiz kommenden Lebensmitteltransportes für die hungernde Bevölkerung Wiens.

Bu der Mitte: ber Rommanbant Oberft Freu, Linfs: fein Unterfommanbant Oberleutnam Schmeder,

Die englische Niederlage damals hatte aber auch einen Erfolg, der schließlich doch zum Obsiegen Englands führte. Die Engländer zersplitterten von da ab ihre Kräfte nicht mehr mit der Ausführung von Offensivplänen, sondern verwandten alle ihre Machtmittel zur Durchführung der Blockade.

Diesem völkerrechtswidrigen und hinterhältigen Mittel sind wir letten Endes erlegen; freilich nicht durch deren unmittelbare Wirkungen. Wir hätten weiter gehungert, und für den Mangel an Rohstoffen hätte die findige Industrie Ersat geschaffen. Aber den moralischen Folgen der Blockade waren wir nicht gewachsen.

So war also die strategische Situation im Ottober 1918 folgende: Mit den Mitteln seiner gesamten Flotte, zu der lich eine Muzahl non amerikanischen Lieden angesellte.

So war also die strategische Situation im Ottober 1918 folgende: Mit den Mitteln seiner gesamten Flotte, zu der sich eine Unzahl von amerikanischen U-Bootjägern gesellte, mit Unterseenetzen und U-Bootfallen bekämpfte der Feind diesenigen U-Boote, die aus der Deutschen Bucht herausgekommen waren und sich auf Jagd besanden. Vor allem aber suchten die Engländer zu verhindern, daß die U-Boote ihre Stützunkte in der Deutschen Bucht verlassen konnten. Von Terschelling die zur dänischen Grenze zog sich eine



breite, dichte Minensperre, die nicht passiert werden konnte, wenn nicht vorher für eine freie Fahrrinne in ihr gesorgt wurde. Diese Sperre bewachten die Engländer mit Flugzeugen, Zerstörern und vor allem mit U-Booten, die an irgend einer Stelle der Sperre unter Wasser lagen und keine andere Aufgabe hatten, als zu erspähen, ob die Deutschen innerhald ihres Sehkreises Minenräumarbeiten für die Ausfahrt ihrer U-Boote vornehmen würden. Falls sie solche feststellten, sollten sie nicht etwa mit dem Torpedo oder auf andere Weise eingreisen, sondern nur das Geschehene melden. Dann

wurde die von deutscher Seite oft mit Berlust eines Minenräumers oder eines Torpedobootes mühsam geräumte Fahrrinne innerhalb nächsten vierundzwanzig Stunden wieder durch U=Bootminenleger verfeucht, ja, es kam vor, daß hinter dem Rücken der Räumverbande feind= liche U-Bootminenleger ichon an der Arbeit waren, fo daß eines der fleinen, maderen Chiffe auf der Rudtehr auf eine Mine lief. Es gibt unter den Mannschaften dieser Fahrzeuge Männer, die ichon dreis und mehrmal mit ihrem Fahrzeug in die Luft geflogen sind und dennoch unbeirrt weiter ihren gleichen gleichen

schweren Dienst versahen. — So setzten die Engländer ihre Kraft daran, unter Anwendung aller Mittel den Minengürtel um die Deutsche Bucht geschlossen zu halten, während von den Deutschen trot aller feindlichen Anstrengungen doch immer die nötigen Aussahrtwege für ihre U-Boote geräumt werden konnten. Dem patte sich der ganze Dienst der deutschen Flotte an. Ließ man die Minenleger allein arbeiten, so waren sie die wehrlose Beute eines einzigen modernen englischen Zerhörers. Gab man ihnen Torpedoboote zum Schutze mit, so konnten diese durch rasch herbeigerusene englische Kreuzer in wenigen Minuten vernichtet werden. Und hätte man sich nur auf kleine Kreuzer

beschränken wollen, so wären diese die Beute jener schnellen Panzerschiffe der Elizabeth Ralsse geworden, die schon in der Stagerrakschlacht eine bedeutende Rolle gespielt haben. Infolgedessen mußte hinter den Minenräumverbänden ein großer Teil der Flotte wie zu einer Seeschlacht aufmarschieren, ähnlich wie sich zu einem Stoßetruppunternehmen die gesamte Artillerie des betreffenden Abschnittes hinter der angreisenden Infanterie staffelt. Und als Artillerie muß man vergleichsweise in erster Linie die größeren Schiffe der Flotte bewerten.



Englander in Wien. Gruppenbild der Offiziere. Bon links nach retite: 1. Sauptmann Rugman, 2. Leutnant Reeler, 3. ?, 4. Leutnant Parker, 5. Major Dibben, 6. Leutnant Jowelen, 7. Leutnant Sarwood, 8. Sauptmann Stevenson, 9. Leutnant Towelen, 19 Sanotmann Williams.

## Pferdeversteigerung.

(Diergu das Bild Seite 411/445.)

Durch den Ubergang vom mobilen zum imsmodilen Zustand, den das deutsche Millionensheer in den Novembersund Dezembertagen des Jahres 1918 durchzuschen hatte, wurden auch plöglich Zehntauslende von Dienstrechen sür die Zwede der Friesdenswirtschaft frei gesmacht. Alle früheren Bestimmungen der planmäßigen Demobilmachsung traten nun von selbst außer Kraft. Die Ereignisse im Innern Deutschafts mit ihren außenspolitischen Fernwirtungen, vor allem die Aussmuhung seiner militäris

schen Ohnmacht durch die Feinde, warfen den beabsichtigten planmäßigen Umbau des Heeres von dem Kriegs- auf den Friedenstand jäh über den Hausen. Dennoch gelang es aber der Tatkraft der militärischen Führer und der Einsicht des überwiegenden Teiles der Fronttruppen, den größten Teil des kostbaren Heeresgeräts mit den zahlreichen Gespannen an Pferden aus dem besetzten Gebiet in die Heit an Pferdenen Den beschen weren leider betentende Werte an Pferdebeständen von selbstschädtigen und kurzischtigen Feldgrauen nicht nur im Feindesland, sondern auch im deutschen Heimatgebiet bereits verschleudert worden. Sehr schnell griff nun hier die ordnende Hand der zuständigen



Englander bor bem Biener Rathaus,

Rriegsminifterien in ben einzelnen Bundesstaaten ein. Dringende Gile war geboten; es galt, im Interesse der fünftigen Friedenswirtschaft die wertvolle Arbeitskraft der Pferde vor Pflug, Egge und Wagen zum Rugen der Allgemeinheit dem alten Wirfungsfreife in genügendem Um-

fange wieder zuzuführen. Richt minder wichtig mußte die Sorge für die weltere Aufzucht ber Bferde fein, die im Rriege fo ftart gelitten hatten. Diefem Gefichtspunft, der im volkswirtschaftlichen Leben des deutschen Bolfes eine entscheidende Rolle spielt, wurde die deutsche Seeresverwaltung dadurch gerecht, daß sie aus den Beständen der Truppen alle zu Zuchts zweden geeigneten Stuten aussons beite und sie den Landwirtschaftsstammern zur Abgabe an die Remontedepots zur Verfügung stellte. Die Preise für diese zur Bucht geeigneten Pferde waren außerst nied= rig. Der ! 1200 Mark. Der Söchstpreis betrug nur

In zweiter Linie famen die Bebürfnisse des fünftigen Friedens-heeres an Reit-, Zug-, Stangen-und Sattelpferden in Frage. Nachdem auch diese ausgesondert, die arbeitsun fähigen als unnötige Freffer zu Schlachtzweden ten ftattiichen Fleischstellen zugewiesen worden waren, begann der freie Berfauf an Landwirte, Gewerbetreibende, Arzte und Tierarzte. Es geschah durch öffentliche Bersteigerungen an den Demobilmachungsorten des Heeres.

Der Gang der Ereignisse, insbesondere die Besetung des linken Rheinufers und nicht zulett die unzulängliche Arbeitsleiftung der Gifenbahnen infolge der Sarte der Waffenstillstandsbedingungen, mach = ten es nicht immer möglich, in dem porgesehenen Mage in allen Garnifonen die Pfert everfteigerungen abzuhalten. Bielfach mußten fie ichon an den Einladestationen der Truppen erfolgen, um dem beschränften Wagenraum gerecht zu werden. Trogdem ist es aber gelungen, auf schnellstem Wege die Pferdebestände an die Stellen gurudzuleiten, von benen sie im Laufe des Rrieges famen und wo fie am dringenoften gebraucht wurden. Dagu gehört vor allem die Landwirtschaft. Durch rechtzeitige Mitteilung in ber Tages= preffe hatten alle Intereffenten Gelegenheit, ihren Bedarf an Pferden ju beden. Ronnten fie es nicht in ihrem Korpsbereich tun, so war es

ihnen an einem anderen Ort gestattet. Jur Pferde-versteigerung wurden aber nur solche Käufer zugelassen, die im Besitze einer polizeilich ausgestellten Pferdekarte waren. Die Hochflut des deutschen Karterspstems wurde zwar mit ihr abermals bereichert, sie war aber das einzige Mittel, um hier den auf anderen Wirtschaftsgebieten schwunghaften Kettenhandel nach Möglichkeit zu unterbinden. Trogdem tam es auch bei den Pferdeversteigerungen vielsach zu Scheinkäusen und Schiebungen. Diesem Treiben beabsichtigte die Heeresverwaltung dadurch
zu steuern, daß sie durch Kontrollbeamte den rechtmäßigen Erwerb aller Militärpferde nachträglich prüsen wollte.
Die Pferdeversteigerung ist für jeden Pferdeliebhaber
ein großer Tag. Mit kritischem Auge mustert der Bauer



Pferdeberfteigerung gur Zeit der Demobilmachung in Deutschland.

die gewaltige Schar der Bierfüßler, die stampfend und schnaubend auf engem Raum gusammengedrängt ift. Der scharfe Blid des Kenners sucht sich sehr schnell tie passende Art heraus, das schwere Acker- oter das leichte Wagenpferd, je nach bem Bestimmungszwed. Geld spielt bei ber Berfteigerung feine Rolle, tenn ein tuchtiges Pferd bringt

versteigerung teine Rolle, dem ein inchtiges Pfeto bingt den gezahlten hehen Preis in kuizem ein. Die Versteigerung beginnt mit tem Zeichen des leitensten Offiziers. An der hand des Nationales werten Alter, Bandmaß, Herkurft und geschlich haftbare Fehler bestanntgegeben. Sierzu gehören auch die ehrenvollen Wurten, die viele Pferde im Felde erlitten haben. Je nach der Zohl der Liebhaber wickelt sich das Geschäft schnell ab. Auf den Inschlag erfolgt die Bezahlung und die

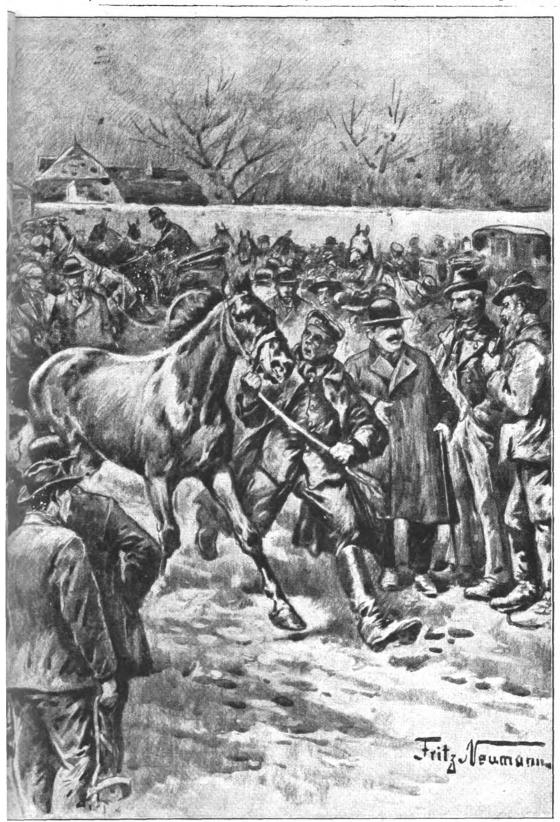

Rach einer Driginalzeichnung von Grip Reumann.

Aushändigung einer ordnungsgemäßen Quittung. Die Bauern beraten sich wohl noch vorher einmal schnell mit einem Kenner oder Bertrauensmann über ihren Kauf. Meist trasen sie aber schon vorher im stillen ihre Wahl. In wenigen Stunden ist die Pferdeversteigerung beendet, und mit fortschreitender Stunde wird der Markt immer leerer. Auf einem schnell aufgeworsenen Sattel, an einer Leine hinter dem Wagen oder munter neben dem bisherigen eit zigen Pferd des Bauern trabend, sieht man dann die Käuser vergnügt nach Hause ziehen. Bergnügt sind sie alle, und dies im eirzelnen Falle umsomehr, wenn es einem Kriegsteilnehmer gelungen ist, das ihm im Felde liebzgewordene Roß auf den heimatlichen Hof zu bringen. Es kleibt ihm noch auf Jahre ein treuer Kriegskamcrad.

# Von der Ausrüftung der schweizerischen Armee.

Bon Oberft Egli. (hierzu bie Bilber Geite 447.)

Ein fleines Land, dem viele Rohstoffe sehlen, hat ganz besondere Schwierigkeiten zu überwinden, wenn es sein Wehrwesen auf der Söhe halten will. Es braucht nicht nur die Anstrengungen der Regiesrenden und der militärischen Kreise, sondern auch die Mitarbeit und Opferwilligkeit des ganzen Bolkes, um wenigkens das Allernotwendigke an Küstung zu erhalten. Die Bürger der Schweiz waren von jeher der Uberzeugung, daß nur ein wehrhastes Bolk seine Selbständigkeit dewahren könne, weshald sie immer wieder ziemlich große Aufswendungen für den Ausbau ihrer Armee machten.

Troßdem die Bolksabstimmung vom Jahre 1907, in der die M. hrzahl der Schweizer eine neue Wehrsordnung mit wesentlich höheren Lasten annahm, erweiterte Grundslagen für die Ausbildung und Auszüstung der Armee geschaffen hatte, so war zu Beginn des Weltkrieges doch noch vieles zu ergänzen, denn von 1907 bis 1914 mußte vor allem Wert auf die Ausbildung der Truppen und Führer gelegt werden, was den größten Teil der für Heereszwecke verfügbaren Geldmittel verschlang. Infolgedessen wurden ganz naturgemäß einzelne besonders große Ausgaden zurückgestellt und auf längere Zeiträume verteilt.

ichlang. Infolgedessen wurden ganz naturgemäß einzelne besonders große Ausgaden zurückgestellt und auf längere Zeiträume verteilt.

Der Krieg veranlaßte dann nicht nur eine bedeutende Beschleunigung der rückständigen Anschaffungen, sondern erzeugte auch eine Unmenge neuer Bedürfnisse, die meist nur schwer zu befriedigen waren, da die Jusuhr von Kriegszeug aus dem Ausland fast ganz aushörte. Das nötigte dazu, die Serstellung vieler Dinge, die man früher sertig aus dem Ausland beziehen konnte, selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings, manches konnte mit den im Lande vorhandenen Mitteln nicht beschaft werden, vor allem nicht die für jedes Heer so dingend notwendige mittlere und schwere Artisserie. Esist namentlich dem außerordentslichen Entgegenkommen Deutschlands während des Krieges zu verdanken, daß die schweizerische Arsmee heute eine Anzahl moderner Haubigenbatterien besittt.

Was aber in den eigenen Fabrifen und aus den erhältlichen

Rohstoffen gemacht werden konnte, wurde erzeugt. Bor allem ersuhren die Borräte an Schießbedarf und Sprengsstoffen eine bedeutende Bermehrung. Die Ansertigung von Maschinengewehren zum Beispiel ließ sich der Staat selbst angelegen sein; ihre Jahl wurde entsprechend den Ansforderungen neuzeitlicher Gesechte vermehrt.

Bor dem Krieg war man auch in der Schweiz bereits danzu überzeugt das die deutschlage Uniform nicht wehr

Bor dem Krieg war man auch in der Schweiz bereits davon überzeugt, daß die dunkelblaue Uniform nicht mehr das richtige Kleid für den Soldaten im Felde sei. Die Berssuche zur Ermittlung einer geeigneteren Farbe hatten sich aber verzögert, weil man sich schweite, die zur Neuaussrüftung des Heeres notwendigen Geldmittel anzusordern. Gleich nach Beginn des Krieges wurde auch diese Frage auf Grund der umfangreichen Vorarbeiten bald gelöst, so

daß in ziemlich kurzer Zeit für die ganze Armee feldgraue Uniformen bereit lagen. Die Umstände, die die Schweiz vom Kriege verschonten, haben dann gestattet, die allgemeine Ausrüstung der Truppen mit neuen Uniformen hinsauszuschieben, dis die alten Kleider im lange andauernden

Grengbienst verbraucht waren.

Besondere Schwierigkeiten verursachte die Beschaffung einer neuen, kriegsbrauchbaren Kopfbedeckung. Bald hatte man die Notwendigkeit erkannt, das den heutigen Bershältnissen nicht mehr entsprechende Käppi durch Helme, die den Mann besser schützen, zu ersetzen. Borstudien ergaben ein künstlerisch befriedigendes, in der Massensausführung in hartem Metall aber unausführbares Modell. Außerdem war es außerordentlich schwierig, die zur Hellung eines verhältnismäßig seichten und doch genügend sesten Kopfschutzes erforderliche Stahllegierung zu besichaffen. Als auch diese Frage gelöst war, wurde das Muster eines Helmes angenommen, der in manchen Beziehungen dem deutschen ähnlich ist. Es hat das einige Widersprüche hervorgerusen, aber zuletzt siegte doch der gesunde Sinn,

Auch hier stimmt zunächst die vorhin erwähnte nächstlicgende Vermutung, die Erklärung eines solchen Preisaustriebes
in der Währung zu suchen. Das Wüten des Bolschewismus
bringt notwendig die Währung jedes Landes ins Wanken.
Eine sinkende Valuta aber treibt die Warenpreise in die
Höhe. Vis hierher liegen die Dinge klar und einsach und sind
jedem Volkswirt ohne weiteres geläusig. Nun gesellen sich
Wirkungen hinzu, mit denen es eine eigentümliche Bewandtnis hat. Sozusagen die durch den Volschewismus verursachte
gerade Umkehrung der Wirkung zwischen Preishöhe und
Währung. Nach gewohnter Anschauung setzt nämlich der
Hebel der Preissenkungen zumeist an der Währung ein.
Derart, daß eine verschlechterte Valuta deren verringerte
Raustraft zur Folge hat und demgemäß alle Güter in Geld
höher bezahlt werden müssen. Nun ist das Eigenartige,
daß unter dem Einsluß des Volschewismus diese Schraubung
wohl durch Ineinandergreifen genau desselben Rädersostens – unsichere Wirtschaftslage, Währungsturz, Preisaustrieb — vor sich geht, aber in umgekehrter Reihensolge.
Der Hebel greift vom Endpunkt, von der Preiscestaltung



Die Demokilisierung der englischen Soldaten im Kristallpalaft in London. Die Soldaten begeben sich in die Sammelhalle (1 und 2), entledigen sich ihrer Baffen (3), die geprüft werden (4), erhalten eine Friedensausstattung und eine Geldsumme (5 bis 9) und find nach verschiedenen Eintragungen und Abstempelungen demobilisiert.

Nach einer englischen Darstellung.

und selbst aus Kreisen, die der Einführung dieses Selmes seinds lich gegenüberstanden, sind, nachdem er sich im prattischen Gebrauch bewährt hat, lobende Stimmen laut geworden.

## Bolschewismus und Preisgestaltung.

Bon Dr. E. Jennn.

Wem die Frage nach der Abhängigkeit der Preisdildung vom Bolschewismus erstmals vor Augen tritt, wird geneigt sein, sie damit abzutun, jede Beunruhigung inners oder außenpolitischer Art übe einen Druck auf Devisenkurse und Währung aus, die ihrerseits wieder die Preise beeinflussen. Das trifft, als Grundproblem, zu. Freilich bewirkt die Unsruhe und die Erregung, die der Bolschewismus in das Wirtsichaftsleben trägt, Störungen der normalen Preisaestaltung, und zwar zwiesacher Art. Ansangs entspringt der Unlust und allgemeinen Niedergeschlagenheit ein Preisdruck. Doch wird sehr bald diese erste Regung bei weitem übertroffen und aus dem Felde geschlagen durch die entgegengesetzte Tenzbenz: ein sprunghaftes Anschwellen der Preise macht sich geltend. Dies gerade ist hauptsächlich bolschewistischen Einslüssen zuzuschreiben.

aus, ein! Ein maßloses Emporpressen der Preise bringt die Währung zur Erschlaffung, senkt deren Kaufkraft herab und führt, ungeachtet der Preisüberstürzung nach oben, zur Panik auf den Märkten.

Der Grund zu diesem ungewohnten Prozeß, der in einem normal arbeitenden, sich nach rein ökonomischen Gesegen richtenden Wirtschaftsgediet schlechterdings undensbar wäre, liegt in Eingriffen roher Gewalt in den wirtschaftlichen Stoffwechsel, wie sie der Bolschewismus zum Grundsat erhoben hat und sie ungescheut mit äußerster Brutalität vorminmt. Wenn Rohlengräber, deren nutzbringende Arbeit disher auf 8 Mark die Schicht gewertet ward, die Schicht 20 Mark durch bolschewistische Methoden erlangen — als da sind: Sabotage, Bedrohungen, Mißhandlungen, Morde — dann ist dies keine wirtschaftlich begründete Entlohung produktiver Arbeit mehr, sondern ein Notstandstribut, der der Allgemeinheit abgepreßt wird. Natürlich wälzt der zunächst Betroffene diese willkürliche Auflage ab. Das geht vom Bergwerkbesitzer auf das Hütenwerk, von diesem zum Maschinenbauer, von da weiter zu Fabrikanten von Fertigwaren, endlich zum Ronsumenten, in dessen wird jedes ber



Begrbeitung ber Stablbelme an ber Richpreffe.



Die fertig geformten Ctablhelme werden einzeln gehämmert.



Die erfte Formgabe bes Blechftudes in ber Biehpreffe.



Beifere Stufen ber Formbildung in ber Biehpreffe.



Das Glühen und Sarten ber fertigen Stahlhelme im Olbade unter Rontrolle eines Beamten.



Die Innenpolfterung der Stahlhelme mit Cebergarnituren.

Die Berftellung von Stahlhelmen für Die fchweizerische Urmee.

Zwischenglieder wieder unmittelbar von den Kohlenpreisen in Mitseidenschaft gezogen und bekommt die Teuerung überbies durch seine übrigen Lieferanten zu spüren. Denn es ist bolschewistische Tattik, überall die Löhne weit über das Maß der nach geltenden Sähen bewerteten Arbeitsleistungen hinaufzuschrauben. Indem sich nun jedes einzelne dadurch mit Unwirtschaftlichkeit und Bankrott bedrohte Unternehmen durch Preisausschläge zu retten sucht, geraten die Preise sämtlicher Waren in schwindelnte Auswärtsbewegung. Mit anderen Worten: die Währung senkt sich bezüglich ihrer Kauskraft immer tieser. Sosen sich bei sämtlichen Produstionszweigen diese Preisauswüchse ausnahmslos und genau im gleichen Verhältnis zu den Ausgangsnotierungen vollzzögen, so wäre in ihren gegenseitigen Beziehungen eigentlich

Ein ungeheure Apparat entsteht, meist bemannt von Leuten, die disher an recht färgliche Einkommen gebunden waren, nun aber in den Genuß einer nach ihren Begriffen ungeheuer reichen Ausstattung gelangen. Der Ersolg ist ein von dieser Seite ungemein gesteigerter Berbrauch, da der Bildungsgrad jener an die Rrippe gelangten Schichten kaum eine andere Ausnützung des Wohlstandes zuläht als den die zur Schlemmerei und Prasserie vermehrten Berzehr gewöhnlicher Berbrauchsgüter. Ihre Preise werden dadurch die ins Unwahrscheinliche emporgetrieben.

In dieser Weise wirst ber Bolschewismus tatsächlich die normale Marktgestaltung über den Haufen und gibt den Anstoß zu einer Preisorgie, wie sie die Welt in solcher plöß-

lichen Intensität faum je erlebte.



Rach einer englifden Darftellung.

nichts geändert. Nur die Währung hätte einen Sturz im Betrage des vorliegenden Tenerungsverhältnisse erlitten. Auch das Berhältnis der (Real-) Löhne zum Kapitalprosit hätte sich in nichts verändert. Der bolschewistische Terror hätte es also mittels seiner wahnwizigen Lohnerpressungen schließlich dahin gebracht, daß alle Güter übermäßiger Bertenerung verfallen oder, was dasselbe ist, das Geld entwertet wird. Diese herrliche Tat der Bolksbefreiung ist in Rußland vollbracht; mit dem Erfolg, daß die Arbeiter heute ihre alten Löhne herbeisehnen, die ihnen zu den alten Preisen wieder ihr gutes Auskommen gewähren, während ihnen die heute auf das Acht- und Jehnsache angeschwollenen Geldlöhne dant den ausgeblähten Waren-preisen nur Seisenblasen vorgankeln.

Ein übriges zur Berstärfung dieser aufgedunsenen Preisbildungen tut der bolichewistische Staat selbst, indem er ungeheure Scharen von Leuten in seine Dienste nimmt, die gefügig zu halten er Anlaß hat. Auch hier werden die Gehälter nicht etwa im Einklang mit der geleisteten Arbeit und deren gerechter Bewertung sestgesetzt, sondern nach Maßgabe der Wichtigkeit, die die Beschwichtigung der also Versorgten für den Bestand der Parteiherrschaft besitzt.

## Beschießung von Paris durch deutsche Ferngeschüße.

(Diergu bas obenfichenbe Bilb.)

Am 24. März 1918 meldete der deutsche Abendbericht: "Aus weittragenden Geschüßen beschossen wir die Festung Paris." Diese Glanzerzeugnisse deutscher Wassentechnik standen nach französischer Ansicht damals 120 Kilometer von Paris entsernt. Sie waren in den Kruppschen Werten aus Grund der Berechnungen von Professor Dr. Friz Rausenberger und seines Assisten Ritter Otto v. Ebenhard hergestellt. Der erste Schuß siel am 23. März um sieden Uhrsünfzehn Minuten auf den Seinekai. Die weiteren solgten in viertelstündigen Zwischenräumen sast täglich im ganzen April, im Mai und Juni, spärlicher im Juni, während im Juli nur noch zwei Schuß abgegeben wurden. Die Beschießung endete mit den letzten zwei Schuß am 9. August, seit welchem Tage die französische Hauptstadt insolge der Küdverlegung der deutschen Front nicht mehr erreicht werden konnte. Im ganzen sielen 183 Granaten auf Paris, 120 auf die Borstädte; die schwarzen Punste in obiger Karte geben die Einschlagstellen an. 256 Personen fanden durch die Fernbeschließung den Tod.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Am 6. Februar, nachmittags dreieinviertel Uhr, eröffnete der Bolksbeauftragte Ebert im Saal des Nationaltheaters in Beimar die verfassunggebende deutsche Reichsversammlung, die berufen sein sollte, dem neuen Deutschland feste Grundlagen zu schaffen (liehe Bild Seite 452/453). Eberts Ansprache, mit der ein neuer Abschnitt der deutschen Ge-schichte eingeleitet wurde, war ein Rechenschaftsbericht über schichte eingeleitet wurde, war ein Rechenschaftsbericht über die Zeit vom 9. November 1918 bis zum 6. Februar 1919 und ein Ausblick in die Zukunft. Der Bolksbeauftragte führte aus, daß kaum eine Zeit so unsagdare Enttäusschungen für das deutsche Bolk gebracht hätte wie die zurückliegenden drei Monate; schuld daran sei nicht allein das traurige Erbe, das die Sozialdemokraten angetreten hätten, sondern auch die unglückliche Art, wie die wenigen noch vorhandenen guten Posten dieses Erbes verwaltet worden waren. Die wesentlichste Unsache dieser unerfreuslichen Dinge sag zweifellos in der Spoltung inverhalb der worden waren. Die wesentlichste Uslache dieser unerfreu-lichen Dinge lag zweifellos in der Spaltung innerhalb der sozialistischen deutschen Arbeiterschaft, die die Regierung an sich gerissen hatte. Darunter litt das ganze Reich nach innen und außen. Eberts Rede atmete nicht nur sozialisti-schen Parteigeist, sondern sie klang auch ehrlich deutsch und national. Der Redner legte schärsste Berwahrung gegen die bei den Friedensbesprechungen in Paris zutage getretenen Raches und Bergemoltigungspläge der Feinde ein: er Rache= und Bergewaltigungsplane der Feinde ein; er warnte die Gegner, ihre Rücksichtslosigkeit gegen Deutsch= lands Lebensnotwendigkeiten bis jum äußersten zu treisben, und erwartete vom deutschen Bolke lieber den Willen ven, und erwartete vom deutschen Volke lieder den Willen zu Entbehrungen als zu Entehrungen. Er schloß seine Rede mit den Worten Fichtes: "Wir wollen errichten ein Reich des Rechtes und der Wahrhaftigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschenatlig trägt." Daran schloß sich die Erklärung Eberts, daß die gegens wärtige Regierung ihren Auftrag der Reichsversammlung zur Verfügung stelle, ebenso wie der Zentralrat der Ars beiters und Soldatenräte, der vorläufige Inhaber und Res

prafentant der Souveranität im Reiche (fiehe untenftehen-

des Bild), in seiner Rundgebung vom 4. Februar seine Be-fugnisse in die Hände der Reichsversammlung gelegt hatte. Nach der Wahl des Vorstandes der Reichsversammlung: Dr. Eduard David als Vorsitzender, Konrad Haußmann, Fehrenbach und Dietrich als dessen Stellvertreter, schrift war zur Bildung der nordsmanterischen Versierung

man zur Bildung der parlamentarischen Regierung.
Die sozialistischen Bolksbeauftragten wollten die Regierung auf eine möglichst breite Parteigrundlage gestellt wissen. Die drei stärksten Parteien der Reichsversamm-lung: Sozialdemokraten, Christischsoziale oder Zentrum und Demofraten, waren zum Eintritt in die Regierung bereit, wogegen die Unabhängigen eine Beteiligung ablehnten. Die Regierungsparteien tamen überein, der Sozialdemofratie, der weitaus stärksten Partei, die wichtigken und meisten Plätze in der Regierung einzuräumen; sie sollte vor allem die Präsidenten des Reichs und des Ministeriums stellen.

Die Wahl des ersten deutschen Reichspräsidenten ersfolgte in der Sitzung der Reichsversammlung am 11. Februar. Auf den bisherigen Volksbeauftragten Fritz Ebert entsielen von den anwesenden 397 Abgeordneten 277 Stims men; er war somit gewählt. Der Reichspräsident, deffen Lebensgang wir in einem späteren Artitel aus hierzu besonders berufener Feder schildern, bot nach seinen bis-herigen Taten die Gewähr, daß er sich gewissenhaft an die von ihm bei der Annahme des Amtes abgegebene Bersicherung halten würde: "Ich will und werde als Beauf-tragter des ganzen deutschen Bolkes handeln, nicht als Bor-mann einer einzigen Partei. — Die Freiheit aller Deutschen zu schützen mit dem äußersten Aufgebot von Kraft und Singabe, dessen ich fähig bin, das ist der Schwur, den ich in bieser Stunde in die hände der Nationalversammlung lege."

Der Präsident beauftragte verfassungsgemäß den Sozial-10kraten Scheidemann als Präsidenten des Reichsdemokraten Scheidemann als

57



Bon lints: Grzefinsti, Struve, Faaß, Pfaff, horter, Maier, Anoblauch, Soller, Gerbert, Zwofia, Cohen (Borfigenber), Bamp'l, Beinert (Borfigenber), Bodil, König.

Eine Sigung des Bentralrates der A.- und G.-Rate in Berlin, der als bisheriger Inhaber und Reprafentant der Converanität im Reiche feine Befugnifie an die Nationalberfammlung übergeben hat.

ministeriums mit der Bildung eines neuen Ministeriums. Am 13. Februar stellte Scheidemann der Reichsversammlung die neue Regierung vor; sie setzte sich aus folgenden Männern zusammen: Präsident des Reichsministeriums: Scheidemann (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 227), Reichsfinanzminister und stellvertretender Ministerpräsident: Schiffer (Demokrat, siehe Bild Seite 316), Reichsminister des Auswärtigen: Graf v. Brockdorff-Ranhau (keiner Partei angehörig, siehe Bild Seite 404), Reichsminister des Innern: Dr. Preuß (Demokrat, siehe Bild Seite 346), Reichsarbeitsminister: Bauer (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 227), Reichswirtschaftsminister: Wissel (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 404), Reichsernährungsminister: Robert Schmidt (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 405), Reichsesiustizminister: Dr. Landsberg (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 324), Reichswehrminister, dem auch das Reichsmarineamt unterseht: Roske (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 404), Reichspostminister: Giesberts (Zentrum, siehe Bild Seite 227), Minister ohne Porteseusse, siehe Bild deite 227), Minister ohne Porteseusse, siehe Bild ohne besonderes Amt: Erzberger (Zentrum, siehe Bild ohne besonderes Amt: Erzberger (Zentrum, siehe Bild

Gegenwirkung hatte unleugbaren Erfolg, sie vermochte aber doch nicht, den Wunsch, Deutsch-Osterreich mit dem Deutschen Reiche zu vereinigen, zu ersticken. Das Land litt immer noch unter der von den Tschechen, aber auch von den Ungarn verschuldeten und von seinen Feinden nur wenig gemilderten Hungersnot. Die Italiener machten sogar die Einfuhr von Lebensmitteln von der Auslieserung von Kunstwerken italienischen Unsprungs aus deutschsösterreichischen Museen abhängig. Dazu drohte Gesahr von den Spartakusanhängern. Diese zu verhindern wäre den Feinden verhältnismäßig leicht gewesen durch Lebensmittelz und Rohstofflieserungen und Wiederherstellung friedlicher Beziehungen. Doch sie zögerten weiterhin.

Italien war noch vollauf damit beschäftigt, seine Erschaupsenlässe hinsichtlich Dautsch-Tirals zu lichern. Seine

Italien war noch vollauf damit beschäftigt, seine Eroberungspläne hinsichtlich Deutsch-Tirols zu sichern. Seine Ansprüche bezogen sich auf das ganze Land Tirol bis zur Reschen-Scheideck, zum Brennerpaß und zum Toblacher Feld. In Deutsch-Tirol wohnten nach der letzten Volkszählung über eine halbe Million Deutsche und noch nicht 10 000 Italiener; Italienisch-Tirol dagegen bewohnten 360 000 Italiener und über 13 000 Deutsche. Wurden die



Die nach Weimar bestimmten Beitungspatete werben in ein Flagzeug der Deutschen Luftreedereigesellschaft beforbert, das täglich zwischen Berlin und Weimar vertebrie.

Die Gluggenge maren mit bem Bofthorn auf gelb-weiß-roten Grunde verfrhen und murden gum Teil von befannten Gliegern geführt.

Seite 227), Gothein (Demokrat, siehe Bild Seite 465) und Dr. Eduard David (Sozialdemokrat, siehe Bild Seite 227), der nun von dem Borsitz der Reichsversammlung zunücktrat. Zu diesen stimmberechtigten Mitgliedern der Reichsversierung kam noch der preußische Kriegsminister Reinshardt (siehe Bild Seite 424), der kein Stimmrecht hatte. Dr. Roeth, der Leiter des Reichsdemobilmachungsamtes, das nur von begrenzter Dauer sein sollte, erhielt die Beseichnung Reichsminister des Demobilmachungsamtes, geshörte aber der Regierung nicht an. Ministerpräsident Scheidemann trug ein umfangreiches Programm der neuen Regierung vor, das in den Forderungen eines sofortigen Friedenschlusses unter Festhaltung der Grundsätze Wilsons, der Rückgabe der deutschen Kolonien und der sofortigen Auslieserung der deutschen Kriegsgefangenen gipfelte.

Deutsch-Osterreich erhielt am 2. Februar von Deutschsand eine Einladung zur Entsendung eines Bevollmächtigten für den neuen deutschen Bundesrat, das Staatenhaus. Die Deutschössterreicher waren sich in der Frage des Anschlusses an Deutschland nicht mehr so völlig einig wie am 12. November 1918. Die feindliche, in erster Linie französische italienischen Wünsche befriedigt, so mußte annähernd die Hälfte der deutschen Bewölkerung Deutsche: Tirols unter italienische Hoheit geraten, was keineswegs dem Selbstestimmungsrecht der Bölker und einem Berständigungsfrieden entsprach. Sorge bereiteten den Italienern auch die Borgänge im Gebiete von Triest, wo sie den sücslawischen Bewohnern zugunsten einer italienischen Minderheit ebenfalls Gewalt antun wollten.

Frankreich beabsichtigte für alle Fälle eine Abschniesdung Deutsch-Sterreichs von dem ihm nicht ganz verläßlich geltenden Ungarn und begünstigte sowohl die Ausdehnungsbestrebungen der Tschechen als auch die der Jugoslawen, die auf die Herstellung einer breiten Berbindung der von ihnen bewohnten neuen Staatsgebilde zwischen Deutsch-Ssterreich und Ungarn zielten. Der Präsident der böhmischen Republik, Prosessor Majaryk, verhehlte längst nicht mehr, daß er die altungarische Donausstadt Preßburg der tschechossowafischen Republik angliedern würde, um seinem Lande einen guten Wasserweg zu sichern. Dieser Plan vertrug sich nach seiner Ansicht mit dem von ihm so laut bekonten Selbstbestimmungsrecht der Wölker, obwohl Preßburg die alter Krönungstadt der ungarischen Könige, der Sih des alten ungarischen Reichstages sowie



Bhot. Berl. 3fluftrat. Gef.

#### Die Eröffnung ber Nationalversammlung in Weimar.

Die Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar.

1. Berliner Schuksente siben die Legitimationskontrolle der Abgeordneten aus. 2. Abgeordnete auf dem Bege zur Erdfungsfigung. 3. Die Volksbeauftragten Scheidemann und Landsberg begeben sich zur Nationalversammlung. 4. Der Fraktionsvortand der Dentstandsnationalem Bolksparteissischen den lints nach rechts? Schulz, Braf Voladowsku, Margarete Bedm. Dühringer; siebend von lints nach rechts? Schele, Biener, Bedrens, Bizepräfident Dietrich, Dr. Kösser, Blarer Traub. 5. Bizepräfident Kebrendach (lints) begibt sich zur Eröffnungssitzung 6. Die weiblichen Zentrumsmitzlieder sovoter neibe von lints nach rechts? Seltene Beder, Dedwig Drausseld, Agnes Rendans, Maria Zetter; shintere Reiber: Ebristine Teusch, Maria Schunt, 7. Die weiblichen Abgeordneten der Mehrheitsjozialisten steinen von sinke nach rechts? Unna Simon, Eliriede Kyneck, Frieda von sinke nach rechts? Unna Simon, Eliriede Kyneck, Frieda von links nach rechts? Vantionsvorstandsmittlied Marie Judgacz, Antonie Biuli, Nitnan Bolmann; istehend von links nach rechts? Vohanna Keithe, Luise Schröder, Minna Ediller, Erneline Lute, Johanna Tesch, Elisabeth Köhl, Brithelmine Köhler, Krieda Lilkys, Anna Blos, Klara Bohm-Schuch, Vilnan Schillung. 8. Die vor dem



Phot. Berl. Innfrat .- Gef. m. b. D.











Bhot. Bert, Sunftrat,-Gef. m. b. D.



1 bot. Leipziger



Eröffnung der Nationalversammlung im Nationaltheater in Weimar am 6. Februar 1919, nachmittags 3¼ Uhr. Friedrich Ebert hält als Volksbeauftragter die Eröffnungsrede.



Nach einer Originalzeichnung des zu der Sitzung zugelassenn Prosessors Hans W. Schmidt.

einer ungarischen Universität war und obwohl ihr ganz besonbere Bedeutung in Ungarns Sandel und Industrie zufam.

dere Bedeutung in Ungarns Sandel und Industrie zusam.—
Ungarn litt noch unter der Ungewißheit der inneren Berhältnisse; Ministerkrisen folgten einander, und zu Beginn des Monats Februar machte sich die Gegenrevolution offen bemerkdar. Während sich der Präsident Graf Michael Karolyi die Republik durch eine umstürzlerische, fast bolsche wistische Gesetzgebung, namentlich auf dem Gebiete der Bodenfragen, zusammenzuhalten und auszubauen bemühte, arbeitete ihm sein Bruder Graf Joseph Karolyi mit aller

Araft entgegen. Er versanlaßte in einer Versamnlung im Stuhlweißenburger Romitat die Annahme einer Entsichließung, nach der nur die Wiederfehr der alten Regierung, die Wiedersaufrichtung des Königstums Ruhe und Ordsung in Ungarn verdürgen würde. Die aus Budapest zu erwartende Gegenwirfung zur Verhinderung der Rückfehr eines Königs wollte Kasrolni durch Abschneidung der Lebensmittelzusuhr niederringen. Große Eisegung in der Hauptsschaft war die Folge, und der Ministerrat nahm eiligst einen Gesehntswurf über den Schutzerrepublikanischen Staatsserpublikanischen Staatsser

form an, wonach Graf Joseph Karolni und die mit ihm verbundenen Geistlichen schon schwere Zuchthausstrafen verwirkt hatten. —

Die Lage in **Deutschland** war drückend geblieben. Es machte sogar den Eindruck, als ob sie noch eine Berschärfung erfahren sollte, denn wie es schien, wollten die Feinde die am 17. Februar erforderliche Berlängerung des Wassenstillstandes zur Ausübung eines neuen Druckes benutzen. Am 13. Februar setzen die Gegner die deutsche Wassenstillstandsabordnung davon in Kenntnis, daß die seindlichen Regierungen die Berlängerung des Wassenstillstandes bis zum Borfriedenschluß wieder nicht bewilligt hätten und die deutschen Unterhändler zu einer neuen, der vierten, Zusammenkunft in Trier, die am 14. Februar nachmittags beginnen sollte, eingeladen würden.

Bei der Friedenszusammenkunft in Paris kam es infolge des machtlüsternen Auftretens der Franzosen zwischen diesen und den Amerikanern, denen sich auch die Engländer auschlössen, zu offenkundigen Gegensähen. Aber selbst da zeigte sich, daß Wilson anscheinend bereit war, Deutschland an Frankreich völlig auszuliesern, wenn ihm dadurch die Berwirklichung des Bölkerbundes, dieses seines ureigensten Werkes, erreichbar dünkte.

Man gründete bei dieser Friedenszusammenkunft auch

Man gründete bei dieser Friedenszusammentunst auch neue Königreiche, so das des Hedschas und Ost- und West- arabien. Den Emiren

arabien. Den Emiren von Faifah und Abdullah wurde völlige Herrschersgewalt in ihrem Gebiete zugesichert. Wan hörte auch die Wünsche der Griechen, der Tschechen und der Polen an, aber um Deutschland fümmerte man sich nur, soweit es geeignet schien, der Bolschewitistut einen Dammentgegenzustellen.

Da war es ganz ans gebracht, daß der neue deutsche Reichsminister des Auswärtigen Graf v. Brockoorsselfenangan am 14. Februar in seiner Anstrittsrede in der Reichse versammlung in Weimar hervorhob, daß Deutsche land zwar nicht mehr die Machtmittel habe, einen Gewaltfrieden abzuwehe

Machtmittel habe, einen Gewaltfrieden abzuwehren, ihn aber nimmermehr innerlich anerkennen würde. Das bedeutete, daß Wilson seinem Programm treu bleiben mußte, wenn sein Völkerbund Bestand und der ersehnte Weltfriede Geltung haben sollte. Auch die weiblichen Abgeordneten der deutschen Reichsversammlung ersließen eine Kundgebung gegen die Pariser Verhandlungen. Sie wiesen darauf hin, daß Deutschland troß seiner völligen Entwaffnung zur See immer noch unter der Hungersblockade litt, die sogar noch verschäft worden sei, daß ferner Hunderttausende deutscher Familien troß der Einstellung aller Feindseligkeiten durch Deutschland immer noch verzeblich auf die Seimkehr ihrer gefangenen Väter, Brüder und Söhne harrten, und sie gaben der Hoffnung Ausdruck, daß sich die Frauen und Mütter der ganzen Welt hinter ihre Forderungen stellen würden, weil Menschlickseit und

Sozusagen die erste eigentliche allgemeine Friedenszusam-

Gerechtigfeit das geboten.



Strandichloß in Rolberg, ber Sig bes bon Raffel nach Rolberg verlegten Großen Snupfquartiers.



In der Mitte der vordeffien Reihe: Generalfeldmaricall v. Sindenburg, der von der Stadt Raffel, von der aus er fast zwei Monate lang die Demobilifation des deutschen Decred geleitet hat, zum Ehrenburger ernannt wurde. Rechts von ihm der Erste Generalgnartiermeister General Groener.

mentunft war bie Gogia= liftenzu ammentunft Bern. Im Gegensatz zu Paris, wo nur ein Teil der Riegführenden mit feinen Trabanten vereinigt war, und wo man nicht öffentlich verhandelte, aus Furcht, mit der deutlich ertenn= baren Absicht, einen Ge-waltfrieden zu schließen, die eigenen Bölker stutig zu machen, nahmen in Bern auch Bertreter ter Sozial= demofraten aus ben Landern der Mittelmächte an den Beratungen teil. Berliefen die Verhandlungen auch nicht völlig reibungslos, so durchwehte sie doch ein Geist, der ehrlichen Friedenswillen und den Wunsch, der Gerechtigkeit Bunja, ver Sernal Bahn zu endlich einmal Bahn zu allen großen Streitfragen gelangten die Arbeitervertreter in Bern zu völlig ein= mütigen Beschlüssen. Ein= stimmig forderten sie die Auslieferung aller Gefan= genen und stellten sich da= mit auf die Seite der Deut= ichen, deren gefanger e Brüder allein noch nicht heim= fehren durften; fie verlang= ten ferner die Gründung eines Bölferbundes, der Kriege fortan unmöglich machen sollte, und bean-spruchten für alle strittigen

spruchten für alle strittigen Gebiete, ausdrücklich auch für Elsaß-Lothringen, das Selbstbestimmungsrecht.

Jur Durchführung der Beschlüsse wurde eine 39 Mitsglieder starke Abordnung eingesetzt, der auch die Deutschen Müller (Mehrheitssozialist) und Kautsky (Unabhängiger) und die Deutschössterreicher Adler und Seliger angehörten. Diese Abordnung wählte Beauftragte, die die Forderungen der Sozialisten in Paris vortragen sollten; von den Mitsgliedern dieser Abordnung wurden die Franzosen Kenaudel und Longuet, die Engländer Bunning und Macdonald, der Schwede Branting und der Belgier Hupsmans für die Aberwachung der Ausführung der Beschlüsse der Berner Jusammenkunft in Paris und den Fortgang der Fries

Königsberg Danzig Rügenwalde @ Stolp Köslin Bütowi Rummelsburg Allenstei Kolberg Stargard andsberg Schwiebus Bunzlau Görlitz o Liegnitz Lauban Lieginia Lauban Hirschberg Striegau Breslau chweidnitz oNeurode Neiße Kattowitz Myslowitz Slatz Gebiete mit stärkeren polnischer Bevölkerung

Rarte gu den polnifchen Unsprüchen auf beutsches Gebiet mit ber im Waffenftillhandsvertag vereinbarten Demarkationslinie zwischen Deutschen und Bolen.

densverhandlungen stimmt. —

Auch die Bolschewiti hielten die Zeit zu internationalen Friedensbespreschungen für gekommen. Lenin lud zu einer Romenunistenversammlung aller Länder ein, die sowohl die Beratungen der Regierunsgen in Paris wie die der Sozialisten in Bern in den Schatten stellen sollte. Lesnin erklärte, einzig die Bolschewiti hätten das Recht, eine Weltfriedensberatung einzuleiten.

Da die Bolschewifi ihre

Da die Bolschewiki ihre Geneigtheit zur Beteilisgung an der von Wilson nach den Prinzeninseln einberusenen Friedensbesprechung bekundet hatten, schienen sich die Hoffswungen auf einen vollstärzigen Weltfrieden zu besteltigen. Das schien aber nur so, denn planmäßig bezutzen die Bolschewiki jede Gelegenheit zur Ausbreiztung ihrer Gedanken; ebenso wie einst in Brestzlitowsk wollten sie jett auf den Prinzeninseln eine umfasende Werbetätigkeit entsfalten. Sie dachten gar nicht an die Niederlegung der Waffen; Lenin und Trotzi arbeiteten sogar eisselfen den seine umpaschen einst und Trotzi arbeiteten sogar eisselfen und

rig an der Aufstellung eines Dreimillionenheeres, das unter Beiseiteschiebung der Solsdatenräte in strengster Zucht gehalten und gründlich einsgeübt wurde.

Dieses Heer war in erster Linie eine Gefahr für Deutschland, dessen Ostgrenzen täglich mehr in den Wirfungsbereich der Bolschewiki gerieten. Die Erfolge, die die finnisch-esknischen Truppen, ferner schwedische und deutsche Freiwillige gegen die Rote Garde errangen, reichten nicht zur Beseitigung der Gefahr aus. Am 2. Februar setzen sich die Bolschewiki, die in Riga und anderen baltischen Städten täglich die "Gegenrevolutionäre" hundertweise hinmordeten, in den Besit von Win-



Im Werbeburo bes erften Landesschütgentorps. Freiwillige laffen fich



Bor einem Berliner Werbeburo für ben Oftmartenfchus.

bau, wobei fie bie 180 Mann ftarte beutsche Besatzung

niebermachten.

Die Greueltaten ber ruffifden Roten Garbe hinderten ihre deutschen Freunde, die Spartakisten, nicht, den Tag herbeizusehnen, an dem sie sich mit den Russen auf deutschem Boben vereinigen konnten. Diesen Tag hielten sie für nahe bevorstehend, was sie zur Fortsetung ihrer Gewalttätigteiten in Deutschland ermunterte. Gegen die Auführer in Cıfurt, Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven ging die Reichsregierung nachdrücklich vor, wie sie das schon in Wilshelmshaven getan hatte (siehe Bild Seite 458), und zwang die Rommunisten zur Wassenablieserung. In Erstut Vursenablieserung der Kommunisten zur Watsenablieserung. In Ersuit wur-ben 112 Maschinengewehre zusammengebracht. Die Ent-waffnung in Bremen forderte auf beiden Seiten zahlreiche Opfer. Am 3. Februar kam es zwischen den Spartakisten und der anrückenden Division Gerstenberg (siehe untenstehen-des Bild) rund um die Stadt zu Borpostengesechten, die zeitweise in lebhafte Kämpse übergingen, wobei die Bre-wer Z. die Division Gerstenberg 12 Inte zu beklegen hetten mer 7, die Division Gerstenberg 12 Tote zu beflagen hatten.

mer 7, die Division Gerstenberg 12 Tote zu beklagen hatten. Tags darauf setzte früh der Angriff mit allen Mitteln moders ner Kriegstechnik ein. Starker Geschützbonner und lebhaftes Maschinengewehrseuer rollten durch die Stadt. Mehrere Grasnaten schlugen in unmittels barer Nähe des Doms, der Börse und des Rathause ein. Das neue Rathaus erhielt Vollstreffer durch das Doch, ehenso treffer durch das Dach, ebenso der Nordturm des Doms in halber Sohe. Gegen zwei Uhr flaute das Bombardement etwas ab, setzte um vier Uhr jedoch mit alter Stärke wieder ein, bis endlich um sechs Uhr die Re-gierungstruppen in die Statt einrückten siehe Bild Seite 457) und den Markt, das Rathaus, die Börfe und das Boesmanniche Telegraphenburo befetten. Da= mit war die Ruhe in Bremen

wiederhergestellt. Die Entschiedenheit des Auftretens der Regierung erleich= terte die Durchführung der Entwaffnung in ben Ruftenftabten und bestimmte Hamburg (siehe die Bilder Seite 459) und Braunschweig zu selbständiger Befol-gung der Regierungsbefehle. gung der Regierungsbefehle. In Hamburg war beträchtliche Unsicherheit eingerissen. So suchte eine Bande Bewaffneter den Bezirk Harvestehube heim, wo die Bewohner gezwungen wurden, den Räubern zu gesten, was sie verlangten. Um

diesen Zuständen ein Ende zu bereiten, erließ der Siebenerausschuß des Obersten Soldatenrates, dem die Berantwortung für die Auf-rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit übertragen worden war, Befanntmachungen, worin zunächst darauf hingewiesen wurde, daß den Anordnungen der Sicherheitsmannschaften Folge zu leisten sei, daß Plünberer auf der Stelle erschossen würden und daß sich alle, die Waffen im Hause hielten, strengster Bestrafung aussehen. Bis zur Durchführung der Waffenablieserung schaften gingen in die Säuser und durchsuchten die Räume nach Waffen. wurde ber Marmguftand verhängt.

Am 13. Februar glückte in Berlin die Berhaftung des russischen Regierungsvertreters Karl Radek (Sobelsohn) (fiehe Bild Geite 435), bei dem alle Faden der beutschen tommuniftischen Bereinigungen zusammenliefen. 3m Beften Deutschlands übten die Rommuniften an einigen Blagen immer noch ungestort ihre Herrschaft aus. In Duffelborf bampfte ein Burgerstreit ihren Ubermut, in Duisburg aber rücken zur Bekämpfung der Kommunisten am 14. Februar belgische Truppen ein; Hamborner Spartakisten stießen mit ihnen vor dem Duisdurger Rathaus zusammen und immer das gleiche Bild: vorn, an der äußersten Grenze der

unternahmen einen erfolglosen Sandgranatenangriff auf Die Belgier. -

Diese Borkommnisse hätten die Oberste Heeresleitung der Feinde überzeugen mussen, daß Deutschland eine noch weitere Heeresbeschränkung, als sie schon bestand, nicht zugemutet werden konrte, zumal Deutschland auch noch den Abergriffen der Polen entgegentreten mußte. Aber gerade die Rücksicht auf die Polen bestimmte Foch zu neutstand unerhörten Baffenstillstandsbedingungen. Frankreich wollte unerhörten Waffenstillstandsbedingungen. Frankreich wollte freie Hand für Polen, um ihm den Raub der deutschen östlichen Provinzen: Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien zu erleichtern. Die bisherige Bedrohung dieser Nahrungsmittelquellen setze Deutschland aber schon jetz den schwersten Gefahren aus. Wilson hatte den Polen bedeutet, daß sie ihre Wünsche nicht mit der Waffe in der Hand erstreben sollten. Diese Mahnung bestimmte sie zur Andahnung von Waffenstillstandsverhandlungen in Berlin, die Konsanty führen sollte. Sein Berluch scheiterte, denn die Berliner Regierung erklörte sich nur unter der Nors

erflärte fich nur unter ber Borausfegung berRäumung Deutschlands von den polnischen Trup-pen zur Ginstellung der Feindfeligfeiten bereit. Rorfanty ftellte diese berechtigte Absage als eine Rriegserflärung Deutschlants hin und veranlafte das Einschreiten der Berbandsmächte zugunsten der polnischen Frie-denstörer, was bei der Erneuerung

des Waffenstillstandes geschah.

Das Zusababkommen über die Verlängerung des Waffenstillstandes lautete: "Die Deutsschen müssen mussen wassen wegungen gegen die Bolen auf-geben und ihre Truppen burfen folgende Linien nicht überfdreis ten: Bon ber ruffifchen Grenge westlich Luisenfelde, westlich Großneudorf, südlich Brzcza, nördlich Schubin, nördlich Exin, füblich Samotichin, füglich Chedie Santotjann, juging Eges die een (Kolmar), nördlich Ezar-nikau, westlich Miale, westlich Birnbaum, westlich Bentschen, westlich Wolstein, nörklich Lissa, nördlich Viernchow dis zur schlessischer Siernchow dis zur schlessischer Siernchow die sincipale in Deutschen hierauf eineingen in setten sie por-

eingingen, so setten sie vor-aus, daß sich damit die preu-hische Broving Bosen wirtschaftlich und verwaltungstechnisch wieder Berlin unterwerfe.
Die Polen hatten allen Anlaß, sich mit ihrem Silferuf zu beeilen, weil die deutsche Regierung im Begriff stand, die deutschen Gebietsteile von den polnischen Horden zu säubern. Sindenburg verlegte am 14. Februar sein Hauptguartier nach dem Osten (siehe die Bilder Seite 454). Er erließ einen Aufrus an die abanglican deutschen Indanten erließ einen Aufruf an die ehemaligen deutschen Goldaten um Unterstützung des Kampfes gegen die Polen und die Bolfchewifi. Werbeburos (fiehe die Bilder Seite 455 unten) wurden eröffnet, und selbst auf der Straße hielten Offiziere Reden und forderten zum Eintritt in die Freis willigenarmee auf (siehe die Kunstbeilage). (Bostsetung iolgt.)



Dberft b. Gerftenberg, Gubrer ber Divifion Gerftenberg. Bu ben Borgangen in Bremen.

# Illustrierte Kriegsberichte.

Gin legter Gindruck deutscher Macht.

Bon Dr. F. A. Loofs.

II.



Ein Werbeoffizier fordert auf den Strafen Berlins zum Einfriff in die Grenzwehr gegen den Feind im Often auf.

• • 



Einzug der Division Gerstenberg in Bremen. Rach einer Originalzeichnung von R. Rotosfi.

Deutschen Bucht, die Minensuchboote bei ihrer gefährlichen Arbeit. Wie viele von ihnen dabei zugrunde gegangen sind, ist nicht bekannt geworden. An Bord war eine vershältnismäßig starke Besatzung, die auch auf die bescheisbältnismäßig starke Besatzung, die kalket der Schübenbeilten Bequemlichkeiten, wie sie selbst der Schüßensgraben noch bot, verzichten mußte. Ihre kleinen Fahrzeuge tanzten auf der so unruhigen Nordsee gleich Nußsschafen auf und ab, und bei jedem schweren Wetter wurden die Leute dis auf die Haut durchnäßt. Bei diesen Wieselschafen kafenden sich zu ihrem unmittelbaren Schuk Minensuchern befanden sich ju ihrem unmittelbaren Schut größere Hochsetorpedoboote: hauptsächlich zur Abwehr von Flugzeugen und feindlichen U-Booten. Hinter ihnen, immer außer Sehweite, aber in wenigen Minuten einsgriffsbereit, eine Reihe von kleinen Kreuzern, gleichsam als die leichte Artillerie des Feldheeres, und in noch größerem Abstande entweder die fünf großen Panzerkreuzer oder fünf unserer großen modernen Schlachtschiffe.

An mehreren dieser Fahrten zum Schutze des Mi= nenräumens nahm ich an Bord der Sendlitteil. Gang zulett noch hatte Gelegenheit, aus ber Enge ber Deutschen Bucht über den Minengürtel hinauszu= kommen und noch einmal das Ge= fühl zu haben, daß Rrieg= deutsche schiffe das freie Meer befahren. Es galt, ganz im Nors den, halbwegszum Stagerrat, eine neuerdings non den Engländern verseuchte Aus= fahrtstraße für die U = Boote freizu= machen, und zwar, man wußte, cb sich hin= ter dem eigent= lichen Minengürtel nicht noch andere Sperren befän= den, weit über die eigentliche Deut-sche Bucht hinaus. Man mußte damit rechnen, bei dieser Gelegenheit mit dem Feinde fammenzutreffen oder mindestens mit U-Booten oder

Minen unangenehme Bekanntschaft zu machen. Rlarschiff angeschlagen worden. Aus der Messe und aus den Rabinen wurde alles Brennbare in besondere Räume verstaut, das Schiff auf das strengste abgeblendet und dicht gemacht, so daß durch die eisernen Blenden kein Schein von Licht hinauss und keine Spur von Luft hereindringen tonnte. Die Bentilation mußte abgestellt werden, weil ihre Schächte gefährliche Wege für etwa bei Torpedosoder Minentreffer eingedrungenes Wasser bilben, so dhe school in wenigen Stunden unter Deck eine Luft herrschte, was wart nicht atwar zu können meinte. Die Schatten die man zuerst nicht atmen zu können meinte. Die Schotten waren dicht gemacht und verkeilt; nur wenige Ausgänge führten an Deck, und es gehörte eine gute Kenntnis des Schiffes dazu, sich unter diesen Umständen zurechtzufinden. Die Mannschaften waren auf ihren Gefechtstationen, und die Offiziere gingen Rriegswache.

Gegen einen heftigen Nordwest bei lebhafter Dunung fuhren die fünf Panzerfrenzer der Grenze des Sperrsgebietes entgegen. Auch diese friegsmäßige Fahrt wurde nicht ohne Gelegenheit zur Abung und Weiterbildung

gelaffen. Für den zweiten Tag der Fahrt murden Leddichtungsmanover angesagt, denen ich in der Ledgentrale beiwohnte. Die Leckzentrale liegt tief im Inneren des Schiffes, durch den Außenpanzer, das Panzerdeck und die Rohlenbunker sowie viele dazwischenliegende Räume gegen unmittelbare Verletzung fast vollkommen geschützt. Der kleine von einer kann abendaren über 40 Control fleine, von einer kaum atembaren, über 40 Grad heißen Luft erfüllte Raum schien allein durch die Hunderte von Apparaten, die in diesem "Gehirn" des Schiffes die Endigungen Tausender von "Nerven" bilden, vollkommen besetzt. Dennoch mußte er noch etwa 12 Offiziere und Mannschaften aufredernen Er gehört zu der unverzahlichen Sieden aufnehmen. Es gehört zu den unvergehlichen Eindrücken, zu sehen, mit welcher Sicherheit und Genauigkeit dieser höchst verwickelte Apparat des Schiffes arbeitete. Vor der Leddichtungstafel fieht der Ledingenieur, neben ihm ber erste Offizier, an etwa zehn verschiedenen Sprachrohren und Fernsprechern ebenso viele Mannschaften, die unaufhör-

eingedrungen. Meldung: pedoraum mußte verlaffen werden." Unfrage: "Warum

Flur in der Saufendmanu-Raferne in Wilhelmshaben nach dem Rampf mit Spartatusleuten in der Nacht jum 28. Januar 1919.

Meldungen aufnehmen, wiederholen und aufichreiben. Gleich= zeitig muffen sie ein Ohr haben für die Befehle des erften Offiziers und für Läu-fer, die fast ununterbrochen an die festwerschlosse= nen eifernen Schotten klopfen und wichtige Meldun= gen bringen. Es ist ein Summen und Tuten, ein Durcheinandervon Meldungen und Befehlen, dagman zunächst glaubt, teine menschliche Bernunft könne dieses Chaos bes herrichen. Aber herrichen. unerschütterlich ift die Ruhe des erften Offiziers. mel= dung: "Wasser im Backbordruder-raum." Befehl: "Es ist festzustellen, woher Waffer

ist Torpedoraum verlassen?" Mel-

dung durch Läufer: "In Badbordmit-"In Backbordmittelgang dringt Wasser. Mannschaften stehen schon bis zum Knie in hereinstürzenden Wassermengen." Meldung: "Durch Treffer in Abteilung 52 ist Fernsprechleitung nach dem vorderen Kommandostand zerstört." Befehl: "Abteilung 52 soll gelenzt werden, Abteilung 34 ist zu fluten." So schwirren Meldungen und Befehle in Menge durcheinander. Die Menschen drängen sich im Kommen und Gehen mühsam aneinander vorbei: alle Gesichter triesen insolge der von der nahen Maschine ausgeströmten und immer noch zus der nahen Maschine ausgeströmten und immer noch zu-nehmenden Sitze von Schweiß. Dazu muß ein Teil der Leute mit Gasmaske arbeiten, da Meldung vom Eindringen eistliger Colonia giftiger Gase aus der Rammer des Turmes Cafar gefommen Und alle die erwähnten Störungen find nicht nur manövermäßig angenommen, sondern der leitende Ingenieur hat dafür gesorgt, daß sie durch Ausschaltungen und ahn-liche Magnahmen wirklich vorhanden sind.

So wird es als Erlösung empfunden, als die Meldung kommt, die Leckzentrale sei durch eindringende Wassermengen ernstlich gefährdet. Sie muß verlassen werden, und eine weniger dumpfige Reservezentrale wird dafür bezogen.



Freiwillige für Bremen gieben bor bas Rathaus in Samburg.

Ich aber benute die Gelegenheit, mich an Ded gu

Ich aber benute die Gelegenheit, mich an Deck zu tappen. Durch eine vollständige Finsternis hindurch, da die Lichtleitung dieses Abschnittes durch einen Treffer in die Elektrizitätszentrale zerstört ist.

An Deck ein seltsames Bild. Nirgends ein Mensch zu sehen. Die Mannschaften befinden sich auf ihren Gesechtstationen, in den Türmen und Kasematten, und die Offiziere in den Kommandoständen oder bei ihren Leuten. Drohend recken die mächtigen Geschütz der fünf Türme ihre Rohre dem erwarteten Feind entgegen. Nur unter dem einen



Bhot. Atelier Jaap, Samburg.

Bur Befegung ber Raferne bes 20. Sugartillerieregiments in Bahren-feld-Samburg. Der Gingang gur Raferne.

Turme sitt die Mannschaft, die ihn verlassen mußte, weil er durch einen Volltreffer außer Gesecht gesett ist. Bom Achterschiff hört man das rasche Schießen einer Flat: es ist, heute zum zehnten Male, eine Treibmine in der Nähe des Schiffes gesichtet worden, die abgeschossen werden soll, was bei der bewegten See nur schwer gelingt. Diesmal erhält sie nach dem achten Schuß einen Treffer und persinkt ahne Knoll

und versinkt ohne Knall. Jeht wird der Befehl zu hoher Fahrt gegeben. In kurzer Zeit kommen alle fünf Schiffe des Geschwaders



Bhot. Atelier Jagb, Damburg.

Bur Bewaffnung ber Bibilbebollerung in Samburg.

auf die befohlene Geschwindigkeit von 20 Geemeilen. Die Bentilatoren heulen, daß sie jedes andere Geräusch übertönen, und am Bug wie am Hed der Schiffe brausen mächtige Wasser massen auf, die gelegentlich gegen eine Bordwand schlagen und als Spriker über das ganze Schiff hinweg bis zur Brücke hinauffegen. Ein herrlicher Anblick diese mächtigen Schiffe!

Bie sie jedem Befehl des Führerschiffes mit unbeschreiblicher Genauigkeit und Sicherheit gehorden! Wie sie unbeirrt ihren Rurs steuern gegen den inzwischen zum Sturm angewachses nen Wind, der an ungeschütten Stellen ber Brude einen Unvorsichtigen ohne weiteres um=

Die eigentliche Aufgabe des Geschwaders ist beendet; nur die Ubungen werden noch eine Weile fortgesetzt. Bei heftigem Winde hat es aufgeklart, und in der Ferne — das Geschwader ist schon lange auf der Rücksahrt — sieht man die blaue Felsentafel von Selgoland. In solcher Stimmung, unter dem unaussöschlichen Eindruck deutscher Kraft und deutschen Willens, hat es der eine oder der andere der Offiziere geäußert, daß sie bei der trostlosen militärischen Lage lieber mit einem stolzen Schiffe untergehen als sich einem schimpflichen Frieden fügen würden. Auch Mannschaften äußerten ähnliche Gedanken.

Und wahrlich, man konnte es verstehen. — Zum Schlusse nur ein Wort über die unsinnige Behauptung, daß von den Deutschen eine Berzweislungsschlacht beabsichtigt worden sein womit die Matrosen ihre Revolte zu entschuls digen suchen. Ich war in der fraglichen Zeit beim Flottenchef eingeladen. Die Dinge lagen so: Man wußte aus verschiedenen Meldungen, daß der Feind Angriffsabsichten gegen die Deuts iche Bucht hatte und an mehreren Stellen den ihn selbst hindernden Minengürtel wegstäunte. Demgegenüber hatte die Flottenleitung natürlich nicht die Absicht, ruhig zuzusehen, zusmal, da ein derartiger Angriff für uns eine günstige strategische Lage geboten hätte. Bes greiflicherweise hatte der Flottenchef vor dem Eintreten einer solchen Möglichkeit den Wunsch, das sichere Zusammenarbeiten der Flotte noch einmal in einem Manöver zu exproben, an dem die gesamte Alotte teilnehmen sollte. So wurde die gesamte Flotte teilnehmen sollte.

vie gesamte Flotte teilnehmen sollte. So wurde das Auslausen der Flotte befohlen. Was dann geschah, ist bekannt. Zuerst in Riel, dann in Wilhelmshaven weigerten sich die Besahungen, dem Besehl zu gehorchen. Die Revolke brach aus und gab das Zeichen zur

Revolution.

### Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar.

Bon Dr. W. Bulpius.

(hiergu bie Bilber Seite 450-453.)

Rach dem Wirbelfturm der Revolution, der in Beimar vaay oem wirversturm der Revolution, der in Welmar zwar nicht zu heftig tobendem Ausbruch gekommen war, war das Leben in der kleinen Thüringer Residenzstadt wieder in ruhige Alltagsbahnen zurückgekehrt. Troh der trüben Aussichten für die Zukunft machte sich ein starkes Bedürfnis nach Zerstreuung bemerkbar; das zum "Deutschen Autonaltheater" umgetaufte frühere Hoftheater war fast

allabendlich ausverkauft.

Als es die Spartatusunruhen in Berlin und die Abneigung der süddeutschen Staaten gegen Breugens Saupt-ftadt geraten erscheinen liegen, Umschau zu halten nach einem anderen für die Nationalversammlung geeigneten Tagungsort, da empfahl sich Weimar nicht nur durch seine zentrale ort, da empjani sich Weimar nicht nur vurta seintette Lage, sondern auch als die Heimstätte des kulturellen Geistes. Die Entscheidung für Weimar fiel im letzten Drittel des Januars. Während nun die Reichs= und Stadtsbehörden eine sieberhafte Vorbreitungstätigkeit entsfalteten, wurden Tausende von Privatwohnungen zur Unterbringung von Gaften angemeldet. Natürlich mußten



Der englische 9000 - Tonnen - Dampfer "Formosa" verläßt mit einem größeren Transport englischer Bermundeter ben hafen von Swinemunde.

auch alle befferen Gafthäufer und Fremdenheime ihre Zimmer zur Berfügung halten, und die Reichsbehörden stellten besondere Zuschüsse an Berpslegungs- und Heize mitteln bereit. Das städtische Wohnungsamt hat dann die schwierige Aufgabe der richtigen Berteilung glänzend

Das Theater sollte als Bersammlungssaal dienen und mußte — wenn es sich in seiner Gesamtanlage auch gut dafür eignete — in vielen Beziehungen erst entsprechend hergerichtet werden. Eine das versentte Orchester verdedende Borbühne, von der einige Stufen in das start ansteigende Borbühne, von der einige Stufen in das stark ansteigende Parterre hinabführten, war schon vorhanden. Ebenso ein muschelförmiger Abschluß der Bühne mit vorzüglicher Abschliß. So kam es nur darauf an, für die Abgeordneten die Sigreihen im Parterre durch Pulte und pultartige Bretter an den Rücklehnen zu ergänzen, während auf der Bühne in der Mitte das Rednerpult, rechts und links die Tische für die Regierungsvertreter, dahinter die Plätze für die Bundesratsmitglieder und schließlich die erhöhten Sige für das Präsidium Ausstellung fanden. In den sehr geräumigen Wandelhallen konnten zahlreiche Fernsprechzellen eingerichtet, in den Nebensälen und in den Kleider Bellen eingerichtet, in den Nebenfalen und in den Rleiderablagen Schreibzimmer und ein Lefezimmer untergebracht werden. Weiterhin galt es, den Berkehrs= und Nachrichtens dienst den sich gewaltig steigernden Anforderungen anzu-





Rach einer Originalzeichnung von Brofeffor Billy Stower.

paffen, wobei es für die Eisenbahnverwaltung besonders erschwerend wirkte, daß der begonnene Bahnhofsneubau seit Anfang des Kriegs nicht weitergeführt worden war. Tausende von Bostbeamten und Arbeitern des Fernsprechamts hielten ihren Einzug in Weimar. Um Plat für neue Schalter zu schaffen, wurde der ganze Paketbeförderungsstenst aus dem Postgebäude in eine Schulturnhalle verlegt. In einer anderen Schule, dem Sophienstift, brachte man das Haupttelegraphen: und Fernsprechant unter; das Dach wurde mit einem hohen Mast als Antennenträger für den Funkspruchverkehr versehen. Jahllose Arbeiter waren bis tief in die Nacht hinein tätig, um in dem hartgefrorenen Boden Gräben auszuheben zur Aufnahme der Kabel, die Hunderte von neuen Leitungen zum Nachrichtenverkehr mit der Außenwelt hinausführten. Auf dem Flugplat des Weimarer Luftverkehrsvereins ließ sich die Deutsche Luftreedereigesellschaft nieder, um Flugpostverbindung und schnellste Zeitungsübermittlung, nach Bedarf auch Bersonenbeförderung, zwischen Weimar, Leipzig und Berlin zu übernehmen.

Bum Schute der Berfammlung aber rudte wenige Tage vor deren Beginn trot des Widerspruchs des örtlichen Soldatenrates das Landesjägerkorps in voller Feldaus-rüstung mit Artillerie, Maschinengewehren und Bagage in Beimar ein; es wurde in den umliegenden Dörfern einquartiert. In ihren schmuden, neuen Friedens= uniformen mit den silbernen Gichenblättern am Kragenschluß und in altmilitärischer, wohldisi= plinierter Haltung und Führung machten diefe Mannschaften einen sehr vorteilhaften und ver= trauenerwedenden Gindrud.

Trauenerweckenden Eindruck.

Schnell verstrichen unter solchen Borbereistungen die Tage dis zum Eintreffen der Abgesvordneten: Bon Ost und West, von Nord und Süb strömten sie herzu, ja, auch vom Elsaßsubstringenschen Hilfsverein begehrten mehrere Abgesandte Zulassung zur Bersammlung, und die Deutschöfterreicher hofften, weiteren Zuzug in Aussicht stellen zu können.

Feierlich riefen am 5. Februar vormittags die noch vorhandenen Gloden zum Weihegottesdienst in der alten, durch Lukas Cranachs Altargemälde und Grab berühmten Stadtfirche, während bei der Eröffnung der Bersammlung am 6. Februar, nachmittags drei Uhr, die Musikapelle des Lans desjägerkorps den Eintritt der Abgeordneten desjagerforps den Eintritt der Abgeordneten in das Theater mit den Klängen des alten Baterlandsliedes: "Deutschland, Deutschland über alles" begleitete. Es galt jetzt für die Abgeordeneten zu beweisen, daß — wie der erste Präsiedent Dr. David in seiner Antrittsrede sagte — Deutschland ein für die Demokratie reises Landist, reiser als das französische Bolk nach der Repolation Revolution.

Die Sitzordnung der großen Parteien zeigt sich dem Reichstag gegenüber insofern etwas verändert, als das Zentrum nach links zwischen Die Deutsche Demofratische Partei und Die Deutschnationale Bolkspartei gerückt ist. Ein völlig neues Bild im Bolfsparlamente bieten die

weiblichen Abgeordneten bar.

weiblichen Abgeordneten dar. Am Schlusse seiner Eröffnungsrede huldigte der Boltsbeauftragte Ebert in eindringlichen Worten den Manen Goethes mit der Mahnung an die Boltsvertreter, sich in ihrer Arbeit von dem in Wilhelm Meisters Wanderjahren und im zweiten Teil des Faust waltenden Geist leiten zu lassen. Wäge der Erfolg dem faire den wir laffen: Möge der Erfolg dann fein, daß wir dereinst voll hoher Befriedigung mit Fausts letten Worten ausrufen können:

Auf freiem Grund mit freiem Bolke stehn — Zum Augenblice dürft' ich sagen: Berweile doch, du bist so schön!

#### Englischer Verwundeten- und Gefangenentransport verläßt Swinemünde.

(hierzu bas nebenftehende Bilb.)

Un die deutschen Transportmittel wurden im Laufe des Rrieges unerhörte Anforderungen gestellt; Lokomotiven und Wagen mußten bis zum Zusammenbrechen ausgenutt werden. Un die regelmäßigen Untersuchungen und Instandsetzen. An die tegennungen amerstachnigen und Instantssseiten, war nicht mehr zu denken gewesen; Hauptsache war, daß die Räder rollten. Nach Friedenschluß sollte alles wieder so instand gesetzt werden, Friedenschluß sollte alles wieder so instand gesett werden, wie es gewesen war. Und dann kam der plötsliche Waffenstillstand nach dem Zusammenbruch und mit ihm die drückenden Bedingungen, die neben vielem anderen die sofortige Auslieferung der in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen forderten. Die Gegner hofften wohl mit dieser Forderung und der gleichzeitigen der Ablieferung von Tausenden von Lokomotiven und Wagen das gesamte deutsche Transportmesen schwallegen. Deutschland in deutsche Eransportwesen lahmzulegen, Deutschland in die schwersten Lebensnöte zu bringen und ihm gleichzeitig das Zurücksühren seiner Truppen unmöglich zu machen. Diese Hossing wurde dank der deutschen Obersten Heeres leitung zuschanden gemacht, es konnte aber nicht vershindert werden, daß Tausende von Kriegsgefangenen auf eigene Fauft versuchten, die feindlichen Linien zu erreichen, wo sie dann, meist mangelhaft bekleidet und ernährt, anstamen. Heftige Proteste der Gegner, besonders der Franzosen, folgten, die immer nur für sich forderten, anstatt der Berkehrsnot zu gedenken, in die ihre maglosen Forde-

rungen bas Deutsche Reich bringen mußten. Und both waren troßbem furz nach Whichluß des Waffenstillstandes täglich Züge mit Tausenden von Gefangenen abgerollt, so daß die Zahl der letzteren Ende Dezember 1918 schon eine halbe Willion überschritt.

eine halbe Million überschritt.

Schwierig war der Abtransport der Gefangenen aus den im Norden und Osten Deutschlands gelegenen Lagern; besonders die Heimsendung der Kranken und Berwundeten erwies sich auf dem Landwege als vorläufig unmöglich. Daher verstanden sich die Berbandsmächte endlich dazu, hierfür den Seeweg zu benützen und für Kranke und Berwundete Transportschiffe, über die sie reichlich verfügten, nach Deutschland zu senden. Die Fluhmündungen und Einsahrten waren von Minen gesläubert worden; dem Einlaufen der Schiffe stand somit nichts mehr im Wege. Ein Teil der Schiffe suhr nach Hansburg, von wo auch der deutsche Dampfer "Batavia" mit Gefangenen nach Frankreich abging. Die Engländer hatten ein besonders großes Schiff nach Stettin geschieft; Gefangenen nach Frankreich abging. Die Engländer hatten ein besonders großes Schiff nach Stettin geschickt; es war der 9000 Tonnen große Dampfer "Formosa" der Peninsular and Oriental Line, der am 21. Dezember 1918 als erstes englisches Handelschiff seit Kriegsbeginn einen deutschen Ostsechafen anlief. Er erschien aber nicht in dem schlichen Schwarz, in dem sonst die Dampfer dieser Gesellschift die Sesse besolven sondern in Kriegsbeginnellung" chaft die See befahren, sondern in "Rriegsbemalung",

die er noch von den Zeisten des Us Bootfrieges her trug. In unregel= mäßigen Fel= bern und Streifen wa= ren Schiffs-rumpf und Aufbauten mit allen möglichen Farben bemalt, und fo tonnten viele Deutsche

zum ersten Male sehen, welcher Maskerade die U=Boote die feind= lichen Han= delschiffe ge= awungen

Konferadmiral Abolf v. Trotha, Chef bes Mbmiralftabs im Reichs.

Legationsrat Dr. Töpfer, ein Stettiner Raufmann, wurde als taufmännifder Selfer aus bein Birtifchafteleben für die Durchführung der Reform des deutschen Austanddienftes zum Unterftaatsfefretar im Auswärtigen Amt ernannt.

Toft, ber neue Borfigenbe bes Marineausfcuffes in Berlin.

BLot. A. Groß, Berlin.

hatten. — An Bord des Dampfers befanden sich gahlreiche Arzte sowie Pflegerpersonal, da er in erster Linie zur Aber-führung Kranker bestimmt war; die Besatzung bildeten zum größten Teil Neger und Laskaren. Die Einschiffung der nach Stettin zusammengezogenen Engländer war in kurzer Zeit beendet, und die "Formosa" dampste an Swinemunde porbei heimwärts.

## Männer des Tages.

(Diergu bie obenftebenben Bilber.)

Einer alten Rlage aller einsichtsvollen Rreife, besonders des Handels und der Industrie, sollte endlich abgeholsen werden durch die längst dringend notwendige Resorm des deutschen auswärtigen Dienstes. Der neue Staatssekretär des Außern, Graf v. Brockdorff-Ranhau (siehe Bild Seite 404), nahm diese Angelegenheit fraftig in die Sand und gewann für den wichtigsten Teil, den wirtschaftlichen Auslands-dienst, einen Mitarbeiter, dem der beste Ruf vorausging, nämlich den bisherigen Handelsattaché der Gesandtschaft in Ropenhagen, Doktor Helmut Töpfer, der zum Unterstaats= sefretar im Auswärtigen Amt ernannt wurde. Bon Beruf ift er Chemiter und Industriefaufmann. Als folder brachte er vor allem die notwendigen Fachkenntnisse mit; auch hatte er in Kopenhagen während des Krieges die reichste Möglichkeit, sich die erforderliche Praxis für sein außersordentlich wichtiges Amt anzueignen. Er wurde im Jahre 1879 in Stettin geboren und pros

movierte 1899 in Breslau auf Grund einer phylifalifc. chemischen Arbeit.

Zum Chef des Admiralstabs im Marineamt wurde Konteradmiral Adolf v. Trotha berufen. Er trat am 16. April 1886 in den Marinedienst, wurde am 7. Mai 1910 Rapitan zur See, später Flügeladjutant des Raisers und befehligte eine Zeitlang die kaiserliche Jacht "Hohenzollern". Fast ständig auf der Marinestation der Oftsee kätig, erwarb er sich dort gediegene Fachkenntnisse und die allgemeine Wert-Schähung jener, die mit ihm in nabere Berührung tamen. -

Biel genannt wurde besonders in den ersten Tagen ber Umwälzung der Vorsitzende des Marineausschuffes in Berlin, Obermatrofe Toft. Er war damals einer der Sauptführer der Berliner Matrosenbewegung und machte sich haupt-sächlich bekannt durch seine Reden vor dem Reichstags-gebäude sowie beim Begräbnis der im Kampf um das Marstallgebäude gefallenen Spartatusleute.

#### Die Frau in der Nationalversammlung.

Bon Anna Blos, Mitglied der verfassunggebenden Nationalversammlung.

(Siergu bie Bilber Seite 451 Mitte und Seite 463.)

In den ersten Tagen des Februars 1919 hat man, ich möchte fast sagen: endlich auch ben Frauen das Wort

in der Nationalveriamm= lung geges ben. Sie has ben ziemlich lange barauf warten mülfen. Sochflut der Spannung und Begeifterung war verrauscht. So hat auch dasEintreten der Frauen in die Debatte nicht bas mehr Auffehen erregt, dasman vielleicht da= von erwar= tete. Es hat Sich vollzogen wie das Eintreten

Frau in das Parlament überhaupt, das heißt mit solcher Selbstverständlichkeit, daß man heute die vielen Einwände gegen die Beteiligung der Frau an der Politik, die man noch wenige Monate vorher hören konnte, kaum versteht. Allerdings, eines haben die Frauen, außer Frau Juchacz (siehe Bild Seite 463 oben), zu betonen vergessen. Man hat von verschiedenen Rednern die Meinung äußern hören,

die Revolution wäre überflüssig gewesen. Das deutsche Bolk hätte ja schon vorher alles erreicht, was es gewollt hätte. Die Frauen hatten vorher durchaus nichts erreicht. patte. Die Frauen hatten vorher durchaus nichts erreigi. So demokratisch auch insbesondere die Regierung des Prinzen Max zu sein schien, an die Verwirklichung der demokratischen Forderung, die Gleichstellung der Geschleckter, hat sie teineswegs gedacht. Das blied der Revolution vorbehalten, die durchaus sozialistisch war und die deshalb auch sosort die alte sozialistische Forderung, den Frauen alle politischen Rechte einzuräumen, verwirklichte.

Run haben die Frauen das Mahlrecht und sind wählbar. Bon ihrer Tätigkeit wird es abhängen, daß ihnen die politischen Rechte nie wieder entriffen werden. Diefer großen Berantwortung sind sich die weiblichen Ab-geordneten wohl bewußt. Sie sind sich auch bewußt, daß sie in ihrer neuen Stellung ihr Frauentum nicht ver-leugnen wollen und dürfen. Es berührt angenehm, daß keine durch ihr Außeres die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken sucht, weder durch übertriebene Elegang noch burch Bernachlässigung des Außeren. Die einzige Frau, die aus dem Rahmen fällt, ift die den Unabhängigen angehörige



Frau Zieh (siehe untenftehendes Bild), die durch hyste-risches Kreiichen umb 3wi= traffe schenrufe, auch durch die Art des Sprechens hei ihrem erften Auf= treten allzusehr an die Damen der Salle erinnerte, die





sich in der französischen Revolution keinen guten Ruf er-

worben haben. Es muß übrigens hervorgehoben werden, daß ihre beiden Fraktionskolleginnen ihrem Beispiel nicht folgen und daß insbesondere Frau Agnes, die als einzige



Rlara Bohm-Schuch. Sozialbemofratifche Bartei.

Marie Juchacz, Sozialbemofratifche Barter.



Frau Elfriede Ryned. Sozialbemofratifche Bartei.

Gegnerin des Frauen= ftimmrechts, die Deutschnationale Bolkspartei. Unter ihnen ragt Frau-lein v. Gierke (fiehe unten= **Itehendes** Bild) her-vor, die seit frühefter Ju-

gend sozial tätig war und sich als Gründerin der Charlottenburger Jugendheime einen Namen gemacht hat. Sie hat eine Reihe grundlegender moderner pädagogischer Forde-

eine Reihe grundlegender moderner pädagogischer Forderungen verwirklicht, wie überhaupt ihr warmes Herz, ihr reiches Wissen stehen Kindern gehört hat. Gleich ihr hat Fräulein Behm (siehe untenstehendes Bild) ein großes Organisationstalent bewiesen; sie widmete ihre ganze Kraft der Bessenung der Lage der Heimarbeiterinnen.

Biel wird von dem Einfluß der weiblichen Abgeordneten im Parlament der jungen Republik erwartet. Sie sollen sich durch die Politik nicht hinadziehen lassen, sondern suchen, die Politik hinauszuziehen. Richt gleichartig soll ihr Wirken dem der Männer sein, sondern gleichwertig. Richt mehr dem Dienst des Baters, des Bruders, des Gatten allein soll ihr Leben gewidmet sein; es soll dem Dienst des ganzen Bolkes gelten. Ubt ihn die Frau im Sinne des Friedens und der Freiheit aus, dann werden künstige Geschlechter nicht mehr begreifen können, weshalb man den Geschlechter nicht mehr begreifen können, weshalb man den Frauen so lange die Betätigung im öffentlichen Leben verwehrt hat, und sie werden die Stunde segnen, die auch der Tüchtigen freie Bahn geschaffen hat.

## Wiesbaden zur Frangosenzeit.

(Diergu die Bilber Seite 464.)

Wiesbaden, im Januar 1919.

der Truppen befohlen

war;erfprach

nur wenige Worte, die sich auf die

Berficherung beschränkten,

daß die Bür= gerschaft ver=

itändig und ruhig sei und

das schwere Geschick, das

Es gab im Frieden manden hitigen Baterlandsfreund. ber wegen des internationalen Charafters der Rurstadt und ber weiten, gewiß hin und wieder auch gur Liebedienerei ausartenden Rücksichtnahme auf die Fremden aus allen Ländern über die Gesinnung der Bürgerschaft nur mit Achselzucken urteilte. Selbst die laute Begeisterung, wenn im Mai der Hospier Lager hielt, schätzte man lediglich als Ausdruck der hellen Freude über ein glänzendes Geschäft ein. So hat Wiesbaden unter den Vorurteilen unleugbar Noch unmittelbar vor den Tagen der Franzosen= herrschaft verdächtigte man die ehemalige Residenzstadt, daß sie in ihrer mehr denn tausendjährigen Ubung einer galanten Gastfreundschaft, die für sie zur Goldgrube ward, den "neuen Herren" ein Entgegenkommen über alles Maß und Ziel erweisen werde. Vielleicht haben die Franzosen selbst an einen besonders freundlichen Empfang hier geselbst an einen besonders freundlichen Empfang hier gebacht. Doch alle diese Verdächtigungen sind Lügen gestraft worden. Wiesbaden ist stolz und steif geworden, es bewahrt seine Würde mit Eiser und Ausdauer, denn daß eine Bühne flugs die Neueinstudierung des Pariser Schwankes "Der Schlaswagenkontrolleur" anzeigt und einzelne Geschäfte ihren Reklamen das Lodmittel "On parle français" beistigen, sind Ausnahmen geblieben. Der Oberbürgermeister selbst hat das beste Beispiel gegeben, als er zur Parade beim Einzug der Truppen

Fraulein p. Gierte Teutidinationale Bolts-



Fran Luife Rieft.

Schriftführerin in das Präsidium der Nationalversamm-lung gekommen ist, keineswegs "unabhängig" wirkt. Die meisten weiblichen Abgeordneten sind in der stärksten Die meisten weiblichen Abgeordneten sind in der stärksten Fraktion, in der Sozialdemokratie, zu sinden. Fast alle sind Proletarierinnen, die sich ihren Lebensweg mühsam selbst gebahnt haben. Bon frühester Jugend haben sie in schwerer Erwerbsarbeit gestanden, haben die Feierstunden benüßen müssen, um die Lüden in ihrer Bildung, auszufüllen; die Spuren dieser Mühen sind in fast allen, den alten wie den jungen Gesichtern eingegraben. Dieser ernste Zug tritt besonders bervor bei der ersten Reduerin ernste Zug tritt besonders hervor bei der ersten Rednerin im Parlament, Frau Marie Juchacz. Aus ihren Augen aber spricht der große Joealismus, der dazu gehört, sich für die Besteiung der Armen und Unterdrückten einzusetzen. In weiten Kreisen bekannt ist auch Frau Bohm-Schuch (siehe obenstehendes Bild), namentlich durch ihre Schriften über Ehe und Kindererziehung. Sie ist selbst eine sehr glückliche Gattin und Mutter. Es ist überhaupt bemerkens-wert, daß auf der Linken des Hauses fast lauter verheiratete Frauen sigen. Wenn nun unter den sozialistischen Bertreterinnen auch solche aus anderen Gesellschaftskreisen sind, wie zum Beispiel ich selbst, so liegt die Erklärung eben darin, daß wir schwer unter dem Kasten- und Klassen-

Bei den deutschen Demokraten, die noch vor kurzem zum Teil recht heftige Gegner des Frauenstimmerchts waren, sitzen altbewährte Borkampferinnen der Frauenbewegung, so Dr. Bäumer (siehe untenstehendes Bild) und Dr. Baum. Beide haben sich seit langen Jahren um die Hebung der weiblichen Bildung bemüht, und mit Recht forderte Dr. Bäumer in ihrer ersten Rede in der Nationalversammlung vor allem die Heranziehung der Frauen bei den Erziehungsaufgaben.

geist gelitten haben, der die Entfaltung der geistigen Kräfte der Frauen zu hindern suchte, und daß wir die Erfüllung unserer Ideale durch den Sozialismus zu verwirklichen

Frauen bei den Erziehungsaufgaben.

Auch das Zentrum, das jahrhundertelang die Forderung vertrat: "Das Weib schweige in der Gemeinde", erklärt sich heute entscheen für einen Freund des Frauenwahlerechts. Es hat aber von jeher die Notwendigkeit erkannt, die Frauen zur Mitarbeit bei sozialen und Schulangelegenheiten heranzuziehen. So sind denn hier wie übrigens auch bei den anderen rechtsstehenden Parteien hauptsächlich Lehrerinnen vertreten. Die bekannteste Abgeordnete der christlichen Volkspartei ist Fräulein Dransfeld, die die Vorsikende all der musteraültigen Frauenoraanisationen ist. Borsikende all der mustergültigen Frauenorganisationen ist,

une große Macht das auf denen 3entrums beruht.

Über eine verhältnis= mäßig über-raschend große Anzahl von weib= lichen Abge= ordneten verfügt die bishergrößte



Fraulein Dr. Gerfrud Deutsche Demofratifde Bartei.



Margarete Behm. Deutschnationale Bolts.

sie betroffen habe, zu tragen wissen werde. Der fransösische General soll, so wird verbürgt erzählt, erstaunt gefragt haben: "C'est tout?"

Den ersten Tagen einer sich in engen Grenzen haltenden Neugier folgte bald die Berärgerung über die den Ber-fehr und das Geschäftsleben einschnürenden Berordnungen, und im Alltagsleben der Paß- und Meldevorschriften, deren Strenge allgemein für unverständlich und schifanos gehalten

wird, nahm die Zurüchaltung im Benehmen der Einwohner nur noch zu. Die Of-fiziere selbst, die fich in den erften Gafthäusern und in Villen gut ein= quartiert haben, äußern sich, daß sie sich in Mainz weit wohler füh= len, und daß sie es deutlich emp= finden, hier in Breußen und uns ter Preußen zu leben.

Auf dem Dach des Schlosses weht an der ichwar3weißen Fahnen-stange, die noch die Kaiserkrone ziert, die mächtige Trifolore. Räume, in benen

einst der Raiser seine Feste feierte, in denen dann nach der Revolution der Arbeiter- und Soldatenrat seine Tätigkeit entfaltete, sind zu französischen Militärbüros umsgewandelt worden. Die Stadt hat ihnen mit kostbaren gewandelt worden. Die Stadt hat ihnen mit kostbaren Teppichen, Vorhängen und geeigneten Möbeln eine neue Ausstattung geben müssen. Sonst sind die Lasten durch die Requisition nicht allzu groß, nur die Wegnahme eines großen Teils der kostbarsten Lebensmittel, wie Milch, Butter und Fleisch, macht sich start fühlbar. Die Hossen zum Essen zum Essen zum Essen mit Lich sühren. Muken

fich führen, Rugen haben werde, hat sich bisher nicht erfüllt. Ein paar junge Dinger nur, die viel Talent zum Flirten, aber teusche wenig Strenge besitzen, haben von dem lodenden Angebot "Chocolat, mademoiselle, et pro-menade" ihren ihren Borteil. Auch die armer Scharen Rinder, die sich in die Rasernen drängten, sind mit weißem Brot und Ronferven von den Poilus reich be= worden, ichenkt geschäftige

Filmoperateure, die die Besahungstruppen begleiten, haben dies Schauspiel für die Pariser Kinos gern fest-

Das Rurleben erleidet bei der völligen Absperrung der Stadt den schwersten Nachteil. Die Fremdenliste wird von Tag zu Tag kleiner, und Gasthäuser und Fremdenheime stehen leer. Zwar hat der französische Kommandant das seierliche Versprechen gegeben, "daß das wirtschaftliche

Leben ber Stadt baldigft seinen üblichen Gang wird wieder aufnehmen können", doch scheinen die Worte nur so ge-meint zu sein, daß vor allem die Familien der fremden Offiziere, für die bereits zahlreiche Gasthäuser bereitgehalten werden, an den heißen Quellen in den kommenden Lenztagen Erholung suchen wollen. Das Bild auf den Straßen, die neue Schilder mit französsischen Namen bekommen haben, ift trok der Leere der Stadt bunt belebt. Auf der Wilhelm=

straße lustwandeln in lebhafter Un= terhaltung die Offiziere, Franzosen und Amerikaner; sie finden so wenig Beachtung, daß ein Kommandans turbefehl die Be-völkerung zu ach-tungsvollerem

Entgegenkommen mahnen zu müssen glaubt. Echte Parifer Zeitungsverfäufer rafen die Stragen entlang und preisen den "Matin" und das "Echo de Paris" an; die Zeitungen werden, da man teine deutschen erlangen kann, viel gekauft. Auch nur "Rriegserfah" für deutsche unfere Breffe.

haus, dessen gute Konzerte die Franzosen mit Borliebe befuchen, und in den Theatern bilden fie - bei freiem Gintritt — allabendlich einen starken Teil des Publikums, aber nie wird man sie sich am Beifall beteiligen sehen. Im ehemaligen Hoftheater haben täglich zweihundert Pläte den Abonnenten genommen werden müssen, da die Franzosen sie beanspruchen, und so wird die Finanzlage der Bühne, die ohnehin aufs schwerste durch den Wegfall des Juschusses vor Errong gefähndet ist immer zwissteren. Das prunkfolle der Krone gefährdet ist, immer unsicherer. Das pruntvolle Saus wählen fie gern für ihre Conderfeste, und ein Armee-

theater mit Radt= tänzerinnen und Romifern, die in ihren Berfen die Bernichtung der Boches besingen, veranstaltet ab und zu hier seine Bor-stellungen. Aber itellungen. auch die heimischen werden Rräfte "eingeladen", vor den Offizieren Unterhaltungsabende

Die Besetzung hat der Kurstadt, die fich im Diender leidenden Menschheit Recht die "internationale" nannte, schwere Pflichten auferlegt, die sie wohl mit Tatkraft und Würde erfüllt,



Die Frangofen in Biesbaden. Antreten por bem Rathaus.

aber auch mit einem wohl zu verstehenden Schmerz. It ihr doch die stolzeste Soffnung genommen, die Hoffnung auf eine einträgliche Sochfaison nach Beendigung bes großen Bölkerfrieges. Sie glaubte, von ihren Heilmitteln denen vor allem spenden zu können, die ihre deutsche Heimat schüften, glaubte, ihren Wert durch ihre Wohltaten um einige Grade noch zu steigern, und muß nun dienen ohne Lohn und ohne Freude.



# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

(Rortietuno

Der am 17. Februar zu erneuernde **Waffenstillstands-**vertrag bot den Feinden abermals eine Gelegenheit, Deutschland gegenüber ihren unveränderten Bernichtungswillen zu
bekunden. Die neuen Bedingungen der Feinde waren in
drei Artikeln enthalten. Im ersten Artikel wurde die Einstellung aller Offensivbewegungen der Deutschen gegen die
Polen gesordert und die bereits auf Seite 456 erwähnte
Demarkationslinie zwischen Deutschen und Polen sessendinte
Demarkationslinie zwischen Deutschen und Polen sessenkt.
In Artikel zwei kam zum Ausdruck, daß der Waffenstillstand
auf "kurze Zeit" und mit dreitägiger Kündigungsfrist verlängert wurde, während die Gegner in Artikel drei die
schleunige Erfüllung der früheren Abmachungen sorderten.
Deutschland wies darauf hin, daß ihm die angestrebte Berwirklichung der aufgezwungenen Bedingungen schon die
völlige Erschöpfung seiner militärischen Kräfte und die Zerrüttung seiner Berkehrsverhältnisse eingetragen habe. Ganz
abgesehen davon, daß in all diesen früheren Bedingungen
wie in den neuen nichts von dem Geiste des Rechtsfriedens
zu merken sei, müsse auch die kurze, unbestimmte Befristung des Waffenstillstandes bei einseitiger dreitägiger
Ründigung die Ruhe und Ordnung in Deutschland erschüttern, was eine ungerechtsertigte Erschwerung seiner
Lage bedeute. Außer einigen geringfügigen Anderungen
der Grenzlinie in Deutsch-Polen konnte jedoch eine Milderung der Forderungen nicht erreicht werden.

Ebenso war es in der Gesangenenfrage. Der deutsche Unterhändler Erzberger verlangte die sosortige Ausliese rung der 800 000 deutschen Kriegsgefangenen und bezeichenete die ihm von Foch gegebene schriftliche Jusage, daß England und Frankreich voraussichtlich je 2000 schwers verwundete Gesangene freilassen würden, als gänzlich unzureichend, was jedoch auf Foch keinen Eindruck machte. Der französische Minister für die verheerten Gediete Lebrun erklärte zudem im französischen Senat, daß die Ende März 170 000 deutsche Kriegsgesangene in den ehemals von Deutschland besetzen Gedieten Nordfrankreichs arbeiten

Während Foch behauptet hatte, daß seines Wissens die Berwendung der Deutschen zur Zwangsarbeit in Nordsfrankreich nicht beabsichtigt sei, erschienen in Zeitschriften der Verbandsländer bereits Bilder, die veranschaulichten, wie deutsche Gefangene unter englischer Aussicht in Nordsfrankreich zu schwerer Zwangsarbeit herangezogen wurden (siehe Bild Seite 466). Lebrum berichtete sogar ausführlich über den Berlauf des Wiederausbaus durch die deutschen Kriegsgefangenen, die in Rompanien eingeteilt werden und in Zukunst unter der Bewachung durch französische Soldaten, die aus der deutschen Kriegsgefangenschaft zurückgefehrt waren, ihr schweres Werk verrichten sollten. Das kam der Verstlauung der Gefangenen gleich. So sah die vielgepriesene Menschlichseit aus, für die die Feinde ins Feld gezogen sein wollten. Die Deutschen dagegen hatten die von ihnen gemachten Gefangenen zum größten Teil der eits in ihre Heimat zurückgeschickt. Nur kriegsgefangene und internierte Kussen, Kumänen, Serben, Montenegriner und ähnliche befanden sich noch in Deutschland, deren Abtransport jedoch schon eingeleitet worden war. Die in südeund nordeutschen Lagern untergebrachten Gesangenen wurden nach Regensburg geführt und von dort aus auf der Donau mittels Schleppschiffe weiterbefördert (siehe Ville Seite 468/69). Es war vereinbart worden, daß diese Schiffe auf ihrer Rücksahrt deutsche Kriegsgefangene aus den Balkanländern und aus Südrukland heimbringen sollten. So schlecht wie die Kriegsgefangenen wurden auch die

So schlecht wie die Ariegsgefangenen wurden auch die deutschen Zivilgefangenen von den Feinden behandelt. In der Nacht zum 19. Februar zum Beispiel trasen in Wesel 11 000 deutsche Zivilgefangene ein, die zu der kurzen Abersahrt von London nach Antwerpen zehn Tage gebraucht hatten und durch Mangel an Nahrungsmitteln und jeglicher Schlafgelegenheit sowie Borenthaltung von Trinkwasser völlig entkräftet waren. Fünf von diesen Unglücklichen starben während der Abersahrt, mehrere Duhend andere erkrankten so schwerz, daß sie in holländischen Orten zurückbleiben oder sich in ärztliche Behandlung begeben mußten.



Bon links: Echmibt, Reichsernährungsminister; Schiffer, Bertreter bes Bräfibenten und Reichsfinanzminister; Scheibemann, Präfibent bes Reichsministeriums; Landsberg, Reichsignstiffanzminister; Bigler, Reichsminister bes Auswärtigen; Reichsunstiffer bes Auswärtigen; Tavid, Minister ohne Porteseusse; Dr. Preuß, Reichsminister bes Innern; Giesberts, Beichspoteminister; Dr. Bell, Reichstolonialminister; Gothein, Minister ohne Porteseusse; Roste, Reichswehrminister.

Die erfte Sigung des neuen deutschen Rabinetts unter dem Borfig des Ministerprafidenten Scheidemann im Schloft ju Beimar. 1X. Band.

Die Blodade wurde ebenfalls noch nicht milder gehandshabt; im Gegenteil, sie erfuhr eher noch eine weitere Berschärfung. Es ergingen neue Berbote an die Neutralen, mit Deutschland Handel zu treiben, und deutsche Schiffe, die wie bisher geringe Nahrungsmittelmengen von Norswegen in das abgeschlossene Land bringen wollten, wurden gefapert (siehe auch den Auflat auf Seite 471). Gegen Ende Februar untersagten die Engländer auch den deutschssinlichen Handel, sie unterbanden ferner den deutschen Seefischfang und verhinderten auch weiterhin die Wiedersaufnahme der holländischen Seefischerei, die im Frieden hauptsächlich den deutschen Fischbedarf gedeckt hatte. Die von den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellten Lebensmittelsendungen wurden in Deutschland auch jetzt noch vergeblich erwartet, obwohl ein Teil davon bereits in engslichen Häfen lag.

Mehr Berständnis für die wirtschaftliche Lage in Deutschland kam in einem Bericht einer englischen Offiziersabordnung, der am 24. Februar bekannt wurde, zum Ausdruck. Die Nachrichtenoffiziere, die Berlin, München, Hannover, holfen wird, so daß sie ihr gewohntes Leben wieder aufnehmen können." —

Um diese Zeit befand sich Präsident Wilson auf dem Rückwege nach den Bereinigten Staaten, wohin er nach der Bollversammlung der Pariser Friedenskonferenz am 14. Festruar (siehe die Bilder Seite 467), die der Errichtung eines Völkerbundes die Wege geebnet zu haben schien, abgereist war. An dem oberen Teil der huseisensörmigen Taselhatte er dort auf goldenem Stuhle rechts neben Clemenceau gesessen siehe Bild Seite 467 oben). Er nahm das Wort zu einer schön gefärbten Taufrede auf die "League of Nations", den Völkerbund, dessen Satzungen fertig vorlagen. Aber war das der Völkerbund? Der bekanntgegebene Satzungsentwurf bezeugte, daß Wilson seinen Lieblingsgedanken nicht bis zum äußersten versochten, sondern seinen Gegnern Zugeständnisseschwerwiegender Art gemacht hatte. Die Deutschland seindslichen fünf Großmächte hatten nach dem Entwurf einen Patt geschlossen, der ihr Kriegsbündnis verewigte, ferner die



Stlavenarbeit der von Frankreich gegen Recht und Menschlichteit jurudgehaltenen friegsgefangenen Deutschen bei der Strafenwiederherstellung unter englischer Aufficht im gerftorten frangofischen Gebiet.

Rach einer Abbilbung in ber englischen Zeitschrift The Junftrated London News

Hamburg, Dresden, Leipzig, Magdeburg und Kassel bessucht hatten, wiesen darauf hin, daß die rasche Zunahme der Arbeitslosigkeit, der Ernährungschwierigkeiten und der Berkehrschwierigkeiten Hungersnot und Bolschewismus im Gefolge haben würden. Die Ausbreitung des Bolschewismus nach Westen sei nur zu verhindern durch Lieferung von Rohstossen und Lebensmitteln nach Deutschland. Ob aber dieser Bericht eine Berringerung der Notlage im Gesolge haben würde, mußte abgewartet werden.

Die in Bern tagende Juternationale Frauens zusamment unst richtete am 18. Februar an die Friedenskonferenz in Paris die Bitte um sofortige Aufshebung der Blockade, weil deren Fortdauer Anarchie erzeuge und den Grundsähen von Freiheit und Frieden widerspreche, für die der Krieg gegen Deutschland angeblich geführt worsden sei. Gleichzeitig nahm eine Bersammlung des Internationalisen son alen Frauen dunch die sin Westminster (England) folgende Entschließung an: "Der Völkerbund Wilsonskann nicht in einem Erdeil errichtet werden, der Qualen der Entbehrungen leidet; wir verlangen daher auf das einsdringlichste, daß die Blockade sofort gemildert und allen notsleidenden Völkern Europas auf jede mögliche Weise ges von ihnen Abhängigen dauernd in ihre Gewalt gab und auch die geringe Zahl der noch abseits stehenden Staaten unter ihren Willen zwang. Dieser Bund der Völker duldete keine Reutralität; wer nicht eines seiner Glieder sein wollte, mußte als Gegner gelten und wurde durch Vorenthaltung von Vorteilen gestraft, die das Bündnis seinen Teilhabern sicherte. Auf den Willen zum Beitritt kam es dabei gar nicht an; die Aufnahme in den Bund war abhängig von der Zustimmung der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Englands, Italiens und Japans. Diese fünf Großmächte bildeten den Ausschuß, der über die Aufnahme der sich meldennen neuen Mitglieder bestimmen sollte.

Der Sahungsentwurf für den Völkerbund bot auch in anderen Teilen für die neue Völkerfreiheit und ganz besonders für den Völkerfrieden nur geringe Gewähr. Die Abrüstungsfrage hatte Wandlungen durchgemacht; sie wurde beiseitegeschoben durch Bestimmungen, die lediglich Frankreich zus gute kamen, das zur Aufrechterhaltung eines Millionensheeres berechtigt sein sollte. Auch die Bereinigten Staaten bildeten zu dieser Zeit noch neue Regimenter und legten neue Kriegschiffe auf Stapel. Natürlich enthielt der Entwurf auch einige lichtere Punkte, wie die Einführung von

100



Barnes, ber Berfrefer Englands, fpricht in der Bollfigung ber Friedenstonfereng in Paris am 14. Februar 1919. Rach einer Darftellung in ber frangofifden Beitfdrift B'alluftration

Schiedsgerichten und andere Sicherungen gegen neue Rriege, aber ber Weltfriede, Gerechtigkeit und Menschlichkeit waren durch ihn zunächst nicht gesichert.

Trog dieser Mängel zeigte sich Wisson über das Erreichte sehr befriedigt. Er wollte sich nun der Zustimmung des amerikanischen Kongresses versichern und hielt zu diesem Zwek seine Anwesenheit dei den Berhandlungen für erstorderlich, denn seine politischen Gegner, die Republikaner, waren mit keiner Melikik vicht einen der

waren mit seiner Politik nicht einverstanden. Inzwischen besaste man sich in Paris mehr mit Beute-wünschen als mit dem Frieden. Frankreich verlangte, nach-dem es aus eigener Machtvollkommenheit die elsaß-lothrindem es aus eigener Machtvollkommenheit die eljaßelothensgische Frage ohne Selbstbestimmungsrecht zu seinen Gunsten entschieden hatte, auch noch das Saargediet (siehe die Karte Seite 470) wegen seiner reichen Bodenschäße. Bon der Rücksich aus Menschenrechte zeigte es sich dabei keineswegs angekränkelt. Das Saargediet ist seit rund tausend Jahren deutsch; neunhundert Jahre stammeskürten, nor hundert Jahren kam eigener deutscher Stammesfürsten, vor hundert Jahren kam es als einziger Landesteil freiwillig zur Krone Preußens. Im ganzen Berlauf dieser Jahre hat es nur kurze Zeit die französsische Oberherrschaft zu erdulden gehabt. Biermal haben feierliche Verträge und Friedenschlüsse das deutsche Reich als Eigentümer wieder in seine Rechte gesett. Keich als Eigentümer wieder in seine Rechte gesetzt. Die Einwohnerschaft ist rein deutsch; nicht einmal die Arbeiterschaft der Rohlengruben ist fremder Stammesangehörigkeit. Den Franzosen ist dieser Umstand gleichgültig. Was sie dort wollen, sind die Steinkohlengruben, die in letzten Friedenssiahr eine Förderung von 1,27 Willionen Tonnen, das ist 7,2 vom Hundert der preußischen und 6,7 vom Hundert der deutschen Erzeugung, ausweisen konnten. Diese Saarstohle soll der deutschen Wirtschaft entzogen und der franzölischen zugewiesen werden. zösischen zugewiesen werden.

Dabei ift Tatfache, daß sich die Saarbrudener Rohlen= floze auch nach Nordwesten weit über frangosisches Gebiet bis in die Gegend von Nancy fortsetzen. Die Mächtigkeit dieser Flöze liegt zwischen 0,60 und 2,50 Meter. Die Fran-Die Fran= 30fen haben alfo im eigenen Lande mindestens dieselben Bor-

bedingungen für die Rohlenförderung, wie sie sie im deutschen Saargebiet vorfinden. Sie hatten nur keine Neigung, sich den reichen Besit auf eigenem Boden zu erschließen. In Saarbruden fanden fie die Rohle von dem preugischen Fistus in großzügiger Weise erschlossen. Das war freilich für sie nicht ausschlaggebend, ihr Wunsch war vielmehr, die deutsche Industrie durch Vorenthaltung der Kohle womöglich lahmzulegen.

lich lahmzulegen.

Belgien wollte sich das zu Holland gehörige Seeländischsflandern nehst Limburg sowie einen Teil der deutschen Kheinprovinz einverleiben. Holland sollte für seine Gebietsverluste durch die Überlassung Emdens und eines Teils von Ostfriesland entschädigt werden.

Daß die Pläne der beutegierigen Regierungen bei ihren Böltern nicht durchweg Billigung fanden, zeigte sich in Frankreich am 19. Februar, als ein Angriff auf den französischen Ministerpräsidenten Clemenceau verübt wurde, wobei dieser durch einen Revolverschuß eine Verwundung erhielt. Der Attentäter war Bolschewist und gab bei seiner Verhaftung (siehe Vild Seite 470) an, daß er Clemenzeau hätte töten wollen, weil er ihn für den größten Feind ceau hätte töten wollen, weil er ihn für den größten Feind der Menschheit hielt. So wie er dachten auch große Bolksschichten in Frankreich. Trot aller Härten des Belagerungszustandes, unter dem Frankreich auch während des Waffenstillstands noch litt, wehrten sich die Arbeiter gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, und der bolsche-wistische Umwälzungsgedanke gewann unter ihnen An-

Doch auch unter den Soldaten traten Dissiplinlosigkeiten zutage. Wiederholt ereigneten sich Meutereien, und Urlauber weigerten sich, zu ihrer Truppe zurückzukehren. Der Haß gegen die Regierung, insbesondere gegen Clemensceau, verstärkte sich, weil der Friede auch jeht noch nicht abs geschlossen war. Der Ministerpräsident erholte sich übrigens von seiner Berlegung nach einigen Tagen soweit, daß er die Leitung der Friedensverhandlungen wieder übernehmen fonnte. Gleichzeitig begann er einen scharfen Kampf gegen den Kommunismus in Frankreich, mit dessen Durchführung



Der frangofifche Minifter geon Bourgeois fpricht in ber Bollfigung ber Friedenstonfereng in Paris am 14. Februar 1919 über Bollerbundsfragen. Rach einer Darftellung in ber frangofifden Zeitidrift &'Alluftration.

er den Militärstaatsanwalt Rapitän Bouchardon beaufstragte. Wan verhaftete versdächtige Russen und entlarvte gegen Ende Februar einige Mitglieder des russischen Rosten Kreuzes, die angeblich für die russischen Flüchtlinge und Gefangenen sorgen wollten, als bolschewistische Werber.

Sin den Vereinigten Staaten kam man um die Mitte des Februars einer weitverzweigten Verschwörung auf die Spur, deren Opfer auher dem Präsidenten Wisson eine Anzahl der führenden amerikanischen Industries und Geldmänner werden sollten. Obgleich die Polizei, um die Öffentlichkeit zu deruhigen, die Beteiligung der Bolschwift an dem Anschlag abzustreiten suchte, lieh sich nicht mehr verheimlichen, daß der Bolschwisten staaten Wurzel geschlagen hatte. In Lenins Einladung zur ersten Jusammentunft der kommunistischen Internationale wurzen nicht weniger als vier politische Oruppen aufgezählt, die als vollberechtigte Mitglieder der "Dritten Internationale", der Kommunisten, zu gelten hätten. Die stärsste der "Unabhängigen Arbeiter der Welt".

In England gab es sechs fommunistische Gruppen und Bereinigungen, darunter die "shop stewards", die nichts anderes waren, als die Betriebsräte der Arbeiter in den Fabriken nach russisch beutsichem Muster. Ihrer Tätigteit war in erster Linie die Junahme der Streike zuzusschweiben, die seit Mitte Februar in allen Industrieplägen Englands ausbrachen und in Birmingham und in Glassow (siehedießilder Seite 471) größeren Umfang annahmen. Während diese Streike abstanten, bereiteten die englischen Gewertschaftssührer der Bergarbeiter, Eisenbahs

lischen Gewertschaftsjuhrer der Bergarbeiter, Eisenbahner und Seeleute für den
15. März einen Massenstreif vor, der für das englische Mirtschaftsleben gesahrvoll werden konnte. Die englische Regierung bemühte sich unter Führung Lloyd Georges, den Streik zu verhindern, dei dem es sich nicht um die Erreichung höherer Löhne handelte, sondern um die sozialisserung der Bergwerke und des Berkehrswesens. Die Arbeiter waren in der Lage, diese Machtprobe zu wagen, weil sie sicher sein konnten, daß ein großer Teil des englischen Heeres nicht gegen sie vorgehen würde.

Deutschland wurde abermals von einer sozialistischbolschewistischen Sturmflut heimgesucht, die die sich eben anbahnende Ordnung des Reiches wieder zu vernichten



Abtransport friegsgefangener Ruffen, Rumanen und Gudflawen auf der Donau bei Regensburg.

dentschland in seinen Strudel zog, war ebensosehr auf politische wie auf wirtschaftliche Ziele gerichtet und entsprand dem Mißtrauen breiter Arbeiterschichten gegen die Landesversammlungen und der steigenden Anzufriedenheit mit der versassungenden Reichsversammlung in Weimar, deren Berhandlungen anscheinend in fruchtlose Parteigezänf übergingen. Besonders unzufrieden war man mit der deutsichen Wassenstellschaft und Entschaftlichen Wassenschieden war man mit der deutsichen Wassenstellschaftlistendskommission. Über ihre Zusammenssehung und ihre Leistungen fand eine Aussprache statt, nach der aber alles beim alten blieb. Unter Parteihader und Mangel an Offenherzigkeit und Entschußkraft litten auch die Auseinandersehungen über das Notgesetz zur Schaffung einer Volkswehr und über die endgültige Verfassung. Das





Rach einer Originalzeichnung von Frit Reumann.

Geset über die Schaffung der "Reichswehr" war eine urstundliche Bestätigung der traurigen und hoffnungslosen militärischen Lage, in der sich Deutschland nach seinem Zussammenbruch befand. Das Ursprungsland der allgemeinen Dienstpflicht sah sich gezwungen, ein Söldnerheer aufzusstellen. Dessen Grundlage bildeten die schon bestehenden Freiwilligenverbände, die auf 250 000 Mann gebracht wersden sollten, denn militärischen Schuses bedurfte Deutschland dringend zur Abwehr der Tschechen, Bolen und Bolschwifi. Mit den schon bestehenden Freiwilligenregimenstern hatte man disher nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Als es im Osten gegen Polen und Bolschwiti zum Kampf kam, liesen eine ganze Anzahl Kompanien davon.

Die neue Reichsverfaffung, deren Entwurf der Reichsversammlung zur Beschlußfassung vorlag, gab ebenfalls zu parteitaktischen Zusammenstößen reichlich Gelegenheit. Die Berhandlungen wurden immer inhaltloser, und im Bolke nahm die Unzufriedenheit zu, die Ende Februar in Unruhen ihren Ausdruck fand.

Nach der Beruhigung der nordwestdeutschen Küstensplätse war Düsseldorf der Herd neuer Aufteldorf der Herd neuer Auftstände geworden, die sich über das ganze Ruhrgebiet (siehe die Bilder Seite 472 und 473) verbreisteten. Die Regierung (siehe Bild Scite 465) zog gegen die Aufständischen, von Russen unterstützte und geführte Kommunisten, in Westfalen Truppen zusammen. Das schreckte aber die Spartatisten nicht ab. Sie gewannen einen großen Teil der Arbeiterschaft für einen Generalstreit mit der Behauptung, daß die Regierung die Sozialisierung der Bergwerke hintertreibe.

Diefer Borwurf hatte den Unichein der Berechtigung, weil die Regierung, die einige Bochen vorher noch eine große Bereitschaft zu Berhandlun-gen befundet hatte, plöglich verhandlungsunlustig mar und fich um die Neunerabordnung der Bergarbeiter des Rohlengebietes in Rheinland-Westfalen offenbar nicht mehr fümmerte. Diese aus je drei Mitgliedern der drei sogia= listischen Parteien bestehende Abordnung war von den Bergarbeitern bestimmt worden, zusammen mit der Regierung eine geordnete Sozialisierung einzuleiten, um den Folgen der wilden Sozialisierung, die bereits an einigen Stellen ein= gesett hatte, zu begegnen. Obgleich die Regierung gewillt war, die Sozialisierung der Bergwerke in kurzer Zeit durchzuführen, erwedte ihr Berhalten doch den Eindrud der Lauheit, so daß es bos= willigen Arbeiterführern leicht wurde, ihre Unhangerichaft 3um offenen Rampf aufgubegen. Daraus entsprang ein Maffenftreit in Westdeutsch= land, bei bem die Spartatiften

vor keiner Greueltat zurückscheuten, die geeignet war, die ruhiger denkenden Kameraden von der Arbeit abzuschrecken. Man mordete und plünderte, vernichtete Förderseile und schnitt die unter der Erde Arbeitenden von der Verbindung mit der Oberwelt ab. Am 21. Februar verfügte die Regierung über genügend Truppen zur Niederkämpfung der Aufrührer, sie machte aber erst viel später von ihrer Macht Gebrauch, weil sie, um Blutvergießen zu vermeiden, einen Friedensvertrag mit den Spartakisten geschlossen hatte, den diese aber nicht innehielten.

Während die Ordnung im Ruhrrevier notdürftig wiedershergestellt wurde, entstanden in Bayern Unruhen, die zeitsweilig auch auf Württemberg und Baden übergriffen. Die Ursache des neuen Aufstandes in Bayern war der Gegens



sah zwischen den Räten und den aus den Landes= und Reichswahlen hervorgegangenen demokratischen Mehrheits= regierungen. Der bayrische Zentralrat der Arbeiter= und Soldatenräte zeigte keine Neigung, so klanglos von der Bildssoldatenräte zeigte keine Neigung, so klanglos von der Bildssoldatenräte zeigte keine Neigung, so klanglos von der Bildssoldatenräte der Keichsversammlung willig das Feld geräumt hatte. Deshalberstrebte der Kriegsminister Rokhaupter kurz vor dem Zusammentritt des Landtages die Bildung einer Heinstret wehr zum Schuke der Bolksvertretung. Dieser Plansührte zu Gegenkundgebungen in Augsburg, Nürnberg, München und zahlreichen anderen Orten, wobei sich Schiehereien und Plünzderungen ereigneten. Am 16. Februar sahman den bayrischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner selbst an der Spike eines Zuges von Spartatisten und Unabhängigen, der eine Kundzgebung gegen den Kriegsminister Rokhaupter sein sollte. Eisnerstelltesichsomitgegen ein Mitzelled kriegen zu gegen ein Mitzelled kriegen kriegen ein Mitzelled kriegen kriegen ein Mitzelled kriegen kriegen ein Mitzelled kriegen ein Verschaupten gegen ein Mitzelled kriegen kriegen ein Mitzelled kriegen ein Mitzelled kriegen kriegen ein Mitzelled kriegen ein Kriegen ein Mitzelled kriegen ein kriegen ein Mitzelled kriegen ein Mitzelled kriegen ein kriegen ein kriegen ein Mitzelled kriegen ein kriegen ein kriegen ein kriegen ein kriegen ein kriegen

gebung gegen den Kriegsminister Eisnerstelltesichsomitgegen ein Mitsglied seiner eigenen Regierung auf die Seite der landesversammlungsseindlichen Aufrührer. Er soll troßem wegen des Ausfalls der Wahlen die Absicht gehabt haben, dem Landtage am 21. Februar seinen Entschluß zum Rücktritt von der Regierung bekanntzugeben, da die Unabhängigen in Bayern nur über eine verschwindend geringe Anzahl von Anhängern verfügten. Als er sedoch furz vor der Eröffnung des Landtages gegen 10 Uhr das Landtagsgebäude betreten wollte, erschoß ihn der Graf Arcos Balley.

Eine zweite schwere Bluttat an

Eine zweite schwere Bluttat an diesem für Bayern verhängnisvollen Tage ereignete sich kaum eine Stunde später bei der wegen der Ermordung Eisners auf 11 Uhr vertagten Eröffnungsitzung des Landtages. Als der Minister Auer seine Eröffnungsrede, in der er das Attentat auf Eisner scharf verurteilte, eben beendet hatte, erschien der Münchener Metzer Mois Lindner im Bersammlungsraum und schoß Auer nieder, der schwer verwundet wurde. Auch von den Trisbünen sielen Schüsse. Den Absgeordneten Diel tras ebenfalls eine Rugel, dieihntötete, während andere

Politifer Berletungen bavontrugen.

Der Borgangschien einen neuen Umsturz in Bayern zu verurssachen. Allein die Arbeiterräte fühlten sich zur Durchführung der Räterepublik, die den Ausschluß aus dem Deutschen Reiche zur Folge gehabt hätte, zu schwach. Obwohl der Russe Dr. Lewien, dem die Unabhängigen Haase und der frühere

Bolfsbeauftragte
Barth aus Zwedmäßigkeitsgründen
entgegentraten, auf Ausrufung einer Räterepublik drängte, entichloß sich der Münchner Rätekongreß nach
lebhaften Auseinandersegungen am 28.
Februar zur Ablehnung der Räterepublit.
Massenstreit und

Massenstreif und Riesenkundgebungen hatten in diesen Tagen das wirtschaftliche

Leben Münchens und eines großen Teiles Bayerns völlig gelähmt. Als dann die Erregung abebbte, entwickelte sich, ausgehend von Halle, in Sachsen und Thüringen ein neuer Streikherd, der ganz Mitteldeutschland in Mitseidenschaft zog. Diese Bewegung war gegen die Reichsversammlung in Weimar gerichtet. Auch in diesem Falle war die Ungeschicklichkeit der Reichsregierung der unmittelbare Anlaß zum Streike gewesen. Ihr Verfahren gegenüber der Neunerabsordnung hatte die hallischen Spartakisten mit einem Schein des Rechts sagen lassen, die Regierung betreibe die Beseitigung der Zechenräte, obwohl sie die Arbeiterräte doch als wirtschaftliche Arbeitervertretungen anerkennen wollte.

Nur mit Schwierigkeiten war es dem deutschöfterreichischen Staatssekretar des Außern Dr. Dito Bauer



Berhaftung des Attentäters Emile Cottin, der auf den frangöfifchen Minifterpräfidenten Clemenceat einen Schuß abgab. Rach einer Darftellung in ber frangöfifchen Zeitschrift L'Austration.



Transportwagen mit bewaffneter Begleitmannichaft in Glasgow.

Der Streit in Glasgow.



Militärische Bewachung einer Gisenbahnbrücke über den Elyde. Nach englischen Darftellungen.

möglich gewesen, von Weimar nach Berlin zurüczugelangen. Er hatte sich am 25. Februar in Weimar zum Besuche Eberts und Scheidemanns eingefunden (siehe Bild Seite 474), um Unterhandlungen über den Anschluß Deutsch-Österreichs an Deutschland (siehe die Karte Seite 474) anzuknüpsen, die durch den Grafen v. Brockdorff-Ranhau in Berlin weitergeführt werden sollten. Das Ergebnis der Wahlen in Deutsch-Österreich, die den Sozialdemokraten und den Christlichsozialen die Mehrheit gebracht hatten, bedeutete die Entscheidung über den noch einmal strittig gewordenen Anschluß Deutsch-Österreichs an Deutschland in zustimmendem Sinne (siehe die Bilder Seite 475). Wenn der Wille beider Staaten zum brüderlichen Zusammenschluß nun auch offenbar geworden war, so standen der Verwirklichung der Vereinigung doch noch schwierige Verhandlungen bevor, in denen im besonderen auf wirkschaftlichem Gebiete mancherlei Meinungsverschiedenheiten ausgeglichen werden mußten. In Frankreich erhoben sich nun wieder Stimmen gegen den Anschluß Deutsch-Österreichs an Deutschland; sie wurden aber von Amerika und England darauf hingewiesen, daß der geplante Zusammenschluß bereits vor der endgültigen Friebenstagung auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Bölker vollzogen werden könnte.

Die amerikanische Abordnung in Paris setzte sich auch für das Seldstbestimmungsrecht Deutsch-Böhmens ein. Die Tschechen verhinderten dort die Beteiligung der Bevölkerung an den Wahlen zu der verfassunggebenden deutsch-österreichischen Reichsversammlung; infolgedessen verlangten die Amerikaner die Besetzung Deutsch-Böhmens durch englische und amerikanische Truppen, um zu verhüten, daß die Tscheschen die Deutschöhmen zur Ausübung ihres Seldstbestimmungsrechtes in tschechtichem Sinne zwangen. — (Forts. solgt.)

### Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Blockade der Ostsee durch die Verbandsmächte.

(biergu die Runftbeilage.)

Den wenigen für die Ostsee verfügbaren deutschen Seesstreitkräften war es nicht leicht geworden, sich die Seeherrschaft in diesen Gewässern zu sichern. Dank dem schneidigen Borgehen der kleinen Kreuzer "Wagdeburg" und "Augssburg" am Tage nach Ausbruch des Krieges waren die Russen start eingeschücktert, und nur selten wagten sich ihre größeren Schiffe über die Minensperren vor dem Eingang zum Finnischen Meerbusen in die Ostsee hinaus. Für die deutsche Industrie war es von großem Borteil, die Erzs

transporte von Nordschweden gesichert zu wissen, hing doch die Herstellung eines großen Teiles des Kriegsmaterials von dieser Erzzufuhr ab. Dies war auch von den Gegnern bald erkannt worden; die Engländer schiffsverkehr lahmzulegen und die Ostsee, um den deutschen Schiffsverkehr lahmzulegen und die russische Flotte zu Kampfleistungen aufzureizen, zu denen sie sich aus eigenem Willen nicht aufraffen konnte. Die durch den Sund eingedrungenen U-Boote sowie die in zerlegtem Zustande über Archangelsk nach sinnischen Häsen beförderten haben den deutschen Schiffen in der Ostsee eine Zeitlang schwer zu schaffen gemacht. Riesige Netz und Minensperren mußten vor den Sund und den Belt gelegt und ein umfangreicher Handelsgeleitschutz und



Der Prügel in Tätigteit: Der Streitführer Balagher wird verhaftet.

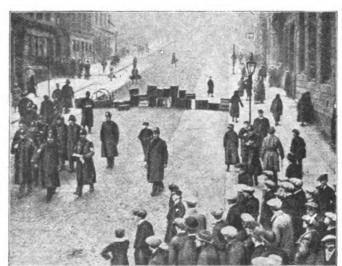

Barritade in einer Etraße von Glasgow.

Der Streit in Glasgow. Rad engliften Darftellungen.

einge= Sicherheitsdienst richtet werden. Ein Ban= zerfreuzer, zwei fleine Kreuzer sowie eine Anzahl fleinerer Kriegsfahrzeuge der deutschen Flotte waren den englischen U-Booten und den russischen Minen 3um Opfer gefallen, bis infolge geeigneter Maß-nahmen die Seeherrschaft in der Ossee den Deutschen vom Sommer 1916 ab uneingeschränkt gehörte. Die Menge des aus Schwe= den bezogenen Erzes be= läuft sich auf mehrere Millionen Tonnen, und viele andere Guter, por allem Lebensmittel, tonnten über die Oftsee herbeigeführt werden, wodurch nicht zum wenigsten das lange Durch=

halten ermöglicht wurde. Eine der ersten Fordes rungen der Gegner bei Abs schluß des Waffenstillstan= des war die Aufhebung der deutschen Sperren por den Eingängen gur Ditfee; gleichzeitig wurde bie Blocade über die Oftsee= füste verhängt und nur einzelne Ausnahmen für den Abtransport der deuts schen Truppen aus Finns land und den ehemals ruffifchen Oftfeeprovingen gugestanden. Jegliche Zufuhr Lebensmitteln, Die Deutschland nach früheren

Abmachungen aus den standinavischen Ländern zustand, und für die es Kohlen und standinavischen Ländern zustand, und für die es Kohlen und andere Ausfuhrartikel bereits hingegeben hatte, wurde unterbunden. Ja, es war nicht einmal möglich, den infolge unterbunden Des rollenden Materials an den Verband schwer bedrängten Ostseeprovinzen Kohlen sowie andere

notwendige Dinge auf dem Seewege zuzuführen und anderseits das im Often überflüssige Getreide nach west= lichen Häfen zu be-fördern. Das von dem ehemaligen englischen Marine= minister Churchill im Serbst 1914 so geschil= drastisch derte langsame Er= drossen Gegner Mög-ben Gegner Mögdurchge= lichen führt. Die Borstel= lungen der deut= schen Waffenstill= Standstommission sowie die der stan= binavischen Staaten, denen gur Er= haltung ihres Wirt= ichaftslebens sehr piel an der deut= ichen Zufuhr lag, waren ohne Er-folg. Englische, französische und



Biwat der Regierungstruppen bor bem beschädigten Rathaus in Bottrop nach ber Bertreibung ber Spartatiften.

zer und Zerstörer betei-ligten sich an der Blocade, die nicht einmal die Ausübung der Ruftenfischerei gestattete, um nur nicht ein Mittel zum Aufsbie-Knie-Zwingen Deutschlands ungenutt zu lassen. Mehrere kleine Oftseeichiffe wurden von seinds lichen Kriegschiffen aufs gebracht und sogar im Kattegatt ein deutscher Dampfer durch einen englischen Zerstörer versenkt, nachdem sich seine Aber-führung als Prise nach führung als Brife nach England wegen fturmifchen Wetters als unmöglich er-wiesen hatte. Auch die Fährdampfer, die zwischen Warnemunde und Danes mark sowie zwischen Saß: nit und Schweden verfehrten, mußtenihre Fahrten einstellen; für den Bost- und Bersonenvertehr wurden nur die danischen und die schwedischen Fahren weiter zugelassen. Aber auch diesen stieß es gelegentlich zu, daß sie von feindlichen Fahrzeugenan-gehalten und auf Bannware und verdächtige Berfonen durchsucht wurden.

ameritanische fleine Rreu-

### Friedrich Gbert.

Bon M. Beer.

In den ersten zehn Zagen des Novembers 1918 vollzog sich in Deutschland eine zwiefache Umwälzung: eine politische und eine soziale. Das Wesen der politischen Umwälzung bestand darin, daß die nationale Selbstherrlichseit oder die Quelle der politischen Macht, die die dahin bei den dynastischen Häuptern

der deutschen Staaten geruht hatte, auf die Völker dies fer Staaten übertragen wurde; ihre gewählten Bertreter dürfen nun Ges fete machen und fie durch die von ihnen ernannten Regierungen und deren Organe aus-führen lassen. Das früher dynastisch regierte Deutsche Reich wurde gur Demotratie, 311 Boltsherrschaft. Bare es bei dieser Revolution geblie: ben, dann würde die Gefahr nur von den ronalistischen Elementen drohen, die eine Rudfehr gum dynaftischen Staatengebilde

Staatengebilde wünschen und sich mit der Bolfsherrschaft nicht bestreunden können. Aber in jenen zehn schickfalschweren



Berhaftung des Spartatiftenführers Buldzennet in Boffrop, der fpafer im Sandgemenge ei fchoffen wurde.

Die Streik- und Spartakusbewegung im Ruhrgebiet. Rach Aufnahmen von R. Sennede, Berlin.



Die englische Blockade in der Oftsee: Das zwischen Cagnig und Trelleborg verkehrende Führschiff wird von einem englischen Zerftörer untersucht.



Deutsche Sicherheitswehr verhindert die von streifenden Arbeitern beabsichtigte Zerstörung von Kohlengrubenaulagen.

Tagen vollzog sich auch eine soziale Revolution: Prinz Max von Baden übergab die Reichskanzlerwürde an den früheren Sattlergesellen Fritzebert, der aber als Führer der sozialdemokratischen Paretei, als Vertreter der deutschen Arbeiterklasse der deutschen State der deutschen die Grandlage Deutschaftliche Grandlage Deutschaftliche Macht, die sie nach dem sozialistischen Meisterräte, die Arbeiterräte, die Arbeiterräte, die Proletarier, die Arbeiterräte, die politische Macht, die sie nach dem sozialbemokratischen Programm benutzen sozialistischen Staat aufzurichten, was offenbar nur im Kampse gegen die besitzenden Klassen geschen kann der Beitzenden vor Gegensach wirden der Beitzeland nach wirden der Gegenslatz zu dem Gegenslatz zu dem

sak zwischen Demokraten und Monarchisten kam hinzu der Gegensak zwischen den Anhängern der Privatwirtsschaft und denen des Gemeineigentums. Die politischen Parteikämpse wurden kompliziert durch die ökonomischen Klassenkämpse. Die eine Revolution übertrug die politische Macht auss ganze Bolk, wodurch die monarchische Regierungssorm in eine demokratisch-republikanische verwandelt wurde, die andere Revolution übertrug sie — nach Ansicht der Sozialisten — auf die Arbeiterklasse, um die Eigentumsverhältnisse zu ihren Gunsten umzuwälzen. Sieraus entstand die Frage: Wer soll regieren? Das Bolk oder das Proletariat? Soll Deutschland eine Demokratie sein oder soll es von einer proletarischen Diktatur beherrscht und regiert werden?

In diesen politisch-sozialen Wirbel wurde Ebert versetzt und mußte sich in ihm zurechtfinden. Er entschied sich für die Demokratie und gegen die Diktatur oder für den demokratischen Weg zum Sozialismus. Sein ganzer Bildungs-



Das neue Deutschland nach Unschluß Deutsch-Ofterreichs.

gang hat ihn hierzu bestimmt. Er kam als Gewerschaftler und Arbeiterorganisator zum Sozialismus, und die gewerschaftlichen, sozialpolitischen und genossenschaftlichen Bereinigungen sind Schulen der Demokratie: hier entscheidet stets die aus der Diskussion hervorgehende Mehrheit und nicht der Beschl einzelner Persönlichkeiten. Und von hier aus gewinnt der Arbeiterführer einen Einblich in das verwicklete und sehr empfindliche Getriebe der modernen Industrie; in den Berhandlungen mit Unternehmern über Lohn und Arbeitsbedingungen, in den mühevollen Anstrengungen, Menschenmassen, zu organisieren, sammelt der praktische Arbeiterführer Erfahrungen und Erkenntnisse, die ihn vor

gewaltsamen Eingriffen ins Wirtschaftsleben warnen und ihm die Schwierigkeiten aufbauenden Schaffens offenbaren. Ebert hat die ganze Stufenleiter der Amter und Würden durchlaufen, die die Arbeiterbewegung bietet. Und in der deutschen Arbeiterbewegung gilt Charafter mehr als Wissen.

Friedrich Ebert ist ein Landsmann des Prinzen War von Baden. Er ist am 4. Februar 1871 in Heidelberg geboren, wo sein Bater eine kleine Schneiderei betrieb. Nach Absolvierung der Bolksschule kam Friedrich 1885 zu einem Sattler in die Lehre und besuchte gleichzeitig mit großem Erfolg die Gewerbeschule. 1889 war seine Lehrzeit zu Ende und die Wanderzeit begann. Er arbeitete in Mannheim und in Hannover, wo er sich der gewerkschaftlichen und der politischen Arbeiterbewegung anschloß. Bald trat er in Versammlungen als Redner auf, wurde Schriftsührer des Sattlerverbandes, leitete einen Streif der Militärsattlen und wurde von seinem Arbeitgeber enkassen. 1891 kan

er nach Bremen, wo er bald zum Worschaftskartells gewählt wurde, sodam zum Mitglied der Pressetung". Sein Organistischen "Bremer Bürgerzeitung". Sein Organisations= und Redetalent sand Anerkennung. Er trat als Lokalredateur in das Blatt ein und wurde Vorsigender der sozialdemokratischen Partei Bremens. Im Jahre 1900 leitete er dort das Arbeitersekretariat— ein Ant, das große Kenntnis der sozialpolitischen Gessetzung voraussetzund wurde Worstelichen Gessetzung voraussetzund wurde Wirgerschaft gesandt. 1905 wählte im der Parteitag zu Jena zum Mitglied des Parteivorstandes, wo er als Bindeglied zwischen Partei und Gewertschaften Arbeiterbewegung sozialpeliterbewegung sozialpel



Der beutschöfterreichische Staatssetretar des Außern Dr. Otto Bauer im Juge Wien-Weimar. Bor bem Bagen stehend von links nach rechts: Unterstaatssetretar Riedl, Ministerialrat Dr. Gartner, Oberfinangrat Dr. Palzauer, Ministerialrat Dr. Brerar.

fen, daß Bismard

Agypten das Ge=

nick Englands ge=

nannt und daß es

der Chef des deut=

stabes, Graf v. Schlieffen, als den

verwundbarften

der zu Lande er= reichbar wäre. Als

sich daher im Früh=

ling 1915 ein tür=

tisches Expeditions=

forps unter Diche=

mal Pascha, dem der banrische Ge=

neralstabsoffizier

Aref v. Aressen=

non

palästina durch die

Arabische Wüste gegen den Suez-tanal in Bewegung

sette, knüpfte man

Itein war, beigegeben

General=

Englands

hatte,

Then

**Itabes** 

Bunft

bezeichnet

Jahr vorher hatte ihn der Wahlfreis Elberfeld-Barmen in den Reichstag entjandt. 1916 teilte er mit Scheidemann bie Frattionsführung, 1917 war er nach Stockholm Dele= giert, um por der sozialistischen In-ternationale die Interessen Deutsch= lands zu vertreten, und 1918 fiel ihm die Aufgabe zu, an Stelle Fehrens bachs die Leitung Sauptaus= Des fduffes des Reichs= tags zu überneh= men. In dieser schwierigen Stel= lung lentte er die

Aufmerksamkeit des Prinzen Max

von Baden auf sich, der ihm in der Stunde der höchsten Rot des Baterlandes das Steuer übergab, um das sturmgepeitschte beutsche Schifflein durch die Sylla der Berbandsmächte und die

Charpbis der Spartakisten ineinen sicheren Hafen zu bringen.
Gesunder Menschenverstand, Charaktersestigkeit, Zielssicherheit, Gabe des Berhandelns und der Erfassung des Wesentlichen im Wirrsal und Jusammenstoß der Meisnungen — das sind die hervorstechendsten Eigenschaften des am 11. Februar 1919 gewählten ersten Präsidenten der deutschen Demofratie.

#### Der Busammenbruch der ottomanischen Urmee in Palaftina und die Ratastrophe von Damaskus.

Von Generalleutnant 3. D. Baron v. Ardenne. (Sterau bas Bilb Geite 476|477.)

Die Erwartungen, die bei Kriegsbeginn auf einen Land= angriff gegen Agnpten gesetht wurden, waren groß und wurs ben allgemein geteilt. Man hatte in Deutschland nicht verges



Phot. Belt-Breg-Bhoto, Bien.

Bahlfiegfeier ber Gogialiften bor bem Parlamentsgebaube in Bien.

Bon links nach rechts: Abgeordnete Therese Schlefinger, Unterstaatssefretär Dr. Deutsch, Brafident der Rationalversammlung Dr. Seit, Dr. Frit Abler, Unterstaatssefretär Glödel, Abgeordneter Sever und Offiziere der Bollswehr. an dieses Unternehmen die fühnsten Soffnungen.

> nach Aberwindung des Wassermangels bis an den Ranal und schlug bort sogar auf dem östlichen Ufer die britischen Schutzruppen; es mußte aber dann den Rudzug antreten, weil die Eisenbahnverbindungen durch Palästina und Sprien und weiterhin in Anatolien so dürftig waren, daß den tür= fischen Expeditionstruppen der unentbehrliche Nachschub

> gelangte das etwa 20 000 Mann starte ottomanische Korps

nicht zugeführt werden tonnte.

Die englische Heeresleitung ging nun sehr methodisch vor, um sich gegen weitere Angriffe zu sichern und zu-gleich weitausschauende Pläne vorzubereiten. Sie verstärkte die ägnptischen Streitfräfte, bis sie zu einer achtunggebieten= den Armee anschwollen, baute von Port Said aus längs der Meerestüste eine zweigleistige Eisenbahn und sammelte eine starke Flotte, um das ganze Küstenland nicht nur strategisch zu beherrschen, sondern auch mittels der weitstragenden Schiffsgeschüße und durch Fliegerbomben unter vernichtendem Feuer halten zu können. Erst im Laufe des Jahres 1917 kan der englische Gegenangriff zu Lande in vollen Fluß. England beabsichtigte damit aber nun



Rundgebung für den Unichluß Deutsch-Ofterreichs in Wien am 2. Februar 1919. Staatsfefretar Dr. Bauer fprict für ben Mufdlug an Dentfolanb.

nicht nur eine Abwehr, fonbern die Borwartsbewegung sollte einen wichtigen Teil einer umfaffenben Bewegung gegen die türkischen Kernlande in Kleinasien und zulett gegen Konstantinopel bilden. Dem gleichen Zwed hatten der Krieg in Mesopotamien und die Landung auf Gallipoli dienen sollen. Diese beiden Unternehmen erlitten durch die Rapitulation von Rut el Amara und durch das Scheitern des Abenteuers auf Gallipoli eine vielmonatige Unterbrechung; den Bormarsch durch Palästing gab die eng-lische Heeresleitung aber keinen Augenblick auf. Gelangte er bis in die Höhe von Aleppo und dis zum Golf von Alexandrette, so war unter voll von Alexandrette, so war unter der Boraussehung der nie aus dem Auge versorenen Einnahme von Bagdad eines der Hauptziele der britischen Weltpolitik erreicht — nämlich die ungestörte und nicht unterbrochene Landverbindung von Kairo nach Indien. Durch Weg-nahme der deutschen Kolonien war eine Ameite grade schwierige Aufeine zweite große ichwierige Auf-gabe, die Gifenbahmverbindung zwiichen Rairo und Rapftadt, bereits gelöft worden. Wenn alfo die Jahre 1915 und 1916 in Balaftina nur englische Taftversuche aufwichen, fo hatte dies seinen Grund darin, daß die englische Diplomatie erst die die englische Diplomatie erst die ganze Araberwelt, die die türkische Armee umgab, gewinnen wollte. Wie sehr das englische Gold diese kriegerischen, aber käuslichen Stämmen gewann, ist in Band VII Seite 110 ff. ausgeführt worden.
Die Araber umgaben num die rücknörtigen kürkischen Rorbindung

Die Araber umgaben nun die rückwärtigen türfischen Berbindungen wie ein Mückenschwarm. Die einzige Eisenbahn, die von Norden her nach Damaskus süh te, und die sogenannte Straße der M. kapilger wurden dauernd bedroht und vielsfach unterbrochen. Der Mangel trat daher im türfischen Herlager schon Ende 1917 in bedenklichem Grade auf, umso mehr, als das anatolische Bahnneh, also die weiter nördlich liegende Berbindung mit Konstantinopel, noch nicht fertig war. Der Gebirgsriegel des Taurus bildete noch immer ein störendes Hindernis. Die türfischen Streitkräfte in Balästina gliederten sich in vier Armeekorps, die aber diese Bezeichnung kaum verdienten. Sie waren durch Berluste und Krankheiten geschwächt und nicht wieder aufgefüllt worden. Das Ausbleiden der Ergänzung war aber nicht allein auf die Mangelhaftigkeit der rückwärtigen Berbindungen zurückzuführen,

sondern auch auf den Menschenmangel, der sich besonders in den anatolischen Provinzen des türkischen Reichs geltend machte. Die dortige muselmännische Bevölkerung hatte seit den letzten zwanzig Jahren, die fast alle durch Krieg ausgessüllt waren, für die reguläre Armee beinahe ausschließlich die Rekruten gestellt und war fürchterlich gelichtet. In vielen kleinasiatischen Dörfern fand man keine Männer mehr. Wenn Enver Pascha, der türkische Generalissimus, Ende 1917 aussprach, daß die Türkei 2 Millionen Kämpfer unter den Wassen habe, so war der Wunsch der Vater des Gedankens. Die Streitkräfte in Palästina führte, nachdem Oschemal Pascha als Marineminister nach Konstantinopel abberusen worden war, der deutsche General Liman v. Sanders Pascha.



Ankunft der deutschen Truppen aus Assen in Haidar Pascha (Konstantinopel) und Empfang durch den Marschall Liman v. Sanders.

Die englische großzügige Offensive, die zu dem genannten Zeitpunkt einsetzte, gründete sich auf folgenden strategischen Gedanken: Die türkische Abwehr mußte zur Berteidigung von Palästina eine Linie besetzt halten, die von Westen nach Osten verlief, die ihren rechten Flügel aber an das Mittelländische Meer anlehnen mußte. Diesen stetig durch die Flotte und durch Landungskorps in der Flanke und vom Rücken aus zu bedrohen, gab die Gewähr, daß die Türken eine Stellung nach der anderen räumen nußten. Dieser Plan, von General Allandy entworsen, dab die Gesten des Wadi Ghazze zweimal kräftig zurückgeschlagen worden, aber diese vorübergehenden Erfolge

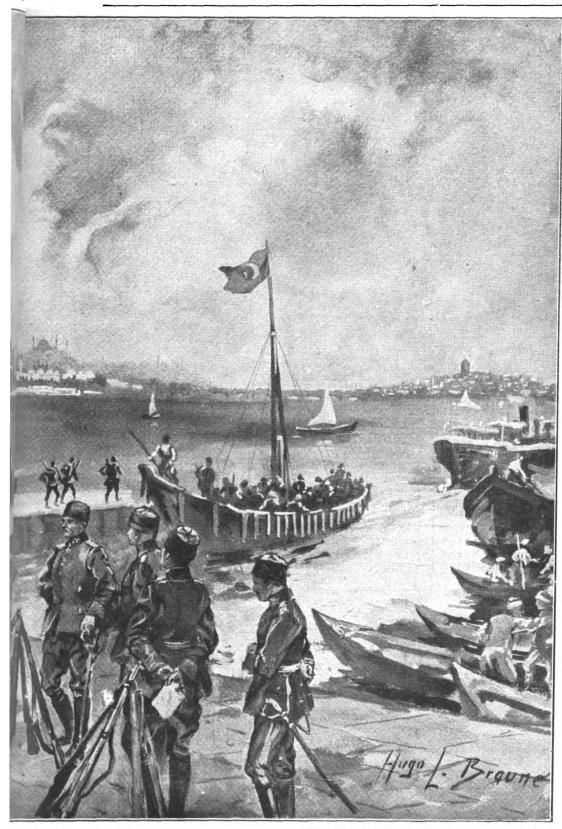

Rach einer an Ort und Stelle gefertigten Stizze gezeichnet von Kriegsmaler Hugo &. Braune.

konnten den vernichtenden Gang der Ereignisse nicht aufhalten, obwohl mit Silse deutscher Ingenieure sogar eine Feldeisenbahn von Jerusalem an die türkische Abwehrstront geführt worden war. Die nächste von den Türken eingenommene Stellung, die ihren rechten Flügel bei Jassa an der Meeresküste hatte und dann zum Schutze von Jerusalem über Chessalon zum Toten Meer verlief, mußte aufgegeben werden, weil sie von der Seeseite her durch die Engländer überslügelt wurde, die dadurch in die Lage kamen, sich der heiligen Stätten von Jerusalem und Jericho zu bemächtigen. Die Engländer warsen die Türken auf das östliche User des Jordans zurück; wenn dann auch ihre Ofsensive durch das Eintressen deutscher Silsstreit-

fräfte auf dem östlichen Jordansufer bei dem Gebirgstock Es Salt und an der Flußlinie des Nahr ez Jerka verlangsamt werden konnte, so war sie doch auf die Dauer nicht mehr aufzuhalten, und die Kataskrande rückte näher.

mehr aufzuhalten, und die Katasstrophe rücke näher.

Die deutsche Heeresleitung hatte zu Ansang des Jahres ihre Kräfte zu sehr zersplittert, als daß sie in Palästina ausgiedig hätte helsen können. Zwar wurden einzelne Truppenteile (wie zum Beispiel das 146. Insanterieregiment und mehrere Artillerieabteilungen) von dem mazedonischen Kriegschauplatz nach Palästina geschickt, doch stand dem General Liman v. Sanders nicht mehr als eine Division deutscher Truppen zur Versügung. Die österzeichisch=umgarische Silse blieb aus. Bon den Deutschen wurde noch der Bau einer Aufnahmestellung in der Bohe von Damaskus in Angriff genommen und mit einigen Rückhalttruppen die sit, aber die zurückschlttruppen die sit, aber die zurückschltruppen die solgenden Borgänge nicht veröffentlicht. Wir geben aber das Ergebnis mündlicher Erzählunz gen zweier deutscher Offiziere wiesder, die der Ratastrophe von Dasmaskus entronnen sind und an der folgenden panikartigen Flucht nach Menny beteistet woren:

Meppo beteiligt waren:
"Der Niederbruch der türkischen Armee in Palästina ist in erster Linie dem Nahrungsmangel zuzusschreiben. Seit mehreren Monaten vor dem traurigen Ende hatten die Soldaten nichts anderes des kommen als getrocknete Pflaumen, Dörrgemüse, höchstens etwas Neis. Löhnung war seit vier Monaten nicht ausbezahlt worden. Die türstischen Offiziere, die, soweit sie nicht durch die Schule des Feldmarschalls v. der Goltz gegangen waren, viele ungebildete und rohe Elemente unster sich dargen und vielsach aus niederen Bevölkerungschichten stammeten, sümmerten sich nicht um ihre Leute, ja, verlichen sie zum Teil ungescheut auf allen möglichen Fahrzgeugen, die die Phantasie nur zu ersinnen vermag. Die irregulären Truppen verstlüchtigten sich auch und gingen sogar zu den Arabern über, wenn diese nicht vorzogen, die Dessetzere totzuschlagen. Die Mannschaften der regulären türkschen der die her Regimenter bewahrten aber die besten Regimenter bewahrten aber die bestunderungswürdige Hatung. An einer Brüde trasen wir einen durch seiner Brüde trasen wir einen durch

Hunger ohnmächtig gewordenen Wachtposten. Wir riesen ihn ins Leben zurück und reichten ihm etwas Brot und kalten Kassee. Nachdem er sich erholt hatte, meldete er, daß er drei Tage und drei Nächte Posten stünde, ohne abgelöst worden zu sein. Unsere Aufforderung, sich uns anzuschließen, lehnte er ab, ergriff sein Gewehr und wartete weiter auf seine Absösung, die wohl niemals gekommen sein wird.

Alls der lette Widerstand östlich von Damaskus gebrochen und die türkische Artillerie fast kampflos von den ausgehungerten Kanonieren im Stich gelassen worden war (Pferde und Maultiere waren fast alle gefallen oder geschlachtet worden), wälzte sich auf der großen Straße am

Beftrand der Balmyrifden Bufte, die von dem hochragenden Untilibanon abgeschlossen wird, ein unentwirr= Durcheinander bares von Geschöpfen dahin, die in sinnloser Angst zunächst auf Homs und dann auf Hama zu-strebten. Es hieß, dort ftunden neue turtische und deutsche Truppen. Das war aber nicht ber Fall. Es war fein Rudzug mehr, sondern eine Flucht in panischem Schrecken. Gneisenau hat einmal bei seiner Schilderung des Rücks zugs nach der Schlacht von Jena gesagt: "Das waren Greuel! Tausendmal lieber sterben, als dies wieder erleben.

Was wollten aber diese Greuel gegen die Schrecken besagen, die wir jett hier vor Augen hatten. Da die Araber, die uns wie Fliegengeschmeiß umschwärmten, jeden Nachzügler auf das grausamste ermordeten, so schleppten sich die Flüchtigen so lange weiter, die sie entseelt zusammenstürzten. Nie sahen wir ausgemergeltere Wenschen und Tiere, nie so viel Halbwahnstnnige, die mit irrem, totenähnlichem Blick vor sich sinstaurten, alles niedertretend, was ihnen vor die

vor sich hinstarrten, alles niederitetend, was ihnen vor die Füße kam.

Die wenigen deutschen Truppen hielten eng zusammen und wiesen die 15 000 Reiter, die General Allandy zussammengebracht hatte, die Zuletzt tapfer ab. General Liman v. Sanders konnte diesen nur 1400 Mann Ravallerie entgegenstellen, Artislerie besaß er gar keine mehr. Da sich die deutsche Infanterie nicht in Marscholonne durch die Massen der Flüchtlinge winden konnte, so bildeten die Batailsone stellenweise dichtgedrängte Vierecke und brachen sich mit dem Bajonett Bahn. Die Sisendahn von Damaskus nach Aleppo (300 Kilometer) hatte längst den Betrieb eingestellt. Jehn ents

Betrieb eingestellt. Zehn ents setliche Tage dauerte es, bis unsere Reste diese Karawanens ftadt erreichten und damit den Unichluß an das Snitem der Anatolischen Eisenbahnen, auf denen treue deutsche Beamte dis zum bitteren Ende aus-harrten. Unsere weitere Rückfahrt nach Konstantinopel glich einer Argonautenfahrt und dauerte vierzehn Tage. Aber unseren Empfang bort wollen

wir schweigen."
Ein deutscher Offizier, Mas jor im ottomanischen Generals stab, bestätigt diese Darstellungen durchaus und fügt ihnen hinzu, daß irgendwelcher Wi-derstand auf türkischer Seite zwischen Damaskus und Aleppo nicht mehr geleistet worden ware, dazu hatte menschliche Rraft nicht mehr ausgereicht, es sei "ein haltloses Zuruct-fluten" gewesen.

Bolschewisten und Spartakisten.

(Siergu bie Bilber Geite 478 und 479 ) Munde lebenden und von vie=

Diese beiden, heute in aller len nur mit stiller Angst aus-gesprochenen Bezeichnungen haben mit den politischen Zie-



Untibolichewiftifches Platat: Trummer ober Mufbau?

1903, wo unter dem Deckmantel parteitattischer Erörterungen über die Grundfrage entschieden wurde, ob es richtiger sei, die Besserung der Rote des Arbeiterstan-des von der wirtschaftlichen Entwicklung selbst als deren notwendige und unvermeidliche Folge zu erwarten oder sie mit Gewaltmaßregeln (Terror) herbeizuführen. Dabei errangen die Anhänger der letteren unter Lenins Führung die Mehrheit (russische Bolschinstwo); die Berfechter der reinen maristischen Lehre blieben in der Minderheit (Menschein Menschein schinstwo). Es ist nämlich Tatsache, daß gang entsprechend dem slawischen Wesenszug, wie er sich schon in den ältesten Zeiten offenbarte, auch die neueren russischen Revolutionare anfänglich reine Anarchofommunisten waren. Wir kennen sie gut unter dem Namen Nihilisten, und auch ihr Gründer, der große Umstürzler Bakunin, der seine Lehre aus der Hegelschen Philosophie ableitete, dürfte den älteren unserer Leser noch erinnerlich sein. Eist als um 1880 ber begabte Plechanow mit ber marxistischen Lehre bekannt wurde, trat eine Anderung ein; ja, der Nihilismus schien allmählich ganz in den Hintergrund zu treten. Die Londoner Tagung

von 1903 erwies das Gegensteil. Bei Ausbruch der neuen russischen Revolution waren die Bolichewisten dann allerdings gegen Menschewisten und Sozialrevolutionare in der Minderheit. Aber nun spreng-ten sie die Nationalversamm-lung mit Gewalt und übten seitdem ihr Schreckensregiment aus, gestütt auf die früher ent-rechtete breite Masse und Les nins lettische Legionen. Diese Entwicklung war nicht verwuns derlich, denn dank der berüchstigen Korruption des zaristis ichen Beamtentums neun Zehnteln des ganzen russischen Bolfes jeder Glaube, daß auch in einem Staate nach westlichem Borbild jeder Staatsbürger zu seinem vollen Rechte fommen fann; sie erhofften alles Heil allein von dem vollständigen Umsturz

len ihrer Anhänger nichts zu tun. Sie sind durch Zufall entstanden

wie so manche Partei-

namen früherer Beit,

3um Beifpiel die fran-

zösischen Sansculotten,

Geusen und andere mehr. Die Bolsche-

wisten in Rugland nen-

nen sich eigentlich, "Nusssiche Rommu-nistische Partei"; ihre Gegner, die Mensche-wisten, sind die "Nus-lische Sozialbemotra-tische Partei", die der

alten deutschen Sozials demokratie entspricht. Beide trennten sich vons

einander auf dem Barteitag in London von

sidy

Die

nen

niederländischen

eigentlich

alles Bestehenden. Und Spartatus? Im Jahre 73 p. Chr. brach der Fechter Spartatus (Ton auf der ersten Silbe!), ein Thraker angeblich aus foniglichem Geblüt, alfo wohl ein Sauptlingsohn, mit 70 Genossen aus der Fechters (Gladiatoren-)Schule zu Capua aus, wo entlaufene Soldaten, unbotmäßige Sflaven, gefan-



Untibolichewiftifches Platat: Deutschlands ideale Butunft unter ber Berrichaft bes Bolichewiften.

gene Räuber und dergleichen für die Rampffpiele in der Arena ausgebildet wurden. Der hochs begabte Mann, dem später auch seine Gegner die Achtung nicht ver= sagten, fand rasch großen Anhang, schlug mehrere römische Feldherrn zum Teil dis zur Bernichtung und durchzog mit sei-nen Scharen ganz Arlian die zum Italien bis Norden. zum Sier wollte er feine Ge= treuen in die Frei= heitihrer feltischen, germanischen oder illnrischen Heimat entlassen. Aber die Sucht nach Plün= derung und aus= Schweifendem Ge=

The state of the s

nuß hatte die Maffen verderbt. Gie versagten ihm den Ge=

nuß hatte die Wassen verderbt. Sie versagten ihm den Geshorsam und zwangen ihn zur Umkehr gegen Kom, das er nun angeblich mit 120 000 Mann bedrohte. Endlich gelang es dem reichsten Kömer, dem Prätor M. Licinius Crassus, den Aufstand, der das Weltreich in seinen Grundsesten zu erschüttern schien, in einem fürchterlichen Blutbade zu ersticken. Spartastus fand dabei den Tod, nachdem er selbst sein edles Roß gestötet hatte, um sich jede Möglichkeit zur Flucht abzuschneiden.

Wit dem Namen dieses zweisellos bedeutenden und starken Wannes waren die Hetbstätter unterzeichnet, die schon lange vor dem Rowember 1918 allenthalben in den Arbeitervierteln der deutschen Städte ausgeteilt wurden und zum wildesten Haß gegen die Regierung und die alte Sozialsdemokratie anseuerten. Erst dei Ausbruch der Revolution stellte sich heraus, daß Liedinecht als Deckschild für sich und seine Anhänger den Ramen des Spartakus benutzt hatte, dem er zum mindesten an persönlichem Mute keineswegs glich. Im Gegenteil, die Führer der heutigen Spartakssen ungendick immer

im geeigneten Augenblick immer

im geeigneten Augenblick immer zu verschwinden, während ihre Witläufer ihr Leben in die Schanze schlagen müssen.
Was nun die Ziele dieser Beswegung anbelangt, so wäre es ein großer Irrtum zu glauben, daß sie ihre Wege nicht klar vorgezeichnet hätte. Sie will durch wahnwitzige Lohnforderungen, Zerstörungen und ähnliches jeden versönlichen Besit ausrotten und Jerstörungen und ähnliches jeden persönlichen Besitz ausrotten und alles noch Vorhandene zum Gemeingut der ganzen Menschheit machen. Die Erzeugnisse des Landes sollen allen seinen Angehörigen gleichmäßig zugute kommen, also soll zum Beispiel nur der Staat, nicht der einzelne, mit ihnen Sandel treiben. Jede mit ihnen Sandel treiben. Jede Bevorzugung bei der Ausbildung der körperlichen und geistigen Anlagen der Staatsbürger sowie jedes Borrecht auf Grund erworbener Kenntnisse sollen aufhören; es ist nach der sparta-tistischen Lehre einfach Pflicht jedes einzelnen, mit seinem gan-zen Können dem Staate zu dienen, wofür er von ihm alles zum Leben Nötige erhält. Das liest sich vielfach sehr schön auf bem Papier. Aber es ist nicht die



Antibolichewiftifches Platat in den Strafen Berlins: Bolichewismus heißt die Welt im Blut erfaufen.

gegeben, daß sich dieses Phantasies paradies jemals perwirflichen läßt; por allem mükten die Menschen nicht von Natur aus so grundverschieden in ihren seelischen Anlagen sein. Ob es sich aber lohnt, solcher höchst trü= gerischer und un= gewisser Zukunfts= musik wegen all bestehende Das Gute in Grund und Boden hinein zu zertrümmern, das möge jeder einmal überlegen, der fich von den Schlagworten der Spartatisten = Bol= schewisten angezo= gen fühlt.

geringfte Gewähr

#### Ubergang der legten deutschen Truppen über die Donau.

(Diergu bas Bilb Geite 480.)

Die letzte große Offensive der feindlichen Orientarmee, die Franzosen, Engländer, Serben, Griechen und Kolonialtruppen unter dem Oberbefehl des französischen Generals Franchet d'Espéren vereinte, setzte in der letzten Septemberwoche des Jahres 1918 so plötzlich und unerwartet ein, daß die verbündeten Seere der Mittelmächte nicht mehr rechtzeitig Verstärkungen herbeischaffen und das ohnedies schwer zu verteidigende Berggelände in Mazedonien behaupten konnten. Immerhin wäre wohl der Anprall des Gegners nach Aufgabe der vorderen Linien noch rechtzeitig abgeriegelt und in rückwärtigen Stellungen aufgeshalten worden, wenn die bulgarische Armee nicht schon nach den ersten Verlusten ins Wanken geraten und in völliger Auflösung zurückgeflutet wäre. Dadurch wurde die Front Die lette große Offensive der feindlichen Orientarmee,

wäre. Dadurch wurde die Front der deutschen und der österreischisch-ungarischen Truppen gesfährdet, da der im Abschnitt östlich vom Wardar bis zur bulgarischen Grenze vordringende Feind diefe von der Flanke her bedrohte und

ihr in den Ruden fallen konnte. Der Abfall Bulgariens aber Der Abfall Bulgariens aber ließ eine weitere Berteidigung des serbischen und mazedonischen Gebietes für die Mittelmächte überhaupt hinfällig erscheinen, da die Waffenstillstandsbedingungen den Berbandstruppen freien Durchzug durch das bulgarische Land die zur Donau gestatteten. Sotte wan deutscherstatteten. Satte man deutscher= seits anfangs vor, wenigstens die Bahnlinie Belgrad—Nisch die Bahnlinie Belgrad—Nisch—Sosia zu verteidigen, um die Berbindung mit der Türkei aufrecht zu erhalten, so mußte die oberste Heeresleitung nun auch diesen Planfallen lassen und ganz Serbienausgeben, um wenigstens zu versuchen, die Donaulinie von Orsvabiszum Schwarzen Meere als letzte Balkanfront zu halten. Das rasche Bordringen der feindlichen Truppen durch Bul-

feindlichen Truppen durch Bul-garien nötigte die Deutschen, den Rückzug aus Mazedonien zu bes schleunigen. Dies ohne Berzöges

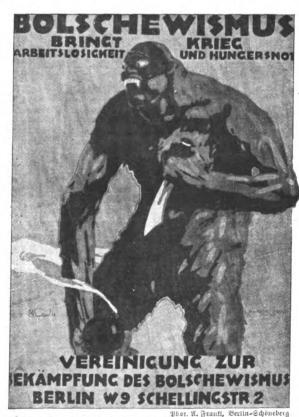

Antibolichewistisches Platat: Bolichewismus bringt Krieg, Arbeitslofigteit und Hungersnot.

rung zu bewertstelligen, war eine außerft fdwierige Aufgabe, weil dem heere nur hochst unzulängliche Berkehrsmittel zur Beisügung standen. Die von Usfüb, dem Sit des Generalstades der 9. Armee, nach Norden in Richtung Belgrad und Nifch führenden beiden eingleifigen Bahnen konnten, da cs an Wagen und Maschinen mangelte, kaum den Abtrarsport des wertvollen Reiegsmaterials bewältigen, so daß erhebliche Bestände an Munition, Ausrüstungstüden und Lebensmitteln zurückgelassen werden mußten. Die Truppen waren sast durchweg auf Fuhmarsch angewiesen, um den etwa 400 Kilosweter langen Meg die zur Danzen zurüstzulagen. Welde meter langen Weg bis zur Donau zurudzulegen. Welch ungeheure Anforderungen ba an alle Kräfte von Mann und Roß gestellt wurden, weiß nur der richtig einzuschäten, ber die Begverhältniffe des Baltans tennt. Die meisten Landstraßen find fast nur auf ber Rarte vorhanden, in Wirklichkeit tann man sie oft kaum finden, da sie sich höchstens dadurch von dem übrigen Gelände unterscheiden, daß sie im Sommer einem ungeheuren Staubmeere gleichen, das sich bei Eintritt der befaß noch Baffen und Munition, die er bei ber Befetung des Landes durch die Berbundeten nicht abgeliefert, sondern

songfältig versteckt oder vergraben hatte, wie man das aus den früheren Kämpfen mit den Türken gewohnt war.

Das Ziel der deutschen Truppen war die Donau. hier betraten sie auf dem jenseitigen Ufer ungarisches und unterhalb Orsva rumänisches Gebiet. Das Hauptquartier der 9. Armee war nach Craivva, der Hauptstadt der kleinen Walachei, verlegt worden. Zwischen Belgrad und Semlin sührt eine eiserne Brücke über die Donau, die von den Truppen henükt werden kannte: an den übrigen Stellen mutten pen benützt werden kontdet iber Donau, die von den Trippen benützt werden kontbrücken errichten. Bei Belgrad, Semendria und Kladova wurde die Donau überschritten. Es galt nun, zunächst den Feind am Abersetzen des Flussezu hindern und einen Einfall in Rumänien zu verhindern, dis weitere Befehle der obersten Heeresleitung kamen. Bon größter Wichtigkeit war es hierbei, den Gegner nicht an die von Orsova dis Turn-Severin dicht an der Donau



Die legten deutschen Truppen überichreiten Die Donau bei Belgrad auf der Schiffbrude nach Cemlin. Beieben vom ferbifchen Ufer. 3m hintergrunde bie Eifenbahnbrude. Rad einer Originalzeichnung bes Griegsteilnehmers M. Reich, Münden.

wolfenbruchartigen Berbstregen in einen bodenlosen Gumpf verwandelt. Auf solchen Wegen, die sich natürlich während des Krieges durch die starke Benützung in ganz besonders schlechtem Zustande befanden, mußten die Truppen und Kolonnen täglich 30 bis 40 Kilometer zurücklegen. An Rast= und Ruhetage war nicht zu denken, da immer wieder neue Truppenmaffen nachdrängten und doch feine Stodung ein-Truppenmassen nachbrangten und doch teine Stodung einstreten durfte, weil der Feind die Rückzugstraßen abschneiden konnte. Die Quartiere in den schmutigen Lehmhütten der serbischen Dörfer, wo Mensch und Vieh gemüllich unter einem Dache wohnen, boten den Feldgrauen oft nicht einmal die Möglichkeit, ihre durchnäßten Kleider und Stiefel zu trocknen. Dazu nahm die Bevölkerung selbst eine feindselige Saltung gegenüber den durchziehenden Truppen geinosetige Hattung gegenwer ven vurchziehenden Aruppen an. Allenthalben rotteten sich Männer und Burschen zu Banden zusammen, um den Deutschen den Rückmarsch zu verlegen. Die Gebirgspässe waren meist von solchen Komitatschi besetzt und nußten erst von Sturmtruppen gesäubert werden. Auch in den Ortschaften kam es oft zu Feindseligkeiten und Überfällen, an denen sich auch die weibliche Bevölkerung beteiligte. Fast jeder Einwohner

porbeiführende Bahnlinie der Strede Budapest-Butarest tommen zu lassen. Zu diesem Zweck wurden bei Kladova — Turn-Severin gegenüber — und auf den Höhen von Tekija bei Orsova Brückenköpfe errichtet und der gegen die Donau keilförmig vorspringende Nordostzipfel Serbiens gesichert. Inzwischen wurden an der Westfront die Wassenstillsandsverhandlungen eingeleitet. Noch ehe sie ihren Abschluß kanden wurde die Köumung Kumäniens ihren Abschluß fanden, wurde die Räumung Rumaniens und die Aufgabe der gesamten Balkanfront beschlosen, da die mittlerweile ausgebrochene ungarische Revolution Deutschland vom Drient abgeschnitten und die neue Regie-Deutschland vom Orient abgeschnitten und die neue Regterung Karolyi die Feindseligkeiten eingestellt hatte. In der Nacht zum 11. November, als ein feiner Sprühregen siel und dichte Nebel auf der Donau lagerten, wurden bei Kladova, wo einst die Kömerbrücke Trajans über den Strom führte, die letzten deutschen Truppen aufs rumänische Ufer herübergenommen. Um anderen Morgen marschierten sie zu Fuß über die Karpathenpässe nach Ungarn. Es waren gerade zwei Jahre vergangen, seitdem sie auf denselben Straßen nach Rumänien, dem Sieg entgegens gezogen waren. gezogen waren.

· Table

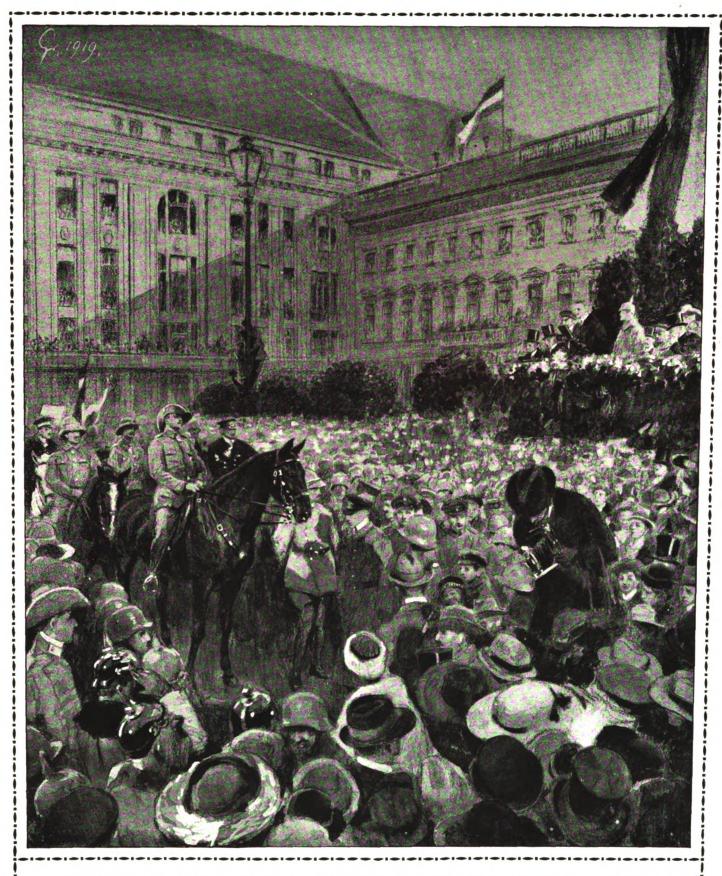

Begrugung der heimgekehrten oftafrikanischen Heldenschar am 3. Mars 1919 am Parifer Plat in Berlin.

Die Reiter, von links nach rechts: Gouverneur Dr. Schnee, Major Kraut, Generalleutnant 3. D. Bable, Generalmajor v. Lettow-Borbed, Kapitan 3. S. Loof, Kommandant der "Königeberg"; neben v. Lettow-Borbed stehend: Oberleutnant d. Ref. v. Rudtafchell. Auf der Tribine halt die Begr faungsrede der Reichstolonialminister Dr Bell Links von ibm: Bizeadmiral Rogge, Staatssetretär des Reichsmarincamtes; rechts: Kriegsminister Oberst
Reinhardt, Dr. Reiche, Bürgermeister von Berlin, Major Strümpell vom Kommando der Schutzuppen, Dr. Solf, Staatssetretär a. D., Oberleutnant
v. Heinhardt, Dr. Reiche, Burgermeister von Berlin, Major Strümpell vom Kommando der Schutzuppen.

. . .

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Seit der Erneuerung des Waffenstillstandes am 17. Fe-Seit der Erneuerung des Waffenstillstandes am 17. Februar war wieder fast ein Monat verstrichen, ohne daß Deutschland dem Frieden näher gekommen war. Die Feinde ließen sich in dieser Hinsicht Zeit trotz der großen Not, die allmählich alle Bande der Ordnung in Deutschland zu lösen und es der völligen Anarchie in die Arme zu treiben drohte. Gegen das wehrlos gewordene Deutsche Reich hielten England, Frankreich, Italien und die Bereiniaten Staaten immer noch 13 300 000 Mann unter Waffen, wovon auf England 4 600 000, auf Frankreich 3 800 000 Mann entsielen. Eine Notwendigkeit zur Auferechterhaltung solcher Truppenmassen lag keineswegs vor, besonders da die Feinde die völkerrechtswidrige Hungerbesonders da die Feinde die völkerrechtswidrige Hunger-blockade, die eigentliche Ursache für das ihnen günstige Endergebnis des Krieges, in aller Strenge fortbestehen

lieken. Das erregte nicht nur in neu-tralen Staaten, sondern auch in denen der Feinde wachsenden Unwillen, und immer lauter erho= ben sich die Stimmen, die für die Aufhebung diefes barba= rifchen Mit= tels eintra= ten.

Am 4. März wurden in Spaa end= lich die Berhandlungen über die Lehensmittel=



Dr. Molf Maller. bourifder Gefandter in Bern,



Dr. Rarl Meldior. Samburg,



Unterhändler in Bruffel von neuem zusammen.

zeitig fanden in Rotterdam Besprechungen beutscher und feindlicher Vertreter über Rohftofflieferungen durch Deutsch=

feindlicher Vertreter über Rohstofflieserungen durch Deutschland statt, wobei es sich in erster Linie um Rohle, Kali und Holz handelte. Die Veratungen in Brüssel verliesen sür die Deutschen wenigstens etwas günstiger als jene in Spaa. Am 15. März wurde ein Abkommen unterzeichnet, wonach Deutschland, sobald es die nötigen Schiffe schiekte und Vorauszahlung geleistet hatte, zumächst 270 000 Tonnen Lebensmittel sofort bekommen sollte. Außerdem erhielt Deutschland das Recht, monatlich dies zu 70 000 Tonnen Fett und 300 000 Tonnen Vertund 300 000 Tonnen Vertund son deren ländlichen Kahrungsmitteln zu kausen und einzussühren. Die Käuse konnten ebenso in den seindelichen wie in neutralen Ländern abaeschlossen werden.

lichen wie in neutralen Ländern abgeschlossen werden.

Für Bezahlung folltenin Be-

tracht kom= men Erlöse von Ausfuh=

Ladungen

deutscher

Safen, Rres

dite in neu= tralen Län= bern, Ber=

pfändung ausländischer

Wertpariere und Anla= gen, Frach=

ten beutscher

Schiffe und

Schiffe neutralen

bern, faufund Ber=

ren Deutschland,

aus

Profesior Dr. Schuding. Marburg,

wurden gusammen mit bem Grafen v. Brodborff Rangau, Reichsminifter Dr. Ebuard David und Reichsminifter Giebberts von ber beutschen Regterung als Unterhändler zu ben Friedensverhandlungen entiandt.

bensmittels lieferung wieder aufgenommen. Die Gegner erklärten sich zwar bereit, den Deutschen 270000 Tonnen Lebensmittel zukommen zu lassen, verlangten aber die Auslieferung der ganzen deutschen Handelsflotte, ohne daß sie bestimmte Zusagen für die weitere Bersorgung Deutschlands machen wollten. Auf die Zumutungen der Gegner konnte die von dem Unterstaatssekretär v. Braun geführte deutsche Absordung nicht eingehen, denn die Handelschiffe wären Deutschland verloren gewesen, und der Hunger wäre ein treuer Gast im Lande geblieben. Eine Einigung ließ sich nicht erzielen, und so wurden die Berhandlungen unterbrochen. Erst am 13. März um els Uhr vormittags traten die Erst am 13. März um elf Uhr vormittags traten die

Gold, oufige Sicherheit für Borichuffe zu dienen hatte.

Am 13. März traf Präsident Wilson wieder in dem französischen Safen Breit ein; er begab sich sofort nach Baris, um an den weiteren Vorbesprechungen für den Friedenschluß teilzunehmen. In seiner Abwesenheit hatte man in Paris rasche und gründliche Arbeit geleistet, um den Deutschen ein Wiederaufrichten nach Möglichkeit zu erschweren. Als Wilson in Paris erschien, standen die neuen Grenzen Deutschlands, so wie sie die Franzosen, Volen und Tickechen erworteten, ichon fest, trok der non Polen und Ischechen erwarteten, schon fest, trot der von



General v. Leftow-Porbed mit Gouverneur Dr. Schnee und feiner oftafritanifchen Gelbenichar nach ihrer Untunft in Berlin.



dem Präsidenten verkündeten 14 Punkte und des Selbstbestimmungsrechtes der Bölker.

Obgleich die Franzosen sicher zu sein glaubten, daß eine Bolksabstimmung in Elsaß=
Lothringen zu ihren Gunsten ausfallen würde, wichen sie ihr beharrlich aus. Sbenso wollten sie eine Abstimmung im Saargebiet vermeiden, aber in der Besürchtung, daß Wilson für dieses Gebiet vielleicht doch auf einer solchen bestehen könnte, suchten sie durch Anwendung krupelloser Mittel die Grundslagen für eine ihnen genehme Abstimmung zu schaffen, die ihnen die Boraussezung für den Raub dieses Landes schaffen sollte. Ahnlich wie in Elsaße Lothringen, machten sie im Saargebiet die Bevölkerung zwangsweise französisch. Die

deutschen Zeitungen muß= ten Beiträge aufnehmen, in benen die Deutschen aufs schwerste verun= glimpft wurden. Damit sollte eine Deutschland feindliche Stimmung im Saargebiet geschaffen werden. Der Widerstand Saargebiet der Bevölkerung gegen derartige Magnahmen veranlaßte die Franzosen au fortgesetten Quale= reien, deren Folge Not-ichreie und Tausende von Protesten aus vaterlan= bischer Angst, durch den Machtspruch der Sieger die Zugehörigkeit zur deutschen Nation zu verlieren, an die deutsche

Nationalversammlung waren.

Die Franzosen wollsten aber nicht nur das Saargebiet und Essagebeit und Essagebeit und entgesen von Deutschsland trennen, sondern sie beabsichtigten auch, einen Pufferstaat aus den



links= und rechtscheinischen Gebieten der Rheins provinz und Teilen Wests falens zu bilden.

falens zu bilden.

Den Rhein wolltendie Franzosen in seiner ganzen Ausdehnung dem deutschen; sie hatten vor, die Grenzen ihres Landes auf das rechte Rheinsufer auszudehnen, um Deutschland an der Ausdeutung der Wasseutung der Wasseutung der Wasseutung zu hindem. Außerdem planten sie, sich dauernd in dem Rheinhafen Rehl und seiner Umgebung selzweisen, wogegen die dadische Regierung unter Annufung des Gerechtigteitsgefühls aller Bölfen und der Bitte um Beistand gegen die beabliche

tigte Berletzung der 14 Punkte Wilsons am 14. März schärste Berwahrung einlegte. —

Die Grenze Deutschlands
gegen Dänemark wollten die
Feinde anscheinend nach den
Wilsonschen Grundsähen selflegen. In Nord schles wig
gab es noch rein dänische Gebiete, wenn auch kein einziger
Kreis der deutschen Nordmark
über eine Zweidrittelmehrheit
dänischer Bewölkerung verfügte.
Eine gemeindeweise Absitmmung hätte nach den Stimmverhältnissen der legten Reichstagswahlen den deutschen Besigstand kaum in Frage gestellt,
deshald verlangte eine dänische
Absordnung in Paris für Nordschleswig eine Gesantabsitmmung und wollte nur für Mittelschleswig eine gemeindeweise
Abstimmung zulassen.



Oberes Bild: Juneres eines von den Spartakisten völlig ausgeplünderten Warenhauses in Halle (Phot. Letter, halle.) Mittleres Bild: Waffenkammer im Stadkhaus von Hamburg, woselbst die Zivilpersonen Hamburgs ihre Wassen abgeben mußten (Phot. Atelier Jaap, hamburg). — Unteres Bild: Den Sparkakisten in Halle wieder abgenommen Silbersachen und anderes Diebesgut (Phot. Letter, halle).



Die zur Berfreibung ber Sparfatiften anrudende Boldswehr mit Tant und Panzerwagen. Die Goldafen find mit Gewehren, handgranaten und Flammenwerfern ausgerüftet.



Muf dem Mexanderplat aufgeftellfer Minenwerfer, mit dem 21/2-Benfner-Minen gegen die von den Spactakiften besehten Häuser abgeschosen wurden. Im hintergrunde links das völlig ausgeplünderte Warenhaus Tieh.

Starke Zumutungen wurden Deutschland hinsichtlich der Polenfrage und der Führung feiner Grengen im Diten geftellt. Frantreich war auch hier für die Zer-ftückelung und stand auf Seite der Bolen, wobei die von dem frangösischen Gesandten Roulens ge-

bietenhet und like 11 bilder Rheirm in in in Isdeiran 1 Grin ie be Ber in 05 [2曲] 3110660 nd or h )e: 16: Floren 11 5 Diam'

Church . geger :

5 625

itte -

niet 2 1:39

Mer :

zösischen Gesandten Noulens ge-führte Abordnung so anmaßend auftrat, daß die Berhandlungen abgebrochen werden mußten. In einer Kabinettsigung be-faßte sich die deutsche Regierung am 12. März in Weimar mit der Einsehung einer Frieden se abordnung einer Frieden se abordnung dem Grasen v. Brockdorff-Rangau (siehe Bild Seite 404) anzuvertrauen, und Seite 404) anguvertrauen, bestimmte als weitere Mitglieder den Reichsminister Dr. Eduard David (siehe Bild Seite 227), den Reichsminister Giesberts (siehe Bild Seite 227), den Gesandten Dr. Adolf Müller, den Banksprofunisten Dr. Karl Melchior und den Brofessor Dr. Schuding (fiehe die Bilder Seite 481). Dazu geshörte noch ein Stab behördlicher Bertreter und ein Rat von Sachsverständigen. Die Unterhändler waren entichlossen, den 14 Bunt-



beim Meranberplag, in ber heftige Rampfe ftattfanden.

Phot. M. Franti, Berfin-Cooneberg, Gin Bild der Berheerung: Saus in der Alten Schugenfrage

ten Bilfons Geltung zu verschaf-fen; fie ftrebten einen Frieden an, der die Gemähr für Dauer und Gerechtigfeit bot.

Im besonderen war die deutsche Friedensabordnung auch gewillt, für den Anschluß Deutsch-Ofterreichs an Deutschland, den haupt-sächlich die Franzosen zu hinter-treiben suchten, nachdrücklich ein-zutreten. Die Eröffnung der beutschöfterreichischen Nationals versammlung am 4. März erwies aufs neue, daß Deutsch-Ofterreich die Bereinigung mit Deutschland wünschte (siehe die Bilder Seite 486 und 487 unten). Starken Bei-fall fanden die Aufklärungen, die der Staatsfetretar für das Außere Dr. Bauer in der zweiten Sigung der deutschöfterreichischen Natio-nalversammlung am 12. März über feine Befprechungen mit ben deutschen Regierungsvertretern in Weimar und in Berlin gab. Der den Anschluß an Deutschland vor-aussetzende Berfassungsentwurf wurde in allen Lesungen angenommen; die Beratungen ließen erkennen, wie unbedeutend die Rreise in Deutsch-Ofterreich maren, die dem Unichluß an Deutsch=



Ein durch Plünderung von seifen der Sparfakiften und Beschießung mittels schwerer Minen start beschädigtes Wohnhaus am Alexander-plag, an der Ede der Alexander- und Prenzlauer Straße.



Meuterer der Republitanischen Goldatenwehr, die fich jum Teil mit ben Spartatiften vereinigte. Um Aberfälle auf die Begleitmannschaft zu verhindern, muffen die Gefangenen mit erhobenen Sanden marichieren.

land widerstrebten. -- Schien der Anschluß Deutsch-Ofterreichs an Deutschland festzustehen, so war dies hinsichtlich Tirols und Borarlbergs noch zweifelhaft, benn christ-lichsoziale Bertreter machten für diese Länder Borbehalte.

Gleichzeitig mit dem Zusammentritt der deutschöfter= reichischen Landesversammlung befundete De ut f ch = B b h= m en sein Gemeinschaftsgefühl mit Deutsch-Osterreich durch einen Protestausstand. Um 4. März ruhte in sämtlichen deutschen Orten Deutsch-Böhmens die Arbeit, die Straßenbahnen stellten den Betrieb ein, sämtliche Geschäfte, Gast-und Kassechäuser waren geschlossen. Massenhaft besuchte Bersammlungen bewiesen die Unwahrheit der Behaup-tung, das nur die Führer der Deutschen in Deutsch-Böhmen das Selbstbestimmungsrecht verlangten. Das mißfiel den Ischechoslowaken außerordentlich, und sinnlose Schieße-reien, denen viele von den unbewaffneten Deutschen zum Opfer fielen, waren die Folge.

Um 2. März hielt der unbesiegte Verteidiger Deutsch-Dstafrikas, General v. Lettow-Borbeck, in Berlin seinen Einzug. Mit General Wahle, ber mit schwachen Streit-

fraften einer gan-zen belgischen Brigade bis zu seiner Bereinigung mit v. Lettow=Borbeck Schach geboten hatte, dem Gouver-neur Dr. Schnee, 24 Offizieren, 88 Soldaten, 19 Zivi-listen, 106 Frauen und 90 Kindern hatte er sich seit dem 17. Januar auf der Heimreise pon Daressalam befunden und war am 26. Februar in Rotterdam in Sol= land gelandet. Sier wurden die Beim= tehrenden von dem Gesandten Dr. Ro= fen mit einer Rede begrüßt, in ber er ausführte: "Die beispiellose Tapfer= teit und Jähigkeit, mit der Sie nicht nur Ihre Pflicht für das Vaterland erfüllt, sondern

Ubermenschliches geleistet haben, hat Ihren Namen, Herr General, hat Ihrer aller Namen eingegraben in die Tafeln der Geschichte. Man wird den Namen Lettow Borbecks und seiner getreuen Rampfericar rühmen in der gangen Welt und gu allen Zeiten. Selbst im Munde unserer disherigen Feinde wird Ihr Name gerannt und fortleben als der des tapteren, pflichttreuen Soldaten, dessen Heldentum allen ein Vorbild spindittellen Soldien, bestein Jewentum allen ein Vollosein muß. Es ist einer der wenigen versöhnlichen Züge dieses großen Völkerringens, daß wenigstens in Afrika der Sieger den Aberwundenen die ihrer Tapferkeit zukommens den Ehren erwies und sogar ihre ruhmvollen Waffen ges

Dann ging die Reise weiter nach Deutschland.

Der Einzug in Berlin gestaltete sich höchst eindrucksvoll. Auf dem Parifer Plat wohnten den Begrugungsfeierlich= feiten (siehe die Runftbeilage) Taufende bei, die den Tapferen (siehe Bild Seite 481) zujubelten. Ein Augenzeuge schrieb in der Frankfurter Zeitung über den eindrucksvollen Empfang:

"Da kommen sie auch schon, unsere braven Ostafrika-ner. — "Nun danket alle Gott!" spielt die Musik der Ehren-kompanie, die sie hierhergeleitet hat. Und da — ist er's wirklich? Ja, da reitet er, General v. Lettow-Vorbeck. Und hinter ihm fommt seine treue blaugraue Schar. Und auch ihnen ift es sonntäglich ums Berg.

,Was für einen famosen Ropf er hat!' flustert mein Rebenmann. Und wie gut fleidet ihn das weike Band am Tropenhut! Ich sehe es heller leuchten als das Gold auf seinen Schultern und am Mützenrand des Gouverneurs Dr. Schnee.

Aber die Conne hat mich wohl nur geblendet.

Tiefbewegt, das sehen wir ihm an, lächelt er uns auch seinen Gruß zu. Tiefer beugt er sich zu seinem prächtigen Braunen und flopft ihm feinen ftarten Sals.

Soch Lettow=Borbed!

Ein unendlicher Jubel bricht los — ein Jubel von so schmerzhaft ergreifender Innigkeit, wie ihn Berlin selten gesehen. Bielleicht sogar noch nie.
Und dann, nicht lange nachher, da habe ich deutlich gesehen, wie Dein Auge von der Rednertribüne abglitt und lange, sehr lange auf den Kindern haften blieb, die da in Reih' und Glied zum Empfang vor Dir standen und Dich antkaunten Dich archen Mann auf dem archen Rierd Dich anstaunten, Dich großen Mann auf dem großen Pferd. Dh, sie kaunten Dich gut, General, und sie werden einmal groß werden und dann wieder ihren Kindern erzählen, was Du geleistet hast, und daß sich die achtfache feindliche Ubermacht teines echten Sieges bewußt sein konnte."

Man erfuhr nun endlich auch Genaues über die Stärke der deutsichen Truppen in Oftafrita. Mit höch: itens 3000 Beigen und 15 000 Ustari einschließ-lich der Retruten, Etappen= und Bo= lizeitruppen hatte v. Lettow=Borbed vielfacher feind-licher Ubermacht ruhmvollen Widerftand geleiftet, obwohl er von allen Berbindungen mit der Seimat abgeichnitten war. Die Rämpfe letten führte er mit nur 150 Europäern und 1200 Astari. Die Rachricht von der Unterzeichnung es Waffenstill= Des

itands erreichte ihn am 12. November 1918 in Rasama,

einem Orte Rord.



Bagrifder Poften als Grengichut an der bohmifden Grenze bei der Paftontrolle. Unmittelbar hinter dem Grengpfahl mit bem bagrifden Bappen fteht die Grenghütte der Tichechen.

rhodesiens, in das er damals eingedrungen war. Um 25. November marschierte v. Lettow-Borbed mit feiner Streitmacht in Abercorn ein und übermittelte dem englischen Befehlshaber die förmliche Übergabeerklärung. Nur die Askari mußten ihre Waffen niederlegen, die Europäer durften sie behalten.

Als die Unruhen im Ruhrgebiet und anderwarts in der deutschen Republit ihrem Ende entgegengingen (fiehe die Bilder Seite 482 und 485), kam es plöglich in Berlin zu einem politischen allgemeinen Ausstand, der traurige Borgange gur Folge hatte. Dem heranziehenden Unheil wollte die Reichsregierung in letter Stunde noch vorbeugen, indem sie am 1. März eine Erklärung veröffentlichte, worin sie auf die drohende wirtschaftliche Auflösung und die Einleitung der von den Arbeitern gewünschten Sozialisierung sowie die bevorstehende Anerkennung und Verankerung der Arbeiterräte im Gesetz hinwies. Doch das half nichts; Arbeiterräte im Gesetz hinwies. Doch das half nichts; am 3. März brach der Streif aus, noch ehe überhaupt beschlossen war, was man damit eigentlich bezwecken wollte. Die nachher aufgestellten Forderungen ergaben, daß es sich nicht um die Erreichung von Arbeiterrechten handelte, fondern um den Berfuch gewiffenlofer, hegerischer Führer, die Massen mitzureißen, um die Regierung zu stürzen und sich selbst in den Sattel zu setzen. Der Berliner Pöbel-türmte schon vor Beginn des Ausstandes 37 Polizeireviere und entwendete 10 000 Schugwaffen und 50 000 Patronen.



Sprengung einer Spartakistenansammlung auf der Therestenwiese in München. Reprengung eine Erspinalzeichnung von Krojester Auton dostumm.

Später folgte die Plünderung der Lebensmittelgeschäfte und der zahlreichen kleinen Juwelierläden der östlichen Borstädte und der Mitte von Berlin. Der aus Bersamm= lungen von Deserteuren hervorgegangene "Note Soldaten-bund", eine kommunistische Nachahmung der bolschewisti-schen "Roten Garde", bildete bei den Borgängen den Führer der Kommunisten oder Spartakisten, denen sich die Unabhängigen anschlossen. Infolge der Plünderungen wurde der Belagerungszustand in Berlin erklärt, aber troßdem zogen die Aufrührer vor das Polizeipräsidium, wo sie Mochinengemehre. Gelchüke somie leichte und wo sie Maschinengewehre, Geschütze sowie leichte und schwere Minenwerfer ausstellten. Am 5. März eröffneten sie eine ununterbrochene Beschießung des Gebäudes, an der sich die vielgenannte Bolksmarinedivision und einige Abteilungen der republikanischen Sicherheitswehr, die von der Regierung abgefallen waren, beteiligten. Die Res der Regierung abgefallen waren, beteiligten. gierungstruppen vermochten gunächst nicht, die im Polizeiprafidium eingeschlossenen Rameraden und Schutzleute zu befreien. Als man diesen unter Einfat von Fliegern durch Abwurf von Lebensmittelfäcen wenigstens Rahrung zuzu=

Sieges der Regierungstruppen schon am 8. Märg 311: sammen. Berhandlungen mit ber Reichsregierung hatten ergeben, daß die Arbeiter alles erreichen würden, was über-haupt ernstlich in Frage kam. In dieser Zeit hatte auch die Beichsversammlung in Weimar Beratungen über die Sozialisierung abgehalten, die feinen Zweifel darüber laffen fonnten, daß die Wünsche der Arbeiter Berücksichtigung finden wurden.

Die ruffifchen Bolichewiti eröffneten am 4. Marg in Die russischen Bolschewiel eröffneten am 4. März in Moskau den "Ersten Kommunistenkongreß der Dritten Internationale", an dem sich Abgelandte aus Außland, Deutschland, Österreich, Ungarn, Finnland, Polen, der Ukraine, Rumänien, Armenien, Estland, Schweden, Norwegen, der Schweiz und Amerika deteiligten. Die Stellung der Bolschwiti war gerade um diese Zeit wieder einer schweren Erschütterung ausgesetzt. Der Jusammenschluß der russischen Sozialisten mit ihnen war in erster Linie auf Wirkung nach außer berechnet: er tat gleichzeitig ihrem Wischen nach außen berechnet; er tat gleichzeitig ihrem Ansehen nach innen Abbruch. Das russische bollchewistische Heer



Die Eröffnung ber beutschöfterreichischen Rationalversammlung am 4. Marg 1919 im Parlamentsgebaube in Wien.

führen versuchte, stiegen auch spartatistische Flieger auf, die die Regierungstruppen angriffen und Bomben auf Berlin abwarfen.

Es kam zu furchtbaren Straßenkämpfen. Am 6. und 7. März wendeten Tausende von Kämpfern auf beiden Seiten alle Bernichtungsmittel des Krieges, selbst Flams menwerfer und Gas, an, was auch unter der unbeteiligten Bewölkerung viele Opfer forderte, nämlich über 450 Tote und weit mehr als 1500 Berwundete. Große Berluste hatten auch die Kämpfer selbst. Einige Regierungssoldaten murden von den Spartatisten gefangen und in scheußlicher Weisen von den Spatratifen gefangen ind in jaseignahet Weise abgeschlachtet. Nach der Abdrängung der Aufständischen nach Lichtenberg, einem Borort östlich von Berlin,
ermordeten diese noch etwa 15 Gefangene in bestialischer Art. Daraushin gab der Reichswehrminister den Befehl, alle Aufrührer, die kämpsten mit der Waffe in der Hand ge-

troffen würden, sofort zu erschießen.
Dieses Mittel wirtte. Als einige Duzend Berbrecher an Ort und Stelle hingerichtet worden waren, hielten es viele der übrigen für geraten, die Baffen niederzulegen, und die Ordnung konnte einigermaßen wiederhergestellt werden (siehe die Bilder Seite 483). Der Ausstand in Berlin brach unter dem Eindruck des

hielt nicht, was sich Tropfi von ihm versprochen hatte. Der zunächst erfolgreiche Borstoß in Estland und Livland brach schließlich auf der ganzen Linie zusammen, und Mitte März standen die deutschen Freiwilligen im Baltenland wieder auf breiter Front im fortschreitenden Angriff. Die Ukraine, soweit sie gegen die Bolschewiki Stellung nahm, erstarkte unter der Hilfe der Verbandsmächte; sie wurde sogar in die Rechte eines den Westmächten verbündeten Staates eingesett.

Diese für die Ruffen ungunstigen Berhältniffe bewirtten jedoch noch keine Erleichterung der Lage Deutschlands im Osten. Die Bolschewiki litten unter so drückendem Mangel an Nahrungsmitteln, daß sie alles daransetzen wollten, Oftpreußen in ihren Besitz zu bringen und sich seine reichen Lebensmittelquellen nugbar zu machen. Diese Gesahr für Deutschland vergrößerte sich dadurch, daß mord- und plunderungslustige Matrosen und Spartakisten in Königsberg und in anderen Städten des Ostens an der Herstellung einer Berbindung mit den Bolschewifi arbeiteten. Es war deshalb hohe Zeit, daß in Deutschland geregelte Zustände wiederkehrten, damit dem nahenden Feinde die Stirn geboten werden tonnte.

(Gortfetung folgt.)

### Illustrierte Kriegsberichte.

#### Uber den Bevölkerungsausfall in Deutschland und in Frankreich infolge des Rrieges.

Bon Dr. B. Camerer, Stuttgart. Gewaltig find die Aufgaben, die der Krieg auf dem Gebiete der Bevölferungsbewegung ausgelöst hat, und tiefgreifend ist seine Einwirfung auf Zahl und Zusammensetzung dur Jahl und Zusammensetzung der Be-völkerung. Schon die unmit-telbaren Kriegsverluste an Menschenleben sind sehr hoch. Nicht weniger bedeutungsvoll ist aber der Geburtenausfall, hervorgerufen durch die Ab-wesenheit so vieler Männer. Dazu kommt noch die mittelbare Einwirkung des Kriegs auf die Sterblichkeit der Zivilbevölke-rung. Diese Ursachen bewirken zusammen einen Bevölkerungs-zusfall non guberordentlicher ausfall von außerordentlicher Höhe. Bon seiner genauen und endgültigen Feststellung im ganzen und in seinen ein-zelnen Teilen kann allerdings im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Rede sein, wohl aber läßt sich auf Grund der schon jest zur Verfügung stehenden Bahlen eine annähernde Schat-

Jahlen eine annähernde Schätsung versuchen. Da aber die Wirfung des Krieges auf die Bevölkerung nur zu einem Teil mit Kriegsbeginn einsetzt und bei Kriegsende auch nicht gleich völlig aufhört, muß zum mindesten das Jahr 1919 mit in die Berechnung einbezogen werden.

Der Bevölkerungsausfall setzt sich zusammen aus den direkten und den indirekten Kriegsverlusten. Die ersteren stellen die Summe der Todesfälle dei den Milikärpersonen inkolge Verwundung oder Krankheit dar. Sie sind für infolge Verwundung oder Krankheit dar. Sie sind für Deutschland unter Berücksichtigung der Vermißten die Ende 1918 auf etwa 1 800 000 einzuschäßten, doch wird sich diese Jahl noch erhöhen, da insbesondere 1919 noch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Feldzugsteilnehmern an den Folgen von Berwundungen und Rrantheiten fterben wird. Für Frankreich beträgt die Zahl der Gefallenen und Bermisten etwa 1 300 000. Ob hierin die an Krankheiten Berstorbenen mit eingerechnet sind, geht aus der amtlichen

Mitteilung in der frangöfifden Ram= pranzolilchen Kam-mer nicht sicher hervor. Ihre Zahl ließe sich danach berechnen, daß in Deutschland in den zwei ersten Kriegsjahren auf hundert Gefallene etwa acht an Rrankheis Berftorbene tommen, ein Bers hältnis, das im Bergleich zu früs heren Rriegen für die an Krantheiten Berftorbenen recht niedrig ift und die glanzenden Fort-schritte in der Betämpfung der Kriegserfrankunder gen zeigt. Betrug



Bbot Belt- pres-Bboto, Bien,

Die neue Uniform ber tichechoflowatifchen Offigiere.

Tudauffdlage mit Silberfireifen und Rummern an ber Müte und am Rodfragen. Un ber Müte außerbem eine grune Rofarbe mit ben in Silber gestidten Buchftaben "RCS".

rung insolge des Kriegs ist zu unterscheiden zwischen denjenigen der Säuglinge und denen der Aberjährigen. Die Säuglingsterblichkeit ist in den ersten Kriegsjahren deutlich abgefallen; sie betrug 1915 nach Helfferich 14,4 v. H. der Geburten, 1916 sogar nur 13,3 v. H. gegenüber 15,5 v. H. im Jahr 1914 und 15,1 v. H. im Jahr 1913. In der letzten Kriegszeit mag sie an einzelnen Orten erheblich, im ganzen aber nur mästig gestiegen sein. In Andetracht des außerordentlichen Geburtenrückzeit glie eine sehr heträchtliche Ahnehme der Säuger gangs ist also eine sehr beträchtliche Abnahme der Säugslingstodesfälle gegenüber Friedenszeiten zu erwarten. Man kann sie die einschließlich 1919 auf etwa 600 000 berechnen. Umgekehrt haben aber die Sterbefälle der Aberjährigen infolge der Ernährungschwierigkeiten durch die Hungersblockabe, weiterhin durch den Mangel an Arzten sowie durch das Zurückgehen der Gesundheitspflege infolge Mangels an Reinigungsmitteln, besonders an Seife, an Wäsche, Rleidungstücken

und anderem, fer= ner durch forper= liche Aberanftren= gung nach neuen Mitteilungen um die erschreckende Jahl von etwa 800 000 zugenommen, so daß bis Ende 1919 mit einer Zunahme der Todesfälle bei der Gesamtzivilbevöl= ferung um rund 400 000 gerechnet werden muß. Diefe Bermehrung der Sterbefälle machte fich von 1916 ab bemerkbar; im Jahr 1917 nahm fie infolge der im= mer schärfer wer=



Demonstration in Wien für ben Unfchluß Westungarus an Deutsch-Dfterreich.

boch noch im Krieg 1870/71 das Berhältnis 100: 61, während in den früheren Kriegen die Zahl der an Erkrankungen Ges storbenen weit über diesenige ber Gefallenen hinausging. Man mußte unter Unnahme des genannten Verhältnisses für Frantreich also noch rund 100 000 Tote zuzählen, so daß die Gesamtverlusstumme etwa 1 400 000 betragen murde. Db in diesen Zahlen die Berlufte der Kolonialtruppen mit enthalten find, ift nicht mit Gicher-

heit festzustellen. Die indirekten Kriegsverluste setzen sich zusammen aus dem Geburtenausfall und ber Zahl der bürgerlichen Sterbe-fälle. Man darf den Ausfall an Lebendgeburten für Deutschland bis einschließlich 1919 auf etwa vier Millionen schätzen, also auf mehr als doppelt soviel, als die direkten Kriegs-opfer betragen. Für Frank-reid, ist der Geburtenausfall für dieselbe Zeit auf etwa ein-dreiviertel Willionen zu berechnen; er war in bem befest gewesenen Gebiet natürlich bejonders groß und betrug dis 80 v. H. der Friedensziffer.
Bei der Feststellung der Sterbefälle der Jivilbevölkerung infolge des Kriegs ist zu vicen der Stellinge und den vicen der Stellinge und den vicen der Stellinge und den

denden Blodade und der Kartoffelmihernte im Herbst 1916 außerordentlich zu, um 1918 noch weiter anzusteigen, es wurden vor allem die älteren Jahrgänge, später aber auch die jüngeren Jahresklassen betroffen. Auch in Frankreich hat die Jahl der unterjährig Berstorbenen stark abgenommen, ja, selbst im hesetzen Gediet war die Säuglingsterblickeit sehr niedrig, was zu einem erheblichen Teil der fürsorgenden Tätigkeit der deutschen Heeresverwaltung zu verdanken ist. Dagegen dürfte die Summe der überjährig Berstorbenen auch in Frankreich, wenn auch lange nicht in dem Mahe wie in Deutschland, zugenommen haben, so daß auch hier mit einer mäßigen Zunahme der Sterbefälle der Gesamtzivilbevölkerung zu rechnen ist.

Aus den bisher gegebenen Jahlen läßt sich der Gesamtsmenschausfall für beide Länder berechnen. Er dürfte dis Ende 1919 für Deutschland etwa sechs Millionen, für Frankreich etwa drei Millionen betragen. Es wird sich demenach die Bevölkerungszahl für Deutschland Ende 1919 auf etwa 66 Millionen und für Frankreich auf etwa 37 Milslionen stellen. Im Frieden wäre für Deutschland zu derselben Zeit eine Bevölkerungszahl von rund 72 Millionen, für Frankreich eine solche von rund 40 Millionen zu erwarten gewesen. Bei dieser Berechnung ist angenommen, daß sich die Landesgrenzen nicht verändern, ferner ist die Manderhemegung nicht mit in Rechnung gezogen.

für Frankreich eine solche von rund 40 Millionen zu erwarten gewesen. Bei dieser Berechnung ist angenommen, daß sich die Landesgrenzen nicht verändern, serner ist die Wanderbewegung nicht mit in Rechnung gezogen.

Es erleiden demnach die Bölfer beider Länder eine gewaltige Erschütterung durch den Krieg, und diese Erschütterung wird sich noch auf viele Jahre hinaus aufsstäfte bemerkbar machen. Insbesondere wird als Folge des großen Ausfalls gesunder Männer eine starke Gedurtenverminderung zu erwarten sein, betrug doch schon nach dreisähriger Kriegszeit in Frankreich das Berhältnis der Jahl der Männer im Alter von 19 dis 49 Jahren zu den entsprechenden weiblichen Altersklassen 1000: 1202; in Deutschland wird es nach Kriegsende nach den Berechnungen von Prinzing 1000: 1166 betragen. Ob dieser Ausfall an Männern und die hierdurch verringerte Möglichseit der Eheschließung durch vermehrte Fruchtbarkeit der Familien verhältnismäßig ebenso schnell wie nach früheren Kriegen ausgeglichen werden wird, erscheint in Andetracht der überaus ernsten wirtschaftlichen Lage Deutschlands sehr fraglich. Es wird vielmehr voraussichtlich einer langen Frist bedürfen, dis die gewaltigen durch den Krieg hervorgerusenen Menschenverluste wenigstens zu einem Teil wieder aussegelichen sein werden.

# Rettung eines Kaiferschützenoberleutnants aus gefährlicher Lage im Adamellogebiet.

(Siergu bas untenftebenbe Bilb.)

Es ist eine flare Sommernacht auf freier Hohe. Auf einer Höhe von beinahe 3000 Metern. Wie eine blutrote Blüte hängt der Mond über einer fernen Wolkenbank. Die Eistürme und Brüche des Mandronglekschers glimmen in einem merkwürdigen grünlichen Bronzelicht. In den Tiefen dunkelste Schatten. Da kriecht ein seltsamer Wurm aus dem Dunkel auf das Firnfeld; er teilt sich, schließt sich wieder zusammen, lautlos windet er sich näher und verschwirdet in einer Schneefalte wieder. Ein leises Kristern jetzt, und gerade vor uns taucht das Gebilde auf, erkennbar nun als eine lange Reihe sehniger Männer. Es sind Kaiserschüten auf einem Patrouillengang ins Moamellogebiet. Einen feindlichen Stützpunkt wollen sie nehmen und in die Luft sprengen. Es sollte nicht glücken. Gegen Worgen fällt Nebel ein; weit auseinandergezogen, unheimlich lautlos gehen die Wackeren vorwärts, stundenlang über Firn und Eis. Wie herausgewachsen sieht plöslich eine dunkte Wand in dem Grau vor ihnen, und rasendes Schnellseuer schlägt den Schützen entgegen. Ein niedriger Felsfamm kreuzt hier den Gletscher, der von starken italienischen Abteilungen besetzt ist. Zwei Zugführer fallen in den ersten Minuten, und noch mehrmals greift die unerbittliche Hand des Todes in die Reihen der Kaiserschützen.

Es wäre sinnlos, ohne jegliche Deckung noch weiter gegen die Abermacht zu kämpfen; teshalb zieht sich die Patrouille unter stetem Teuern in den schüßenden Rebel zurück, der führende Oberleutnant als einer der letten. Plößlich ertönt ein leiser Wehruf. Der Offizier ist dis unter die Arme in eine der tücksichen, verwehten Gletscherspalten eingebrochen. Mit Aufdietung aller Kraft hält er sich schwebend über der blauen Tiese. Da kommt auch schon Silse und Rettung. Vorsichtig schieden sich einige seiner Leute an den Rand hin, um ihrem Führer mit Hand und Bergstock zu helsen. Ein schweres Stück Arbeit ist's, und zu alledem lichtet sich der Nebelschleier, so daß angesichts des Feindes das Rettungswerf vollbracht werden muß. Ihrer die Vergbauern und Gemsjäger wissen auch zu schieden, und nun gibt's kein Weichen mehr. Die nachgedrungenen Welschen ziehen sich in die Felsen zurück, und ostwärts verschwinden die Schüßen mit ihrem glüdlich geretteten Offizier im wieder einfallenden Nebelmeer.



Rettung eines Raiferichugenoberleutnants burch eine Patrouille im Abamellogebiet. Rach einem Originalgemalbe bes Ariegsteilnehmers Stanbichugenleutnants Bertle.



Ankunft der deutschen Drientkämpfer mit dem Dampfer "Patmos" in Hamburg. Rach einer Originalzeichnung von R. Schnibt, handurg.

.

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Die endlosen Friedensberatungen in Paris, die gu gar feinem Biele gu führen ichienen, erregten nun auch in Frantreich immer ftarter werbendes Migfallen. Bolf und Heiten auftauchten, statt werdendes Wassauen. Bon und Heiten auftauchten, statt daß die bestehenden endlich aus dem Wege geräumt wurden. Man verdächtigte Wilson, durch überspannte Völkerbundswünsche den Friedenschluß durch überspannte Bölkerbundswünsche den Friedenschluß zu verhindern, was den Präsidenten veranlaßte, in aller Form amtlich zu erklären, daß die Beratungen über den Bölkerbund zu keiner Zeit hinausschiedend gewirft häteten, sondern neben der Besprechung der Einzelheiten des Friedenschlusses herliesen. Nach der Bekanntgabe des ersten Entwurfes hätten die beratenden Persönlickseiten die Meinung der Öffentlichkeit geprüft und die ihnen wertvoll erschienenen Anregungen und Borschläge bei der Beratung eines Ergänzungsentwurses berückslichtigt, der in Kürze der Öffentlichkeit vorgelegt werden würde.

Die frangofische Regierung wagte nicht, diese Dar-

Die franzolijche stellung zu wider-legen; es stand so-mit außer Zweisel, daß sie die Schuld trug, weil sie an ihren Raub- und Bernichtungsplänen mit Zähigkeit fest= hielt. Gegen Ende Marz drohte sogar mehrfach ein Jusam= menbruch der Frie-

densberatungen. Man ichob Italien die Schuld zu, von bem behauptet wurde, daß es auf der Buweifung von Fiume bestehe und an den Beratungen nicht mehr teilneh= men wolle, wenn sei= nen Bünfchen nicht entsprochen werde. Daran war ja sicher etwas Wahres, aber in der Sauptsache handelte es sich doch darum, die Aufmertsamkeit von der französischen Regie= rung abzulenken. In Wahrheit drangen gerade die italie= nischen Bertreter auf Schleunigen Frie= duffiglicht, weil dies die trüben Berhält-nisse in Italien er-heischten. Auch die Engländer und die Amerikaner waren einem raschen Friedenschluß geneigt, nur die Franzosen gefährdeten sein Zu-

standekommen ohne Rucklicht auf ihre eigenen Lebensnotwendigfeiten.

Billon.

Clemencean.

Bur Beschleunigung der Verhandlungen verlegte Wilson die entscheidenden Besprechungen, die disher ein Zehnersrat geführt hatte, für den die Vollstungen der Friedenszusammentunft nur der Hintergrund gewesen waren, in einen Biererrat, dem Wilson, Llond George, Clemenceau und Orslando (siehe das obenstehende Bild) angehörten. Uber die Berhandlungen des Viererrates kam nicht viel an die Offentlichfeit, dafür wurden umfo mehr Bermutungen aufgestellt.

Frankreich glaubte, die Rheinprovinz schon sicher zu besitzen; es rechnete dabei sogar zum Teil auf die Unterstühung der Rheinländer. Damit gab es sich allerdings einer Täuschung hin, wie gegen Ende März aus den Beratungen in der preußischen Landesversammlung über die Zukunft der Rheinprovinz deutlich hervorging. Sämtliche Parteien, auch die Gruppe des rheinischen Zentrums, die eine weste deutsche eheinische Republik erstrebte, waren gegen die Ansgliederung an Frankreich und gegen die Vildung eines rheinischen Rufterkrates. Sie erklärten ferner, das ein neuer schen Pufferstaates. Sie erklärten ferner, daß ein neuer westpreußischer Freistaat, der vielleicht noch gegründet würde, möglicherweise aus dem preugischen Staatsverbande, niemals aber aus dem Deutschen Reiche ausscheiden werde. Die preußische Regierung äußerte sich ähnlich. Böllige Einmütigkeit herrschte in Deutschland auch über

die von Frankreich immer wieder berührte Frage des Saargebietes (siehe die Karte Seite 470). Gegen seine Los-reißung vom Reiche wurde nicht nur in Massenversamm-lungen in allen großen Städten Deutschlands Einspruch

erhoben, sondern die Bewohner des Gaar= gebietes taten dies auch selbst. Saar-louis betrachteten die Franzosen als eine ihnen besonders wohlgesinnte Stadt. Im Regierungsauf trage beabsichtigte hier der französische Befehlshaber eine Freundschaftstund= gebung zugunsten Frankreichs zu versanstalten mit dem Ziele, die sachunkuns digen fremdländis schen Teilnehmer an den Pariser Beras tungen im Sinne Frankreichs zu beeinflussen. Unter dem Borgeben, man müsse einen durch Saarlouis reisenden französischen ichall begrüßen, berief der Franzose, um eine Art amtlicher Rundgebung Frankreich zu er-reichen, eine Stadtverordnetenver= sammlung ein. Die

Stadtverordneten durchichauten jedoch den Plan und faßten in einer Vorbespredung einstimmig den Entschluß, treu zum Deutschen Reiche zu halten, und veröf= fentlichten ihn zur Bermeidung Irrtumern und zur



Maridall Roch beim Biererraf. Rad einer Abbilbung in der frangoffichen Beitichrift "2'Bluftration".

Lloud George.

Vereitelung französischer Verdrehungsversuche auch in französischer Sprache. Dieses Versahren machte die seindlichen Absichten völlig zunichte. Am Tage der Versammlung eilten zahlreiche Männer und Frauen, die entschlossen waren, ihre deutsche Gesinnung nicht zu verbergen, in den Sitzungsaal des Rathauses. Allein zu Beginn der Sitzung ertlärte der Bürgermeister, daß die französischen Behörden, die Veranzlasser der Jusammentunft, deren Abhaltung verboten hötten. In erregten Rusen gaben die Anwesenden ihrer Stimmung Ausdruck. Man rief: "Sie fürchten unsere Antwort!" Je-Bereitelung frangosischer Berdrehungsversuche auch in franmand machte den Vorschlag:
"Wir können die Antwort gesen; wir alle wollen einstimmen in den Ruf: "Unser deutssches Baterland lebe hoch!"
Das geschah unter ungeheurer Begeisterung; dann sang man das Lied: "Deutschland, Deutschland über alles".

Der Rhein wurde also von der in Frage kommenden Bevölkerung unzweifelhaft nicht als Grenze gegen Frankreich gewünscht. Das galt auch für die Pfalz, aus der lebhafte Klagen über die französischen Befehlshaber kamen, weil sie unter Auflicht französischer Offiziere einen französischen Zwangsunterricht eingeführt hatten. Frankreich konnte sich über die Stimmung der Bevölkerung nicht so ohne weisteres hinwegsehen, zumal seinen Zerstücklungsabsichten ja auch Wilsons Grundsat (siehe die Vilderung durch die Ungehinderte Selbstbestimmung der Bevölkerung durch die ungehinderte Selbstbestimmung der Bevölkerung über ihre Staatszugehörigkeit gewährsleistet würde. Diese Ansicht machten sich auch die Engsländer immer mehr zu eigen.

Die beiden sich schroff gegenüberstehenden Auffassun-

gen führten in der Frage der Regelung der deutschen Ostsgrenze zu einer Auseinandersetzung. Die Pariser Abteilung zur Ordnung der Besitzfragen stand vollständig unter polnischem Einstuß, und bald nach Mitte März wurde ein Borschlag über die Festlegung der deutschen Ostgrenze bekannt, der alle Besürchtungen der Deutschen in den Schatten stellte. Die Westgrenze des polnischen Staates sollte in der Nähe von Putzig an der Ostseküste beginnen und unter Einschluß pommerscher Gebiete sowie sast ganz Westpreußens und Vosens nach Oberschlesien verlausen, das ganz den Polen (siehe die Vilder Seite 492) zusallen sollte, die auch auf Mittelschlesien Anspruch erhoben. Das durch wären Städte, wie Schneidemühl, unter dessen 26 000 Einwohnern sich über 25 000 Deutsche besinden,

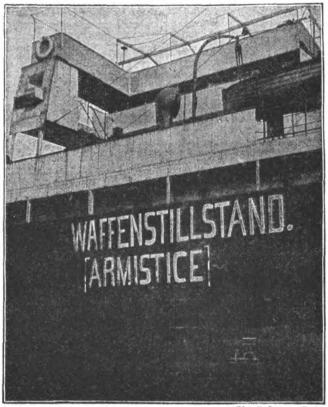

Bhot. R. Sennede, Berlin.

Bur Auslieferung der deutschen Sandelsflotte. Gin beutides Schiff mit bem von ben Berbandemachten porgefchriebenen

Ein deutsches Schiff mit dem von den Verbandemächten vorgeschriebenen Zeichen, das alle deutschen Schiffe tragen muffen, die für den guten Willen des Verbands, Deutschland Lebensmittel zukommen zu laffen, ausgeliesert werden muffen.

Lissa, wo unter 17 000 Einswohnern 15 000 Deutsche lesben, und ganz Westpreußen, von dessen 1,7 Millionen starter Bevölkerung nur 500 000 Polen sind, den Polen ausgeliesert worden. Die Franzosen verfolgten eben den Plan, ein Polen mit 30 Milslionen Einwohnern zu schaffen, obwohl es in der ganzen Welt nur 15 die Willionen Polen gab. Sie wollten im Osten Deutschlands an Stelle des alten Rußlands einen neuen Bundesgenossen, der der Wirlionen Deutschen haßte, gewinnen. Drei Millionen Deutscher wären von ihrem angestammten Baterlande losgerissen worden, eine Tatsache, die sowohl Wilson als auch Ployd George als Gesahr für

den Frieden erschien.
Die Polen misachteten den Waffenstillstand an der deutschen Oftront auch weiterbin und suchten eine Berbesserung ihrer Stellungen durch ungerechtsertigte Aberställe besonders gegen Bromberg und im Negedistrift zu erzielen. Mit schwerem Geschütz wurde der Deutschen mit den unter Feuer gehalten. Die Kämpfe der Deutschen mit den gestalteten lich für erstere uns

Bolen (siehe Bild Seite 493) gestalteten sich für erstere unbefriedigend, weil sie die Waffenstillstandsbedingungen gewissenhaft einhielten und deshalb in der Durchführung militärischer Maßnahmen sehr eingeschränkt waren. Die Polen dagegen verlachten die Bestimmungen, weil sie wusten, daß ihre Vertreter in Paris stets ein williges Ohr fanden.

Die Franzosen beabsichtigten schn lange, die drei unter Die Franzosen beabsichtigten schn lange, die drei unter dem Besehl des Generals Haller in Frankreich stehenden polzuschen Divisionen, die Polen gegen die Bolschewiti mit schüßen sollten, in Danzig zu landen. Außerdem rechneten die Franzosen und die Polen aber damit, daß den Deutschen aus dem voraussichtlich wochenlang andauernden Durchmarsch der Polen durch deutsche polnische Gebiete Westpreußens neue Ungelegenheiten entstehen und die Lösung



Comere Deutide Lotomotiven verlaffen bie Beimat auf ber Fahrt gur Ubergabe an die Berbandsmächte.

ber polnischen Frage in ihrem Sinne herbeigeführt würde.

In den Waffenstillstandsbedingungen war den Feinden der Durchmarsch ihrer eigenen, nicht aber der polnischen Truppen über Danzig nach Polen zugesichert worden. Schon die Reise des polnischen Ministerpräsidenten Paderewsti (siehe Bild Seite 440) über Danzig und Posen nach Warschau hatte der deutschen Regierung dewiesen, daß es den Feinden bei der Berufung auf den erwähnten Punkt der Waffenstillstandsbedingungen weniger auf die Herbeisführung der Sicherheit in Polen als auf die Unruhestiftung in Deutschland ankam.

in Deutschland ankam.

Deshalb ließ der Borsißende der deutschen Bertreter in Spaa, General v. Hammerstein, die Gegner nicht darüber im Zweifel, daß die deutsche Regierung die Landung polnischer Truppen in Danzig nicht zulassen könne gerade wegen der von den Feinden angeblich so ernsthaft gewünschten Aufrechterhaltung der Ruhe in jenen Gebieten, die in der Umgebung Danzigs und in ganz Westpreußen herrschte; sie wies aber auch darauf hin, daß die Bevölkerung zweifellos von der

Wilson erreichte gegen Ende März einen kleinen Erfolg für die Verwirklichung eines raschen Friedens. Der Oberste Wirtschaftsrat in Paris erlangte die Verusung einer de u.t. schon Finanz ab ord nung, die nicht nur die sich aus dem Lebensmittelabkommen ergebenden Fragen in Paris mitberaten sollte, sondern auch gleichzeitig als Vindeglied zwischen dem Obersten Wirtschaftsrat und der deutschen Regierung bestimmt war.

Aber die Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln fanden in Rotterdam Veratungen statt. Un den Lieferungen wollten sich England mit Speck, Margarine, Pflanzenöl, kondensierter Milch, Reis, Hafer-, Roggen- und Gerstenmehl sowie Rangoonbohnen, die Vereinigten Staaten mit Weizen- mehl und Roggen, Frankreich mit Maniokamehl, Rabelsau und zur Gewinnung von Palmöl bestimmten Palmkernen beteiligen. Um 21. März liefen aus Hoder in den Vereinigten Staaten einundzwanzig Dampfer mit Lebensmitteln für Deutschland aus, und am 28. März sollten vier englische Dampfer nach deutschen Häfen in See gehen. Die deutsche

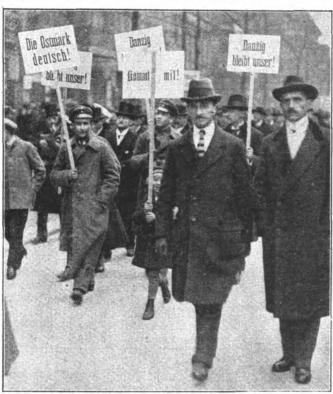

Phot. Willi Ruge, Berlin



Thot. W. Girfe, Berl

Die Spige des Zuges. Einige der zahlreichen Plakatträger.
Straßenumzug vor der Reichskanzlei in Berlin im Anschluß an eine Massenkundgebung gegen die Zerskückelung Deutschlands am 23. März 1919.

Selbsthilfe Gebrauch machen wurde, wenn die beabsichtigte Bergewaltigung durch die Bolen verwirklicht werden sollte.

Die Folge dieser ablehnenden Haltung waren Berhandlungen der Verbündeten in Paris. Auch in Deutschland führte die Frage zu einer bewegten Aussprache. Die preußische Landesversammlung wurde geradezu überschwemmt mit Beschlüssen ostdeutscher Vereinigungen, Städte und Kreise, die von allen Parteien, einschließlich der äußersten Linken, unterstützt waren, und die leidenschaftliche Verwahrungen gegen die polnische Raubpolitik enthielten (siehe die obenstehenden Vilder). Im Parlament herrschte volle Einmütigkeit in der Ablehnung der ungerechtsertigten Wünsche der Keinde.

Clemenceaus Geist herrschte noch immer in Frankreich, trot aller Gegenbewegungen der Friedensfreunde und der Sozialisten. Diese ersaßte große Erregung, als am 29. März Billain, der den französischen Sozialistenführer Jaurès ersmordet hatte, um der Kriegslust Poincarés und Rußlands freien Weg zu schaffen, freigesprochen wurde. Fast fünf Jahre hatte Villain auf den Urteilspruch warten müssen, während der Attentäter Cottin für seinen misslungenen Anschlag auf Clemenceau (siehe Bild Seite 470 unten) innershalb fünf Wochen zum Tode verurteilt worden war. Der Freispruch Villains erfolgte auf Grund angeblicher geistiger Minderwertigkeit.

Hungersnot schien sich also ihrem Ende zu nähern. Da beschloß am 19. März der spartatistische Teutsche Seemannsbund in Hamburg die Berhinderung der Aussahrt der deutschen Schiffe (siehe Vild Seite 490 oben), wodurch Deutschland von neuem der Hungersnot überliesert werden mußte. Es bedurfte der schärssten Drohungen der deutschen Regierung, um die einsichtigen Seeleute zur Ermöglichung der Junehaltung der Bertragsverpslichtungen zu gewinnen, die Deutschland in dem Brüsser Abkommen übernommen hatte, und um die Anschläge der Spartatisten zu vereiteln. Gegen Ende März trasen in deutschen Häfen die ersten Lebensmittelsendungen ein, die, soweit sie nicht für den schechoslowalischen Staat bestimmt waren (siehe Bild Seite 496 unter), das Reichsernährungsamt sofort an die großen Industriemittelpunkte Aheinland-Westfalen, Berlin, Oberschlessen war. Um diese Zeit besanden sich allerdings große Teile Rheinlands und Westfalens, im besonderen der Dortmunder Bezirk, wieder im politischen Ausstande. Der Reichsernährungsminister kündigte deshald entsprechend den Bestimmungen der Brüsseler Übereinkunst den Streissenden an, daß sie bis zur Einstellung des Ausstandeskeine Lebensmittel erhalten dürsten. Zu Unruhen kam es auch in Stuttgart, dessen revolutionäre Arbeiterschaft für Württemberg die Herbeiführung ähnlicher Justände wie



Eir Esma Soward (England).

Gen. Rieffet (Franfreich).

Polnische Generale und Bertreter der Berbundeten bei der Truppenschau in Posen am 2. März 1919.



Dolnifche Ulanenestadron bor dem alten Schloß in Pofen.



1. Ceneral Roméi (Italien). 2. General Nieffel (Frankreich). 3. General Kernan (Amerika). 4. Montagna (Italien). 5. Roulens (Frankreich).

Polnifche Artillerie bor ten Berfrafern ber Berbundefen, Rad Bildern in ber frangefifchen Beitfchrift "L'Bluftration".

in Bagern erftrebte, wo man babei war, sehr umfassende politische Neu-einrichtungen zu schaffen. Auch die Weimarer Reichsversammlung sah sich zu weitgehenden Zugeständnissen an die Forderung der äußersten Linken genötigt, um die dauernde Unruhe innerhalb ber Arbeiterschaft zu dampfen. So beschäftigte sie sich mit der Einsetzung eines Staatsgerichtshofes zur Aburteilung der Schuldigen am Kriege und an der Niederlage. Sie beriet auch über ein Gesetz zur Bilbung einer vorläufigen Reichsmarine. —

In der zweiten Märzhälfte trafen einige Schiffe mit deutschen Kämpfern aus dem Orient ein sliehe die Kunstbeilage), die einen Augenblid die Erinnerung an die überwältigenden Leistungen der so traurig zusammenge-funkenen deutschen Heeresmacht auf allen Ariegschauplätzen Europas, Asien und Afrikas wachriesen. General v. Lettow-Borbeck, der eben erst zurückgekehrte Berteidiger Deutsch. Ostafritas, hatte sich inzwischen an die Spige eines deutschen Freitorps gestellt, das den Schuß des Vaterlandes gegen seine inneren und äußeren Feinde über nehmen sollte.

Außer den Polen hatten als gefähr-lichste Feinde Deutschlands immer noch die **Bolschewiki** zu gelten, die nach der Abwehr ihrer Angriffsbewegung gegen den Westen Kräfte zur Durchführung neuer Unternehmungen fammelten. Während deutsche Truppen mit ihnen erfolgreich in Rurland kämpften (siehe Bild Seite 495), entwarf der Rote Generalstad in Mostau auf Drängen Trotstis einen Plan, wonach ein Heer von 150 000 Mann im April oder Mai in Kurland einfallen und sich zur Unterstüßung der Sparla-fisten nach Deutschland durchschlagen sollte (siehe Bild Seite 494). An der Narwa deuteten ebenso wie im Musmangebiet bolichewistische Truppenund Geschützanhäufungen auf neue russische Unternehmungen bin. Dag soldhe bevorstanden, ging aus einer Rede hervor, die Trosti bei der Imernationalen Kommunistentagung in Moskau hielt, und die er mit den Worten schloß: "Auf zur allgemeinen Zwangsherrschaft des Proletariats durch mitleidlose Anwendung von Feuer und Schwert."

Bedeutete die Tatsache des Helins

Bedeutete die Tatfache des Gelingens einer internationalen kommu-nistischen Zusammenkunft schon einen Erfolg Lenins, so feierte er furz nad) Beendigung Diefer Beranftaltung, am 22. März, einen weiteren beachtens-werten Sieg durch die Ausrufung der Räterepublit Ungarn. An diesem Tage Räterepublik Ungarn. An diesem Tage erhielt die Regierung des Grasen Michael Karolyi durch den Obersteuts nant Vix eine Note der Westmächte, die ungeheuerliche Jumutungen an Ungarn enthielt. Während das Landschon im Norden und Süden start besichnitten worden war, brachte ihm die neue Note eine abermalige Einschräftung seines Gebietes. und zwar zus tung seines Gebietes, und zwar zu-gunsten Rumäniens, dessen politisch äußerstrührige Königin soeben in Paris persönlich mit Clemenceau verhandelte, um für ihr Land Borteile heraus zuschlagen. Die rumänische Besahungs



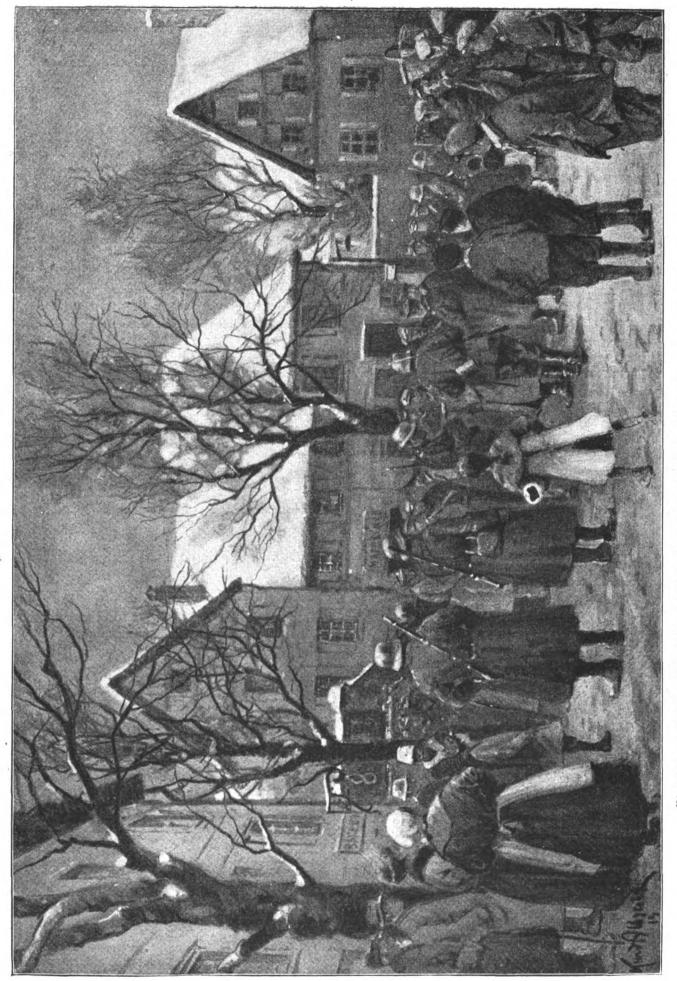

Einbringen polnischer Gefangener in ein weftpreußisches Siadichen durch Truppen des deutschen Grenzschuties. nach net beingen bes deutschen Grenzschuties.

armee sollte in einer Breite von 230 und einer Tiese von 60 Kilometern nach Westen vorgeschoben werden. Ungarn ging dadurch bedeutender Orte, wie Arad, Szegedin, Großwardein und Debreczin, verlustig, büste 2½ Milslionen seiner Bewohner ein und wurde fast ganz auf das Land zwischen Donau und mittlerem Theistal beschränkt. Das Eisenbahns und Wirtschaftsgerät sollte denbrein noch "dis zu weiterer Entscheidung" an Ort und Stelle bleiben. Diese Forderungen gingen den Ungarn denn doch zu weit. Graf Michael Karolyi dankte ab, und zwar ausdrücklich zugunsten des Proletariats. Die Leistungen der sozialistischen Gruppen und der kommunistischen Partei schossen sich soson von der katerepublik aus und machten den Schriftsteller Bela Kun zum Präsidenten. Nach russischem Muster gründete die neue Regierung eine Rote Armee, in die nur organisierte Arbeiter ausgenommen wurden, die monatlich 450 Kronen Gehalt und 50 Kronen Unterstützung für jeden Familienangehörigen zugesagt erhielten. Die ungarische Käterepublik unterschied sich aber wesenlich von der russischen schafter konten, daß in Ungarn, im Gegenst Russland, auher Kommunisten auch Sozialisten an der Regierung beteiligt waren; ferner war die ungarische Beswegung in erster Linie eine vaterländische Erscheinung und dann erst ein kommunistisches Unternehmen. Sie war der

Ausdrud der vaterländischen Berzweiflung der von den Westmächten mighandelten Ungarn. —

Außer Rumänien, Serbien und der Tschechossowseier duchte auch Deutsch-Sterreich, das eben erst an die Schaffung der Grundlagen für sein Fortbestehen gegangen war, die Gefahr, in den Strudel des Bolschewismus zu geraten. Die deutschössterreichische Sozialdemokratie war der Räteregierung zum größten Teile durchaus wohlgesimmt und hatte um so mehr Aussicht auf einen Erfolg in dieser Richtung, als die Westmächte, besonders Frankreich, gegen den Anschluß an Deutschland wirkten. Eine Milderung erfuhr die Lage Deutschschland wirkten. Eine Milderung erfuhr die Lage Deutschschland wirkten. Vine Milderung erfuhr die Lage Deutschschland wirkten. Vine Milderung erschliere, das beharrlich den französischen Plänen Widerschland besürwortete. Der neue Staatskanzler Deutschland befürwortete. Der neue Staatskanzler Deutschland befürwortete. Der neue Staatskanzler Deutschland besürwortete. Der neue Staatskanzler Deutschland erstärte den Programmerde nach wie vor das Selbstbestimmungsrecht für Deutschlandsschlerreich und Deutschlandsersichte den Willen des Bolkes hinsichtlich der Staatsform als völlig geklärt. Deutschlandsschlandsersichnet hatte, zur Ausgabe seiner Abdankungsurkunde unterzeichnet hatte, zur Ausgabe seiner Absankungen. Er verließ seinen Ausenthaltsort Edartsau und ließ sich in der Schweiz nieder.



Der bolichewistische Kriegolommissar und Schöpfer der "Roten Armee" in Rufiland, Trogli, schreitet mit seinem Generalftab in Mostau Die Fronteiner Gerben Garde, ab.

Rach einer Abbildung in der frangösischen Zeitschrift "L'Allustration".

## Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Menschenverlufte im Weltfrieg.

Der Gesamtverlust des deutschen Heersellungen auf Grund der amtlichen Berlustlisten die Ende Oktober 1918 rund 6 Millionen, und zwar
an Toten 1611 104, an Berwundeten 3683 143 und an
Bermisten 772 522, insgesamt 6 066 769. Auf die einzelnen
Kontingente verteilt sich dieser Berlust wie folgt: Preußen:
1 262 060 Tote, 2 882 671 Berwundete, 616 139 Bermiste,
insgesamt 4 760 870; Bayern: 150 658 Tote, 363 823 Berzwundete, 72 115 Bermiste, insgesamt 586 596; Sachsen:
108 017 Tote, 252 027 Berwundete, 51 787 Bermiste, inszgesamt 411 831; Württemberg: 64 507 Tote, 155 654 Berzwundete, 16 802 Bermiste, insgesamt 236 963; Marine:
25 862 Tote, 28 968 Berwundete, 15 679 Bermiste, inszgesamt 70 509.

Die Bermisten sehen sich aus den in Gefangenschaft geratenen Heeresangehörigen und denjenigen Leuten zusammen, über die keine Nachrichten zu erhalten waren. Letztere müssen zum größten Teil zu den Toten gerechnet werden. Auf Grund früherer antslicher Angaben kann man annehmen, daß sich ihre Zahl auf etwa 180 000 bestaufen wird. Rechnet man diese Zahl zu den 1,6 Millionen Toten und berücksichtigt man ferner noch die Berluste, die bis zum 11. November 1918 entstanden sind, und die Abgänge während des Rückmarsches sowie die Leute, die infoge ihrer Berwundung später noch gestorben sind, so kommt man auf eine Gesamtzahl von rund 2 Millionen Toten. Die Zahl der Gesangenen betrug nach einer Angabe des preußischen Kriegsministeriums im Reichstag bis zum 31. März 1918 im ganzen 512 676, davon befanden sich 236 676 in Frankreich, 119 000 in England, 157 000 in Rusland und



Rach einer Originalzeichnung von A. Roloff.

Rumanien. Spater wuchs ihre Zahl beträchtlich, nament-lich bei dem Rudzuge des deutschen Westheeres in Nordfrankreich und Belgien. Gehr hoch find die Offizierverlufte. Sie erreichten bis Ende Oktober 1918 die Zahl von 44 700 toten, 82 460 verwundeten und 13 600 vermißten Offisieren, Arzten und höheren Militärbeamten und übersteigen den Gesamtverlust des deutschen Heeres im Kriege

1870/71, der rund 130 000 Mann betrug (einschließlich 6250 Offi-

zieren).

Der Reichsdurchschnitt der Berlufte beträgt, wenn man der Berechnung die 3ahl der im ftatistischen Jahrbuch von 1910 verzeichneten über zwölf Jahre alten männlichen Bevölkerung zusgrunde legt, 7,1 v. H. Über diesem Berlustdurchschnitt steht nur Württemberg, das 7,2 v. H. seiner männlichen Bevölkerung durch Tod verloren hat. Dann kommt Breufen mit den durch Militarfonvention verbundenen Rontin= genten Thuringen, Baden, Sanfa= städte und andere mit einem

dem ungefähren Reichsdurchschnitt entsprechenden A teil; auf Sachsen entfallen 6,4 v. H. Am wenigsten Berluste auf Sachsen entfallen 6,4 v. S. hat Banern mit 6,25 v. S.

uniourf con

Ernft Böhm,

Charlottenburg.

Zur Au führung als

15 : Bf. . Diarte vor.

gefeben.

Der Gesamtverluft des ameritanisch en Beeres in Europa betrug bei Unterzeichnung des Waffenstillstandes rund 53 200 Tote, 180 000 Berwundete und 3300 Ge-

fangene und Bermiste, zusammen 236 500 Mann. Die französisch en Berluste bis zum 1. November 1918 ergaben als Gefamtgiffer der Gefallenen, Gefangenen und Bermißten 42600 Offiziere, 1768000 Mannichaften. Gefallen find 31 300 Offiziere und 1048 000 Mannschaften. Bermigt sind 3000 Offiziere und 311 000 Mann. Die Zahl der lebenden Gefangenen beträgt 8300 Offiziere und 438 000 Mannichaften.

Die britisch en Berluste, einschließlich der Berluste aus den Kronländern und Indien, jedoch ausschließlich der Luftsträfte, betragen insgesamt an Toten, Berwundeten, Bermigten und Kriegsgefangenen 3 049 991 Mann. Sie verteilen sich eiwa wie folgt: In Frankreich getötet 32 769 Offiziere und 526 843 Mann, Gesamtverlust 126 757 Offiziere und 2 592 895 Mann; in Italien getötet 86 Offiziere und 941 Mann, Gesamtverlust 458 Offiziere und 6280 Mann; an den Dardanellen getötet 1785 Offiziere und 31 737 Mann, Exsemtversust 5420 Offiziere und 114 676 Mann; in Solo-Gesamtverlust 5430 Offiziere und 114 676 Mann; in Salo-niti getötet 285 Offiziere und 7330 Mann, Gesamtverlust 1217 Offiziere und 26 101 Mann; in Mesopotamien ge-



totet 340 Offiziere und 29 769 Mann, Gesamtverluft 43%



entiput von Cutionel bon Georg 21. Mather, Berlin.

Bur Aus'fihrung als 25 - Pf. - Marte vorgefeben. Preisgetrönte Entwörfe für die Freimarten zur Erinnerung an bie Nationalvers...mmlung.

Sugo Frant. Stuttgart. Bur Ausfüt rung als 10 . Bi. . Darte vor: gefeben.

Erinnerungsmarken an die Nationalversamm Lung.

Ende 1918 waren folger be: Tot oder infolge von Berletungen

ober Krankheiten gestorben: 5550

(Siergu bie nebenftehenden Bilber.)

Als der Gedante auftauchte, gur Erinnering an den Busammentritt der erften deuts schen Nationalversammlung neue Briefmarken auszugeben, fand er allgemeinen Beifall. Statt nun aber eine kleine Anzahl von Künstlern, die für dieses Sondergebiet der Graphik vornehmlich in Betracht kommen würden, zweinem engeren Wettbewerb einzuladen, betrat man wieder den alten Weg, der schon so oft zum Mißerfolg führte: den eines allgemeinen Preisausschreibens.

Nicht weniger als 4682 Entwürfe liefen ein, darunter viele von Ginfendern, die von dem, was eine Gedentbrief. marte darftellen foll, faum eine rechte Borftellung hatten. So war der Durchschnittseindruck der Ausstellung dieser Entwürfe recht mäßig. Auch was schließlich zur Ausführung in Aussicht genommen wurde, dürfte kaum allgemein

befriedigen.

Die ersten Preise fielen an einen Münchner Runftler (Willi Schufter?), der auch noch einen dritten erhielt, Ernst Böhm und Gg. A. Mathen, zweite Preise an Lisi Schulz und Hugo Frank, dem ebenfalls noch ein dritter für den hier abgebildeten Entwurf zugesprochen wurde. Auch an wißigen Einsendungen fehlte es nicht, so zum Beispiel eine mit zwei kreitenden aufahvander lossschlagenden Aribert. mit zwei streitenden, aufeinander losschlagenden Brudern, oder der Ropf Eberts auf langen Storchenbeinen mit der Einladung: "Immer rin in den Dred!"; fie waren nicht die Schlechtesten.



In Samburg ausgeladenes ameritanifches Beigenmehl für die tichechoflowatifche Republit.

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Die Friedensbesprechungen in Paris nahmen seit Die Friedensbesprechungen in Paris nahmen seit Anfang April einen rascheren Fortgang; Wilson war mit Elemenceau anscheinend zu einer Art Berständigung gelangt. Troßdem waren Unstimmigkeiten unverkennbar, die nicht zum wenigsten ihren Ursprung in den französsischen Raubgelüsten hatten. Wilson fühlte sich sogar veranlaßt, mit seiner Abreise zu drohen; ein Sonderfrieden Amerikas mit Deutschland sollte in diesem Falle wahrscheinslich sein. Klarer als aus den Worten der französischen Regierung erkannte man deren Beutewünsche an dem Borgehen der französischen Befehlstellen und Beamten in den besetzten Gebieten, die mit Gewalt französisch gemacht den besetzen Gebieten, die mit Gewalt französisch gemacht wurden. Dadurch erlitt auch die Begeisterung der Elsässer den besetzen Gebieten, die mit Gewalt französisch gemacht wurden. Dadurch erlitt auch die Begeisterung der Essisser und Lothringer für die Franzosen eine Einbuße. In Lothringen wie im Essas sorgen eine Einbuße. In Lothringen wie im Essas sorgen an vielen Stellen drohend aufgestellte und von Negern bediente Maschinengewehre für die Aufrechterhaltung der Arbeit, die die Arbeiter zu den niedrigen Löhnen, wie sie auf französischem Gebiet bezahlt wurden, nicht verrichten wollten. Auch Handel und Industrie empfanden im fünsten Monat französischer Ferrschaft den französischen Wettbewerd schmerzlich. Die von den Franzosen niedergehaltene Bewegung für die Unabhängigsteit Essas zuchtringens gewann infolgedessen Boden.

Der Kampf um den Besitz des Saargebiets wurde schließslich zu einer Frage der Entschädigung Frankreichs durch die Ausbeutung der Koh-

Ausbeutung der Rohlenschäte an ber Gaar. Wie die Franzosen das auffaßten, ergab sich beutlich aus dem von ihnen angewandten Berfahren. Sie vers langten die Abgabe der Rohlen zum Preise von 20 Franken für die Tonne, die über= dies nicht an Deutsch= land abgeführt, son= dern nur in Rechnung gestellt wurden, und verkauften diese bil-ligen deutschen Rohlen an die Schweiz für 90 bis 120 Franken. Dagegen konnte

Deutschland nur durch seine Bertreter in Spaa und an anderen Orten Borftellungen erheben laffen.

Außer dem Ge= bietszuwachs erwars tete Frankreich noch die Einräumung eines fehr weitgehenden Be= satzungsrechtes deut= scher Landesteile, an= geblich zu seiner mili-tärischen Sicherung; seine Forderungen in dieser Sinsicht hätten die Bereitstellung der halben Friedensmacht

des Landes notwendig gemacht, was Frankreich gar nicht möglich gewesen wäre.

Das vorläufige Ergebnis der Beratungen der Bier sfiehe das Bild Seite 489) gestaltete sich unter dem französischen Druck so ungünstig für Deutschland, daß bei seiner Berwirkslichung an dessen Biederaufrichtung nicht mehr zu denken gewesen ware. Als daher Wilson drängte, auf der Grundlage seiner vierzehn Buntte weiter zu verhandeln, tat er dies vor allem mit Rudsicht auf die Bedurfnisse der ameritanischen Industrie und der Handelsnotwendigkeiten der Verseinigten Staaten. Die Amerikaner konnten auf die Rauftraft des deutschen Volkes schwerlich verzichten, wenn sich

bie europäischen Mächte des Berbandes wirtschaftlich von

die europäischen Mächte des Berbandes wirkschaftlich von Amerika wieder mehr oder weniger freimachten. Amerika hatte an Deutschland stets ausgezeichnet verdient und hatte deshalb ein lebhastes Interesse daran, es wieder leistungsfähig zu machen. Diese klare Sachlage wurde durch Wilson mit dem Hinweis auf das Bersprechen verschleiert, das Amerika der Welt gegeben habe.

Gegen Mitte April drohte aber diese Bersprechen völlig gegenstandslos zu werden, weil England, das für die Aufschlung der Bereinigten Staaten gewonnen schien, umschwenkte und von den vierzehn Punkten noch weiter abrücke, als das von ihm bisher schon geschen war. Auch Lloyd George hatte ein Versprechen gegeben, nämlich Deutschland gründlich auszubeuten, um die englische Volkswirtschaft land gründlich auszubeuten, um die englische Bolkswirtschaft vor den schädlichen Folgen des Krieges zu bewahren. Daran erinnerten ihn die Abgeordneten des englischen Unterhauses,

auf die sich Lloyd George bisher gestüht hatte. Immer stärkere Mittel als die Drohung mit seiner Ab-reise mußte Wilson zur Anwendung bringen, um den eng-lisch-französischen Bernichtungsabsichten entgegentreten zu können, deren Berwirklichung für die amerikanische Bolks-wirtschaft empfindliche Nachteile gebracht hätte, ein Um-stand, der Lloyd George und Clemenceau mindestens ebenso erwünscht sein mochte wie die Erdroffelung Deutschlands.

auch ungleich mehr Bedüglingteig megi verbürfnis, mit Rußland Frieden zu schließen, als die französische und die englische Regierung, denen ein Fries den mit den Boliche= wiki noch undenkbar schien. Aber die ame-rikanischen Drohungen mit Schritten, die England und Frankreich unangenehm werden fonnten, wurden durch die wirtschaftlichen Beziehungen der Berei= nigten Staaten zu den europäischen Mächten doch wieder erheblich abgeschwächt. Amerika war ein von allen Geiten so stark in Anspruch genommener Gläubiger, daß ihm die Wiedererstarkung seiner alten Schuldner ebenso erwünscht fein mußte wie die Deutsch-lands, das im gün-stigsten Falle sein we-

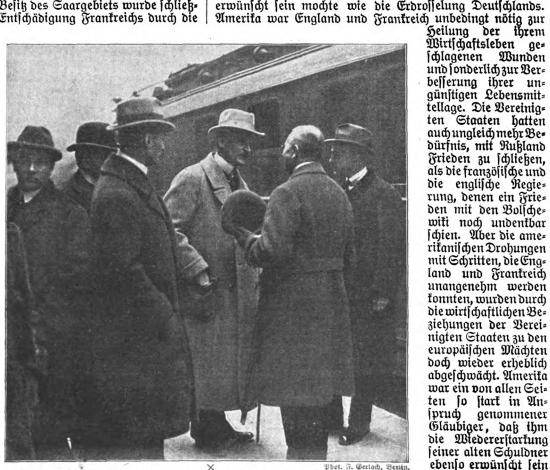

Abreife der deutschen Friedensabgeordneten bom Potsbamer Bahnhof in Berlin nach Paris. X Graf Brodborff-Rangan im Gefprach mit Mitgliebern ber Aborbnung furg vor ber Abfahrt.

nig gablungsfähiger neuer Schuldner werden fonnte. Rräftigend für die Stellung Wilsons wirkte demgegen-über die etwas zuversichtlichere Haltung der deutschen Regierung und der Reichsversammlung in Weimar. Letztere nahm gleich der preußischen Landesversammlung eine Entschließung an, wonach die Friedensbedingungen keine Berschärfung der vierzehn Punkte Wilsons, namentlich auch keine Abtretung deutschen Gebietes enthalten dürften.

Um 18. April wurde bem Reichsminister Erzberger als bem Borfigenden der deutschen Waffenstillstandsabordnung in Spaa durch den General Nudant eine Rote überreicht,

bie folgenden Wortlaut batte:

"Der Borfigende des Confeils, Ariegsminister, telegraphiert

am 18. April 1919, was folgt: Wollen Sie, bitte, folgende Mitteilung an die deutsche Re-

gierung weiterleiten:

1. Der Oberfte Rat der alli= ierten und assoziierten Mäckte hat beschlossen, die mit Boll-machten versehenen deutschen Delegierten für den 25. April abends nach Bersailles einzuladen, um dort den von den allierten und assoziierten Mäch= ten festgesetten Text der Friedenspräliminarien in Empfang zu nehmen.

2. Die deutsche Regierung wird daher gebeten, dringendst Jahl, Ramen und Eigenschaft der Delegierten anzugeben, die

ber Delegterten anzugeven, die sie Auseusung der dayengen sie nach Bersailles zu schieden besabsichtigt, ebenso Zahl, Kamen und Eigenschaft der Personen, die sie begleiten. Die deutsche Delegation soll strengstens auf ihre Rolle beschränkt bleiben und nur Personen umsfassen, die für ihre besondere Mission bestimmt sind.

gez.: Nudant." Der Inhalt dieser Mitteilung stellte nichts anderes als eine schwere Demütigung Deutschlands dar, denn sie kam der Zumutung eines Friedens ohne Berhandlungen gleich. Clemenceau rechnete auf die schon so häufig zum Ausdruck gekommene deutsche Nachgiebigkeit und Schwäche, wenn er die deutsche Friedensabordnung lediglich zur Entgegennahme unabänderlicher Friedensbedingungen nach Verfailles zu locken trachtete. Allein die deutsche Regierung ließ sich nicht einschücktern. Sie wahrte ihren Standpunkt und beantwortete das Ansinnen mit folgender Note:

"Die deutsche Regierung hat die Mitteilung des fran-zösischen Ministerpräsidenten und Kriegsministers vom 18. April erhalten. Sie wird die Herren Gesandten v. Has niel, Geheimen Legationsrat v. Reller end Wirklichen Les gationsrat Ernst Schmitt zum Abend des 25. April nach Bersailles entsenden. Die Delegierten sind mit den erforders lichen Bollmachten ausgestattet, den Text des Entwurfes der Friedenspräliminarien entgegenzunehmen, den sie alsbald der deutschen Regierung überbringen werden. Sie werden begleitet sein von zwei Bürobeamten, Herren Hofrat Walter Reimfer und Diätar Afred Lüders, sowie wei zwei

Ranzleidienern, Herren Julius Schmidt und Niedek." Die französische Presse gebärdete sich entrüstet über die deutsche Antwort, aber Nudant überreichte schon am 20. April eine neue Note des frangofischen Ministerpräsidenten, in ber ber Empfang von Abgefandten lediglich gur Entgegennahme des Wortlauts der Friedensvorschläge abgelehnt wurde. Die Feinde verlangten jetzt die Ernennung einer Ab-ordnung mit weitergehenden Vollmachten, und zwar solcher



Die Musrufung der banrifden Raterepublit durch den Ruffen

Weibel am 7. April 1919. Der Rommuniftenaufftand in Burgburg.

Bevollmächtigten, die ebenso gur Berhandlung der Friedensfragen ermächtigt fein sollten wie bie Bertreter der Gegner in Paris. Die deutsche Antwort vom 21. April nannte daraushin als mit den gewünschten Bollmachten ausgestattete Bertreter Deutschlands: Reichsminister Graf Brod-borff-Rantau (siehe die Bilder Seite 404 und 465), Reichsjustigminister Dr. Landsberg (siehe die Bilder Seite 324 und 465), Reichs postminister Giesberts (siehe die Bilder Seite 227 und 465), Prafi-dent der Preußischen Landesversammlung Leinert (siehe Bild Seite 449), Dr. Karl Meldior (siehe Bild Seite 481) und Professor Dr. Schücking (siehe Bild Seite 481). Für die Entsendung diefer Bertreter wurde in dem deutschen Schreiben ausdrudlich

vorausgesett, daß im Anschluß an die Übergabe des Entwurfs der Borfriedensbedingungen Berhandlungen über ihren Inhalt beabsichtigt wären, und die Zusicherung verlangt, daß den Abgeordneten und ihren Begleitern während ihres Aufenthalts in Bersailles Bewegungsfreiheit und die Benutzung der Nachrichtenübermitte. lungseinrichtungen zum Berkehr mit der deutschen Regierung gewährleistet würden. Ihre Abreise nach Bersailles erfolgte, nachdem die zustimmende Antwort der verbündeten Regierungen eingetroffen war, am 27. April vom Potsdamer Bahnhof in Berlin (liehe Bild Seite 497).—

Neue Umsturzbewegungen in Deutschland legten Zeugnis davon ab, daß die Wirkungen der Hungerblockade, deren wirtschaftliche Schäden das Reichswirtschaftsamt auf über 30 Milliarden berechnete, trot der 311 Beginn des Monats den Hauptindustriegebieten spärlich 311 fließenden Lebensmittellieserungen noch nicht überwunden waren. Aufrührer und Seger fanden immer noch reichlich Anhänger unter den hungernden und arbeitslosen Unzufriedenen, die jedermann Glauben schenkten, der ihnen die Berbesserung ihrer Lage versprach. Die Lohnbewegung, Bu der die Revolution in Deutschland geworden war, erfatte nicht nur immer aufs neue die Arbeiterschaft, sondern griff auch auf die Angestellten der Banten und anderer Betriebe sowie auf die Beamten über. So gewannen die Umfturzler von links, die in dem Bolichewismus die Rettung zu erbliden vorgaben, immer neue Kräfte für ihren Kampf gegen die Megierung. Nach der blutigen Niederkämpfung der Märzrevolte in Berlin brachte der April neue schwere Erschütterungen in fast ganz Deutschland.
Die gegen Ende März im Dortmunder und im Wittener Bezirk einsehenden neuen Wirren dehnten sich auf des ganze Rubrashiet aus. Eine non der Meuner-

ganze Ruhrgebiet aus. Eine von der "Neuner-tommission", der von Kommunisten beherrschten Bertretung



Der fachfifche Rriegsminifter Reuring, der von einer Horde Kommu-niften in die Elbe geworfen und erschoffen wurde,



Führer eines Freikorps zum Schuße ber Heimat gegen bolichewistische Umsturzbewegungen.



General Saas, Führer ber bon Bayern zu Silfe gerufenen würt-tembergischen Freiwilligen-Abkeilung, die Mugsburg befegte.



Der bayrifche Ministerpräsident 30-hannes Hoffmann, ber anlässlich der Unruhen in München mit der Re-gierung nach Bamberg übersiedelte.

einer Minderheit der Bergarbeiter, ber in Essen einberu-fene Abgeordne= tenversammlung Bergarbeiter ber Ruhrgebietes Des beschloß die Eröff= nung des Allge= meinausstandes am 1. April. Die Führer verlangten die Einführung der Sechsftundenschicht für Untertagarbei= ter, eine 25prozen= tige Lohnerhöhung, Freilassung aller politischen Gefangenen, die Bildung einer "revolutionäs ren" Arbeiterwehr und die Auflösung der Freiwilligen= forps



Regierungstruppen in Mugsburg nach Ginnahme ber Stadt.

Die Reichsregierung geißelte dieses Borgehen als Bersuch der Bernichtung der Kohlenförderung, der Stillegung aller auf Ruhrkohle angewiesenen Industriezweige und Bereitelung der Nahrungsmittelzufuhr aus dem Auslande, die mit Industrieserzeugnissen und Rohlen bezahlt werden mußte. Zur Bermeisdung dieser Folgen wurde über das Ruhrgebiet der Belagerungszustand verhängt. Die Bergarbeiter hörten nicht auf die Mahnungen der Reichsregierung, sondern blieben nach und nach der Arbeit fern, so daß gegen Mitte des Monats nur noch ein Dreißigstel der täglichen Rohlenförderung für das deutsche Wirtschaftsleben verfügbar wurde. Der Streik slaute erst ab, nachdem in zahlreichen Städten Straßenskämpfe stattgefunden hatten, Zerstörungen wertvoller Ins

dustrieanlagen vor= getommen und einige wirtschaft= liche Zugeständ= nisse gemacht wor= den waren. Die Folgen diefes Aus= standes famen auch darin zum Aus-druck, daß auf vie-Eisenbahn= len linien der Perso= nenverkehr einge= schränkt oder ganz eingestellt werden mußte und meh= rere rheinisch=west= fälische Industrie= unternehmungen zusammenbrachen.

In Bayern fam es ebenfalls zu einer neuenUmwälzung; dort wurde am 7. April

in Würzburg (siehe Bild Seite 498 oben) und in München nach russisch ungarischem Beispiel die Räterepublik ausgerusen. Der Münchner Zentralrat, der sich aus Sozialisten aller drei Gruppen zusammensetze, erklärte den bayrischen Landtag für aufgelöst und das von ihm eingesetze Ministerium für zurückgetreten. Diese letzte Behauptung tras nicht zu, denn die Regierung Hoffmann (siehe Bild Seite 498) verließ zwar München, begab sich aber mit dem Teil ihrer Mitglieder, der der Räterepublik abgeneigt war, nach Kürnberg, um von dort aus die Regierungsgeschäfte zu führen und den Landtag dorthin einzuberusen. Da aber, wie in vielen bayrischen Städten, auch in Kürnsberg eine lebhafte Bewegung für die Käterepublik eins



Regierungstruppen durchsuchen bei Racht eine verdächtige Wohnung nach Waffen. Rach einer Originalgeichnung von Arth Bergen.

sette, ging die Regierung Hoffmann nach Bamberg.

In München herrschte keine Eintgkeit. Die Rommunisten erklärten sich mit dem Borgehen der Unabhängigen und einzelner ihrer Freunde nicht einwerstanden und kündigten der neuen Räteregierung die "vierte Revolution" an. Am 13. April bereits erfolgte der Sturz der ersten Räteregierung, aber nicht durch die Rommunisten, sondern durch der Regierung Hoffmann treue Truppen der Münchner Garnison. Diese waren jedoch zu schwach, das Erreichte zu behaupten, und so kam es, daß die "unabhängige" Räterepublik nach einer Pause von wenigen Stunden von einer kommunistischen Räterepublik abgelöst wurde, die sich auf viele Tausende deswaffneter Arbeiter stützte und in München eine Schreckensherrschaft aufrichtete. Das Ministerium Hoffmann rief den Beistand der Reichsregierung und der württembergischen Regierung an und ward Freiwillige zum Niederwerfen der Ausständischen. Württemberger unter Führung des Generals Haas (siehe Bild Seite 498) und Bayern, die unter dem früheren bewährten Rommandeur des bayrischen Insanterie-Leibregiments, Oberst Ritter v. Epp siehe Bild Seite 498), ebenfalls bereits ein Freisorps gebildet hatten, besetzten am 20. April unter schweren Rämpsen Augsburg (siehe die Bilder Seite 499), wo die Unabhängigen eben die Räteherrschaft aufzurichten luchten. Es sollte als Hauptschurg munden

Große Unruhen und blutige Zusammenstöße ereigneten sich ferner in Sachsen. Dort wurde in Oresden der Kriegsminister Neuring siehe Bild Seite 498) am 15. April von einer Horde Kommunisten ermordet. Diese waren unter dem Borwand, Forderungen der Kriegsbeschädigten unterstüßen zu wollen, in das Ministerium einzgedrungen, hatten den Minister herausgeholt, ihn mißhandelt, in die Elbe geworsen und den im Basser schwimmenden Berwundeten erschossen. Die Folge war die Berhängung des Belagerungszustandes über Sachsen und der Einmarsch von Freiwilligentruppen in Oress

Jnzwischen hatte sich auch in Brauns die die geichtet. Insolge eines allgemeinen Ausstanses der Arbeiter, der mit einem Gegenstreit der Bürger beantwortet wurde, kam der Eisenschaften Ausstansen die Geschen zu dassen der Arbeitereb in solche Unordnung, daß sich der Reichswehrminister entschloß, Trupspen eingreisen zu lassen. Nach mehreren lebshaften Gesechten rückte General Märker mit seinem Korps in der braunschweigischen Landesshauptstadt ein, setzte die unabhängigskommusnistische Minderheitsregierung ab und veranlaßte die Vildung einer neuen Regierung entsprechend dem Parteienwerhältnis der Landesversammlungswahlen.

In Magdeburg, wo auch gestreikt wurde, nahmen aufsrührerische Truppen am 7. April den Neichsminister Landsberg, der dort wohnhaft war, gefangen und versuchten, ihn nach Braunschweig zu entführen. Der regierungstreuen Helmstedter Polizei gelang es aber, den Minister bei der Durchsahrt durch Helmstedt zu besreien. Plünderungen und Schiehereien waren die Folge des Ausstandes in Magdeburg, der am 9. April durch das Einrücken von Regierungstruppen beendet wurde.

Massenplünderungen ereigneten sich unter Führung lichtschenen Gesindels ferner in Hamburg, Franksurt am Main und Offenbach, wo ein wegen gewerbsmäßiger Einsbrüche mit sechs Jahren Zuchthaus bestrafter Spartakist die Räterepublik aufzurichten strebte.

Weitgehende Hoffnungen setzen die Umstürzler auf den "Zweiten Rätekongreß", der am 8. April in Berlin eröffnet worden war. Er stand unter dem Eindruck der Borgänge im Reich und geriet zeitweilig ganz in das Fahrswasser der Unabhängigen. Die bisherige Regierungspolitik



Wider den Bolichewismus.

wurde fast einmütig abgelehnt. Zum ersten Male hatte die Regierung mehrheitssozialistische Minister zu den Beratungen dieser Körperschaft entsandt. Eine Einigung der beiden Hauptrichtungen der Sozialdemokratie brachten die Verhandlungen aber nicht; auch in dem neugewählten Zentralrat für Deutschland blieben die Mehrheitssozialisten allein mit einzelnen Bürgerlichen.

Die Bürgerlichen hatten sich zu einer Reichsversamms lung der Bürgerräte in Berlin eingefunden und über Gegenmaßnahmen bei fünstigen Arbeiters und Umsturzbewegungen beraten. Am 18. April folgten den Bürgern auch die großen landwirtschaftlichen Berbände und schlosen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft der deutschen Landwirtschaft zusammen.

Eine starke Belastung des innerdeutschen Lebens ents widelte sich auch aus dem Zwange der Feinde zur Zurüdbehaltung von vielen Hunderttausenden russische Kriegsgefangener. Am 10. April verlangten die Deutschen in Spaa dringend die Erlaubnis zur Abschiedung der Gesangenen nach ihrer Heimat, da sie von diesen auf



Rach einem Gemälde von S. Rothgaengel.

thre heimkehr drängenden russischen Soldaten einen Aufstand befürchteten, der die bolichewistische Gefahr notswendigerweise vermehren mußte. —

Die Franzosen rücken in Griesheim bei Frankfurt am Main ein, angeblich zur Verhütung des Übergreisens der bolscheinstischen Bewegung in Frankfurt auf den von ihnen besetzen Kreis Höchst, in Wahrheit aber, um die chemischen Fabriken von Griesheim in ihre Hand zu bekommen. Die Deutschen erhoben dagegen am 12. April Widerspruch. Auch der englische Arbeiterführer Henderson erklärte am 21. April gelegentlich der Eröffnung einer neuen internationalen Sozialistenzusammenkunft in Amsterdam, daß Frankreich bei Anerkennung aller Opfer, die es gebracht habe, den Krieg und den Sieg nicht zur Befriedigung einer den Völkerfrieden verhindernden Beutelust mißbrauchen dürse. Die französischen Sozialisten regten sich ebenfalls. Am 2. April drohte ein in Lyoner Blättern veröffentlichtes "Manifest der französischen Sozialistenpartei" mit einer sozialistischen Revolution und bedauerte, daß ein gerechter Friede die französische Regierung zu seinem offenen oder

verstedten Gegner zu haben scheine. Am 6. April mußte die französische Regierung in Paris Kundgebungen für Jaurès zulassen, bei denen es weder an roten Fahnen noch an Hochstussen auf Deutschland sehlte, während die Trisfolore mit Steinen beworfen und etwa vierzig Schutzleute mißhandelt wurden. Innerhalb der start zersplitterten französischen Sozialdemostratie vollzog sich eine neue Spaltung. Siebensundzwanzig der vierzig Abgeordneten, die bisher eine kriegsunterstützende Politik getrieben hatten, schwenkten nach links ab und lehnten die Kredite für militärische Unternehmungen gegen Rußland und Ungarn ab.

England schwankte immer noch zwischen opserbereiter Friedensliebe und Beutesucht. Eine Ersahwahl in Hull zeigte der englischen Regiesrung, daß sich die Meinung des Bolkes wieder mehr den entschlossenen Friedenspolitikern zuswandte. In der Rede, die er am 16. April im Unterhause hielt, bemühte sich deshalb Llond Kenrag nach keiner Seite anzultaben

mehr den entschlossenen Friedenspolitikern zuswandte. In der Rede, die er am 16. April im Unterhause hielt, bemühte sich deshald Lloyd George, nach keiner Seite anzustoßen.

Frankreich beeilte sich, die Polen möglichst rasch milikärisch leistungsfähig zu machen. Die Berhandlungen Erzbergers mit Foch über die Danziger Frage führten zu dem Ergebnis, daß die Landung der Polen nicht in Danzig ersolgen sollte. Es wurde vereinbart, die unter französischen Offizieren stehenden Truppen auf der Landlinie Koblenz—Leipzig und den Seewegen Stettin—Kalisch und Pillau—Königsberg—Lyck—Grajewo nach Polen zu befördern. Der Transport begann am 15. April auf dem Landwege (siehe Bild Seite 502 oben). Die Angrissetätisseit der Polen gegen Deutschland hörte desskalb aber doch nicht auf; sie beschossen in diesen Tagen ohne die geringste Beranlassung die deutschen Linien und die Stadt Nakel mit Arstillerieseuer, so daß die Deutschen fortgesetzt auf der Wacht an ihrer Oftgrenze stehen mußten (siehe Bild Seite 502 unten).

Mit den russischen Berbindung ausgesungsten funkentelegraphische Berbindung ausgesund ber kannt siehen siehe siehe sowe beite der Rommussischen Leich siehe Berbindung ausgesungsten funkentelegraphische Berbindung ausgesund beite faben beite sowe bie Budapester Kommussischen Leich siehe Berbindung ausgesund beite Sowe beite Sowe berbindung ausgesund beite Sowe beite Sowe berbindung ausgesund beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe beite beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe beite Sowe beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe des Sowe bestöhnen gausgesund sowe beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe bestöhnen gausgesund sowe beite Sowe bestöhnen gausgesund sowe bestöhnen gas der Sowe bestöhnen geschlichten der Sowe bestöhnen geschlichten de

Mit den russischen Bolschewisi hatten die Münchner ebenso wie die Budapester Kommusnisten funkentelegraphische Berbindung aufgesnommen. Lenin ließ sich durch solche "Ersfolge" um diese Zeit nicht mehr blenden, sondern erklärte Mitte April einem schwedischen Aussichten für den Weltkomsmunismus nicht so hoffnungsfreudig deurteile wie seine Freunde, die von Trozsi geführt wursden. Lenin hielt ständig lodere Berbindung mit den Gegnern, besonders mit den Bereinigten Staaten, und suchte sich die Tür zu einem ansnehmbaren Frieden, von dem er die Lieferung von Lebensmitteln an Rußland erwartete, offen zu halten. —

Mährend die Verbandsregierungen durch den als Unterhändler nach Budapest geschickten hgaengel. General Smuts das Unbeil in Ungarn auf dem Verhandlungswege zu bannen suchten, machten in **Deutsch-Ofterreich** die Wiener Kommunisten

den Bersuch, die neue Regierung (siehe Bild Seite 503) zu stürzen, indem sie am 16. April einen heftigen Ungriff auf das Parlament unternahmen. Der Staatskanzler Renner gab sich danach große Mühe, der englischen Lebensmittelsabordnung die völlige politische Bedeutungslosigkeit des Borfalles begreislich zu machen, um Nahrungsmittel zur Linderung der Hungersnot in Wien zu erhalten.

Auch die Italiener hatten mit wachsenden innerpolitischen Sorgen zu rechnen. Die italienische Regierung verschlimmerte die Lage noch durch die Bekämpfung sozialistischer Kundgebungen gegen einen Machtfrieden, die ihr ungelegen kamen, weil sie eben durch Orlando im Rat der Vier in Paris ihre Forderungen auf Fiume mit Zähigkeit vertreten ließ. Trozdem der wegen dieses Versahrens angekündigte Allgemeinausstand in Italien um Mitte des Monats in verschiedenen Orten, wie Mailand und Konn, ausbrach, zog sich der italienische Vertreter am 20. April aus dem Viererrat zurück, weil eine Italien genügende Lösung der Fiumer Frage nicht erzielt werden konnte.



Phot. Berl. 3Auftrat .- Gef. m b. D. Bom Durchzug der unter General Saller ftehenden polnifchen Armee durch Deutschland. Bolnifche und frangöfifche Offigiere auf dem Babnhof von Sangershaufen.

Diese Haltung der Italiener hatte aber kaum eine ver-Jiese Haitung der Italiener hatte aver taum eine versögernde Wirkung auf den Abschluß des Friedens, zumal für England Gründe vorlagen, auf eine Beschleunigung des Friedenschlusses zu drängen. Aus allen Teilen Indiens und Agyptens trasen fast täglich neue Meldungen von Unruhen ein. In Indien sowohl als auch in Agypten sielen englische Beamte und Soldaten Mordanfällen zum Opfer. England mußte fich infolgedeffen notgedrungen wieder auf die Seite Wilfons ichlagen, der einen ichleunigen Frieden-ichluß herbeiführen zu wollen ichien. — Gertiepung folat.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

Heimkehrende Flüchtlinge werden in Rovreit von öfterreichischer Mannschaft gespeift.

Bon Walter Dertel. (Siergu die Runftbeilage.)

Es war nach der großen deutsch-österreichisch-ungarischen Offensive. Mit gewaltigem Rud hatten die am Jongo versammelten verbundeten Streitfrafte die italienische Sperr-

fette gesprengt und waren bis zur Piave durchge-stogen. Auch in Südtirol schoben sich die Truppen Conrad v. Högendorfs und Scheuchenstuels nach Suden vorwarts. Durch dieses Borgehen wurden weite Landstreden der Rampfzone entrudt, die bisher im Brennpuntt der Gefechte gelegen hat= ten. Und faum war die Rriegsfurie über diefe Gegenden dahingebrauft, da rufteten fich auch ichon ihre früheren Bewohner zur Heimtehr. Unter dem Zwange der Not hatten sie ihre Dörfer verlassen muffen, in die der eherne Sagelichlag der feindlichen Geschoffe schmet-terte; jest hieß es: unser Land ist vom Feinde frei, laft uns heimtehren. In großen Scharen zogen die Flüchtlinge zurück. Was sie mitführten, war nicht viel, und die Lebens= mittel waren knapp. Da

begrüßten fie es benn freudig, daß die österreichisch-ungarische Seeresleitung Feldfüchen bereitgestellt hatte, um die Hungernden zu speisen. In den engen Gassen Rovreits entwickelte sich ein malerisches Leben und Treiben, in langen Reihen famen die Frauen gur Feldfüche, um sich in Töpfen und Geschirren ihren Anteil am Mittagsmable zu holen. Rafch war er verfpeift, und dann ging es weiter — heimwarts.

3war, bange Sorgen erfüllten die meisten: ob ihre Häuser noch stehen, oder ob die Obstbäume etwa umgehauen worden find, um zu Bauzweden Berwendung zu finden. Alber selbst wenn die Schäden groß waren, das Haus niedergebrannt und der Obstbestand vernichtet sein sollte, den fruchtbaren Boden und das wundervolle, jedes Wachstum begünstigende Klima fonnte fein Feind gerftoren. Darum, wenn auch die Unterfunftsverhältnisse anfangs nur dürftig sind, der reiche Ertrag des fleißig bestellten Bodens wird es ichon wieder ermöglichen, ein neues weißes Häuschen erstehen zu las

sen, und bald wird sich auch wieder Spalierobst an den Umfassungsmauern entlang ziehen und mit seinem duftigen Grun einen hubichen Gegenfaß zu dem blendenden Beif der Gebäude bilden.

Bieles hat der Krieg zerstört, große Werte sind durch ihn vernichtet worden, aber die Liebe gur Scholle, das Beimatgefühl, die Anhanglichfeit an den angestammten Besig hat auch der Weltfrieg nicht im Bergen der Landbevolferung

ertöten fönnen.

## Die Schreckensherrschaft der Bolschewisten in den baltischen Landen.

(hierzu bie Bilber Seite 500|501 und 504.)

Mehr als einen Monat lang hatten die Bolschewisten, die etwa Mitte Dezember 1918 in den baltischen Provinzen die Berrichaft an sich geriffen hatten, in unerhörter Beife in den von ihnen besetzten Ortschaften gehauft. Am schlimmsten ging es in Dorpat und in Wesenberg zu, bis die estnischen Truppen endlich Mitte Januar 1919 dem Bolicewistenregiment ein Ende machten. Wir entnehmen der "Revaler Zeitung" die nachstehenden Berichte von Augen-



Auf ber Wacht gegen die Polen: Gin verbächtiges Sans wird bewacht und durchfucht.

zeugen der Greueltaten, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Ein Heimatschützler berichtet aus Dorpat: "Die wahre Schreckenszeit sing mit dem Abzug der Russen au. Da begannen die örtlichen estnischen Bolschewist zu herrschen. Auf den Straßen wurden die Männer aufgegriffen; der Besitz eines deutschen Personalausweises genügte zur Berhaftung, russische republikanische "Papiere" waren der beste Schuz. Die Massenverhaftungen wurden straßenweise vorgenommen und die lebende Beute in Schlitten, schwer des wacht, fortgeführt. Rohe Behandlung und unstätiger Schimps waren an der Tagesordnung. Ansangs war es mögslich, sich freizukausen, doch gelang es nicht immer. Alle verslassenen Wohnungen wurden ausgeraubt und die Möbel und Sachen auf den Bahnhof geschleppt; alle Vorräte mußten angegeben werden. Die Preise auf dem Markt stiegen auf das Doppelte. Die Butter zum Beispiel von 15 Mark auf 30 Mark. Alls eine Berfügung den Rubel auf 2 Mark seissen auf das Doppelte. Die Butter zum Beispiel von 15 Mark auf 30 Mark. Nacht für Nacht wurden gefangene Einwohner von den Bolschewiki auf dem Eise des Embachs erschossen, so daß die Menschen aus jener Gegend (Stapelstraße n. a.) fortsogen, weil sie es nicht mit anhören konnten. Wie viele Leichen unter das Eis

Leichen unter das Eis gestoßen worden sind, ist schwer festzustellen.

Am Dreizehnten abends begannen die estnischen Truppen angu-ruden und die Roten fingen an zu flüchten. Bor-her aber spielte sich noch die Schluftragodie im Gebäude des Rredit-instems ab. Sier wurden Berhafteten Liften zu zweien aufgerufen und mußten, nach= dem fie Rod und Wefte abgelegt hatten, durch ein Spalier mit gezogenen Revolvern dastehen= ber Bolichewiti in ben Reller hinabgehen, wo sie erschossen wurden. Die aus nächster Nähe abgegebenen Kopfschüsse wirkten zerschmetternd, so daß man beim Aufsfinden der Leichen ansfangs glaubte, ihre Berstehmann legungen wären durch Beilhiebe entstanden."

Einem Brief vom 15. Januar entstammt die folgende Schilderung der Bolsche wistenzeit in Wesenberg: "In der vorigen Woche begannen die Erschiehungen, und zwar wurden die Unglücklichen in großen Trupps aus der Stadt hinausgeführt, zum Teil entstleidet, mit Maschinengewehren erschossen und dann sofort verscharrt. Über zweihundert unschuldige Bauern sind erschossen worden. Die Roten hatten große Pläne: am 12. Januar sollten estnische maximalistische Schulen und später ein großes Kaushaus eröffnet werden. Jeht ist glücklicherweise der rote Terror vorüber. Die ersten Bestreiungstruppen zogen ein und Ruhe und Ordnung besginnen wiederzukehren."

Die Hossinung, daß mit dem schnellen Borstoß der baltischen Landeswehr auf Mitau die bürgerliche Bewohnerschaft der Stadt vor dem grausigen Schickal ihrer Bolksgenossen in Dorpat und Wesenberg bewahrt werden würde, hat sich leider nicht bestätigt. Ende März trasen, wie wir dem "Tag" entnehmen, in Berlin amtliche Berichte aus Kurland ein, die über Bestialitäten der lettischen Bolschewissen zu berichten millen, die alles bisher Dagemeiene in den Schaften itelsen

wissen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Danach erweist es sich, daß die entmenschen Horden beim Nahen der deutsche baltischen Landeswehr beschlossen hatten, die nichtbolschewistischen Bewohner der Stadt, und zwar Greise, Frauen und Kinder mit sich zu nehmen und die Unglücklichen in das einstige militärische Sommerlager von Axfüll an der Düna zu schleppen. So haben denn Zahllose den weiten Marsch von 60 Kilometer in Schnee

und Kälte, und nur mit dem Notdürftigsten angetan, in die Verbannung antreten müssen, ehe die Vefreier Mitau erreicht hatten. Wie die Bolschewisten erklärt haben, versolgen sie mit der Verschleppung der kleinen Kinder den Zweck, sie bolschewistisch erziehen zu lassen, mit anderen Vorten also, sie ihren Angehörigen wegzunehmen und bolschewistisch gesinnten Leuten zu übergeben.

bolschewistisch gesinnten Leuten zu übergeben.
Jit dieser brutale Gewaltakt an Menschen, deren einziges Berbrechen nur darin besteht, der bürgerlichen Gesellschaft anzugehören, schon ein Beweis, mit wie unmenschlichen Methoden und Mitteln der Bolschewismus arbeitet, so schreien die Bestialitäten dieser "Weltbeglücker", die sie sich beim Abtrausport ihrer nach Hunderten zählenden Opser zuschulden haben kommen lassen, geradezu zum Hinmel. Denn sie haben alle Greize, Frauen und Kinder, die sür den Transport körperlich zu schwach waren, samt und sonders erschossen. Unter den Erschossen werden sich nicht nur die führenden Männer des östlichen Woels und des Bürgertums, sondern auch zahlreiche Frauen und Kinder. Selbst hochbetagte Frauen und Stistsdamen sind teils der Berschleppung, teils der Tötung nicht entgangen. In den Erschossenen gehören auch die beiden greisen Leiter



Die neue beutschöfterreichische Regierung.

Bon links nach rechts, siehend: Staatsfefretär Bilhelm Mitlas, Kultus; Schriftsührer Sefretariatsrat Gerich; Dr. Joseph Schumpeter, Finanzen; Unterstaatsfefretär Dr. Grwin Baiß, Geerwesen; Ludwig Baul, Bertebrswesen; Ingenieur Johann Zerbick, Industrie; Staatssefretär Dr. Otto Bauer, Außeres; Schriftleiter Ministeriatrat Dr. Henz; Staatssefretär Dr. Voewenielb-Ruß, Boltsernährung. Sigend: Staatssefretär Dr. Julius Deutsch, Geerwesen; Staatssefretär Richard v. Bratusch, Justiz; Staatssefretär Otto Glödet, Unterricht; Staatssanzler Karl Renner, Staatssefretär Ferdinand Kanusch, Sozialvernaltung; Itaatssefretär Dr. Withelm Ellenbogen, Handel.

des kurländischen Kreditvereins Max v. d. Ropp und Otto Graf v. Kenserlingk, zwei Persönlichkeiten, die sich auch in lettischen Kreisen großen Ansehens erfreuten.
Das gleiche Schicksal hat eine Anzahl von Personen in den kurländischen Städtchen Tukkum und Talsen betroffen.

Das gleiche Schickal hat eine Anzahl von Personen in den kurländischen Städtchen Tukkum und Talsen betroffen. In sehterem sind allein sechs Herren v. Henking von den Bolschewisten erschossen worden. So mordet der Bolschewismus, der sich eine Weltanschauung nennt und doch im Grunde nur eine Liga des blutigken Berbrechertums ist, nach und nach die Bevölkerung eines ganzen Landes, um auf dessen Massenschern seine Henkerrichaft zu errichten.

#### Die Frangosen in der Pfalz.

Wiederholt haben wir über das Vorgehen der Franzosen in der Pfalz berichtet, das für den Raub dieses deutschen Landes die Voraussetzungen schaffen soll. Auch in der Nationalversammlung wurde darüber Klage geführt. Die "D. Allg. Ztg." teilt nun insbesondere über den Mißbrauch und die Nötigung der pfälzischen Presse folgendes mit:

"D. Allg. Ztg." teilt nun insbesondere über den Mißbrauch und die Nötigung der pfälzischen Presse solgendes mit:

Das bei den Franzosen so beliebte System der "friedlichen Eroberung" hat in General Gérard, dem Oberkommandierenden der Alliierten in der Pfalz, einen besonders zielbewußten und strupellosen Bertreter. Als Günstling und voraussichtlicher Rachfolger Clemenceaus im Kriegsministerium setzt er alles daran, sich seines Borbildes würdig zu zeigen, indem er das urdeutsche Bolk der Pfälzer der frans

3ölischen Weltan= langung 311 ge= winnen und feinen Anschluß an Frantreich als von jedem Standpunkt aus natürlich und im eigenen Interesse liegend erscheinen zu laffen fucht. Ge= neral Gérard fand das erfolgverspre= chende Mittel, den von den deutschen Volksgenoffen ab= gefperrten Pfalgern den flaren Blid zu trüben, in der er= zwungenen Mit= wirkung der pfäls zischen Presse, die neben der doch ims merhin zweifelhaf= ten Einwirfung auf die Landesbewoh=

ner noch den Zweck verfolgt, im Zusammenhang mit den scheinbar wissenschaftslichen Geschichtsauslegungen der Pariser Regierungsblätter bei dem Berband und den neutralen Bölkern falsche Anschauungen über die Lage und Stimmung in der deutschen

Pfalz zu weden und zu nähren.

Zu diesem Zwed wird die pfälzische Presse in schmähzlichster Weise geknechtet und vergewaltigt. Unter unershörtem Gewissenszwang wird von den Schriftleitungen verlangt, daß sie die ihnen vom Presseureau des Oberkommandierenden gelieserten Artikel unverändert und in einer Form aufnehmen, die sie als eigene Erzeugnisse und damit als den Spiegel der Stimmung im Leserkreis erscheinen lassen. Eine Weigerung wird als seindselige Handlung betrachtet, eine Entgegnung mit dem Berbot der Zeitung bestrachtet, eine Entgegnung mit dem Berbot der Zeitung bestrachten. So erscheinen denn seit Monaten in der pfälzischen Pressen überzuströmen scheinen von Anerkennung des Edelmutes der französischen Besseier, von Bewunderung französischen Wesens, von Sehnsucht nach Wiederfehr der Zeiten einer Berdindung der Pfalz mit dem glanzvollen Reich des Sonnentönigs Ludwig XIV., mit dem Baterland der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Immer wieder müssen zwischen Zivilbevölkerung und



Die Besagung bes siegreichen deutschen Pangerzuges, beffen Eingreifen an der Bolichewistenfront bie Einwohner Schaulens por ber Schreckensberrichaft bewahrte.

Besahungstruppen in der Pfalz gestalten dank der Austrahlung der französisischen Kultur, des musterhaften Berhaltens der Truppen und der weisen und wohlwollenden Maßnahmen einer in Berwaltungsfrassen

gen so bewanderten Bersönlichseit, wie General Gerard. Eine vom Oberfommando veranstaltete Ausstellung "Landau als französische Etadt" gab Gelegenheit zur Beröffentlichung von Artiteln über die ruhmvolle Bergangenheit "bieler französischen Stadt,

die nie gezwungen war, die schmerzlichen Folgen einer großen Niederlage zu tragen (?), da sie am Ende des Krieges stets der heißbegehrte Siegespreis war". Bor allem aber muß sich die pfälzische Presse dazu hergeben, die begriffstutzige Bewohnerschaft in französischem Sinn darüber aufzuklären, wer allein die Schuld am Weltkrieg und seiner harberischen Gestaltung trage

barbarischen Gestaltung trage.

Dazu dient dann die Beröffentlichung von sogenannten Dokumenten, deren Glaubwürdigkeit allerdings nur der hauptet, nicht bewiesen wird. Solche Dinge muß die Presse der gut deutschen Pfalz ihren Lesern seit Monaten unter dem Zwang einer Bergewaltigung dieten, die dewust darauf abzielt, die öffentliche Meinung irrezusühren und zu fälschen. Den diederen Pfälzern liegt der schwüsstige, hochtradende Ton des französischen Pathos zu wenig, als daß man ernstlich fürchten müßte, sie könnten unter solcher Einwirkung Schaden nehmen an ihrer deutschen Seele. Aber diese gefälschten Zeitungsstimmen klingen hinaus und sollen hinausklingen dorthin, wo die stanzösischen Annexionspläne erwogen und gewürdigt werden, und schon deshalb ist es der Mühe wert, die unlauteren Machenschaften des Oberkommandierenden der Milierten in der Pfalz niedriger zu hängen und als das zu kennzeichnen, was sie sind.



Die Schredenoberrichaft der Bolfchewiften: Im eftuifden Wefenberg getotete Opfen.

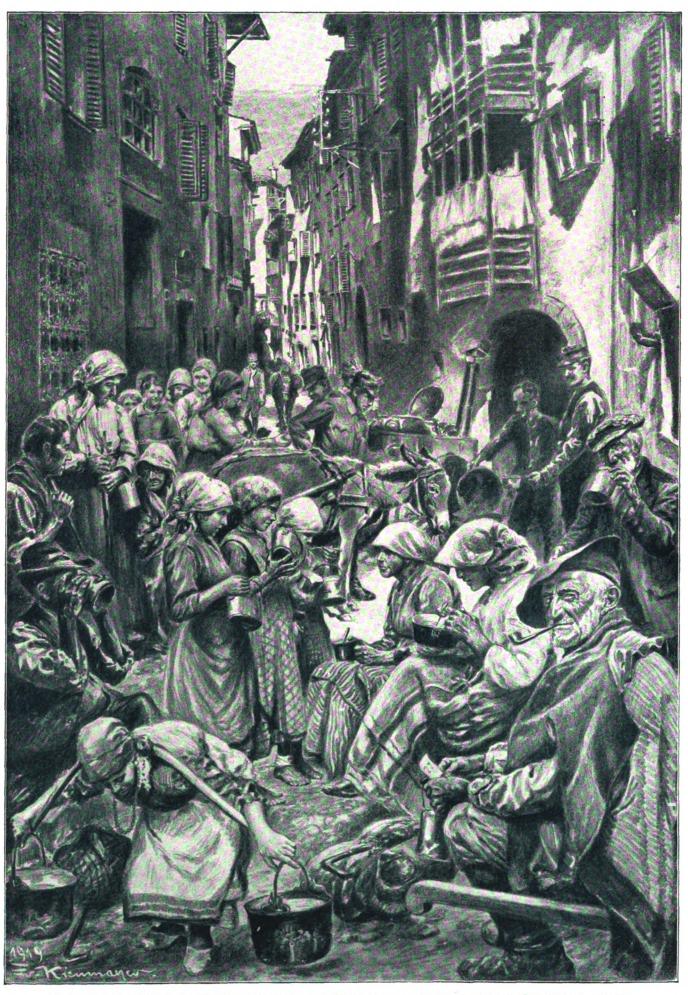

heimkehrende Gudfiroler Flüchtlinge werden in Rovreit von den öfterreichischen Feldküchen gespeist, Rach einer Eriginalzeichnung bes Ariegsmalers Proseffor Franz Lienmayer.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

(Solufa)

"Meine Herren, die deutschen Bevollmächtigten!" Che diese Worte zur Einführung der deutschen Unterhändler bei den Friedensverhandlungen in Besailles gesprochen werden konnten, war es noch einmal sehr ungewiß gesworden, ob die Beratungen der Feinde Deutschlands überhaupt ein tatsächliches Ergebnis haben würden. Troß der Bermittlungsversuche Clemenceaus und Lloyd Georges konnten die Gegensätz zwischen Wilson und Orlando zusnächst nicht überdrückt werden. Die Italiener fühlten sich benachteiligt, weil ihre Wünsche hinsichtlich Fiumes nicht erfüllt werden sollsten und weil sie der Berteilung der deutschen Kolonien seer ausgegangen waren. Deshalb wurde Wisson, der immer die Gerechtigkeit im Munde führte, heftig angegriffen und als Berräter seiner sämtslichen Grundsätze hingestellt. Die Italiener warfen ihm vor, daß ihn seine Grundsätze nicht haben hindern können, das Selbstbestimmungsrecht von dreieinhalb Millionen Deutschöhmen zugunsten der Tschechen preiszugeben, und daß er gegen Frankreich nicht ebenso entscheden aufgetreten sein gegen Italien, als es sich um die Berschacherung des Saargedietes mit seiner deutschen Bewölkerung und um die Bedrückung der Rheinlande gehandelt habe. Man drohte in Italien bereits mit dem Anschluß an Deutschland, der Ersoberung der strittigen Adriaküste und Sondersriedenschlüßen.

Weitere Störungen der Pariser Beratungen waren von anderen Berbündeten zu befürchten, die Sonderwünsche vorsbrachten. Im Namen der japanischen Abordnung erklärte Watino, daß Japan dem Beispiel Italiens folgen werde, wenn nicht seinen Ansprüchen auf die Schantunghalbinsel, die ihm in einem Geheinwertrag von England, Frankreich, Italien und Rußland als Gegenleistung für die Erlaubnis zur Beteiligung Chinas am Kriege zugebilligt worden war, Rechnung getragen würde. Wilson verhielt sich auch in diesem Falle ablehnend und begründete dies mit "Unstenntnis" des Geheinwertrages. Das bewies aber nur, daß Wilson gegen die Raubpolitiser der Feinde nicht aufstommen konnte, denn die Grundlagen zu den Pariser Bes

IX Banb.

ratungen sesten ja die Unwirsamkeit der Geheimverträge voraus. Da Japans Forderungen geneigte Ohren fanden, erhob China gegen die Abtrennung seines Gebietes Einspruch und bekundete ebenfalls seine Absicht, von den Beratungen zurückzutreten. Auch Belgien fühlte sich benachteiligt, weil seine Gelbforderungen nicht in erster Linie befriedigt werden sollten, und stellte gleichfalls die Rückberufung seiner Berstreter in Aussicht. Es gelang jedoch, die Belgier rasch umszustimmen. Die Bersuche, Italien zu versöhnen, hatten schließlich den Erfolg, daß Orlando in der ersten Maiwoche nach Baris zurückreiste.

nach Paris zurückreiste.

Die Ankunst der deutschen Unterhändler erfolgte am 29. April abends in Baucresson, der Borstation von Bersailles (siehe untenstehendes Bild). Zu ihrem Empfang waren außer dem als Berbindungsoffizier bestimmten fransösischen Obersten Henry erschienen Chalzil, der Präsett des Departements Seine und Dise, und der Gesandtschaftssekretär de Montille als Bertreter des französischen Ministers des Innern. Die Begrüßung vollzog sich furz und in höfslicher Form.

Tags darauf trafen im Trianon-Palast-Hotel in Berssailles die Führer der beiderseitigen Abordnungen zum Austausch der Bollmachten zusammen. Es erschienen die Deutschen Graf v. Brockdorff-Ranhau und Reichsjustizminister Landsberg, der Franzose Jules Cambon, der Engländer Bonar Law, der Amerikaner Henry White und der Japaner Matsui. Die Begegnung verlief in den unter Berufsdiplomaten herkömmlichen Formen.

Aber Tag für Tag verstrich, ohne daß den Deutschen eine Nachricht über den Zeitpunkt der Abergabe des Bertrags zugegangen wäre. Erst auf wiederholtes Drängen und nach Orohung mit sofortiger Abreise aus Bersailles ershielten die Deutschen die Mitteilung, daß die Aberreichung des Bertragsentwurfes am 7. Mai, nachmittags drei Uhr, im Trianonhotel stattsinden würde.

Um die festgesette Zeit versammelten sich die Bertreter der Gegner, unter denen sich auch Paderewsti, der Bertreter



Ankunft der beutschen Friedensabordnung in Baucreffon am 29. April 1919, bon wo aus fich die deutschen Delegierten im Kraftwagen nach Berfailles begaben.

(X) Graf v. Brodborff-Rangau, neben ihm Freiherr v. Lersner (XX), der die Vorbereitungen für die Unterbringung der Abordnung traf. Rach einer englischen Darftellung.

Polens, befand, im Speisesaal des Trianonhotels. Dort war eine Tafel in Sufeisenform aufgestellt, an der Clemenceau feinen Plat als Borfitender einnahm. Links von ihm fagen Llond George, Balfour, Bonar Law, Barnes und Sir Joseph Ward, rechts von ihm hatten sich Wilson, Lansing, White, House und General Blig niedergelassen; Frankreich war vertreten durch Foch, Pichon, Aloh, Tardieu und Cambon, Italien durch Orlando, Sonnino und Crespi. Um drei Uhr holte man die deutschen Friedensabgeordneten in den Saal. Als sie sich an ihre Plate an einem Tisch gegenüber Clemenceau begeben hatten, erflärte biefer Die Sigung für eröffnet und hielt stehend folgende Un-

"Meine Berren beutschen Bevollmächtigten! Es ift bier nicht die Zeit und ber Ort, überfluffige Worte zu machen.

der Sauptsefretar der Feinde, dem Tische der Deutschen und überreichte ihnen den Friedensvertrag. Es war ein statser Quartband mit weißem Deckel und dem Doppeltstel: "Conditions de Paix" und "Conditions of Peace".

Dann nahm Graf v. Brockdorff sigend das Wort (siehe Bild

Seite 508/509) und führte etwa folgendes aus:

"Wir find tief durchdrungen von der erhabenen Aufgabe, die uns hierher geführt hat, um der Welt einen dauerhaften Frieden zu geben. Wir verkennen nicht die Größe unleter Ohnmacht und die Ausdehnung unlerer Niederlage. Dir wissen, daß die Macht der deutschen Armeen gebrochen ist. Wir kennen die Gewalt des Saffes, der wir hier gegen-überstehen, und wir haben das leidenschafterfüllte Berlangen gehört, daß wir als Besiegte bezahlen und als Schuldige bestraft werden sollen.

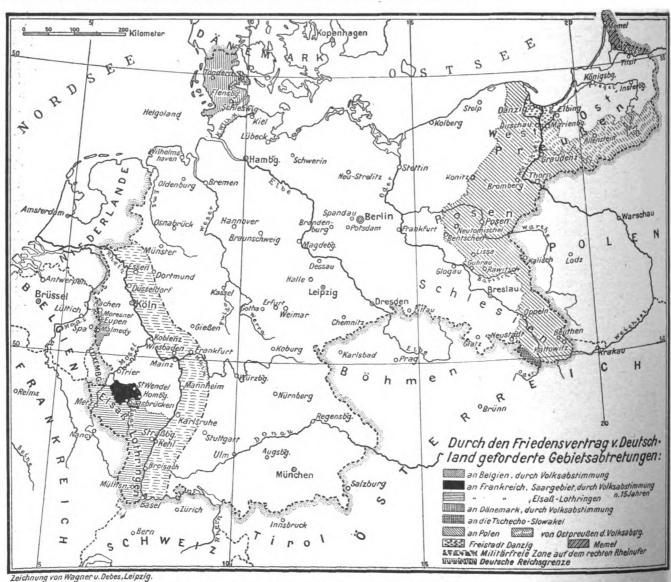

Die Gebietsabfrefungen, die von Deutschland in dem am 7. Mai 1919 überreichten Friedensvertragsentwurf gefordert wurden.

Sie haben die bevollmächtigten Bertreter großer und fleiner Mächte vor sich, die gemeinsam den hartesten Rrieg auf sich genommen haben, der ihnen graufam aufgezwungen worden Die Stunde der ernsten Begleichung der Rechnungen ift gefommen. Wir haben Gie nicht um Frieden gebeten, wir sind bereit, Ihnen den Frieden zu gewähren. Sie werden das Buch erhalten, das unsere Friedensbedingungen enthält. Sie werden jede Möglichkeit haben, es zu prüfen. Ohne von der allen zivilisierten Völkern eigenen Höflichkeit Bu fprechen, werden Gie uns bereit finden, Gie außerdem in Ihrer Aufgabe zu unterstüßen. Aber diefer zweite Frieden von Bersailles war zu teuer erkauft, als daß wir nicht das Recht hätten, mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln

jene legitimen Kundgebungen zu fordern, die uns gebühren." Die Rede, der noch die Mitteilung folgte, daß die Entscheidung wegen der Annahme des Bertrages innerhalb vierzehn Tagen erwartet werde, wurde ins Englische und Deutsche übertragen. Währendbeffen näherte fich Dutafta,

Man verlangt von uns, wir follten uns als allein Soul dige am Krieg bekennen. Ein solches Bekenntnis ware unsrerseits eine Lüge. Wir haben keineswegs die Absicht, von Deutschland jegliche Berantwortlichkeit sur den Ausbruch des Weltkrieges abwälzen zu wollen. Die Haltung der alten deutschen Regierung am Haager Rongreb, ihre Tätigkeit und ihre Unterlassungen in den tragsischen Tagen des Johns 1914 bahar zu diesem Ausbruch des Jahres 1914 haben zu diesem Unglud auch beigetragen. Aber wir bestreiten entschieden, daß Deutschland, beser Bolf überzeugt war, einen Berteidigungsfrieg zu unterstützen, allein die Last der Berantwortlichkeit tragt. Reiner von Ihnen wird behaupten wollen, daß das Unglud erft begann, als Ofterreich das Opfer einer Mörderhand wurde. In den letzen fünfzig Jahren vergiftete der Imperialismus aller europäischen Staaten die internationale Lage. Die Politik der Revanche, die Politik der Expansion und die Nichtachtung des Selbstbestimmungsrechtes der Bölker haben zu dieser Krankheit Europas beigetragen, die ihre

Arisis in diesem Ariege fand. Die russische Mobilisation entwand der Politik die Mittel, zu verhindern, daß die Lösung des Ronflittes ben Sanden der Militars übertragen murde. öffentliche Meinung ber gangen Welt fpricht über Graufamteiten, die Deutschland im Laufe des Krieges begangen haben soll. Wir sind bereit, die Ungerechtigfeiten einzuge= stehen, die wir verursacht haben. Wir sind nicht hier= her gekommen, um die Ber= antwortung jener Manner herabzumindern, die den Krieg politisch und wirt-ichaftlich geführt haben, noch um die gegen das Bolferbegangenen brechen zu leugnen. Wir

india.

re".

はない。

wiederholen die zu Beginn des Rrieges im Reichstag abgegebene Erklärung: "Man hat Belgien Unrecht getan und wir wollen dieses Unrecht wieder gutmachen." Aber in seiner Art der Kriegführung beging nicht Deutschland allein Fehler. Jedes Bolf hat deren begangen. Ich will nicht mit Bor-wurfen auf Borwurfe antworten. Wenn man aber gerade von uns Guhne verlangt, so barf ber Waffenstillstand nicht vergessen werden. Denn sechs Wochen verflossen, bis wir Ihre Wassenstillstandsbedingungen erhielten, und sechs Wonate sind verstossen, bis wir Ihre Friedensbedingungen erhielten." Er schloß seine Ausführungen mit den Worten: "Die Experten der beiden Parteien werden zu prüsen haben, wie das deutsche Bolt die Verpssichtung der sinanziellen Wiederzutwechungen die gegeingen ist zu

ziellen Wiedergutmachungen, die es eingegangen ist, zu erfüllen habe, ohne unter dem Gewicht dieser Last zusammen-

Deutsch-Österreich im Vertrags-Entwurf der Entente deutsche Spracho 1111 Anna München zubrechen. Ein Zusammen-bruch wurde diejenigen, bruch wurde diejenigen, welche bei einer Wiedergutmachung auf Borteil einen Anspruch machen, enttäuschen und eine un= lösbare Berwirrung im Wirtschaftsleben von gang Europa im Gefolge haben. Sieger und Beliegte muffen ihre Borlichtsmaknahmen gegen diefe drohende Ge= fahr und ihre unberechen= baren Folgen ergreifen. Es gibt nur ein Mittel, um diese Gefahr zu beschwören, nämlich die vorbehaltlose Anerkennung der wirtschaft= lichen und fozialen Golidari= tät der Bölker, sowie eine Gesellschaft der freien Rationen.

Meine Serren! höchfte Gedante, bengrößten

Fortschritt der Menschheit, aus der schrecklichsten Ratastrophe der Weltgeschichte durch die Errichtung der Gesellschaft der ver weitgeschichte durch die Errichtung der Gesellschaft der Nationen herauszutreten, wurde formuliert und verwirf-licht. Dieses Ziel wird nur erreicht werden, wenn die Gesellschaft der Nationen für alle gutwilligen Nationen freigesehen sein wird, erst dann werden die Toten des Arieges nicht vergeblich gefallen sein. Das deutsche Bolk ist in seinem Innersten bereit, sich seinem heutigen Schiffel zu unterwerfen narausgesehet des

seinem heutigen Schickfal zu unterwerfen, vorausgesetzt, daß man nicht an den Grundlagen des Friedens rüttelt, über die man sich ins Einvernehmen gesetzt hat. Ein Friede, der sich nicht vor der ganzen Welt im Namen des Rechts rechtfertigen könnte, wird stets wieder neue Widerstände herausbeschwören. Niemand wurde in der Lage sein, ihn mit gutem Bertrauen zu unterzeichnen, weil er unannehmbar



Die Delegierten Deutsch-Diterreichs für Gt. Germain.

1. Konsul Prochnit. 2. Seftionöchef Eichhoff. 3. Minister a. D. Dr. Franz Klein. 4. Staatssetretär Dr. Bauer. 5. Prasident Seitz, 6. Staatsfanzler Dr. Renner, der Kührer der Abordnung. 7. Seftionöches Dr. Beter. 8. Seftionöches Dr. Schüller. 9. Pros. Dr. Laun. 10. Ministerialsetretär Dr. Bintler (Statistist). 11. Dr. Fr. Schuhmacher (Tirot). 12. Nationalrat Simon Abram (Tirot). 13 Nationalrat Dr. Schönbauer. 14 Anton Klement (Böhmerwaldgau). 15. Landeshauptmann Dr. Lodging Böhmen). 16. Vandeshauptmann Dr. Freihler (Sudeten). 17. Legationörat Frankenstein. 18. Konsul Plavatsch. 19., Konsul Mayerbauser. 20. Unterstaatsseterär Pflügl. 21. Hofrat Dr. Wäller-Martini (Berkehröwesen). 22. Sektionörat Dr. Brauneis (Finanzen). 23. Oberfinanzerat Dr. Hazauer (Finanzen). 24. Oberfinanzerat Geerwesen). 25. Dr. Birth (Presseant). 26. Otto Vohl (Presseant).

ware. Niemand fonnte für feine Durchführung die Garantien übernehmen, die in diefer Unterzeichnung liegen sollen.

Wir werden das Do= fument prüfen, das uns mit gutem Willen und in der Soffnung überreicht wurde, daß das Endresultat unserer Zusammentunft von uns allen unterzeichnet werden fonnte.

Als Graf Brockborff seine Rede beendet hatte, erflärte Clemenceau um vier Uhr die Sitzung für

geschlossen.

In dieser Stunde hatte Deutschland sein Todesurteil erhalten, denn der Friedensvertrag, der ihm aufgezwun= gen werden follte, über= traf noch die schlimmsten Befürchtungen. Trat desurchtungen. Licht bieser Vertrag in Kraft, so mußte Deutschland mit einer Verkleinerung seis nes Gebietes von 554 000 auf etwa 490 000 Qua= dratkilometer rechnen. vatkilometer rechten. Das abgetrennte Land war auf Polen, Dänes mark, Frankreich, Belsgien, Thecholien, einen Freistaat Danzig und die Gesamtheit der Feinde zu verteilen, die das deutsche Gebiet nördlich von der Memel gemein= besitzen wollten. lam Deutschland verlor auch Deutschland verlor auch Schleswig, das Saargesbiet, die Kreise Eupen und Malmedn, bis auf einen kleinen Rest Westspreußen, ferner Posen, Oberschlessen und zwei Fünftel von Ostpreußen, das zu einer non Veutschs das zu einer von Deutsch= land abgerissenen Insel inmitten feindlichen Besiges gemacht werben sollte (siehe die Karte Seite 506). Schlimmer noch als der Verlust von nahezu einem Fünftel seines Bodens und 10 vom Hundert seiner Bewar für pölferung Deutschland, daß ihm die Feinde jegliche Lebens= möglichkeit unterbanden. Industriell und landwirtschaftlich mußte Deutsch= land tödlich getroffen werden; denn über ein Drittel seiner Kohlengebiete ging verloren, und von seiner Eisenerzeus gung blieb ihm nur der zehnte Teil; Deutschland bugte nach dem Berfailler Bertrage "nur" ein Zehn= tel seiner Bewohner ein, sollte sie aber ernähren, tropdem der fünfte Teil leiner Getreide- und Rar-

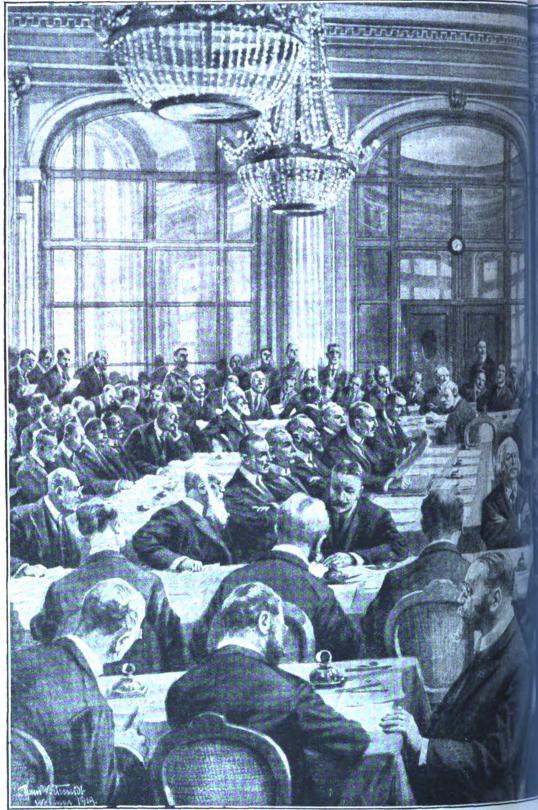

- Marquis Sajonji (Japani).
  Maffey (Neu-Seeland).
  J. Coof (Auftralien).
  Sifton (Kanada).
  M. Borden (Kanada).
  M. Borden (Kanada).
  Vloud George (England).
  Clemenceau, Prafident (Frankreich).
  Vanfing (Amerika).
  Vanfing (Amerika).
  Pithon (Frankreich).
  Kloy (Frankreich).
  Kloy (Frankreich).
  Krinz Charovon (Siam).

- Bring Traidos Prabandhu (Siam). Tarbien (Frantreich). Burgos (Banama). Z. Cambon (Frantreich). Chamorro (Nicaragna). Marichalt Koch (Frantreich). King (Liberia). Sonnino (Italien). Orlando (Italien). Crepi (Italien). Sumans (Belgien). Van den Deuvel (Velgien). Van den Deuvel (Velgien). Ban den Deuvel (Velgien).



Die Abergabe des Friedensvertragsentwurfs der Verbandsmächt Der deutsche Reichsminifter des Auswärfigen Graf v. Brodbotff-Ranhun D





- . Calogeras (Brafilien).
  Rommandant Boulomaqué (Brafilien).
  Chengting Thomas Wang (China).
  Lou Tieng Tfiang (China).
  de Bultamante (Ruba).
  Zoaquim Mendez (Guatemala).
  Guilbaud (Haiti).
  Bouilla (Honduras).
  Brofesor Edücking (Teutschland).
  Giesberis (Dentschland).
  Graiv. Brockdorff-Rangau (Deutschland).
  Dr. Landsberg (Teutschland).
  Leinert (Teutschland).

- 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 41. 42.

- Deutsche Setretare.
  Trumbisch (Serbien).
  Palchitsch (Serbien).
  Usonio Costa (Tortugal).
  Valonio Costa (Tortugal).
  Dmowsti (Poten).
  Dmowsti (Poten).
  Oord Sinha (Indien).
  Waharadida de Visantir (Indien).
  General Smuts (Sübasrisa).
  General Hotha (Sübasrisa).
  Bard (England).
  Van Euw (England).
  Van Euw (England).
  Parnes (England).
  Preseverreier.
  Presserveter.

! Abordnung im Trianon-Palast-Hotel zu Versailles am 7. Mai 1919. Untwort auf die Erelarungen des frangofifden Minifterprafidenten Clemenceau. effor bans 28. Comibt.

toffelerzeugung ausfiel. Weiterhin sollte Deutsch; land wenigftens fieben Millionen Tonnen wefts fälischer Lohnen wers fälischer Kohle dauernd an Frankreich abgeben und auch an Italien jährs lich bis zu acht Willionen Tonnen liefern. Die deutsche Handelsflotte behielten die Feinde fo gut wie vollständig. Deutsch = land bühte alle großen Überseeschiffe ein und mußte dazu noch den besten Teil seiner Küsten: fahrzeuge und der Fifche= reiflotte hergeben. Seine Werften sollten fünf Jahre hindurch zweihun= derktausend Tonnen Schiffsraum als Ersat für die durch U-Boote versenkten Schiffe her-stellen. Das bedeutete unter den gegebenen Berhältnissen, daß Deutsch-land fünf Jahre nach dem Friedenschlusse noch nicht wieder über eine eigene, wenn auch bescheidene Handelsflotte verfügen fonnte, daß es also auf fünf Jahre nach dem Ariege von der eigenen Arbeit auf dem Malt-Arbeit auf dem Belt-martt, auf die sich sein früherer Wohlstand ges gründet hatte, ausgeschilossen blieb. Bon dies sem wirtschaftlich 311= grunde gerichteten Reiche wurde aber auch eine Geldentschädigung gefor= dert, deren volle Höhe man nicht einmal genau festsette, weil sich die Gegner weitere Erpressungen vorbehalten wollsten, falls Deutschland wider alles Erwarten doch noch die Rraft gu neuem Leben aufbringen Innerhalb der sollte. ersten zwei Jahre nach Friedenschluß sollte Deutschland zwanzig Deutschland zwanzig Milliarden in Gold oder Goldeswert bezahlen, das heißt angesichts der Entswertung der Reichsmark sechzig Milliarden Mark in greifbaren Werten abliefern. Das war nur möglich wenn nach wehr möglich, wenn noch mehr Rohlen, Eisen und andere Erzeugnisse abgegeben wurden, als die Feinde ohnehin schon tean-spruchten. Dazukam noch eine jährliche Sonderte= lastung von vier Milliar= den für die frangölischen Rriegsrentner, Invaliden

und hinterbliebenen.
Zu diesen unges heuerlichen Entschädigungsforderungensollten bis 1926 vorläufig noch vierzig Milliarden in Gold kommen. Deutschland mußte ferner seine sämtlichen militärisch verwendbaren Flugzeuge abliefern, und die deutsche Landwirtschaft sollte hunderttausende Stück Rind-vieh, Schafe, Ziegen und Pferde an Frankreich und Bel-

gien abgeben.

Außerdem enthielt der Vertragsentwurf eine große Zahl Bestimmungen, durch die eine weitere Schwächung und Demütigung Deutschlands bezweckt wurde. So sollte es der Auslieferung des ehemaligen Deutschen Kaisers durch Holland zustimmen, seiner Kabel und seiner Kolonien verslustig gehen und im voraus alle Verträge anerkennen, die die Gegner zur internationalen Regelung des Warenverssehrs, der Schiffahrtswege, Häsen und Eisenbahnen abschließen würden.

Das war der Friede der "Gerechtigkeit und der Bölkerversöhnung", der Dauerfriede, der Wilson mit zu seinem Urheber hatte. Er enthielt kaum noch etwas, was mit den vierzehn Punkten des amerikanischen Präsidenten

in Einklang zu bringen gewesen wäre.
Graf v. Brockborff-Rantzau sandte bereits am 9. Mai zwei Noten an Clemenceau. In der ersten stellte er fest, die vorsläufige Durchsicht der Friedensbedingungen habe ergeben, daß in entscheidenden Vunkten die vereinbarte Grundlage des

Rechtsfriedens verlassen und die aus= drudlich dem deut= ichen Bolfe und der ganzen Menschheit gegebene Bufage gegenstandslos gesmacht worden sei. Der Bertragsent= wurf wurde als für fein Volk erträg= lich bezeichnet und der Beweis dafür in Aussicht geftellt. Mit der zweiten überreichte Note Graf v. Broddorff= Rangau den deut= ichen Borichlag eines Bölkerbun= des und machte Clemenceau den Widerspruch aufmerksam, der darin lag, Deutschland lag, daß Den Bölferbund Der Gegner zwar an= erkennen solle, aber Einladung feine 3um Beitritt dazu erhalten hatte.

Das Bestreben der deutschen Bevollmächtigten, Berhandlungen auf den ursprünglichen Friedensgrundlagen herbeizusühren, fand eine Stüge in der Haltung der deutschen Bevölkerung. Wohl waren noch immer innere Unruhen zu befürchten. Die Eisenbahner drohten mit einer Stillegung des Berkehrs, wenn ihnen nicht neue Lohnsorderungen bewilligt würden; München, das in den letzten Aprile und den ersten Maitagen nach schweren Kämpsen von Regierungstruppen bestreit worden war ssiede Bilder Seite 511), allerdings zu spät, als daß sie die Ermordung von Geiseln noch hätten verhindern können, konnte wieder zum Herd neuer Unruhen werden, wenn auch ein Teil der rüchsichtslossessen spartatistischen Führer, wie Landauer, nicht mehr unter den Lebenden weilte. Leipzig mußte am 10. Mai durch Truppen des Generals Märker (siehe obenstehendes Bild) beseth werden, um Borgänge, wie sie sich in München ereignet hatten, zu verhindern. Oberschlessen stand infolge polnischer Heten, zu verhindern. Oberschlessen Allgemeinausstand. Doch das gesamte Bolt war in Sorge um seine Jukunst und empört über die Zumutungen von Versailles, die die Feinde einen Rechtsfrieden nannten.

Um 12. Mai sagte der Reichsministerpräsident Scheidemann in der nach Berlin einberufenen Sitzung der deutschen Nationalversammlung im Aulagebäude der Universität (siehe Bild Seite 512): "Dieser Bertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar", was dem Redner stürmischen Beifall eintrug. Alle deutschen Landesversammlungen beherrschte der gleiche Grundgedanke, und ungezählte Berwahrungsversammlungen und Abwehrtundgebungen in allen Teilen des Reiches bewiesen, daß die Bolksvertreter die Auffassung ihrer Wähler richtig einzeschätt hatten. Niemals erlebte Berlin eine solche Massentundgebung wie am 13. Mai, an dem sich Zehntausende zu einer Abwehrversammlung der Sozialdemokraten vor dem Reichstagsgebäude einfanden.

Auch der Anschluß **Leutsch-Osterreichs** an Deutschland sollte durch den Bersailler Vertrag verhindert werden. Als Dr. Renner mit der deutschösserreichischen Abordnung, die eine Einladung der Feinde zum 15. Mai nach St. Germain erhalten hatte (siehe Bild Seite 507 unten), aus Wien abreiste, da rief man ihm zu, daß er den Anschluß Deutschreichs an Deutschland durchsetzen solle. Diese Forderung unterstützte Italien, weil ihm daran lag, mit Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen eine gemeinsame Grenze zu erhalten. Deutschreich war den Feinden noch mehr auf Gnade oder Ungnade überliesert als Deutschland. In den seinen Bevollmächtigten übergebenen Friedensbedingun-

gen wurde ver-langt: 1. Bedin-gungsloser Berzicht auf den Anschluß Deutschland und Unterlaffung jeder den Unschluß in einem Späteren Beitpuntt reitenden porbe= Tätig= teit; 2. grundsähliche Geneigtheit 3um Gintritt in die Donauföderation, die porläufig nur als wirtschaftliche undfinanzielle Gemeinschaft gedacht war und unter das Protettorat Des Bölferbundes fommen follte. Politisch sollte Deutsch-Ofterreich neutraliftert werden. Die Staaten, die man in die Donaufodes ration einzubezies hen dachte, wurs den genau anges geben, wobei eine



General Marter (X) bei der Befegung Leipzigs durch die Regierungsfruppen.

fes Rreises vorgesehen war; 3. Jahlung einer sehr beträchtlichen Kriegsentschädigung in Gold; 4. Übernahme der Kriegsanleihen, die zu einem bestimmten Prozentsat den Ungarn mit aufgebürdet wurden; 5. Anerkennung der Grenzen, die Deutsch=Böhmen, Südmähren, beträchtliche Teile Schlesiens, Südtirols, Kärntens und der Steiermark von Deutsch=Österreich abtrennten (siehe die Karte Seite 507); 6. Volksabstimmung in Westungarn; 7. Einrichtung der inneren Verhältnisse Deutsch=Österreichs und dessen nach den Absichten der Verbandsmächte gewährleistenden Weise. Da das Land aber bereits entkräftet am Voden ung, hatte es auch nicht so Schlimmes zu besüchten wie Deutschland, dem man tödliche Verwundungen zusügen wollte, weil es, auch besiegt, und zwar mehr durch Sunger als durch Wassen, den Feinden immer noch leistungsfähig erschien. Frankreich fürchtete Deutschlands menschliche Kräfte, die ihm trotz des starten Gebietszuwachses, den Frankreich einen kronkreich siedergeburt; deshalb schien Deutschlands wirtschaftliche Wiedergeburt; deshalb schien ihnen jedes Mittel recht, es so niederzuwersen, daß sein Wiedererstehen ausgeschlossen erscheinen mußte.

Den ersten zwei Roten ließ Graf v. Brockorff-Ranhau eine Reihe weiterer Schriftstücke folgen, durch die er eine



Die Befreiung Münchens am 1. Mai 1919. Ginmarich ber Garbeichugendivifion burch bie Ludwigftrage.



Bon der Heerschau der Münchener Arbeiterwehr am 22. April 1919. Bewaffnete Arbeiter ziehen während des Generalstreiks durch die Ludwigstraße.



Der Höchstemmandierende der Roten Armee Egelhofer (X) im Umzuge der Arbeifer- und Soldatenwehr in München während der Räteherrichaft.



Gine Barritade in den Strafen Münchens.



Bewaffnete Münchener Burger und Arbeiter führen nach ber Befreiung ber Stadt durch Reglerungstruppen gefangene Rotgarbiften ab.



Borbeimarich preußischer Artiller'e vor General v. Dven (fiche Bild in Band VIII Seite 241 nach ber Befreiung Münchens.



Das Werdenfelfer Freitorps, bestehend aus Bauern und Arbeitern, Die zum Teil in ihrer Landestracht zur Befreiung Münchens getommen waren.

Milberung der schweren Bedingungen des Friedensverstrages herbeizuführen versuchte. Zuweilen schien seine Mühe während der furzen Dauer der schriftlichen Verhands lungen einigen Erfolg zu haben; einen solchen konnte er aufweisen, als er die Berlängerung der Abgabefrist der deutschen Gegenerklärung bis zum 29. Mai erreichte. Diese gestaltete er zu einem Zeugnis ehrlicher Friedensgeneigtheit Deutschlands; aus ihr sprach der feste Wille der Deutschen, die von ihnen übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen und bis an den Rand ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu gehen; es sprach daraus aber auch die Absicht, kein Opfer offenbaren Unrechts zu werden.
Die Gegenvorschläge wurden den Feinden mit einer kurzen Abhandlung des Grafen Brockborff überreicht, worin

er die Borgeschichte des Rrieges sowie die Geschichte der

zunächst dahin, in einer Rote an die Berlandsmächte ihre Bereitwilligkeit zur Unterzeichnung eines Friedens unter gewissen Borbehalten, so gegen die Anerkennung der alle einigen Urheberschaft am Kriege und der Berpflichtung zur Auslieferung nach Art. 227—230, zu erkennen zu geben. Die darauf erfolgende Antwort des Herrn Clemenceaustellen und der Bereit Clemenceaustellen und der Bereit Clemenceaustellen und der Bereitschaft der Bereitschaft werden der Bereitschaft der Bereitscha schlug aber diese Borbehalte furzweg ab und verlangte bedingunoslose Annahme oder Ablehnung. Nach Berlesung bieser Rote durch den Reichsminister Bauer, der an Stelle des zurückgetretenen Scheidemann des Präsidium des Reichsministeriums übernommen hatte, ging eine ungeheure Bewegung durch das Haus, lag es nunmehr doch klar zu-tage, daß hier ein besiegtes Bolk von seinen Feinden an Leib und Seele vergewaltigt wurde wie kein Volk je zuvor. Darauf machte der Minister dem Sause den Bor-



Der Minifterprafident Philipp Scheibemann proteftiert in der in die Hula der Berliner Universität einberufenen deutschen Rationalversammlung am 12. Mai 1919 gegen die im Friedensvertragsentwurf der Feinde niedergelegten Gewaltforderungen.

Das Bandgemalbe fteat ben beutichen Philosophen 3. G. Sichte bar, wie er feine Reden an die deutsche Nation hatt.

Schuld daran behandelte und hervorhob, daß alle am Rrieg beteiligten Regierungen in startem Mage mitschuldig seien.

Die feindlichen Regierungen aber waren nun einmal Die seinblichen Begierungen aber waren nun einma zu dem Entschluß gekommen, Deutschland gänzlich zu Boden zu drücken. Am 16. Juni abends erhielten die deutschen Bertreter in Bersailles eine zuerst auf fünf, dann auf sieben Tage befristete Antwort der Gegner, mit der sie sofort nach Weimar abreisten, beschimpst, bedroht und durch Steinwürse verletzt durch den Pöbel von Bersailles. Beltidigend wie die Vorfälle bei der Abreise der Deutsichen von Versailles war auch der Indalt der Autwort

schen von Bersailles war auch der Inhalt der Antwort der Berbandsmächte. Diese verstanden sich zu so geringen Zugeständnissen, daß die Nichtunterzeichnung des Fries dens durch Deutschland selbst in ben leitenden Rreisen der Feinde angenommen wurde. Die deutsche Regierung und die Nationalversammlung in Weimar sahen sich vor die schwerste Entscheidung gestellt. Sie einigten sich

Schlag, den Frieden zu unterzeichnen, der gegen die Stimmen der Demokraten, Teukschnationalen und Deukschen Bolkspartei Annahme fand. Am 28. Juni, auf den Tag fünf Jahre nach jenen verhängnisvollen Schüssen von Serajewo, die die unmittelbare Ursache des Krieges waren, erfolgte im Spiegessale zu Verfailles die Unterzeichnung. Deukschland schien somit dem Benesichen Unterzeichnung des Deutschland schien somit dem gänzlichen Untergang ge-weiht. Aber ein Bolt, das so ungeheure Arbeitsleiftungen vor dem Kriege und während des Krieges vollbracht hatte, ein Bolk, das einen so starken Anteil an dem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt aller Völker hatte, fonnte auch politisch nicht dauernd zugrunde gerichtet werden. Deutschland verfügte immer noch über genügend Kraft Biedererftarfung; es stand trot allem am Anfang eines neuen, hoffnungsvollen Abschnittes seiner Geschichte, wenn ihm auch zunächst der ernsteste Kampf um seine Lebensfristung aufgezwungen war.



## Rriegsfalender zur Original: Einbanddece

## der Illustrierten Geschichte des Weltfrieges 1914/19. Neunter Band

enthaltend die Ereignisse vom 1. Juli 1918 bis 28. Juni 1919.

Verlag der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien.

#### Juli.

1. Feindliche Angriffe am Durcy und bei Chateau Thierry abgewiesen. -- 2. Englische Borstobe bei Arras, seindliche Teilangriffe bei St. Pierre Migle und Chateau Thierrn, heftige italienische Angriffe an ber Biave, am Asolone und bei Asiago abgeschlagen; Torpedobootgefecht in der Rordadria. - 3. Frangösische Angriffe nördlich von der Aisne, feindliche Borftoge bei Chateau Thierry und auf dem östlichen Maasufer, bei Asiago und auf bem Monte Sisemol abgewiesen; Rämpfe an ber Biavemundung; Sultan Muhammed V. +. -- 4. Starte feindliche Angriffe bei Ppern und beiderfeits der Somme, italienische an der Piave und am Monte Solarolo abgeschlagen. - 5. Feindliche Borftoge bei Langemark und am Clignonabschnitt abgewiesen; italienischer Erfolg an der Biavemundung. - 6. Frangosisch-amerikanische Angriffe bei Chateau Thierry, italienische am Monte Pertica, frangofisch-italienische in Albanien abgeschlagen; ber beutsche Gesandte Graf Mirbach in Mostau ermordet. — 7. Feindliche Vorstöße bei Merris, an der Lys, im Clignonabidnitt und bei Reims, heftige italienische Angriffe am Monte Pertica abgeschlagen; italienischer Erfolg an der Bojusa. 8. Feindliche Angriffe am La Bassee-Ranal, an der Somme und bei Billers Cotterets abgewiesen; feindliche Erfolge in Albanien. - 9. Beftige frangofische Angriffe bei Nonon und an der Aisne mit kleinen Erfolgen; italienischer Borftog im Brentatal abgeschlagen; Rudtritt bes Staatssefretärs v. Rühlmann. -- 10. Feindliche Borftoge bei Bethune und Villers Cotterets abgewiesen. — 11. Feindliche Borftoge bei Ppern, Bailleul, Albert und Reims abgeschlagen. -- 12. Englische Angriffe bei Bailleul und Albert, frangösische bei Mailly, Longpont, am Durcq, bei Pont à Moufson und im Favegrund abgeschlagen. — 13. Feindliche Angriffe bei Chateau Thierrn, italienische bei Asiago, am Monte di Bal Bella und im Brentatal abgewiesen; türkischer Erfolg am Jordan. — 14. Feindlicher Angriff bei Ppern abgeschlagen. — 15. Feindliche Borstüße bei Anette und Hebuterne, italienische Angriffe am Monte Solarolo und Monte Pertica abgeschlagen; Beginn der deutschen Offensive an der Marne. - 16. Neue deutsche Erfolge an der Marne; feindliche Angriffe bei Bebuterne und Asiago abgewiesen; Ergebnis der 8. öfterreichischen Rriegsanleihe: 5,8 Milliarden Rronen; Raiser Nitolaus II. von Rugland in Jefaterinburg erschoffen. — 17. Feindliche Unariffe bei Lens, Billers Bretonneux und Massiges abgeschlagen; heftige feindliche Gegenangriffe sudlich von der Marne unter schweren Verluften gescheitert. - 18. Zwischen Aisne und Marne heftige frangosische Gegenoffensive mit Teilerfolgen; feindliche Angriffe im Rönigswald und bei Pourcy, italienische bei Asiago und an der Brenta abgewiesen. — 19. Fortdauer ber feindlichen Gegenangriffe zwischen Aisne und Marne; Rudnahme ber beutiden Truppen vom Gudufer ber Marne; englischer Erfolg bei Meteren; frangofische Borftoke bei Cougin, italienische im Abamellogebiet abgewiesen. — 20. Schwere feindliche Berlufte zwischen Aisne und Marne und bei Reims; Rudnahme der Front bei Chateau Thierry; heftige englische Angriffe an der Ancre und bei Bebuterne, feindlicher Borftog bei Nouvron-Fontenon, italienischer auf dem Zugnaruden, englischer bei Afiago abgeschlagen; Rämpfe in Albanien. - 21. Fortbauer ber Schlacht zwischen Aisne, Marne und Ardre unter ichwerften feindlichen Berluften; turfischer Erfolg bei Maan. - 22. Keindliche Angriffe zwischen Durcg und Marne fowie in Albanien abgeschlagen; Rudtritt des Ministeriums Seidler. — 23. Neue feindliche Massenangriffe zwischen Aiene und Marne unter schweren feindlichen Berluften gescheitert; frangösische Angriffe bei Mailln, frangösischitalienische in Albanien abgewiesen. - 24. Feindliche Angriffe bei Bucquon-Hebuterne, Albert, Mailly, am Durcq und bei Reims abgeschlagen; ö.-u. Erfolg am Semeni. - 25. Englischer Borftog bei Albert, heftige feindliche Angriffe zwischen Aisne und Marne und in der Champagne abgewiesen; Fortschritte in Albanien. — 26. Frangosische Angriffe bei Perthes abgeschlagen; ö.:u. Erfolge im Canofi- und im Balarfatal sowie in Albanien. -27. Feindliche Borftoge an der Lys und Somme, bei Mondidier und in der Champagne abgewiesen; Rüchahme der Front zwischen Durcq und Ardre. – 28. Feindliche Angriffe an der Lys, Scarpe und Somme, bei Villemontoire und Fere en Tardenois sowie in Albanien abgeschlagen. — 29. Englische Borftoge bei Merris und Anette, heftige feindliche Angriffe am Durcq und bei Reims sowie in Albanien abgewiesen. — 30. Starte frangofisch-amerikanische Angriffe bei Fere en Tarbenois-Menniere und Remignn abgeschlagen; englischer Erfolg bei Merris, ö.-u. am Sasso Rosso und in Albanien, bulgarischer am Wardar; Marschall v. Eichhorn in Riew ermordet. — 31. Frangolische Angriffe bei Fere en Tardenois und Verthes abgewiesen; feindlicher Rückzug in Albanien. — U-Booterfolge im Juli: 550 000 Bruttoregistertonnen. - Berlufte im Luftfrieg: 518 feindliche, 129 deutsche Flugzeuge, 36 feindliche, 63 beutsche Fesselballone.

#### Auguft.

1. Stärfste feindliche Angriffe von Soissons bis Reims größtenteils abgewiesen; deutscher Erfolg bei Perthes, d.-u. in Albanien. - 2. Englischer Ungriff bei Ppern abgeschlagen; Fortschritte in Albanien. - 3. Rudnahme der Front bei Albert; feindliche Borftoge in den Sieben Gemeinden abgewiesen. - 4. Rudnahme der Fronten bei Montdidier und Fismes; feindliche Borftofe in Flandern und den Bogesen abgeschlagen. — 5. Burttembergischer Erfolg bei Brane-Corbie; feindliche Borftoge an der Besle abgewiesen. - 6. Englischer Borftog bei Brane-Corbie, feindliche Angriffe bei Montdidier, Braisne, Baroches, Berat und Rafat abgeschlagen; bulgarifcher Erfolg am Prespasee. - 7. Seftige feindliche Angriffe bei Brane-Corbie, feindliche Borftoge an der Lys und bei Montdidier abgewiesen. - 8. Feindliche Ungriffe bei Ppern, an ber Lys, zwischen Uncre und Avre größtenteils abgeschlagen. — 9. Feindliche Angriffe zwischen Pfer und Avre und bei Montdidier, italienischer bei Asiago abgewiesen; feindliche Erfolge bei Rozieres; Rudnahme ber Fronten an der Avre und am Dombach. - 10. Schwere feindliche Berlufte zwischen Dier und Dife jowie in ben Gieben Gemeinden. - 11. Reue ftarte Ungriffe zwifchen Pfer und Dife gescheitert; englischer Flottenvorstof vor Blieland vereitelt; türkischer Erfolg bei Medina. — 12. Feindliche Angriffe bei Merris, südlich von der Somme, zwijchen Avre und Dife abgeschlagen; D.-u. Erfolg am Monte Corno. — 13. Feindliche Borftoge bei Merris und an der Lys, feindliche Angriffe bei Lassignn, italienische im Tonalegebiet abgewiesen. - 14. Feindliche Angriffe bei Anette, an der Avre und bei Lassignn abgeschlagen; der Stellungsfeil bei Puisieux geräumt; D.-u. Erfolge in Albanien. - 15. Feindliche Angriffe bei Anette, an der Ancre, bei Lassignn und an der Dise, italienische am Montozzo und Monte Cimone abgewiesen. — 16. Feindliche Borftofe bei Bieux Berquin und an der Uncre, heftige Ungriffe bei Rone abgewiesen. — 17. Reue heftige Angriffe beiderseits der Avre und nördlich von der Aisne abgeschlagen. — 18. Englische Angriffe bei Meteren-

Merris, australische bei Berleville, frangofische bei Rone, an der Avre und bei Carlepont-Nouvron abgewiesen. — 19. Heftige feindliche Angriffe bei Vieux Berquin, Chaulnes, Rone, zwischen Beuvreignes und der Dife, bei Carlepont-Nouvron, englische in Palästina abgeschlagen. — 20. Englische Borftofe bei Neuf Berguin, Merville und an ber Lys, ftarke feindliche Angriffe bei Rone, Nonon, zwischen Dise und Aisne gescheitert. - 21. Heftige englische Angriffe bei Arras, frangosische zwischen Blerancourt und ber Misne größtenteils abgewiesen; Rüdnahme der Front bei Nonon-Carlepont; italienischer Borstof am Monte Cimone abgeschlagen. - - 22. Fortdauer der englischen Durchbruchversuche an der Ancre und Somme; frangolische Ungriffe bei Fresnieres, zwischen Ailette und Alisne abgeschlagen; Rudnahme der Front zwischen Dise und Aisne hinter die Ailette; ö.-u. Erfolg in Albanien; Borftof beutscher leichter Seeftreitfrafte gegen Dunfirchen. -23. Schwerste englische Angriffe zwischen Arras und Chaulnes größtenteils gescheitert; frangosische Angriffe zwischen Ailette und Aisne abgewiesen. -24. Schwere feindliche Angriffe bei Ppern, Neuville, Morn, Bapaume und Pozieres, zwischen Ailette und Aisne abgewiesen; ö.-u. Fortschritte in Albanien. — 25. Schwerfte feindliche Berlufte beiderfeits Bapaume; Sturmerfolg preußischer Garbe bei Crecy au Mont; Berat und Fieri genommen. - 26. Neue ichwere Rampfe zwischen Arras und ber Somme; ö.-u, Sturmerfolg im Tomoricatal. - 27. heftige englische Angriffe beiderfeits der Strafe Arras-Cambrai, beiderfeits Bapaume und bei Flers-Longueval, amerikanische an der Besle gescheitert; Chaulnes und Rone geräumt. — 28. Erneute englische Durchbruchversuche füdlich von der Scarpe bis Bapaume und bei Flers abgewiesen, ebenso frangosisch-amerikanische Ungriffe nördlich von der Aisne; Royon aufgegeben; d.-u. Fortschritte in Albanien. — 29. Heftige englische Angriffe bei Arras, französische bei Nonon, frangofisch-ameritanische zwischen Ailette und Aisne, italienische Borftoge bei Asiago und am Col del Rosso abgewehrt; Bapaume und Combles geraumt. - 30. Erbitterte Rampfe an der Strafe Arras-Cambrai mit ichwerften feindlichen Berluften; frangöjische Angriffe bei Ronon abgewiesen; italienische Schlappe am Monte Maio. - 31. Der Remmel aufgegeben; englische Ungriffe bei Arras, frangofische bei Ronon und an der Ailette abgewiesen; frangösischer Erfolg bei Ternn-Sornn. — U-Booterfolge im August: 420 000 Bruttoregistertonnen. — Berluste im Luftfrieg: 565 feindliche, 143 beutsche Flugzeuge, 53 feindliche, 86 beutsche Fesselballone.

#### September.

1. Neue heftige Angriffe zwischen Scarpe und Somme sowie beiberfeits von Resle gescheitert; Peronne geräumt. - 2. Englische Angriffe beiderfeits Bapaume, frangofifche bei Sam, zwischen Dife und Misne abgewiesen; englische Erfolge bei Arras und Moislains. - 8. Englische Fortichritte beiberfeits der Lys; die deutsche Front zwischen Scarpe und Somme gurudgenommen; frangofifche Angriffe beiberfeits Ronon, frangofifchitalienisch-ameritanische bei Couch le Chateau, zwischen Ailette und Aisne abgewiesen; d.-u. Sturmerfolg im Tonalegebiet. — 4. Weitere Rudnahme der Front zwischen Apern und Dife sowie an der Besle; feindliche Ungriffe an der Ailette abgewehrt. - 5. Feindliche Angriffe awischen Ppern und La Baffee und bei Savrincourt, ameritanische bei Fismes, italienische bei Ufiago abgewiesen. - 6. Banrifcher Erfolg bei Langemart; heftige Borfeldiampfe an den westlichen Fronten; feindliche Angriffe bei Bauxaillon, ameritanischer bei Fismes, italienisch-frangolische bei Afiago und am Monte Sifemol abgeschlagen. - 7. Feindliche Ungriffe bei Urmentieres, an ber Strafe Beronne-Cambrai, bei Brancourt, Bauxaillon und Bailln abaewiesen. - 8. Feindliche Angriffe bei Armentieres, Gouzeaucourt-Epehn, St. Simon, zwischen Ailette, Aisne und Besle, italienische am Monte Bertica abgeschlagen. - 9. Schwere englische Angriffe bei Gouzeaucourt-Epehn und Havrincourt, frangofische zwischen Ailette, Aisne und Besle abgewiesen. - 10. Englische Angriffe bei Ppern und Gouzeaucourt-Epehn, frangofische an ber Strafe Sam-St. Quentin, zwischen Milette und Aisne, italienische bei Asiago und im Asoloneabschnitt abgewehrt. — 11. Englifche Angriffe bei Bixichoote, Armentieres und Savrincourt, frangolische bei Fismes, italienische am Asolone abgewiesen; d.-u. Erfolg in Albanien. — 12. Englische Angriffe bei Sulluch und zwischen ben von Arras und Beronne nach Cambrai führenden Strafen gescheitert; ber Bogen von St. Mibiel geräumt; amerifanischer Erfolg bei Thiaucourt; frangofisch-amerifanische Ungriffe zwischen Maas und Mofel, italienischer bei Noventa abgeschlagen.

13. Feindliche Angriffe bei Gouzeaucourt, St. Quentin, zwiichen 216 und Aisne, bei Ornes, an der Strafe Berdun-Etain und in Magedonien. lienische an der Brenta, am Monte Solarolo und bei San Dong abgemit ö.-u. Erfolg in Albanien. - 14. Schwere englische Berlufte bei havring frangolische zwischen Allette und Aisne, bei Revillon und Romain: ich liche Borftoffe bei Etain, zwischen ben Cotes Lorraines und ber Mi abgewiesen; Einladung der ö.-u. Regierung an alle Staaten gu und bindlichen Besprechungen über Friedensmöglichkeiten. - 15. Feindlic Angriffe bei Havrincourt, zwischen Ailette und Aisne, den Cotes Lorroim und der Mofel, italienische in den Sieben Gemeinden und in Albem abgeschlagen; Beginn der feindlichen Offenfive in Magedonien. - 16, Seit feindliche Angriffe bei Ppern, zwischen Ailette und Aisne, bei Chaums und Thiaucourt, italienische zwischen Brenta und Monte Solarolo ich in Albanien abgeschlagen. - - 17. Feindliche Borftohe bei Ppern, am : Baffee-Ranal und bei Holnon-Effigny le Grand, heftige frangofifche Angezwischen Ailette und Aisne, italienische im Gebiet des Monte Pertica ur in Albanien abgewehrt; heftige Kämpfe öftlich von der Cerna. — 18. Ichuit englische und frangosische Berlufte zwischen Havrincourt und ber Com mit tleineren seindlichen Erfolgen bei Epehn-Ronzon und hargical Pontru; feindliche Teilangriffe bei Armentieres, am La Baffee-Ram und an der Straße Leffaux-Chavignon, italienischer bei San Dona di gewiesen; großer Berbandserfolg in Magedonien. -- 19. Englischer Borie bei Hulluch, starte Angriffe bei Gouzeaucourt-Epehn sowie zwischen Em gnonbach und Somme, italienische westlich von der Brenta gurudgeichlage - 20. Belgischer Angriff bei Werkhem, englischer bei Bellicourt, französische zwischen Bauxaillon und Jonn abgewiesen; französisches U-Boot k Duraggo durch o.-u. U-Boot versentt; großer englischer Erfolg in Balain: 21. Englische Teilangriffe bei Fleurbaix, Haprincourt und an der Scare italienische in Albanien abgewiesen; schwerste englische Berluste ficht von Cambrai. — 22. Englische Angriffe bei Epehn, feindliche Boris bei Thiaucourt abgeschlagen. — 28. Feindliche Angriffe bei Moeumii italienische zwischen Canove und dem Bal Bella abgewehrt. — 24. Come englische und frangösische Berluste zwischen Omignonbach und Commi feindliche Angriffe bei Moeuvres und Glennes, italienische bei Cann abgewiesen. — 25. Heftige feindliche Angriffe zwischen Omignonbach un Somme, Teilangriffe bei Bailly und östlich von der Mosel zurudgeschlage Ungebot eines Waffenftillftandes ber bulgarischen Regierung an den Bethard 26. Große frangösische und amerikanische Durchbruchversuche zwifer Suippes und Aisne sowie nordwestlich von Berdun vereitelt; fleine in zöhische Erfolge bei Tahure und Ripont, amerikanische zwischen Argonie und Maas. — 27. Neue schwerste Kämpfe vor Cambrai, in der Champor und öftlich von den Argonnen mit geringen feindlichen Erfolgen 28. Schwerfte englische Angriffe bei Cambrai, frangofische in ber Champor ameritanische öftlich von den Argonnen abgewiesen; englisch-belgischer Eric zwischen Dixmuiden und Hollebete. — 29. Weitere Zurudnahme ber fir bei Ppern; geringe englische Erfolge zwischen Cambrai und St. Quent französische bei Maure und Ardeuil bei schwersten feindlichen Berluter heftige amerikanische Angrisse zwischen Argonnen und Maas abgewiele 80. Heftige feindliche Angriffe an der ganzen Front von Fleutbalt bi zur Maas, so besonders beiderseits Cambrai, bei St. Quentin, an der Bei und bei Apremont gescheitert; Einstellung der Feindseligkeiten in Rat donien; Rudtritt des Reichstanglers Grafen Sertling. — U-Booterfolgeir September: 440 000 Bruttoregistertonnen. — Berlufte im Lufttrieg: feindliche, 107 deutsche Flugzeuge, 95 feindliche, 103 deutsche Fessellotte

#### Ottober.

1. Heftige seindliche Angriffe bei Wenin, beiderseits Cambrai und der Champagne abgewehrt; St. Quentin geräumt; Rüdverlegung der Front an ruhigen Abschnitten bei St. Quentin, Reims und Monthes Binarville. — 2. Feindliche Angrisse bei Ppern, St. Quentin, Anstella, am Chemin des Dames, in der Champagne und den Argonnen dewehrt; Armentieres, Lens und Berat ausgegeben; Einzug der Englinde in Damaskus. — 3. Starke seindliche Angrisse dei Rousselaere, zwisde Le Chatelet und St. Quentin, auf dem Chemin des Dames, in der Champagne, von Somme-Py dis zu den Argonnen abgewiesen; Prinz Non Baden deutscher Reichskanzler. — 4. Feindliche Angrisse dei Rousselaere abgewiesen; sleine englische Ersolge dei Le Chatelet, franzblische dei Rousselaere

tin; schwere feindliche Berlufte am Chemin des Dames, bei Comme-Po, zwischen Argonnen und Maas; Angebot der deutschen und der o.-u. Regierung an Wilson zur Berbeiführung von Friedensverhandlungen und eines Waffenstillstandes; Abdantung Rönig Ferdinands von Bulgarien. — 5. Rudnahme des Frontbogens zwischen Crevecoeur und Beaurevoir; schwere englisch-frangofische Angriffe nordlich von St. Quentin, frangofisch-italienische am Chemin des Dames, frangofifch-amerifanische bei Somme Bn-Lirn. amerikanische zwischen Argonnen und Maas gescheitert; Rudnahme der Front zwischen Reims und Suippe. - 6. Schwere feindliche Angriffe nordlich von St. Quentin, an der Aisne und Suippe abgewiesen; schwerfte amerikanische Berlufte zwischen Argonnen und Maas. - 7. Englische Angriffe bei Oppn, englisch-frangösische nördlich von St. Quentin, frangösische in der Champagne, amerikanische beiderseits der Aire gescheitert. - 8. Schwere Schlacht zwischen Cambrai und St. Quentin mit größerem feindlichem Erfolg gegen Le Cateau; frangofisch-amerikanische Angriffe in der Champagne, amerikanische in den Argonnen und öftlich von der Maas gescheitert; Elbassan aufgegeben. - 9. Cambrai geräumt; französisch-amerikanische Angriffe bei St. Etienne und beiderseits der Maas abgewiesen. - 10. Feindliche Angriffe bei Dougi, östlich von Cambrai=St. Quentin, bei Berrn au Bac, an der Aisne, Suippe und Arnes sowie östlich von der Maas abgewehrt; Rudnahme ber Front zwischen St. Etienne und der Nisne; Prisren und Pristina geräumt. — 11. Feindliche Angriffe nordostlich von Cambrai, bei Bohain und auf beiden Maasufern, italienische auf der hochfläche der Sieben Gemeinden gescheitert; Rudnahme der Front bei Donai und am Chemin des Dames. - 12. Feindliche Angriffe bei Le Cateau, nordlich von der Dise und auf beiden Maasufern abgewiesen; Risch geraumt; Annahme von Wilsons Friedensgrundsagen burch die deutsche Regierung. - 13. Englische Angriffe beiderseits Douai und nordöstlich von Cambrai, frangösische nördlich von der Dise abgewiesen; Laon geräumt. — 14. Feindlicher Erfolg zwischen Barren und ber Lins; feindliche Ungriffe im Gelleabschnitt und öftlich von St. Quentin, ameritanische zwischen Aisne und Maas gescheitert. — 15. Feindliche Angriffe in Flandern, zwischen Bohain und der Dife, zwischen den Argonnen und der Maas größtenteils gescheitert. - 16. Rudnahme der Front in Nordflandern hinter die Lys; feindliche Ungriffe daselbst, an der Gelle, bei Orignn, an der Aisne und Aire sowie am Oftufer der Maas abgewiesen. - 17. Oftende, Tourcoing, Roubaix, Lille und Douai geräumt; heftige feindliche Angriffe zwischen Le Cateau und der Dise, bei Drignn und Olizn abgewehrt. — 18. Feindliche Angriffe zwischen Brugge und ber Lys, zwischen Le Cateau und ber Dije sowie an der Alsne größtenteils gescheitert. — 19. Brügge, Thielt, Kortrnf und Zajecar geräumt; starke feindliche Angriffe am Serre-Souche-Abschnitt, zwischen Attigny und Grandpré abgewiesen. — 20. Heftige seindliche Angriffe an der Lys, bei Le Cateau, nordlich von der Gerre, bei Bouziers und Bantheville abgewehrt. - 21. Englische Angriffe bei Rortent, frangofische an der Gerre, ameritanische zwischen Argonnen und Maas gescheitert; erfolgreicher Gegenangriff bei Bouziers; Bildung einer Nationalversamm= lung für Deutsch-Ofterreich. - 22. Beftige feindliche Angriffe an ber Lys, bei Nanteuil und Bouziers größtenteils abgewiesen; Unabhängigseitserflärung ber Jugoflamen. - 23. Schwere feindliche Angriffe bei Golesmes-Le Cateau, an der Gerre und Souche, bei Bouziers und auf beiden Maasufern gescheitert. - 24. Englische Grokangriffe bei Golesmes-Le Cateau mit geringem Gelandegewinn; feindliche Angriffe an der Lys, frangofische zwischen Dise und Gerre und bei Bouziers, italienische zwischen Assaliucht und der Adria abgeschlagen; Rudtritt des Grafen Burian. — 25. Starfe feindliche Angriffe an ber Lys, frangolische zwischen Dise und Gerre, zwischen Sissonne und ber Aisne, italienische östlich von ber Brenta abgewiesen; erfolgreiche deutsche Gegenangriffe bei Famars und Ambln. — 26. Heftige feindliche Angriffe bei Famars und Artres, frangofische zwischen Dife und Aisne gescheitert; schwere italienische Berlufte in den Sieben Gemeinden und im Montellogebiet; Rragujevac geräumt. - 27. Feindliche Angriffe bei Deinze, Arelghem, Artres, Topignn, an der Serre und Souche, bei Rethel, Bouziers und öftlich von der Maas abgewiesen; Rudnahme der gront bei Orignn; ichwere Angriffe der Berbandstruppen öftlich von der Brenta und an der Piave mit geringen feindlichen Erfolgen. — 28. Feindliche Borftoke bei Olfene und Conde, ftarte englische Angriffe bei Famars und Artres, frangösische am Disekanal und im Soucheabschnitt abgewiesen; Fortbauer der Schlacht an der Piave; Friedenssonderschritte ber ö.-u.

und der türkischen Regierung. — 29. Heftige seindliche Angriffe an der Lys und Schelde sowie am Disekanal abgewiesen; die ö.=u. Truppen räumen Venetien; Unabhängigkeitserklärung des tschechoslowakischen Staates. — 30. Belgischer Vorstoß dei Zomerghem, seindliche Angriffe dei Catillon südlich von der Dise und dei Herpy abgeschlagen; Ausrufung der Republik in Ungarn. — 31. Feindliche Gegenangriffe in Flandern und dei Herpy größtenteils gescheitert; Rückritt des Generals Ludendorff; Unterzeichnung des Wassenstellung zwischen den Verbandsmächten und der Türkei.

#### November.

1. Rudnahme der Front bei Deinze; heftige feindliche Angriffe bei Balenciennes, an der Nisne, bei Bouziers, zwischen Argonnen und Maas nach geringen Erfolgen abgeschlagen; Balenciennes geräumt; Auflösung des ö.-u. Armeeoberkommandos. — 2. Heftige englische Angriffe bei Balenciennes, frangofische an der Aisne, amerikanische beiderseits der Maas abgewehrt; Rudnahme der Fronten bei Gent und westlich von der Maas. — 3. Feindliche Angriffe bei Landrecies, Guise, Le Chesne-Berrieres und auf dem öftlichen Maasufer abgewiesen; fleine Rudnahme ber Fronten bei Balenciennes und westlich von der Maas; Unruhen in Riel; Einstellung der Feindseligkeiten auf dem italienischen Rriegschauplat; Waffenstredung Ungarns. - 4. Großer englisch=frangofischer Durchbruch= versuch zwischen Schelbe und Dise vereitelt; amerikanische Angriffe bei Beaumont, Dun, auf den Höhen östlich von der Maas und an der Mosel abgewiesen. - 5. Rudnahme ber Fronten zwischen Schelbe und Dije sowie zwischen Dise und Maas; feindliche Angriffe bei Beaumont, Dun und öftlich von der Maas abgewehrt; Abreise der deutschen Waffenstillstandsdelegierten nach dem Westen. - 6. Heftige feindliche Ungriffe zwischen Dife und Schelbe, frangofische bei Dudenaarde, amerikanische bei Dun größtenteils abgewehrt. — 7. und 8. Weitere Rudnahme ber Fronten zwischen Schelde und Maas; Teilkampfe auf den öftlichen Maashohen; Beginn der Umwälzung in Deutschland. — 9. Amerikanische Angriffe öltlich von der Maas und in der Woevre-Chene abgewiesen; Ebert Reichsfanzler; Deutschland als Republik erklärt. — 10. Umerikanische Angriffe östlich von der Maas abgewiesen; Ergebnis der 9. deutschen Kriegsanleihe 10 Milliarden Mart; Raiser Wilhelm in Holland. — 11. Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags. Einstellung der Feindseligkeiten an allen Fronten; Berzicht Raiser Rarls auf die Staatsgeschäfte. — 12. Berkundigung der Republit in Wien. - 14. Ergebung der Deutsch-Oftafrifaner am Sambesi. — 15. Auflösung des preußischen Abgeordnetenhauses und Abschaffung bes herrenhauses. — 16 .- 19. Ubergabe ber beutschen Rriegschiffe und U-Boote an die Verbandsmächte. — 24. Eisners Veröffentlichungen über die Ursachen des Rrieges. — 25. Reichstonfereng ber einzelstaatlichen Minister. — 30. Abdankung Rönig Wilhelms von Württemberg.

#### Dezember.

1. Abdankung des Kronprinzen von Preuhen. — 6. Blutige Zusammensstöhe in Berlin. — 7. Spartalusputsch in München. — 11. Besetzung von Deutsch-Böhmen durch die Tschechen. — 13. Berlängerung des Waffenstillstandes. — 14. Erlaß der Bolfsbeaustragten über Bildung einer freiwilligen Bolfswehr. — 15. Abbruch der Beziehungen mit Polen. — 16. Internierung des Generalseldmarschalls v. Madensen; Streikausschreitungen im Ruhrgebiet. — 20. Dr. Solf durch Graf v. Broddorsskanhau als Staatssefretär des Außern ersetzt. — 23.—25. Neue Unruhen in Berlin. — 27. und 28. Beratungen der süddeutschen Regierungen über das Verhältnis zum Reich; Straßenkämpse in Posen. — 29. Austritt der Unabhängigen aus der Reichsregierung; Aufruhr in Oberschlessen.

#### Sanuar 1919.

5. Wahlen zur badischen Landesversammlung. — 6.—11. Straßentämpfe und Unruhen in Berlin, Spandau, Stuttgart, Düsseldorf und anderen Orten. — 12. Wahlen zur banrischen und zur württembergischen Landesversammlung. — 13. Unruhen in Bremen und Hamburg. — 15. Liebfnecht und Rosa Luxemburg getötet. — 16. Berlängerung des Waffenstillstandes. — 18. Eröffnung der Berbandsfriedenskonserenz in Paris. — 19. Wahlen zur ersten deutschen Nationalversammlung. — 26. Wahlen zur preußischen Landesversammlung. — 30. Rücktritt des Generals v. Winterfeldt.

#### Februar.

3. Erössnung des Internationalen Sozialistentongresse in Bern. — 5. Bremen von Regierungstruppen besett. — 6. Erössnung der ersten deutschen Nationalversammlung in Weimar. — 8. Lebensmittelabkommen mit den Verbandsregierungen. — 10. Annahme der vorläusigen Reichsverfassung. — 11. Friedrich Ebert erster Reichsprössdent. — 13. Scheidemann Prössdent des Neichsministeriums. — 21. Kurt Eisner ermordet; Attentate dei Erössnung des bayrischen Landtags. — 22. Ende des Generalisteiks im Ruhrgebiet.

#### Märj.

4. Gesehentwürse der Reichsregierung über Sozialisierung. — 4.—8. Generalstreit und Straßenkämps in Berlin. — 9.—16. Standrecht in Berlin. — 10. Schwere Straßenkämpse in Lichtenberg. — 13. Eröffnung der preußischen Landesversammlung. — 14. Brüsseler Abkommen über Lebensmittellieferung. — 21. Ausrufung der Räterepublik in Ungarn. — 24. Raiser Rarl nach der Schweiz abgereist. — 27. Absehung und Landesverweisung des Hauses Habsburg. — 28. Handelserleichterungen im Verkehr mit neutralen Ländern. — 31. Belagerungszustand im Ruhrgebiet; Generalitreik in Stuttgart.

#### April.

6. Ausrusung der Räterepublit in München. — 9. Magdeburg von Regierungstruppen besetht. — 11. Rücktritt des Reichssinanzministers Schiffer. — 12. Ermordung des sächsischen Kriegsministers Neuring. — 18. Ende der Rommunistenherrschaft in Braunschweig. — 19. Dernburg Reichssinanzminister. — 23. Belagerungszustand in Hamburg. — 24. Berzöffentlichung des deutschen Völterbundsentwurses; Abreise der italienischen Bertreter aus Paris. — 26. Annahme der württembergischen Versassungszustand und Versassungszustand von Versassungszus

urkunde. — 27. Abreise der deutschen Friedensvertretung nach Neis — 28. Beratungen in Weimar über den Zusammenschluß von Erhüringen; Annahme des Bölferbundsentwurfes durch die Verbandigen

#### Mai.

1. Münden von Regierungstruppen besett. — 5. Rudsehr der Jaknach Paris. — 7. Aberreichung der Friedensbedingungen an die deutBertretung. — 12. Poltsabstimmung in Borarlberg für den Antiche die Schweiz; große Kundgebungen in Deutsch-Osterreich für den Antian Deutschland. — 15. Milderung der Handelsbeschränkungen geDeutschland. — 20. Protest innerhalb der amerikanischen Friedensvertragegen den Gewaltfrieden. — 28. Aberreichung der deutschen Tenbim den feindlichen Friedensbedingungen.

#### Juni.

1. Loslösungsbestrebungen im Rheingebiet. — 2. Aberreichung. Friedensbedingungen an die deutschösterreichische Abordnung. — Pentschösterreichischer Einspruch dagegen. — 16. Endgültige Antword Berbandsmächte auf die deutschen Gegenvorschläge. — 19. Sturz Winisteriums Orlando. — 20. Rückritt des Ministeriums Scheidemannachten Inden Flotte in der Scapabucht. — 22. Annahme der Verbandskargungen durch die deutsche Nationalversammlung unter zwei Bordebla Richtanerkennung der alleinigen Urheberschaft Deutschlands am Kround Ablehnung der Verpflichtung zur Auslieserung nach Art. 227—24. Vorbehaltslose Annahme der Friedensbedingungen. — 28. Und zeichnung des Friedensvertrages in Versalles.

## Register

### zu Band I—IX der Illustrierten Geschichte des Weltkrieges 1914/19.

Na VI 129\*. AB nach 184.195\*.VIII 55\*. 247. 257. 258. 286. 299. VIII 204. Machen I 21. 135. 222. IV 116. 451. VIII 159. IX 369. Abbas Hilmi, Khes dive II 26. 165. Abbeville VIII 290. 326. Abdul Hamid, Sultan I 344. IV 114. 240. 376. VI 206. VII 254. IX 246. Ubdul Wlalif Eultan III 64. 307. III 196. "Abdul Wienem" 111 461. IV 71. Abdur Rahim, türk. Pring IV 364\*. Bring IV 364\*.
Abercorn, Oberjiltn.
IV 352\*.
— (Ort) I 210. 486.
II 403. V 78.
Aberjdweiler VI 100\*. Ablain II 392. III 15. 24. 26. 27. IV 270. 371. V 32. Ablaincourt V 365. 397. 398. 429. 431. "Aboutir" I 140.141\*. 370. V 52. Ubro VII 246. 370. 400 Adjeville VI 369. 370. 371. VII 10. Udjiet le Grand VIII 227. 296. IX 134. 162. Achiet le Petit VI 275. Achilleion IV 90. 126. 131\*. Achnied Bei VII 340. Admed Ressimn Bei VIII 311\*. Adermann, Apt. z. S. 11 483\*. VII 60. Adalbert s. "Prinz Adalbert". Adam, Hans, Aptlin. VII 162. 162\*. VII 162. 162\*. Adam, Hans, Filtn. VII 291. 331\*. 400. Adamelio III 117. 367. 397. 399. 437. V 19\*. VIII RB nach 72. 1X 72\*. 191\*. Adams, Genlin. VIII 2222\*. Aden I 150. 161. III 162. 462\*. 490. IV 48. 68. 454. V 166. 410. VI 246. VII 254. 280. VIII

198. 312. IX 316.

Adil, Hotm. IV 34\*. Abler, Fr., Gozb. IX 435. 455. 475\*. — Littor, Dr. IX 293. 298\*. 343. "Admiral Charner" IV 182\*. 248. IV 182\*. 248. Adolf Friedrich II., Großhag. v. Med-lenb.-Strelig V95\*. Ador, schweiz. Bun-destat VII 83\*. 84. Adrianopel I 344. II 26. 111 87. 362. 1V 50. 51. 451. V 256. VI 206. V111 310. IX 395. "Ugameninon" 243. 486. Ughnot IV 454. Ugner, Abgeordnete IX 463. Ago-Rampfflugzeug 1V 387\*. Agordo VIII 6. Agram I 10. 65. 104. II 94. IX 294. Aguilera, Gen. VI 359\*. Ahrens, Marineobers ingenieur VI 90\*. Aehrenthal, Graf v. VII 8.

Wilette VII 356. 358.

VIII 17. 18. 82.

242. 337. 392. 1X 129\*. 131. 145. 146. 147. 163. 166. 177. 170. 195. 209. 230. Ailles VII 102. 166. 193. Milly 11 90. 201. 348. 350. 361. 362. 476\*. 111 27, 143, Mincreville 1X 290. Mire 1 446. 492. V 354. 355. V1 378. V11 97. V111 155. 156. IX 243. 261. Misne I 183. 214. 268/9\*. 325. 326. 328. 334. 338. 374. 410. 427. 430. 434. 435. 445. 446. 11 8. 33. 51. 74. 88\*. 129\*. 150. 197. 197\*. 198. 200. 201. 204\*. 229\*. 374. III 263. 333. 346. 428. 432. 1V 230. 230\*. 231\*. 312. 314. V 42. 354. VI 86. 274. 275.305.306.320\*.

337. 340. 342.342\*

343. 344. 360. RB nach 368. 371. 372.

373. 374\*. 375\*.

378. 380/1\*. 396. 378. 380/1\*. 396. 397. 398. 399\*. VII 1. 3. 7\*. 11. 34. 35. 66. 71. 97. 99. 102. 129. 166. 176. 178. 193. 194. 195\*. 226. 263. 223. 356. 358. 386. 387. 391\*. VIII 43. 52. 113. 141\*. 155. 156. 242. 242\* 155. 156. 242. 242\*. 337. 337\*. 339. 340. 352. 353. 354. 355\*. 369\*. 370/1\*. 374. 385. 392. 394. IX 8. 10. 17\*. 18. 27. 28. 34. 38. 51. 54. 65. 75. 81. 82. 83\*. 97. 106. 114. 129. 130. 130\*. 131. 131\*. 132. 132\*. 145. 146. 147. 162. 163. 167. 177. 179. 195. 209. 210. 211. 230. 239\*. 244. 275. 278. 290. 310. 347. Wijonville 1X 244. 261. 262. Aijovizza V 288. VII 19. Ujba VII 18. 242. Utaba Il 106. VII 86. Uthlet IV 251. Uti-Baba III 174. Utta IV 76. IX 214. 319. Utfadünlar V 295. Utoafim IV 67. Ala III 63. 233. IV 101. 470. Alanad IV 324. Ulandsinseln IV 443. VII 202. VIII 196. 198\*. "Albatros" II 158/9\*. 111 60\*.111.1V119. Albatros - Doppeldetfer I 443\*. 90 1 214. 358. 447. II 6. 7. 90. 111. 114. 316. IV 147. 222. V 82. 83. 118. 122\*. 159. 198. 199. 366. VI 22. 349. VIII 227. 230. 241. 273. 296. 306. 322. 385. 392. IX 1. 17. 18. 34. 98. 132. 134. 145. 98. 132. 134. 145. Albert I., Rönig I 58. 58\*. 60. 72. 82. 226. 412. VII 225. 1X 35. Albert, Filtn. VI 245. Albertville IV 190. Albrecht, Herzog von Württeniberg 1 38\*. Allenby, Gen. VIII

100.268.270.274\*.

310. 311. 325. 328. H 101\*. 115. RB nac 316\*. 111 458/9\*. V 272. V1 51. 82. 114. V111 179. 210. 290. IX 1. Albrecht, Erzhag. 1 6. 501. II 115. 448. Albrecht, Ronrad, Rorutpt. VI 246. 948\* Alcad-Mahe VII 52. Aldrian, Ltn. VII 235. Aletsandrovac IV 6. Aletsinac III 414. Aleppo III 162\*. IV 31. 76. VI 259. VII 95\*. 112. VIII 267. IX 319. 346. 476. 478. Allessio IV 151. 165. 211. Alexander, Prinz von Griechenl. VII 83. - Rronpring v. Ser-bien 1 2\*. 12. 66. 11 6 Alexandrette II 487. VII 112. VIII 79. 1X 476. Alexandria (Agnpten) 1 147. 400. IV 71. VI 198. 292. 355. IX 128. - (Rumānien) VI 8. Alexandropol I 382. Alexandrow, russ. So-zialrevolutionar IX 22. (Ort) III 284\*. Mlexandrowst V 370. 872. 372\*. 373\*. 1X 43. 234\*. 236. Mlexejew, Gen. III 188. 304\*. IV 356. V 110. VI 289. VII 54. 280. IX 86. Alexine III 287. 288. Alfons XIII., König v. Spanien V 127. 128. VII 368. Ulfredo Savio, Fort II 457. III 61. Ulgeciras II 430. III 196. Alger Auberge Ferme Ulgier I 151. 153 II. 164\*. III 196. 295. Ali Dinar, Imam von Darfur IV 453. Ali Fuad Ben, Oberst 11 393\*. VIII 312. 1X 219. Ullemant VII 35. 194. 386. Allenburg I 288/9\*. 295. 296.

Allenstein I 51. 54. 87. 252. 254. 1X 440. Allmenroeder VI 374. VII 97. 134. "Ulsace" III 350\*. Allen IV 335\*. Mijua, de, Staatsm. 1X 434\*. 201 V 256. 294. 346. 351. 387. 390. 418. 443. V1 7. 8. 28\*. 29\*. 38.75\*. 1X 56. Alt-Ang III 183. AlithieTepe VI 13\*. Alithaus, Frh. v., FlOblin. IV 291. V 84. 162. 243\*. 338. 340\*. VI 374. VII 134. Alttird I 19. 44. 104. 129. 362. II 94. 94\*. 95\*. 101. III 146. 154. IV 226. VIII 94. 95. 114. Alt. Langenburg siehe Langenburg Alt-Orlova III 456. Altpazua I 305. Alt-Rodna II 368\*. Alt-Candec II 122. 420. V 175. Altidianzpaß V 415. Altvater, Ronteradm. VIII 109\*. d'Amade, Gen. 11 301. Umanus IV 263\*.
VIII 267. 268/9\*.
Umblenn VIII 353.
Umboswald V 365. Umboten III 2. Umarongen 1X 355\*. Umerichweiler 11. V111 227. 228. 230. 241. 262. 275. 290. 298. 322. 330\*. 392. 1X 18. 98. 99\*. 106. 110. 114. 115. 129. 346. Umignn VIII 241. 242. 1X 166. Ummerid)weier II 479\*. Ummerzweiler I1204. 206. 95\*. VIII 17. 95. Umpezzotal II 459. 111 216. IV 470. V 138. Ampfersbach III 272/3\*. "Amphion" I 38. 154.

V 52

22. 132. IX 38. | Amfelfeld III 453. 476. 478. | IV 7. 56. 57\*. 114. IV 7. 56. 57\*. 114. Umsterdam I 200. 371. IV 464. Umur V 439. IX 26. 235. Unaforta III 311. 314. IV 44. 45\*. 46. 48. 106. V 223. Anatoli Sissar II 22. Uncona 11 446\*. 447\*. 456. 457. 460. 475. III 61. 205. 256. IV 352. V 394. VII 308. 345\*. Uncre II 6. 7. V 82. 84. 117. 119\*. 202. 270. 302. 333. 335. 365. 430. VI 22. 43. 56. 74. 146. 183. 186. 209. 210. 241. 242. 244/5\*. 245. 273. 274. 275. 358, 359, 360, VIII 227. 230. 288. 206. 305. 1X 1. 93. 99. 113. 114. 132. 134. 145. Undenne I 96. 97. 100 Andrassy, Julius Graf 11 429. 1X 293. 298\* Andreofti VI 98. Androzeff, Sozialrepolutionär IX 360. Anedyo I 488. 489. Angerapp I 92. 158. 223. 251\*. 504\*. II 189. 190. 221. Ungerburg I 197. 198. 222. 223. 288/9\*. 222. 223. 288/9\*. 295. 296. Ungres III 24. 262. 346. 441. VI 338. VII 10. Unneux VIII 50. 52. 81. 129. Anslinger, Flltn. VII 331\* Antivari I 185. 239. 389. 442. II 283. III 64. 106. IV 151. 211. VIII 162. Untwerpen I 40. 41. 78. 82. 82\*. 84. 84\*. 100. 187. 200. 84\*. 100. 187. 200. RB nad 220\*. 221\*. 222. 223\*. 237\*. 245\*. 258. 259\*. 264. 270. 279\*. 281. 281\*. 282. 294. 302\*. 307\*. 310. 311. 16. 30. 304. 382. 383. 383. 384. 385. 385. 385. 386. 386. 387. 387. 387. 387. 388. 388. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 389. 38

316. 340. 384. AB nad) 384\*. 390.

391. RB nach 404\*.

405. 405\*. 406. 406\*. 407. 407\*.

Urmee, 9. I 483. VI 7. 69. 70. 98. 102. 410. 410\*. 411. 411\*. 412. 412 415\*. 416. 418. 422\*. 425. 426. 103. 106. 190. IX 422\*. 425. 426. 431\*. 458. II 7. 8. 10. 12. 32. 55\*. 83. 394. - 10. VI 95. IX 438. 94. 194\*. 201\*. 319. 340. III 206. - 11. VI 95. - 2. t. u. t. III 70. 71. VIII 59. 227. 246. IV 20. 116. 407. V 352. VI 36. 90. 91. 240. 319. 382. VII 65. 3. t. u. t. I 340. II 411. 412. 4. t. u. f. 111 226. V 439. - 5. t. u. t. II 3. 6. 273\*. 277. 278. IX 347. 465. Mosta, Emanuel, Szg. v. V 177. 282. VI 258. VII 19. 275\*. 62. 154. - 6. t. u t. II 3. 6. Urmeeforps, I., 1 79. 90. 91. 92. 223. IV 376. 276. 374. VIII 1. 2. IX 154. 1V 376.

- II., 1 319.

- III., 1 63. 319.

II 197.

- IV., 1 63. II 33.

- V., II 348. VII
61. IX 440. 2. 13. 134. Apia 1 227. "Appann" IV 201. 208\*. 209\*. 211\*. Apprenient II 86. 90. 101. 201. 294. 346. 361. 362. 412\*. 111 143. VI 22. VIII RB nad) 80\*. 155. 61. 1X 440.

— VIII., 1 52. 63.

II 254. 255. IV
460. VI 323.

— IX., 1 319.

— X., 1 112. III. 10.

— XI., 1 270.

— XIII., 1 270. 492.

— XIV., 1 46. II 156. 156/7\* 1X 211. 230. Apuchtin, Gen. II 286. 290. Arad-Gadeg IV 110. "Aradic" III 164. Arasiluh II 110. 302. — XIV., I 46. II 394. VIII 94. — XV., VI 96. VIII 108. 110. 239. 240. Ardjangelst IV 67\*. V 340. 370. 372. 94. - XVII., I 295.478. V 340. 370. 372. 400. VI 34. 40\*. RB nad) 88. 362. VI 96. – XIX., II 15. VII 72. - XX., I 253. - XXI., I 267. VII 1X 87. 116. 237. 360. Arco (Ort) VII 85\*. - Georg Graf IX 406. 406\*. 102. — XXXII., II 203. — I. baŋr. 1 255. - Ballen, Graf IX 266. 470. Ardagan (Ardahan) 11 301. 302. VIII 216. 312. 314. 315. - III. t. u. t. VII 52. – V. t. u. t. 111 357. VI. t. u. t. I 340. 1X 142. 144. 186. Ardre VIII 353. 1X II 421. 500. 111 430. - XV. t. u. t. I 130. - XVI. t. u. t. I 130. 28. 49. 50. 65. 66. 81. Arensburg VI 211. VII 344. 369. 382. II 64. XVII. t. u. t. III 383. 400. "Arethuja"III232/3\*. 188. 188. Armenterra IV 438. 474. 475. V 59. Armentières I 356. II 7. 12. 83. 417. III 22. 341. 427. IV 81. 82. 421. 456. "Attributa V 52.
"Arges V 419. VI 37.
38. 46\*. IX 56.
"Ariadne"1 140.140\*. "167. 170. 367. Ari Burun II 438\*. 460\*. V 34. 268. 335. VI 22. 146. 183. 210. 241. 276. 482, 483, 486, 111 147. 150. 151. 152. 174. 311. 314. 1V 44. 46. 48. V 223. VII 34. 65. 72. 94. 95. 96. VIII 242. 242\*. 243. 254\*. 257. 258. Arij Ben, Aptitn. IX 42\*. Uriid, El II 30. 31. 106. 164. IV 404. VI 88. 141. 151. 198. VII 27\*. 86. 259. 259\*. 260/1\*. 262.273.331.331\*. 333. IX 106. 167. 174. 177. 228. 230. 136. VII 27. 86. 1X 138. 316. Urleux VI 369. 370. 371. VII 11. 1X 166. 230. Armianst VIII 317. Arnauld de la Perière, v., Aptitn. V 127\*. Armee, 1. 1 319. 445. 128. 128/9\*. 129. 130. 371. 374. VII 492. - 2. I 319. VI 95. - 3. II 254. VI 95. - 4. VI 95. 96. VIII 366\*. 367. 367\*. 368. VIII 209. Aronde VIII 371. 1X 39. 40. 42. Arras I 201. 214. 356. II 7. 14. 83. - 5. VI 95. VII 61. - 6. VI 95. IX 339. - 7. VI 95. IX 338. 86. 188. 189. 197. 225. 341. 388\*. 389\* 392. 417. III - 8. VII 257. 286.

VIII 126. 191. 1X

214. 438.

25, 27, 122, 123, 126. 160. 262. 308. 310. 330\*. 331. 343. 346. 352. 368. 427. 428. 435. 441. 480. 495. 496. IV 10. 81. 161. 222. 223\*. 230. 290. 351. 423. 455. 457. V 34. 84. 198. 236. VI 22. 82. 183. 210, 241, 242, 245. 273, 275, 305, 306, 336 337. 338. 338\*. 358, 359, 360, 369, 370, 371, 396, VII 1 2. 3. 10. 11. 12. 33 34. 35. 61. 97. 99, 103 104, 162, 198, 225, 226, 289, 356. VIII 113. 160. 211. 214. 227\*. 231. 232\*. 233\*. 266. 273. 287. 322. 392. IX 1. 18. 106. 112. 114\*. 132. 134. 146. 147. 150 150\*. 165. 166, 174, 192, 230, Ursiero III 326. IV 473, 474, 475, 478, 479, V 21, 60, 66\*. 106. 137. 177. 219. VI 34. 378. VIII 342. IX 3. 191\*. Artwin 11 161. 302. 490. Aruldia IV 368\*. V 76. VI 256. Arz v. Straußenberg, Gen. II 122. 131. III 248. 248\*. 250. 254. 431. VIII 135. 352. 418. 442. 443. VI 2. 28. 65. 66. 227. VIII 321. Arzen IV 166\*. 245\*. Aldassenburger 3a-ger III 132/3\*. Aldstale IV 403. Alerbeidschan 11 102. 110.161.163\*.304. 1V 61. VII 340. Afiago (Schlegen) IV 473. 474. 475. 478. 479. V RB nach 479. V 328 mady 20. 21. 22. 60. 61. 62. 63\*. 106. 137. 177. 219. V1 34. 258. VII 82. 114. 235. VIII 6. 33. 35. 66. 67. 98. 342. 358. 386. 1X 3. 19. 100. 191\*. 100. 1917. Ustari IV 54. 55. 188. 382. V 76. 213. 298. 300. 406. V1 76. 200. V1I 46. Usmanoff, Gen. V 328\*. Usnières (Ort) II 370. "Usnidres"(Bart)VII 348/9\*. 350. 351. Usowiches Meer VIII 294. 299. 310. 318. 387. Aspach II 206. Usquith, Staatsm. I 30. 55. 60. 72. III 162. 447. 462. IV 30. 46. 108. 206. 357. 381. 417. 418\*. 455. V 3. VI 18. 51.80. VIII 49.178.

Allastraße IV 475. 478. 479. V 21. 106. VII 52. 82.

Miatal IX 263. Mijevillers VIII 241.

15. 16. 22. 23\*. 24.

Ahmann, Aptitn. VI | Aviatit. Doppelbeder | 356. Affur VII 218\*.281\*. Ustico (Ustad) 11 459. 111 69. IV 437. 474. 475. 478. V 22. 106. 287. 290\*. 293\*. VII 82. Ultradian VIII 195\*. Athen I 147. II 61. 490. III 274. IV 26. 90. KB nad 120. 123. 130\*. 131\*. 357. 442. 463. V 253. RB nady 260. VI 55. 114. 120\*. 166. VII 54. 56. 214\*. 215\*. Uthics VI 337. Uthhics Baba II 438. Attedjeferme IX 39. 40. 114. Mubérive III 333. 347. 351\*. 352. 354. 442. IV. 81. V1 340, 342, 343, 344, 371, 372, 398, VII 35. IX 50. Mubers II 338. 346. III 349\*. 443\*. VIII 332. Anberville III 427. Aubignn VIII 212\*. IX 230. 244. 1X 230. 244. "Audacious" II 47. V 46. 52. VI 115. Audenarde VII 72. Audruid V 338. 342\*. Audidatal IX 102. RB nach 104. Audun le Roman I 270. II 16. Auer, Min. IX 470. Auffenberg, v., Gen. I 62. 85\*. 102. 104. 116. 118. 235. 236. 316. 350. 351. 501. II 210, 500. Augsburg (Oct) VI 283. IX 470. "Augsburg" (Argich.) 1 36\*. 151. 166. 215. HI 111 V 35. VII 120. IX 71. 471. Augusta (Ort) VIII 360. 361 Augustow I 198. 346. 485. 486. II 64. 190. 222. 224. 256. 286. 297. 401. III 2\*. 110. 302. 1V 28. Mugustower Forst II 224. 284. IV. 274. Augustowła VI 33. Augustowo II 222\*. Ausspit, Lin. II 321\*. Autheuil VIII 371. 1X 34. Autremencourt IX 289. Autry III 444/5\*. VI 251. 254. IX 230. Muve IV 226\*.

Mussa VII 18. 236.

241. 243. 246. 373. Avaia 111 385\*. 1V 210. Avarna, H39. v. II 428\*. 434. 442. 428\*. 434. 442. 446. 448. Ubelun VIII 275. 306. IX 98. Uperescu, Gen. VII 210. VIII 196. 216. 218\*. Avesnes V 215. IX 311. 323.

VII 294 Union VI 369. 370. VII 2. 10. Unocourt IV 287. 341-343. 344/5\* 384.386—388.422. 458. V 112. VI 83. 147. 241. 242. VII 102, 129, 166, 227, 230. VIII 152. Apre 1 426. II 7. VIII 230, 241, 262, 271. 298. 322. 1X 39. 98. 99. 113. 113\*. 115. 129. 130. Apricourt (deutsch) I 184. 196. 264. 325. 111. 262\*. Untopac 1 79. 287. 288. 11 169\*. 111 402. 405\*. 1V 104. Anencourt VIII 374. "Alnesha"11128. 198\* 199\*. 200. 144. Unmler, Gen. IV108. 126. 127. 182. 261. 323. 378. V 148. VI 198. L'Anoué II 87. Unvelles, Les I 283. 325. 326. U3ab II 161. IV 108. 110. 110. Againtes IV 226. 316. V 208\*. V111 117\*. Agia Ben, Rpt. 3. S. 1X 42\*. Mzizie IV 30. 31. Uzoren III 370. VII 168. VIII 54. 136. 209. 263. 276. 306. 360. IX 100. Babadagh V 419. VI Baba Ludowa V 320. 350. VI 35. Babitsee IV 82. VI 130. 131. 187. 188. Babunapaß IV 26. 56. 392\*. VI 64\*. Bac-St. Maur VIII 254\*. 332. Baccarat I 234\*. 236. 238. II 279. 492\*. III 155. IV 161. VI 22. Bachelin, Gen. IX81. Bachmatich VIII 239. 244. Bachtschi-Starai VIII 298. 318. Badenzahn auf Höhe 304 VI 53\*. Baden-Baden VII 326. Badewiß, Ltn. 3. S. d. Rej. VI 148. 215\*. 218. 302. Badonviller I 135. 255. II 278. 279. RB nach 280. 366. IV 282. IX 1. Bagamojo II 141. V 406. 406. Bagatelle II 356. III 126. 127. 128. 264. 368. Bagdad III 159. 436. IV 10. 30. 31. 31\* 32/3\*. 48. 61. 76. IV 240. 251. 327\*. 377. 378\*. 381. V 48. 143. 148. 148\*. 166. 167. VI

141.156\*.198.228. 235. 238. 259. 291. 354. VII 84. 90. 91. 112. 116. 219 252. 311. 340. VIII 22. 70. 74\*. 86. 267. 312. IX 155. 197. 204\*. 238. 315. 335. 336. 476. Bagdadbahn III 162. 456. IV 30. 35\*, 61\*. 71. 263\*. VI 151. 155\*. 259. VII 90. VIII 78. 85. 86. 135\*. 220/1\*. IX 335. Bagrdan III 401. Bahrenfeld IX 459\*. Baiesti V 418. Baitalsee V 439. IX Baillescourt VI 210. Bailleul III 25, VIII 254\*. 258. 259. 262. 273. 274. 305. 332. 333. IX 34. 146. 170. Bainligga VIII 241. 242. 243. 271. 276. 307. 314\*. 337. 339. 370. 373. "Bajan" III 111. V 54. 55. VII 370. Bajna-Bajta I 306. 419. Bater, Staatsmann VI 314\*. Batu I 381. 399. 400. VIII 314. 1X 143. 186.197.198.205\*. 230.Balaceani VI 98. Balatlawa VIII 318. IX 175. 175\*. 176. Balaja Nyata VI 3. Balala Vijata VI 3.
"Balaton" VII 23\*.
Balde, Chittin. v.
VII 209.
Balbamus, Filtn. V
162. 243\*. 338. VI
148. 276. 344. 374.
Reference Structure Balfour, Staatsm. III 450, IV 264. 455. VI 18. 80. 356. IX 18. 30. 150. 193. 193\*. 368\*. 434\*. 467\*. Baligrod 11 325-328. Balin VII 299. Baltangebirge VI 9\*. Ralogh, v., Maj. 1 443. Baltaretu VII 214. Baltimore Il 276. V 127. 238. 268. VI 19.

Baltin, Fort IV 448. Baltidjit V 295. Banat I 290. 315. 419. V 346. Ban de Capt II 201. III 138. 138,9°. 146. 267. IV 135. 136. 291. VI 22. Banfield, Luichlin. V 63, 178, 394, 395\*. VII 216, 246. Banica V 220. 328\*. VI 315. Banjo IV 67.

Banteux VIII 50. 51. 52. 81. Bannavölgn II 326. Bapaume I 356, 447. II 111, 114, 316. 370. 111 267. 446. IV 147. 290. 294. 351. V 118. 159. 198. 199. 248. 267.

301. 335\*. 365. 366. 367\*. 429\*. 430. VI 22. 74. 96. 184.211.242.243\* 274. 275. 306. 359. VIII 50. 212. 225. 225\*. 227. 227\*. 274\*. 287. 288. 296. IX 132. 145. 146. 150. 155. 165. 179. "Baralong" IV 119.
120. 127. 294. 303.
344. VI 250. VII
70. IX 208.
Barancy I 274\*. Baranowii 6 1 346. 462. III 301. 306. 307. 481. IV 250. 255. 257\*. 322. 323\*. 361. V 66. 92. 103. 111. 136. 139. 145\*. 190. 223. 253. 282. 414. V1 2. 40. 42. 96. 290. 322. 363. 366. IX 191\*. Baranzi I 272. 274. Baratow, Gen. IV 454. 459\*. VI 291. "Barbaroffa-Seiredin" 11 30. III 152. bit 11 30. 111 102.
Bardon, Fort I 21.
Bartos I 334.
Barbolff, Genmai.
111 63\*. 71. V177\*.
Bari 111 206. 256.
257\*. 270. V 178. Barizis VIII 242. IX 166. Barkopah I 474. II 420. Bar le Duc I 58. II 294. IV 230. 288. V 42. Bart, Staatsm. III 330. Barleux V 118. 122. 124. 157. 158. 199. 269—271. 301. 302. 365. 427. VIII 227. Barnadifton, Gen. I 206. 206. Barnes, Staatsm. IX 434\*. 467\*. "Baron Gall" IX 101. 284. 285\*. "Baron Gautsch" I Barrentopf II 333. 366. 111 146. 266. 1V272/3\*. VIII 95. Barrett, Staatsni. V 166. Barfesci VI 106. Bartfa (Bartfeld) II 419. 420. Barth, Gen. I 416. — Bolfsbeauftragter - Bolisbeauftragter
IX 322, 324\*, 353,
386, 395\*, 404, 470,
Barwig, Flobitin.
VIII 360\*, IX 4,
Barzincz V 102,
Bajel VII 62, 304,
IX 106 Bajel VII 62. 304.
IX 196.
Bajra 11 304. 490.
111 159. 161. 436.
IV 261\*. 453. V
148. 166. VI 228.
236\*. VII 95\*.
VIII 85. IX 127.
335. 336.
Bajjano II 471. IV
438. VIII 34. 35.
394\*. IX 92. 92/3\*.
Bajjáro LA (Driu Ro. Baffée, La (Ortu. Ranal) I 294. 356. II 14. 87. 111. 150.

188. 189. 197. 338. III 22. 24. 27. 121. 308. 310. 331. 342. 346. 354. 355. 480. IV 71. 74. 75. 81. 146. 162. 222. 230. 146. 162. 222. 230. 287. 290. 421. V 3. 82. 84. 89\*. 196. 248. VI 48\*. 146. 344. VII 198. 356. VIII 242. 243. 262. 273. 290. 331. 332. IX 18. 33. 114. 166. 167. %a[]on III 324. %a[]orath [ %a]ra Bafford III 324.
Bafford J. Bafra.
Baftion IV 284/5\*.
286. V 160. VI
330. VII 74. 96.
"Batavier" V 307.
VII 162. 172/3\*. Batca Rohusda VI 2. Batocti, v., Staatsm. Il 120. V 78. 80. 80\*. IX 291. 80\*. IX 291.
Battenberg, Prinz
Ludwig I 386.
Batum I 344. 381.
382. 399. II 106.
111\*. 161. 162.
163. 301. 302. III
98. IV 240. 323.
403. VI 92. VII
60. VIII 216. 263.
312. RB nady 312.
314. 315. IX 43.
142. 144. 186.
Bauer, Gustan,
Gtaatsm. IX 225.
225\*. 227\*. 314. 225\*. 227\*. 314. 450. 465\*. +500. 405\*.

- Otto, Min. Dr. IX 343. 435. 470. 474\*. 475\*.

- Oberjittn. VIII 385\*. 385\*. Bauermeister, Bzw. IX 211. 212\*. Baum, Dr., Abge-ordnete IX 463. Baumann, Min. IX 323**\*.** Bäumer, Flozsw. VIII 231. 232\*. — Gertr., Dr. 1X 463. 463\*. Baust III 247. Bavai IX 311. Bauvry IX 115. Barendale, Oberst VI 76. VII 138. "Banern" IX 392. Bayernberg VI 66. Bazancourt IX 243. Bazar Siaf IV 166\*. 211. 245. 245\*. 246. 295. Bazelaire, Gen. IV 270. 386. Bazentin le Grand V 118. 124. 1X 145. 146. Bagentin le Petit V 199. 202. Baştatal VI 36. Başodyes VIII 371\*. 1X 147. 209. Beachy Sead II 263\*. 268. Beano IX 100\*. Beattn, Abm. II 90.
91. V 8. 263. 276.
VI 18. IX 206.
340. 342\*. 391. 392.
Beauclaire I 422.
Beaucourt V 430.
431 VI 29 56 74 431. VI 22. 58. 74.

184. 186. 210. VIII

Beaulencourt VI 184. Beaulencourt VI 184. IX 165.

Beaulne V 42.
Beaument VI 275.
305. 306.
Beaumont II 159.
IV 226. 316. 341.
372. 412. V 82.
270. 355. 430. VI
22. 56. 58. 74. 146.
VII 230. 264. 295.
323. 356. 386. 393\* 323. 356. 386. 393\*. VIII 52. 210. 241. 296. IX 114. 311. - jur Besle IX 50. 132. 244. Beaurains VI 275. Beau-Séjour II 346. 413. 414. III 262. 333. 341. 346. 354. 428. #28. ### Becelaere I 446\*. 457. II 434. VII 74. 322\*. 323. 355. VIII 18. 385. VIII 18. 385. Bedth, H. IX 35. Bedentied VII 303\*. Beder, Apilin. VI 116. VIII 199\*. Becque-germe IX 170. 171. Becquincourt IV 221. Behagle I 488. Behagnies IX 134. Behdichet Oberstiln. II 482\*. Behm, Abgeordnete IX 451\*. 463. 463\*. Behnde, Adm. 1 385. 386. 465. II 128. 166. 381. 387. VIII 152\*. Behr, v., Oberstiltn. VIII 24\*. Behrens, Abg. IX ### A51\*.

### Beirut II 31. 182\*.

### 306. IV 182. 377.

### VI 292. IX 319.

### 334. 335\*.

### Beitija IV 380. 381. Betaser Pass V 418. VI 2. 3. 28. Beladjew, Gen. VI 70. Belajica Planina V 322. 323. 329\*. VI 113. 386. 113. 386.

Belden, Großer I
362. II 155. 204.
VII 76/7\*.

— McIfder I 363.

Beleluja VII 220.

Belfort I 42. 44. 44\*.
54. 104. 107. 112.
114. 164. 282. 283.
311. 312. 362. 364.
431. 474. 11 7. 77. 431. 474. 11 7. 77. 94. 111 54. 138. 152. 154. 155. 1V 152. 154. 155. 1V
20. 150. 226. 350.
V 72. 162. 216.
RB nad 232. 236.
VII 62. VIII 95.
Belforter (Burgunber) Pforte I 54.
362. III 54. IV223.
VII 62. VIII 91. VII 62. VIII 91. Belgrad I 6. 7. 8. 9. 10. 12. 26. 30. 66. 10. 12. 26. 30. 66. 68. 70. 72. 122. 129. 130. 130\*. 290. 310. 419. RB nady 432. 434. 435. 436. 11 3. 62. 447. III 18. 81. 82. 318. 359. 360\*. 362. 362\*. 363. 364. 366. 372/3\*. RB nady 388. 402\*.

404. 407. 410. 453. 456. 457. 490. IV Berendt, v., Oberst VII 60. 60\*. 61. Berenger, Gen. IV 366. VI 255. Beressian III 307. IV 210. R B nady 248. 251. 367\*. 412. 450. V 223. 352. VI 107. VIII 34. 176. IX 191\*. 479. 480. 480\*. #80. 480°.

Belin, Gen. IX 368\*.

Bell, Staatsm. Dr.

IX 450. 465\*.

— Genmaj. VII 70. 211. "Berettio" VII 456. 456\*. 457. Berg, Lin. 3. S. b. Seew. II IV 202. 208\*. 209\*. 74\*.

Bellaire I 112.

Bellau VIII 375.

Bellenglije IX 194.
230. 310\*.

Belleville I 384. II
219\*. V 163\*. VI
245. VIII 269.

Bellewaarbe-Ferme
III 92. 121 Bergmann, Dedoff3. VI 90\*. Bergwald V 236. 271. Berlin 1 5\*. 12. 14. 19. 26. 27\*. 30. 31. III 22. 121. BellicourtlX194.230. Bellon en Santerre V 117. 118. 122. 157. 198. 234. 271. 301. 302. Belluno VIII 33. Bellmond, Genmaj. IV 480\*. Belogradcit III 383\*. Below, Frit v., Gen. VII 102. VIII 337. 343\*. 392. 343\*. 392.

- Otto v., Gen.
II 188\*. 189. 221.
222. III 170. 183.
185. 198. 203. 224.
225. 247. 301. 302.
374. IV 300. V
335. 434. 436\*. VI
55. 62\*. 315. 318.
VII 375. VIII 1.
7. 33. 34. 35\*. 212.
225. 227. 228. 266.
287. 288. 298. 1X 287. 288. 298. 1X 207. 250. 256. 1A 146. 426. Selrupt I 384. II 218. V 206. VI 245. VIII 269. Selgeg III 220\*. Senedenborij J. Sindenburg. "Benedetto Brin" III "Benedetto Brin" III 407. VI 114. Benes, etaatsın. IX 368\*. 434\*. Benen II 3\*. Beni Ulio V 213. 378. Benjaminow II 208. 246. Benfon, Adm. IX Bentind, Graf IX 355\*. Bentiden IX 440. 25ent) dyen 1X 440.
441. 441\*. 456.

Serane IV 22. 88. 90.
91. 94. 104. 150.
151. 210.

Serat VI 195. VII
278. IX 38. 102.
136. 150. 152\*\* Berméricourt VII 6. Bern VII 301. 302. 303\*. 304. VIII 295. IX 434. 435. Berchem 1 279\*.307\*. 455. 466. Bernadynow, Kloster III 187. Berchtold, Graf 1 2\*.
30. 11 430. "Berc-i-Catwet" II Berndt, Rav. Div.III RV nady 8. 10. Berner, Dedoffz. VI 90\*. 307\*. Berdheim, Frh. v., Rpilin. V 54. Berdiifchew VIII 238. Bernert, Filtn. VI 374. 379\*. VII 239. 335. 239. 335. Retechy-Grn II 327. Bereczefer Gebirge VI 106. 267\*. VII 210. 247. 252\*. Bercc3a-Rartusła III 301. 302. Beregh I 470. II 181. 380. 419. 134. Bernhardi, v., Gen. V 311\*. 317. IX 24. 380, 419,

Bernny V 271. 302. Berquin VIII 258. 333. IX 170. 171. Berr, FlOblin. VI 344. 347\*. 374. VII 134. Berrer, v., Genlin. II 132. VII 259\*. 95. 220. 250. V 103. VI 289. 290. 293\*. Berefteczto V 179. 260. 260.
Berry au Bac II 201.
III 30. IV 87. 282.
V 82. VI 218\*.
340. 344. 371. 372.
397. 398. VII 194.
VIII 52. 80\*. 342\*.
392. 394. IX 243. 245. Berleba (Birleba) II 466. 482\*. IV 61\*. 76. V 51\*. VII 254. VIII 22. 267. IX 19. 20. 27. 30. 31. 40. 50. 54. 63. 67. 75\*.80.85—88. 91. 92. 102\*. 103\*. 106. 132. 135. 142. 190. 194. 197. 200. 202. 203. 205. 206. 138. Berson, Abmiral VI 356. 359\*. Berthe Ferme siehe Berthe Ferme siehe
Gainte B. F.
Berthelot, Philippe
IX 368\*. 467\*.
Berthold, Fl. IV 351.
386. 386\*. V 338.
340\*. VI 374. VII
134. 291. 399. VIII
354. IX 2. 67. 86.
99. 134. 215. 219. 244. 253. 267. 319. 320. 330. 346. 464\*. 465. 484. II 6. 102. 250. 484. 11 6. 102. 250. 446. 447. 479. 111 12. 219\*. 471\*. IV 48. 98\*. 203. 240\*. 314\*. 320\*. 334\*. 335. 358. 394\*. 418. 452. V 316\*. 379. VI 49. 80. VI 96. 119. 138. 141. 166. 207. 246. 352. VII 43. 99. 134. Bertolas, Oberft I442. Bertrab, Fl. VI 308. 379\*. Bertua II 462. Bergnifi II 284\*. 286. 138. 141. 166. 207. 246. 352. VII 43. 54. 114. 123. 234. 332. VIII 30\*. 270\*. 122. 130\*. 270\*. 126. 186\*. 211. 225\*. 241. 318\*. 319\*. 321. 322\*. 342. 343. 353. 353\*. 359\*. 359. 366. \$\text{Rg}\$ and \$\text{068}\$ 370. 379. 379\*. 111 2\*. 111 2\*. Beleier, v., Gen. I 200.222.223\*.410. 412. 414. 425. RB nad 316. III 208. 246. RB nad 308. 458/9\*. IV 116. V 413. 413\*. VI 40. 71\*. 156. Bestiven II 181. RB nad 368. 380. destiden 12 1000 nach 368. 380. Bestidentorps 101. 368.370.379.379\*. Bestidenpaß II 323\*. 380. Besto II 412. 413. RB nad 384. 385. 386. 386\*. 387\*. 389\*. 394\*. 395\*. 400\*. 401—405\*. 406. 407. 416. 419. 422. 423. SB nad) Viji) (Schlucht) VII 194. 294. Béthenn VI 340. 343. 398. VIII 340. Bethge, Fl. VII 134. 400. VIII 215. 422. 423. 323 nag 424. 424 — 427\*. 436\*. 438. 439\*. 440. \$\mathbb{R}\$ nag 440. 442. 449\*. 450\*. 451\*. 455\*. 456. \$\mathbb{R}\$ nag 465. 461. Béthincourt IV 268. 270. 287. 341. 342. 346. 350. 351. 382. 386. 387. V 112. VII 102. 230. 356. Bethfe, Obitn. 3. S. IV 211\*. Bethlen II 368\*. Bethnann Sollweg, v. I 12. 26. 28. 29. 31—34. 45. 46. 49. 71. 86. 105. II KB nach 316. 441. III 362. 458/9\*. IV 10. 206. 357. 357\*. VI 49. 49\*. 50. 177. 311. VII 43. 134. 391. IX 225. 353. 354. 439. Béthune 11 83. 88. 90. 111. 171. 189. 338. 394. III 16. 26. 27. 112. IV 146. 162. 221. 230. V 34. VII 130. VIII V 311\*. 31. 12 24.
Bernstein, E., Gozd
IX 315. 316\*.
Bernstorff, Graf II
283. 388. IV 203.
V 340. 243. 262. 273. 274. 290. 322. 323. 332. 385. IX 168. 174.

Beugnätre IX 146. Teugneux IX 82. Beuveille I 167\* Benvreignes VI 275. IX 129. Beverloo IX 159\*. Beners, Gen. I 490. 11 146. 147. Bézonvaux IV 316. VI 51. 83. VII 264, 323, 356, 387, VIII 114, 210, 269, Bindes V 118, 124, 366, 398, 427, VIII Biala (Bjela) III 242. - (Galizien) II 122. 123. 131. 410. Bialaszewo III 340\*. Bialla I 51. 88. 90. 485. II 189. 190. IV 218. Bialowicz VI 170. Bialn . Ramien III 283 Biglnitof I 345. 346. 347. 355. 462. 111 247. 248. 282. 287. 288. 1V 271. VI 96. 156. 160. 169. Biecento, Frau VIII 109\*.
Bicc3 I 334. 466. II
410. 411.
Biesvillers VIII 227.
Bielith, Fl. III 436.
Bielostofill 120.135. 158. Bielowieskaforst III 250. 254. 288. IV 39\*. Bielst II 222. 291. 111 247. Biener, Abgeordn.IX 451\*. Bieury IX 130. Bieg, Bois du III 24. Bigla VI 315.

Biglia V 434. VI 22.
294. 393. VII 19. 243. Bibucourt VIII 227. 295. Biflijta V 220. 258. VI 315. Bilet I 79. 278. 287. 288. 433\*. 442. III 224. IV 104. Billit, Ft. IX 2.67.99. Binarville II 356. III 126. 127. 367. 444/5\*. IX 230. Bionville II 366. Birses-Seba J. Bers feba. Birmingham (Ort) VII 358. VIII 263. 468. "Birmingham" (Rrgid).) V 7.8. 10. 52. 251. Bischarin IV 187\*. Bismardburg V 300. Bissing, v., Gen.s Gouv. VIII 280. Bissolati, Staatsm. IX 419. Biftra III 160\*. Biflis IV 251. 377. 403. V 148. 240. Birichoote I 457. 11 12. 87. 272/3\*. 342. 432/3\*. 434. 435. VI 146. VII 178. 198, 225, 354, 385, VIII 19. 43. 46. Bjelgorod VIII 118.

Bjelina I 70. 305. Bjelopolje IV 22. 24. 88. 91. 92. 93\*. 94. 114. "Bladprince" II 50. V 8. 10. 52. Bladner Joch IV 472. Blainsville I 135. IV 457. V 170. Blamont I 135. 164. 194, 195, 255, 267, 366. V 84. VIII 290 Blanco, Staatsmann IX 434\*. Blangn IV 223\*. Blantartsee VII 353. VIII 262. Blargies VIII 326. Blazovsty J. Wlodo. mierz. Blérancourt IX 130. 131. Blance III 188. Blinno II 208. Blig, Gen. VIII 369. IX 368\*. 434\*. Blignifi IV 308. 402. 488. Blomberg, Frh. v. VI 88. 90. Blonic II 68. 207. III 135. 184. 186. 211. 226. Blos, Praj. IX 323\*. — Abgeordnete IX 451\*. 463\*. "Blücher" II 86\*. 90. 91. 166. Blüher, Oberbürger-meister IV 436\*. Blumtin, russ. revolutionar 1X22. 359. Binth II 390. obija III 402. 405\*. Bobr I 346. 347. 355. 462.11222.284.286. III 120. 158. 198. 208. 246. 248. 291. Bodynia II 122. 131. 237. Bod und Polach, v., Hydrn. III 7\*. Bod v. Polach, Gen. IX 440. Bodholt, Aptltn. VI 366. 366. Bodenbach IX 390\*. Bodrez VII 18. 49. 79. 243. Bogan IV 232. V111. "Bogathr" III 111. VII 400. Bogdanow V 103. VI 322. Bogdanti IV 26. Boginstoliesee I 465. 467. Bogorodizia f. Sveti Bogorodizia. Bogulawsta III 481. Bogutopac IV 3.
Bobain VIII 398.
IX 244. 245. 261.
Böhm, Oberit VIII
312. Sptm. II 206\*. — Fl. III 268. 435\*. 436. IV 161. Boehme, Fl. VI 344. 374. VII 134. 347\*. 400. VIII 82. Böhnt - Ermolli, v., G:n. 111 79. 111 14.

63\*. 70. 101. 103.

107. 118. 282. 283. 284, 286, 356, 357.

358, 458/9\*, 83. 306. V 66. 135. 142. 177\*. 182. 210. 212. 223. 253. 285. 286. 318. 350. 366. VII 113. 204. VIII 149. 195. Bohm. Schuch, Abg. IX 451\*. 463. 463\*. Boehn, v., Gen. V 333\*, 335, VII 102, VIII 241. 333. 335. VII 102. VIII 241. 242. 337. 374. 392. 1X 10. 28. 39. 50. 51. 65. 82. 114. 129. 194. Bohnn, Oberft VII 300. Bohorodezann VI 129. VII 150. Boirg VIII 296. IX 147. Boijelle, La II 90. 111. 112/3\*. 114. IV 350. V 82. 83. IX 145. 1X 145. Bejadjeff, Gen. III 402. 404. 408\*. 410. 470. IV 6. 7. 28. V 224\*. 328\*. Bojan I 161. II 331. 422. IV 121. 122. 360. 447. 449\*. VII 947 Bojowitsch, Gen. 1 66. 11 2. Bolanthewald II 362. IV 282. Bölde, Mart., Oblin. IX 147. 209. 212\*. - Osw., Flhptm. III 435\*. 446. IV 146. 147. 200. 290. 291. 351. 458. V 81\*. 84. 272. 331. 338. 400. 402\*. VI 374. VII 44. 134. VIII 82. 275. Boleg, Lin. 11 55. Bolfras, Frh. v., Gen. III 458/9\*. Bolimow II 208. 292. III 4. 110. Bolivia VI 390. VII Boljevac III 402. Bolle, Fl. IX 67. 74\* Bollmann, Abg. IX 451\*. Bol Borst V 134\*. Bolschewiti IX 86. 87. 151. 168. 350\*. 351\*. 423\*. 436\*. 440\*. 478. 478\*. 479. 479\*. Bolzano, Genmaj. IV 447\*. IX 5. Bomban I 502. II 164. IV 63. V 410. IX 30. Bon, Le, Adm. IX 368\*. Boncourt III 254. VII 171. Bone 1152. 153. VII Bongart, Fl. VII 134. 400. VIII 82. 164. 199\*. 231. 326. Boenigt, Frh. v., Fl. IX 195. Bonn IV 451. VI 96. IX 291. 309. 359\*. Bonzée IV 341. Boog, Gen. III 168.

386. 476/7\*. 478. 177 294. Bortowitiniel VII 919 35. 149. 208. 377. 100. (Amerita) III 113. 126. - A. v., Fmltn. IX 344. 380\*. Borde, v., Rittmeister VI 37. 45\*. VIII 268. Bouchavesnes V 301. 98. 134. 145. 167. 802. 302\*. 304. Braye en Laonnais

Borcola IV 474, 475, V 59, 106, 177 V 59. 106. 177. IX 266. Bordeaux I 328. 328\*. 330. II 61. III 231. 232. 233. V 340. VI 182. 216. VIII Borgo (Burgen) 11 471. III 68. IV 241. 470. 474. 475. Borgopaß II 234. V 294. Boris, bulg. Rron-pring IV 291\*. V 386\*. 387\*. VIII 321\*. IX 230. Borfi III 191\*. 257. 258. 288. Borfowo II 397\*. Borfum VI 95. 96. IX 115. 120\*. Borne, v. d., Gen. Vl 147. VIII 211\*. Bornholm VIII 153\*. 30th/bitm VIII 133\*.
155.
Survepics, Gen. I
116. 235. 236. 316.
327\*. 340\*. II
328. 411. 436. III
458/9\*. VI 240.
VII 22. 48. 271.
375. VIII 1. 2. 7. Borowo II AB nach 216. 220. Bortichoho II 302. Bornilaw II 486\* 498. III 10. VII Borzymow II 206. 208. Boclinghe IV 222. VI 82. VII 163. 262. 353. VIII 46. 129. 132. 152. Bosporus I 380. 495. II 22. 26. 27. 307\*. 394. 487. VI 74. 75. 109. 110. 139. VII 395. VIII 299. Bostani Pascha IV Bolton (Engl.) IX — (Amerita) III
447\*.
Botha, Gen. I 226.
490. 492. II 141\*.
147. 463. 466. 468.
III 51. 295. IV 66.
66\*. 132. V 268.
VI 330. VII 85.
91\*. 340. IX 34.
434\*. Bothmer, Graf, Gen. 1II 10. 27\*. 35. 282. 284. 286. 356. 357. 436. 437. 466. 473. 484. IV 55\*. 71\*. 82. 83. 156. 402. V 26. 28. 31\*. 66. 67. 68. 94. 101. 102. 111. 112. 134. 135. 136. 142. 143. 182. 191. 210. 222. 223. 254. 255. 285. 287. 350. 366. VII - v., Rptltn. VII 162. 162\*. Bottrop IX 472\*. BotgantiVI 151. 155\*.

333, 335, 365, 369\* 398. 426. 429. VI 242. Boulogne I 64. II 88. 171. V 306. KB nach 388. 392. 394\*. 402. VI 211. VII 326. IX 115. Boureuilles II 90. 362. V 84. Bourgeois, Staatsm. IV 241\*. IX 467\*. Bourlon VIII 50. 51. 52. 130. 131\*. Bourrus, Bois IV 388. V 112. VIII 269 Bourfies VI 310\*. Bourlies VI 310\*. VII 289. IX 207. Bouffois, Fort I 148/9\*. 154. 425\*. "Bouvet" I 172. II 243. 244. 246. IV 182. VI 110. Bouelle VII 34. 102. 129. 193. Bonelles IX 134. Bonen II 380\*. VI 94\*. 95. 96. 94°. 95. 96. Bozanovič, Gen. I 306. VIII 133. Bozen II 471. III 376. VI 282. IX 190. Brabant J. M. IV 226. 316. 341. Braila V 386. VI 46\*. 70. 97. 98. 102. 103. 104\*. 107. 134. 165. 190. 190\*. 191. 191\*. 194. 198. 199. 233\*. VII 337. IX 42. Braisne IX 10. 28. 97. 130. Brancourt VIII 242. IX 167. "Brandenburg" (Dampfer) VI 19. Brandenburg, Sptm. VII 70. Brandenburgische Pioniere VIII 345\*. Brandenstein, v., Oberstiltn. IX 241\*. Brandes, Aptlin. VIII 198. 199\*. Brandeville I 372\*. 373\*. 376. Brandis, Frh. v., Aptitn. IX 42\*. — v., Obitn. IV AB nach 228. 343\*. V Brandtal (Ballarja) IV 474. 475. V 21. 137. VI 196. VIII Branting, Sozd. VII 84. 1X 435. 435\*. 455. Brasso f. Kronstadt. Bratianu, Staatsm. V 222. 227\*. VIII 320. IX 62. 434. Braul, Ltn. IV 364. Braun, Edler v., Staatsm. VII 177. 177\*-Brauned, Fl. VI 368. VII 134. Brauner Graben V 427. 428. Braunsberg V 326. Braux IX 279\*. Bran (Somme) III 262. VI 152. VIII 296. 305. 322. 1X

VI 98 nach 368. 371. 372. 373. III 34. 66. 67. 73\*. 292\*. 323. 358. 387. Bran-Dunes V 128. VIII 210. "Breamer Caftle" VI 19. Breaza II 186, 234. V 101. Bredow, v., Gen. III 186. VIII 193. Breedt, Maj. II 147. Breguet-Doppeldet ter VI 150\*. Breisach I 362. 11 478. VIII 160. Breitenbach II 367\*. Bremen (Stadt) I 172. IV 407, 452. V 127\*. 238. 240°. 241\*. VI 26. VIII 128\*. IX 8. 111\*. 423. 456. 456\*. 457\*. 459\*. — (Argjd.) IV 68. "Bremen" (Handels-tauchboot) V 195. 240. Bremenil II 366. 1X Bremerhaven V 407. VI 19. VII 337. VIII 335. IX 268. 456. Brenta II 471. III 63. 376. IV 438. V 22, 62, 106, VI 138, VII 82, VIII 33, 34, 35, 39\*, 66, 66\*, 67, 97, 98, 134. 152. 161. 386. 395\*. 1X 6. 25\*. 43.92/3\*.116.268\*. Brentwood III 47. Bretar, Staatsmann IX 474\*. Brescia III 423. IV 244. Bresgie II 168\*. Breslau (Stadt) 1 52. II 81. 115. 452 IV 484. VI 96. IX 288. 440 462. - (Rrg|d<sub>2</sub>), I 151, 151\*, 152, 153, 154, 221, 344, 344\*, II 21, 28, 30, 50. 301. 394. IV 377. V 143. 426. VI 75. 110. VII 59. 60. 395. 396. 397\*. VIII 154. Breft IX 418\*. Breit-Litowst I 283. 346. 355. 462. III 120. 135. 136. 174. RB nach 176 188. 200. 201. 230. RB nach 240. 242. 244. 244. 245. 247. 248. 250. 250. 250. 251. 251. 251. 252.3\*. 294. 306. 364. 401. 294. 306. 304. 407. 430. 432. 430\*. 437\*. 473. 1V 255. 448. V 36. 135. V1 40. 156. 160. 363. V11 126. V111 99, 102, 108\*, 109\*. 119. 122\*. 136. 143\*. 145. 146. 150. 166. 168. 170\*. 171\*. 182. 190. 191. 192. 194. 195. 244. 294. 295. 312. 314. 333. 335°. 336. 346. 389. 1X

106. 108. 218. 282.

49. 50. 51. 81. 83. 236. 243. 271. 272. 308. 370. 371. VIII

43. 142. 151. 186. 197. 230. 235. 306. 323. 424. 455. Bretignn IX 163. Briand, Staatsm. IV 241\*. 247. 270. 410. V 1. 42. 248. 434. VI 50. 80. 276. VII 10. VIII 122. Brieche, Gutshof Briefen, v., Gen. I 345\* Brieulles III 343\*. Brien I 105. VI 96. VII 264. IX 75. Brigade, 7. banr. V Brigidau III 35. "Brilliant"VIII280\*. 307\*. 365. Brimont I 183. 430. II 472\*. VI 343. 344. 372. 373. 397. 344. 372. 373. 397. 398. VII 6. 9\*. VIII 337. 392. Brinbiji I 388. II 460. III 256. IV 42. 78. VII 40. 60. 339. Brintmann, Major VIII 109\*. 122\*. Briqueterie III 354. Bristolkanal I 284. VI 249\* "Britannic" VI 19. " 151. Britof VII 243. 246. 272. 274. Broadstairs IV 201. Broechen, Fort I 222. Broddorff - Rangau, Graf v. 1X 404\*. 406. 419. 450. 454. 462. 465\*. 471. Brocourt IV 423. Brod V 434. Broom III 284. 356. 358. 436. V 135. 179. 182. 211. 212. 224. 254. 255. 319. 349. 381\*. VII 126. 305. VIII 182. Bronfart v. Schellen. dorf, Gen. IV 453\*. Druodleinde III 21.

IV 340\*. VII 74.

Bruan VIII 323.

Bruce, Gen. III 342.

Brüderdorf I 193\*.

Brügge I 41. 457. II

10. 11\*. 342. III

265\*. 488. IV 81.

114\*. 116. V 192.

194\*. VI 240. IX

2. 7\*. 264. 266.

Brühl III Broodseinde III 21. Brühl III 500\*. Brulé, Bois II 86. 101. 201. 350. 418. Brulecre VIII 305. Brulooze VIII 322. Brunowsty, Fl. VII Brunftadt IX 372\*. Brüffel (Stadt) I 23. 40. 46. 58. 82. 84. 100. 105. 112. 135. 154. 171\*. RB nach 184. 185. 186. 187. 188\*. 189\*. 190. 190\*. 203\*. 222. 258. 258\*. 270. 307\*. 264. 310. 311. 390. 405. 410. 311. 390. 403. 410. II 16. 340. 343. IV 116. V 335. VI 96. VII 65. VIII 278. 280. 1X

112. 112\*. 159\*. "Brüffel"(Dampfer)V 192.194.194\*.195. 238. VI 172.172/3\*. VIII 364/5\*. Bruffilow, Gen. I 246. IV 447. V 23. 26. 66. 72\*. 92. 23. 20. 00. 72 . 32. 110. 112. 136. 182. 223. 224. 226. 227. 253. 254. 285. 286. 371. 381. 439. VI 35. 40. 65. 66. 219. 258. 289. 327. 353. 363. 366. VII 54. 113. 114. 119. 126. 149. 222. 286. 318. VIII 111, 303, IX Brnan, Staatsm. II 278. III 42. 164. VI 122. 356. 359\*. Brzegann I 245. III 106. 282. V 255. 285. 320. 349. 350. 285. 320. 349. 350. 413. 415\*. 416/7\*. VI 225. 260. 290. 322. VII 113. 118. 119. 119\*. 120. 126. 127. 128. 138. 140. 142. 143. 147. 148. 179. 202. 309\*. Brzeziny II 33. 34. 81. 189. 220. Brzoftek II 412. Bubnow V 350. 381. Bucgnan VIII 323. Budanan, Staatsm. VI 1. 187. 268\*. VIII 54. Buchenstein IV 107\*. Budler, Fl. VII 400. VIII 56\*. 82. 291. Bucn le Long IX 147. Buczacz III 282. 472. IV 82. 86. 121\*. IV 82. 86. 121\*. 156. 359. 360. V 28. 102. 132\*. 133\*. 134. 135. 143. 182. 190. VI 366. VII 150. 220. Budapest I 10. 65. 70. 130. 179\*. 221. 70. 130. 175\*. 221. 298\*. 354. II 121. V 176. 442. VI 240. IX 294. 390. 397. 454. 336. VI 175. 176\*. 338. VI 175. 176\*. 374. VII 134. 400. VIII 215. Budt-Lransiefi III 110. Bug I 62. 116. 118. 234. 235. 350. 355. 463. II 297. III 106. 107. 108. 110\*. 120. 126\*. 135. 136. 158. 185-188, 198, 200, 201. 208. 225. 228. 230. 241. 242. 248. 249\*.250.251.254. 316. 318. 356. 357. 432. 436\*. 472. IV 255. 296. 324/5\*. V 92. VI 95. VIII 162. 190. IX 191\*. Butaczowce III 104. Butarejt III 87. 276. 1V 390. V 48. 222. 252. 275. 276. 295. 322.351.384.389\*. 423\*. VI 6. 36. 37. 38. 40. RB nath 40. 47\*. 66. 70.

353.

3. 24. 263.

335.

470.

105. 118.

75\*. 98. 99\*. 102. 75\*. 98. 99\*. 102.
103.119.166.168\*.
183. 356\*. VIII
196. 307. 310\*.
311\*. IX 43. 58.
62. 142. 323. 395.
3utoba II 141. 463.
V 299. VII 134. 139\*. Bulgurlu II 392\*. Bulgurlu II 392\*.
Bullecourt VI 339.
369. 370. 371. VII
2. 10. 11. 33. 34.
98. 163. VIII 50.
51. 82. 227\*.
Bülow, Fürft v. II
427. 428. 428\*. 420. 428. 428\*. 430. 441. 446. - v., Gen. I 39\*. 64. 100. 305\*. 310. 311. 319. 325. 328. 7. 174. 383. IX 100. 152. 154. Cadgand III 267. IX 264. Caffarelli, PalazzoIX 330. 331. 398. II RB nach 316. III 458/9\*. - v., 3i. VI 148. 276. 374. VII 134. 400. VIII 82. 90\*. Bultehoef VII 385. "Bulwarf" II 48. 246. V 52. VI 115. VII 134. 1I 48. 52. VI Bura I 210. 487. VI Burbach V 432. Bures VIII 82. IX 1. Burg-Altdorf I 281. Burgföpfle II 367. Burgtöpfle II 367.
Burian, Graf,
Staatsm. II 428\*.
430. 442. 446. III
458/9\*. VIII 264.
311\*. 320. 321.
Burtanow III 466.
IV 86. 156. 306.
359. V 26. 191.
VI 366.
Burthard, Obltn. III
112. 115. 112. 115.
Burleson, Staatsm.
VI 314\*.
Burnhaupt I 364. Burtea, La VI 138. 199. 199.
Bushof IV 356.
Bushbesto V 22. 62.
Bushronumbo V 300.
Bush, Aptilin. VI 90\*.
Bush, Spittin. VI 412. Buttovasee VI 113. VIII 311. Buzawan V 355. VIII 341. IX 65. 290. Buzeu VI 69. 70. 94. 97. 98. 102. 190. 199. Bnng, Gen. VIII 49. 50. 52. 82. 82\*. Bnstrzek V 254. Bnstranca I 470. II 234. III 188. 201. 242. V 226. 255. 286. 319. VI 35. 66. 129. 164. 165. 194. 322. VII 126. 145. 147. 149. 150. 183. 205. 214. 220. Bzesna III 67\*. Bigesna III 67\*. Bigura I 483. II 34. 34\*. 70. 81. 122. 176. 178. 189\*. 206. 207. 208. 457\*. 6 Cabana Cedah III 376\*. Cabrinovic I 3. 6. 7. Cacat III 402. 403. 414. IV 210. Cadix VII 359.

RB nach 24.

RB nach 24.

Caillaux, Staatsm. I
58. VIII 82. 86\*.
119. 122. 123.

Caillettewalb IV 343. 346. 348. 351. 371. 383. V 1. 1\*. 2. 3\*. 41. 186. 187. 188. Caineni VI 75\*. 395. 397\* Calais II 12, 34, 56, alais II 12. 34. 56. 58\*. 179. 180\*. 225. 342. 370. 497. III 74. 83\*. V 128. 301. 338. 342\*. 392. VI 172. 246. 276. 353. VII 162. 175\*. 263. 326. VIII 83. 160. 180. 231. 244. 258. 283. 291. 326. IX 2. 17. 83. 115. 17. 83. 115. Calberon, Staatsm. IX 434\*. Calbona330 j. Kal= metich. "Caledonia" VI 54. 151. Calogeras, Staatsm. IX 434\*.
Calmatuiul VI 70. Camardwald IV 422. 428/9\*. 457. 465\*. Cambon, Staatsm. Kambon, Staatsm. IX 434\*. 467\*. Cambrai I 310. II 18. III 40. 344. IV 290. V 3. 126. 215. 250\*. 251. 251\*. 367\*. 402\*. VI 240. 274. 306. V1 240. 274. 306. 337. 370. VII 2. 10. 33. 34. 72. 163. 198. 356. VIII 49. 50.50\*. 52. 81. 81\*. 177. 178. 179. 194. 207. 208. 208\*. 209. 211. 230. 243. 244. 246. 301. 302. 315. Cambridge IV 326. 419. "Cambronne"VI 308. VII 171. 172/3\*. Campalto V 219. Camp des Romains I 304. 348/9\*. 360. 361. 362. 384. 446. 474. II 32. 290\*. 293. VII 61. VIII 269. IX 178.

308.

393.

60. 66\*. 308.

Castellaccio VIII 208.

Caborna, Gen. II 444\*. 451. III 61\*. 65. 66. 68. 160. 203. 204. 216. 321. Campigoletti VII 82. Campina VI 40. 92. 119. IX 60. Campo Bianco IV 203. 204. 216. 321. 325. 376. 378. 421. 426. IV 10. 12. 41. 42. 98. 164. 174. 248. 301. 302. 479 Campo Formio V 31. VII 123. VIII 175. Campolongo IV 475. VII 82. IX 191\*. 303. 397. 436. 474. 475. 479. V 21. VII 82. IX 191\*.
Campontolon III 69.
IV RB nady 472.
474. V 27\*. 60.
60\*. VI 378. VII 82.
Campulung V 384.
415. VI 30. 37. 38. 310. 312. VI 23. 86. 227. 257. VII 17. 18. 22. 46. 47. 165. Canale VII 18. 79. VII 236. 241. 242. 243. 373. Canny IX 114. Canova IV 479. Cantaing VIII 52. 81, 129. 81. 129. Cantimpre IX 230. Capelle, La IX 311. 312. 368\*. Capelle, v., Abm. IV 262. 267\*. 270. 271. Gen. Capello, 271. 272. 273. 275. 337. 344\*. 371. 373. 374. VIII 1. IX 100. 154. Capo Sile IX 4. Cappelnnde VIII 259. Caprile III 38/9\*. 39. 63. IV 470. VIII 97. 134. 97. 134.
Caproni: Jugaeug
IV 439\*. VI 202\*.
VIII 139\*.
Capul V 143. 254.
255. 285.
"Caradoc" IX 423\*.
Carency II 189. 342.
III 15. 24. 25. 26.
Greenenbach III 24 Carencybach III 24. Carlepont VIII 374. IX 28. 42. 129. 130. Carloforte VIII 324. 329\*. Carlowith, v., Ger VIII 243. 254\*. Carnia s. Stazione per la C. "Caroline" IV 201. V 52. Carpane IX 25\*. "Carpathia" IX 2. Carranza, Praj. IV 363. V 46. Carjon, Staatsm. III 462. IV 46. 417. VI 18. 80. 246. VII 18. 80. 246. VII 161. Cartagena V 127\*. 128. 128/9\*. 129. VII 113. 368. Cargano IV 470. VII

Castelneau, de, Gen. II 294. III 353. IV 81. 83\*. 281. 288\*. 292. 288\*. 292.
Cateau, £e IX 244.
262. 275. 278.
Catelet, £e VI 274.
IX 112. 230. 243.
Catigny VIII 241.
Catillon IX 278. 310.
Cattaro I 79. 172.
174. 226\*. 227\*.
238. 387. 388. 389.
II 390. III 69. IV II 390. III 69. IV 11 390. 111 69, 1V 24. 88. 101\*. 103. 110. 111. 165. 210. V 344. VII 22. 339. 368. VIII 162. 1X 69. 75\*. 102. 103\*. 246. Caudron-FlugzeugVI 950\* Caumontferme IX Caureswald IV 269\*. 316. 371. 411\*. Caurettewald IV 384. V 2. 112. 114. 115. VII 227. VII 227. Caurières malb VI 242. 243. VII 194. 227. VIII 152. Cauriol V 259. Cebrom IV 306. V 26. 210. Cecil, Lorb IX 150. 340. 342\*. 467\*. Cegel V 434. 437\*. Celles II 366. IV 350. 422. Cellontofel IV 472. Cengio V 21, 22, 62. Ceniowta VII 118. 126. 140. Central III 126. 127. 128. 368. Cericani IX 202\*. Certican 203\*. 203\*. CerilpV432.VIII 354. Cerna IV 7. 24. 26. 56. 390. V 256. 359\*. 386. 354. 359\*. 386. 419. 434. VI 8. 55. 60/1\*. 166. 194. 227. 315. 318. 324. 386. 387. VII 22. 23. RB nad 48. 23. M35 fidal 48. 52. 116. 337. VIII 36. 134. 247. 248. 311. 1X 38. 196. 197. 212. Cernavoda III 276. V 290. 322. 354. 385. 386. 390\*. 426. VI 8. 36. SB nach 64. 68. 70. 94. 106. 119. VIII 310. Cernan III 444/5\*. Cerny VI 371. 372. 398. VII 6. 102. 129. 166. 193. 194. 226. 264. VIII 18. Cetinje 1 67. 70. II 219. III 487\*. IV Calaratti IV 478. V 88. 94. 100\*. 102\*. Casement, Sir II 490. 1V 417. IX 23. 103.103\*.104.106. 111. 151. 211. V 74. VII 56\*. VIII Caserta Weletta VIII Casimi VI 134. 165. Chaillon I 360. Chala IV 366. VI 255. VII 210. 214. 306. Calpar, Fl. 1 444\*. Caltagnavizza VI 258. Chalade, La IV 162. 282. Challerange III 349\*. Châlons (Marne) I 135. 264. 391. 427. Castel VIII 230. 241. 275. 322. Castel Dante V56\*.58.

435. 474. II 32. 101. 201. 294. III 176. 367. 427. 441.

Cima Latola III 407.

IV 319. VI 268. VII 71. VIII 340. IX 50. 66. 83. Chambin III 440\*. Chambrettes IV 226. VI 51. 83. Champagne-Ferme VI 243. Champigneulle V355. 1X 290. Champlou IV 228. 318. 341. Champnenville IV 228. 316. Chanifin V 48. VI 393. Chantilly IX 83. Chapitrewald V 41. 85\*.186.236.238\*. 271. 272. Charbin VIII 314. 390. IX 55. 86. Chartow VIII 118. 119. 150. 151. 166. 119. 130. 151. 166. 182. 238. 240. 244. 294. 1X 411\*. Charlerot IV 138. 280\*. VIII 160. Charleston IX 135. Charleville IV 78. VIII 160. IX 279\*. Charmebach III 126. 128. 264. 368. Charoon, Fürst IX Charpentry I 480\*. 1X 243. 244. "Chatam" 11 46. Chatas III 138. "Châtean Renault" VIII 115. Château-Salins I 196. 196/7\*. II 51. 51\*. 117. III 267. 268. 117. III 267. 268. IV 290. 292. 351. V 84. Château-Thierry III 442. IV 59. 60. VIII 215. 340. 353. 374. 385. 388/9. IX 1. 3\*. 18. 28. 34. 49. 54. 65. 81. 98. 99\*. Ct; âtel II 356. Chatham 1 284. 274. VII 391. VIII Chattoncourt IV 458. V 42. 112. 114. 115. Chaudiontaine I 21. Chaudun VIII 353. 356/7\*. 1X 11. 28. Chanfiourwald Chaulnes IV 372. 373\*. 374. V 233. 271. 333. 334\*. 365. 397. 398. 1X 113. 114. 118\*. 129.134.147.150\*. Chauniewald V11292. 323. 356. 387. VIII 17. 52. Chaumuan IX 50. 51. Chaum IV 162. VI 96. 275. 360. VII 97. VIII 214. 225. 227. 242. 243\*. 298. 331. IX RB nach 264. Chauvoncourt I 469\*. 474. 478. II 86. Chavignon VII 386. 387. VIII 17. 339. 1X 195. Chavignn IX 146. 147. Chavonne II 86. V

Chemin bes Dames Chemin bes Dames
1. Damenweg.
Cheppy 1 494. VI 83.
VII 386. IX 210.
Chérily VI 369. 370.
371. VII 34. 289.
356. IX 146. 162.
Cherion III 482. VIII
119. 277. 296\*. 300. 316. Chesne IX 311 Chessal IX 477. Chestres IX 276/7\*. Chevallerie, v.d., Gen. 1X 228\*. 230. Chevauleger, 8. Regt. II 278. Chevillecourt I 430. 431. 433. 437\*. Chevilly IX 162. Chevreux VII 3. 6. Chewluren IX 232\*. Chiers I 270. 283. 314. 325. 11 119. Chiefa IV 475. 478. V 21. 60. V 21. 60.

— j. a. Monte Ch.
Chilly V 269. 270.
VI 146. IX 113.
Chinda, Graf IX Chinda, 434\*. Chios II 481. III 162. IV 463. Chitry III 495\*. Chion II 101. Chodel III 188. Chober III 188.
Choberowo V 255\*.
Choifel VIII 269.
Cholm I 104. 116.
234. 463. III 108.
188. 201. 202. 224.
230. 241. 242. 244. 248. 281. V 92 VI 160. 363. VIII 167. 182. 186\*. 246. Chomst 111 302. Chorsow III 500\*. Chotin II 331. 422. III 106. IV 122. VIII 182. Chogen IV 214\*. 216. Christianfen, C., Ober= Chrittanjen, C., Dier-Itn. 3. S. b. Rej. VI 330\*. 331. — Fr., Fl. VII 7. 12. 14. 328. VIII 83. 164. 166\*. 167\*. IX 34. 35. Chur VII 301. 302\*. Churchill, Staatsm. 1 172. II 48. 111 48. 167. 334. 462. IV 116. 203. 264. 418\*. V 54. 274. VI 91. VII 161. VIII 209. 1X 472. Chnrow I 359. 471. II 41. IX 191\*. Cibingebirge V 294. 443. Ciedjanow III 120. 158. 182. 183. Ciepielow III 186. 191. Ciganovic, Milan 1 8. Cima Busa Alta V 308. – dci Laghi IV 474. - di Campo VIII 34. 38\*. 97. 101\*. - Dieci V 108 – di Lan VIII 34. - di Meiole IV 474. – di Presanella VIII 161\*. 328. - di Bezzena III 324.

Dodici f. Zwolfer-

togeL

42. VIII 394.

— Maora V 177. — Undici s. Elsertogel. Cinietière III 126. 127. 128. 368. "Cincinnati" IX 68. Ciolanelli VI 37. 45\*. "Circc" IX 246. Circp I 164. 267. II Cisna II 325—327. Cista IV 478. "Città di Ferrara" II 457, 498, 499\*, III 61, 69, V 344\*, 394, 395\*, "Città di Jeji" III Civaron IV 478. V 287. 308. VII 81. Cividale VII 373. 374. VIII 33\*. 34\*. Clabucetu Baiului V 415. 418. "Clagarian"VIII 199. Clam-Martinic, Graf, Staatsm. VI 158. Clameen IX 166. Claudius, Gen. V317. Claufius, Gen. IV 18. Clemenceau, Staats-mann 111 334. 1V 24. VIII 17. 82. 86\*. 119. 120. 122. 123. 178. 264. 290. 321. 359. 1X 18. 33\*. 98. 115\*. 150. 184. 193. 209. 211. 241. 242. 258. 340. 354. 358. 368\*. 417. 419. 433.434\*. 440.466.467.467\*. 470\*. Clermont I 494. III 122\*. 367. IV 290. Clern V 198. 234. 236. 269. 270. 271. 301. 426, 427, Clissord, Oberst VI Clignon VIII 385. IX 33. Clipde VIII 166. IX 471\*. Cobadinu V 290. 322. 385. Cochin, Staatsm. IV 24. VII 177. Cocobeach I 212. 488. 11 461. Codigoro IV 242. VI 326. Codroipo VIII 2. 3. 71\*.
Cohen IX 449\*.
Cöhrs VII 366\*.
Colacu VI 106.
"Colberg" VII 6.
Col Sricon V 434. VI 257. VIII 3. — Caprile VIII 97. Colchester (Ort) IV 420. · (Dpfr.) VI 172/3\*. Col dei Bois III 407. - della Beretta VIII 66. 97. del Resso VIII 98. 134. 152. 161. 1X 6. 19. - di Lana III 391\* 421. 422. 426. IV 101. 107\*. 164. 241. 301. 302. 303. 398. 399. 400/1\*.440/1\*. 437. 438. 470. VIII 3. — di Bal Bella IX 19. "Collingwood" II 48.

Colombe II 370. Colmar i. C. 11 479\*.
111 273\*. 500\*. Col Santo III 68. IV 474. 475. V 58. 59. Coltano V 360. Coman V 350. 395\*. Combina II 189\*. Combles 1 325. 198. 270. 271. 301. 302. 304. 333. 335. 366. 428. VI 126\*. 127\*. 127\*. 128. VIII 225. 227. 296. 398. IX 103. 104, 167, Combres II 86. 346. 348.350.361.361\* 362. 111 56. RB nach 56. 57. 58. 115. 442. IV 316. 320. 341. 383. VI 146. 148\*. VII 61. IX 178. 180/1\*. Combreshöhe III47\*. Comen V 218. 288. 310. 312. VI 393. VII 19. 228. Comines 11 342. III 290, 341, IV 81, 222, V 160, VII 74, 94, 95, 96, 96\*. 104. 248. 351\*. 104. 248. 351\*.
Complègne I 328.
435. II 51. 101.
370. VIII 228.
370. 374. IX 10.
34. 38. 42. 75. 110.
113. 346. 367.
Conce bi Gargaro
VII 272\*.
Combé I 326. IV 898. Condé I 326, IV RB nady 444, VI 340, 342, 344, 371, 398, VIIST, VIII 390/1\*, IX 27. 28. 166. Conegliano IX 22\*. Conflans I 240\*. IV 290. 371. 371\*. 1X 86. Courad v. Sogendorf, Frh., Gen. I 3\*. 66. 104. 347. 387\*. 501. II 81. 115. III 98. 104. 304. 458/9\*. IV 486. VI 227. 382\*. 387. VII 307. VIII 6. 7. 33. 35. 67. 134. Conradi, Oberfiltn. II 288. Confensone II 201. 1V 315\*. 316. 371. 1X 244. Constanza I 381. V 276. 278\*. 290. 322. 385. 386. 389\*. 322. 385. 386. 389\*.
419. 423. 424. 426.
426\*. 427\*. V1 8.
36. 70. 94. 106.
119. 166. 169\*.
191. VIII 310.
315\*. IX 43. 395.
Conta, v., Gen. V
286. 320. VIII 211\*.
212. 339. 1X 27. 212. 339. IX 27. Contalmaison V 118. 120/1\*. 124. 207\*.

VI 349.

17. 113.

Conthil I 180. II 50. 51. 51\*. Coof, Staatsm. IX 434\*.

434\*. Corabia V 322. Corbenn VI 372. VII 6. 102. 194. VIII

Corbie VIII 305, 322. 1X 98. Corbul VI 226. Corfinbach VIII 6\*. Cormica VIII 394. IX RB nach 144. 147. Cormons IV 399, 439. VI 393. VII 50. Cornella VIII 34. 35. Cornillet J. Mont C. Corno VIII 342. - di Campoverde IV 478. 479. Cornolo IV 479. V 60. Corno Ecuro VIII 368\*. "Cornwallis" II 243. VI 115. 123\*. Coronel I 354. 359\*. RB nad) 360. II 377. V 52. Corfi, Staatsm. V 61\*. 61\*.
Cortina d'Ampezzo
III 68. 216. IV
470. V 138. V III 3.
Coffel, v., Ft. V 381\*.
Cojta, Staatsm. VI
358. 359\*. d'Agra Maronia V 59. - Bella V 59. VI 257. Côte de Talou IV 228. Lorraine I 270. — Lorraine 1 270, 446. II 32. 218. III 115. IV 228. 271\* 318. 369. V 436. VII 61. 292. IX 11. 178. 193\*. 194. Cotelettes IV 226. Cotrocenny VIII 307. 320. 320. Cottin, Attentater IX 470\*.
Couch VI 275. 344.
VIII 242. — le Château VIII 242. IX 163. 166. "Courbet" II 71. 130. Courbevoir II 370. Courcelette V 198. 267. 302. 304. 333. 334. 365. 366. 397. 398. 430. VI 22. 186. VIII 227. 1X 145. Courcelles III 112. VI 96. VIII 374. IX 40. RB nach 160. 162. Courcy III 262. VIII 339. Courtegon VII 102. 164. 166. VIII 132. Courtel Chauffe, Bois 11 201. Courtrai s. Kortryt. Coxyde VI 211. Craddod, Adm. I 354. II 125. 126. Craiova VI 6. 7. 28. 30. 32. 38. 1X 62. 395. 480. Cramaille IX 82. Cranach, v., Maj. III Craonelle VII 34. VIII 337. V111 337. Craonne II 148\*. 149\*. 150. 150\*. 151. 151\*. 197. 203. 203\*. 204\*. IV 282. VI 340. 360. 361\*.

343. 343\*. 344, 371. 372. 373. 397. 398. VII 3. 6. 66, 71. 72. 97. 193. 387. VIII 52. 82. 354. 392. 394. Crapeaumesnil IX 130. 131. Crajebio VII 82. Crebudo III 161. Créen au Mont IX 146. 163. Creen (a. Serre) IX 289. Creil III 123\*. Crepn-en-Balois 1 426.
"Crelin" I 140. 141\*.
370. V 52.
Creujot, Re III 155.
155\*. 156. IV 10.
V 216. Crèvecoeur IX 230. Crewe, Gen. V 299. 300. 406. Crispien, Min. IX 323\*. 353. 360\*. Crnabara 11 41\*. Crnagora 11 432\*. Crni &rh 1 278. 305. 11 63. Croba d'Ancona IV 437. V 22. 61. Crodten I 88. Croifilles VI 275.306. 369. VII 33. 66. 98. 163. VIII 152. 227\*. 287. 1X 134. 146, 147, 167. Croix des Carmes II 350. 361. III 27. 142. 143. · du Bac VIII 243. 332. Crompton, Oblin. 3. S. V 402. VII 70. Cropmeier, Untoffs IX 147. Croun II RB ned 196. 197. 310. 312/3\*. 314. 372 Crosattanal VI 275. VIII 212. 225. 296. IX 167. Crvena Stena VI 355. 386. "Clepel" III 61. 62. Ciontos I 366. Il 181. III 14. Cuchern IX 50. Cuichn II 189. Culzer, Gen. VI 31. Cumières IV 268. 287, 341, 383, 386. 387. V 1. 2. LB nach 108. 112. 115. 436. VII 323. Cunat III 366. Cunel I 468\*. IX 261. Cuprija III 402. Curbellaux I 360. "Curie" II 130. 390. IV 393. 394. 395\*. Curlu IX 147. Curlus V 118. Curtigny I 414. Curtifis Flugboot IV 159\*. Cujignana IX 3. Cutry VIII 353. 374. Cuvilly VIII 371. Cuwie, Lt. IX 162. Curhaven II 128. IV 116. 160. 237. V 407. VII 328. IX 423. 438. 456. "Cnclope" VIII 355.

Cprenaita IV 95. V 378. Czaplinta VIII 317. Czarnilas VII 145. Czarnywald VII 150. Czarnotowale Czarttow III 437. Czartornsf III 464. 465. 473. 474\*. 481. 482, 484, 486, 488, IV 87. SB nad 88. 193\*. 194. V 92. 226. VI 327. 328. Czenstochau 1 52. 87. 334, 345, 347, 448, 476/7\*, II 68, 176, III 500\*. C3eremdya II 181. 403. Czeremoj3 V 67. 143. 182, 191, 254 285, 319, 350, VII 220, Czcrewijacze V 142. 190. 253. Czernawia II 331. Czernan, Hptm. II 211.
Czernelica III 281.
Czerniawa III 101.
Czernin, Graj V 222. VIII 85, 102, 103, 104. 143\*. 146. 151. 166. 178. 196. 263 319, 320. 200 o 10. 320. Ezernowith 1 156/7\*. 160. 161. 245. 473. 11 42. 47\*. 81. 82. 188. 190. 191. 192/3\*. 231. 234. 331. 380. 422. 427\*. 435. 466. IV 80. 83. 87. 103. 122\*. 154. 156. 219. 232. 360. 449\*. V 28. 47. 66. 111. 134. 135. VI 2. VII 126. 182. 183. 184\*.204. 182. 183. 184\*.204. 205. 209\*. 212/3\*. 214. 220. 222. 223. 223\*. 247. VIII 303. 1X 24. C3crint(3 III 463. 1V 121. C3crin(3 G3c, III 1 235. C3ibulfa, Gen. II 234. C3orttow III 286. VII 220. VII 220.

9

C3rnn Potof V 26. C3udin 11 231. 234.

Dabrowa VII 146.
Dabrowta III 236.
Dabi3eele IV 148.
VII 74.
"Daffobil" VIII 364.
Dago VII 338. 370.
400. VIII 191.
192. 193. 195. 220.
Daguifden I 90. Dagutschen I 90. Dafar II 378. VIII 136. Dalmatien I 65. 79. 278. IV 150 451. VII 366\*. VIII 217\*. IX 307\*. 217\*. 1X 307\*. "Datton" VII 167\*. Damashus II 304\*. 306. 354\*. 355\*. 356\*. 358. IV 76. VII 110/1\*. VIII 133. IX 38. 214. 230. 315. 319. 334. 294\*. 475. 475. 334\*. 475—478. Damenweg VI 340. 342. 344. VII 3. 6.

465\*.

Davidoso IV 26. Davidos, Etn. V 1271\*. Davos IV 472\*. VII 301. 304.

Dawidowta III 106.

Deal II 46. IV 201. 326. 421. 455. Debreczin II 56. KB

111 51\*. 87. 1V 50. 51. 126.

Dedulefti VI 102.

nad) 368. Dedeagatich II 394.

190.

7\*.34.67.87.92/3\*. 102. 129. 164. 193. 223. 264. 386. 387. 394. VIII 337\*. 338\*. 344\*. IX 10. 27. 83. 131\*. 134\*. 167. 195. 198\*. 245.
Damloup IV 351.
V 2. 4/5\*. 41. 124.
124\*. 160. 186.
187. 188. 206. 207.
399. VIII 269.
Dammerlird, II 77.
94. 95\*. 101. III
32. 54. 152. 153\*. 154. 155. 266. 267. Danwillers VIII 117\*. Daniels, Staatsm. VI 314\*. 356. 359\*. Danti, Gen. I 62. 85\*. 102. 104. 118. 134. 230. 234. 235. 316. 350. 351. 355. 316. 350. 351. 355. 376. 463. 472. II 81. 179. 276. III 64. 397. 458/9\*. VI 282. Danfise III 3. Dannenfelb VII 320. "Danton" VI 278. 280\*. 281\*. Danjig I 197. 478. IV 158. 452. V 55. VII 143. IX 275. 440. 440. Dardanellen I 147.380.494\*.495. 498. II 28. 243\*. 310.394.426.436. 437.481.488.490. 111 54. 76. 77. 78. 98. 146. 152. 161. 162. 163. 174\*. 196. 204. 223. 311. Dardanos U 243. 301. Daresialam I 210. Daresjalam I 210. 370. 486. 487\*. 488/9\*. II 141. 145\*. IV 190. 363. V 406. 407\*. VII 45. 207\*. Darfier IV 453. Darialidjudji IX 233\*. 233\*.

Darlehmen I 90. 296.

II 64\*. 66\*. 221.

Darmftadt I 78. IV
335. VI 96. 382.
IX 115. 167\*. 268. 357. Darowo VI 290. 291. "Dartmouth" VII 39. Tajchtöj II 302. Dattiers III 161. David, E., Staatsm. Dr. IX 227\*. 315. 353. 449. 450. 461.

"Defence" II V 8. 10. 52. Deime I 463. Deime I 463.
Deimling, Gen. I 114. II 8. VII 72. 74. 94.
Deinze IX 275. 290. Deinze IX 275. 290.
Delatren, Gen. I 490.
Delatim II 186. 296.
380. V 101. 143.
191. 225. VII 220.
Delbrüd, Etaatsm. I
86. V 78. 80. 80\*.
Delcasse, Etaatsm. I
434. II 280. VIII
120. 122. Delive-Dobrowolsin, Friedensabg. VIII 109\* Delle I 363. III 254. 255. Delme I 266. 312.360. Delvillewald V 157. 159. 236. 269. VI Dembe III 208. 228. Dembica I 471. Dembowa III 3. 185. Demicourt VIII 212. Demircapu IV 26. 56. Demir-Sillar IV 26. 56.
Demir-Sillar IV 442.
482. V 220. 354.
VI 113. 315.
Dembremente I 391.
Demiceourt V 271. 302. 335. Denitin, Gen. VII 83. 84. 280. Dennsow VII 180/1\*. 182. Derbn, Lord III 446. 447. IV 70. VI 18. - (Ort) V 338. VII 358. IX 184. "Derfflinger" II 90. 166. Dernancourt VIII 296.
Derni VII 216.
Descla VII 235. 241.
Descrigano IV 244.
Delimirovae III 480. Destelbond II 8.
Deule, La haute VII
225. IX 173.
Deulemont VII 94. Deutid), Staatsm.Dr. IX 475\*. Deutsch-Enlau I 224. III 500\*. V 216. "Deutichland" (U. Boot) V 127. 127\*. 195.238.240.240\*. 241\*. 402. VI 19. VIII 355. Deventer, van, Gen. II 466. V 76. 77. 299. 404. 405. 406. VI 255. VII 138. 155. 206. VIII 142. 206. 7 Devoli IX 102. 105\*. Dewet, Gen. I 490. 491 492. II 141\*. 146. 147. 468. Diala IV 31. VI 238. 323. RB nach 352. 354. VII 23. 112. Diarbetr IV 251. 377. 454. Dia3, Gen. VII 236. VIII 7. 33. 98. 103\*. 386. IX 4. 68. 100. 136. 305. Dibben, Maj. 1X 443\*. Dié J. Saint Dié. Dieci VII 82. 114. Diedmann, Aptlin. VIII 24°. 154.

Diedenhofen I 107. 270. II 16. III 54. VIII 160. IX 378. Diebolshaufen 11101. 1X 34.
Dieppe IV 228. V 2.
Dietridh, Retitn. VI
17\* 19. VIII 216.
— Mbg. IX 449. 4515. Dien fur Mer VI 154. Dieuze I 180, 266, 272\*, 273\*, 280, 281, 312, 339, 11 132, III 355, IV 290 290.
Dijon I 264. III 156.
IV 290. V 71.
Diltebuldjer GeeVIII
289. 305. 322.
Dillingen IX 66. Dimitriem, Nitolajewitich, Großfürst II 298. Radfo, Gen. - 316. 319. 11 413. 421. 436. 500. V 94. VI 187. 193. VII 257. 286. 318. VII 257. 286. 318. VIII 191. Dinant 1 326. II 210\*. 211. 211\*. IV 414. IX 362. "Dinara" IX 332. Dinghojer, Dr. IX 343. Dinu VII 86. 89\*. Dirvar IV 453. Dijatovica 1 387\*. Ditfurth, Genmaj. V 414. Dittmann, Bolfsbeauftragter IX 322. auftragter IX 322. 324\*.353.385.386. 389\*. 404. Dixmuiben I 294. 356. 457. 482\*. II 10. 12. 34. 36. 36\*. RB mad 36. 83. 84. 342. 434. III 261. 262. 266\*. 468. IV 147. 155\*. 156. 158. 230. 422. VI 146. VII 130 VI 146. VII 130. 289. VIII 18. 113. 323. 325\*. IX 228. 261. Dign le Gros IX 311. Djafowo I 180. 305. IV 91. 150. Djebel Hamrin VI RB nad) 352. Djebel Silal VIII 27\*. 138. Djulber VIII 318. 344. Omowski, Staatsm. IX 434\*.
Omyterto, Anna III 315\*. 315\*.
Dujepr I 462. III
306. VIII 193.
239. 240. 296\*.
317. 328. IX 43.
Dujeltr I 62. 440.
471. II 60. 186.
325. 330. 331. 422. 111 10. 35. 101. 104, 105, 106, 118, 118/9\*, 202, 281, 282, 284, 289\*, 356. 436. 465. 472. IV 80. 83. 154, 156. 234. 306. 356. 360.446.447.447\*. 448. V 26. 28. 66. 101. 102. 111. 135. 182. 190. 222. 224. 225. 254. 285. 295. VI 107. 225. 260. 322. 353. 366. VII

84. 120. 126. 145. 149. 150. 179. 182. 204. 205. 220. 222/3\*. VIII 303. Doberdo(Ortu.5öhe) 111 66. 149\*. 160. 167. 168. 321. 322. 322\*. 325\*. 391\*. 407. 408. 421. 422. 426. IV 41. 42. 96. 97\*. 102. 164. 174. 176. 241. 242. 302. 354. 398. 399. 438. 478. V 22. CO\*. 61. 108, 178, 217, 218, 219, 282, 284, 310, 311, VI 167, 391, 393. Dobric V 258, 275, 276, 290, 294, 323. RB nad) 324. Dobronouh IV 399. 27. Dobropolje IV 82. 399. 448. VII 22. 278. IX 197. Dobrowlann VII 151. Dobrudidja V 183. 258. 275. 276. 285. 238, 273, 276, 285, 290, 295, 322, 323, 326, 354, VI 30, 70, 106, 107, 109, 113, 191, 194, 199, 200. 315. 353. VIII 196. 307. 310. IX 190. Doggerbank IV RB nad) 200. 202. 203. 207. 420. V 52. Dohna-Schlodien, Graf IV 202. 211\*. 263. 266\*. VI 278. 299. 302. 303. 303\*. 310.
Doiran (Ort u. Gee)
11 6. 1V 24. 26.
27. 56. 58. 126.
182.304.357.359\*.
443. 480. V 139.
220. 224\*. 258.
322. 386. 436\*. V1
63\*. 113. 166. 226.
258. 315. 326. 351\*.
355. 386. 387. VII
23. 52\*. 57\*. 339. 310. 23. 52. 57\*. 339. VIII 36. 247. 343. IX 197. 212. Dogana IV 181. Dotoupil, Oberstltn. VI 222. Dolje IV 101. Dolnoje Stobrowa V 223. Dolomiten III 328\*. 391\*. 411\*. 423\*. 497\*. 1V 276\*. 437\*. 438\*. V 99\*. Dolovo I 290. Doljattel VII 272. 274. Dolvingen I 257. Dolgothöhe IV 122. VII 247. Doma | 3ew III 209\*. 210. 226. Dombach IX 99. Dombasie III 146. IX 18 Domesneestap 482. V 36. Domidowia V 102. 109\*. Dominitanta 244. Domiglaff, Feldoberpojtmeijter 1 143. IV 191\*. 192. Dommiers VIII 353. 374. 385.

VII Don (Flug) I 31-399. VIII 146-344. 387. 389. 391. IX 43. 144. 186. Donau I 12, 68, 122, 129, 180, 290, 315, 440, II 62, 380, 440. II 62. 380. 111 82. 318. 318\*. 359. 360. 360\*. 360\*. 364. 366. 367\*. 384\*. 407. 410. 412/3\*. 414. 415. 456. 456\*. 457. 482. IV 46. 82. 110. 154. R3 nady 248. 252. 296. 299 248. 252. 296. 299. 451. V 66. 258. 259\*.274. 275. 276. 290. 294. 320. 322. 342. 354. 386. 390\*. 415. 418. 424. VI 4/5\*. 7. 8. 27\*. 31. 36. 37. 38. 40. 44\*. 46\*. 47\*. \$\mathbb{R}\$ nad 64. 68. 69. 70. 94. 98. 98\*. 102. 106. 107. 109. 119. 138. 139.154.190.190\*. 191. 191\*. 194. 197\*. 199. 200. 226. 262. 265\*. 283. 352. 353. VII 260, 362, 353, VII 113, 143, 155, 156, 216\*, 251\*, 337, 395, 397\*, VIII 300, 346, IX 8, 42, 43, 56, 58, 59, 234, 296. 398. 438. 465. 468/9. 479. 480. 480\*. Donaueschingen III 268. IV 292. 293\*. 294. V 368. Donaumonitore 129. 130. 130\*. 290. RB nach 432. VI 26\*, 105\*, 196\*, 283\*, VII 89\*, Dones VIII 294, 348, Dönith, Oblin. 3. S. VIII 360. 360\*. 361\*. 361\*. Donon 1 128, 266, 268\*, 269\*, 278, 363, 438, III 52, 52\*, 375\*. 52\*. 375\*.
Dorfeld I 350.
Dorff, Ranonenbatterie I 464.
Doering, v., Major I 488. 489.
Dormans VIII 340.
IX 49. 66.
Dornach. C. II 215\*.
Dorna-Watra II 188.
380 V 190. 285 192, 193, 199, 201, 203, 204, 206, 222\*, 223\*, 1X 365, Doerr, Fl. IX 291, Dorrenbad, Matr. 1X 422. Dorrer, v., Gen. IV 412. 412\*. Dortmund VII 326.

VIII 19.

Dosewicza II 176.
177\*. 178.

Dosewicza, St. V
338. VI 344. 374.
VII 134.

Dolfo Allto IX 100.

Dollo del Fine VII 82.

Dosson di Genova 1V 397. 399.

Doftler, Fl. VII 134. 167.291.295\*.400. Douai II 18. III 25. 112. 114. 115. 267. 112. 114. 115. 207. 435. 446. IV 146. 288. 307. 337. 344. 370. VII 1. 2. 2\*. 11. 33. 198. VIII 160. IX 167. 171\*. 173. 177. 244. 246. **RB** nach 248. 261. 262. 295\*. 315.
Dougumont 1 384.
Il 218. 219\*. IV
RB vor dem Titel. 227. 228. 228\*. 267. 268. 269. 270. 287. 316. 319. 341. 343. 343\*. 346. 348. 372. 382. 383. 384.386.388.389\*. 410.412. V 1. 2. 2\*.41.42.81.81\*. 2\*. 41. 42. 81. 81\*. 84. 122. 158. 186. 206. 208\*. 210\*. 232. 328. 330. 331. 331\*. 399. VI 51. 74. VIII 269. Douve VII 65. 67. 74. 94. 104. 333. Dover I 187. 284. 386. II 46. 78. 78\*. 82. 83. 128. RB nach 128. 166. 180. 262. 390. 1V 127. 128. 132\*. 265. 326. 455. V 240. 392. VI 172. 246. 276. 278. 355. 363\*. VII 12. 35. RB nach 40. 263. 391. VIII 83. 114. 275. 326. Dowa-Tepe IV 442. 482. Dowelen, Lin. IX 443. Draaibant VII 262. 353. 354. 385. Draganasci VI 38. Dragomirow, Gen. VI 390. VII 280. Dragonerregiment Nr. 9 (1. hannöv.) 9(f. 9 (f. hambo.) I 498. — 9r. 16 (2. hans növ.) I 59. — 9r. 11 I 51. — 9r. 26 IX 360\*. — 3. f. u. f. 1 104. "Drate" VII 326. Drama V 291. VI 315. VIII 363\*. Drebing, Ltn. VIII 243. 254\*. Dranoeter VIII 274. 289. 322. IX 170. Dransfeld, Abgeords nete IX 451\*. 463. Drei Säufer I 128. Dreischusteripige VII Dreizinnen III 68. 496. 497\*. IV 277\*. 278, 279, 470. VI 354. VII 51\*. Drengfurt I 296. Drenowo VIII 284\*. Dresden (Stadt) IV 436\*. 452. VI 96. 1X 357. 423. 466. - (Rrgid).) I 213\*. 221. 354. 367. 386. II 124. 125. 126. 281. 281\*. 282. 377. IV 119. VII 59. Drehler, v., Gen.-Maj. V 365. — v., Hptm. IX 86. 86\*.

Drie Grachten II 342. VII 225. Drin IV 94. 95. 150. 307\*. VIII 162. Dring I 68. 70. 122. 123, 129, 130, 180, 221. 305. 306. 419. 440. II 1. 1\*. 2. 252. 352. III 318. 363. 364. 366. 401. 402. 411. IV 21. 150. VI 264\*. Drohicznn III 301. Drohobycz 11 498. 111 10. 34. 35. VII 149. Drohojow III 36. Drona IV 377. Dryswjata III 467. Dryswjatnice II1464. 465. 1V 250. 307. V 30. VI 33. 65. 130. 193. 290. Didavid Ben 1X 246. Didauis Ben IX 246.
Didemal Boldon,
Gen. II 304\*. 358.
IV 31. 31\*. 61\*.
76. 264\*. V 51\*.
166\*. VII 60. 86.
252. 254\*. 340.
VIII 22. IX 318. 475, 476, Dichevad-Höhe VII Duala I 212. 214. 488. II 146. 461. Dubail, Gen. I 104. 11 346. 348. Dubiffa III 1. 170. 184. 200. V 36. 1X 438. Dubijge III 488. Dublin III 447. IV 417. 419\*. 455. IX 259. Dubno I 283. III 272. 274. 281. 282. 286. 287. 290\*. 286. 465. 466. IV 122. 399. V 23. 26. 28. 30\*. 92. 102. 109\*. 134. 319. VIII 193. Ductowiezin I 317\*. Dudyn V 210. Dugny I 384. VIII 269. Dühringer, Abg. IX 451\*. Duino II 498. 498\*. IV 398. VI 391. VII 46. Duisburg IX 456. Dutla 11 181. 184. 185. 328. 380. 411. V 175. Dutlapaß I 474. II 123. 131. 184. 185. 186. 235\*. 269\*. 271. 274. 326. 328. 330. 380. 419. 420. 424\*. 436. III 34. 96. Dutlasente I 134. II 274. 325. 326. 328. Dumitresti VI 98. Dum I 260. V 84. VII 267\*. IX 262. 311. Dûna III 247. 301. 302. 303. 306. 339. 418. 481. IV 308. 321\*. 356. V 36. 142. 253. VI 96. 130. 131. 154. 161. 164/5\*. 187. 193. 247. 257. 258. 259. 260. 280. 286. 288. 296. 298. 299. 305. 318. 320. VII 259\*.

261\*. 286\*. 287\*. 288\*. VIII 111. 184\*. 192. 220. 252. Dünaburg I 283. III 170.174.198.199\*. 203.302.302\*.303. 303\*. 306. 307. 308\*. 331. 371. 374, 464, 465, 466, 467. 470. 481. 482. 484. IV 250. 256\*. 307. 308\*. 311\*. 321.322.322\*.356. 361. 362. 364\*. 402. 432. V 36. 103. 215\*. 253. 287\*. 414. VI 40. 65. 130. 131. 154. 160. 225. 290. 322. VII 204, 209, 258, 260, 288, 296, 318, 337, VIII 68. 111. 147\*. 183. 192. 193. 195. 251. 252. Dunojec II 122. 123. 126\*. 131. 132/3\*. 186. 324\*. 325\*. 332. 407\*. 408. 410. 412. III 322. 356. 454. 474. 486. Dunajow III 282. Dünamünde III 418. IV 402. VI 161. VII 260.263\*.298. 342. Dünhof VI 187. VII 286. 318. Dünfelsberg I 439\*. Dünfilden I 294. 386. II 10. 34. 56. 58\*. 128. 225. 226. 111 22. 33. 74. 74\*. RB nad 76. 121. 146. 266\*. 267. 461. 468. IV 141\*. 159. 328. 354. V 43. 432. VI 211. 215\*. 310. RB nad 312. 374. VII 219. 263. 326. RB nad 328. 358. 359. VIII 114. 160. 210. 291. 1X 83. 115. 135. 174. Duntowice III 7. 10. "Dupetit Thouars" 1X 116. 183. 185\*. Dupleix" IV 248. Durazzo I 151. III 83\*. 85. 94. 95. IV 103. 151. 151\*. 166. 166\*. 167\*. 211.245.246.246\*. 247. 249\*. 295. 296\*. 303. 304. 390. V 178. 344\*. 395\*. VII 152. VIII 162. 343. IX 69. 101. 102. 155. 230. 246. 246\*. 332. 333\*. Dürrjeld, Oberjt 11 403. Dursti, Fmltn. I 472. Düsselborf (Stadt) IV 459. VII 391. IX 96. 369. 456. 469. "Düsselder" (Dampser) VIII 210.
Dutasta IX 467\*.
Tuve III 404. Duzhenn II 302. Dwinst I 346. VII 209. Dworzec III 306. Dynow I 334. 471. II 181. 436. Dzifi Lann VII 139. 140. 143.

Caucourt l'Abbane V 333. 334. 366. 429. Eba Meghbadild VIII 312. Eben, v., Gen. V 255. 349. 349\*. Ebenferner V 19\*. Eberhardt, v., Gen. V 174\*. VIII 243. 254\*.258. IX 359\*. 254\*.258. IA 359\*.
Ebermaier, Ganw. II
141\*.144. IV 186.
Ebersborf IV 492\*.
Ebert, Reidsspräsid.
IX 314. 316\*. 322. 324\*.340.342.353. 353\*. 367. RB nach 368, 370, 371, 372, 385, 386, 386\*, 387. 389\*. 395\*. 402. 404. 422. 438. 449. 452/3\*. 461. 471. 472. 474. Chom 11 462. Edelmann, Korvipt. VIII 328\*. Edmann, Konful III 60\*. Ecln IX 311. Ccoust VI 306. Ccurie 111 27. 122. IV 81. Edea II 461. 462. IV 66. 67. Edeghem I 407. Edinburgh IV 327. 328. Edmeier, Feldw. VI 95. Edolo II 459. III 824. 376. Eduard VII., Rg. v. Engl. I 59. 60. 72. 208. III 294. VI 122. 138. 139. VII 8. VIII 31. 122. 158. "Eduard VII." IV nebuard VII." IV
108\*.
Egan Krieger, v.,
Hegan Krieger, v.,
Hegan IX 142\*.
Eger IX 390.
Egerer Landsturms
regt. IV 438.
Eglofistein, v., Gen.
VIII 317.
Ehdem VI 389. 390.
Ehmann II IX 177\* Chmann, Fl. IX 177 Ehrlich, Aptlin. VII 326. 330\*. VIII 216. 263. Eichenricd I 51. Eichhorn, v., Gen. I 39\*. II 188. 189. 222. III 200. 244. 247. 248. 287. 301. 306. 307. 371. 374. 306. 307. 371, 374. 458/9\*. IV 220. VII 209. VIII 193\*. 294. 295. 387. IX 86. 86\*. 151. Polizeipraf. 422. 423. 424\*. Cidyler, Abgeordnete 1X 451\*.
Cidywald III 272/3\*. Gierwäldchen V 317. Eilvese V 360. Ginem, v., Gen. Dberst II 227. 230. 254. 254\*. 255. RB nad 316. III 458/9\*. IV 291\*. IX 50. 192. Eir Doji VIII 133. Eisenmenger, Fl. VIII 326. 374\*.

Eisenreichkamm III Eisernes Tor III 318. 318\*. 456. V 256. V1 37. - Bulgariens (Is-ferfluß) VI 9\*. - (Mazedonien) IV 26. Eistögele V 108. Cisner, Min. Präsid. IX 314. 316\*. 342. 353. 354. 470. Cir IV 341. VIII 269. Etau V 36. 142. VII 258. Elfternest II 435. Cibaffan IV 90. 94. 104. 295. VII 310. VIII 36. IX 38. 150. "Elbing" V 6. 12. "Elettra" IV 303. 304. Elfertofel (Cima Un-dici) III 496. 498. IV 474. 478. 1V 4/4. 4/6. Elim IV 261. ElijabethpolVIII314. Elmapini II 141. b'Elja, Gen. II 148\*. 150. 203. Elstermann v. Elster, Gen. VIII 24\*. Eltester, Bezirtsamt-mann II 461. Emberménil III 146. IV 135. Embourg I 21. 22. Emden (Ort) III 370. IV 334\*. IX 467. (Rrg|d).) I 163. 221. RB nad 252. 254. 254\*. 255. 263. 367. 370. 371. 263. 367. 370. 371. 385. 386. 454. 11 42. 46. 124. 128. 198\*. 199\*. 200. 376. 382. 492. IV 263. 335. V 360. VII 144. 144\*. VIII 127. 156. 158\*. Emden II" J. Anesha. Emnich, v., Gen. 1 21. 21\*. 23. 107. 112. 200. 268. 311. 478. II RB nach 316. 411. 412. 413. 436. 437\*. III 35. 37\*. 458/9\*. Engelhardt, Ltn. IX 145.

Engelstein I 197.

Engern II 366.

"Englisman"IV 325.
"Enns" II 62. "Enns" II 62. Enver Pascha I 327\*. Enver Paicha I 327\*.

344. II 301. IV

71. 264\*. V 48.
223. 376/7\*. 378.

424\*. VI 206. 207.
208\*. 335. VII
396\*. IX 246. 431.
432. 432\*. 476.

Eparges, Les II 346.
349\*. 350. III 56.
104/5\*. 115. 116.
117. 141. 142. 143.

Epelhy VIII 152. 212.
296. IX 167. 177. 296. IX 167. 177. 194. 209. EpenancourtIX245\*. Epernan 1X 66. 83. 115. Epinal I 73\*. 104. 164. 219. 266. 282. 283. 311. 377\*. 378. 474. 494. III 138. 367. IV 290.

V 231. VII 35. VIII 160. Epinonville II 468. Erbein, Gen. VII 179. Eregli II 301. Erfurt IX 456. Erino Brdo III 366. Eriwan 1 399. IX 144. Ernst, Min. IX 422 424\*. Ernst August, Hrzg. 31 Braunschweig V 95\*. - Ludwig, Groß: herzog von Seisen I 75. 86. IV 170\*. Er Raidid, Gaudide pon Erriad V 166. Erriad V 166. Erfingjan IV 251. 377. Erythräa V 213. 213\*. VII 152. VIII 65. Erzberger, Staatsm. IX 225. 225\*. 227\*. 311. 315. 353. 367. 388. 433. 433\*. 450. 465. Erzerum I 399. II 106. 110. 111 98. IV 123. 239. 240. 240\* 250. 251. 323. 378. V 48. 148. VI 91. VIII 15 216. Eschen 1 27.4. Eschoss II 68. Ejdywege, Fl. VII 134. 400. VIII 67. 72\*. Eidzweiler V 368. Elelsnafe III 126. 127. 128. 264. 368. 127. 128. 264. 366.

Cesnes IV 457. 465\*.

V 3. VII 102. 166.

194. IX 244.

Cijad Bei, Sherit
VIII 247. 312.

Bajdya IV 165.
211. 245. 246. 248\*.
295. 297\*.

Ce Golt VIII 247. Es Galt VIII 247. 358. IX 38. 214. 477.

Essential 11 316\*. 111
156. V 306. V111
246\*. IX RB nach 246\*. IX RB naa 184. Effect II 390. IV 266. V 306. Effiginn VIII 296. IX 243. Es Einn VI 235. Effwein, Fl. VIII 164. Eftaires II 83. 338. III 27. VIII 243. 259\*. 332. IX 170. Efforff. P., Genlin. Estors, v., Genlin. VII 369\*. 370. ©[trées V 117, 118, 124, 157, 198, 199, 234. 269. 270. 301. 427. VIII 371. 374. "D'Estrées" II 487.

IX 42.

Etain I 128. IV 316. 369. 371. VI 242. VIII 269. IX 179. Ctaples IX 14/5\*. 15. etterpigny IV 424\*. VIII 296. Etreillers VI 275. Etreux IX 310. 311. Etricourt VIII 399. Etich (Tal u. Flus)
11 459. 471. 111 63. 68. 1V 44. 102.

438. 474. 478. V 22. 59. 62. 106. 287. 293\*. VI 138. 326. VIII 6. 342. Egel, v., Gen. IX 65. Eugen, Erzherzog II 147\*. 154. III 81. 458/9\*. IV13\*. 314. 480\*. V 21. 58. IX 190\*. Euler. Ming. I 78. IV Culer, Aug. I 78. IX Eupen IX 371\*. Euphrat II 304. 305\*. III 158.159.158/9\*. 161. 436. IV 30. 239. VII 23. 90. 281\*. 340. VIII 312. IX 127. 335. 336. "Eurnalus" V 8. 10. Evres II 54. Ewerth, Gen. III 304. V 103. 110. 253. VI 225. 234. 289. 289\*. VII 318. Exacrde II 8. Extracted II 179. Endtfuhnen I 51. 88. 90. 92. 165\*. 400. 401\*. II 66. 190. 297. III 1. Ensden IX 355\*.

438. 474. 478. V

F Jaak IX 449\*. Fabed, v., Gen. V 68\*. Fabini, v., Fmltn. VII 52\*. Fahlbusch, Fl. V 272. Faïçal, 434\*. Emir IX #34\*. Failin I 329\*. Faith IX 330\*. 331\*. Faillawice III 201. 202. 204/5\*. Fajti Hrib VI 393. VII 22. 47. 49. 50. 236. 241. 242. 374. Fatara VIII 14. Fald, v., Gen. II 189. 190. Falte, Fl. VII 218. 220\*. Faltenhausen (Ort) IV 171\*. - v., Gen. V 174\*. VI 144\*. Falkenhann, v., Gen. I 39\*. 86. 399. II 61\*. 76. 77. KB nach 316. 421. III 102. 104. 120. 246. 304. RB nach 308. 458/9\*. V 259. 320. 327\*.344.346.383 384. 442. 443. VI 2. 6. 8. 28. 35. 36. 37. 38. 40. 66. 69. 98. 190. 191. 199. VII 155. 158. Falthausen, v., U= Boot-Amdt. VIII Falklandinseln I 387. II 124. 125. 126. 128. 281. 377. "Falmouth" V 238. Faltucanu VI 106. Falsarego-Pah IV Fampoux VI 338. Fao III 159. IV 30. Farbus VI 339. Kargorida-Bak IV

Farman = Doppelbet-fer V 364\*. VI 150\*. 379\*. Farmars IX 289. Farsoglie, Luschltn. IX 196. Fahbender, v., Gen. V 270. V 270. Fauri VI 226. 233\*. Favreuil VIII 231\*. XI 146. Fecht II 332, 367. III 32, 33, 146, 266. Fedaja IV 470. Fegert, Obersteuers mannsmaat VI 364/5\*. Fehrenbach, Reichs-tagspräs. IX 225. 149. 451\*. 475. Felahie IV 183. 378. 380. 381. V 148. 149\*. 150. VI 151. 228. 235. 236. Feligfin II 33. Fellatal II 459. IV 241. 302. VIII 2. 3. 2. 3. Felmn, Fl. VII 218. 220\*. Feltre VIII 33. 34. 343. 348\*. Fennvesvölgy II 123. 181. Feodofia II 27. 28. VII 395. VIII 299. 300. 310. 317. Ferdinand, Ag. von Bulg. III 86. 222. 276\*.361.418.453. 490. IV 126\*. 251. V 386\*. VII 352\*. VIII 321\*. IX190\*. 214. 230. Rg. v. Rumänien V 222. 227\*. VIII 196. Fère, La I 107. 326.VI 274. 305. 360.VIII 211. 212. 214. 227. 241. 242. 264. 266. 287. 296. 298. 331. IX 244. 262. 331. 1X 244. 262. RB nad 264. RB nad 272. 275. 289. — (en Tarb.) VIII 340. 1X 28. 81. 82. Feriforic IV 2. Ferrara VII 339. Fern=Bognar, Marie v. V 347\*. Fes II 164. 307. III 196. 197\*. Feltner, Fl. VI 344. 367\*. 368. 374. VII 134. Festubert II 87. 88. 111. 171. 172/3\*.
114. 111 310. V
3. VII 72\*. VIII
262. 274. 290.
Feuchy VI 337. IX 1.
Fey en Hang II 346. 348. 350. III 142. 146. Fezzan IV 70. V 212. 213. 212. 213. Fida, v., Fil. IX156\*. Fida, v., Fil. IX156\*. Fidytelberg IX 50. Fieri IV 246. 303. 439. IX 102. 136. 150\* 150. 153\*. Filain VII 67. 129. 193. 194. 386. Filipețti VI 97. 98. 190.

Filippowo I 347\*.

Fille-morte, La III

11 256.

130. 264. 347. V 42. Filmoorhöhe III 68. Findeniggkofel III 324. Finnischer Meerbusen I 166. III 111. 461. V 54. 142. VI 33. 248. VII 338. 400. VIII 193. 195. 201. IX 235. 284. 286. 471. 471.
Similand I 51. 65.
166. V 372. VII
204/5\*. 205. VIII
195\*. 196. 248\*.
249\*. 282\*. 283\*.
297\*. 301\*. 378/9\*.
3801\*. IX 187\*. 380.1\*. IX 187\*. 286/7\*. Sins VIII 210\*. 212. IX 179\*. Siore f. Monte F. Girth of Forth I 284. II 390. IV 328. 421. VI 19. IX 340. 391. 392. Silched Other Fischbed, Otto, Staatsm. IX 227\* Fischinger, Oblin. II 203. Fifter, Lord I 386. Fismes III 33. IV 230. VIII 339. 355\*. 370\*. IX 10. 27. 28. 97. Fismette IX 147. Fitschew, Gen. III Fiume I 185. II 457. 475. 498. III 69. IV 451. V 178. 219. 394. VIII 162. IX 294. 299\*. 309. 344. Flabas VII 361\*. FlachslandenVIII 94. Fled, Gen. II 227. 255. Flemming, Rptltn. VIII 262\*. 263. Flers V 302. 304. 1X 146, 147, Flesquières VIII 212. 287. leurn V 2. 42. KB nach 80. 81. 85\*. 126. 160. 236. Fleurn 238\*.271.304.368. 436. VIII 117\*. Fliren II 90. 294. 346. 348. 350. 361. 346. 348. 350. 361. III 27. VI 243. VIII 132. 179. 262. Stiffed III 64. 68. 322. 323. 329\*. 422. IV 41. 174. 241. 302. 398. 399. 437. 475. V 312. VII 371. 380/1\*. VIII 2\*. 6\*. Stondar VII 242. 276. Glorina V 220, 258, 291, 322, 328\*, 354, 434, VI 315, 316, 396, Foca f. Fotigha. Foch, Marighall III 353. IV 83\*. VI 145. VIII 7. 164. 230. 241. 242. 257. 273. 305. 322. 333. 337. 339. 340. 353. 354, 369, 370, 374, 391. 392. IX 11. 18. 28. 33. 38. 39. 42. 49. 51. 54. 65.

66, 81, 82, 83, 97,

131. 132. 145. 150.

114, 129, 130,

161. 193. 194. 209. 211. 228. 241. 262. 275. 289. 310. 311. 312. 337. 346. 358. 367. 368\*. 369. 370. 388.418.433.433\*. 434\*. 456. 465. Focjani III 276. VI 28. 36. 97. 98. 102. 103. 106. 134. 165. 190. 191. 192. 199. 226. VII 210. 220. Fogaraser-Gebirge V Fogarajer-Gebirge V 294. 346. 351. 443. Foind, Fl. V 110. Foffe, Oberfiltn.VIII 109\*. Foffer IV 198/9\*. 200\*. 353\*. V 341\*. VI186\*.VIII 232\*. 366. IX 230\*. Folembran VI 360. VIII 242. 398. IX 166. 166. Folgaria f. Bielgereuth.
Folie, La III 24. 25.
IV 161. 230. VI 371\*. VII 356\*.
VIII 50. 51. 52.
Folina VIII 35.
Folfestone II 261.
IV 325. 402. V RB
nach 388. 392. 394\*.
VII 35. 143. VIII reuth. 180. Fontaine e. D. VIII RB nad 48. 50. 51. 52. 82. 131\*. 179. IX 146. 211. Fontana Secca siehe Monte F. S. Fontanelle III 138. Fontanelle III 138. Fontenon IX 81. 81\*. Foreft, Le V 270. Forges IV 268. 269. 270. 315\*. 341. 342. 346. 348. 350. 382. 386. V 112. 115\*. RB nach 300. 436. VII 230. 323. IX 210. "Formidable" II 166. 246. V 52. VI 115. "Formoja" IX 460/61\*. 462. Forno f. Monte F. Foeriter, Oberft II 133. Forfter=Streffleur,v., Oberstltn. VIII 123\*. Forstmann, Rotlin. V 238. 242\*. VII 162. 358. Forstner, Frh. v., Kptltn. VI 382. VIII 211\*. VIII 211\*.
Fortin [. Monte F.
Fortuin II 435. III
16. 21. IV RB
nach 156.
"Fortune" V 12.
Fossata VIII 358.
386. IX 6.
Fosseta VII 230.
264. 292.
Foster. Staatsm. IX Foster, Staatsm. IX 306. 419. IV 21. Foucaucourt I 494.

Foureaux-Wald V 463. Foza VIII 67. 360. 394. 479. Francilly-Selency IX 209. Franzensfeste IX 305\*. 306. Franz Ferdinand, 353. Frang Joseph I., 191. V 6. 10. 12. 368\*. 127. 180. 262. Greitofel IV 471\*. 472. V 108. Grélinghien IV 82. 148. V 82. VII IX 114. 134. "Foucault" V 308. 344. 344\*. 345\*. 94. 74. French, Gen. I 30. 59\*. 60. 331. II 306. 341. 430. 468. IV 28. 81. 83\*. Four de Paris, Le 11 101. 356. 366. 111

126. 130. 264. IV 350. 157. 158. 160. 199. 202. 234. 235. 270. 271. "Fox" II 142. 462. Frampol I 379\*. Franchet d'Espéren, Gen. IX 36. 38. 38\*. 196. 211. 342. François, v., Gen. I 345\*. II RB nach 316. 410. VI 147. Francs-Fosses VI 251. 252/3\*. 254. Frank, v., Gen. I 288. 436. II 62. Franke, Maj. II 141\*. Frankenberg, Oblin. 3. S. VI 17\*. 19. Frankfurt a. M. I 60. 78. 142. IV 335\*. 336. VII 231. 326. 358. VIII 19. IX 8. 115. 167\*. 195. 254/5\*. 433. Stanti, St. V 198. 243\*. 338. 340\*. VI 148. 344. 374. VII 134. VIII 367. rang Herbinand, Erzh3g. - Thronfol-ger I 2. 3. 4\*. 6. 7. 9. 31. 34. 50. 66. 501. II 114. 115. III 20. 71. V 394. VIII 42\*. 319. IX Raiser I 3. 7\*. 10. 12. 30. 34. 66. 67. 104. 123. 192. 254. 266. 270. 318. 340. 378. 419. 436. 504. 1I 62. 91. 115. 154. 178. 276. 378. 421. 448. III. 12. 458/9\* 11. 12. 450/5 . 1V 314. 397. 413. V 394. VI 10. 327. 335. VII 8. 39. 190. 234. IX 190\*. 191. Franz Joseph, Prinz v. Hohenz. II 46. Franz Salvator, Erzs-herzog I 67. 179\*. III 458/9\*. IV 314. Frapelle V 82. VI "Frauenlob" III 461. Frazier, Staatsm.IX Frégicourt V 335. VI 127. Freiberg i. Mähren VIII 62/3\*. Freiburg i. B. I 115. 116. II 370. III 146. 268. 436. IV 162. VI 346. 346\*. VII 231. VIII 165.

IX VII 74. VIII 341. 342. 386. IX 18. 19. 34. Frenzelaschlucht VIII 98. 151\*. 152. 161. 180. Frese Ben III 221\*. Fresnes (Somme) V 365. 366. 397. VII - (Woëvre) IV 268. 269. 272/3\*. 318. 320. 341. 384. V 83\*. 83\*. Fresnon II 4/5\*. 6. VI 371. VII 2. 4/5\*. 11. 67. 98. 163. IX 99. 244. Fresny IX 310. Freudenberg, Ltn. 3.
S. IX 115. 120\*. Freudenreich, v., Aptlin. VIII 216. 262\*. 263. Fren, Oberst IX442\*. Frentag-Loringhoven, Frh. v., Gen. I 478. V 292. IX 168. Fregenberg, III 16. 21. VII 178. 179. 195. 198. 262. 290. 322. VIII 289. 522. VIII 289. Friaulische Ebene VIII 9\*. Fridart, Fl. VII 134. Fride, Fl. VIII 243. 254\*. Fricourt IV 162. V 83. 248. Friedberg, Dr. VII 391 391. Friedrich II., Groß-herzog von Baden I 38\*. 86. III 268. 296\*. IV 135\*. V 95\*. VII 122. Friedrich, Erzhzg. I 2\*. 6. 9. 66. 104. 288. 347. 351. 387\*. 501. II. 114. 154. 501. II 114. 154. 324. 437\*. III 98. 104. 168. 356. 458/9\*. IV 71\*. V 442\*. Friedrich, Bring von Sachsen - Meinin-gen I 75. Friedrich, Genmaj. VII 301. 302\*. IX 64. 64. Friedrich August, DI-Großhzg. v. Olstenburg I 76. 504. Il 140. Friedrich August III., Rg. v. Sachsen I 86. II 150. 230. 410\*.III 35.458/9\*. Friedrich Karl, Prinz v. Hessen I 75. 76. Friedrich Rarl, Pring von Preußen, Fl. VI 280\*. Friedrich Sigismund. Pring von Preugen VII 320. Friedrich Wilhelm, Deutscher Kronspring f. Wilhelm. Friedrich Wilhelm,

Friedrichstadt III 247. 302. 305\*. II.

301.

Prinz zur Lippe= Detmold I 23. 75.

Friedrichsfeld I 291\*.

Friedrichshafen III 146. VII 391. VIII

339. V 36. 142. 253. VII 260. 296. 299. Friemelhöhe IV 488. Frisch, Geheimrat IX 312. 314\*. Frisch IV 161. 163\*. Fritsch, v., Genlin. IX 212\*. 230. Fritich v. Cronenwald, Frh., Seefadett II 498. III 69. V 344\*. 395\*. Froidmont VII 387. IX 289. Fromelles III 22. 346. 443\*. V 160. 235\*. VI 22. 74. 146. 210. 332. öromezen III 57. 318. 341. IV 410\*. Frougrd I 164. 264. VI 147. Frn, Gen. V 167. Frnatt, Apt. V 194. 194\*. VI 172. 194\*. VI 172. Fudhs, Gen. V 431. Fuldsennef IX 472\*. Fuminwald IV 386. V 3. 41. 81. Fundal VI 57\*. 62. Fundeni VI 102. 106. 134. 136. 165. 192. 199. Fürbringer, Obltn. 3. S. VII 162. 162\*. Furfa IV 26. Furnes II 34. 226. III 121. IV 147. Fulino V 21.

Gabain, v., Gen. VIII Gabriele J. Monte San Gabriele. Gabrije VII 371 Gaede, Gen. III 268. Gaedeke, Abm. I 387. "Gadion" VI 115. Gadjeff, Ltn. III 389\*.
Galagher, Streifführer IX 471\*.
Galafd III 152.
Galata V 50\*.
Galat III 276. VI
36. 97. 98. 102.
104\*. 107. 138. 165.192.194.198\*. 199. 200. 228\*. VII 337. VIII 145. Galtow II 34. AB nach 216. maily 210.
Gall J. "Baron Gall".
Galli J. Gan Galli.
"Gallia" V 386.
Gallieni, Gen. IV
270. 288\*. 291. 292. 6allio V 21. 22. 62. VIII 34. Gallipoli I 498. II 242. 301. 437. 486. 487. 488. III 76. 87. 150. 151. 223. 311. 454. 1V 36. 43\*.44. 46. 54. 126. 182. 184. 380. 381. V 279. 282. VI 11. 74. 75. 259. 315. 318. VII 10. 342. 367. IX 190. 206.

346, 476, "Gallwan Caftle" IX

Gallwig, v., Gen. III 108\*. 119. 120.

196.

135. 158. 181. 183. 184. 208. 228. 230. 247. 248. 288. 301. 306. 318. 364. 374. 401. 402. 403\*. 406. 410. 414. 456. 1V 3. 6. 7. 78. V 381. VII 195. 200\*. VIII 210. IX 194. Ganga Singh, Ma-haradscha IX 434\*. Gänserüden V 115. Gantschew, Oberst VI 335. 335\*. VIII 109\*. Garbunowia III 465. 482. 484. IV 362. 402. 443. Garcia, Prieto, Warcia, Brieto,
Staatsiii. VI 356.
Garbafee III 62. 68.
392/3\*. 393\*. 410\*.
426. IV 244. 397.
438. VI 326. VII
85\*. VIII 1\*. 33. 67. Gargaro J. Conca di Gargaro. Garibaldianer II 88\* Garnier, v., Gen. V 335. VI 22\*. Garros I 120. II 370. VIII 366. Gärtner, Staatsm. IX 474\*. Garua I 487. 488. II 144. 462. IV 66. 186. 187. Garn V 88\* Gaesci VI 38. Gateni V 36. Gatschina VIII 23. 118. Gaulier, Lin. IX 42\*. "Gaulois" II 246.247. IV 182. VI 114. 116. 122\*. Gaußer, Aptitn. VIII Gautier, Korvtpt. VI 355. 363\*. Gavrelles VI 338. 369. 370. 374. VII 2. 10. 11. 98. 99. 130. 163. 225. Ganer, Aptltn. VII Ganl, v., Gen. VIII 212. Gaza II 358. IV 61\*. 76. VI 292. 323. 354. 389. VII 23. 54. 86. RB nach 88. 111. 254. 280. 347\*. VIII 22. RB nath 24. 70. 133. IX 214. 319. 476. Gazette des Ardens nes IV 77\*. 412. VI 95\*. Geblingen I 40. 281. Gebweiler III 500\*. VIII 95. Gebweilertal I 364. II 333. Geddes, Staatsm. VIII 21. 83. 363. IX 368\* Geestemunde V 216. VI 148. IX 263. Gegetscori, Staatsm. IX 186. Geiß, Min. IX 353. Geisterwald V 346. 351. 352. 443. Gelber hund" I 78.

Gelbsattel, Frh. v. IX 294.

Gelegnnsti, Oberft II 331. Gelderland"VII167. Gémicourt II 476. Gemona VII 374. 395\*. VIII 2. "Gena" VI 386. "Gena" VI 386. Genadiew, Staatsm. III 86. 87. "General" VII 60. Genermont V 365. Genegareth, See IX Genf I 214. 379. VII 84. VIII 160. Genicourt I 384. VIII 269. Gent I 186. 187. 405. 431\*. 11 8. 10. V 198. VI 240. 272. VII 72. 270/1\*. VIII 278. 280. IX 319. 320. 320\*. Genua II 426. III 233. 456. IV 174. 233. 406. IV 174.
464.
Genua, Brinz Thomas, Hzg. von II
466\*.
Georg V., Rg. von England I 26. 28.
29. 30. 50\*. 59. 60.
72. 226. II 12. III
330. 334. 462. VI
271. VIII 290.
Georg, Rg. v. Griedenland VII 56.
— griech. Brinz VII
57.
Georg, Ryttn. VII 464. Georg, Aptitn. VII 359. 363\*. 390. VIII 244. IX 2. George f. Llond G. Georgi, Frh. v., Gen. III 458/9\*. ,Georgic" VI 151. 216. Georgien I 382. 399. 400\*. II 161\*. VIII 391. IX 58\*. 59\*. 142\*. 143\*. 232\*. 233\*. Georgsarm f. Santt Georgsarm. Georgstanal J. Santt Genrastanal. Gerardmer I 52. 243. II 333. 479. 146. 267. Gerdauen 1 153\*. 197. 198. 295. II 176\*. Gerlach, Sptm. II 282\* Aptitn. VII 292. 296\*. Gerlich, Oblin. V126. 338 Germignn IX 97. Gerof, v., Gen. V 285\*. 287. 413. VI 104. 105. 106. 134. 190. 199. Gersdorff, v., Gen. II 148\*. 150. 203. Gerstenberg,v., Dberst IX 456. 456\*. 457\*. — Regt. IV 257\*. Gengeli f. Gjengjeli. Gengen i. Georgien.
IX 416.
Gener, v., Dr. I 42.
"Gener" (Argich.) I
192. VI 302. VII 59. Cheluvelt II 434. III 16. 21. VII 74. 290.322.323.351\* 353. 354. 385. VIII 18. 19. 47. 52. 82. IX 228.

Chistelles IV 230. "Giacinto Pullino" V 178. Gibeon II 466. Gibraltar I 161. 198. HI 41\*, 44\*, 331\*, 418. IV 452. V 138. VI 198, 216, 358. VII 168, 359. VIII 148/9\*, IX 236. Gibn II 286. Gierke, v., Abgeordente IX 463\*. Giers, v. I 147. Giesberts, Staatsm. IX 227\*. IX 315. 450. 465\*. 490. 405°. Giesl, Baron I 7. 8. 9. 30. Gigsfeld, v., Hytm. IV 115. Gilan IV 1. 2. IX 143. Gilgenburg 1 52. 197. 253. 254. Silinstn, Gen. IV 83\*. 288\*. 292. Gindn V 270. 271. 301. 302. 301. 302.
Giolitti, Staatsm. I
145. II 428. 429.
429\*. 430. 434. 441.
Giorgio J. San G.
Giovanni J. San G.
Giovinazzo V 178.
Gironville I 264. 427.
VIII 269. Gitega VII 139\*. Giulianova V 63. "Giulio Cefare" II 467\* Giurgiu VI 8. 32. 37. "Giuseppe Accamo" VII 367\*. VII 367\*.
"GiuleppeGaribalbi"
III 69. VI 114.
Givendy II 88. 174.
226. 338. III 310.
427. 428. IV 230.
231. 422. 456. 457. 460\*. V 3. VI 22. 337. 339\*. VII 10. VIII 262. 290. 322. Givet I 105. 325. II 211. IX 191\*. Given IV 230. Gjevgjeli II 6. IV 8. 26. 27. 58. 126. 304.357.480.482\*. VI 315. VIII 311. Glasenapp, v., Aptitn. VIII 209. 294. 295\*. 295\*.
Glasgow (Ort) VII
74\*. VIII 84. 1X
221. 468. 471\*.
— (Rrgid). I 221.
354. 386. II 126.
281. 282. Elifori IV 209. Glibaci IV 24. Gligersteine VIII 95. Glödel, Staatsm. IX 475\*. "Gloucester" II 50. 106. "Gloucester Castle"VI 346. Glusci I 462\*. II 352. Gmünd (N.-O.) IV 214\*. 215\*. 216. Gneisenau"(Argich.)

1 163. 255. 354. 371. 372. 382/3\*.

386. II 124. 125. 126. VII 144. "Gneisenau" (Dampfer) I 425. Gnessitschi V 106. Guita Lipa III 105. 202. VII 150. Gnômemotor I 442\*. Gobain VIII 242. "Goeben" I 151.151\*. 152, 153, 154, 167, 221, 343\*, 344, 11 21, 27, 30, 163, 394. 21. 27. 30. 163. 394. 396. 437. 483\*. 487. IV 44. 48. V 426. VI 75. 110. 292. 300/1\*. VII 59. 60. 395. VIII 154. Godjal, Rpt. VIII 365. Goduja IV 88. Goduzischti III 303. V 414. 415. 65. Goglia, Gen. 111 357. Gölpre, Paul, So3b. IX 315. 316\*. 322. Göhring, Fl. VII 134. 400. IX 2. 7\*. 400. 1A 2. 7\*.
Goiginger, Gen. VI
190. 191.
Goinufon IV 377.
Gojsf II 208.
Gola III 248. Goldap I 80. 286\*. 296. 372\*. II 256. Goldbach, Gen. VI 106. Goldenes Horn II 392/3\*. 394. V 425\*. 425\*.
Golbingen V 35. 36.
IX 365.
"Goliath" II 486. V
52. VI 115.
Golo Brbo IV 211.
Gologorn III 282.
357. 358. 436.
Golometto III 321.
Golk. Frb. n. b. Golf , Frh. v. d., Genfm. I 23. 39\*. 266. 318. 318\*. 390. II 10. IV 20. 31. 34\*.376.376\*.381. VI 75. VII 112. IX 431. 432. 432\*. 477. · Graf v. d., Gen. VIII 277. IX 407. RB 119th 408. 283\*. Golnnia IV 405. 406. 424. 427. Comberto f. Monte Castelgomberto. Gommecourt V 82. 199. 248. VI 43. 241. 242. 348/9\*. 349. Compers, ameritan. Sozd. IX 184. 434. Gondécourt III 114. Gondrexange I 257. III 267. Condrexon III 146. IV 135. Goni II 23. Gonionda J. Offowiez.
Gonnelieu VIII 52.
212. IX 230.
Gontard, v., Gen.
VIII 212. Gontermann, Fl. VI 374. VII 126\*. 134. 374. VII 126\*. 134. 199. VIII 21. "Good Hope" I 354. 386. V 52. Gora J. Flota Gora. Goraj I 134.

Gora Sofala III 316. Görgenngebirge V 346. 351. Goriza III 414. 415. Gorlice II 122, 123, 127\*, 131, 132, 181, 182, 371, 406\*. 410. 421. 436. 458/9\*. 500. III 14. 34. 36. 101. 181. 196. 322. 463. VI 30. 283. VII 126. VIII 111. 126. IX 191\*. 397. Görlig V 291. 323. 330\*. VI 96. 96\*. Gorne III 182. Gornergrat VI 32\*. Gorodow V 350. 439. Gorodischtsche V 103. 182. VI 42. Gorohow V 135. 136. Gorringe IV 323. 378. 381. Görg II 428, 446. III 63, 65, 66, 74. 160. 164/5\*. 167. 168. 203. 321. 407. 408. 421. 421°. 422. 423. 426. 446. IV RB nach 8. 10. 10\*. 12. 12\*. 13. 41. 42. 95. 96. 97. 102. 103. 164. 174. 241.242.242\*.243. 241. 242. 242. 243. 244. 301. 302. 303. 352. 397. 399. 437. 438. 439. V 61. 108. 155\*. 177. 178.217. 217\*.218. 218\*. 283\*. 284. 284\*. 287. 288. 310. 434. VI 167. 196. 227. 258. 294. **326, 390, 391**, 393. VII 17. 19. 49. 50. 78. 235. 241. 242. 242\*. 243. 246. 272, 275, 337, 344\*. 374. 378\*. VIII 1. 65. 161. 174. IX 154. 190. 266. 426. 154. 190. 200. 420. 428/9\*.

Gofden, Sir Edward
I 71. 105.

Goßler, v., Gen. 1
260\*. V 310\*.

Gößler, Sptm. VIII 111. "Gotha"-Flugzeug VIII 144\*.

Gothein, Min. IX
450. 465\*. Gotland III 60\*.111. Gottbehüt, Gefr. 1 244\* Gottestal I 52. III 154. 154.
Goettid, H. VI 374.
VII 134. 400.
Gouraud, Gen. II
356. VI 52. IX
275. 370. 415. Gourans VI 355. Gournay IX 42. Gouvernement, Jme. II 384/5\*. 398. 399. Gouzeaucourt IX 167.177,179\*.194 Gowarda Sohe IV 210. Gonencourt IX 114 Grab IV 24. 104. Graberia V 319. VII 126. Grabie II 122. 131. Grabowiec II 380. III 34. Grabownica I 422.

Grabowski, Regtom. Gracinahöhe III 406. Gradec IV 26. 56. Gradinahohe IV 22. Gradista II 428. 430. 446. III 65. 74. 160. IV 41. 97\*. V 310. VIII 65. 161. 284\*. IX 203\*. Gradistuta VII 48\*. Gradifte III 318. 366. Gradnauer, Min. Dr. IX 353. 358\*. Grabo II 498\*. IV 398. 474. V 22. 63. VI 326. VII 48. VIII 1. "Graf Gögen" IV Grahovo I 130. III 224. 403. IV 104. 151. 210. VII 235. Graincourt VIII 51. 52. 81. 129. Grajewo I 345\*. 346. 355. "Gral" III 423. 426. Grandcourt V 198. 366. 430. 431. VI 22. 184. 186. 210. 211. Grandfontaine I 268\*. Grand Ham IV 314. Grandpré V 354. 355. 356. AB. nad 356. IX 42. 44/5\*. 46. 278. 341\*. Grandville VII 171. 174. 175. Grant, Oberst I 225. 490 Grappa f. Monte G. "Grasetdanin" VII Graffi, Adm. IX 368\* Gravelines III 33. Gravelotte I 36. 142. 192\*. 200. 360. II 255. IV 486. VI Graevenit, v. Staatsm. VII 177. Gravenstafel II 343. 435. III 21. Gravesend I 284. IV 237. VII 391. VIII 83. Graz I 65. 221. III 315\*. V 24/5\*. 176. Grazigna VII 235. 272.
Gregorn, Staatsm.
VI 314\*.
"Greif" IV 325. 326.
Greiffenthal !. Renlsanifd v. G.
Greim, Fl. IX 312\*.
Greindl, Bar., Gef.
VI 138. Frenan VIII 323.

Grenatal V 36.

Greljaire V 431.

Grevillers VI 275.

VIII 227. Gren, Staatsm. I 26. 28. 29. 46. 58. 71. 72. 297. II 22. 23. 262. III 50. 167. 214. 294. 330. 446. IV 1. 141. 142. 417. 418\*. V 79. VI 18. 45. 111. 139. VII 10. VIII 162. IX 96. 319.

Grimmaucourt VI Grimsby III 47. V 162. 339. VII 358. VIII 263. Gris Rez, Rap VI 310. VII 308. VIII 180. Gröber, Staatsm. IX 225. 225\*. 227\*. Grodef I 299\*. 300. 350. 351. 376. III 48\*. 101. 102. 103. 118. 236. IV 296. Grodno I 199\*. 283. 346. 347. 354. 355. II 222. 284. 286. 297. III 174. 198. 200. 246. 248. 250. 251. 287. 288. 291. 292/3\*. 294. 294\*. 295\*. 296\*. 301. 303. 304. 339. 371. 375\*. IV 271. 274. 274\*. 275\*. VI 96. 274\*. 275\*. VI 96. 156. 160. 169. 170. VIII 176. Groife, La IX 310. Grojec I 485. III 184. "Grom" VII 338. 400. Groner, Gen. II 386\*. 398. III 139. VI 1. 368. VIII 193. 194. 238. IX 291. 379. 454\*. Gropp, v., Oberst II 450\*. Gröschl, Hptm. III 216. Groß-Effau III 481. VI 40. VII 286. "Großer Rurfürst" VII 143. VIII 12\*. "Großfürst Alexans der" II 106. Großnaglerspige V20. Groß-Schmarden III 184. Grote, Obltn. IV 364. Grozesci VII 214. 306. Grubieizow I 234. Grudust III 181. Gründorf III 184. Grüner Graben III 128. 130. 264. Grünert, Gen. VIII 212. 262\*. 324. Grunesti VI 331\*. Gruniste VI 8. 55. Gruffier f. Georgien.
Grufonwerte VI 2\*.
Grufow II 41. 122.
VI 283. 285\*.
Graefinsti IX 449\*.
Guarefdi VI 270. Guasco f. Monte G. Guatemala VII 63. Gubin V 439. Gudovius, Hptm. V Guemappe VI 369. 370. VII 34. IX 146. Gueudecourt V 302\*. 333. 334. 365. 366. 397. 398. 429. VI

Gricourt IX 209. Griffith VIII 342. IX

Grillmenerhohe VI

330. "Grillo" VIII 364\*.

Grimm, So3d. VII

Griano VIII 34.

386.

84.

Register. 22. 51. 74. 184. 210. IX 146. Guendon, de, Adm. VII 279. Guillaint IX 18. Guillaumat, Gen. VIII 134. Guilleaume, Oberst= ©uilleaume, Dberst.
Int. III 14.
Guillemont V 158.
198. 202. 234. 236.
269. 270. 301. 427.
428. VIII 18.
Guiscard VIII 298.
IX 166.
Guile (Oct. IV 442) Guise (Ort) IX 112. 262. 289. 311. 312. Guise, de, Gen. I 411. Gumbinnen I 36, 52. 54. 90. 91. 92. 197. 198. 222. 246. 253. 295. 345. 438. 463. II 64. 190. III 196. V 382\*. VII 320\*. Gunaris, Staatsm. III 222. 361. 364\*. IV 27. 182. Gund, Fl. VIII 326. 374\*. Günther, Fl. IX 165. Gurahumora II 183. 234.V 136. VII 220. Gura-Rucada VI 35. 66. Guregin-Cornig, Gen. IV 269. 271\*. Gurgueti VI 102. Gurtha I 297. Gurfow, Gen. VI 225. 234. 289. VII Gurn VIII 371. IX 39. Guse, Oberftitn. VI Guffainville IV 318. 341. Gustav V., König von Schweben IV 443. Gutschem, Staatsm. VI 271. 289. 289\*. VII 24. 118. VIII 188. Gunnemer, Fl. IX 94. "Gwendolen" I 210. Gnergnó: Gebirge V 256. 294. -Tölgnes VI 2. 3. St. Millos V 295. Himespaß V 256. 352. 418. VI 2. 167. 168. 169. 190. Gnßling, Ltn. II 200. 3 Saager Ubereintunft II 282. VI 267. 268. Saarbach V 320. 344.

Haas, Min. IX 353. 358\*. - V3fw. IX 163. — vijw. 1X 163. Haafe, Min. 316\*. 322.324\*.340.343. 353.370.385.386. 389\*. 395\*. 404. 435. Haber, Fl. IV 230. V 338. Sabsheim I 78. 114. IV 230. 290. Saedide, Maj. IV 67. Habit, Graf, Staatsm. IX 294. 298\*.

Hangest IX 99.

Hadlik III 466. Sagen, Graf II 290. Saidar Pajda V 426. VIII 268. IX 476/7\*. Saiffa IV 76. IX 214. 214. Saig, Gen. II 226. IV 81. 83\*. 288\*. 292. V 118. 158. 248. 302. VI 128. 274. 362. 370. VII 161. 198. 289. 290. 385. VIII 49. 164. 178. 241. 333. 363. IX 18. 81. 98. Hailer, Obltn. II 160\*. 160\*.
Sainvillers IX 113.
Saisnes III 427.
Salanzy I 177. 274.
Salbreiter, Bzw. IX
179. RB nad 304.
Saleb J. Mleppo.
Saletjdfg, Frl. III
314. 315\*.
Salicz I 246. III 104.
118. 447\*. 472. V
23. 285. VII 113.
126.145. 150.150\*. 126.145.150.150\* 179, 204, 205, 220, Halil Pascha, Gen. VI 151. 156\*. VII 112. Salle (Saale) IV 462. IX 470. 1X 470.

— (Gomme) V 334.
Sallouin VI 145.
Sallu IX 113.
Sam V 266\*. 339\*.
VI 275. 336. 359.
360. VIII 212\*.
214. 215\*. 225.
230. 244\*. 298. IX
10\*. 166.
Sama IX 478 5ama IX 478. 5amadan IV 62. 251. V 170. 240. VI 151. 157\*. 259. VII 116. 116. Samburg I 142. IV 274-277.328.334\*. 407. 452. V 184. 391. 410. 411. VI 26. 96. VII 334\*. 335\*. 337. VIII 86. 128\*. IX 7. 314. 456. 459\*. 462. 466. 466. Samel V 82. 430. VI 146. VIII 230. 241. 320. IX 18. 33. 114. 132. 134. "Samidie" (Rrgfc).) II 27. 30. 162. 307\*. VIII 287\*. Samidije (Fort) I 498. II 243. 244. VI 110. Samilton, Gen. III 314. 363. Hammelburg IX 271\*. Sammer, Gen. VIII 211\*. Hammerstein, Frh.v., Gen. IX 433. 434\*. Hampshire" V 7. 12. 15\*. 46. 52. 179. 238. Kampton III 450. Kamrin s. Djebel H. Handlen-Page VIII 230\*. Sandzaemeabschnitt IX 228. Hangard VIII 275. 290. 306.

Hangd I 166. VIII 246. 249\*. Sannington, Gen. V 296. 298. VI 255. VII 45. Hannonville IX 35\*. Hannover I 112, 319. IV 423. 452. VI 96. 1X 466. Sansen, Aptitn. V 400\*. 402. Sanstein, Fl. VII 400. Hantelmann, v., Fl. IX 291. Haparanda IV 70. 259\*. Sappencourt VIII ~296. Hapjal VIII 193.221. 222. Harazée, La III 128. RB nach 128. 264. Harbonnières IX 99. Harbuzow VII 146. 203. Hard VII 302\*, 304. Šardaumont IV 227. 316. 386. V 187. VI 51. VIII 269. Sarbecourt V 84.117. 118. 198. 427. VI 126. Harder, Rommodore IX 392. Hardinge, Staatsm. V 166. Hardiwald I 114. Hargicourt VIII 296. Harja VI 106. 190. "Harpalion" II 263\*. 268. Harrington III 166. 327. RB nach 328. Harjowa V 386. VI Hartennes VIII 340. 5artennes VIII 340. IX 54. 65. 81. Sartlepool II 18.128. 492. IV 201. 421. VIII 216. Sartmann, L., Gef. Dr. IX 343. 346\*. SartmannsweilerVII Hartmannsmeilerfanf Sartmannsweilerfopf II 155. 203. 204. 204\*. 205\*. 216. 217. 367. III 32. 54. 178/9\*. 179. 266. 442. IV 81. 82. 84/5\*. 146. 339. 340. V 42. VII 75\*. 77. 78. VIII 17. 18\*. 19\*. 90\*. 95. IX 17. Sartwig, Spilln. VI 115. 115. - Staatsm. I 7. Sarvestehude IX 456. Sarwich I 38. 154. III 48. 165. 166. IV 326. 420. V 86. 192. 240. 272. 274. VII 35. 134. 166. 169\*. IX 392\*. Harwood, Ltn. IX Harwood, Ltn. IX
443\*.

Harwood, Ltn. IX
443\*.

Harwood, Craf v., Gen.
I 39\*. II 134\*. 160.
Harwood 316. III
88\*. 334. IV 314.

Halenpoth V 35. 36.
Harwood, Oblin. 3.
Harwood, Oblin. 3.
Harwood, N. VI 87. 90\*.

Harwood, Reptile Tr., Reptile
VII 390. VIII 24\*.
IX 2. IX 2. Haslach V 368.

Saffenteufel, Oberst III 187. Sattonchâtel I 360. III 115. 428. IX 11. Saucourt IV 342. 343. 346. 348. 351. 382. 422. 457. 465\*. V 3. 83\*. 239\*. 436. IX 230. Saudainville I 384. II 218\*. VIII 269. Haudiomont IV 228. Šaudromont IV 383. 388\*.458. V 1.436. Haudron IX 368\*. Hauer, Frh. v., Gen. VI 325\*. Haugt, v., Gen. I 416. Saute, Abgeordnete IX 451\*. Hauler, Frl. VIII 240\*. Haumont IV 226. 233\*.290.316.341. 371. 372. V 84. 274\*. IX 244. Saupt, Sptm. IV RB nach 228. 343\*. Nauptquartier, Gro-fies I 143. 253. 294. 320. 325. 326. 328. 331. 412. 425. 445. II 6. IX 454\*. Saus, Nom. II 70\*. 71. III 458/9\*. Sausen, Frb. v., Gen. I 100. 310. 311. 325. 328. Haufer, Präf. IX 343. Hauß, Staatsm. IX 257. 263\*. Haufmann, Staatsm. IX 227\*. 449. Haut Allaines IX 166. Hands III 370. 371. 5avenjtein, Reids, bankpräsient III 315. VII 26. 30\*. 5avre, Le II 12. 48. 166. IV 262. 264. 362. V 52. VI 218. VIII 280. 287. 5avrenut IV 178 Havrincourt IX 178. 179. 194. Hawise II 304. Sawije II 304.
"Sawie" I 300. 301\*.
372. V 52.
Sawis, Maj. IX 159.
Saye, La I 164. 264.
Sajai, Bar. v., Gen.
III 458/9\*. VIII
352. 352\*.
Sazebroud I 293\*.
294. 295. II 7. 12
VIII 243. 258. 332.
Sebriden III 326.
IV 454. V 52.
Sebron VIII 70.
Sébuterne III 27.
IV 222. V 199. 430.
VIII 305. VIII 305. Hedin, Sven IV 58. Hedichas IX 316.318. 334. 454. 334. 454. Hedschaft I 400. IV 61\*. VII 90. 254. IX 214. "Sedwig v. Wiß-"Sedwig v. Wi mann" IV 363. Heerestrau VII 210. Seeringen, v., Gen. I 39\*. 310. 325. 326. 328. II 76. AB nach 316. 397. III 458/9\*. Seernisse III 261. Seidebred, v., Gen. III 466\*. SaffantaleII 110.111.

Seidelberg I 192. VIII 180. IX 291. Beidweiler IV 226. VIII 17. Beigelin, Abtlg. II 461. Seiligengeist VII 78. 243. 271. 276. 370. 373. Seille IX 2 Seilsberg III 500\*. Seimburg, v., Obltn. 3. S. VII 131. 136\*. 3. S. VII 131. 136\*. Heinede, Korrstot. VIII 84. 168\*. Seinrich, Prinz von Preußen I 26. 30. 38\*. 72. 78. 150. 162\*. VI 130. VI 386\*. VII 40\*. 98\*. 143. 144. VIII 156. XXXVII., Pring von Reuß j. L., Kptltn. VIII 356. 360\*. Heinrichswalde I 252 Šeinrigs, Maj. VIII 210\*. Seinze, Gentonf. V 177 Seise, Brof.VII 302\*. "Sela" I 370. 371. Selal s. Djebel Silal. Seld, v., Gen. III 296\*. Belene, Ronigin von Italien II 430. Helenin VI 65. 327. 330. Belfferich, Staatsm. III 315. IV 60. 201\*. 212. 214. V 151. 152. VII 106. 177. 177\*. 391. IX 86. 116. Helfranzfirch I 373. Helgoland I 124.124\*. 140.140\*.166.167. 366. 367. II 84/5\*. 366. 367. II 84/5\*.
86\*. 90. 128. 166.
IV 116. 203. 451.
VI 116. VII 232.
233\*. IX 3. 344\*.
345\*. 382. 382\*.
383\*. 460.
— (Rrgfd.) III 61.
62. IV 103.
"Sellas" VII 215.
Seller IX 449\*.
Selles J. Rap Elles. selles J. Rap Elles. Dellingfors I 438. VI 34. VIII 246. 248\*. 276. 283\*. 379\*. 380. 382. IX 206. 286\*. 287\*. RB nach 408. em V 117. 118. Hem V 157. 199. 202. 427. 428. Hemmer, Oberstlitn. V 31\*. Sempel, v., Maj. VIII 123\*. Sendecourt IX 165. Senderson, Staatsm. VII 194. IX 184. 418. 435. 435\*. Sendricourt VIII398. henhamme U 136. Benin VI 337. Beninel VII 11. Šénin≠Liétard III 112. IX 244. Benin fur Cojeul VI Sentel-Gebhardi, VII 143. Adm. 143\*. Senndorf V 320. -- fur Mer II 224.

Sennemont IV 34. 318. 369. 370. Hennigs, Oberstlin. IX 323. Hennrich, Fl. IX 312\*. Henri IV" II 486. Henriquez, v., Gen. VIII 3. 65\*. Benry-Martini-Gewehr II 159. 160. Senry-Winchester-Gewehr II 160. Hensel, Fort III 68. Herbebois IV 226. 371. V 3. Herbert IX 449\*. Berbertshöhe I 227. 230. Herbesthal IX 371\*. 379. Serbutow V 349. 381. Herenthage II 435. VII 226. VIII 46. Herenthals I 407. Berero I 212. 270. 489. Hérie, La IX 311. Herfulesbad V 256. 260\*. 5ermada V 310. VI 391. VII 50. 51. 236. 241. 344\*. VIII 1. Hermann, Ing. VI 182. Hermannstadt V 256. 291. 294. 295. 320. 323\*. 327\*. 344. 346. 351. 388. 442. 442\*. 443\*. IX 396. "Hermann v. Wiß-mann" I 486. Sermanovice II 48\*. "Hermes" I 386. IV 141\*. V 52. Hermeville IV 369. 371. Bermies IX 207. Berne III 500\*. Berrmann, Geh. Sofrat I 42. Berfin VIII 323. 5erfing, Aptitn. III 54. 56. 326. 327. 331\*. V 374. VII 367. Bertling, Graf, Ettadtsm.VII 385\*. 391. VIII 54. 151. 177. 321. IX 36. 161. 193. 215. 225. 406. 422. Serhog, Gen. I 492. 1I 468. Hervé I 111. IV 24. 5eβ, Fl. VII 400. VIII 120\*. Selle, Serm. VII 304. Sellenwalb IV 422. AB nach 300. Set Papotje s. Papotje. Set Gas f. Gas Beuvel, van den, Staatsm. IX 434 Sen, Sptm. 109\*. 122\*. Hendebreck, v., Oberstelte. II 141\*. Hene, v., Oberstlin. V 106\*. 311\*. Henman, Min. IX 323\*. 353. Senrowstn, Fl. VII 216. 220\*. Benit op den Berg I

Siddeffen, v., Fl. I Sidja Tschiftchan VIII "Highfiner" I 172. 198. Hilaire s. Saint H. Hilbesheim I 135. 256. Silda, Großherzogin von Baden I 86. Sildenbrand, Gef. IX 353. 358\*. Hilmi Pascha II 300\*. VI 43\*. 190\*. 5ilfen II 366. 5ilfenfirft III 143. 146. IV 350. V 172. 172\*. 173\*. 174. VI 99 Hilvetihof V 326. Simmelsleiter (Stellung) II 471\* 332. Sindenburg, v. I 45\*. 54. 63. 158. 197. 198. 203. 204. 253. 311. 345. 346. 412. 424\*. 436. 438. 474. 478. 479. 483. II 33. 66. 81. 82. 130. 136. 189. 220. 222. 256. 290. 297. 222. 236. 290. 297. RB nady 316. 380\*. 410\*. 451. III 1. 108. 120. 136. 198. 225. 241. 246. 247. 248. 287. 291. 294. 306. 302. 304. 902. 304. 306. 334. 458/9\*. 464—467. 481. 482. 488. IV 28. 307. 308. 335. 355. 356. 360. 443. 486. V 36. 63. 92. 103.111. 154.177\*. 182. 224. 226. 259. 272. 292. 294. VI 38. 154. 156. 171. 177. 233. 234. 282. 315. 336. 348. 361. 371. 315. 336. 348. 361. VII 1. 130. 200\*. 286. 318. VIII 7. 43. 126. 214. 321. VIII 337. 339\*. RB nath 352. 354. 385. 385\*. 392. IX 27. 50. 54. 82. 97. 112\*. 161. 184. 267. 278. 324. 326. 337. 347. 360. 362. 369. 378. 379. 438. 369. 378. 379. 438. 454\*. 456. "Hindenburg"(Kriege Joiff) IX 392. 393\*. Sindenburglinie VI 305. 340. VII 1. 10. IX 114. Sinthede VI 71. Hinge, v., Staatsm. IX 33\*. 36. 126. 379. IV 230. hinzenberg VII 260. 296. 299. VIII 192. 203. 204. IX 419. 424. Sipper, Adm. II 90. V 7. 16\*. 263. 276. "Siranu Maru" IX "gitanu Matri IX 259. Sirfd, Min. IX 353. 358\*. Sirfon I 283. 326. IX 2. 311. Sirth, Fl. VII 43. Sirjand II 206. 366. VIII 95. 114.
Sirşenţtein II 155.
204. 217. 367. IV
82. VII 78.
Siffartif IV 107.

Sit VIII 216. 312. Slinika II 231. 234. Hnidawa VII 203. Huizdeczna VII 204. Sochastan VI 234. Sochastan IV 474. Sochberg VI 398. VII 34. 35. 102. 129. 164. 166. IX 50. Reichsgraf v. VI 223\*. Höder, Hptm. IV 76. VI 95. Hodeida II 128. 199\*. 200. III 491. VIII 127. 133. Sof I 256. 257. Sofader, v., Gen. VI 337. 337\*. VIII 212. 227. 243. Böfer, dtichr. Genmaj. VIII 243. 254\* - Anton, Genmaj. (stellv. österr. - ungar.Gen.=St.-Chef) 235. 305. 350. 352. 365. 466. 486. II 123. 182. 183. Genmaj. (österr. Boltsernährungsminister) VI 158. Hoffmann, Gen. VII 287\*. VIII 68. 287\*. VIII 68. 109\*. 122\*. 123\*. 126. 146. - Ulrich, Gen. (Chef d. Kriegsamts) IX 227\*.
- Ad., Kultusmin.
IX 386. — Bundespräsib. I 146. VII 83\*. 84. Hofmann, Peter, Finltn. II 406. 407. III 10. 14. 101. — Maj. I 416\*. — v., Gen. VIII 370. 371. Söfs, Abgeordnete IX 451\*. "Soque" I 140. 141\*. 300. 370. V 52. Söhe 40 VIII 333. — 58 IV 41. - 60 II!435. III 21. 121. 290. 331. 346. IV 222. V 3. VI 98. 146. 268. VII 74. 95. 96. - 69 VI 98. - 70 III 311. 314. 346. 480. VII 33. - 90 V 424. - 105 III 1. - 112 III 314. - 119 IV 231. - 125 III 24. - 132 II 372, 374, -- 138 III 60. -- 140 III 24. IV 230. 231. - 141 IX 65. - 142 III 170. - 144 V 312. - 160 V 159. - 171 VII 50. — 181 III 202. - 185 VI 210. 242. 243. 275. 306. - 186 III 228. - 188 IX 40. -- 191 II 413.VI 251. -- 192 IV 50. 193 III 446. IV 81. - 196 II 346, 413. 414. 415.

Söhe 199 III 427. 200 II 413. 200,9 IV 490. 212 III 202. V 288. V 70. V 70. ... 990 -- 229 --- 232 III 75. - 240 VII 48. VII 48. 247 951 -- 263 III 130. 131. 265 IV 287. 386. 387. V 112. -- 284 VI 393. --- 284 VI 393. -- 285,9 III 130. 368. IV 162. 458. -- 287 IV 342. -- 295 IV 287. 387. -- 299 V 70. -- 302 II 55. 304 IV 342, 346. 348. 387. 422. 423. 457. 458. V 2. 81. VI 51. 83. 147. 186. 210. 242. 276. 306. VII 35. 102. 129. 164. 227. 230. - 313 VIII 95. - 326 VII 386. - 344 VII 230. 295. 323. 356. - 345 V V 381. III 102. -- 350 - 365 II 227. 476. 478. 425 II 77. 155. 203. - 542 IV 422. VII 79. II 366. - 588 --- 600 - 631 III 146. IV 135. 652 VII 19. 243. 708 II 252, 253. 732 VII 371. --- 732 747 VII 19. 750 VI 315. 895 VII 247. - 1050 VI 227. VII - 23. IX 38. — ¶202 VIII 97. — 1212 VI 55. — 1248 VI 294. 318. 386. - 1295 VI 66. 2089 VII 82. 83. Henderg, Hagen v. (Gräfin Chotek) 1 2. 3. 6. 31. Hohenborn j. Wild v. Sohenborn. Hohenlohe-Langenburg, Fürst III 87. Sohensalza II 35\*. IX 422. 442. Sohenstein I 152\* 252. 253. IV 197\* Hohenzollernwert III 342. 355. 430. IV 456. Hohe Schneid VI 294. 354. 361\*. Hoehn, v., Gen. V 310\*. Soehndorf, Fl. V 84. 162. 243\*. 338. 340\*. VI 374. VII 134. Höhne, V3fw. 1X Sohned I 362. 364\*. II 367\*. Sohrod II 333. III 272/3\*. Hohrodberg II 333. 500f boef van Solland I 140. 141\*. V 52. Sollebefe I 457. II 12. 434. 435. IV 351. VII 65. 66.

74. 95. 96. 178 195, 198, 262, 200 321, 351\*, VIII 43, 46, 47, 113 243. 332. Holledau V 282°. Soluttein ous Baner Ludw. Graf VIII 58\*. Solobutow III 34 Soloby V 134\*. VIII 240. Solgendorff, v., Groi adm. IX 67, 74\* Holubovicz, Staatsm. VIII 182. 187. Solzer, Oblin. 11321 Homonna I 474. 11 41. 380. 418\*. 419. 420. VI 240. Somored V 346, 351. Soms V 213. VI 38 VII 216, IX 48. Soen, Ritter v., Gen. V 175. 176. 176\*. Hondichoote III 121. Šonduras VII 63. Honvedtavallerie 🗆 133. 325\*. Hood, Adm. II & 500fben VI 54. 38. VII 6. 166. 29. VIII 83. 167. VIII 274. Soover, amerit. Le bensmittelfontrol leur 1X 388. Sope, Adm. IX 368. Hopmann, Adm. IX Söppner, v., Gen. V 432\*. 434. Hordio V 143. Horgny VI 82. 50rgnn V1 82. 50rn, Rpt. 3. ©. VIII 109\*. 122\*. — Fl. VIII 199\*. Sorne, Gen. VIII 332. 502. 50rnlesfopf, Rleinst II 329\*. 333. 366 Sornsriff III 166 IV 421. V 6. VII 232. 364/5\*. VIII 91. Sorobenia IV 234. V 28. 135. VII 220. Horodyseze VI 300. Horodziega IV 361. 443. Horofantoberg III 102 Sorozania V 222 254. 285. VI 366 Horst, v. der, Maj. !! 290. Horter IX 449\*. Sorthy, v., Luidire. VII 22. 23\*. 39. 40 Horwat, Gen. IX 86. Sornniec I 351. Sostins, Gen. V 404. VI 201. 255. VII 45. 206. Sotchtig-Maldinen Gewehr VI 48". Hottentotten I 24 270. 489. Sögendorf f. Conrad Söging V 291. 296. 352. 442.

Soudt-Ferme III 2

Hougham IV 128. Houplines VII 94.

106. V 6. 10. 52. India" III 165. Indomitable" II 90.

House, Oberst IX 291. 314\*. 467\*. Souston, Staatsm. VI 314\*. Southem II 151. IX 228. HouthoulsterwaldVII 289. 290. 321. 353. 354. 385. 386. VIII 19.113.114\*.115\*. 132. Hounettemulde III 264. Howaldt, Oblin. z. S. VII 162. 162\* Kranilowic, v., Gen.-Maj. VIII 123\*. Hober, Oberst III Hubert, Oberstlftn. II 321\*. (Ort) J. Saint H. Subertushöhe III 264. 368. Hucista VII 150. Huczwa I 116. 235. 351. Hude V 300. Hudecet, Luschttn. VII 162. Hudilog VI 393. VII "Sudjon Maru" VI 148. Sügel, v., Gen. II 435\*. V 333. — v., Oberit IX 360\*. 500°. 5ügel 20 II 435. — 130 V 426. — 235 VII 49. — 237 VII 49. — 1151 V 223. Sughes, Staatsm. IX 18. 434\*. — Richter V 46. Sugnet, Gen. 83\*. Huileze V 254. Hulewijzcze V 142. Sull I 370. IV 142. 263. 266. 362. V 46. 274. 339. VII 358. VIII 263. Sullud, III 441. IV 81. 82. 162. 230. 456. 457. V 3. 84. 335. VI 210. VII 33. 34. 66. 77. 98. 163. 225. VIII 129. IX 166. Hülsen, v., Gen. VI 307. 307\*. 507. 307. 5umber II 48. III 47. 166. IV 142. 201. 266. 326. V 12. 52. 162. 272. 274. 306. 339. VII 232. 326. VIII 232. 326. VIII 216. IX 100. Sumbert, Gen. IV 270. VIII 369. 270. IX 39. Humbracht, v., Rittm. I 182. Humin II 206. 208. Hundius, Aptitn. VIII 291. 295\*. Hongerburg VIII 195. 222. Hunsbachertal I 128. Hurlus III 32. Hurtebise II 150. VI 372. VII 6. 34. 35. 102. 166. Sufiation VII 139. 150. 204. 220. Susne III 314. Suffaret v. Beinlein,

Staatsm. IX 263. | "Indefatigable" II 263\*. 293. Süffein, Fl. IV 158. ulsein, Imam V RB nach 48. - Kamel Pascha, Sultan II 104. Bullein. 104\*. 165.
- Scherif, König v. Hedschas IX 316. 318. Huta VII 145. 50ttd vii 145. 50tter, v., 6en. Vii 257. 259\*. 260. 286. 287\*. Viii 212. 225. 227. 228. 230. 241. 242. 266. 287. 296. 298. 369. IX 28. 39. 42. 113. Hüttendorfstraße II 76\*. Hunsmans, Staatsm. IX 434\*. 455. "Hnazinth" IV 363. VI 331. Hymans, Staatsm. IX 368\*. Hyrowa-Gora II 412. 3 3bar III 414. IV 3. 6. 8. 9\*. 94. 114. 414. "d'Iberville" I 386. Ichjan Pajcha VII 112. 36 II 162. IV 108. 36a V 280/1\*. 282. "Jgog Mendi" VIII 199. IX 206. Jjuin, Staatsm. IX 434\*. 434\*. Ifoma VI 336\*. Ifwa III 282. 284. 286, 287, 482. IV 86, 402. V 23. 26. 28. Ilgner, Fl. V 394. Ilfowice III 316. Il II 94. III 154. Illoft III 2. 3116th 111 2. 3110m I 87, 88. 311uxt III 465, 466. 467, 481, 482, 488. IV 250, V 36, 103, V1 33, 65, 130, 290, 322, VII 247. Ill3ach I 114. Ille, Gen. V 310\*. VIII 339. IX 28. Ilsemann, v., Henrick IX RB nach 128. Ilsensee III 484. Ilsensee III 186. 190. 191. Iltis (Fort) I 454. - (Krgst).)163.VIII 199\* Inam Muhamed VI 151. Imatra IX 287\*. 3mbros I 498. 11 486. III 152. IV 107. 182. 454. 462. VIII 154. Immelmann, Fl. III 428, 434, 435, 435\*, 446, IV 36, 146, 147, 200, 288, 290, 351. V 43. 46\*. 60. 72. 74. 331. 338. VI 374. VII 44. 134. VIII 275. "Imperatri33a Mas ria" V 419. VII 395. "Implacable" II 486. 487. Indin VIII 50. 51.

"Indra, II. VIII 90\*.
"Inflexible" II 106. 246. Ingenohl, v., Adm. Ingersheim II 479\*. 480. Innerhofer, Oblin. III 117. Innerfosler, Bergs führer III 496. IV Junsbrud IX 344. Inowlodz II 81. 293. Inselberg IX 163. Infelberg IX 163. Inferburg I 51. 54. 92. 223. 247. 250. 251\*. 295. 463. 464. II 64. Interotto J. Monte J. "Intrepid" VIII 276. 364/5\*. "Juvincible" I 370. II 126. V 10. 52. Ipef IV 22. 88. 91. 95. 150. 210. "Jphigenia" (engl. Rreuzer) VIII 276. — (engl. Minenleger) II 158/9\*. Jpswith III 166, 327. 450. 1V 420. Jringa V 300. VI 76. VII 136, 138, 152, 154, 155, 208, IX 194, 195, 208, 1A 250, "Tris" VIII 364, 3rfutsf VIII 314, IX 87\*, 237\*, 3rles VIII 227, 387\*, "Irrefiftible" II 246. V 52. VI 110. 115. Isaccea VI 70. 190. 200.
3sbergues VIII 323.
Jidmi IV 166. 211.
Jieghem IX 261.
3sterfluß VI 9\*.
3smailia II 31. IV
183. VI 224.
3jongo II 428. 430.
116. III 63. 64 446. III 63. 64. 65. 68. 72\*. 73\*. 74. 149\*. 151. 160. 168. 170. 191. 196. 203. 323\*. 325\*. 421. 423. 424/5\*. 426. 454. IV \$\mathbb{R}\$ nach 8. 10. 12. 13. 13\*. 41. 42\*. 87. 95. 96. 96\*. 97\*. 98. 398. 438. 439. 468. V 61. 110\*. 177. 178. 218. 219. 221\*. 258. 282. 283\*. 284. 287. 288. 292\*. 308. 308\*. 311. 312. 340. 370. 375. 79.81.83.114.147. 215.234.235.235\*. 236. 241. 242. 243. 243\*. 247. 271 bis 274. 276. 306. 307. 338, 370, 371, 374, 375, 379\*, 380,1\*.

VIII 1. 3. 3\*. 175. IX 82. 83. 190. 294. 344. 428. 428/9\*. Ispahan II 490. IV 323. 406\*. V 170. Isteiner Rlog I 20. 362. 3ftip I 308. II 6. III 453. IV 1. 56. VI 8\*. IX 212. Istrien III 148\*. Itilima VI 331\*. "Ivernia" VI 115. 116. Iversen, Matrose VI 332. Jwangorod (Weich: sel) I 134. 283. 355. 436. 463. 478. 485. 486. II 70. 81. 130. 178. 339. III 136. 181\*. 186. 188. 190. 191. 201. 202. 203. 210. 210\*. 211. 211\*. 212/3\*. 214\*.226. 230. 241. 242. 244. 250. 251. 318. 339. IV 206. VI 160. VII 238\*. VI 160. VIII 2**23\***. 3wanow, Gen. III 304. 306. 463. 464. 465. 466. 473. 474. 482. 484. 486. 487. 482. 484. 486. 487. IV 87. 121. 154. 194. 250. 447. V 23. 110. 289. VI 289\*. VII 370. Iwendh, Lin. IX 443\*. Isica III 243\*. Isigat Pajda, Großwesir IX 246. 246\* 3(pt) Jablonicapah II 185. 380. V 143. 191. VI 35. VIII 304. "Jacob Jones" VIII 114. 120\*. Jacobs, Fl. IX 2. 7\*. 67.
3affa II 31. IV 76.
264\* V 51\*. VII
54. VIII 70. 133.
IX 127. 214. 477.
3ägel, Großer VII
259. 298. 299.
— Rleiner VII 258.
259. 298. 299.
3ägeljee VII 298.
3åaer. Gen. II 417\* 67. Jäger, Gen. II 417\*.

486. — Lin. 3. S. IX 42\*. Jäger, 7. sächs. IX 311. Lübbener IX 321. Jägertanne II 204. Jagielnica VII 220. Jagodina II 63. III 316. 402. 414. Jagow, v., Staatsm. I 71. 86. 106. IX 353. 354. "Jaguar" I 163. 206. Jahnwäldden V 94. Jatobenn I 280. II 183. 184. 234. IV 232. V 67. 136. VI 66. 137\*. V1 66. 137\*. 3afobina VII 23. 337. 3afobitabt III 302. 303. 481. 484. IV 308. 321. 322. 356. 467. V 36. VII 204. 209. 247. 286. 305. 306\* 318. 320 477. Jesi VII 308. 339. 345\*. Jeß, Aptitn. VII 359. 363\*. VIII 83. 363\*. 1X 3. 306\*. 318. 320.

402. 414.

96/7\*.

338/9\*. VIII 111. 112. 112\*. 191. 199. Jalomita VI 68. 69. Jalta I 381. II 104. 301. III 482. VIII 299. 318. 344. IX 299. 318. 344. 1X 174. 175\*. 176. 3amiano V 310. VI 391. VII 17. 49. 50. 51. 246. 3amnica VI 260. VII 150. Janina I 344. VII 83. Jantow IX 191\*. Janow III 101. 248. Janowia III 184. V Jaroslau I 316. 350. 1 316. 350. 470. 471. II Titelbilb. 421. 437\*. 489\*. 500. III 6. 7. 36. VI 284\*. IX 191\*. Jaroslaw IX 87. Jafienna II 124/5\*. Jaslo II 41. 122. 123. 181. 410. 411. 436. Jaslowa II 298. Jassowiec IV 360. V 26. 29\*. 111. 112. Jassini II 141. 462. IV 55. Jassiolda III 301. 302. 303. 306. 488. 30[h VI 199. VIII 145. 196. IX 360. Jastrebacgebirge IV Jaulgonne IX 49. 65. Jaunde IV 68. 186. Jaworczef III 323. 421. IV 241. Jean J. Saint Jean und Saint Jean de Maurienne. "Jean Bart" III 175. IV 182. "Jeanne d'Arc" II Jeannin-Eindeder I 443\*. 444. Jeddes, Staatsmann VII 161. Jeditulé III 369\*. Jedlanka III 228. Jekaterinburg IX 56. 87, 238, Jetaterinoslaw VIII 119. 239. 294. Jefow J. Schefow. Jellénoncourt I 360. Jellicoe, 210m. V 6. 10. VI 10. 18. VII 161. VIII 116. IX 34. 200. Jemen IV 49. RB nad) 260. 261.262\*. 323. VII 280. IX Jericho VI 223\*. VIII 247. 253\*. 312. 358. IX 477. 358. IX 477.
3erufalem II 105\*.
IV 76. VI 198.
206\* 207\*. 208\*.
224\*. 292. VII 86.
254. 347\*. VIII
22. 70. 75\*. 85.
133. 216. 359. IX 38. 127. 214. 334.

Jeziorupa II 291. III 170. Jezupol V 254. VII 126. Jida, Adm. IX 368\*. Jijila VI 107. 199. Joadjim, Prinz von Preußen II 287. 380\*. III KB nach 308. VII 287\*. Joachim, Bootoffg. II 380\*.
380\*.
3objt, Maj. IX 360\*.
3oczinfa II 124\*.
3offe, Staatsm. VIII
109\*. 122\*. 150.
344. IX 342. 359. 422. Joffre, Gen. I 30. 59\*. 60. 114. 331. 427. II 101. 150. 196, 254, 310, 350, 413, III 24, 25, 52, 58, 92, 324\*, 326, 331, 350, 353, 421. 442. 442\*. 468. IV 81. 83\*. 146. 221. 235. 281. 146. 221. 233. 281. 288\*. 292. 316. V 118. 190. 216. 236. 248. VI 52. 372. VII 74. VIII 372. VII 74. VIII 95. IX 98. Sohannisburg I 51. 87. 88. 143. 345. II 189. 190. 297. IV 197\*. VI 156. Jolimek IX 310. Jondern IX 97. Joncourt IX 230. Sones I. Jacob 3." Jones I. "Jacob J." Jonnart, Rommilfar VII 57. 83. 116. Jordan VIII 247. 277. 312. 313\*. 358. 359. IX 4,5\*. 6. 38. 102. AB nach 104. 334. 336\*.477. Joseforka Mocziska III 468\*. Joseph, Erghag., Gen. I 130. 132. III 458/9\*. IV 13\*. VI 34. 35\*. 65. 97. 103. 105. 134. 190. 225. 260. 291. 323. VII 183. 210. 211. 280. 306. VIII 386. 392\*. IX 294. Joseph Ferdinand, Erzhzg. I 62. 116. 235. 236. II 122. 130. 181. 338\*. 410. 412. 413. 435. 500. III 6. 101. 108.118.136.187\* 188. 201. 248. 250. 458/9\*. IV 83. 402. V 26. 27. 66. 92. 111. VI 363. Jostow S. Schostow. Journal du Camp d'Ohrdruf (Kriegs= 3tg.) VI 95\*. Judacz, Abgeordnete 1X 451\*. 462. 463. 463\*. Judenitsch, Gen. IV 239. 377. VI 390. Jülich I 200. IX 267. 369. Julien J. Saint J. Julpaß V 418. Junter, Maj. II 55. Jupage 1000 421. 500. Juraflug II 290. 291. III 170. Jussuf Jsed, Oblin. II 482\*.

100. 120\*. Jütland III 232/3\*. Juvigny IX 130. 147. 163. Juvin s. Saint J. Juvincourt VII 194.

VIII 82, 394,

Я Raba Tepe II 437. 482. III 150. 151. IV 182. Rabylen III 197\*. Rahe IV 367. VI Rähler, Abgeordnete IX 451\*. "Rai" VI 151. Kailer, v., Adm. VI Rairo I 400. II 23. 26. 104\*. 165. 306. 491. IV 382. 453. VI 223, 224, VII 200. VIII 78. IX 30. 127. 315. 316. 476. Raiser, Ltn. V 106. 394. 395\*. Raiser, Fort v. Tsingstau I 454.
— (Krysch.) VII 143. Raifer - Frang - Garde -Grenadierregiment IX 439\*.
"Raiserin Elisabeth"
I 163. 192. 206.
207. 454. 466. 201. 454. 466.
Raiferslautern VIII
262. IX 70\*.
"Raifer Wilhelm ber
Große" I 170. 172.
198. 263.
"Rajnat" VI 52. Ratamas II 147. 467. Ral VII 243. 246. 271. 339. Ralafat III 402. Kalau vom Hofe, Hotm. V 210\*. Kalčič, Hptm. III Raledin, Gen. V 102. 142. 182. 190. VI 66. VII 306. VIII 23. 68. 70. 75\*. 118. 119. RB nach 120. 145. 192. IX 56. Kale i Sultanijn II 245\*. 245\*.
Ralimegban I 436.
III 364. IV 251.
Ralifo I 51. 87. 334.
345. 478. II 66.
Ralfutta I 185. 255.
367. 454. 502. II
22. 308. VIII 78. Rallweitschen I 90. Ralmetsch IV 397. 474. Ralmüden IX 236/7\*. Ralngem VI 131. 161. 162. 187. Ralte Erde I 384. V 42. 81. 125\*. 126. 160. Ralula VII 136. 155. Ralufi III 34. 101. 118. VII 145. 149. 150. 151. 179. 223. Ralwarija II 297. 402. III 1. 110. 247. Rama V 78. Ramarow 1 62.

 

 Jussian Jasebin, türk.
 Anmeke, v., Gen. I

 Thronf. III 151.
 326.

 Justice, La VIII 81.
 Maj. VIII 109\*.

 "Justicia" IX 54. 57\*.
 Ramel s. Sussien 8.

 — Maj. VIII 109\*. Ramel J. Hussein R. Rameneff VIII 109\*. 122\*. Ramenez Podolsfi VIII 287\*. Ramenica I 456. II 3. Ramerunberg I 489\*. Ramieniec-Litowsk III 250, 282, Ramina I 210, 488. 489. Ramionka (Bug) III 107, 250. Ramionta-Strumi-Iowa I 133, 234, III 188, Raemmerer, Sptm. II 380\*. Rämpf, Politifer 1 34. 45. 46. 49. Rampo II 461. IV 67. Ranadier IX 114. Ranal I 71. 140. 200. 204, 284, 386, II 48, 82, 165, 167, 168. 180. 262. 268. III 121. 290. 461. 480. IV 141\*. 159. 160. 203. 264. 324. 325. 362. V 307. 371. AB nach 388. 392. 393, 394\*. 400. 402. 407. VI 54. 115. 172. 178. 183. 211. 223. 224. 248. 248\*. 310. 320. 346. 363\*. VII 12. 35. 66. 74. 292. 308. VIII 114. 135. 180. 276. 323. 357. 360. IX 2. 68. SB nach 112. 382. Randern II 370. Ranea V 323. Ranincheninsel V 280/1\*. 282.
Ranfousafin, Enjohlin.
VI 283. 283\*.
Ranonenberg III
444/5\*. VI 251.
Rantara, El II 24/5\*.
27.\* 30. 31. 164.
307. 491. IV 183. 382. 404. Rap Bujuk Kernikli IV 45\*. Rapellbudel VIII 159\* 159\*.
Rap Elles III 76\*.
174. V 279.
Rapfolonie I 210.
212. 226. 489. 492. Raplan, Frl. IX 151. Rap Matapan VII 167\*. Rap Palmas VIII 265\*. Rappeln I 129. Rapjtadt I 150. 210. 212. 214. 226. 489. 490. II 463. 466. IV 66. V 410. VI 302. 310. "Rap Trafalgar" I Rapverdische Inseln II 244. VII 168. VIII 136. Karaburun IV 181. 182. 304. VI 315. Rarachan, Setr. VIII

IV 108. 110.

Raradassi IV 377. Raragatich III 362. Raraisl,Frh.v.,Hptm. III 7\*. Rarafallos, Oberit V 330\*. Rarafilissa II 106. III 161. Rarasubazar VIII Marajubagar VIII 310. 317. Rarelien VIII 391. Rarfreit III 63. 64. 65. 235. VIII 174. Rargabagar IV 458\*. Rarl (Franz Joseph), Raiser I 67.70.347. 351, 500\*, 501, H 114\*, 115, 115\*, 178, 179\*, 348\*, 435, 111 321\*, 357. 435, 111 321\*, 357, 458/9\*, IV 473\*, 474, 475, V 26\*, 59, 182, 254, 254\*, 286, 287, 319, 320, 286, 287, 319, 320, 383, 386\*, VI 1\*, 34, 158, 192\*, 227, 282, 387, 392\*, VII 17\*, 209\*, 236\*, VIII RB nady 32, 35, 132, 264, 290, 320, 321, 321\*, IX 190\*, 263, 292, 293, 294, 306, and Salnatur Grand Rarl Salvator, Erzherzog I 201. Rarlsbad IX 390. 391\* Rarlsruhe i. B. I 63. III 33. 34. 268. 298. V 43. 84. 91. VIII 180. IX 2. 115. 134. "Rarlsruhe" (Rrgfd.) I 221. 367. 371. 385. 386. II 382. IV 263. Rarl Stephan, Ergherzog III 458/9\*.
IV 314. 314\*.
Rarniewo III 183.
Rarolni, Joseph, Graf
IX 454. Michael, Graf, Staatsm. IX 294. 298\*.309.439.454. 480. Raronga II 141, V 78. Rarpilowfa IV 121. Rars I 381, 399, II 110, 162, 302. III 6. 98. VIII 216. 308/9\*. 312. 314. 316. IX 142. 144. 186. Rarun II 304. 490. V 166. IX 335. Rarungu I 210. 487. II 141. Rajan I 3. VIII 58. 59. 60/1\*. IX 198. Rajanow III 186.191. Rasbet II 161\*. Rasr:i=Schirin II 23. V 48. RB nach 48. 49\*. 170. VII 112. 340. Rassar Wief VII 370. 400. Raffel I 142. II 115. IV 452. VII 143. IX 268. 336. 370\*. 454\*. 466. Rafteliford II 269\*. Ratafa II 31. 164. Ratatelnaj III 158. 159. 436. Ratharinenhafen 109\*.
Raradagh III 98.
98/9\*. 99. 162. 452.
Ratharinenhof V 142. VI 187.

Rathen, v., Gen. V 333\*. 335. VII 259\*.260.370.VIII 212. IX 65. 214. Ratia IV 382. 404. 405\*. 453. V 184. 240. 240. Rato, Bar., Staatsm. IV 65. 66. Rautstn, Rarl, Sozd. IX 315. 316\*. 435. 455. Ravalla III 86. IV 357, 482, 483\*. V 220, 291, 323, 330\*. VI 315. VII 398. 398 9\* "Rawirondo" IX 68. "Rawirondo" I 210. Ransersbergertal I 362. Reeler, Lin. IX 443\*. Reeling II 42. 200. Reetmanshoop I 212. II 466. Refis-Buruns I 498. II 247. Rehl IX 419\*. 433. Reil, Ritter v., Adm. Reil, Ritter v., wom. VIII 314\*. Seilberg VI 398. VII 34. 35. IX 50. 51\*. Reftau III 484. 486. V 30. 103. 142. VI 187. VII 257. 258. 288. 298. Relemengebirge 88. 260. Relhu Luren IV 252/3\*. Reltschewski, Gen. VIII 123\*. Remmel II 434. IV 254. VII 65. 94. VIII 242.258.262\*. 274. 275. 275\*. 276/7\*. 289. 289\*. 276/7\*. 289. 289\*. 305. 306\*. 322. 323\*. 331. 332. 333. 392. IX 33. 132. 135\*. 166. 168. 170. Remp, Gen. II 147. 467. 468. Rempelberg IV 475. 478. Renali V 434. 436. Rephalonia IV 358. 463. Rerensti. Staatsm. VI 289. 289\*. 321. VII 24. 54. 113. 117. 118. 123. 126. 146. 166. 183. 204. 209. 210. 222. 247. 280, 282, 306, 338, VIII 22. 23. 59. 70. 118. 150. 190. IX 22. 25. 27. 27\*. 344. 410. Rerful VIII 359. Rermanschah f. Rirmanichab. Rernifli J. Kap Bujuf Rernitli. Rersselaere II 435. Rertebe II 31. 164. Rertsch VIII 299. 300. Restranet, Division III 431. Reffler, Graf IX 390. Rettner, Frgfpt. VII Reudell, Fl. VI 374. VII 134. Rezdi-Basarheln V 256. VI 35. 36. VII 210. 305.

45. 46. 45. 46. Riel I 85. IV 160\*. VI 278. VII 143. 143\*. 144. VIII 201\*. IX 314. 321. 343\*. 370. 376. 406. 343\*.370.376.406.
442.460.
Rielte I 333\*.355.
472. II 276.339.
Rielbredt IV 259\*.
Rieue, Win. IX 323\*.
Riew I 30. 283.462.
III 274. 282. 283.
473. IV 20. V 319.
381. VI 160. 220.
VIII 118.151.166.
182. 187\* 193. 182. 187\*. 193. 194. 195. 238. 239. 240, 246, 295, 310, 326, 328, 330, 335, 346, 348, 391, IX 346, 348, 391, 1A 25, 86, 86\*, 412/3\*, Rigale VII 46\*, Rilib Bahr I 495, 498, II 245\*, 246, 301, IV 47\*, Rilimandscharo I 210. 486. II 141. IV 188. 190. 364. 366. 188, 190, 364, 366, 367, 368, 368/9\*, V 76, 77, 77\*, 78\*, VI 77, 78, 254, 255, 256, VII 46, 46\*, VIII 142, Rilimatinbe V 299\*, 405, VI 256\*, VII 47\* 47\*.

Rilinbir IV 126.

Rilombero VI 76.

VII 46. 136. 340.

VIII 14.

Rilossa V 405\*. 406.

VII 138.

Rilwa VII 45. 46.

206. 340. VIII 12. 110. Rilwa-Risiwani II 462. V 406. Rilwa-Riwindsche V 406. VI 200. VII 45. 46. 152. 45. 46. 152. Rimpolung II 183. 186. 234. 339. V 67. 136. 190. VI 66. VII 183. 220. Rinderweitschen I 90. "Rinfauns Caftle" Il 463. Ringani" IV 363. "Ring Edward VII."

1V 108. 263. V 52. VI 115. Ringersheim I 114. "Ring Stephen" IV 201. 203\*. 204/5\*. 420. V 344. VII 70. Rinstn, Fürst III 466\*. Kinzig V 80\*. Rirdbach, Graf v., Gen. V 270. 271. IX 86. 86\*. Rirfilisse I 344. III 470. Rirlibaba I 280. II 183, 184, 234, 296. 339. 368\*. 380. 101. 224. 350. VI 70\*. 194. 291. VII 126. 220. VIII 303. Rirmaier, Oblin. VI 374. VII 134. 8irman|dah IV 123. 251. 252/3\*. VI 259. 291. VII 112. 116. 340.

Ribarty I 165\*. II | Rirstein, Fl. VIII 190. VI 122. Ribata VI 200. VII | Ristein V 70, 135. Rifielin V 70, 135, 136, 254, VI 193, Rifii I 210, 487. Riffelen I 504\*. Riffenberth, Fl. VII 326. 400. VIII 120\*. Riffenji II 142, 146\*. Rif, Fl. VIII 295\*. 343 Ritchener, Lord, Gen. I 55. 59\*. 60. 11 341. 490. III 311. 334. 442\*. 447. 461. 462. IV 26. 201. 411. V 7. 15\*. 46. 179. 238. 251. 268. Ritengeraberg VI 331\*. Ritovo IV 366. 367. VI 255. Ritunda VII 136. 155. Rivetsch : Tepe III 311\*. Riwujee I 486. II 141. 146\*. IV 190. 364. V 78. Rlabovo III 389\*. 456. 488. IX 480. Riarenberg I 52. Riajing, Rottin. V 394. VIII 294. 295\*. Rloufenburg V 442. "Rleber" VII 103. Klein, Fl. IV 363. VII 134, 400. VIII 82. 90\*. - Franz, Dr. IX 406\*. Rleine, Flhptm. VII 134. 136\*. Rleinflottbete VII %. Rleinfopf II 333.366. VIII 95. Rleift, Bar.v., Aptitn. IX 42\*. — v., Rittm. II 288\*. 2007.
Riembowsty, Gen. VII 209. 280.
Riepfch Rioth v. Robert, Gen. VI 335.
335\*. Riefznezele III 250. IV 36. Rlette, Maj. III 7\*. Rlimburg, Fth. v., Fl. V 344. 344. 345\*. Rlimfe, Fl. IX 177\*. Rionowo III 183. Riofterhoef II 342. Rioth f. Riepich Rioth v. Roden. Riotow V 212. Rlog, Staatsm. IX 368\*. 434\*. 467\*. Rlüber, v., Maj. VII 102. Rlud, v., Gen. I 39\*.
55. 100. 185\*. 200. 201. 310. 311. 98 nach 316. 325. 328. 331. 426. II 34. 51. III 70. 458/9\*. IV 218. Rluczow II 186. Rneußl, Ritter D., Gen. III 10. 12. 34\*.
Rnie-Stellung in den Argonnen IX KB nach 320.
Rnjacevac III 383\*.
410. 456. 488.

Anobelsborff fiehe Schmidt v. R. Rnoblauch IX 449\*. Rnodaloe IV 396\*. Rnode II 224. 225. Anorr, v., Korvtpt. VII 396. Anoerzer, Gen. VIII 387. 396\*. Anudsen, Staatsm. VI 359\*. Robila I 239. II 328. 330. Roblens 1 63. 86. 104. Roblens I 63, 86, 104. II 16, 18, IV 451. 459, VI 323, VIII 19, 216, 262, 326. IX 35, 66, 323. 359\*. Robrin III RB nady 240\*, 250, 282, 302. Robula I 79. 278. Robula I 79. 278.
Robylany III 254.
431. IV 448.
Rody, Oblin. 3. S.
IV 364.
— Retitn. VI 364/5\*.
Rofreit V 58.
Robl, Dr. IX 353.
— Mitglied d. A.- u.
S.-Aats IX 449\*.
Röhl, Herm. VIII
354.
Röhler Lin 2 S. Röhler, Ltn. 3. IV 211\*. Rohlschlag II 217. Ltn. z. S. Rofel, Großer V 443. Rofosinseln II 42. 46. 199\*. 200. 135 . 200. VII 144. 144\*. Rola V 372. 372\*. IX 55. 155\*. 235. 237. 286. Rolbe, Gen. VII 370. — Rottin. VIII 84. 120\*. Rolberg I 451. IX Roldntichewo VI 42. 366. Roelenberg VII 74. Rolfi III 465. 481. 482. 484. IV 194. V 28. 67. 68. 92. 103. 135. 136. 190. VI 327. VI 327. Rölle, Aptitm. VII 358. 363\*. Rolmar i.E. I 52. 180 II 77. 333. 367. 479. 479\* 480. III 146. 155. 273\*. 500\*. VII 231. 291. VIII 91. 95. IX 370. · i. \$. IX 442. 456. Röln a. Rh. I 30, 104, 107, 142, 222, 331. 414. II 16. IV 451. VI 382. VII 177. 234. 391. VIII 262. 326. IX 96. 195. 323. RB nach 336. 338. 339\*. 369. 371\*. 376. 388. "Röln" (Krajá.) Roln" (Krgsch.) I 140\*. 167. Rolno II 189, 222, 283\*, 284, III 110, 111, 120, 158. Rolo I 400. 428/9\*. 436. 438. 478. II 64. 178. Rolodon IV 490. Rolomea II 186. 296. RB nad 296. 380. 435. IV 232. 234. V 101. 136. 226. VII 126. 150. 183. 220.

Kolowratrücken VII 371. VIII 111 Rolubara I 456. II 3. 61. 62. III 318. Romarje VII 242. 274. Romarow (Wolh.) III 473. 484. 486. IV 194. - (Südpolen) I 116. 139. 235. 351. II 210. 211. Rommuniften (Spar-Rommunifien (Spartafifen) IX 379\*. 394\*. 417\*. 424\*. 425\*. 426\*. 427\*. 435\*. 458\*. 459\*. 472\*. 478. 479. Romotau IX 390. Rondoa-Trangi V 76.
77. 78\*. 299. 406.
Rongo (belg.) I 210.
486. II 148. VII 152 - (franz.) I 210. II 148. IV 452. VII 151. - (portug.) II 148.
- (Flug) II 148.
VIII 142. Rönig, Fr. v., Gen. III 186. 210. 210\*. IV 364\*. - Baul, Apt. V 127. 127\*. 240\*. 241\*. VIII 355. — Fl. II 160\*. — Mitglied des A.-u.S.-Rats IX449\*. "König" V 10. 17\*. "Königin Luise" I 38. RB nach 40. 124. 154. 166. 204. VIII Rönigin Olga, Grenabierregiment I 120\*. 121\*. 329\*. Rönigsberg i. Pr. I 51. 80. 82. 86. 87. 88. 90. 92. 200. 203. 223. 251. 295. 345. 346. 370. 463. 464. II 120. 287. 464. II 120. 287. IV 17. 198. 452. V 52. 326. VI 122. "Rönigsberg"(Rrgjd.) I 486. II 46. 125. 143. 462. 463. III 51. IV 368. V 76. 76\* 78\*. VI 331. VII 144. Rönigsbrück IV 59\*. Ronin I 438. II 66. Roniuchn VII 113. 127. 147. 149. 179. 182. 182\*. 183\*. Ronjovic, Fl. IV 166. 169\*. V 344. 344\*. 345\*. 394. Ronnede, Fl. IX 67. 99. Rönnerit, Frh. v., Maj. IV 38. Maj. IV 00. Ronstantin, König v. Griechenland III 86. 361. 363. 363\*. 404. 406. IV 124. 462. V 47. 291. 323. 354. 386. VI 55. 387. VII 54. 56. 83. 116. 279. IX 38 Ronstantinopel I 147. 297.326\*.344.399. II 22. 26. 30. 70. 102. 106. 106\*. 161. 162. 162\*. 163. 165. 241. 242. 243. 247. 248. 306. 392/3\*. 394. 396.

436. 437. 490. III 20. 46\*. 77.87.103. 174. 196. 221. 222. 174. 196. 221. 222. 226. 404. 457. 463. 490. IV 31. 44. 46. 48. 48\*. 50. 51. 212. 357. 381. 416. 451. 453. V 183. 282. 424\*. 425\*. 426. VI 50. 70. 75. 92. 109. 110. 116. 139. 140. 166. 206. 207. 208\*. 223. 271. 315. 322. VII 55. 56. 60. 91. 114. 234 60. 91. 114. 234. 254. 311. 396\*. VIII 78. 298. 299. 321. 321\*. IX 38. 43. 126. 142. 211. 296. 315. 476. 476/7\*. 478. Ronftanz IX 64. 64\*. Rophamel, Rorofpt. VIII 136. 152\*. Röpriföj I 399. II 109\*.110.111.161. III 98. IV 250. VIII 314. Köprülü s. Beles. Korelitschi III 306. 465. Korfanty, Abg. IX 440. 456. Rorff, v., Gouv. 1 496/7\*. 498. II 66. Rorfu I 389. IV 90. 104. 126. 131\*. 181. 304. 358. 442. 463. VI 114. Roritnica V 254. 287. Rorito I 79. 278. Roria VIII 134. 137\*. Rormin III 463, 464, 481, 486, V 92, 481. 486. 112. Rorna II 304. 305\*. 306. III 159. 161. 162. 436. IV 30. 127. 166. Rornilow, Gen. II 412. 436. VII 147. 149. 150. 151. 179. 185\*. 220. 222. 189\*. 220. 222. 223, 280, 286, 306. 338. VIII 23, 31. 70. 118. Rotogwe V 296, 298. "Rörös" I 129, 130\*. 436. Körösmező I 280. 466. II 41. 185. 380. V 254. Rorofain III 431. Rorsch, Obstn. 3. S. VII 359. 363\*. 390. Rortemart IX 261. Rortryt II 10. 342. III 268. VII 72. 74. 94. 96\*. 322. 329\*. VIII 160. IX 262. 266. Rorntnica V 317. 318. Rojd, Gen. VI 38. 46\*. 102. 190\*. 191. VIII 277. 391. IX 174. Rosenian III 210. 226. Roslow II 207. Rossama VIII 27\*. Rostanjevica IV 438. VI 167. RB nach 256. 257. 258. 393. VII 17. 22. 47. 49. 50. 116. 235. 236. 242. 271. Roeth, Min. Dr. IX 314. 450. Rotschana I 305. III

Rovels v. Rovelshaga, Gen. III 210. 211. 211\*.226. 248. 318. 211\*, 226, 248, 318, 364, 401, 402, 403, 476, IV 6, 7, 88, 94, 103, 114, 151, 210, 246, 294, V 136, 190, 295, 386\*, VI 65, 102, 104 VI 65. 103. 104. 366 Rowatichew, Gen.III Roweit III 159. IV 30. VII 112. VIII 78.85. IX 434. 435. 76. 85. 1X 434. 435. Rowel I 234. 463. III 185. 281. 282. 356. 473. 486. 488. IV 82. V 66. 68. 70\*. 92. 135. 142. 182. 190. 253. 253\*. 254.285.287.351\*. 283. 346. 347. 354. 11 401. 402. 111 1. 2. 3. 184. 185. 196. 198. 198\*. 199\*. 200. RB nad 200. 201\*. 230. 243\*. 244. 246. 247. 247\*.248.250.251. 291. 301. 302. 303. 251. 301. 302. 303. 304. 307. 311\*. 371. VI 96. 156. VII 175\*. 239\*. 285. VIII 146. 176. 419. 424, 438, Roziowa II 406. III Rozlow IV 248. 305\*. 306. V 26. 191. Rozowa VII 187\*. Rrafft, Aptitn. VIII 115. Rrafft v. Delmeniingen, Gen. V 320. 326\*. 327\*. 346. 388. 443. VI 6. 38. 98. 190. IX 306. Sraglanten IV 138\*. Aragujevac I 9. 306. 435. II 61. III 18. 364.401.403\*.406. 411. 474. 475. 476. 477. 477\*. 478/9\*. 480. IV 210. Rraehe, Oberstleutn. VIII 24\*. Rrafau I 334. 350. 470. 471. 478. 91. 94. 122. 123. 130. 176. 236. 237. 339. 371. III 211. IV 259. 260. 296. 452. VII 119. VIII 334\*. IX 374. Rralicef, Oberft II Rraljevo III 402, 403, 406, 414, IV 3, 8, 132. Rramarich, Staatsm. VIII 188. IX 307\*. 309. 434\* Araschin III 306. 443. VI 40. 134. Rrasnif I 42. 56/7\*. 62. 104. 118. 134. 230. 232. 234. 246. 351. 463. 472. II 14. 276. III 108. 181. 188. VII 234. Rrasnolesie V 414. 84. 224. VII 139. Rovacs, PaterV 358\*. † Krasnopol II 286.293.

Arasnofielc III 120. 158. 182. Rrasnostav I 116. 234. III 108. 188. 201. 202. 241. 243\*. Rrasanow VIII 391. IX 186. Rraus, Gen. VII 374. 375\*. VIII 33. 34. 35. 66. 67. 97. v., Genton IV Rrause, Min. Dr. IX 315.
- v., Staatsm. VII
177. 177\*. Rrauß, Gen. III 458/9\*. IV 480\*. Rrefft, Ltn. VI 368. Rrementschug VIII 239. 240. Rresselate II 343. Rrefieldere II 343.

Rrefi v. Rrefienstein,

Dbjt. Frh. VI 224\*.

VII 27\*. IX 475.

Rreta IV 68. 182.

358. 359\*. 463.

V 323. VIII 231. 275. 285\*. Rreuzbergsattel III 68. IV 470. VIII 3. Rreuzburg VII 305. 32Ŏ. Rrewo III 464. VII 204. 209. Kribi II 461. 462. Rriegsopferstod 60\* Rries, Ldr. I 347. Ariewald I 52. Rrim I 381. II 27. 28. VII 395. VIII 277. 294. 298. 299. 300. 310. 312. 316. 317. 318. 344. 346. 391. IX 174. 174\*. Rriftallspiten V 108. Rrithia II 301. 438. III 174. VI 13\*. Rrivolac III 411. IV 7. 26. 56. V 112\*. Rrn III 63. 64. 68. 117\*. 151\*. 203. 407. 421. 422. IV 98. 171. 174. V 375\*. VI 258\*. VII 375\*. VI 258\*. VII 78. 122\*. 371. Srobatin, Ritter v., Gen. I 3\*. 66. 501. 501\*. III 458/9\*. IV 480\*. VI 352. VIII 2. 3. 7. Sröben III 500\*. Rroll, Fl. VII 400. VIII 231. 254\*. IX 99. "Aronprinz Wilhelm" I 370. II 382. IX 392. 392. "Rrompringessin Cescilie" IX 183. Rromstadt I 166. IV 296. V 256. 260\*. 272\* 274. 294. 295. 320, 346, 351, 352, 354\*, 355\*, 356\*, 357\*, 358\*, 442, 443, VI 28, VII 146, 338, 400, VIII 23. IX 396. Rrosno II 41. 122. 123. 181. 271. 412. 435. 436. RB nach 436. Rruja IV 166. 244. Rrupanja I 305, 419, 456. II 2, 3, 61, Rrupp I 84, 183, 184, 201. II 34, 316\*.

XV 319. III 155. 156. 276. IV 182. V 252. VIII 246\*. IX RB nach 184. Rruppmühle I 52. Rrujevac III 406. 414. IV 3\*. 6. 91\*. Rrylento, Gen. VIII 68. 145. 146\*. 166. 195. 239. 244. 195. 239. 244.
Strythia J. Strithia.
Steliphon IV 30. 30\*.
31. 32/3\*. 34. 48.
61. 381. V 148.
167. VIII 135\*.
Suba VI 311. VII
63. IX 7.
Suban I 31. II 372.
VIII 391. IX 144. 186 Rubane3" II 27. Rubit, v., Hptm. II 321\*. Rucharczewsky, Staatsm. VIII 182. Rufftein IX RB nach 312\*. Rugelberg VIII 394. Ruhl, v., Gen. 311\*. Torpederobltn.IV 211\*. Rühl, Lin. IV 230. Rühlmann, v., Staats-mann VII 177. 177\*. 341. VIII 102. 143\*. 146. 167.182.183.311\*. 319. 321. IX 35. 319. 321. IX 35. Rühn, Staatsm. I 86. IV 211. Rühne, Gen. VI 38. 46\*. 102. VIII 212. Ruf, Gen. II 91. 91\*. IV 211. VII 18. 19. 49. 50. 243. 374. VIII 111. Ruful V 254. 255. Rufuruz VI 315. VII 22. Rulifow III 243\*. Rulifowice III 465. 481. V 92. Rumanowo I 305. III 453. Rum-Rale I 495. 498. II 242. 243. 246. 482. III 152. VI 12\* 12\*.

Rum:Ralefi II 22.

V 280/1\*. 282.

Runfti, Ft. V 344\*.

Rupifchti III 225. 302.

Rura I 382. II 302.

IX 142. 143\*. 186. Rurden II 23. 23\*. 487\*. IV 252/3\*. "Rurfürst Friedrich Wilhelm"VIII116. Rürftschijeff, Oberstsbrigadier VIII 248. 250. 251. Ruropatfin, Gen. I 438. IV 322. 356. V 103. 110. 224. Rurschann III 2, 170. 183. 184. 184/5\*. Rurschumlja IV 3. 6. Rurt Bunar V 295. Rurume II 360\*. Rurz, Hptm. II 321\*. Rurg v. Traubenftein, Sptm. II 321 

Russeri I 487, 488. Rüstendil I 305, VIII 321\*. Rut-el-Amara IV 31. 108. 126. 182. 183. 183\*. 261. 261\*. 265\*. 323. 327\*. 378. 380\*. 381. 403. 404. 405. 409. RB nad 442. 453. V 148. 150. 165. 166. 167. VI 88. 91\*. 151. 156\*. 198. 228. 235. 236. 236\*. 237\*, 238. VII 112. 152. IX 336. 432. 476. Rutno I 478. 483. 496/7\*. 498. II 66. 70. 131. 178. 396. Rutschut Anafarta IV Ruty II 186. V 67. 136. VII 220. Ruz, Frl. V 347\*. Rwa Ribota VII 45.

Anrill, Bring v. Bul-

garien III 453. IV 291\*. V 47\*. 2 Laboissière IX 113. 2aborce II 326. 372. 2aborc3a II 326. 327. 330. 372. 380. 407. 420. 436. III 14. Labordère III 126. 127. 368. Labry IV 290. IX 86. Labuly VI 40. 225. 290. 291. Labyrinth III 27. Ladó II 122. 131. Lacombe, Graf IX 368\*. Laconia" VI 246. Ladischin-Bruch RB nach 404. Ladron, Fl. IV 14 "Laertes" II 267. Laffaux VI 342. 344. 398. VIII 339. 394. IX 28. 166. 194. 195. Laffert, v., Gen. V 311\*. 2afraun (Lavarone) II 464/5\*. 471. III 63. 68. 74. 136. 323. 324. 327\*. 374. 408. 422. IV 103. 437. 474. 475. 479\*. V 60. VI 376. IX 191\*. 2agarbe I 34. 35\*. 125, 126, 135, 164, 265. 325. III 131. 132/3\*. 134. 468. IV 218. 1v 218. Qagazuoi VI 138. VII 83. Qaghi V 177. Qagnicourt VI 306. 369. Lagny IV 278\*. Lago di Campo III 117. Lago MortoVIII 99\*. Lagofta II 130. 446. Lagow III 191. Lahadsch III 490. VII 280. Lahanmeix II 101. Lugunmett 11 101. Lahner Joch V 61. Lahore, Div. VI 291. Lahr VIII 165. Lahti VIII 277. 295. 379\*. 382.

Qaibach III 57\*. IV 96. 243. 244. 354. 356\*. 439. V 218. Qaigue I 435. VIII **Laintal** (Lenotal) IV 474. V 58. VI 196. Laisberg VII 382. Late, Gen. IV 380. Lalfissale V 76. Lambros, Staatsm. VI 355. Lammasch, Staatsm. IX 293. 294. 298\*. 306. 306.

Lamorville II 348.
350. III 57.

Lamoute VIII 371.

Lamouroux IX 106.

Lamp'i IX 449\*.

Lan i. Cima di Lan.

Lanaeten I 410. Lancin (Fort) I 21. 23. 23\*. 23. 23\*. Lançon III 130. Lancourt VI 311\*. Lancut I 325\*. 334. 471. Landau VIII 176. 326. Landegg J. Pottens borfsLandegg. Landrecies IX 311. Landrecourt (Fort) I 384. VIII 269. Landricourt VIII 242. Landro III 216. IV 470. Landsberg (Ort) IX 440. - Min. Dr. IX 322. — Min. Dr. IX 322.
324\*. 353. 386.
395\*. 402. 404.
450. 451\*. 465\*.
Lands-End III 56.
VI 177.
Lane, Staatsm. VI 314\*.
Lang I 257.
Lange, Sptm. III 7\*. Lange, Hptm. III 7\*. VI 40. Lange Düne VI 188. Langemart II 83. 87. 342. 431\*. 432/3\*. 434. 435. 435\*. III 21. IV 139. 158. 384. 421. VII 178. 225. 226. 226\*. 263. 289. 290. 321. 322. 323. 354. 355. 322. 323. 354. 359. VIII 44/5\*. 46. RB nach 256. 262. 274. IX 18. Cangenburg I 210. II 141. V 78. 300. 300\*. VII 152. 154. 155. Langen Steinkeller, v., Maj. IX 250. Langer Tom (Ges schulb) I 433\*. Langleheurn, Gen. IIĬ 452. Lansing, Staatsm. VI zanjing, Staatsm. VI 314\*. 356. 359\*. VII 341. IX 193. 242. 311. 323. 337. 434\*. 467\*. Lanji I. Monte L. Laon I 312. 326. 430. 502. II RB nach 196.197.310.320\*. 372. 374. 396\*. 397\*. IV 348\*. 351. 354. 355\*. VI 96.

274. 305. 306. 336. 344. 398. VII 3. 129. 131\*. 166. 194.

387. VIII 43. 230. 231. 262. 264\*.

324\*. RB nach 336. 337. 339. 344\*. 355\*. 394. 398. IX 10. 131. 241\*. 262. Lapanow II 122. 130. 131. Lapove III 477\* "La Provence" IV 248. Laptschew, Staatsm. IX 212. Lardaro IV 241. 437. Larg III 155. 266. VIII 91. 95. Largiten IV 226. VIII 95. VIII 95. 2arijd, v., Gen. VIII 339. 343\*. IX 28. Lartin, Bol. IV 417. "Larofen" VI 310. Lasti II 339. Laffignn V 82. 88\*. VI 275. VIII 241. IX 19\*. 39. 114. 1X 19\*. 39. 114. 129. 130. 131. "Laffoo" V 206. 238. Latema VI 255. Latifana V 63. VII 374. VIII 2. KB nach 32. Latorcza II 123, 182. 325. Latour en Woëvre IX 326\*. Lauch II 155. 366. III 33. Lauenstein, v., Gen. III 170. Laufée V 126. Laugallen II 287. Langunen II 281. Langssargen II 286. 290. III 170. IV 17. 19\*. V 347\*. Launburg, Aptitn. VII 6. Laurent s. Saint L. "Laurentic" VI 151. Lautenschlager, Ober-bürgerm. IX 360\*. Lauter, v., Gen. IV 190\*. 192. Lauterbach, Aptitn. d. Ref. VII 390. 395\*. Lauterfingen I 115\*. 122. 312. Lavannes V 86\*. Lavarone f. Lafraun. Law, Staatsm. I 26. VI 18. 262. 318. IX 434\*. Lawe VIII 243. 332. Lawisca IX 441. Lazare s. Saint L. Lazarewatsch II 61. Leal VIII 221. "Leasowe Castle" IX Lebara VII 400. Lebocourt VI 86\*. Lechtaler Alpen IV 236\*. 236\*.

Le Creulot J. Creulot.

Lebebour, Mbg. IX
355. 401. 401\*.
422. 423. 435\*.

Lebeghem IX 228.

Leeds IV 362. V 338.
339. VIII 263.

Leffers, H. V 126.
272. 338. VI 86.
88\*. 374. VII 44.
134. 134. Leger f. Saint L. Lehmann, Rittm. II 322. 324. Lehmbruch I 252. Leinert, Oberbürgermeister IX 387.

"Leinster" IX 259. Leintren III 146. 262. 428. 442. 446. IV 134. 135. VII 194. 134, 135, VII 194, Leipsig (Stabt) I 87, 142, 143, II 380, 479, VII 55, 59, 234, 254, 256\*, VIII 175, IX 46, 387,\* 423, 437\*, 387,\* 423. 437.\*. 438. 461. 466. - (Rrgjø).) 1 163. 221. 255. 354. 371. 386. II 124. 125. 126. IV 270. VII 59. Leistofpike VII 371. Leith II 166. IV 327. "Leith II 166. IV 327. "Leitha" I 436. Leman, Gen. I 22. 23. 106. 107. Le Mans J. Wans. Lemberg 1 42. 62. 70. 104. 134. 179\*. 221. 230\*. 234. 235. 245. 246. 299\*. 300. 347. 350. 351. 352. 376. 470. II 56. 60. 114. 166, 183, 190, 238, 324. 380. 406. 407. 420. 422\*. III 10. 12. 21\*. 34. 63\*. 64/5\*. 67\*. 70. 96. 101. 102. 103. 103\*. 104. 106. 107. 118. 174. 188. 304. 316. 356. 358. 420\*. 472. IV 232, 296, 452. V 68. 134. 135. 177\*.182.210.212. 224. 254. 255. 285. 287. 319. 349. 350. 381. 413. VI 40. 284. 363. 366. VII 84. 119. 126. 139. 143. 148. 202. 203. 210. VIII 303. 326. 334\*. IX 190. 191\*. 294. 296. 309. 343. 372—375. 381\*. Lemerle V 22. Lemnos II 301. III 162. IV 158. 160. 462. VI 292. Lempire VIII 296. Lenczna III 241. 242. Lenen III 2. Lenin, Staatsm. VI 353. VII 28\*. 84. 113. 146. VIII 22. 23. 31. 54. 68. 118. 119. 145. 150. 182. 183. 222. 244. 310. 390. IX 22. 27. 56. 116, 151, 168, 198, 455. Lennewaden III 301. 306. V 253. Lenotal J. Laintal. Lens II 7. 83. 388\*. 392. 394. III 331. 346. 347. 480\*. IV 81. 82. 146. 148. 221. 222. 231. 287. 351. 456. V 84. 198. 248. 306. IV 22. 82. 146, 210, 245, 336, 337. 338. 342. 344. 362. 369. 370. 385. 396. VII 2. 10. 11. 34.67.98.99.103\*. 130. 163. 198. 225. 226. 262. 289. VIII 129, 179, 196, IX 166. 174. 230.

AB nach 68. 70. Leopold, Prinz von Banern I 394\*. III 121\*. 127\*. 129\*. VIII 68. 122\*. 126. Leopoldshöhe IX433. Leopozze VII 52. Leopor III 170. Lequis, Gen. VII 371. 375\*. 385. 386\*. 389\*. 402. Lerch, v., Oberst VII 59\* 206. Lerdenfeld, Graf v. I 34. IX 353. Le Mhu J. Mhu. Lesboeufs V 304. 333. 335. 366. 397. 398. 429. Left, Gen. V 142. 182. VI 366. Lesdins IX 243. Les Eparges J. E. Lesina II 446. IV 442. VIII 162. Lesfowac III 402. 406. 414. 488. IV 1. 2. 1. 2. "Leftris" V 127. 192. 194\*. 195. 238. VI 172/3\*. Lesaniow V 179. 182. Le Translon f. T. Letschitzti, Gen. V 110. 224. 225. 226. 254. 255. 285. 295. 319. VI 66. 164. 165. 247. 322. 324\*. Lettenmaner, Oberst-ltn. III 134. 111 134. Lettow = Borbed, v., Gen. IV 188. V 76. 76\*. VI 77. VII 136. 138. VIII 70. 109. 111. 139. 142. 205\*.206.207.216. 359. IX 38.69.70. 250 Letnnca III 35. Leuchtenberg, H3g. v. IX 186. Leuzewald V 270. 301. Levallois II 370. Levani IV 303. IX Leverfusen III 500\*. V 216. Lewien, Dr. IX 470. Lengues, Staatsm. IX 368\*. Legajst 1 471. III 101. "Reonardo da Binci" V 219. VI 114. Reone (Fort) VIII 34. 38\*. 97. 101\*. Liart IX 323. Liauten, Gen. II 163. Leone (Fort) VIII VI 51, 145, 34, 38\*, 97, 101\*, "Liba" V 387, "Léon Gambetta" II Libau I 36\*, 38, 151.

378. 378\*. 379\*. 390. IV 182. Leonowia V 66\*. 68. 166. 215. II 46. 287. 402. 402\*. 403\*. III 1. 2. 170. 185.447\*.448.457. 500\*. IV 362. V 32\*. 35. 35\*. 36. VI 96. VII 344. IX 71. 206. 424. 135. 136. 226. 227. RB nach 228. 241. 438. 2iberia VI 390. VII 63. VIII 136. 263. 265\*. 250, 301, 302, 303, 306. 307. 318. 465. 481. IV 362. 394\*. V 103. 142. 182. 190. 226. 285. 286. Libramont I 75. II 327\*. 328\*. Libnen II 449\*. 451. III 162. IV 71, 95. 319. 349. 350. VI 65. 129. 156. 164. 225. 260. 289. 322. V 375. 378. VI 387. VII 260. 286. 287\*. VII 152. 109\*. Lichnowsky, Fürst I 28. 29. 71. 28. 29. 71. 28. 29. 71. 29. 306. IV 435. V 410\*. 411\*. 412. VI 16\*. 289. 353. VIII 145\*. - Salvator, Erzhzg. II 38. 38\*. 300\*. III 458/9\*. VII 49. Liebfnecht, Rarl, Dr. IX 342, 355, 371. 379\*. 385. 387. 394\*. 401. 407. 422. 423. 435\*. 438. 479. Liebstadt III 500\*. Lnschltn. II 71. Liechtenstein, Prinz Alois I 67. III 175. 176. 176\*. Liedersingen II 50. 51\*. Lierre I 302\*. 405\*. 407. 407\*. 410. Lielding, Min. IX 323\* Lieven, Fürft, Frgipt. IX 42\*. Siévin III 25. 27. 84/5\*. 92. 93. 122. 480. IV 221. 231. VI 339. 370. VII 66. Liewenhof III 303. "Lightning" III 165. Ligny IV 147. 485. V 334. Lihons I 408/9\*. 414. 415. II 101. IV 291. 372. V 42. 82. 157. 335. 398. VIII 227. IX 113. "Lifa" III 61. IV 103. Lifigura V 298. 299. Lifuju VI 200. Lille I 60. 283. 294. 294\*. 295. II 6\*. 7. 7\*. 8\*. 12. 14. 15. 89. 295. 296. 103. 15. 82. 225. 226. 435. III 112. 114. 455. 111 112. 114. 115. 115\*. 330\*. 331. 344. 344\*. 345\*. 346. 443\*. 500\*. IV 20. 82. 147. 148. 222. 230. V 3. 215. 216. VI V 3. 215. 216. VI 88\*. 95. 95\*. 96. 308. 319. VII 11. 65. 67. 71. 74. 94. 95. 96. 98. 104. VIII 47. 160. 331. IX 173.246.260/1\*. 261. 262. 270\*. Lim IV 21. 27\*, 90. 91. 92. 94. 150. Limanowa II 122. 130. 130\*. 131. 131\*.339.371.408. 498. VI 240. Liman Sifi 1 399. II 302. Liman v. Ganbers, Gen. II 301. 301\* 487\*. III 221\*. IX

476-478, 4767\*.

Limnika VII 339. Lincoln IV 420. V 162. 307. 338. VI 120. Lincolnshire IV 266. Linde, v. der, Ltn. I 272. Lindemann, Min. Dr. IX 323\*. Lindequist, v., Gen. VIII 212. 275\*. 391. Linder, v., Gen. VIII 378\*. 382. Lindi IV 190. V 406. VII 152. 154. 206. 207. 340. VIII 12. 109. 110. Lindner, Gen. VIII 310. - A., Attentäter IX 470. 210. Lingefopf III 146. 266. 272\*. 272/3\*. Linianta IX 410\*. Liniewta V 102. 136. Linte-Crawford, Oblt.
VIII 343. IX 40\*.
Linnuft VII 400. Liningen, v., Gen. II 234\*. III 7. 7\*. 10. 14. 28\*. 34. 96. 101. 104. 105. 108. 118. 356. 458/9\*. 466. 473. 481. 482. 486. 487. 488. IV 82. 83. 121. 194. V 66. 67. 68. 70\*. 94. 102. 103. 136. 142. 179. 182. 191. 210. 287. 319. 439. VI 33. 363. VII 126. VIII 193. 194. IX 24. 190. 263. 321. "Lion" II 86\*. 90. 391. Lionville I 264. II 32. VIII 269. Lipa V 142. 179. 182. 191. Lipat VIII 204. Lipie II 410. Lipinsti, Min. IX 353. 
 Qipinsti, Min. IX 353.

 Qipinica Dolna V 320.

 413. VI 225. VII

 113. 118. 126. 139.

 Qipnit VI 260.

 Qipno I 483. II 66.

 207. 208.
 Lipowa III 110. 188. Lipsty, Hptm. VIII 109\*. Lirrana V 58. Listo II 41. 122. 123. 328. 2iffa II 446. 448. 474. V 67\*. 243. VIII 162. IX 440. 456. Lisser J. Monte L. Listmann, v., Gen. II 28\*. 33. 81. 189. III 244. V 254. VII 220. 222\*. Livadia I 381. II 104. VIII 318. IX 176. Livenza VIII 2. 3. 6. Sivenga VIII 2. 3. 6. Giverpool II 48. 166. 168. 387. III 46. IV 142. 237. 418. 455. V 192. 195. 216. 355. VII 289. IX 30. 221. Similar large I 281. Livinallongo J. Budenftein. Liwale VII 207. VIII 14. 109. Lizerne II 342. 343. 435.

Ljachowitschi IV 250. V 182. VI 40. Ljubinowo II 224. Ljubovija I 456. II 2. Ljumapah IV 95. "Llandovern Caftle" IX 34. "Liewellyn" VI 310. 313\*. Llond f. Norddeutscher Llond. Llond George II 315. 346. 371. III 48. 50. 330. 334. IV 141. 211. 418\*. V 126. 233. VI 18. 126. 233. VI 18. 51. 78. 79. 80. 80\*. 81. 139. 271. VII 104. 177. VIII 7. 23. 49. 118. 132. 151. 166. 178. 179. 288. 358. 369. IX 18. 33. 33\*. 115. 182. 184. 224. 258. 340. 417. 418. 419. 434\*. 440. 468. £oeb, &cen. IX 74\*. Loebbecke, v., Maj. IX 166. Löbl, Gen. III458/9\*. Locer VIII 289. 305. 306. 322. 385. Lodow, v., Gen. II 52. 52\*. 197. V 365. 366\*. Lochridge, Gen. IX 368\* Lodhart, Staatsm. IX 168.

Locan VIII 259.

Lodahl, Abgeordnete
IX 451\*.

Lodeniee VIII 221.

Lodinutpaß III 324.

IV 479 Lobinutpaß III 324. IV 472. Loby I 52. 235. 438. 454\*. 455\*. 472\*. 478. 483. RB nach 484. II 28\*. 33. 35\*. 67\*. 68. 70. 81. 122. 176. 178. 208. RB nach 216. 200. 297. 338. 408. 220. 297. 338. 408. 496. IV 356. VI 95\*. 96. Lodzino IV 220. 435. Les, Frh. v., Aptitn. VIII 360\*. Loga VII 49. Logelbach II 479\*. 480. Loges, Des IX 34. Logischin III 306. IV Loheia III KB nach 488. 490. 491. Löhlein, Apt. z. S. IX 227\*. 1X 227\*. Lohmann, Rittm. IV 220. 435. — Dir. V 127. 127\*. Lohs, Oblin. z. S. VIII 152\*. 154. 323. 357. 323. 357.

Loifon I 270. II 416.

Loivre VI 340. 398.

VIII 394.

Loteren IX 170.

Lotoica V 288. 311.

312. 404. VII 17.

Lombartande II 83.

84. 86. 87. 224.

226. III 22. IV

119. V 335. VII

131. 132/3\*. 134.\*

163. 163. 163. Lome I 208. 487\*. Lomie IV 67. Lomnical VII 145.147. 149. 150. 151. 204.

Lounit II 380, 422, Lomponen II 401. 401\*.
20mlha (20m3a) I
253. 283. 347. 355.
498. II 222. 293.
297. III 120. 135.
144/5\*. 147\*. 158.
228. 230. 231\*. 244.
339. VI 160.
20mbon I 26. 29. 55. 105. 146. 150. 154. 167. 172. 200. 202. 206. 210. 222. 284. 291\*. 346. 410. 412. 454. 484. 489. 492. II 7. 30. 104. 118. 166. 226. 247. 261. 282. 296. 370. 381. 282. 296. 370. 381. 387. 441. 474. 490. III 21. 47. 165. 166. 327. 328. 448\*, 450. 450\*. 451. IV 31. 66, 143. 160. 237. 238. 255. 326. 327. 328. 417. 420. 466. 482. V 79. 80. 157. 355. 384. VII 10. 12. 35. 67. 70. 72. 104. 118. 122. 134. 136\*. 137\*. 202. 215. 218. 234. 254. 263. 299\*. 308. 326. 340. 358. 391. VIII 340. 358. 391. VIII
65. 83. 89\*. 114.
122. 162. 164. 166.
168\*. 180. 198. 326.
356. 392. IX 17.
19. 30. 104. 115.
161. 241. 258. 319.
413. 435. 446\*. 465.
Comboner Deflaration
II 983. IV 256 II 283. IV 256. V 86. V 86. Longarone VIII 33. Longibo II 142. 462. IV 188. 190. 366. VI 255. VIII 142. Longuet, Bol. IX 150. 183. 242. 435. 455. Longueval V 124. 157. 158. 159. 160. 267. 269. 270. 271. VIII 339. Longunon I 101. 102. 128. 270. 274. 328. 332. 333. 334. Longwy I 23. 55\* 100.107.128.128\* 100, 107, 128, 128\*, 135. 144, 166\*, 168/9\*, 177, 178, 260, 270, 285, 310, 311, 312, 312\*, 313\*, 314\*, 315\*, 339, II 16, VII 61, 264, VIII 155, 160, IX 75, 191\*, 301 301. 2nos III 24, 26, 344, 351. 421. VI 146. 210. 337. 338. VII 33. 34. 98. 198. 199\*. 225. Lord, Bois du IV312. "Lord Melson" II 243. 244. 481. V 52. Lorettohöhe II 188.

189.341.342.389\*. 390. 392. 394. 417. III 15. 16. 18/9\*. 23\*. 24. 25. 26. 122. 310. 435. 480\*. IV 72/3\*. 230. 232. 456. V 32. 34. VI 337. 337.
Lorrach I 128. 371\*.
II 370. III 33.
Lorraine J. Côte L.
Lôtzer, Fl. VII 400.
VIII 231. 232\*.
IX 67. 167.
Lossow, v., Mil.-Bevollmächt. VI 207. 208\*. Logberg, v., Oberst VII 102. 106\*. 323. Qögen I 90. 295. II 222. VI 95. 96. "Louis" III 462. V 12. Louis Philippe (Fort) VIII 207. Louvemont IV 226. Edupement IV 226. 227. 316. VI 51. Sowcen I 67. III 487\*. IV 88. 100\*. 101\*. 103. 104. RB nach 108. 110. 111. 114. 150. 151. 165. 210. 367\*. 450\*. V 74. 75. VIII 41\*. IX 190. 191\*. 191\*. Lowe, Sptitm. IV 203\*. 204/5\*. Löwen I 96. 98/9\*. 100. 101. 101\*. 186. 187. 222. 390. VII 72. Löwenhardt, Fl. VIII 326. 328\*. 354. IX 2. 67. 86. 99. Lowestoft II 390. IV 20mestoft II 390. IV 201. 326. RB nady 416. 419. 455. VI 19. 150. 310. VII 12. 358. 20mics I 416. 438. 478. 483. II 39\*. 68. 70. 81. 176. 189. 189\*. 208. 297. 356. IX 101\* 356. IX 191\*. Lond, Oblin. 3. S. VII 366\*. Lognica I 8. 456. II Lubaczowłabach II 500. III 6. 101. "Lübeck" III 111. Lubience II 41. Eubience 11 41.

Sublin I 62. 104. 116.

134. 230\*. 234. 235.

246. 351. 463. III

96. 108. 186\*. 187\*.

188. 189\*. 190. 201.

202. 211. 224. 226.

241. 281. V 347.

413. VI 160. VIII 176. Lucebach VIII 230. 290. "Luchs" I 163. II 376 Lucinico III 167. 168. IV 302. 354. V 284. Quet I 234, 283, III 272, 273, 274, 275\*. 272. 273. 274. 276\*. 281. 282. 283. 284. 286. 287. 356. 463. V 26. 28. 30\*. 66. 68. 70\*. 92. 102. 111. 112. 134. 135. 135. 136. 149.

328. 143. 166. 136. 138. 123\*. 135\*.136.142.191. 226.254.287.289\*. 317\*.319.350.381. 382. VI 33.35\*. 372. Luptower Paß (und Sattel) II 123. 184.

65. 130. 164. 193. 225. 290. 327. 353. 363. VII 113. 126. 305. VIII 183. 191. 193. 238. 335. IX Ludner, Graf v., Raspitlin.VI 310.312\*.
VII 171. 172/3\*. Lucznna II 234. V 143. Lübede, Frostpt. II 281. 281\*. Lubendorff, Gen. I 467\*. 478. 479. II RB nach 316. 410\*. III AB nach 308. 458/9\*. IV 486. V 177\*. 259. 272. V 177\*. 259. 272.
292. 294. VI 171.
362. VII 10. VIII
321. 333. IX 82.
112\*. 241. 242.
278. 291. 321.
\text{Suberighucht I 212.}
214. 489. 490. II
466. 468.
\text{Subowa V 286. VI}
104.
\text{Subowa UII. Savia.} 104.

Qubwig III., Rönig
von Banern 186.
196. 196/7\*. 266.
267. II 411\*. 418.
III 35.270\*.458/9\*.
IV 134. V 164\*.
Qubwig, S3g. ber
Mbrussen II 466\*.
Qubwigsbafen III 33 2011/35en 11 466\*. 2ubwigshafen III 33. 298. VIII 165. 180. 262. IX 66. 70\*. 167\*. 167\*.

Quftichiffe, beutiche I
218. 222. Il 8. 91.

— "L 5" IV 180.

— "L 7" IV 421.

— "L 15" IV 327.

— "L 19"IV201.420.

— "L 20" IV 421.

— "L 39" VI 276.

— "L 48" II 498. III
69. V 394. VII 70.

Qugano II 429. IV
166. Luginsland VII 164. Euginsland VII 164. Lugomir III 402. Lührs, Abgeordnete IX 451\*. Lufaczy V 135. 136. Lufow, Gen. IX 212. 212\*. (Drt) III 136, 211. 226. 228. Lutowica VII 149. 

 Lutowica
 VII
 149.

 150.
 Lutido, Sptm. II 321\*.
 Lutulebi
 VIII
 12.

 109.
 110.
 Lutwa VII
 149.
 150.

 Lutwa VII
 149.
 150.
 Lutwa VII
 149.
 150.

 Lutwa VII
 149.
 150.
 266.
 367.
 VII
 255.
 Lutwoille I 112\*.
 114.
 125.
 135.
 164.
 264.
 266.
 267.
 281.
 325.
 360.
 II
 132.
 133.
 134.
 III
 138.
 146.
 155.
 262.
 267.
 IV
 134.
 230.
 VII
 234.
 358.
 VIII
 175.
 20pembe VI 76.
 VII
 136.
 138.

 Lupescu, Gen. VIII Lupin, Frh.v., Obersteltn. VIII 210\*. Luptow II 325. 326.

325, 328, 330, 380, 411. 424\*. 436. III Lurio VIII 207. 360. Euserna (Lusern) III 68. IV 164. 437. 474. Lulitania" II 265. RB nad 380. 381\*. 383. 386. 387. 388. 428. III 14. 41. 42. 43. 46. 163. 326. IV 206. VI 122. 268. VII 176. VIII 177. Lussin II 499\*. Lullin II 499\*. Lulitca I 239. 389. "Lutèce" VII 328. Luttigh I 2.3. 21. 21\*. 22. 23. 23\*. 24\*. KB nach 24. 75. 78. 82. 84. 106. 107. 110. 112. 114. 135. 139\*. 154. 164. 184. 186. 186\* 185. 186. 186\*. 187\*. 200. 218. 222. 268. 270. 278. 282. 337\*. 379.
Lüttwig, Frh. v., Gen.
VIII 211\*. 212.
Lug, Ltn. VII 303.
Luge, Abgeordnete
IX 451\*.
"Lügow" VII 143.
IX 6. 12. 276.
Luwega VIII 14.109.
Luwega VIII 14.09. Luxburg, Graf VII 342. Luxemburg(Grßhzgt.) l 118. 135. 312. IX 378. 387. Roja IX 435\*. 438. Luzern VI 16\*. VII 301. 304. Luznicata III 203. Luznicata III 203. Lwow, Fürst, Staats= mann VI 270. 289. 289\*. 321. 322. VII 123. 146. Lyd I 36. 51. 198. 199\*. 201\*. 345. 347. 355. 400. 485. II 190. RB nadell 220. 221. 255. 286. 220. 221. 255. 286. 297. IV 197\*. Lynder, Ex3. IX RB nach 128. Lyntupy IV 220.434. "Lynx" III 166. Enon I 264, 384, III 155, IV 106, 147, VIII 337, IX 33. 200. Lys II 83. 188. VII 65. 72. 74. 94. 95. 178. SB nac 184. 195. 198. 225. VIII 43. 46. 98 nad) 240. 243. 257. 258. 289\*. 290. 331. 331\*. 332. 333. IX 145. 169. 170. 228. 261. 262. 275. 290. 319. Lyja II 402. III 437. Inja Gora (Gebirge) I 355, II 83\*. — (Werk) III 103. Ensiec V 226. VI 129. Ensoniahöhe V 350. VII 113. 119. 120. 140. 143. Lyuta II 41. 181.

M

Ma'an IV 76. VII 254. IX 102. Maartje-Baart VII Maas I 21. 22. 23. 34. 84. 96. 97. 100. 105. 107. 110. 112. 135, 136/7\*, 139\*, 167\*, 218, 260, 264. 268, 270, 283, 287, 298, 299, 300, 304, 310. 325. 326. 331. 339. 360. 384. 419. 420, 420\*. 422. 435. 446. 447. 474. 117. 32. 86. 211. 218. 290\*. 293. 342\*. 346. 347\*. 349\*. 356. 361. 366\*. 416. 476. 497\*. III 27. 115. 141. 142. 235. 262. IV 226. 228. 267. 268. 287. 296. 315\*.316.342.343. 346. 348. 350. 371. 382. 383. 384. 386. 387. 388. 412. 414. 422.456.457.463\*. 422. 406. 407. 405 465\*. V 1. 2. 3. 41. 41\*. 42. 81. 82\*. 84. 112. 114\*. 115. 116. 163\*. 272. 304. 354. 355. 436. VI 51. 96. 147. 184. 210. 241. 306. VII 35, 102, 129, 164. 166. 194. 226. 227. 230. 292. 294. 295. 323. 329\*. 356. 387. VIII 17. 52. 82. 155. 159. 160. 210. 262. 269. 270. 272. 385. IX 18. 178. 210.210\*.211\*.230. 244. 261. 262. 278. 278\*. 279\*. 290. 310. 311. 323. 347. Wac Aboo, Staatsm. VI 314\*. Cash IV Macdonald, Sozd.IX 418. 455. 411. 412. 435. 500. 111 6. 70. 100—104. 107. 108. 118. 136. 186. 186\*. 188. 201. 224. 225. 226. 241. 242. 248. 250. 254. 287. 301. 303. 304. 306. 318. 364. 366. 306, 318, 364, 366, 406, 414, 458/9\*, 486, IV 37, 126\*, 299, 486, V 224\*, 286, 290, 294\*, 322, 103. 106. 109. 136. 199. 283. 315. VII 210. 211. 214. 247. 280. 306. VIII 195. 307. IX 306. 309. 360. 390. 392. 395. 396. 396/7\*. 397. Madenzie, Gen. II 466. 468. Mader, Oberst V 114.

Macva I 436. II 2. | Malafastra IV 303. 63. 252. 318.

Madatidipite V 61.

Maderia IV 202. VI
52. 57\*. 91\*. VII
168. VIII 136.

Madoni VII 246. 271. Madras I RB nad) 252. 255. IV 62. Madjen - Majchinen - gewehre IX 423\*. Majia II 46. 462. 463. VII 151. Magalhaes, de, Staatsm. IX 434\*. Staatsm. IX 434\*.
Magbeburg (Drt) 1
107. II 76. VI 1.
2\*. IX 314. 466.
— (Rrgist). I 166.
II 497. IX 471.
Maggio f. Monte M., Maghellan" VI 54.
Magiera I 353\*. 359.
II 41.
"Magnet" V 178.
Magnetux IX 10.
Magnis, Graf, Oberst-Magneux IX 10. Magnis, Graf, Oberst. Itn. IX 166. Maguire VII 206. Magurahöhe V 143. 224. 254. 255. Magnaros VI 104. 260. 269\*. 260. 269\*. Mahanga VII 136. VIII 14. Mahenge V 406.406\*. VI 76. 200. 255\*. VII 46. 136. 138. 208. 340. VIII 14. 109. 142. Mai, Fl. IX 312\*. Maibos I 498. II 487. III 311. Maier IX 449\*. Mailanb I 212. II 429. 457. 471. 498. III 63. 233. 321. IV 243. 475. V 22. 394. VI 257. 326. 329\*. VII 81. IX 116. 109, 142, 116. Mailly-Maillet V430. VIII 230. 241. Mailly-RainevalVIII 262 Mainizza III 422. IV 439. Main3 (Ort) I 86. IV 451. V 197\*. VIII 215. 262. IX VIII 215. 262. IX 323. 416. 416\*.

— (Krg|ch.) I 140\*. 167. VIII 156.

Mailon be Champagne II 413. IV 147. 222. 281. V 82. VI 210.

Mailonette, La V KB nach 116. 118. 122. 124. 158. 366. 398. 426. VIII 227. Maixe I 360. Maizeret I 287. Il 350. 361. Maizy VIII 394. Majabag IV 480. "Majeftic" II 438. III 54. 56. 327. 331\*. IV 182. V 52. VI 115. 382. Majo J. Monte Majo. Matino, Baron IX 434\*. Matondeberge V 300. 406. VIII 111, 206. Matowo VI 55. 60/1\*. 387.VII 339. IX 38. Matown V 318. Watutra III 284.358. Wala III 201.

IX 38, 102. Malafoff-Ferme VII 262. 289. Malancourt II 90. 362, IV 290, 341. 341\*, 342, 343, 346. 341\*.342.343.346. 387.388. V 112. 239\*.436. VI 51. 83.276. VII 166. 194. VIII 152. Walangali V 300. VII 136.138. VII 136. 138. Malborghet III 68. IV 101. 102. V 110. Malif III 84. VI 315. VII 278. IX 294. Malinjo J. Monte M. Malinow, Staatsm. IX 6. 33\*. 38. 197. 212. Maljenplanina I 419. Malto, Frau V 347\*. Malmailon VI 340. 371.VII 6. 102. 386. VIII 337\*.339.394. Malonne (Fort) I 272. Malta I 152. 161. II 26. 243. 378. IV 248. 463. VI 19. 52. 248. 403. VI 10. 32. 54. 114. 123\*. IX 2. Malval VII 166. Malvy VIII 119. Malzeville V 432. Mames V 83. 118. 124. 234\*. Man (Insel) IV 394. 396. 396\*. Manancourt VIII 399. IX 166. Manchester VII 358. Mandebe VIII 109. Mandrielle V 21. 61. Mandronhütte III 324 324 Mangal VI AB nady 184. 188. Mangalia V 276. 419. Mangelaere VII 321. 354. 385. Manger, Sptm. VII 326. 330\*. VIII 216. 263. Manheulles III 95. IV 228. 318. 341. "Manica" VIII 15\*. Manicamp IX 131. Mann, Ritter v., Adm. IX 227\*. 315. Mannerheim, Gen. VIII 216. 263. 346. 379\*. 382. Mannesmann V211\*. Mannheim II 165. V 306. VII 234. VIII 114. 165. 180. 198. 216. 262. IX 66. 70\*. 182. 195. 369. 415\*. 416\*. Mannlidjer II 158. 160. Manonviller I 164. 184. 196. 282. 325. 184. 196. 202. 320. Mans, Spim. I 488. — Le I 304. 430. Manidott, Fl. VI 245. 276. 280\*. 374. VII 134. Mansfe, Gefr. IX 147. Mantoux, Dolm. IX 368\*. "Maori" III 22. IV 201. V 343\*. Marajesci VII 211. Marasti VII 280. Marchevelette I 287. Warchéville II 348. 350. 361. III **58**.

86\*. 87\*. 93. 94. 95. IV 227. 316. 318. 341. 410\*. Marder, Gen. VIII 258. Marco III 68. 324. IV 474. V 59. — J. a. Saint M. Marcoing VIII 50. 81. 129. 296. IX 230. 230.

Marb J. Saint M.

Marelt IX 113.

Mareuil IX 18\*. 50.

Margate IV 420. 455.

VI 246. 278. 356. VII 219. 391. VIII 83. 114. Margarabowa I 80. 90. 345. 416. III 5\*. IV 197\*. Marghiloman Staatsm.VIII 216. 218\*. Marginal VI 306. IX 96\*. Mariaferte II 224. Mariampol II 401. III 1. 3. 110. 184. VI 122. Maricourt V 42. 198. "Marie" V 127. VI 330\*. 331. 332. VII 390. Marie à Ph. Sainte Marie à Ph. Marie-Thérèle III 264. 367. 368. KB. nach 368. Marineforps VI 95. Wariniow III 202. Marit, Gen. I 490. 492. II 141\*. 147. 148. 467. Mariga III 87. 362. IV 51. 51\*. "Warfgraf" II 462. IV 363. IX 392. IV 363. IX 392.
Marfird I 20\*. 52.
II 117. III 54.
138. 266. VI 241.
IX 374\*. 375\*.
"Marfborough" V 6.
7. 12. 52. VI 115. 7. 12. 52. VI Marle IX 311. Marlinie VI 195.202\*. Marmaros=Sziget 1 470. II 380. V 254. Marmaros-Siget 1
470, II 380, V 254,
Marmolata III 63,
IV 437, VIII 163\*,
Marmora" IX 68,
Marme I 200, 264,
328, 334, 336/7\*,
338, 426, 427, 435,
445, 474, 502, II
101, III 36, 411,
V 218, 355, VI 344,
397, VII 129, VIII V 218. 355. VI 344. 397. VII 129. VIII 155. 340. 343\*. 353. 353\*. 354. 355\*. 359\*. 369—373\*. 375. 392. IX 10. 11. 17. 18. 28. 34. 38. \$\particle{x}\eta\text{28}\text{ nad}\text{48}\text{49. 51. 54. 65. 66.} 81. 82. 83\*. 97. 99\*. 132\*. 191. 346. 347. 362. 370. \$\particle{x}\text{armefanal I 164.} \text{III 263.} III 263. Maroffo I 208. II 102. 163. 307. 388. III 196. IV 452. VI 266. VIII 122. Marolles III 176. Maronia f. Monte M. Maros (Flug) V 256. 295. 319. 351. 352. (Donaumonitor) I 436.

Marquard, Oberst VI 1. 2\*. Marratesch II 307. Marre I 384. IV 290. 388. VIII 269. Marjaint-Schlucht IX 131. Marichall, v., Gen. V 270. 271. 431. — Rorps VI 94\*. — Retitn. VII 291. 296\*.390.VIII 324. Mars-Doppeldeder I 442\* 442\*.
Marfeille I 125. III
152. 233. IV 20.
423. 432\*. V 8\*.
268. VI 114. 324.
VII 7. VIII 386.
Marfollet, Rmbt. IX Martigny VIII 18. Martinez, Staatsm. IX 434\*. Martinpuid, V 198. 234. 267. 269. 302. IX 145. 146. Martinswerf III 264. Marvoijin VIII 385. Marwits, v. b., Gen. I 331. III 70. 101. 102. 103. IV 218. V 286. 317. 317\*. 318. 319. 349. VIII 212. 225. 227. 266. 287. 288. 296. 298. IX 113. 165. "Mary Roje" 359. Majarni, Praj. VIII 389. IX 306\*. 309. 450. Maeseter, Rons. IV 182. Masnières VIII 50. 51. 52. 81. IX 230. Masny I 434\*, Majobach IV 470. 478. V 308. VI 478. 257. Massai V 76. VIII Massiges II 101. 226. (a)||(ges 11 101, 220, 246\*, 247\*, 255, 413, III 333, 346, 347,354,427,444/5\*, IV 147, 222, V 160, VI 251, IX Masso J. Monte Masso. Majurische Seen I 54. 63. 92. 158. 196. 200\*. 203. 207\*. 253. 295. 345. 400. 438. 474. 478. II 82. 186\*. 187\*. 188\*. 189. 190\*. 197.221.222.223\* 224\*.255.297.319. 396. 451. 452/3\*. III 198. 248. V 111. VIII 24. Matajur f. Monte M. Matapan J. Rap M. Mathy, Aptitn. V 342\*. Matrica V 329\*. Matruh IV 49. 50. RB nach 68. 70. 71. 186. Matjui, Staatsm. IX 368\*. 434\*. Matterhorn VI 32\*. Matthes, Ltn. b. Ref. I 228/9\*. 241. Mat VIII 370. 371. 374. IX 39. 40. 42.

150\*. 154. 155,200 201.237\*.268.270 283. 310. 311 . 326 331. 332. 425\*. 426. II 32. 50 306. 468. IV 138 218. 415. VI 98 IX 190. 191\*, 321 Maude, Gen. VI 259 VII 340. VIII 2 Maud'hun, de, Ger. III 180\*. Maungu IV 363, 364. VI 78. Maura, Staatsm. VI 358. 359\*. Maurepas V 158. 160. 198. 199. 20 209\*. 234. 23 236. 269. 270. 426 427. 428. "Mauretania"I 213\*. 221. 367. II 38 466. Maufer II 158. Mauthausen III 500°. Max, Bring v. Bades IX 64. 64\*. 22: 225\*. 226. 227'. 321. 337. 406. 42: 462. 474. 475. Maxineni VI 102. Maxwell, Gen. II 104. 306. IV 417. 455. V 46. Maner, Ltn. I LF nach 272. 278. Mazancourt V 365. Whemfuru VII 207. VIII 12, 110. Meata J. Monte N. Meaux I 121. 183. 338. 426. II 51. VIII 340. Mecheln I 100. 187. 222. 237\*. 265\*. RB nach 384. 390. 391. Medlenburg, Sig. 1 III 221\*. Meda f. Monte Rede Medina II 30. 49 IV 405\*. VII 111 VIII 22. 318. 334 Mediedie (Bosn.) Medjidia (Num.) <sup>7</sup> 385. VI 43\*. "Wedjidie" (Argla) II 301. Medjidije (Fort) 1498 II 243. "Meduja" III 69. I 326. Meesen VIII 332 Meihale, El IV 261 324. Mein J. Saint M. Meinsingen, D., Lin. VIII 215. Weifel, Ltn. 3. © 1V 211\*. Meffa II 30. 48!\*. 488. VII 111. 254. VIII 22. IX 12.

315. 316. 318. 334. Meleda II 446. VIII

Meletta di Gallic VIII 67. Melignone J. Monte

Melignone.
Melior, Gen. V 319.
Melior, Gen. V 319.
Memel (Gladt) I 87.
90. II 281. 286.
287. 288. 290. 401.

III 198. IV 18. V

35. VIII 24. IX 71.

162. Meletta f. Monte M

106\*.

Maubeuge I 30. 55. 100. 104. 148/9\*.

Memci (Fink) I 34. 88. 158. 175\*. II 256\*. 359\*. III 1\*. 191\*. 198\*. IV 274\*. 488\*. Menchoff, Fl. VII 400. VIII 326. 328\*. 354. IX 67. Menehould [. Saint M. Menil III 138.VI 154. Menin (Meenen) III 22. 267. IV 28. 230. 280\*. VII 65. 74. 94. 95. 96. 104. 262. 290. 321. 322. 323. 353. 385. VIII 323, 353, 365, VIII 47, 52, 113, IX 228, 261, Mennejean VII 87, 90, 92/3\*, Mennepret IX 262, Mennidrewald IX 81. Menzel, Obltn. z. S. VIII 254\*. Mera VI 102. 190. Mercedesmotor I 443\*. Merdem II 83. 434. VII 198. 225. 354. IX 167. 228. Mercy le Bas I 270. — le Haut I 145\*. Werecz I 354. III 287. 301. Méren, v., Exz. VIII 109\*. Mergipal II RB nach Méricourt VII 66. 98. 198. 225. 226. Merris VIII 258. 259. 333. 385. 1X 18. 33. 114. 168. 170. Merjaille I 75. Merjeburg VIII 159\*. Mertens, Oblin. 3. S. VI 90\*. VI 90\*.
Meru V 76. VI 256.
Merval VIII 339.
Merville VIII 254\*.
258. 274. 290. 332.
IX 168. 170.
Merxem I 307\*.
Mery VIII 371. 374.
IX 1. 40. 42.
Merz Gold II 100\*. Mer3, Sold. II 100\*. Mejerih IX 422. 442.
Mesnil (b. Albert) V
430. VIII 296.
— Le (Champagne)
II 227. 346. 362.
413. 414. 415. RB
nach 416. III 32.
268. 333. 354. 427.
428. 442. 446. 452.
IV 50. 146. 147.
V 335. 368.
— Le (b. Lille) III
443\*.
Mellina I 151\*. 152. Meferig 1X 422. 442. Messina I 151\*. 152. 153. 154. 166. II 21. 430. IV 162. VII 60. Messines II 82. 98. 434. III 16. 22. IV 81. 162. 254. 255. 256\*. VII 34. 39\*. 65. 66. 68/9\*. 72. 74. 97\*. 104. VIII 243. Meltitanelti II 234. IV 154. VI 66. 164. 165. 194. 260. 266\*. 291. Metaliajattel IV 22. "Meteor" I 172. III " 166. Meteren VIII 333. IX 168. 170.

Met I 2. 15. 23. 24. 27\*. 40. 100. 104. 105. 135. 164. 194. Mitulezty, Fl. VI 258. 263 Mikulischki III 484. Mifullighti III 484.
Milcovul VI 102. 106.
Miljacfafluf I 1\*.
Miljacvifighi VI 322.
Miljutow, Staatsm.
VI 139. 260. 263.
268\*. 270 ff. 321.
322. VII 24. 117.
118. VIII 70.
Milfe, Obltm. I 319.
Millentovich, v., Rpt.
IX 42\*. 244. 265. 266. 267. 270. 280. 360. 362. 270, 280, 360, 362, 384, 427, 446, 474, II 32, 294, 348, 370, III 54, 142, 143, 306, 344, IV 78. 148. 150. 227. 76. 146. 150. 221. 230. 290. 370. 455. V 368. VI 96. 126. 250. 263. VIII 160. 170. 176. 269. 270. IX 2. 161\*. 194. 195. 262. 275. IX 42\*. Millerand, Staatsm. III 442\*. 446. VIII 346. 356/7\*. 370. 415\*. Miln II 198. IX 311. Milner, Lorb VI 80. VIII 369. IX 18. 415\*. Meheral I 52. II 333. \$67. 367\*. III 32. 146. IV 82. Meurer, Abm. VIII 246. IX 340. 342\*. 368\*. Milo II 488. 490. IV 108. 248. Mitum III 184. "Minas" VI 214. Minst I 197. 346. III 136. 198. 254. 282. 294. 301. 306. Meurthe I 164. 233\*. 234\*. 236. 238. 257. II 492\*. III 138. V 168/9\*. 176. VII 358. Meufel, Aptitu. VIII 307. 371. 374. 473. IV 220. 322. 361. 435. 443. V 215\*. VI 2. 40. 160. 353. 24\*. Mevenfeffn, v., Gen. VII 209. 210. VIII 151. 166. 182. 193. 193\*. 194\*. 251. Wiramar III 423. II 412. Mewis, Hotin. IX KB nach 128. Mener, Frgtpt. 1X 42\*. – Rptltn. VIII 263. 426. Miraumont V 126. - Malded, Apt. 3. S. I 162\*. 163. 191. 192. 451. 465. 466. 267. VI 183. 210. 211. VIII 227. IX 132. 134. 146. Mirbady, Graf VIII 109\*. 122\*. 346. IX 22. 28\*. 86. 151. 359. MézièresI107.136/7\*. 311. III 215\*. VIII 230. 230. Me35-Laborc3 I 470. II 41. 369\*. 372. Miad3ioliee IV 307. 434. V 103. 104/5\*. VI 131. Mirijewo III 318. Mirto, Prinz v. Monstenegro IV 148\*. Wiroviga III 84. IV 26. Mijar II 2. 3. Mijchet, Oberst III Miani, Oberst II 426. Vitani, Oberft II 426. V 212. Michael Alexandro-wits, Groff. II 422\*. VI 263. 268\*. Widhaelis, Reichstanz-ler VII 129\*. 134. 177. 391. Mistoles III 100. AB nach 100. Misrata V 376/7\*. 378.

Mijje III 481. VI
161. 188. VII 286.
"Mij Morris" VII
367\*. Michailowitsch, Groß-fürst VI 390. Michailsky III 306. 374. Micel J. Saint M. Michele J. Monte San Mitau II 401. 402. 416\*. III 170. 185. 225. 247. 457. 481. IV 250. 321. V 36. VI 96. 130. 131. 134. 156. 161. 162. Michele. Micheler, Gen. VI 342. Midgeler, Gen. VI 342.
Midgelen, Rommobore V 392. 393.
394. 394\*. 402.
Midgowa II 327.
Middelferfe I 458.
II 82. 189. 224.
III 262. 346. 446.
IV 87\*. 118. 119\*.
490\*. 491\*.
Widdelferfer III. 162\*. RB nach 184. 187. 193. 195\*. VII 55\*. 286. 298. 305. 331. 332. 333\*. VIII 191. 206. IX 7111 191. 206. 1X 365. 426. Mitoff, Gen. V 328\*. Mitroviţa I 12. 68. 180. 288. 290. 435. II 2. 63. 344/5\*. III 81. 318. 406. 414. 453. IV 8. 10. 21. 26. 94. 132. VII 8. Middlesborough II 128. III 327. IV 327. 421. ,Midilli" |. "Bres-Miechow II 339. Miecznszow VII 113. 139. Mielas. Monte Miela. Mittelftaedt, Gen. 1 Mittersheim I 129\*. Mittweida IX 332\*. Miglele f. Monte Miglele. Mihalea VI 138. 199. Mi3il VI 232\* Mfulaberge VII 208. VIII 14. 207. Whafer, Oblin. IV 478. V 66\*. 308. Mihiel J. Saint M. Miflaszow III 106. Mifolajow I 246. III

Mlawa I 87. 295. 402. 402\*. II 68. 206\*. 207. 207\*. 208. 450\*. III 119. 120. 158. 183. Mlodzianowo III 183. Minnef II 224. Minme II 122. 131. Minnow IV 402. V Minny III 101. Mniechow I 472. Moabit VIII 253\*. Mocjari, Maj. VII 374. Mocaista III 468\*.IV Modlin f. Nowo-Georgiewst.
Mogila II 380. VI 55. VII 127. 145.
145\*.
Mogiln II 292.
Moglena VII 386. VII 22. VIII 311. Moglia-Nowfi III 437. 439\*. Mohammed V., Sultan I 147. 382. II 26. 104. 106. 107. 108. 110. 304\*. 107.108.110.304\*.
436.490. III 336.
361. V 315. VII
396\*. VIII 321\*.
IX 6.

— VI., Gultan IX
6.6\*.
Mohile I 133.
Mohilew VIII 68.
151.166.
Moiton IX 97.
Moislains II 398.
VIII 296. IX 166.
Moifonac IV 88. 210.
Motro II 1.
Motrange IV 322.
Mohama II 186.234. Motrzyze IV 322. Moldawa II 186. 234. V 66. 67. 101. 190. 254. 255. Molfetta III 206. 270. V 178. Molitor, Oberft V 300. 406. Molfenrain II 155. 204. 217. 204, 217, Moellendorf, W. v., Staatsm. IX 406. 406\*. Molnar, Gen. III - Flg3m. IV 352. V 394 Molnarvagas II 326. Molodecano III 306. 374. IV 220. 250. 356. 402. 484. 435. 443. VI 2. 245. 353. Molottow II 339, "Moltte" (Argid.) II 90. 166. VII 144. IX 392. IX 392. Moltfe, v., Gen. I 34. 38\*. 46. 385\*. 398. 399. II 76. KB nach 316. 458/9\*. Mombassa II 141. 462. IV 364. VI 77. 78. Mombo V 296. 298. 298\*. 298\*. Mombretti VII 82. 83. 114. Monacu V 160. 198. 199. 427. Monasterzysła III 282. V 190. VI 366. Monastir (Bitolia) I 306. II 70. III

221. 453. IV 4/5\*. 7. 10. 24. 26. 126. 187.386.390.390\*. 391. 393\*. 480. V 354. 358\*. 434. VI 1. 8. 55. 60/1\*. 113. 227. 258. 259. 292. 294. 315. 316\*. 318. 324. 355. 386. VII 22. 23. 276. 278. 310. 337. 396. VIII 36. IX 212. Monblainville IX210. Mönchsberg II 478. VIII 95. Monchy VI 339.341\*. 369. 370. VII 2. 10. 11. 34. 66. 97. 130. 198. IX 146. 162. Monfalcone II 446. 498. III 63. 65. 160. 167. 168. 321. 100. 167. 166. 321. IV 41. 97\*. 164. 398. 399. 439. V 61. 63. 110. 177. VI 391. VII 374. "Monge" IV 103. Monbofen VIII 159\*. Monia, Staatsm. 1X 434\*. "Monmouth" I 354. 386. V 52. Monrovia VIII 263. 265\*. Wons I 295. II 16. IV 138. VII 72. IX 311. Monstrewäldchen IV 482. V 15. Montbréhain IX 244. Mont Corniket VI 398. VII 34. 102. 129.164.194.IX 50. Montdidier VIII 228. 230. 290. 298. 323. 369. 370\*. 371\*. 385. 392. IX 18. 39. 98. 99\*. 113. 167. Monte Altissimo III – Alto VI 378. — Alfo VI 378. — Asolone VIII 97. 98. 134. 152. 343. IX 6. 19. 122. 196. — Balbo V 21. — Baleneche VIII -- Barco V 21. 22. -- Belvebere II 471. -- Braulio V 18. 20. --- Campigoletti VII 59 - Canin VII 371. 308\* Castelgomberto V Castelgomberto V 22. 61. 65\*. VIII 35. 67. 140/1\*. Chiesa VII 81. 82. Cimone IV 478. V 308. VII 82. Corte Bettale IV 479. - Cojid III 160. 322. IV 174. 352. V 310. V 310.

— Cofton III 69. 324. 325. IV 470. V 59. VIII 97. — Criftallo IV 352. — bei fei Bufi III 203. 321. 422. 426. IV 174. 352. V 61. 108. 177. 310. di Bella VIII 134. 161.

XIX Monte Fiara V 21.
— Fiori VIII 67.
— Fontana Secca
VIII 35. 97. 98.
— Forno VII 52. 82.
— Fortin VII 374.
— Grappa VIII 35.
97.98.98\*.161.395\*
IX 122. 124/5\*.
126. 266.
— Guesca II 457. 20. 266.

— Guasco II 457.

— Interotto IV 479.

V 106. 137. 394.

395\*. VII 82.

— Lanza VII 374.

— Liffer V 22. VIII Maggio IV 474. V 59. Majo IV 475. 479. V 288. 293\*. VII 82. 241. 244/5\*. • Malinjo V 59. - Maronia III 324. 408. IV 474. - Majjo II 459. Matajur VII 371 375\*. 380/1\*. VIII - Meata IV 478. V Meda VIII 97. - Meletta V 22. 24/5\*.61.65\*.VIII 34. 67. 97. 98. – Melignone IV 474. V 60. – Miela VIII 67. 69\*. - Miglele VI 166\*. RB nach 384. 386. 387. IX 3—6. 294. 300/1\*. Moschice IV 478. - Muncelu VI 168. 169. Nero III 117\*. 323\*. 324\*. VII 78.
- Ortigara VII 114.
- Ballone VIII 394\*. 395\*. 122. 122.

- Baralba III 325.
IV 472. VIII 6.

- Bajubio IV 474.
475. V RB nach
136. 137. 288. VII
82. VIII 342. Pertica VIII 35. 66. 97. 98. 152. 342. IX 122. 196. 266. - Beurna VIII 34. - Biano III 216. 217\*. 218. 324. VI 23. 25\*. Carbonile IV 101. Casinului VII - Prassolan VIII 34. 35. IX 122. - Priasora V 21. - Rombon III 322. 323. IV 164. 241. 301. 303. 399. V 312. VII 82. 371. 378\*. Roja VI 32\*. Montes, Staatsm. IX 434\*. Monte Sabotino III 203. 422. IV 12. 41. 174. V 282. 310. VII 272. 275\*. IX 428. San Daniele VII 273. 275\*.

San Gabriele V 284. 288. 310. VII 19. 20/1\*. 235. 241.

242.243.246.249\*.

271. 272. AB nady 272. 273. 274. 275. 275\*. 276. 306. 337. 239. 374. Monte San Michele III 167. 168. 203. 321. 422. 426. IV 41. 42. 96. 102. 164. 174. 241. 242. 301. 302, 352, 437, 438, V 61. 108. 282. 310. IX 266. 428. - Santo V 284. 288. 310. VII 19. 19\*. 49. 235. 241. 243. 246. 271. 272. 272\*. 274. 275\*. 374. - Scoriu330 IV 398. V 18. 20. 364.

— Gief III 421. IV 398. VI 257.

— Gifemol V 22. VIII 35. 67. 358. IX 263. Golarolo VIII 97. 134. IX 196. 266. 269\* - Spinuchia VIII 35. 358. 395\*. IX - Stol VII 371.
- Tene33a VII 81.
- Tomatico VIII 34. Tomba VIII 35 98. 134. 394\*. IX 122. - Tonale f. T. - Tormeno IV 475.
- Berena IV 475.
478. V 64\*. VII oz.
— Xomo V 59.
— 3ebio IV 479. V
106. 108. 177. VI
227. VII 52. 114.
— 3omo VIII 35.
67. 89 Montfaucon I 260. 260\*. 261. 261\*. III 268. IX 210. Montgobert VIII385. Monthois IX 230. Monticellohang VIII 326. AB 11ach 328. Montigny I 298. 299. 300. 420. V Titels bild. 436. Mont Lenilly IX 108/9\*. Montmédy I 107.144. 260. 270. 283. 325. 339. 376. II 16. 119. 120. 120\*. 340. IX 115. 300ntmirail I 183. 200. 426. Mont Noir VIII 332. - Notre Dame VIII 355\*. Moon VII 342. 369. 369\*. 370. 382. 383. 400. VIII 191. 192. 195. 220. Moonjund IV 443. 445\*. VII 370. 445\*. 400. Moorslede II 225. VII 74. 354. Moquet V 270. Moquet V 270.

Mora II 144. 462.

IV 66. 186. 187.

188. 188\*.

Morabt, Aptitu. VI

278. 280\*. 281\*.

Morapa I 70. II 61. III 318. 364. 401. 402. 403. 406. 410. 411. 414. 488. 490. IV 1. 2. 3. 3\*. 6.

9\*. 94. 94\*. 294\*. | Motru VI 28. 295. 390. Morthies VI 3 VIII 212. 288. Rörchingen I 180. II 51. 51\*. III 268. IV 294. V 3. Morchingen Morcourt IX 99. Mordacq, Gen. IX Moreni VI 94. 119. Moreni I 426. VIII 230. 262. Morgen, v., Gen. I 347. 467\*. 478. II 297. V 442\*. VI 38. 68. VIII 123\* Mori III 324. IV 474. V 57\*. 59. VIII 358. Morin, Petit I 426. IX 106. Morifel VIII 262. Morlancourt IX 1. Morlincourt IX 163. Mormal IX 310. 311. Mormont IV 226. Moronvilliers VI 343. 372. VII 38\*. IX 50. Morrone, Staatsm. V 61\*. Worfain I 431. Mortemer VIII 370. "Mortian" IV 68. Mort Mare, Bois de II 348. 350. Morto J. Lago Morto. Morval V 333. 334. 365. 366. 369\*. 398. VI 127. Morn IX 134. 146. Moscheri IV 474. IX 266. Mojdi I 212. II 141. IV 54. 367. 369\*. V 76. VI 80\*. 256. Mosdice j. Monte M. Moscisfa III 48\*. VII 151. Mojeferi V 59. Mojel I 135. 164. 236. 264. II 32. 236. 264. II 32. 342\*. 346. 347\*. 348. 349\*. 361. 27. 115. 141. 142. 143. IV 451. VI 96. 210. 241. VIII 159. 160. \$\text{RB}\$ nad 168. 170. 179. 262. 279. 385. IX 178. 272. 385. IX 178. 194. 210\*. 278\*. Mojer, v., Gen. VI 337. 337\*. 337. 337. Mosheiti I 347. IV 323. 467. V 414. 323, 467, V 414. Mosfau I 18, 30, 52, 346, 355, 383, II 104, 185, III RB nad) 188, 226, 463, IV 20. 132. 206. 484. VII 247. 286. 306. 311\*. VIII 23. 28.58.59.216.254. 299. 314. 330. 344. 346. 348. 350. 387. 389. 390. 391. IX 22. 23. 29\*. 56. 60/1\*. 86. 87. 116. 151. 168. 198. 350. 360. 413. 98. 350. 360. 413. 98. 619. 11 321\*. 98. 11 321\*. 98. 291. VII 112. 218. 219\*. 280. 281\*. 340. 346\*. 99. 11 321. 11 321. 11 321. 11 321.

VIII 22. 312.

Motta, Staatsm. IV 258. Moulainville I 384 II 218. 219\*. 341. VIII 269. Moulin . Ruine 210. Moulin Jous Toupent III 30. V 3. VIII 353. IX 18. Mourmelon III 30. 333. 344. VI 374. Mousson s. Bont à M. Moeuvres VIII 50.
52. 81. IX 166.
"Mome" (Bermefungschiff) I 370. (Bilfstreuger) 202. 208\*. 209\*. 211\*. 262. 263. 266\*. 325. VI 115. 148. 215. 215\*. 278. 299. 302. 302\* 303. 303\*. 308. 310. 332. VII 171. 348/9\*. 350. 351. Monenneville IX 18. 132. Mozambique IV 382. VII 152. IX 38. 69. 77\*. Mpapua V 404\*. 405. Mpepos VIII 14.
Mponba V 406. VI
76. VIII 14.
Mr3li Brb III 421.
422. IV 43. 102.
171. 174. 241. 302. 303. 354. 398. 438. V 61. VII 78. 215. 235. 236. 241. 242. Mjcibowo III 301. "Muanza" I 210. 487. "Muovenet-i-Millije" II 27. 28. 486. VI 115. Muchawiec III 250. 251. IV 324/5\*. Mūde, v., Aptitn. II 198\*. 200. III 491. VIII 127. Mudle, Gef. Dr. IX 353. 358\*. Mudra, v., Gen. III 126. 264. 269\*. 368. VIII 377\*. IX 50. Mudros III 86. 152. IV 91. VI 292. VIII 154. MuerahochflächeVIII 13. 14. 110. Muff, Hptm. III 7\* Mühlbach i. E. II 332. 333. 367\*. III 32. 146. Mutos IX 187\* Mulatre IX 262. Mülhausen i. E. I 19. 20\*. 54. 104. 112. 114. 115. 116. 125. 126. 128. 134. 265. 312. 314. 362. 363. 372. RB nach 372. 373. 474. II 77. 94. 103\*. 117. 204. 351. 367. III 54. 152. 154. 155. IV 230. 290. 354. 355\*. VIII 91. 94. 95. IX 64. 370. 372\*. 415. Müller, Hans, Fl. VI 344. 347\*. 374. 344. 347 VII 134. – Max, Fl. V 338.

VII 134. 199. 263. 267\*. 399. 400. Müller, Aug., Staatsmann Dr. VII 177. 177\*. IX 314. Rid., Pol. IX386. 395\* --- v., Adm. II 437\*. - v., Frgfpt. I 254\*. 255. 367. II 46. 200. IV 334\*. 335. VII 144. VIII 156. 363\*. 158\*. Müllheim (Baben) I 114. 116. III 267. V 84. 139. Mulzer, Fl. V 84. 126. 243\*. 335. 338. VI 374. VII 134. Mumm, v., Gef. VIII 391. Muncelu J. Monte M. Muncelul VII 247. 253\*. 280. 306. 253\*. 200. 300. Münden (Stabt) I 142. 190. 266. III 12. V 434. VI 95. 148. VII 43. IX 42. 314. 317\*. 318\*. 353. 357. **RB** nad) 360.366.385\*.423. 436\*. 466. 470. (Rrgid).) V 368 Muni II 461. IV 186. 188. 347. Munfacz II 380. 402. III 34. 96. IV 336. Münster i. E. I 52. II 328\*. 329\*. 332. 333. 366. 478. III 146. 266. 272/3 VI 86. VIII 95 Münfterlager I 204\*. Münftertal I 362. II 478. IV 281\*. Muntar VII RB nach 88. 206. Muntefit III 161. IV 127. Murawiew, Pol.VIII 239. 244. IX 56. 235. Murmantuste V 370. 372. 372\*. 373\*. 400. VIII 346. 1X 26\*. 55. 86. 87. 151. 155\*. 186. 198. 207. 234. 234\*. 235. 236. 236\*. 237. Murmanst IX 116. 236. 237. 236. 237.

Murran, Dberft V
300. VIII 70.

Mujd IV 251. 377.
403. V 240. 291.

Mujjon I 272. 274.
274\* 275\*. Musin la Ville I 274. "Müstedjib Onbaschi" VIII 336\*. Muhig I 362. Mysann II 186. Mytilene II 241, 243, III 162, IV 462, 467\*. V 279, Nabas II 466. Nabois-Scharte, Rl. VIII 97\*.
Nabulus IV 76. VIII 359. IX 38. 214. Nachuta, Ltn. II 321\*. Nadlerspike V 177. Nadworna II 186. 339. 380. V 226. VII 183. 220.

 
 Nagai, 368\*.
 Oberst
 IX
 Narowa
 VIII 220.
 222. 2234 Nagoge VII 47\*. Nagogg II 123. 182. Naruja VI 106, 190. Narwa VIII 201, 222. Nagybocsto IV 138\*. 2231 Nagn Obeina VI 2. Nafielst III 135, 185, 228.

Nafim Bei, Maj. II

108. VIII 123\*.

Nafiri V 166.

"Natal" IV 68. V 52. Nagn Polann II 406. Nahr ez Jerta IX 477. Raidenow, Gen. III Naigadi V 406. Nairobi I 210. 212. VII 134. Mathanael, Offsho. VI 374. VII 134. IV 55. 134. VI 78. Natorsatuhöhen VII Nauen I 219. V 130. 360. Naulia II 148. Nauron VI 372. 373. VII 34. 35. 38\*. Namema V 78. 300. Namolofa VI 98. 102. 136, 199. Nampcel IX 42. Namur I 22\*. 23. 75. 129. IX 50. "Nautilus" II 158/9\*. 82. 84. 96. 100. 105. 135. 183. 184. 200. 214. 222. 264. III 206. Navajeh VII 95\*. Navarin III 333. 354. 266. 270. 281. 282. 282/3\*. 283. AB nad 284. 285. 286. 428, 452. IV 223. Mavarre, Fl. V 331. Mazareth IX 214. Neagra V 350. VI 287. 310. 311. 319\*. 332. 384. 390. 407. Neapel II 26. 427. IV 43. 239. VII 308. VIII 216. II 50. 211. 306. III 40. 200. 206. 234. 235. 235\*. IV 138. VI 36. 96. VII 322. VIII 280. IX 142. Nedarjulm V 271\* Nedel, Fl. IX 177\*. Nedjojib, Maj. K IX 158\*. 190. 191\*. 347.
90ancy I 126. 164.
164\*. 264. 266.
310. 360. 446. II
293. III 33. 146.
267. 268. 442\*.
IV 148. 161. V
432. VI 147. VII
97. 234. 358. VIII
82. 160. IX 309.
369. 467. Nefedn III 465. Regotin III 410, 488. IV 26, 56. Regrilesci VI 106. VII 214. Neidenburg I 54. 87. 252. 253. 400. II 120. 297. IV 218. Nemira VI 35. Neotschinsti I 366\*. 369. 467. Nanesti VI 136. 199. Rereczoff, Gen. VI 107. 191. Nangadi VIII 111. Nerger, Frestpt. VIII 198. 199\*. IX 206. Nanteuil J. M. I 304. 427. VII 86. IX 34. 51. 207. Nero J. Monte Nero. Nantudet-Feuerschiff Nervoja IX 3. 4. Nesle VI 360. VIII V 340. KB nach 372. 225. 227. 230. 262\* Napoleonsbrüde III 287. 298. IX 66\*. 163. 166. 257\*. 923\*. Narajowła V 285\*. 286, 287, 320, 349. 350, 382, 384/5\*. 413, 414, VI 17. Reffimn f. Achmed Nessimi i. agnito Nessimi Bei. "Nestor" V 6. 8. 10. Nesse I 222. 410. 418. II 83. Nesse IX 440\*. 33. 43. 66. 225. 260. VII 113. 118. 126. 150. Reubreifach I 107 Narew I 92. 253. 283. 345. 347. 355. II 222. 297. III 108\*. 110\*.119.120.126\*. 135. 136. 144/5\*. 158. 181. 182. 183. 200. Neuburg a. D. IX Neufchâteau I 15. 23. 268. 184. 185. 188. 198. 201. 208. 228. 228\*. 230. 244. 247. 248. 250. 291. 304. 318. Reufchatel II 204\*. IX 243. Reufs, Bois de VIII 129. Neuhaus, Abgeordinete IX 451\*. 230. 251. 304. 318. 339. 356. 356\*. 404. IX 235. Maroc3-See III 307. IV 307. 308. 310\*. Reuilly IX 54. Reuiringa V 406. VII 138 321. 322. 323. 356. Neu-Raipen VII 260. 361.362.362\*.402. 280. 299. Neutölln IX 355. RB nad 404. 434. 467. 486\*. 487. 488. 489\*. V 66. 106. 142. 287\*. 415. VI 2. 33. 65. 193. 225. Neu-Langenburg ! Langenburg. Neu-Libau VIII 23. 247. 286. Neumann, Oblin. 3. S. VIII 199\*. — :Hofer, Abg. IX 353, 358\*. Narodna Odbrana 1 8. 70. III 86. Narongomba VII 206.

Reureuther, Aptlin. VIII 291. 295\*. Neu-Sandec II 50\*. 122. 130. 339. 380. 406\*. 407\*. 420. III 18. VI 240. 283. Reutomischl IX 442. Reune Chapelle II

226. 336. 336\*.

337\*. 338\*. 341.

343. III 15. 26.

92/3\*. 308. 310.

480. IV 91. 287.

332/3\*. V 3. 160.

VI 146. VII 11.

289. VIII 243.

Reune Eglife VII 65.

Reuville (•St.Baaft)

III 15. 24. 25. 26.

26\*. 27. 122. 262.

341. 344. 427. 428.

446. IV 50. 81.

150. 161. 162. 221.

230. 231. 350. 422. Neuve Chapelle II 230. 231. 350. 422. 457. VI 307. 337. IX 145. 230. Bitasse VI 337. VII 10. IX 1.
Reuville, La VI 306.
VIII 225.
Reuviller IX 1. Neuvillette, La VIII 340. Neuwalded IV 196\*. Neuwied IX 359\*. Reunorf I 150. 172. 370. 1I 47. 381\*. 382. 386. 466. III 46. 330. 370. 420. IV 66. 142\*. 143\*. V 340. 374. 410. VI 112. 122. 215. VII 80. 299\*. 390. VIII 190. 355. 356. IX 184. "Nevada" VI 145\*. Newa VIII 23. 122. 188. 190. IX 56. Newala VI 76. 77. VIII 110. 111. 142. Newcastle (Ort) II 390. IV 328. 362. 46 V 46.
— (Arg|d).) VI 19.
Newport V 340.365\*.
374. VIII 360.
Newport News II
282. 378. 382.
New Yorf J. Neuporf.
"New Yorf VI 182\*.
Ngazi II 142. Ngilabo II 462. Ngominji VI 76. VII 136. 138. Nguru V 298. 299. 404. IX 250. Nicaragua VII 63. Niba II 81. 178. 178\*. 207. 339. 413. Riedera[pach IV 286. VIII 95. 179. Riederburnhaupt VIII 179. Riederjeut IX 2. Niedermaier, Oblin. 3. S. IV 211\*. Niedermorfdweiler I 265. Riedrzwica III 201. Niefras III 302. Nielebod, Fl. IX 74\*. Niemirow III 102. Nieppe VIII 332. 333. 385. IX 18. 170. Nietliger Bruch II

Nieuport I 294. 356. 356\*. 375\*, 490\*. 491\*. II 12. 82. 83. 87. 90. 188. 189. 224. 226. 342. III 22. 123\*. 267. IV 119. 150. 156. 326. 432. VI 346. VII 71. 130. 163. 179. 195. 198. VIII 113. 323. IX 4. Nieuport-Floz. VI 150\*. VIII 230\* Nieuweferte VIII 258. 333. Niezwisła V 101. "Niger" II 46. Nitita v. Montenegro s. Nitolaus. NitolaiNitolajewitsch, itolai?lifolajewitfd, Großf. I 52. 59\*. 60. 175. 197. 198. 247. 365. 438. II 430. 454. III 10. 291. 304. IV 48. 61. 250. 283. VI 268\*. VII 247. VIII 23. 38. 315. 318. 344. IX 142. 176. Mikolaus I., Ag. v. Montenegro I 67. 70. II 219. III 85. IV 24. 91. 95. 103\*. 104. 106. 150. 151. - II., Kaiser v. Ruß= land I 28. 30. 31. 39. 45. 50. 58. 58\*. 60. 65. 72. 84. 88. 134. 166. 178. 365. 381. II 26. 444. III 190. 303. 304. 371. 27—31. 146. 300. IX 27\*. 56. 176. Nifidig I 67. IV 94. Nitnphoroff, Gef. Dr. VIII 277 Nil I 400. IV 187\* 453. VI 207. 223. 224. IX 126. 127. Rimmersatt II 287. Nijam Saltane IV 123. Rifd I 66. 67. 68. 306. III 16. 84. 319. 402. 403. 404. 319. 402. 403. 404. 406. 409\*. 410. 411. 414. 453. 485\*. 488. 490. IV 6. 28. 126\*. 251. IX 392. 479. 480. Nis Obcina VI 2. Nissimi Pasha, Staatsm. VIII102. Nitau VII 260. 299. Nitschmann, Ltn. d. Ref. IX 86\*. Nivelle, Gen. V 188. VI 52. 56\*. 83. 145. 372. 398. VII 6. 129. VIII 337. 392. IX 81. Niwra VII 220. Nigopole VI 259. Njassaland I 210. 78. VII 151. 206. 208. VIII 14. Mjassalee I 210. 486. II 141. V 78. 300. 300\*. 406. VII 46.

152. 154. 155. 206. 208. VIII 142. 207. IX 250.

Njemen I 253. 283. 347. 354. 355. 485. II 286. III 1. 2. 3. 111. 184. 196. 198. 200. 208. 244. 246. 247. 248. 251. 287. 288. 291. 301. 304 306. 307. 339. IV 271. VI 122. 240. Roailles IX 106. Robelsee V 182. 223. VI 327.

Roblette IV 423.

Roers I 102. 328\*.

329\*. 332. 334.

Roeux VIII 323.

Rohau III 11.

Romenn III 267.

VI 92 VI 22. Nömme VIII 221. Nonne Boschen II 435 Noordschoote VII 178. Norddeutscher Llond I 172, 185, 425, V 127\*, IX 111\*, Nordenburg I 197, 288/9\*, 295. Nordernen, Kampf-ftaffel IX 115. — (Dampfer) VII (Dampfer) 162. Nordhinder-Reuerfdiff II 383. IV 324. V 194. VI 385. Noreuil VI 369. 1X Rorfolf II 283. IV 202. 266. V 206. VI 54. Morron II 227. 476. 476\*. 477\*. 478. III 138. 142. 900 142. 900 160, Gen. V 78. 300. 406. VI 76. VII 136. 138. 154. 155. 208. VIII 14. 359. North Foreland VI 246. 278. Northon Griffith, Oberft VI 119. Northumberland II 390. VIII 84. Norwich III 327. IV 419. 420. V 162. 274. VII 35. 358. IX 100. Noste, Reichswehr-minister IX 314. 315. 404. 404\*.422. 423. 450. 465\*. Nostig, Dr. IV 407\*. Nostig u. Jändenborf, v., Korvipt.IX 56\*. Notre Dame f. Mont Notre Dame und Rotre Dame und Lorettohöhe.

Nottingham (Ort)
V 306. VII 358.
VIII 263.
— (Arg[d).) V 238.

Nous II 147.

Rouvion VI 86.

Rouvron V 3. IX 129. 130. Rougon IX 279\*. "Ropara" II 475.476. III 61. IV 78. 80. V 138. VII 22. 23\*. 39. 40. Nova Bas V 371. VII 47. 48. Noverta IX 211. 217\*. Novotny, Maj. VII

Novemialio I 422. 423. Nowidwor III 188. 301. IV 38. "Nowif" VII 248\*. Nowif J. Moglia R. Nowo-Alexandrija III 226. 241. 242. Nowo-Alexandrowst III 306. VIII 252. Nowo-Alexines III 286. 287. 482. V 26. Nowo-Georgiewst 1 253. 283. 347. 355. 486. II 297. III 120. 195. 136. 158. 184. 186. 200. 201. 202. 203\*. 206. 208. 211. 228. 230. 241\*. 242\*. 246. 250. 307. RB nach 308. 310\*. 339. 416\*. 417\*. V 215\*. VI 160. IX 191\*. Nowogrod III 120. 184. Nowo-Grobek III 306. VI 291. Nowo-Miasto II 292. Nowominst III 227. VI 160. Nowo-Boczajew 210. 353\*. V Nowo-Radonist 478. II 70.

Nomorofiist I 381.

399. II 27. 28.

162. 394. VIII

318. IX 43.

Nomofelo I 290. 436. Nowosielica I 133.160. 161. 245. 248/9\*. II 231. 331. 422. IV 122 Nowosielfi III 486. Nowoțielfi III 486. IV 194. V 92. Ropelle VIII 50. 81. 129. 323. Roport I 430. II 86. 491\*. IV 278\*. V 88\*. VI 274\*. 275. 336. 359. 360. VIII 227. 230. 287. R\$ nath 296. 298. 340. 369. 370\*. 340. 369. 370\*. 371\*. 374. 385. 392. IX 19\*. 28. 33. 39. 42. 114. 129. 131. 150. 162. 163. .Nubian" V 392. "Rubian" V 392. Rubant, Gen. VIII 374. IX 39. Ruman J. Suleiman Ruman Bajda. Rureddin Bajda, Gen. V 166. 167. Ruri Ben IV 71. Nuri Pajcha V 376/7\*. 378. Nuriu VI 275. Nürnberg (Ort) 11 16.18.418. IV 459. VIII 157. IX 470. — (Rrgfd).) I 163. 221. 255. 354. 367. 386. II 124. 125. 126. IX 392. Nußbaum, v., Maj. II 287. 291. Nyassa s. Njassa. Nneswice Duzal 118.

Ω

203. VIII 91. 95.

11

Oberburnhaupt

Obermüller, Oblin. | 3. S. VIII 152\*. | 154. Dberndorf V 368.
-- Graf v. IX 312.
314\*. 388.
Dberjengern II 366. Oberfept IV 226. 286. 350. Dberstinzel I 135. 256. 273\*. Obertyn V 101. 136. Obreczowa VII 139. 142. 143. Dbrenovatfd I 132. 290. 419. 436. 456. II 3. 61. 62. 170. III 318. 387\*. 407. 410. "Ocean" V 52. VI 110. 115. Oceanic" I 221. 367. VI 151. Odriba III 470. IV 7. Odyriba III 470. IV 7. 8. 94. 304. V 224\*. 436\*. VI 8. 11\*. 113. 194. 258. 292. 294. 315. 318. 324. 326. 386. VII 278. 310. VIII 35. 67. 136\*. 311. Ochsfeld III 54. Ocna V 351. VI 104. VII 210. 211. 214. 280. - j. a. Ofna. Odern II 367. Ober30 VIII 986. Obessa I 30. 343\*. 344. 380. 381. II 28. 104. 301. 394. III 6. 282. 482. V 385. VII 60. 234. 395. VIII 195. 234. 395. VIII 195. 216. 239. 239\*. 240\*. 246. 287\*. 314\*. 315\*. 316. IX 43. 43\*. 174. 176\*. 419. 420/1\*. Obobesci VI 102.106. 191. VII 341\*. Obraylon II 412.436.
Oeuilly VIII 394.
Offenburg VIII 180.
IX 2. Ohlsen, Oberft V 300. 406. Ohrdruf VI 95\*. 96. Dife I 183, 311, 436, 435, 446, II 51, IV 222, V 81, VI 342, 358, 398, 399\*, VII 386, 387, VIII 212. 225. 227. 241. 241\*. 242. 242\*.298.331.337. 340.370.371.374. IX 1. 28. 38. 39. 40. 42. 75. 102. 113. 129. 130. 131. 145. 147. 162. 163. 166. 167. 208. 230. 244, 261, 262, RB nach 264. 275. 278. 310. 311. 323. Difn IX 310. Dito3 VI 28. 35. 104. 106. 132/3\*. 161. 225. 390. VII 210. 210\*. 247. 250\*. 280. 306. Djem I 488. II 461. 463. Ofahandja II 145\*. Ofna I 133. V 26. 27. 111. 134. — s. a. Ocna. Oförmező I 466. II 123. 339.

Olai III 484. V 36. Dlat III 484. V 36. VI 161. 162. 188. VII 258. 298. Dlancourt I 435. Dlaneasca VI 102. Olberg, v., Maj. VI 379. 382. 382\*. Oldpowiec V 26. VII 139. Oldenburg III 37\*. Oldershausen, Frh. v., Oberst VI 368. — Martin Frh. v., Oberst VII 66\*. 74. Oldorobo VI 78. Olejow VII 146. 203. Olesniti III 202. Olita I 283. 347. 354. II 284. III 185. 246. 248. 251. 339. Olizn IX 278.
Ollier II 218\* Olmüger f.u.t. Land. wehrregt. 13. wehrregt. 13. VI 220/1\*.
Olt J. Alt.
Olty II 162. III 98. 98/9\*. 162.
Olty II 1465. IV 359. V 26. 92. 111.
VI 327. VII 126. "Olympic" II 47.
Omer J. Saint O.
Omignonbady VIII 212. 296. IX 195. 209. Omst VIII 390. IX 55. 86. 234\*. Omu, La V 418. Ondava II 186. 328. Onega IX 87. 198. 236.

Onufry VII 337.

Onuth III 106. 466.

Dolitaverne II 152.

VII 225. 248.

Opor II 186. 330.

402. 407. III 34.

Oppadylajella V 311.

371. VII 47.

Oppen D., Obliu. Dppen, v., Obltn. II 141. Dppn VI 369. 370. 371. VII 2. 10. 33. 98. 99. Oradna J. Rodna. "Orama" II 20 VII 390.
Dranjefluk I 210.
212. 226. 489. 492. II 466. 468. Orawatal II 407. III 10. 14. Orchies III 112, 114. V 72.
Orbhen VII 54.
Orbu VIII 14. 15.
RB nach 16.
Orignn IX 244. 261. 289. Ortneninseln III 166. IV 362. V 6. 7. 10. 12. 15\*. 52. 162. VIII 324. Orlando, Staatsm. III 170. VIII 7. 161. 257. 369. IX 161. 257. 369. 1X 18. 368\*. 467\*. "Drleans" VI 182. Drio II 368\*. 380. Drmont IV 371. Drne II 346. 348. 350. 350. Ornes IV 226. 316. 341. 386. V SB nady 80. VII 264. VIII 262. IX 119\*. 179, 244, Oronne III 226.

Panciu VII 211. 214. Panderma II 394. V

Paneveggio III 63. V 177.

Pangani IV 367. V

426\*.

Orovac IV 21. Orrijar VII 369. 382. 383. 400. VIII 203. Ors IX 310. Orsova II 380. III 410. 456. 457. IV 46. \$\nabla\$ 259\*. 294. 320. 352. 442. VI 6, 7. 8. 30. 31. IX 395. 396. 479. 480. 395. 396. 479. 480. Ortelsburg I 52. 158. 197. 253. 254. II 120. 451\*. IV 197\*. Ortigara [, Monte D. Ortier III 58. 116\*. 300. 300\*. 376. 407. 427\*. V 18\*. 20. 61. 108. 363\*. 364. VI 24\*. 387. 393\*. VII \*50. 51. 147. 153\*. 276. 277\*. Ortona III 205. IV 166. Orvillers-Sorel VIII 241. 370. IX 28. 242. 370. IX 28. 243. 370. IX 28. 244. 370. IX 470. 244. 370. IX 470. 256. IX 470. 266. IX 470. 270. 270. IX 470. 270. 270. IX 470. 305\*.306. 328 140 336.338. 342.342\*. 343\*. 346. 369. 369\*. 370. 371\*. 382.384.400.400\*. VIII 191.192.193. 201. 203. 220. 383. 1X 82. 206. D.Sinta V 443. Ostar, Pring von Preußen I 339. III KB nach 308. IX 64\*. Oslavija III 422. IV 11. 12. 41. 96. 102. 103. 164. 241. Osman Fuad, Prins IV 364\*. IX 69. 76\*. Osmani s. Scheich D. Osoppo II 459. VIII Ossowiez I 198. 253. 283. 346. 347. 355. 462. 485. 486. II 285\*. 286. 297. III 110. 120. 246. 246\*. 247\*. 248. 287. 339. 340\*. VI 160. IX 191\*. Ditberg VII 50.
Ditbunferfe II 226.
Ditenbe I 64. 187.
294. 320. 356\*.
405. 431\*. 458.
458\*. 459\*. II 8.
10. 10\*. 11\*. 37\*.
128. 175\*.179. 224.
341. 342. III 74.
261. 262. 267\*.
488. IV 81. 116.
118. 230. 423. 455.
V 3. 216. 236. 432.
433\*. VI 90. 91.
VII 390. VIII 46\*.
47. 244. 275. 276. Ostberg VII 50. 47. 244. 275. 276. 280\*. 281\*. 306. 307. 363. 365. 365\*. 366. IX 2. 3. 223. 262. 264\*. Destergard III 60\*. 111. Ofterfamp, Fl. 1X 2. 40\*. 115. Osterode I 54. Ostfriesen VII 393\*. Ostferte II 226. Oftra-Gora II 410. 411. Ostrolenka I 355. II

291. 293. 297. III 120. 135. 158. 184. 185. 228. 228\*. Ostrovosee VI 315. Ostrow III 6. 7. 36. 158. 228. 230. 242. 437. V 419. VII 126. 183. 204. VIII 255. Oftrowiec 1 355. 485. Ditry II 406. 407. III 9\*. 12. 14. 34. "Otati" VI 303. Othain-Abschnitt I 270. Detinger, v., Gen. VI 103. VIII 112.211\*. 103.VIII 112.211\*.
370. 371.
Ottanto II 71. 71\*.
130. 378. 379\*.
460. IV 78. V 63.
138. V 178. VI
114. VII 10. 22.
39. VIII Titelbilb.
98. 244. IX 69.
154. 155. 157\*.
— (5iifstrar.) I 354. 104. 105. 107.

— (Silfstrar.) I 354.
"Otter" I 163.
Ottynia II 339. V
225. VII 220.
"Otwan" VII 161.
Oubenarbe IX 311. Dulchy le Chateau IX Ourcq I 427. VIII 353. IX 17. 38. Oven, v., Oberstiftn. VIII 24\*. Ovillers V 118. 124. 157. 198. 199. 204. 234. 235. 264/5\*. 266. 267. 269. 302. VI 43. IX 162. "Dxford" II 128. Dzorfow II 35\*.

Pabianice II 35\*. 70. Pachner, Frgfpt. I Padang II 200. Paderborn I 204\* paderbott 1 2044.

Paderewsti, Brāj. IX

406. 419. 440. 440\*.

Padua V 63. 434. VI

257. VIII 6. 135.

Pafronbrupt II 350. Page 1. Handlen-P. Bainlevé, Staatsm. VII 264. VIII 7. Pal, Großer IV 472. V 108. Rleiner IV 472. V 61. 108. Balane III 414. 415. Balanta V 256. 351. VI 167. Baljewo III 76. "Ballada" I 372. V 53\*. 54. 55. Ballavicini, Markgraf II 108. 110. Ballone f. Monte B. Balmas f. Kap B. Balmas, Las I 170. 172. 198. 385. Palmer, Hptm. V 340\*. Paltinisberg VI 3. Palzauer, Staatsm. Balzauer, Staatsm. IX 474\*. Pamerort VII 338. 382. 400. Pamfili, Korvipt. I Panaccio V 22. Panama VII 63.

77. 296. 298. Panne, La II 226. IV 162. 230. "Panteleimon" II 30. 487. Banzano IV 97\*. Papeete I 255. 371. 372. 382/3\*. Papensholm VII 344. 382, 400, Bapotje, Het II 435. Bapp, Oberst IV 232. VI 164. Pappenheim, v., Rittm. IV 220.434 Papprig, v., Gen. II 290. Baracin III 402. 403. Paradiesberg IX 163. Paradio f. Pallo P. "Paragon" VI 310. 313\*.

Paraguan VII 342.

Paralba J. Monte B.

Paralovo VI 8. 194.
227. VIII. 36.

"Parana" VII 291.

Pareberge V 78\*. VI 313\*. 255. Parenzo V 62. 138. Barenzo V 62. 138.
Bargny VII 34. 35.
67. 129. VIII 344\*.
— Bois le IX 311.
Baris I 23. 30. 58.
60. 64\*. 72. 78. 81\*.
105. 107. 114. 120.
121. 143. 146. 154. 155. 182. 194. 202. 214. 264. 270. 282. 283. 294. 316. 319. 326. 328. 330. 331. 332. 384. 412. 426. 427. 430. 484. 492. 494. II 8. 51. 56. 74. 94. 163. 166. 225. 370. 396. 427. 441. 490. 111 20. 64. 123\*. 154. 155. 232. 340. 358. 370. 232. 340. 358. 370. IV 20. 34. 138. 161\*. 162. 212. 227. 228. 270. 291. 325. 358. 369. 410. 482. V 1. 30. 50. 70. 80. 157. 175. 204\*. 230. 252. 268. 276. 334. 360. VI 82. 116. 140. 154. 209. 240. 250. 266. VII 122. 167. 262, 264, 269, 319, 326, 340, 341, 354, 356, 369, 374, 375. 385. 386. 392. IX 2. 17. 18. 35. 38. 42. 76. 77. 78. 104. 112. 115. 195. 235. 241. 258. 319. 367. 413. 415. 417. 418\*. 433. 433\*. 448. 448\*. 449. 454. 455. 466. 467. 467\*. 470\*. 471. Barter, Ltn. IX 443\*. "Bartgate" VII 367\*. Barodes, Les I 446. II 476. VII 104\*. VIII 269. Parron I 125. 326. VI 184. VIII 290.

Parschau, Fl. IV 351. V 84. 126. 162. 243\*. 338. VI 374. VII 134. Parseval, v., Maj. IV Parseval-Luftschiff I Parsit, Gen. VII 257, 259, 286, 299. "Partribge" VIII 84. Bashi, Setaatsm. I 2\*, 7, 9, 306, 310. II 6. 62. III 85. 221. 407. IX 434\*. Pasin IX 146. 147. Bassasenbaele H 434. III 21. IV 148. VII 290. 323. 353. 354. 385. 386. VIII 18. 52. 87\*. 113. 333. Passenheim I 54. Bassens II 2\*. Basso della Bena IV 474. V 60. delle Fugazze IV 474. 475. - Paradijo VIII RB nach 72. 208. Pajubio j. Monte P. Paternsattel IV 278. Baten, Adm. I 227. "Bathfinder" I 366. 367. III 54. 327. 331\*. V 52. Patolenta III 88.89\*. Batria" VI 54. Pau, Gen. V 423. Paularo IV 472. Paulte, Maj. VI 92\*. Bawlow, Gen. I 245. III 202. Baner, v., Staatsm. VII 391. IX 184. 225. 225\*. 227\*. Baezelhoet VII 385. VIII 82. Pearce, Pol. IV 417. Pechitich, Oberst IV 288\*. 292. Pedescale IV 479. VII 82. Peel IV 396\*. "Begaļus" I 370. 486. II 46. V 52. Pégaud, Fl. I 444. III Peipussee VIII 193. peipusjee VIII 193.
199. 201. 220. 222\*.

Pelagoja I 389. III
61. 205. 206. 256.
VIII 162.

Peleld V 356\*.
"Pelifan" II 158/9\*.

Pellé, Gen. IV 83\*.
288\*. Pellegrinotal VI 257. Pelufium II 31. Pelves VII 11. 198. IX 146. Penja VIII 390. IX 87. 236/7\*. Beoma IV 12. Berajto VII 366\*. Berehinsto VII 151. Berepelniti V 254. 318. 319. VII 146. Perière f. Arnauld de la Perière. Perim II 200. III Beristeri V 358\*. Berm VIII 59. IX 87. 238. Bernant VIII 353. Bernau VIII 192. 193. 201. 204. 221.

Béronne II 6. 346. IV 16\*. 162. 163\*. 230. 319. 386. 386\*. V 42.84.117.118\*. 157.159\*.198.233\* 236.271.301.334\*. 365.366.398.400\*. 426.427.431\*.432. VI 145. 243\*. 275 306. 336. 359. VIII 212. 214. 227. 287. 296. IX 150. 165. 167. 177. Persann V 346. Perjann v 346. Perjhing, Gen. VII 70. 74\*. IX 18. "Perjia" IV 68. Perjiah, Lujchitn. II Perthes les Hurlus II 101, 197, 201, 226, 227, 361, 413, 414, III 262, 263, 244, 277 344. 354. 444/5\*. 452. IV 50. V 42. 87\*. 210. IX 50. 192. Pertica J. Monte P. Peru I 371. VII 342. Peruwels IX 323. Perwes I 82. 83\*. IV 218. Pejaro III 69. 205. Pessoa, Staatsm. IX 434\*. 434\*.

\$\text{Pétain, Gen. III 15.} 
16. IV 270. 386. 
430\*. VI 372. VII 
166. 387. VIII 164. 
369. IX 414\*. 
\$\text{Seter, Ronig v. Sersente 127.} 
\$\text{Peter, 17.7 8 6et 199} Beter, König v. Serbien 17. 8. 66. 123.

II 62\*. III 19.

490. IV 8. 95\*.

104. 126. 132. 251.

— Pring v. Montenegro IV 24.

— Ferdinand, Gen.

III 458/9\*.

Betersberg V 352.

Betersburg, I 9. 26.

30. 31. 39. 45. 50.

51. 52. 60. 65. 67.

72. 87. 166. 192.

246. 345. 346. 354.

451. 462. 498. II 28. 451.462.498.II 28. 183. 286. 287. 302. 444. III 1. 111. 170. 174. 198. 200. 203. 288. 302. 303. 304. 463. IV 156. 206. 255. 356. 443. V 54. 80. 136. 252. 360. 414. VI 139. 140.187.268\*.270. 119. 145. 146. 150. 158. 166. 182. 188. 188\*. 190. 191\*. 192. 195. 201. 222. 238. 254. 255. 299. 316. 328. 330. IX 56. 87. 168. 186. 198. 234. 235. 236. 237. 238. 350. 351\*. 365. 366. 410. Peterson, Oblin. 3. S. V 342\*. Beter-Baast S. Saint Pierre-Baast.
Peterwardein I 70.
290. II 94. III 82.
Petritau I 478. III Betrofow I 484.

Petrojenn V 294. 295. 320. 324\*. 344. 346. 442. IX 396. Betrovo IV 26. VI 315. Petrowsti, Monteur IV 158. Pet, Aptitn. VI 211. 214\*. Peude VII 370. 383. Peurna J. Monte P. Peutelstein IV 470. 478. Pevma IV 242. 303. Pewlingen I 180. Pfaff IX 449\*. Pfannspite III 68. Pfastadt i. E. I 19. 20. Pfefferruden IV 382. 383. V 84. VI 51. \$\mathbf{Y}\$ feiffer, \mathbf{Y}\$I. V 338. VI 276. 374. VII 134. Pfettershausen II 94. IV 226. \$\partial{\text{First I 129.}}\$ 373. III 267. IV 286. 111 267. 1V 286.

\$\Pilan3er=\mathrm{Baltin, v.,}

\text{Gen. II 234. 427\*.}

435. 111 34. 118.

282. 284. 356.

458/9\*. IV 82. 83.

156. 232. 306. V23.

31. 66. 67. 142. 146. 31. 66. 67. 142. 146. 147. 148. 182. IX 102. 136. 150. 211. Pforteberg II 466. Pfulf, Abgeordnete IX 451\*. Phaleron IV AB nach 120. 123. 125. V RB nach 260. VI 120\*. 120\*.
Philippeville I 152.
VII 60.
Piano J. Monte P.
Piasti III 201. 202.
Piatra V 256. VI 2.
Piave II 459. 460.
VIII 6. 7. 33. 35. 39\*.49.65.66.66\*. 97. 98. 99\*. 104\*. 105\*.134.152.154. 161, 358, 386, 387, 393\*, 394\*, 395\*, IX 3, 4, 5, 6, 9\*, 19, 23\*, 36, 83, 100, 101\*.116. 126.136. 211. 217\*. 294. 300/1\*. 305. - j. a. Ponte di Piave. Piazza V 22\*. IX 266. Bichon, Staatsm. VIII 369. IX 18. 368\*.417.419.434\*. 467\*. Bieretop VIII 277. 317. Pierre J. Saint P. Bierremande VIII 242. IX 166. Bierrepont VIII 228.

298. IX 289. 294\*.

Bierunow III 135. 186. Bidtre II 338. Bietro-Rossa-Tal V Bietro-Rolla-Lal v 312. Pietsch, Dr. IV 211\*. Pieve di Cadore II 459. VIII 6. Bieve di Livinallongo J. Buchenstein. Pilica II 68. 81. 176. 178. 293. 1112. 20\*. 98. 186. IX 191\*. Piltem II 342. 343.

435. III 121. VII 178. 290. 353\*. "Billau" V 10. Billfallen I 80. 401\*. II 176\*. 190. IV Bilsen I 201. II 50. III 183\*. VII 188\*. 189\*. 190. 190\*. 191\*. Pilsubsti, Staatsm. II 339. IX 362\*. 406. Pinon VII 67. 386. VIII 113. 392. 394. Pinst III 254. 282. 303. 306. 466. 473. 487. V 92. 139. VI 33. 96. 130. 154. 160. 225. 289. VIII 193. Pintecesti VI 102. 190. Pintecann VI 98. "Bioneer" III 51. Pippart, Fl. IX 67. Dirano II 446. V 178. Birmasens VIII 19. 198. Pirot III 388\*. 402. 410. 456. 488. Bistorowice III 101. Biffa I 222. II 189. 190. III 158. 183. 184. Biston V 101. 136. Pitesci VI 38. IX Biwianowice I 262\*. Blandh, Oberft IV 306. 447. 447\*. Planina f. Belafica P. Blanis, v., Gen. II 150. 203. 203\*. Blantation II 461. 462. Plava III 63. 65. 66. 74. 75. 76. 160. 203. 421. 422. 426. IV 12. 41. 42. 426. IV 12. 41. 42. 88. 94. 241. 438. V 217. 218. 219. 310. VII 18. 46. 50. 78. 243. 373. Plechanow, Staatsm. VI 353. VII 24.26\*. V1353, V1124, 26\*. Plehwe, Gen. I 116. 235, 236. Plesfau VIII 192. 193, 195, 199, 201. 204, 251, 255, IX 116. Plessier-Buleu, Le IX 65. Pleva I 79. 278. Bleva I 79. 278.

Blewlje I 67. 70. II
18\*. IV 21\*. 22.
91. 94. 114.

Blocf J. Blogf.

Blöden III 63. IV
472. 475. V 61. VI
196. VII 82. VIII 2. Ploegstert VII 67. 94. VIII 243. 332. 333. IX 166. 168\*. Bloesci VI 28. 38. 40. 68. 94. 119. RB nach 120. IX 60. 60. Bloijn IX 11. Blosťahöhe V 255. Bloj3ochce III 183. Blohron, Le VIII 374. IX 42. Blogš I 483. II 33. 66. 291. III 5\*. Blumer, Gen. VII 97. VIII 332. 333. Pinmouth 1 198. 200.

284. II 166. IV 160. 264. V 52. VI 355. Bo IV 439. VI 138. \$6 IV 439. VI 138. \$\partial \text{potgstewic3e} IV 82. \$\partial \text{potgstewic3e} IV 61. \$168. 203. 423. \$424/5\*. IV 10\*. \$12. 164. 174. 301. \$302. 303. 437. 438. \$V 108. 218. 282. \$284. VII 374. IX 428. Podgorika I 67. 70. II 219. IV 94. 106. 151.210.211.213\*. Podhajce III 282. VII 140. 205. 251\*. Podiamien III 284. 357\*. 358. 357\*. 358. Podlece VII 243. 271. 307. 338. Podolsti J. Ramenez Bodolsti. Bodiabotino IX Podubies III 1. Podwysoła VII 220. Podzamcze III 186. Pogann, Oblin. III 432 Pogradec VII 278. 310. 310. 3061, v., Abm. I 38\*. 386. II 124: 167. 3061, begin 167. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 50, 51\*. Pohlmann, Oberftltn. VIII 258. 262\*. Dbltn. 3. S. d. Res. IV 211\*. Poincaré, Pras. I 58. 58\*. 60. 134. 330. 355. 465. II 280. III 400\*. IV 135\*. VII 57, 177, VIII 17, 122, 123, 321, IX 319, 416, 418\*. 433. 434\*. Boix Terron IX 311. Bojann IV 303. VII 278. Potornn, Oberst VIII 122\*. Bol s. Saint P. Pola II 457. 4 Oberftlin. For I, Saint 39.

Fold II 457, 475,

476, 498, III 69,

206, IV 42, 243,

394, V 178, 394,

VII 216, 307, 339,

VIII 242, 264 VIII 343. 364\*. 386. IX 155. 246. 249\*. 299\*. 306. 309. 388. 

 Polangen II 287.

 402. V 35.

 Pola330 III 203.

 Poelcapelle II432/3\*. 434. 435. VII 225. 322. 323. 323\*. 353. 354. 385. VIII 18. 19. 46. 52. 113. 262. Boldhu I 124. 150. V 360. Bolidna I 134. Bolitis, Staatsm. IX Bolnische Legion II 133\*. 339\*. V 414\*. VI 71\*. Boloat I 346. IV 220. 434. VIII 195. Boltawa VIII 151. 239. 240. 328.

Polygonewald II435. VII 95. 322.

Pommerane, La II 200\*. Pommereuil IX 278. "Bommern" V 6. 10. 12. 16\*. VI 115. VII 144. VIII 116. Pommern-Sügel IX 52/3\*. Pommiers IX 130. Bompelle, de la IV 350. VI 340. VIII 198. Pompen VI 147. VII 97. IX 18. 83. Ponewjez I 347. III 185. 225. 466. Bongracz, v., Gen. I 79. 287. 288. 442. Pont, Rittm. Frh. de II 321\*. Pontafel IV102. VIII Pont à Marcy III 112, 114, Pont à Mousson ont & Woullon I 164. II 90. 201. 227. 294. 346. 348. 476. III 27. 56. 138. 142. 230. V 84. VII 61. VIII 167. RB nach 168. 170. IX 228. Pont Arch VIII 394. Pontavert VII 35. IX 943. 1X 243. Ponte IX 4. Pontebba IV 398. 438. VIII 2. 6\*. Ponte di Piave V 63. VIII 67\*. IX 6. Pontoise II 51. VIII 353. Pont Riquel VIII 243. Pont St. Mard IX 131. 146. 147. Popel III 225. Bopelfa, Oberstitn. IX 244.
Bopenatal III 324.
IV 470. Poperinghe II 12.83. III 428. IV 81. 230. VII 291. IX 83. Popielicha VI 322. Bopoff, Vol. IX 56. Bopow, Staatsm. VIII 102. - Oberstilm. VIII 123\*. Boprad II 122, 380. V 175. V 175. For III 108. IV 102. Poremby III 183. Pores Irland IX 159. Boroj V 329\*. VI 259. Poronossiewo VI 122. 123. 124/5\*.
Porro, Gen. IV 83\*.
288\*. 292. IX 100.
Porst J. Bol Porst.
Porta di Marazza III 69. Porte IX 34. Portenschlag, v., Oberst IV 210. Vortier, Hotm. IX 368\* Porto Corsini II 475. 475\*. III 61. 256. Porto Lagos IV 50. 126. **Port Said I 185.400.** 501. 502. 502/3\*. II 31. 106. 107\*. 165. 491. IV 183. 404. 453. V 184.

VI 223. 224. 248. | 324. IX 475. Portsmouth I 284. V 338. 339. VII 39. Port Stanlen II 125. 126. Porumbak V 351. 443. Posadowsty, GrafIX 451\*. Poesele II 342. Bosen IX 407\*. 422. 440. 441. Bofina II 459. IV 479. V 21. 22. 60. 137. VII 82. 137. VII 82.
\$\phi|\text{tamp IV 307. 308.} \\
308\*. 309\*. 321. \\
322. 356. 466. 467. \\
468. 468\*. 469\*. \\
VI 193. VII 286. \\
\$\phi|\text{tamp IV 309.} \\
139. 140. 143. \\
\$\phi\text{ti I 344. IV 323.} \\
VIII 315. IX 144. \\
\$\partial \text{tamp IV II 306.} \\
\$\partial \text{tamp IV 306.} \\
\end{align\*} Potioret, Gen. I 306. 418. 419. 419\*. 456. II 2. 6. 154. III 81. 318. Pottich V 59. Pottendorf IV 212. 215\* Potterieferme VII 94 Potutorn VII 113. 126. 140. 204. Bourcy IX 51. Bourtalès, Graf I 30. 46. 50. 51. VI 139. VII 10. Powurst VI 9. Pozarevac I 12. III 366. 367. Pozières II111.V124. 157—160. 161\*. 198. 199. 202. 234. 236. 267. 269. 270. 271. 301. 430. VI 74. VIII 227. IX 145. Prag I 10. 39. 65. VIII 176. IX 294. Praga II 82\*. III 127\*. 136. 226. 226\*. 227. 227\*. Prahovatal VI 37. Braltovce III 10. Praffolan f. Monte B. Brajanija II 70. 208. 288\*. 289\*. 291. 292. 293. 297. 298. III 3. 4. 88. 89\*. 90. 110. 111. 111\*. 120. AB nach 120. 158. 181. 182. 183. Prebeal V 351. 383. 384. 388\*. 415. 418. 420\*. 421\*. VI 28. 30. 38. 40. Predi III 68. IV Bregel I 197. 295. 463. 464. VIII 201. Bremontre IX 167. Prent Bib Dodo, Albanerführer 248\*. Presanella f. Cima di Prefanella. Presentia.

Bresenagietscher III
58. 58/9\*. 59. VIII
RB nach 72. 74. 208. 208. Prespase V 354. 386. VI 8. 113. 194. 258. 294. 315. 316. 317\*. 324. 386. VII 278. VIII 311. Pressore V 429. 431.

Pretoria I 226. 489. 491. II 467. 468. VII 340. Breg I 274. II 54. Breuß, Min. Dr. IX 346\*. 350. 465\*. Preuger, Spim. IX 290. Breza IV 244. 245. 245\*. Priafora f. Monte B. Pribicsevics, Maj. I 7. \$\partial \text{Price}, I 70. IV 7. 21. 114. \$\partial \text{Price}, \text{Le V 302. VI} \\ 126. 127. \$\partial \text{Price} IV 56. VI \\ 118\*. VIII 247. \\ 248. 284\*. IX 212. \\ \partial \text{Prince} \text{Royal} \text{Royal} \text{II} \\ 190. V 7. 8. 10. 52. \$\partial \text{Princip.} \text{Mtentates} \end{array} Princip, Attentater 16. "Brincipe Umberto" V 63. "Prinz Adalbert" III "447. 447\*. VII 144. "Bring Eitel Fried-rich" II 126. 281\*. 282. 283. 376. Pringeninseln IX 440\*. 455. "Prinzeß Irene" III 47. Bring v. Buchau, Frh., Sen. VIII 339.

Striplet I 462. III
281. 282. 286\*.
303. 306. 331. 374. 473. 486. 487. IV 194. V 92. 223. 254. VI 130. 353. Prislopsattel V 191. 350. 418\*. VI 41\*. 66. Bristina III 319, 453. IV 1. 2. 6. 7. 8. Brittwig u. Gaffron, v., Gen. I 39\*. Prizrend III 453. IV 8. 10. 94. 111. VI 387. 388/9\*. Profuplje IV 6. Proelf, Aptitn. b.Ref. VII 326.330\*. VIII 216. IX 115. Prosnes III 342. 343. VI 243. 338. 372. 398. VII 34. IX 50. Brostfen I 36. 50. providen 1 36. 50.

Providin VIII 339.

"Provident" II 301.

Prunan III 446. V
3. VI 342. IX 49.

50. Pruntrut VII 7. Brufiecto IX 191\*. Bruffami II 68. Bruth (Flug) I 245. 475\*. II 42. 104. 186. 188. 190. 231. 234. 330. 331. 422. IV 80. 97\*. 122. 154. 156. 232. 234. 235. V 26. 28. 66. 111. 134. 143. 191. 224. VII 184\*. 220. — (Minendampfer) II 27. 163. Pruzana III 250. IV Przasnyjz j. Prajznis. Przeborz III 3\*. Brzelowfa V 66. 135. Brzemps I 316. 316\*. 317\*. 319. 327\*.

XXIII 471. 484. II 13\*. 41. 81. 82. 115. 115\*. 121. 121\*. 123. 124\*. 183. 271.276.321.321\* 322. 324. 324/5\*. 327. 328. 371. 372. 380. 412. 419. 420. 421. 422\*. 436. III 6. 6\*. SB nath 8. 10. 11. 12. 18. 30—34\*. 36. 48\*. 54. 95. 96. 100. 101. 174. 452. IV 338\*. 339\*. 367\*. V 175. VI 96. 284. VII 286. IX 191\*. 296. Przemyslany I 246. III 107. 236. 282. Przeworsf VI 284\*. Pjłow J. Plesłau. Ptiałowa V 381. Pudner, Obltn. II 321\*. Puers I 410. Buhallo v. Brlog, Gen. III 101. 274. 281. 282. 286. 356. 356\*. Buifieux V 84. 267. VI 186. IX 114. 132. Pultust I 253, 283, 355, II 297, III 109\*, 110\*, 120, 135, 158, 184, 185. 404. IV 484. Bunta Corbin IV 479. V 21. VII 123\*. Punta d'Ostro 1 238. 239. 388. Burtscher, Oberstilm. III 7\*. Bustertal III 216. IV 437. VIII 154\*. Bustiberg II 410. Pustomyty V 3 383. Putilowia III 287. 465. 481. 486. IV 86. V 26. 92. 112. Butna II 234. VI 3. 102\*, 104, 106, 134. 165. 225. 231\*. 353. 390. VII 210. 211. Butnit, v., Gen. I 3\*. 12. 66. 305. III 19. Pütter, Fl. VIII 291. 326. IX 2. 7\*. 115. "Punme" VI 215. Pyramidentuppe VIII 98. Pns V 366. VI 184.

Quait, v., Gen. V 271.
VIII 243. 254\*.
333.
Quéant VI 371. IX
207.
"Queen Elizabeth" II
243. 246. 247. 301.
IV 47\*. V 8. IX
391. 392.
"Queen Warn" V 6.
10. 15\*. 52.
Quentin J. Saint Qu.
Querto VIII 34. 35.
358.

Quesnon, Le IV 138. VII 72. 94. 95. IX

310.

334. 340. 422. 470. Quincy VIII 242.

Quinque Rue, La III 24. 26.

Raben, v., Hotm. IV 66. 186. 187. 188. Rabenau, Aptitn. IX Rabenwald IV 268. 269.270.287.320\*. 382. 383. 386. 387. V 2.112.114.114\* 115. 230. RB nach 300. Rabrovo IV 56. Rachecourt I 272. Raction II 222. 291 Radow, Ltn. V 41. 42\*. 81\*. 188. Rada VIII 294. 295. 326, 330, Radauh II 183. 234. VII 214. KB nach 217. 220. Radet, Bolschewist IX 407. 422. 435\*. 438. 456. Rabentovic II 1. 2. Räbersheim VII 77. "Radehty" III 61. Radew, Staatsm. IX 212. Radobilj-Pah VIII 284\*. Radom I 355. 478. 485. III 191. 211. 225. Radomia III 136.211. Madoslawow, Staats-mann III 86. 87. 222.277\*.361.362. 490. IV 442. VIII 311\*. IX 6.38.197. 212. Radowiel V 223. Radsiwilischti III 170. Radymno II 421. 500. III 6. 7. 10. 36. Radzanow II 207. Radziechow I 133. 234. Radziwilow III 284. 358. V 135. 211. 224. VI 291. 395\*. Rafa II 30. VI 151. 292. VII 254. Nafailowa I 470. II Rafalowia III 481. 486. Rafat IX 102. Ragatica II 1. Raggassem III 465. V 106. VI 161. 187. VII 286. Raggi, S., Staatsm. IX 434\*. Ragofballen I 90. Mahim J. Abdur N. Mahmer, Dr. IX 353. Mahovo VI 105\*.107. 109. 283. Raibl III 68. IV 102. Majbrot II 122. 131. Matitni II 68. Mam III 318. 414. Rambervillers I 104. "Ramjan" III 166. Ramscapelle I 490\*. II 12. Ramsgate III 47. IV 201. 326. 420. 455. VI 19. VII 391. VIII 114.

Rancourt V 84. 301. 302. 304. 333. 334. 335. 365. 366. 397. 398. 429. VIII 399. Rangoon I 371. II 128. 308. Ranhau, Graf II 221. Rapallo VIII 7. 49. Rarancze II 331. IV 80, 86, 87, 121, 232, 443. Rasta IV 6. 8. 114. IV 128. Ras Rasone II 142. 462. Rajowa V 290. 322. 384. 385. Rafta V 106. 137. Raftatt VII 326. VIII 180. 180.
Raftenburg I 90. 345.
III 500\*.
Rathenau, Dr. VII
156. 158. 158\*.
Ratti J. Cafaratti. Rauchenberger, Gen. VII 363\*. Rauchkofel IV 352. Raugentreuz I 363\* Rausch, Intendant II 321\*. Rauweiler I 256. Ravelnif V 312. Ravenna II 475. IV 242. 439. V 138. 394. Ravnje II 2. Rawa II 207. 292. Rawarusia I 62. 116. 139. 234. 350. 351. 352. 376. 378\*. III 102. 183\*. 210\*. 102. 183\*. 210\*. Rawdjany III 2. Rawfa II 34\*. 81. 81\*. 206. 207. 208. 293. III 4. Mannal, Maj. V 41. 186. 188. 190. Meata VI 255. Recuf Ben, Staatsm. IX 246. Redfield, Staatsm. VI 314\*. Redipuglia V 178. Reaensburg I 87. IX 246. Regensburg I 87. VIII 159. IX 465. 468/9\*. "Regina Elena" VIII 154. "Regina Margherita" VI 114. 123\*, Regniéville II 346. 348. 350. III 146. IV 268. 386. Rehfeld, Hilfsarzt IX 147. 162. Reichenberg IX 390. 391\*.
Reichsaderforfi1332.
333. 367. 367\*. III
32. 264. 272/3\*.
IV 458. VIII 95.
Reif, Fw. I 284.
Reimann, Fl. VI 344. Reimer, Frau IV 16. Reims I 180\*. 181\*. 182. 183. 326. 330. 374. 392\*. 426.430. 433. 434. 435. 492. 494. II 51. 86. 101. 197.204\*.227.254. 291\*. 356. 414. 472. 472\*. 473\*. III 140. 263. 333. 342. 344. 346. 427. 452. IV 34. 219\*. 222. 223. 281. 282. 291. 330\*. 348\*. 350. V 86\*. 156.

Register. 216. 268. VI 210. 243. 283\*. 307. 336. 338. 340. 343. 344. 362. 372. 378\*. 385. 396. 397. 398. VII 6. 9\*. 35. 129. 175. 191. 192\*. 194. VIII 54. 113. 198. 210. 211. 337. 339. 340. 354. 358\*. 359\*. 391. IX 1. 17. 27. 28. 33. 49. 50. 51. 52/3\*. 65. 66. 81. 83. 97. 98. 99. 114\*. RB nad) 128. 130. 147. 167. 210\*. 211. 230. 243. Reinhardt, Kriegs-min. IX 422. 424\*. Dberftitn. VII 102. Reinlaender, Polizeis präs. V 177\*. Reihe, Abgeordnete IX 451\*. Refowsty, v., Gen. II 155\*. Remabois, Les III 146. IV 134. Remeneauville VIII 179. Remiremont III 146. Remy, Aptitn. VIII 168\*. 180. "Renaudin" IV 304. Renault-Motor VI Reninghelft VIII 289. 306. Renneberg VII 320. Renneberg VII 320.
Rennensamps, v.,
Gen. I 197. 198.
223. 247. 250. 295.
347. 436\*.438.478.
II 306. III 196.
304. VI 122.
Renner, Staatssansler Dr. IX 343.
346\*.
— v., Gen. IX 212\*.
Resp V 346. 351.
Respons IX 42.
Rethel I 325. II 414. Rethel I 325. II 414. 472\*. 480. III 350\*. 427. IX 2. 262. Reuß, Pring, Oblin. V 106\*. Reuter, v., Gen. 111 270\*. 270\*.
Reuteriches Bureau
III 370. 371.
Renal I 166. V 142.
144\*. VI 33. 34.
38\*. VII 8. 258\*.
400. VIII 192. 193.
195\*. 201. 202. 220. 221. 222. IX 206. 423\*. Revedoli IX 19. Revigny IV 230. V Révillon IX 27. Renl-Sanisch Ritter v. Greiffenthal, Oberst Breitfenthal, Derti II 209\*. 210. 211. Renver, Wachtm. III 136. 137. 138. Mhallis, Staatsm. IV 464. VII 56. Mhein I 46. 114. 128. 135. 243. 373. IV 407.451.485. V 80\*. 235. 432\* VII 161 235. 432\*. VII 161. VIII 91. 94. 95. 159. 160. 175. 176. 1X 30. 42. 323. 337. 338.339\*.359\*.388.

416\*.418.419\*.433.

Rheinbabenhöhe III 126. 127. 128.

"Rheinland" 128\* Rhein-Marne-Ranal I 126. 264. 266. 439. II 133. III 131. 142. VII 390. IX 1. Rhein-Rhone-Kanal I 44, 115. II 77. 206. VI 86. VIII 17. 91. Mhodesia I 212. 486. II 463. V 78. VI 79\*. 79\*.
Rhonda, Lord VIII
291. IX 19.
Rhu, Le IX 134\*.
Riaville III 94. 95.
Ribeco V 300.
Ribécourt VIII 212. 371. IX 42. Ribot, Staatsm. II 239. IV291. VI 278. 239. 1V291, V1276. 279\*. VII 177. 264. VIII 120. Ridgebourg II 87. V 82. 198. 236. Ridgeourt II 350. VIII 385. Lothar 0111. VI Richthofen, Lothar Frh. v., Ltn. VI 344. 367\*. 368. 374. VII 6. 134. 400. - Manfred Frh. v., Rittm. VI 147.211. 245.276.308.312\*. 344. 367\*. 368. 374. VII 97. 134. 232. 295. 296. 399. VIII 82. 275. 279\*. 326. 354. IX 67. 94. 99. Ricquebourg VIII 371. IX 17. 20/1\*. 113. Rieding I 135, 194, 255, 256, 256/7\*. Riedinger, Prof. II 424\*. Riedl, Staatsm. IX 474\*. Riemann, Gen. II 227. 255. VII 259\*. 260. Riefenberg VIII 221. Riet II 466. Rietfontein I 212. 225. Riez du Binage VIII 274. Riezler, Staatsm. IX 22. Riga II 287. I 168\*. 170. 174. 185. 198. 199\*. 304. 417. 418. 463. 466. 470. 418. 463. 466. 470. 473. 481. 484. IV 82. 160. 219. 308. 356. 443. V 30. 36. 182. 215\*. 253. VI 33. 40. 65. 130. 131. 134. 154. 161. 162. 162\*. 164. 187. 188. 193. 225. 260. 322. 353. VII 55\*. 209. AB nach 256. 257. 257\*. 258. 258\*. 259. 259\*. 258. -263\* 260-280. 286. 287\* 288. 288\*. 296 288. 288\*. 296. 298. 299. 305. 306. 318. 320. 337. 338. 342. VIII 112. 113. 142. 184\*. 191. 191\*. 193. 195. 201. 203. 204. 206. 220. IX 25.82.206.209\*. 215. 364. 365. 419. 424. 426. 455.

"Rigel" V 386. Riihimäti VIII 277. Rijeta IV 106. 151. 211. Rimini II 475. 498. III 61. 69. Riml, v., Gen.V 177\*. Rimniceni VI 103. Rimnicul VI 190. 192. 199. Rimnicul-Sarat 70. 97. 98. 102. 165. 167\*. 190. 165. 167\*. 190. 191. VII 108. 109\*. 306. Rio Parda" VI 54. Ripont VI 98 nad 208. 209\*, 210. 211. 243. 275. 306. 307. 307\*. VIII 196. IX 211. Risa-Tepe-Böhen VII 139. 139. Ritimel, Fl. V 344\*. Riva III 401\*. 408. 426. IV 102. 397. 437. 438. VII 116. IX 191\*. 1X 191\*. Rivalta VIII 134. Riza Bei, Hotm. IV 34\*. Rizoff, Staatsm. VIII 277. 284\*. Rietida 254 194. 254. Roberts-Heights I 210. Robertson, Gen. IV 292. V 90. VIII 7. 178. 179. Robilant, Gen. VIII 152. 369. IX 386\*. Robu V 346. Rocadas, Oberst II 148. Rocca, La IV 398. Roce, La I 220. Roclincourt III 25. 27. 341. 346. IV 457. Rocquigny IX 368\*. Robematwald IX 51. Roben f. Rlepich. Robenpois VII 299. Roedern, Graf, Staatsm. VII 106. 1X 227\*. Rodgers, Oberft V 300. Rodna II 234. 368\*. 380. Rodgianto, Bol. VI 262. 268\*. VII 342. VIII 70. Rohatnn I 246. 101. 105. VII 126. Röhl, Abgeordnete IX 451\*. Rohr, v., Gen. III 458/9\*. VII 210. 210\*. IX 191\*. Rohrbed, Aptitn. VII 359. 363\*. Roifel I 414. VI 275. 305. Rojen IV 443. VII 29. Rofitno III 248.
Rofitno III 248.
Rofitno Jimpfe I 462.
463. III 301. 483\*.
V 286. VI 154.
Rollepaß VIII 3.
Rollot VIII 241. Rom I 26. 465. II 148. 427. 428. 428\*. 140. 421. 424. 444. 447. 448. 451. 457. III 61\*. IV 104. 241\*. V 312. VI 116. 140. 264. 382. IX 22. \$\mathbb{R}\$ nad \$24.

Romagne Sous Mont: faucon I 195\*. Romagny IX 243. 244. Romain b. Longwy I 128\*. Romain-Crosnes I 314. Romanja Planina I 306. 419. Romanones, Graf VI 116. 356. 359\*. Romansdrift I 212. Romanul VI 102. Romanul 199. Rombon J. Monte R. Romeries IX 275. Romeiten I 88. 90. Rommel, Oblin. VIII 111. 112\*. Rommelfingen I 135. 255. 256. 256/7\*. Rompf, v., Oblin. VII 290\*. Roncegno J. Rund dein. Roncone IV 102. Ronechi V 22. Rongiville I 228/9\*. 241.

Ronflon VIII 296.

IX 194.

Ronn IX 165.

Rongina VII 374.

"Roon" III 111.

Roos, Fl. I 444\*.

Roofevelt, Staatsm.

V 46. VI 356. 359\*.

VII 79. IX 418.

Rongies Stoatsm IV VII 79. 1X 418.
Roques, Staatsm. IV
288\*. 292. V 434.
Roja j. Monte Roja.
Rosca V 415.
Rojd II 42. Rojdmann, Maj. I 102. Rosdzin III 500\*. Roje (Ort) III 306.

— Reptitn. V 365\*.
372. RB nach 372.
374. VII 390. VIII
114. 120\*. 276. Rosenberg, v., Rittm. b. Res. VIII 109\*. 122\*. 126. Rosenbrod, Bzw. d. Res. IV 211\*. Rosencrantz, Fl. V 272. 338. Rojendael II 56. Rojendael II 56.
Rojenfeld, Min. Dr.
IX 353. 358\*.
Rojental V 288. VI
393. VII 19. 243.
Rojhan J. Rozan.
Rojhe VII 305. 320.
Röjide, Abg. IX 451\*.
Rospanferme IX 97 Rosnanferme IX 97. Rofomaner Soben VIII 247. 248. Rojow V 285. Rojjel IV 500\*. V 326. Rossienn II 402. III 2. 200. Rossignol VIII 262\*. IX 168\*. "Rossiglam" II 30. 163. "Rojtod" V 7. 12. "Rostod" V 7. 12.
"VII 143.
Rostow I 399. VIII
118. RB nach 120.
344. 387. 410\*.
Rosulini V 383.
Rostownter Riches

Rokhaupter, Kriegs. min. IX 470.

Roterturmpaß V 294. 295. 320. 326\*. 327\*. 346. 352. 352. 384. 387. AB nach 412. 415. 418. 422\*. 442. 443. VI 3\*. 6. 6\*. 7. 7\*. Rotelit VI 102. Roeth, Fl. VIII 231. 232\*. Rothenbacher Ropf I 362. 363\*. 367. Nothiacob, de, Fregattentpt. IX 368\*. Notterdam I 100.161. 206. 210. 214. II 166. 261. IV 68. 141. 142. 407. V 192. 194. 307. VII 162. 167. VIII 156. 158\* Rottweil V 368. Rotwandspige IV437. 470. Roubaix I 416. 416\*. II 351. IV 147. IX 262. Rouch VIII 339. Rouch (Ort) I 426. - (Hilfsfreuzer) VI 115. Roulers, Staatsm. VIII 314. 346. Rouffelaere (Roulers) II 8. 10. 83. VII 179. 262. 322. 385. VIII 47. IX 228. 261. Rouvres I 128\*. Roeux VI 338. 339. 369. 370. 371. VII 2. 10. 11. 66. 67. IX 146. Rovreit (Rovereto) II 459. IV 44. 438. 474. 481\*. V 56\*. 57\*. Rowno I 283. 462. bund 1 283, 462, III 272, 274, 281, 282, 286, 291\*, 356, 473, 481, 488, IV 443, V 30, 92, 142, 182, 319, 381\*, VI 40, 363, VIII 193. Rowuma IV 382. V 78. 300. 406. VI 76. 77. 201. VII 46. 84. 206\*. 208. VIII 14. 110. 111. 139. 142. 205\*. "Ronal" 364/5\*. "Royal Edward" III 152. Rone II 6. 7. V 301. one 11 6. 7. V 301. VI 242. 274\*. 275. 311\*. 358. 359. VIII 227. 298. 371. 374. IX 39. 113. 114. 129. 131. 132. 134\*. 145. 147. 150. 167. Ropère VII 386. Roja III 302. Rojai IV 22. 88. Rozali IV 22. 88. Rozalin III 185. Rozan I 355. III 99. 100. 110\*. 120. 135. 158. 184. 185. 228. Rozana III 302. Rozellier, Fort du I 384. II 218. 218\*. VIII 269. Rozières IX 99. Rozon le Grand IX 82.

Ruaha V 406. VI 76. Nuaga V 406. VI 76.
VII 45. 136. 136.
152. 155. VIII 14.
Nuamba V 78. VIII
46\*. 136. 139\*.
Ruberg, Ltn. V 188.
Rudtefchell, v., Oblin.
3. G. IX 100.
Ruba III 3.
Rube (a. Stacheb) Rudfa (a. Stochod) III 473. V 92. 253. Rudfi III 101. Rüdlin, Staatsm. VII 177. 177\*. IX Rudnif (Ort) II 309\*. 320 (Gebirge) III 474. 476. Rudo I 132. Rubo I 132. Ruffredo IV 437. V 61. 287. Rufidji II 46. 462. 463. III 51. V 76. 76\*. 404. VI 76. 200. VII 45. 152. 207. VIII 14. 142. Ruga-Ruga VII 47\*. Rügen II 419. IV 206. VIII 206/7\*. 208 Ruggait VII 305.320. Rugman, Hptm. IX 443\* 443\*. Ruhleben VI 96. Ruhr IX 370. 406. 469. 472\*. 473\*. RuhubjeVII 136. 138. Ruipa VII 208. Ruiz, v., Gen.VI 103. 106. 199. Rumen, Fl. VIII 326. IX 2. 177\*. Rumilly VIII 51.83\*. Runberg, Ltn. V 41. Runbjdein IV 164. 399. 475\*. 476/7\*. Runö VII 120. 121\*. 370. 400. Rupel IV 482. VI Ruponda VIII 110. Rupprecht, Arons pring von Bayern I 24. 38\*. 59. 100. **RB** nach 132. 134. 135.164.265—268. 270. 310. 311. 314. 325. 326. 328. 339. 325. 326. 328. 389. 316. III 315. 236. 899. 316. III 38. 458/9\*.V 272. 428\*. VI 82. VII 321\*. VIII 167. 211. 212. IX 114. 194. Rüfchdi, Offz. II 482\*. Rustowola III 242. Ruffard VIII 246. Ruffeff, Oberft "Russel" IV 421. V 52. VI 115. Rustem Hardar, Staatsm. IX 434\*.
Ruftsouf III 276.
470. V 256. 275.
VI 8. VI 8.
Ruffi, Gen. I 246.
III 304. 304\*. 464.
IV 154. V 110. 224.
253. VI 225. 234.
289. 390. VII 280.
Rutland IV 266.
Ruwufluf IV 367.
368. VI 255. 256.
Rndoml III 287.
Rndoml Mogenduete

Ryned, Abgeordnete 1X 451\*. 463\*. Rzegocina II 122.

Rzesna III 103.

Rzeszow I 134. 471. | II 181. Ø Saar I 255. III 267. V 429. 432. VII 390. IX 66. 364. 370. 380. 419. 467. 470\*. Saaraltdorf I 135. 256. 257. Saarbrüden I 142. 280. 320. II 19\*. 132. 133. 217\*. III 267. 298. IV 299. 468. VIII 135. 176. IX 66. 86. Saarburg I RB nach 132. 135. 192\*. 193\*. 194. 195. 196. 244. 255. 256. 257. 258\*. 266. 273\*. 278. 312. 339. 439. 439\*. 440. 474. VII 264. Saargemünd II 133. III 267. VI 211. 245. VII 231. 245. VII 231.
Saarlouis I 104. III
267. VIII 176.
Sabac f. Schabak.
Saberesina III 307.
VI 193. 290.
Sablon IV 290. Sabotino f. Monte S. Sadarow, Gen. V 110. 210. 212. 224. 254. 418. VI 8. 36. 70. 107. 366. Sach 70. 107. 306.
Sachsenberg, Ltn. 3.
S. IX 2. 115.
Sachsenfels, v., Rapititn. IX 42\*.
Saclin, Attentäter
IX 360. Sadacunda VIII 246. Sabagora II 188. 331. IV 232. V 28. 135. VII 220. Sabani V 406. Sadowa III 101. Sadweitschen I 205\*. 206\*. 222. 223. Sadzawia V 101. Sadzawła V 101.
Saffelaere II 8.
Safielzisti III 1.
Sagada I 488.
Sagrado III 160.
168. IV 97\*.
Said Palcha VII 254. Saida" VII 40. Sailly a. d. Lys VIII 332. Sailly-Saillisel III 15. 16. V 334. 335. 365. 366. 367. 398. 429. 431. VI 22. 82. 127. 186. 242. 273. 273\*. 275. 288. VIII 225. 288. VIII 225. 243. 398. 399. IX 112. 166. Saint Amand I 294. 294\*. 295.
- Umarin I 362.
364. II 77. 217. 367. - Bénoit I 360. IV 162. Dénis II 51. VIII 371. 374. IX 42. - Dió I 74. 135. 212\*. 228/9\*. 243. 212\*. 228/9\*. 246. III 138. 146. 266. IV 162. 423. V 42. 160. VI 86. Sainte Berthe Ferme

Sainte Cathérine I 391. 407. Saint Eloi I 356. II 83. 98. 225. 341. 342. 409\*. 417. 418. 434. IV 350. 384. 421. 456. 460\*. V 3. 34. VII 65. 74. 104. 74. 104. Sainte Marie à Bn III 343\*. 428. 452. IV 222. 281. VI 22. Saint Etienne IX 244. Chislain IX 323 Silaire II 86. III 146. 333. IV 34. VI 374. VII 292. IX 192. IX 192.

- Hand Subert II 362.

III 126. 127. 128.

- Hand VII 95.

- Hand De Maurienne

VII 103.

- Hand Julian II 343.

435. III 21. 22.

VII 178. 179. 194.

226. 262. 289. 290.

291. 322. VIII 46.

289. 289.

— Juvin I 492.493\*.
VIII 280. & B nady 280. 282. IX 261.

— Laurent I 329\*.
334. III 24. IV 161. 228\*. VI 337.

— Lazare I 15\*. 78.

— Léger VIII 287.
387\*. IX 134. 145.

— Warre II 15. - Marco II 15. - Mard I 272. IX 131\*. 134\*. - Mein VI 306. Menehould II 31. 32. 150. 197. 201. 226. 254. 333. 367. IV 230. Michel (b. Toul) I 264. Michel (b. Berdun) I 384. II 219\*. VIII 269.
- Mihiel I 304. 360.
362. 446.- 469\*.
474. II 32. 86. 87. 90. 101. 201. 203. 294. 343. 348. 383\*. 476. 476\*. III 56. 367. IV 316. 383. VI 22. VII 61. 102. 104\*. 323. 328\*. VIII 82. 86\*. 262. IX 178. 180/1\*. 194. 210. 211\*. Dmer III 33. IV 147. VII 326. VIII 258 Bierre I 434\* Bierre-Aigle IX 17. 18. Bierre-Divion V 430. Pierre Baaft V - Pierre Baaft V
334. 335. 365. 366.
398. 429. 430. 431.
VI 20/1. 22. 74.
82. 152. 273\*. 275.
- Pol III 267. V
84. VI 211. IX 83.
- Quentin I 53\*.
55. 78. 135. 200.
311. 312. 325. 326.
II 7. 60. 330\*.
III 468. IV 76.
138. 218. 351. 415.
V 157. 236. 251. V 157, 236, 251, 366, VI 82, 96, 211, 274, 275, 306, 308, 308\*, 336.

337. 344. 345\*. 360. VII 33. 99. 130. 176. 231. 232\*. 262. 289. 356. 399. VIII 18. 113. 196. 215\*. 244\*. 264. 266. 296. 392. IX 110. 112. 194. 207. 209. 210. 230. 243. 246. 261. RB nath 264. 301. 302. 367. Saint Simon VI 275. IX 167. Gouplet IV 282. V 3. VI 307. VII 292. IX 244. Thierry, Fort VIII 339. 359\*. IX 28. 50\*. 229\*. 230. Baast IV 230. VI 82. IX 244. "Safati" VII 70. Safanow III 465. Salandra, Staatsm. I 145. 146. II 423. 428. 429. 429\*. 430. 434. 441. 442. 446. III 80. IV 166. 446. III 80, IV 166. 241\*. V 22. 106. IX 434\*. Salanga V 76. Salar ed Dauleh, Pring II 23. 23\*. IV 192\* IV 127\*. Salcano V 284. 310. Salcano V 284. 310. VI 393. VII 19. 235. 272. Salih Pajdha, Gen.-Mdj. VI 334\*. Salitahügel IV 364. 366. VI 78. 255. Sallod IV 244. 439. Sald IV 244. Salomone, Hptm. IV 356\*. Salonifi III 86. 319. 363. 364. 364\*. 365\*. 381\*. 407\*. 411. 462. 490. IV 6\*. 7. 7\*. 14. 24. 26. 27. 50. 54. 56. 26. 21. 30. 34. 56. 58. 88. 88\*. 90. 125. 126. 128\*. 129\*. 181. 181\*. 182. 248. 251\*. 304. 357. 358. 359\*. 390. 442. 444\*. 462. 463. 480. 485\*. 462. V 184. 220. 258. 279. 354. 371. 386. 391\*. 434. VI 10. 391\*. 434. VI 10.
19. 52. 113. 114.
195. 198. 206. 227.
245. 292. 315. 318.
VII 6. 8. 10. 83.
147. 151. 154\*.
155\*. 235. 254.
276. 311. 342. 396.
VIII 38. IX 212. Salubio IV 475. Salussje III 465. Salvator J. Franz Salvator u. Leopold Salvator. Salzburg I 134. IV Salzwedel, Oblin. 3.
S. VII 292. 296\*.
Samara VI 259. 354. VII 90, 112, 117, VIII 59, 390, IX 198. Samarotica IV 402. Sambor I 470. 471. II 56. 380. III 14. 34. 101. IV 296. Sambre I 23. 100.

XXV 283. 287. 310. 331. III 235. IV 138. IX 311. Sambre - Dife - Ranal IX 310. TX 310.

Samburu IV 363.

VI 77. 78.

Same V 77. 78\*.

Samognieur IV 226. 316. 351. 372. VII 230. 264. 292. 323. 356. 387. VIII 52. 210. Samos III 162. IV 90. 467\*. Samotschin IX 440\*. 456. Samionow. Gen. I Samlonow, Gen. 1 223, 355. San I 334, 359, 440. 470, 471. II Tite!-bilb. 12. 41. 60. 123, 130, 413, 421. 422\*. 436, 437\*. 488\*. 500, III 6. 10. 11. 36. 100. RB nach 100. 101. 107. 281\*. IV 296. IX 296. 372. San Benedetto III 205. San Canzian V 63. Sancy VII 88.
San Daniele an Daniele (am Tagliamento) VIII 175 - del Friuli IV 399. — f. a. Monte San Daniele. Sandec f. Neu-S. Sanders f. Liman v. Sanders. Sandfontein I 489. II 463. 467. Sandgrubentopf 11 217 "San Diego" IX 68. Sandomir I 485. 111 101. San Dona IX 4. — di Piavo V 22. Sandt, v., Dr. I 23. 318. Sandwich IV 421. San Franzisto IV 334\*. 335. SanGabriele J.Monte San Gabriele. San Galli, Ltn. IX 42\*. San Giorgio (Insel) VIII 10\*. (Rrgfc).) II 467\*. - Bucht III 256. - Bught III 236.

- bi Nogaro IV 354.
474. V 22. 63.

San Giovanni (bei Monfalcone) IV
41. VI 391. VII 50. 51. 276. VIII 1.

— Fort I 238.

— di Manzano IV 399. 999. - bi Medua III 69. 85. IV 42. 69\*. 78. 80. 165. 211. VII 8. VIII 162. IX 196. San Giuliano, Marquis di, Staatsm. I 145. II 444. 447. 448.
San Grado di Merna
V 288. 312. VI
393. VII 242.
"Santt Anna" IX 2.
Santt Gallen VII

Sanft Gallen 301. 304.

Sankt Georgs Arm (Donau) VI 70. (Donau) VI 70. 107. 200. 262. 265\*. VII 155. "Santt Theodor" VI San Marco (Berg) VI 393. VII 49. 50. 235. 242\*. 272. - (Argid).) II 467\*. San Marino VIII 66. 67. 97. 98. San Martino III 322. 407. 426. IV 96. 302.398.438. V 108. del Carjo IV 438. VI 258. - di Castrozza VIII 3. San Michele f. Monte San Michele. Sanna-i-Pat IV 378. VI 228. 238. Sanof II 412. 413. Sansibar (Ort und Insel) I 370. 486. II 463. V 52. VII 144. San Spirito III 206. Sansjouci, Rlofter IV 243\*. Santa Lucia III 422. IV 438. VII 79. 371. 375\*. Santa Maria I 354. II 125. IV 302. VII 371. Santarovac III 402. Santo J. Monte S. San Rito III 205.

JV 166.

Sapanow V 66. "Saphir" II 241.243. Sapiczsfti III 3. Sapigneul II 86. III 262. 263. 428. VI 307. Sapignies VIII 295. Saponow V 26. 111. Sarai II 162. Sarcy VIII 353. Sardoi V 418. Sargbedel-Stellung III 444/5\*. Sarifamyich II 302. Sarkann V 346. Sarmsak II 242. Sarnn III 473. 474. 487. V 92. 142. 182. 190. 253. VI 9. 33. VIII 238. Sarrail, Gen. II 294. IV 24. 56. 90. 123. 171. 248. 304. 358. 480. 482. V 87. 110, 138, 183, 184. 220. 258. 262\*. 276. 291. 322. 323. 354. 386. 419. 434. VI 8. 52. 55. 113. 114. 145. 166. 196. **227, 258, 259, 292.** 294. 315. 316. 318. 324. 355. 386. 387. VII 22. 52. 83. 114. 147. 215, 276. 278. 279. 310. 311. 339. 396. VIII 36. 38. 67. 133. 134. 211. Sars, Le V 271. 334. 335. 365. 366. 397. 431. VI 183. Sartwalb VII 356. Sas, Het II 342.435. III 16. 22. Saster Areis 236/7\*.

Saffen I 420. Saffo Bianco IV 246. di Stria IV 107\*. -- Undici IV 437. Salum VII 54. Sas van Gent IX 2. Sahnih I 367. IV 206. VIII 206\*. 207. 207\*. 208. IX 472. Satanow I 133. Satistoej VI 36. Sauberzweig, v., Gen. V11 259\*, 260, 286, Saud-Bulagh (Saudichbulat) II 161. 162. 302. V 170. Saufer VII 383. Sausheim I 115. Save I 12. 42. 70. 122. 122. 130. 132. 176/7\*. 180. 288. 289. 290. 292. 305. 315. 419. 435. 436. 440. II 1, 2, 3, 62, 344\*. 352. 354. III 82, 318, 359. 360, 363, 364, 366, 402\*, 407, 410, IV 252, VII 235, Sanièresgrund VIII 353, IX 34, Savonnières I 360. IX 211\*. Sawadrow III 28\*. Sawdenifi III 2. Sawin III 242. Sawintow, Staatsm. IX 22. Sawitsche IV 250. Sawow, Gen. IX 212. 212\*. Sappille V 360. Scapa Flow V 6. Scarborough II 16\*. 17\*. 18. 19. 128. VII 6. 326. Scarpe III 25. VI 274, 305, 306, 337, 339, 341\*, 342. 344. 369. 370. 371. VII 10. 33. 98. 198. 356. VIII 274. 1X 1. 114. 146. 147. 150. 165. 173. 177. Scerefgowo III 250. Schabat I 8. 42. 43\*. 130. 132. 419. 436. II 2. 3. 61. 63. 170. 352. III 318. Schabilow, Gen. II 106. Schachrai, Pol. VIII Schädel (Farm) VIII 12. 512. 5dhäfer, Fl. VI 245. 308. 344. 367\*. 368. 374. VII 67. 134. IX 94. — Rallierer IX 449\*. Schanzer, Ltn. II 321\*. Schara f. Schtschara. Schaerbed I 188\*. 189\*. "Scharsichütze" II 475. 475\*. 476 III 61. IX 332. Schariczer, Frh. v., Gen. II 320. VIII "Scharnhorst" I 163. 255. 354. 371. 372. 382/3\*. 386. II

124. 126. Schatt el Arab II 305\*. 490. III 159.

Register. IV 30. V 165. VI 198. 236\*. IX 127. Schirwindt I 222. Schatt el Hai IV 378. Schiuxt III 183. 166. Schjerning, v., Gene-ralstabsarzt V191\*. Schaulen I 347. 401. 402. 403\*. III 1. 2. 3. 169\*. 170. 174. 184. 185. V 192. Schlangeninseln VII 395. 397\*. Schlegel, Ltn. II 321\*. 36. 347\*. Schlegen J. Alfiago.
Schleich, Fl. VII 291.
400. VIII 120\*.
306. IX 40\*. Schaumburg, Hptm. IX 126\*. Shawdjni III 2. Scheele, Vzw. IX Schleinith, Frh. v., Maj. VIII 210\*. Schleit IV 243. 474. 479. V 22. 166. Scheer, Adm. V 7. 16\*. 278. IX 183. 379. Schlemmer, Ltn. II Scheffer-Bonadel, Frh. v., Gen. I 484. II 28\*. 33. 1 160°. Schlesinger, Abgeordnete IX 475\*.
Schlettstadt I 128. II 370. VIII 95. III 129\* Scheibler, Graf, &I. VIII 2. 15. Schleuwen I 90. Schlof VI 130. 187. Scheich. Osmani IV AB nach 260. 261. VII 286. Schloßkasino, Lager VI 252/3\*. Scheich ül Illam VII 396**\***. Scheibegg, Rleine IX Schlubach, Ltn. IX 19\* Shluchtpak I 46. 52. Edeibemann. Staats: mann IX 225.225\*. II 333. 227\*. 291. 322. 324\*. 353. 372. 385. 386. 389\*. 395\*. 404. 422. 449. Schluderbach III 68 Schmalleningfen I 88. 450, 451\*, 465\*. ÍII 170. Schmeder, Oblin. 1X Scheifasad IV 108. 442\*. 442\*.
Schmettow, Eberhard Graf v., Gen.
Gen. VII 320.VIII
112\*. 339. IX 27. Scheit Said IV 126. Scheit Sor II 106. Schetow, Gen. III 363\*. IV 126\*. V 328\*. Schelde I 84. 187. Schmidt, Rob. Staats-222. 282. 391. 407. 411. 430\*. VIII 50. 52. 81. 159. IX 450. 465\*.
- v., Gen. III 270\*.
- Erhard, Adm. VII 173. 244. 278. 290. 310. 311. 323. 337. 342\*. "Schemtschug" I 255. 386. Schend, v., Gen. I 274\*. V 333. 333\*. Scherbatichem, Gen. 312\*. Schmidtler, Maj. IX 276/7\*. Schmidt v. Knobels-182. 190. VII Scheuch, Gen. IX 227\*. 315. 385. Schmit, Oblin. 3. S. VIII 323. 328\*. 422. Scheuchenstuel, Gen. - Abgeordnete IX VIII 34. 35. 38\*. 451\* 451\*. Schnabl, Frh. II 321\*. 66. 98. Schiele, A. 1X 451\*. Schnedenbusch I 194. 438\*. 439. 440. Abgeordn. Schierstädt, v., Ltn. III 470. IX 102. Schiffer, Staatsm. VII 177. 314. 316\*. Schneckle, Dr. IX 353. Schnee. II 141\*. 142. Schneid f. Hohe Sch. 387. 465\* Schilinsty [. Gilinsty. Schneider, Maj. Schilling, Fl. V 338. VI 374. VII 134. Rptitn. VIII 24\*. Fl. VI 374. VII 134. - Abgeordnete IX 451\*. Schimmerer, Oberst-brig. IX 5. Schneiber & Co. in Le Creuzot II 34. III 155. 155\*. IV 10. V 252. Schimpf, v., Oberst II 440. Schingarew, Staats-mann VIII 150. Schnepfenriethtopf ÍI 367. Schnieber, Lin. VII Schio s. Schleit. Schipoth V 285. 286. Schnieber, Ltn. VII 371. 375\*. Schnikler, Rittm. VI 270\*. 271\*. Schober, Oblin. III 134. 135. Schippert, v., Gen. VIII 243. 254\*. Schirati I 486. II 141.463. Schirin f. Rafr i Sch. Schirmed I 128.268\*. 278.362.III 84.54. Schotolabenhügel III

485. II 401. VI 122. 65. 394. 36. VI 276. **190.** 232\*. 216. 421. 422. IV 103. 470. 446. 106. mann IX 315. 316\*. 337. 342\*. - Ltn. II 200. - Fl. V 344\*. IX 212. dorff, Gen. V 319. 349. VI 38. 102. **315.** 466. 316\* Gouv. Dr. ÝI 148. 234. vettentpt. 262\*. 263. VII 70. 43, 44, 45, 311. 314. Schoeler, v., Gen. IV

190\*. 192. VIII 242. 370. 371. IX Scholk, v., Gen. III 108\*. 120. 135. 158. 183. 228. 230. 247. 248. 296\*. 306. 374. Scholz, v., Gen. 1X Schomberg III 500\*. Schönberg III 247. Schönburg, Fürst, Gen. III 284. VIII 386. 392\*. Schönfelder, Obsigzm. Schönwald, Zahlm.= Alp. IV 211\*. Schoreller Forft II Schoftow, Gen. V Schouwen, Infel VII SchouwenbantVI148. Schrader, v., Aptitn. IX 100. 120\*. Schramm, Hptm. V 342\*. Schrahmännle III 146. 266. 430. 442. Schred, Hptm. VII Schröber, v., Abm.
III 488\*. VII 144.
Sptm. VII 145.
Abgeordnete IX
451\*. Schrunden III 2. Schtaschara V 30. Schildara III 303. 306. 307. IV 255. 257\*. V 182. 382. VI 40. 225. 290. 292\*. 366. VII 209. IX 191\*. Schtschaftni, russisch. Flottenchef IX 56. Schtscheresin III 307. Schubajew, Staats: mann V 110. Schudmannsburg I Schuhmann, Pol. IX Schuitdrift II 147. Schüftn Bei, Oberst IV 34\*. V 315. 316. Schulenburg, Graf v. d., Oberst VII 8\*. 102. Schulte, Fl. VI 374. VII 134. Schult, Max, Rorotpt. Schulze, Otto, Aptitn. VIII 168\*. Schulz, Hptm. IV 54. — Abg. IX 451\*. Schumacher, Kraft-fahrer III 135. Schutte-Lang-Luftschiff I 134. 218. VII RB nach 232. Souse, Arnold, Ror-pettentpt. VIII Bittor, Korvipt. Schwabenschanze VI Schwander, Staatsmann VII 177. 177\*. IX 257.

Schwarzberg IV 388. Schwenker, Lin. IX 162. Schwerd, Oberstillen. VII 3. 6\*. Schwertfeger, Fl. IX 165 Schwiddern I 51, 90. Schwonder, Aptim. VII 358. 363\*. Schyltal V 294. VI 28. Scillninfeln II 370. Cotti, Gen. VIII 65\* Sczerznnn II 410. 411. Sdobba III 321. IV 352. VI 55. VII 236. 241. VIII 1. 151\*. 154. Sdraussina III 66. 203.407. IV41.351. Seaham V 127. Sebastopol I 344. 380. 381. 482. II 22\*. 27. 28. 30. 106. 162. 163. III 453. IV 179. 403. V 385, VI 92, VII 60, 395, VIII 277. 294, 299, 300, 310, 316, 316/7\*, 317, 318, 346, IX 42\*. 43. 43\*. 56. 174. 175. 176. 206. 419. Sebaftopulos, Gel. VII 179. Sebinge IV 2. Sebourg 1X 310. Sedendorff, Frh. v., Gen. VIII 193. Gen. VII 195\*. 220. Sedan I 62. 264. III 136. 208. IV 219. 486. V 355. VII 208\*, IX 311. 323. Sedd-il-Bahr I 495. 498. II 22. 242. 243. 482. 483. III 76\*. 77. 77\*. 147. 150. 151. 152. 173\*. 174. 311. IV 44. 46. 48. 106. 107. V 223. 279.280/1\*.282.VI Sedegliano IX 100\*. "Seeabler" VI 308. 310. 312\*. 356. VII 171. 172/3\*. 328. Seebachtal IV 241. V 108. Seedt, v., Gen. II 488\*. 500. IV 486. VII 183. 186\*. Seewen-Salis, Graf IV 251.

Segrifie I 283. 355.

III 120. 209. 230.

Seidepren VIII 262. 272. 385. Seitofel IV 470. Seinn II 223\*. 284\*. 286. Seiseratal IV 241. Seis, Proj. Dr. IX 343.435.435\*.475\*. Selous II 161. Selectagebirge V434.
Selmas II 302.
Selo IV 164. VII 48. 79. 236. 242. 246.

Selouse, La II 348. 350. Gel3 III 160. 203. 407. IV 301. 302. 352. 397. 399. V 61. 108. 178. Selzaete II 8. Semendria I 12. 180. III 318. 366. 368\*. 369\*. 407. 414. 415. IX 480. Sement IV 303. IX 69. 102. 150. 155. Semenow, Gen.VIII Semernnti VI 164. Semlin I 10. 12. 129. 132. 132\*. 436. 440. II 62. III 81. 402\*. IX 480. 480\*. Semois I 100. 268. 310. II 115. Sempignn IX 130. Senet, Abm. II 378. Sengern VIII 95. Sengur IV 123. Senigallia III 61. Senne-Lager I 204\*. II 279. Sennheim I 364. II 77. 101. 103\*. 155. II 203. 204. 366. III 54. V 84. VI 184. VII 77. VIII 91. 95. Seno III 421. Senones II 201. III 138. Seno San Giorgio III 206. Senfée VIII 288. IX 147. 173. 177. 208. Senta, Luschstin. IV Sentheim I 364. III Senussi I 381\*. 382. IV 49. 50. RB nad) 68. 70. 134. 185. 381. 453. VI 198. Sept IV 286. Serajewo I 1. 1\*. 2. 3. 4\*. 8. 9. 45. 72. 74. 104. 278. 306. 74. 104. 278. 306. 315. 419. 471. II 61. 444. 447. III 20. 318. IV 6. VI 139. VII 8. VIII 42\*. 319. Seramo V 287. Sereth (Ort) VII 220. (Fluß in Galigien) I 473. II 41. 183. 188. 231. 234. III 276. 284. 286. 306. 356.437.438\*.439\*. 466.482. IV 80.82. 248.361. V 66.67. 136. 286. 318. VI 366. VII 113. 146. 182. 183. 203. 204. 220. VIII 126. (Fluk in Rumä-nien) VI 36. 70. 97. 97\*. 98. 103. 104. 106. 107. 134. 136. 138. 165. 167. 168. 191. 192. 194. 198. 199. 200. 225. 226. 323. 353. VII 58\*. 84. 210. 211. 214. 247. 306. Serod III 185. 228. 230. Serre III 27. VI 56. 146. 186. 209. 210. 211. 273. 278. 289. Serres IV 482. V

220. 291. 354. VI 315. VII 52. IX 212. Servon II 86. 413. III 126. VII 176. Serwetid III 306. 307. IV 362. VI 40. 42. 366. VII 209. IX 46. Settutesen IX 367\*. Seuzen II 348. 350. III 57. Sever, Abg. IX 475\*. Severra, Fl. V 344\*. 345\* Sexten IV 437. 438\*. Sendler, Fl. IV 158. "Sendler, Fl. IV 158. "Sendlig" I 151. II 90. 166. IX 392. 393\*. 442. 458. 393". 442. 408.
Sendlig-Gerstenberg,
v., Oberst IV 38.
Senssertit, Frb. v.,
Luidstu, II 378.
Shagori III 1. Shafti VI 122.
Sheerneh I 284. II
48. 128. 390. III
47. V 52. 368. VI 115. VII 35. 67. VIII 83. 114. 164. Sheffield IV 142. V 306. VIII 166. 263. Sheppard, Gen. V Shetlandsinfeln 1165. 167. 168. IV 325. 455.VII359.364/5\*. VIII 84. 324. IX Shields III 48. Shimba VI 77. Shitomir VIII 182. 193. 194. 238. 239. Shuprann IV 220. Sianti I 365. II 380. Sicechauschan, Fort I 465.
Sid, Oberfilm. VII
60. 60\*. 61.
Sidi Hali, Führer
b. Senuffi IV 70. Sieben Gemeinden II 459. IV 474. V 60. VII 50. 51. 82. 83. 97. IX 6. 100. Siedice III 228. VI 160. Sieger, Gen 259. 262\*. Gen. VIII Siegert, Insp. d. Fl.= Truppen VIII 366. Siegfriedstellung VI 305. 344. 362. 398. IX 167. Siemiatneze III 250. Siemitowce III 473. 484. Sieniawa I 316. 471. II 421. 500. III 6. Gienno III 181\*.190. 211. Sierpc II 207. 208. 291. 450\*. III 5\*. "Sierra Bentana" IX 107. 111\*. Sieß, Aptitn. VIII 199\*. Sievers, Gen. II 222. 284. III 198. Sifton, Staatsm. IX 4344 Sighindere II 482. Sighine VI 11. 13\*. Siglen V 352. Gianeulx I 272. 274. Signy l'Abbane IX

311.

Silistria V 276. 290. RB nad 292. 295. 296. 342. 386. VI 107. Siljat II 61. Sillern II 101. 1X **50.** Silly la Bourse VIII 323. Simba II 463. Simbirst IX 87. 198. 236/7\*. Simferopol VIII 277. 299. 317. 318. 391. IX 174. Simon, Fl. VI 368. Abgeordnete IX 451\*. Sina IV 50. Sina IV 50. Sinai I 400. II 306\*. V 166. VI 296\*. 354. 388. VII 54. 86. 90. 218. 254. 340. VIII 267. IX 139. Sinaia V 356\*. 384. 418. VI 40. Sinca V 351. Singen I 378\*. 379. Singule, Lniditn. III
69. IV 68\*.
Sinha, Lord IX 434\*.
Siniawia V 350, 381. Siniawski, Fürst VII 119\* Sinia IX 150. Ginga IX 150.
"Ginop" II 28.
"Girius" VIII 276.
280\*. 307\*. 365.
Giffonne IX 262. Sistiana VI 326. Sittingbourne II 390. Sintingoourne 11 390.
Sintonich, Min. IX
353. 358\*.
Siorn IV 290. IX
244. 290. Siwa (Mesopotas mien) V 148.

— (Dafe) IV 71. VI 198. 387.

Sixtus v. Bourbon, Prinz VIII 264. 320. Sixt v. Armin, Gen. V 311\*. 333. 334. VII 321\*. 323. VIII 47. 243. 262. 274. 332. 333. Stagerrat I 165. V 6. 7. LB nach 8. 10\*. 11\*. 15\*. 16\*. 17\*. 23. 46. 52. 162. 192. 236. 238. 262. 276. VI 10. 86. 115. 172. 310. VII 143. VIII 116. IX 200. 442. 443. 456. 458. Stamanbros V 280/1\*. 282. Stangal VI 188. Starcyce II 494\*. Statre V 32\*. Stela I 436. Stnilow III 103. Stabelew, Staatsm. VII 24. 26\*.

Stobawerfe I 201.

II 50. III 101\*.

VII 188\*. 189\*.

190. 190\*. 191.

191\*. Stodden I 90. Stole II 402. 407. III 34. 289\*. Stolof3ow III 7. Stomorodn-Nowe V 381. Storopadsti, Staats: mann VIII 295.

296\*. 326. 328. 330. 391. IX 26. 176\*.342.412.413. Stotletiwir V 434. Strobowa V 142. 182. 223. RB nach 224. 414. 415\*. VI 33. 36/7\*. 40. 42. 43. Strwa II 222. 291. Stranniec III 201. Stuludis, Staatsm. III 363. 364\*. 404. IV 182. 442. V 86. 138. 138. Stumbi VII 310. VIII 67. IX 38. 230. Stutari I 132. 133\*. II 220. III 83\*. 85 487\*. IV 23\*. 94. 104.151.165.210\*. 211. 247\*. 390. 450. 451. VII 152. VIII 36. 40\*. 41\*. Slanic VI 134. 165. 225. VII 211 Slatina (Bulgarien) VI 8. 32. (Gerbien) III 406. "Slawa" IV 402. 443. 445\*. V 106. VII 370. 383. 384. 400. Slevenson, Hptm. IX 443\*. Sliwiha V 434. Slobozia VI 98. 102. 190 Slonim III 301. 302. 374. V 28. Sluis IX 262. Slusarz, Maj. 314\* Smelina III 306. Smolenst I 346. IV 220. 434. 435. VI 40. VIII 151. 166. 182. 326. 182. 326.
Smolnif II 326.
Smorgon III 306.
307. 374. 465. 467.
481. IV 220. 307.
434. 435. V 30.
65. 69\*. 103. 106.
VI 33. 130. 131.
200. 253. VII 113 290. 353. VII 113. 204, 209, Smotrec V 286. 319. 320. 350. Smuts, Gen. IV 66. 366. 367. V 77. 296. 298. 404. VI 76. 79\*. 200. 255. VII 84. 147. VIII 7. 142. 163. IX 434\*. Smyrna II 243. 244\*. III 152. IV 454. VI 292. Snegowo VI 294. Sniatyn IV 232. V 28. 66. 135. VII Snopten II 189. Sochatschem I 486. II 178. 207. 208. III 4. Sodargen I 90, Soden, Frh. v., Gen. VII 266\*. VII 266. Sofia II 6. 61. III 87. 221. 276. 361. 366. 370. 410. 470. 476. 488. 490. IV 358. 442. V 110. 261. 206. V 110. 261\*. 296\*. VI 50. VII 114. 340. 352\*. VIII

188. 321\*. IX 230. 395. 479. Soissons I 107. 214. 215. 216/7\*. 328. 374. 435. II 7. 8. 51. 52. 52\*. 53\*. 150. 196. SB nach 196. 197. 197\*. 198. 200.201.202\*. 251\*. 310. 312/3\*. 372. 374. IV 230. 430\*. 457. V 331. VI 82. 184. 273. 275. 306. 336. 337. 338. 340. 344. 359. 362. 371. 396. VII 35. 102. 129. 166. 194. 358. 386. 390\*. 391\*. VIII 159. 242. 339. 340. 341. 345\*. 353. 354. 356/7\*. 359\*. \$\cdot \text{R}\text{B} nach 368. 369. 374. 390/1\*. 391. IX 11. 27. 28. 34. 39. 54. 65. 66. 81. 97. 98. 99. 114. 130. 131. 146. 147. 150. 163. Sotal I 133. 350. III 186. 187. 188. 315. 316. 317\*. 356. Sofo-Banja III 404. Sofol II 410. IX Sofolsta Planina 1 456. II 3. Sofoly III 248. Soful V 67. 103. 142. VI 327. Solar IV 111. 211. Solaert, Ferme II Sölasund VII 337. 338. 370. 400. Soldau I 87. 88. 91\*. Golbau 1 87, 88, 91\*.
295, 400, 402, 402\*.
403\*. II 66, IV
78, 218, 259, 260.
Golesmes IX 244.
275, 278, 315.
Golf, Gtaatsm. Dr.
II 146, VI 201.
IX 150, 154\*, 184.
225, 225\*, 314, 337. 225. 225\*. 314. 337. 342. 353. 406. Golfa II 234. VII 280. Solms-Baruth, Fürst IV 192\*. 194. Solum III 461. IV 50. **RB** nach 68. 70. 71. 186. 187\*. VI 387. 388. IX 128. Soln III 306. IV 220. 434. 435. Solnomtar VI 106. 291. Sommaisne I 274. 495. II 54. 55. 56. 56\*. 57\*. III 16. Somme I 325. 358. 427. II 7. 101. 111. III 262. IV 111. III 262. IV 148. 161. 162. 221. 350. 421. V 42. 82. 83. 118. 119\* 122. 124. 126. 157. 158. 159. 160. 197. 198. 199. 202. 218. 233. 234. 235. 236. 248. 250. 266. 268. 269. 270. 271. 272. 282. 285. 301. 302. 304. 333. 334. 339\*. 365—368.397.398. 426—430. 432. VI 1. 17. 22. 43. 51. 56. 74. 82. 86. 146. 147. 152. 183. 184.

XXVII 186. 210. 211. 235. 241. 244/5\*. 245. 250. 273. 275. 337. 349. 358. 359. 369. VII 3. 11. 12. 106. 130. 399. VIII 170. 187. 212. 225. 230. 241, 266, 273, 287, 288. 296. 305. 322. 385. 398. IX 1. 2. 18. 33. 97\*. 98. 99. 103. 113. 114. 132. 134. 145. 146. 147. 165. 166. 195. 208. 209. 243. 245\*. 362. Somme-Pn III 333. 346. 354. 428. 452. IV 223. 282. 350. Sommer, Gen. 122. Sommerance I 494. Sondernach II 367. III 146. 266. Sonnewend, Hptm. VII 19. Sonnino, Staatsm. II 429\*. 434. 441. 442. 446. III 80. 1V 42. 241\*. VI 51. VII 52. VIII 369. IX 18. 154. 368\*. 434\*. 467\*. Soosme3ö VI 104. 190. Soppo I 488\*. Sorben I Titesbild. 328. 334. 339. Sörensen, Obltn. 3. S. d. Res. VI 330\*. 331. 332. Sorge, Dr. VI 1. 2\*. Sosninawald III 102. Sosnowice I 352\*.
Souain II 86. 101. 201. 227. 413. III 32. 262. 333. 346. 352/3\*. 354. 428. 441. 442. 452. IV 81. 223. 282. 350. VIII 152. IX 50. 192. Souchez II 392. 394. III 18/9\*. 24.24/5\*. 25. 26. 26\*. 27. 122. 123. 151. 262. 331. 335\*. 341. 344. 346. 347. 426. 428. 441. 446. 480. IV 28. 81. 222. 231. 232. 242. 338. VII 98, 226, 98. 226. Soudezbach III 427. VII 66. 130. Soudon, Adm. II 394. V 424\*. VI 207. VII 59. 59\*. 60. Souilly VI 154. Souliers VIII 353.
Soupir II 86. VI
340. 344. 398.
Southend II 128. III 47. VII 218. 219. 231. VIII 164. Southwold II 390. VI 150. 153\*. Souville I 384. II 218. 219\*. IV 383. V 42. 81. 85\*. 126. 186. 187. 238\*. 271. 272. 304. Soveja VII 214. 247. Sowjet VIII 330, IX 87. 151. 198. 230. 234. Sonécourt V 117. 118. 122. 124. 157. 159. 234. 269. 302. 427. VI 242\*.

Spaa IX 337. 337\*. 360, 367, 378, 379, Spada I 446. II 350. Spalato VII 366\*. VIII 162. Spalding, Obltn. IV 54. 55. Spartatisten s. Rommunisten. Spee, Graf v. I 354. 355\*. 387. II 125. 126. IV 159. Sperone, Rap IV 397. VIII 324. Spezia" VI 87. Spieß, Aptltn. VIII 199. 199\*. Spini V 418. Spiridonowa, Attentaterin IX 360. Spiro IX 439\* Spi33a I 389. IV 151. Sprecher v. Bernegg, Oberst IV258.258\*. Sprenger, Oblin. 3. S. VIII 209, 254\*. Sprosser, Maj. VIII 111. 112\*. Spullen II 190. Sfacharow, Gen. V 182. Sjanga II 461. Siglonow, Staatsm. II 120. VI 139. Sjongea V 406. VI 76. 200. VII 46. 152. 154. 155. 208. VIII 14. 142. Staabs, v., Gen. V 291. 320. 324\*. 325\*. 346. VIII VIII 212. Stabbert, Aptitn. VII 326. 330\*. 358. Stablel IV 437. Stachowegn IV 402. 490. Stadelmener, Fl. II 160\*. Gtaben VII 262. 353. 385. VIII 46. 129. 132. 152. Gtalac IV 294\*. Stalluponen I 52.54. 88. 90. 91. 92. 246. 400. II 66. V 382\*. 383\*. Stanislau II 186. 380. III 34. 101. 104. 106. V 101. 134. 190. 225. 226. 254. 286. VI 322. VII 126. 143. 145. 149. 150. 150\*. 183. 204. 220. Stara Lotva VII 271. 274. Stara Pazova I 305. Starasol I 471. Stara Wipczyna V Stärken I 90. Starn Sambor I 359. 471. II 41. 60. Stalistowia II 410. Stateloff, Korvtpt. IX 42\*. Staufenichange VI 43. 44. 45.
StauhbergVI386.387.
Stagara III 366.
Stagione per la Carnia VIII 174\*. Steczlowsti, Staats-mann VIII 246. Steenbach VII 178. 226. VIII 262. 273. 333 Steenstrate II 342.

435. III 16. 22. VII 178. VIII 43, 46. Steenwerf VIII 332. Stefanowitich, Gen. I 3\*. 12. 66. 180. II 63. III 19. IV Steglit IX 389\*. Stegna III 110. Stein, v., Gen. I 55. 92. 107. 200. 223. 224. 224\*. 225\*. 224. 224. 225. 253. 268. 296. 311. 326. 328. 330. V 270.272\*. 292. 334. VI 1. VIII 369. IX 225. — Frh. v., Gen. VII 363\*. Steinabrück III 32. Steinbach II 68\*. **RB** nach 76, 77. 78, 101, 103\*, 155. Steinbauer, Obltn. 3.
S. VI 116. 122\*. VIII 324, 329\*. Steinbrind, Aptltn. VI 248\*. VII 199. VIII 135. Steindorff, Obltn. 3. S. VIII 152\*. Steinflamm IV 215\*. 216. Steinfopf I 210. 489. Stella, Fl. IX 156\*. Stenan I 144. 167\*. 195\*. 260. II 195\*. VIII 160. IX 290. 321\*. Stenfle VIII 67. IX 19. Stenta, Fl. V 394. Sterluzzoberg III 300. Sterntuppe VIII 98. Stetten, v., Gen. VIII Stettin IX 462.462\* Steuben, v., Gen. IV 317\*. Stilfjer Jody II 459. III 69, 116\*. 300. 300\*. 376. IV 398. V 18. 18\*. 20. 177. 364. VI 196. 294. VII 62. Stodyob V 66. 67. 68. 260. 289. 290. 322. 323\*. 325\*. 327. 328. RB nach 328. 330. 363. 366. VII 113. 126. VIII 126. Stocholm I 134. VI 358. VII 194. 338. VIII 178. 342. Stoczef IV 36. 37. 38. Stoeger : Steiner v. Steinstätten, Gen. VI 352\*. Stojatowo VIII 36. Stolovi Planina IV Stolowitschi VI 40. Stolzmann, v., Gen. III 7\*. Storchennest III 126. 127. 128. Stokweier II 332. 333. RB nach 336. III 272/3\*.VIII 95.

Strachwitz, Graf, Ltn.

Straja VI 168. 169. "Stralsund" I 165. Stunpensterte Strang, v., Gen. VII 60. 60\* Stragani VII 214. Straffer, Rorvfpt. VII 38. 40\*. 232. 326. VIII 216, 262, IX 99. 100. Straßburg i. E. I 34. 47\*. 54. 86. 104. 107. 114. 194. 264. 319. 362, 370. III 206. IV 455. VI 126. VIII 160. IX 338. 347. 369. 370. 414. 414\*. 415. 416. 418. 419\*. 433. "Straßburg"(Argløb.) I 165. 166. Stratilescu, Gen. VI 37.
Streffleur J. Förster.
Stresslad V 442.
Striegen (Strigno) IV 474. 478. Ströbel, Min. IX 353. 358\*. Ströhl, Prof. III 460\*. Struga IV 58. VI 264\*. 315. VII 310. Struma IV 482. V 220. 258. 291. 322. 323. 386. VI 55. 113. 166. 227. 258. VII 22. 23. 83. 276. VIII 263. 277. IX 38. Strumen III 306. 488. V 223. Strumiga I 308. II 6. III 410. IV 1. 26. 56. VI 315. IX 212. 1X 212. Struve IX 449\*. Stryi I 359. II 41. 60. 380. 406. 407. 484\*. III 7. 10. 27\*. 28\*. 29\*. 34. 54. 101. 289\*. V 255\*. VII 149. 150. Strnfow I 483. 484. II 68. Strypa III 282. 283. 284. 286. 356. 437. 465. 466. 472. 473. 486. IV 54/5\*. 80. 82. 83. 86. 121\*. 154. 154\*. 156. 248. 305\*. 306. 359. 360. 363\*. 399. 399\*. 446. 448. 448\*. 486. V 26. 27. 28. 29\*. 31\*. 66. 67. 71\*. 102. 111. 112. 134. 135. 190. 286. 318. 366. VII 126. 127. 146. 202. Stupnica III 35. Sturdee, Adm. 11 124. 126. Stürgth, Graf, Staats. mann 1 66. II 448. III 458/9\*. VI 158. IX 435. Sturm - Jurischitsch, Gen. II 2. III 19. 474. Stuttgart I 25\*. 32\*. 33\*. 42. 55\*. 119. 270. 300. II 115. III 268. IV 60. 60\*. 111 268, IV 60, 60\*, 239, 335, 335\*, 452, 459, VII 291, 326, VIII 19, 91, 215, 335, IX 195, 231\*, 314, 357, 360\*

226. Stnr III 274. 282. 283. 284. 287. 466. 467\*. 472. 473. 481. 484. 486. IV 82. 83. 86. 121. 194. V 26, 27, 28, 66, 67, 92, 103\*, 135, 142, 179, 182, 190, 439. VI 220/1\*. 327. 328. VII 126. Suara VI 388. VIII 358. "Suchan" VI 86. AB nady 88. 90\*.
Sudyobol I 248. III
248. IV 22. Suchomlinow. Staatsmann I 175. VII 247. 252\*. VIII 27. 31. IX 354. Suchopol III 250. Suchow, v., Gen. 1 Suczawa II 123. 183. 188. 232\*. 234. VII 214. 337. Sudabai IV 358. 463. Sudan I 382. II 23. 306. IV 134. 453. Sudelfopf II 366. Suez I 400. II 26\*. 30. 491. IV 183. VI 141. 223. 224. VII 254. VIII 22. IX 43. 1X 43. Sueşfanal I 2. 185. 502. II 24/5\*. 26\*. 27\*. 30. 31. 102. 104. 107\*. 164. 165. 165\*.304\*.306.307. 310. 358. 393\*. 438. 438\*. 490. 491. III 436 · 436 · 456 · 461 · 461 · 463 · 1V 30 · 48.49.76 · RB nach 180 · 183 · 184/5 \* · 185. 299. 381. 382. 383\*. 392. 404. 405\*. 453. 455\*. V 184. 247\*. 262. 375.410.411.425\* VI 10. 46. 198. 222. 224\*. VII 23. 86. 111. 202. 254. 339. VIII 75. 358. IX 126. 127. 138. 139. 316. 475. "Suffren" II 243. 244. VI 54. 86. 116. 248\*. Suganer Tal III 68. 324. IV 101. 164. 241. 397. 397\*. 398. 399. 438. 470. 474. 475. 478. V 22. 59. 108. 110. 137. 177. 308. 475\*. 476/7\*. VI 196. VII 82. 114. 124/5\*. VIII 3. 33. 34. 132. IX 191\*. Suippes II 254. III 333. 346. V 42. VI 245. 372. IX 50. 210. 244. Suleiman Numan Pa-|d)a, Dr. IV 416\*.
| Sulina V 419. VI 54. 70. 191. 353.
| VII 155. 156. 157\*. "Sultan Yawus Ses lim" J. "Goeben".
Sulz III 54. VII 77.
VIII 95. 116\*.
Sulzern II 333. III

328\*. 421. 466. Sundgau I 363. 364. 372 "Superbe" II 390. V "Surprife" I 212. VI 59 Sujita VI 106, 134, 225, 390, VII 210, 211, 220, 247. Sustowola II 339. "Susser IV 325. 417. Sutesti VI 98. 190. Suvlabucht III 223. 311. 314. IV 44. 45\*. Supobor II 61. Suvorplanina I 419. Suwalfi I 87, 198, 198\*, 201\*, 346, 346\*, 354, 485, II 64, 190, 222, 223\*, 256. 282\*. 290. 297. 401. 402. III 1. 111. 185. 228. 247. 302. IV 28. VI 122. 124/5\*. 156. VIII 176. Suzanne IX 146. Svagradina I 79. "Svartön" II 262\*. Sveta Catarina VII 271. 272. Sveti Bogorodizia VIII 136\*. Svinhufvud, Staatsmann VIII 195\*. 196. 382. Svijtov VI 4/5\*. 7. 27\*. 31. 46\*. 98\*. Swajodolze III 247. Swatopmund I 210. II 463. Swalowitschi V 223. Swentensee III 484. Swenzjann III 371. 374. Swica I 359. VII 149. 150. Swidnika V 135\*. Swinemunde IX 460/1\*, 461, 462, Swiniudy V 254, 255, 285, 289\*. 255. 285. 289\*. 317. 349. Swirfee IV 220. 434. Swistelniti III 281. V 381. 382. Sworbe VII 344. 369. 370. 382. 383. 384. "Sydnen" II 42. 46. VII 144. Sydow, Staatsm. I 86. Sprien I 400. II 30. 303\*. 306. III 162\*. IV 31. 404. VIII 65. IX 127. 475. Sprmien I 290, 305. 419. Spsran VIII 390. IX 87. S3adow II 402. 111 185. "S3amos" II 62. VI "283. 283\*. Szafz Regen V 351. VI 168. Szatmarn, Oberst II Szawle f. Schaulen. Szczara f. Schtschara. Szczeberta VI 67\*. Szczuczin I 346. 11 3**3**9. Szelwow V 255. 287. 317. 318. 383.

Szent-Peter V 340. Szeptycki, Graf VI 71\*. II Sunderland IV 327. Szittfehmen I 80. Szflin V 191. Szfwa III 158. 184. Szuparta III 284. Szurdutpah V 294. 320. 324\*. 325\*. 344. 346. 418. 442. Szurman, v., Gen. II 328. III 10. 14. 101. VI 225\*. 240. VIII 352. Szngi III 184. 2 Tabafferme VII 94. Tabor III 500\*. V 216. Tabora V 76. 406. 407\*. VI 76. 78\*. VII 136. 155. VIII 142, IX 250. Zābris II 161. 163\* 302. 304. IV 251. Tachinojee V 258. 291. VI 113. VII 396. Tafel, Hotm. VIII 109, 110. Taganrog VIII 294. 387, 389, 397\*. Taegert, Rommodore IX 392. Taggabucht VII 337. 346. Tagliamento II 459. VIII 1. 2. 3. 45\* 6. 7. KB nach 32. 35. 71\*. 175\*. 18 19. Tagsborf I 362. 371\*. 372. 373. VIII 94. Zahure III 333. 346\*. 354. 428. 441. 446. 452. IV RB nad 48. 50. 147\*. 23. 227\*. 423. V 83. 87\*. VI 307. VIII 54. 179. 196. IX 49\*. 50. 211. Tatashio" I 454.

Late Jonescu IX 62.

Talaat Pascha, Gros wesir VI 204. 200

246. Talmafd V 3\*, 443. Talmat VIII 124 5\*. Talou VI 51. VII

Tameczysto VI 283.

284. 285\*. Tammerfors VIII

246. Tanew III 107. 188

Tanga I 486. II 141. 142. 143. 143\*. 463.

VIII 142.

IV 190. 363. 368

V 296. 298. VI80\*.

Tanganjitajee I 486

406. Tanger I 74. II 307. IX 128. Tania, Frl. V 347\*

Tanftovic, ferbilder

III 20. Tannenberg I 158 173\*. 176. 252\*. 253. 254. 345. 346.

Staatsbeamter 18.

355. 438. 464.

II 141. IV 190. 363. V 78. 300.

227. Tamasin I 340. 11

324.

207. 208. 208\*. 13

Tattat III 161.

66. 70. 284. 297. 306. 396. 470. IV 194. V 111. VI 38. Tapautau I 162. 192. Tapiau I 295. 453\* 249101 1 295. 453\*.
463. 464.
Tappen, Gen. IV
156\*. VI 27\*.
Tara (Fluh) IV 22.
24. 88. 91. 94. 150.
— (Hillstreuger) IV Tarabold III 83\*.
IV 23\*. Tarczłoez I 470. Tardieu, Staatsm. IX 434\*. 467\*. Targelle, La III 24. Targoviste VI 38. Targu Jiu VI 6. 28. Tarhuna II 426. 449\* V 213. 378. Tarlow III 108. Tarnobrzeg I 485. Earnobraeg 1 485. III 101. Earnopol III 34. 284. 286. 291\* 356. 436. 465. 466. 472. IV 80. 156. 248. 250. 402. 406\*. 443. V 26. 28. 68. 102. 103\*.111.112.136. 191. 254. 255. 414. 191. 254. 255. 414. VI 33. 65. 193. 260. VI 33, 65, 193, 260, 290, 322, VII 84, 126, 146, 182, 183, 185\*, 187\*, 202, 203, 204, 211\*, 215, 222, 223, 305, 309\*, VIII 182, 303, 1X 82, 473 Tarnow I 134. 471. 498. II 41. 131. 186. 408\*. 412. 421. 435. 436\*. III 36, 101, 182, 196, 322, 463, VIII 111, IX 191\*. Tassonrüden IX 195. Tatarenpaß V 143. 254. VI 35. 225. 254. VI 35. 25 VII 205. 220. Tatatrow V 143. Tatoi V 139. 323. "Tatra" III 61. Tauroggen I 18. Il 286. 290. 291. 401. III 170. IV 17. 286. 290. 291. 401. III 170. IV 17. 202. 219\*. IV 383. V 42. 160. 186. 187. 202. 202. 202\*. 206. 207. 238\*. VIII 269. Tavaltehus VIII 295. 297\*. Taveta I 210. 212. IV 54. 190. 363. 366. VI 77. 78. 255. VIII 142. Tees II 128. IV 327. Teheran I 384. II 490. IV 61. 62. 459\*. V 240. Tete Burun II 482. III 150. 151. IV 107. Tetrit VIII 22. Temes" II 1. Temesvar I 65. 111 318. V 442. IX 396. Templeux VIII 226\*. IX 167. 177. Tenedos II 163. 242. 247. 301. 481. 486. III 162. IV 381. 462. V 279. 280/1\*.

Tennant, Staatsm. IV 146. 200. 453. Tenno III 410\*. Tepe (Ostafrika)
487. - (Gallipoli) s. Altchi=Tepe. Teref I 31. II 372. IX 142. 186. 231. Tereschtschento, Staatsm. VII 24. 26\*. 338.

Tergnier VI 275. 360.
VII 97. VIII 298.

Termitenhügel IV 348. 422. 423. Ternova VII 241. 271. Terny=Sorny VIII 339. 1X 28. 163. 166. Terra, be, Ltn. 3. S. VII 366\*.
Terragnolo IV 438.
474. V 22\*. 58. 59. Terschelling VI 172. 177. VIII 21. 354. IX 442. Terfatyansty, v., Gen. V 224. 227\*. 254. 255. 349. 414. 255. 349. 414.
Tesch, Abgeordnete
IX 451\*.
Tescho V 106. 288.
Tetichen IX 390.
Teusch, Abgeordnete
IX 451\*.
"Teviot" VI 54. "Teviot" VI 54.
TemfitBen,Rammersherr VI 334\*.
Thann I 363\*. 364.
II 77. 78. 101. 154.
217. VIII 91. 114. 179.
Thajos IV 126. 462.
V 279. VII 398.
Theiller, Fl. VI 374.
VII 134.
Theilus II 411\*. III
24. IV 230. VI
337. hemfe I 38. RB nad 40. 154. 284. 478. II 128. 166. 390. III 47. 166. 327. 328. 452. IV 202. 237. 262. 327. 421. V 52. 162. 192. 195. 338. 370. 402. VI 19. 122. 148. 150. 187. 246. 248\*. 278. 355. 363\*. VII 7. 12. 13\*. 67. 70. 104. 134. 218. 231. 292. VIII 89\*. 122. 156. Themse I 38. KB VIII 89\*. 122. 156. IX 34. 41\*. 67. Thénorgues IX 290. Therapia II 394. VI 74. 75. 76/7\*. Thetis" VIII 364/5\* Thiaucourt II 7. 32. 292/3\*. 293. 294. 295. IV 139\*. 162. VIII 272. IX 178. Thiaumont IV 383. 422. V 1. 2. 41. 42. 81. 84. 124. 125\*.236.238.271. 125\*, 236, 238, 271, 272, 304, 399, VIII 117\*, 269. Thiaville IV 282, Thieppal V 83, 117, 158, 198, 202, 234, 235, 269, 270, 271, 302, 311\*, 333, 334, 365, VI 43, 44, 45, 56, 126.

Thierichsen, Korvkpt. II 281\*. 282. Thierry s. Chateau-T. Thierry I. Chateau-T.
u. Saint T.
Thiescourt VIII 370.
371. IX 39. 40.
114. 130.
Thillon IX 49. 146.
Thom, Fl. VII 291.
IX 67.
Thomas, Prinz, Szg.
v. Genua II 466\*. — Staatsm. VII 54. 113. IX 435. 435\*. Thomel VII 382. 383. Thoemissen, Span.
IX AB nach 128.
Thompson, Oberst VI
68. 119. VII 149.
IX 60. Thomsen, Oberstith.
VI 347\*.
Thomnes VIII 262.
Thorn (Ort) I 51. 87.
197. 252. 438. 478. 483. II 33. 76. 130. IX 440. — Fl. VII 400. Thorn VIII 241. Tiberias IX 214. Tientsin I 161. 162. 206. 465. II 76. Tiesenhausen, Baron, Sptm. VIII 123\*. Tislis I 381.382.399. iflis 1 381, 382, 399. 400, 400\*. II 161\*. 490. III 98. 304. VIII 314. 391. IX 56. 58\*. 59\*. 142. 142\*. 143\*. 144. 232\*. "Tiger" (engl. Krieg-schiff) II 90. V 52. (Ranonenboot) I 163. II 376. Tignn IX 65. Tignis II 304, 305\*.

Tigris II 304, 305\*.

III 159, 436, IV
30, 61, 126, 183\*.

327\*. 378\*. 380,
381, 403, 453,
456/7\*. V 48, 143, 148. 165. 166. 167. 184. VI 151. 228. 184. VI 151. 228. 235. 236. 238. 323. 324. R3 nadi 352. 354. VII 90. 91. 95\*. 112. 218\*. 280\*. 311. 340. 346\*. VIII 22. 252\*, 312. 359. IX 335. 336. Tillesen, Korvfpt. VI 246. Tilleuls, Les VI 337 Tilliacher Joch IV 470. Tillolon IX 113. 114. 115\*. 129. Tillon les Mouflaines VI 337. Tilsit I 88. 250. 251. II 189. 286. 290. 291. 401. 401\*. III 198. 500\*. IV 16. 17. 18. 19\*. VI 122. Timavo IV 398. V 288. Timof III 406\*. 411. 456. 488. VII 8. "Timur Hissar" II 481. Tinkelsberg I 256. Tirana III 85. IV 94. 211. 212\*. 245. 246. 295. Tirgul Ocna VI 167.

Tirlemont I 84. 100. 186. 191\*. 390. Tirpig, v., Grohadm. I 34. 38\*. 86. II 166. 167\*. KB nach 316. III 458/9\*. IV 262. 270. 271. IX 354. Tirulfumpf III 484. V 36. VI 130. 161. 187. 188. VII 286. 320. 331. 320. 331. Tisa, Graf, Staatsm. I 9. II 429. 430. III 458/9\*. IX 263. 263\*. 294. "Itanic" VI 151. Ttalezewich, Frh. v. II 321\*. Ttatschew, Oberft VI 390. Tlumac3 II 380. V 101. 107\*. 136. 182. 226. VII 220. Toblach IV 437. Toblinger Riedel IV 278.

Tobols IX 236\*.

Tobols V 285. VI 322. 322\*. 323\*. 325\*.326.327.328.

RB nad 328\*.330.

Toboroff, Gen. IV 26. 26\*. 27. 56. V 47\*. VI 315.

Tofana IV 336. 336\*. 470. V 137. 138. 177.

— di Roces V 138.

Toffri, Rap VII 338.

Toft, Matroje VI 332. Tofic I 190. 191. 192. 205. 206. 207. 230. 465. II 126. IV 66. IX 116. "Tofunama Maru" IX 183. Tolbo V 59. Tölgnespaß V 256. 418. VI 2. 3. VII 210. 210. **Tolmein III 64.** 74. 117\*, 203. 407. 422. 423. IV 41. 42. 96. 102. 164. 174. 241. 301. 302. 303. 399. 437. 438. 442\*. V 22.'61. 110\*. 178. VII 17. 18. 78. 79. 235. 241. 276\*. 371. 379\*. 380/1\*. VIII 1. 33. 111. 174. Tolme330 VIII 2. 6. Tolme330 VIII 2. 6.
Tomaf30w I 116.133.
II 81. 178. III
107. 201.
Tombeut V 78. 300.
VIII 14. 109.
Tomsf IX 155\*.
Tonale II 459. III
58. 324. 376. 378. Tonale II 459, III 58, 324, 376, 378, IV 101, 470, 472, VI 196, 261\*, VII 273\*, 276, 308, VIII 208, 208\*, 358, 368, 368\*, IX 136, 136\*, IX 136, IX 136\*, IX 136, IX 136\*, IX 136, IX 136\*, IX 136, IX 136\*, 136. 130°.

2001.033alpihen IV
474. V 60.

Topcidersia III 366.

Topcin IV 181. 357.

Topetepah IV 399. 273. Töpfer, Legationsrat Dr. IX 462. 462\*. Toplicatal IV 6. VII

Topologuabschnitt VI 8.

Toporuh II 331. IV

121. 122\*. 154. 156. 167. 232. 447. 449\*. V 111. Topraisar V 322. 384. 385. Toraro V 60. Torbole IV 101. Torgau I 144. IV 280\*. Torgud-Reiß" II 30. 470. Tornu Magurele V 256. Toronna I 365. 470. II 182. 380. II 182. 380.
Torpedoboote, deuts of 88" VI 310.

"S 80" VII 70.

"S 90" I 454.

"S 115" I 385.

"S 116" I 371.

"S 117" I 385.

"S 118" I 385.

"S 119" I 385.

"V 26" I 167.

"V187" I 40.140\*.

167. 170. 167. 170. 2örzburg V 346. 352. VI 28. 37. 38. Toft. Obermatr. IX 462. 462\*. Toscheff, Gen. VI 43\* Tote - Mann - Mühle (Argonnen) IV 348\*. VIII 376\*. Toter Mann IV 287. 342. 346. 383. 387. 422. 425\*. 427\*. 458. V 1. 2. 42. 112. 114. 115. RB nad 300. 304. VI RB nach 48. 51. 83. 147. 276. VII 102. 166. 227. 230. Toul I 104. 107. 164. 264. 264\*. 266. 282. 283. 312. 326. 339. 360.374.384.392\* 360, 374, 384, 392\*, 395\*, 427, 446, 447, 474, 494, II 3\*, 7, 134, 292, 3\*, 293, 294, 295, 362, 476, III 56, 367, IV 139\*, VIII 160, 269, IX 178, 194, 20ulon IV 464, VII 311 450. 311. 227\*. Tourcoing I 416. II 7. 351. IV 147. 148. IX 2. 262. Tournoi I 294. III 112. IV 147. IX 173. 262. 275. 323. Townshend, Gen. IV 30. 31. 48. 61. 108. 126. 127. 182. 183. 261. 323. 378. 381. 403. 406\*. RB nach 452. 453. V 143. 148. 150. 165. 166. 148, 150, 165, 166, 167, 198, VII 112, Tranp le Bal II 101 VIII 371\*, 374, Translon, Le V 366, 397, 398, 429, 430, VI 51, 186, 210, 214, 243, 248, 248 294. 21. VI 12\*. 211.241.242.243\*. 273.
Trapezunt I 381. 399.
II 301. IV 251.
377. 377\*. 378.
403. V 143. 148.
VI 91. 92.
Trapp, Mitter v.,
2nichtn. II 378.
378\* 390. III 175\*.
Trappönen III 1\*.
Traub, Abg. IX451\*.
Trawniti III 201. 202. 80. 86. 87. 89\*. | Trawniti III 201.202.

Trebinje I 3.129.442. III 402. 403. IV 3. 21. 150. Trembowla III 284. 286. V 26. VII 182. 204. Tremitiinfeln III 61. TreSaffi III 422. 438. Treiche V 21 Tretnjevica III 402. Treusch Frh. v. Butt-lar - Brandenfels, lar - Branbenfels, Aptitu. VII 358. VIII 56\*. 216. Trevijo VI 257. VII 272. VIII 386. 393\*. IX 4. Trieb, der Hohe IV Trient II 442\*. 443\*. 459. 471. III 63. 68. 69. 74. IV 12. 102. 397. 437. 438. 102. 397. 437. 438. 451. 473. V 217. 219. VII 306. 308. VIII 161. IX 305. Trier I 135. III 268. IV 294. 451. V 84. VII 203\*. VIII 19. 180. 198. IX 2. 66. 71\*. 387. 388. 388\*. 416\*. 418. 433. 433\*. 454. Trieft I 185. 221. II 91. 428. 430. 443\*. 91. 428. 430. 443\* 91. 428. 430. 443\*. 446. 451. 498. III 63. 69. 175. 206. 423. IV 12. 96. 102. 302. 398. 451. 474. V 63. 178. 218. 219. 284. 290. 218. 219. 284. 290. 371. 394. 404. VI 116. 141. 257. 354. 390. VII 17. 48. 49. 235. \$\text{R3}\$ na\text{na}\$ 240. 241. 246. VIII 65. 98. 161. 174. IX 154. 305. 390. "Trieste" I 185. "Triglav" IV 103. Trigny IX RB nach Trimborn, Pol. IX Tripolis I 344. II 104. 719018 1 344. 11 104. 426. 434. 451. III 162. IV 70. 71. 191. V 213\*. 375. 376/7\*. 378. VI 266. 387. 388. IX 69. 102. "Triumph" II 438. 438\*. 486. III 54. 56. 327. 331\*. IV 182. V 52. VI 115. IX 183. Trnowa VI 55. 60/1\*. Troglavgebirge IV 6. Troja V 280/1\*. 282. Trojanowła V 190. Trollmann, Gen. V 74. 74\*. 75. Trommer, Gen. II 482\*. IV 455\*. Trongs V 118. 124. Trongs II 442 Tropie II 412. Troppau I 104. IX 308\*. Trosin IX 131. Trotha, v., Ronter-adm. IX 462. 462\*. Trotus V 384. 418. VI 35. 106. 165.

260. VII 214, 247, 280. Trouth, Staatsm. VIII 23. 28\*. 31. 54. 65. 67. 68. 118. 136. 146. 150. 166. 168. 182. 183. 188. 190. 191. 192. 195. 244. 310. 390. IX 27. 55. 56. 86. 116. 455. Troner, Sptm. III 236. Trones I 200. Tropes I 200. Tropon I 304. 384. II 476. VII 193. VIII 269. IX 191\*. Trinjevica IV 22. Trumbitsch, Staatsm. IX 434\*. Trybuchowce IV 399. 448. Tjavo I 210. 486. 487. II 141. 142. IV 54. 55. Tschadsee I 488. 1X 127. Tichanat-Rale II 242. 244. IV 47\*. Tichanat-Ralessi I 495, 498, Tichatalbicha I 344. 111 358. 470. V 295. VIII 251. Tichechoflowaten IX 26\*. 55. 86. 116. 151. 198. 236,7\*. 938 Bol. Ticheibie. 263.289.289\*.321. 322. VII 24. Ticherbatichew, Gen. V 254. 285. VI 353. Tichernow, Pol. VIII 146. 187\*. IX 56. Ticherplanina II 2. 3. Tschiftchan s. Sidja. Tschimenlit IV 47\*. Tschirschift u. Bögens dorff, v., Staatsm. I 10. Ischirstn, v., Oberst IX 188. Istin Staats mann VIII 232. 314. 390. IX 22. IV 239. 240 377 IV 239. 240. 377. 403. 454. V 48. 87. 93\*. VI 92. VIII 314. Ijdumitichsto Brdo III 474. 476. Isimo I 163. Tjingtau (Dri) I 162. 162\*. 163\*. 191. 192. 194. 205. 206. 207. 221. 255. 371. 447. 450. 451. 452. 454. 465. 466. II 200. 486. VII 344 (Kanonenboot) I 163. VI 279. "Tubantia" I 198. IV 324. Tübingen V 368. VII 326. VIII 19. Tublaufen V 382\*. Tudla III 101. Tucholfa II 330. 402. III 8\*. 12. 175\*. Tuffum III 183. 184. 185. V 36. VI 161. 187. VII 286. Tulcea V 386. VI 70. 107. 190. 200. VII Tulff v. Tichepe u.

Weidenbach, Gen. VI 323. 326\*. IX 56. Tulnici VI 106. Tumaschi VI 291. "Turbine" III 61. "Turbulent" V 6. 8. Türde, v., Staatsr. IX 353. Turija V 67. 68. 92. 135. 286. 439. VI 328. Turin I 145. II 429. III 470. VII 308. 313\*. Euritella" VIII 198. Turia II 41. 49\*. 56. 60. 380. Türtheim II 478, 479. **4**8Ó. Turnau,v., Oberstltn. V 347. Turnhout I 407 Turn-Severin V 294.
VI 7. 8. 30. 31.
IX 56. 395. 480.
"Turquoife" VIII
336. 336\*.
"Tuscania" VIII 178. 180\*. Tutrafan V 275, 276. 276\*. RB nad 276. 290. 295. 296. RB nad 340. 342. 343. 386. VI RB nad 64. 68. Tutschef, Ritter v., Fl. VII 167. 199. 202\*. 400. VIII 215. IX Tun, Fl. VII 331\*. 400. VIII 231. Tuz Churmaty VIII 312. Tuzla V 290. 322. 384. Tyelwa II 412, 436. Infozin III 247. 248. Inlawa II 412. 436. Inmbart II 122. 130. Inndareus" VI 310. Inne II 390. IV 328. VIII 84. 166. 168\*. Anntschin V 30. Anrmont V 36. Ansmenica III 242. 316\*. Insgotice II 41 Insamce I 116. 235. 236. 297.

Udet, Fl. VII 400. VIII 56\*. 354. IX 2. 86. 99. 115. 134. 2. 86. 99. 115. 134. 172. Ubine VII 373. 374. VIII 1. 2. 7\*. 34\*. 36\*. 71\*. 102\*. 171/2\*. 174. 175. Uffhol3 VIII 95. Uganbabahn I 210. uganbabapn 1 210.
212. 225. 486. 487.
II 141. IV 52/3\*.
54. 55. 188. 190.
363. 364. VI 76.
77. 78. VIII 142.
Utoto J. Corobeath. Ufraine I 18. 134. 383. III 274. VIII 143\*. 170\*. 171\*. 182. 186\*. 187\*. 218\*. 238\*. 287\*. 296\*. 382\*. ufuli VII 206. "Ulan" I 172. nach 172. 174. яв

Ulanenregiment Nr.1 I 51. (thur.) Nr. 6 V 342. 343. 344. -- Nr. 20. I 494. - 2. banr. III 115. - f.u.f. Nr. 4 II 322. Ulbrich, Oblin. 321\*. Ul Mehmed, Scheich II 102. Ulrich, Win. Präs.IX 353. 358\*. — Maj. VII 145. Uluguruberge V 404. Undaunted" I 385. Undici f. Elfertofel. Ung I 365. II 123. 181. 182. 380. 406. 419. III 14. VI 240. Ungvar II 56. 60. 380. III 14. 175. Unterfeeboote, deutsche "U 8" II 262.
"U 9" I 140. 141\*.
158. 159\*. 300.
372. II 382. V 542. H 382. V 54. 374. "U 12" H 262. "U 14" HI 47. "U 15" I 124. 155. "U 15" I 124, 155, 165, 166, "U 18" II 47, "U 21" I 367, II 166, V 374, "U 24" VI 115, "U 26" I 372, V 54. 55. "U 27" VI 250. "Ū 29" II 270. 381. 382. III 46. 326. IV 119. V 374. "U 31" V 374. "U 32" II 270. "U 35" V 127. 128. 129. 130. VII 367. "U 36" II 270. "U 38" VI 52. "U 39" VII 359. "U 39" VII 359. "U 41" V 394. 402. "U 46" VI 115. "U 49" VII 359. "U 53" V 340. 371. 372. 374. 400. VII 80. VIII VII 80. VIII
355. 360.
"U C 5" IV 421.

ō[terreith.=ungar.
"U 3" III 206.
"U 4" III 69.
"U 5" II 378. 390.
III 175.
"U 12" II 71. 130.
III 175. 176. 206.
"U 31" IX 332.
[pington I 210. 212. Upington I 210. 212. 226. II 467. Ural I 31. VI 140. IX 186. 237\*. 1A 186. 231\*. Urbach, Ltn. d. Rej. IX 86\*. Urmia II 23. 23\*. 162. IV 377. V 170. Urmiafee II 23. 161. IV 61. 62. 251. VI 259. Uruguan VII 342. Urundi VII 139\*.

IV 122. 167. 306. 447. 447\*. 447. 447\*.
Usebom • Passa, v.,
Ubm. IV 46\*.
Usingen III 184.
Usib II 61. III
388\*. 406. 410.
452/3\*. 453. 455\*.
IV 1. 390. 480. V
75\*. VII 279\*. VIII 43\*. IX 183\*. 215\*. 230. 346. 480. Ustanow III 186. Urfüll VII 257. 260. 261\*. 286. 287\* 288, 296. VIII 191. 221. 113 VI 104. 106. 134. 168. 260. 291. Uzice I 70. II 61. III 402. 411. 414. Uzjot I 365. 366. II 328. Uzsoter Bag I 365. 466. 474. II 41. 44/5\*. 56. 60. 123. 131, 181, 182, 183\*. 185. 271. 323\*. 325. 326. 328. 330. 372. 380. 403. 406. 407. III 10. 14. 34. 96. VI 240. V

Baaft f. Saint Pierre

Vaait.

81. 129.

IV 399. 437. Valduja V 59.

318. 410.

V 311.

379.

Urvillers VIII 296.

Usambara II 143. IV 56. 367. 368. V 77. 78\*. 296. 298. 298\*. 299. 300. 404\*. VI 256. Usciecato III 281.

Vacareni VI 191. Bacherauville IV 228. 341. 386. VII 194. 230. 264. 295. Vacquerie, La VIII BadelaincourtVI 154. IX 2. Badeni VI 138. 199. Babeni VI 138. 199. Bailin I 374. 460. 461\*. II 8. 74. 76. 76\*. 77\*. 85. 86. 101. 496\*. IV 230. V 42. VI 274. 275. 306. 340. 344. VIII. 306. 340. 344. VIII
337\*. 339. 340/1\*.
394. IX 167. 195.
Balanbowo III 84.
410. 411. 453. IV
7. 26. 56. VI 315.
Bal bei Foxi V 106.
bi Genova III 324. Balenciennes II 16. IV 138. V 216. IX 173. 244. 262. 290. 311. 315. Balentiner, Aptitn. VI 52. 86. 91\*. Baleputna II 234. VI 137\*. 194. 225. Baljevo I 12. 130. 180. 305. 306. 419. 435. RB nach 452. 455. 456. II 3. 61. 63. 252. III 82. 83. Ballarfa f. Brandtal. Ballée, La IX 262.
— des Courtes Chauf-Jes Chill 130.

Ballone V 219. 288.

310. VI 391. 393.

Ballonetraße IV 398. Balmorbia V 137. Valmy V 354. VI Balona II 74. 428. 430. 442. 446. III | Beltjens, Fl. IX 2. 85. IV 80. 95. 103. 7\*. 165. 169\*. 246. Benbeuil VIII 298.

247, 301, 303, 304, | 306. 306\*. AB nach 356.358.358\*.439. 443\*. 462. 463. V 87. 219. 220. 290. 344.344\*.394.434. Vl 113, 114, 123\*. 195. 258. 292. 315. 318. VII 52. 152. 276. 278. 339. 396. VIII 134. 162. 277. IX 102. 151. 196. Balroff, Oberstiln. V 47\*.

Balltagna VIII 67.

98. IX 19. 25\*.

Bal Sugana [. Sugane Tal.

Bamos, Fl. IV 352.

V 394.

Bancourt VII 11.

Banguarb" VII 134. Banheule, Ferme III 16. 21. Banfelow, Apt. 3. S. IX 312. 314\*. 388. Barennes I 446. 474. 480\*. 494. II 90. III 30. 367. V 355. III 30, 367. V 355. VIII 156.

Baresnes IX 163.

Barna I 381. III 276. IV 50. V 275. 295. VIII 357.

Barnita VII 306.

Bathy IV 467\*.

Bauban I 282. 314. 325. 331. II 31. 32. VIII 269. 271\*.

Baubecourt I 159.

Bauclerc III 176. 178. 178. Baudesincourt II
291\*. VIII 210.
Baudesson VII 386. Vaulx=VraucourtVIII 212. Bauguois II 90. 352\* 353\*, 355, 356, 358, 362, III 30, 94\*, 352, 428, IV 341, VI 209\*, IX 210, Baufincourt III 123\* Baux I 384. II 218. 219\*. IV 269. 270. 271\*. 287. 291. 318. 319. 341. 342\*. 346.370\*. 383. 386. 388. V 2. 3. 3\*. 4/5\*. 41. 42. 42\*. 43\*. 44/5\*. 81. 81\*. 124. 186. 187. 188. 189\*. 206. 207. 237\*. 271. 272. 237 271. 272. 399, 400, 436. VI 96, 379, VII 227. 264. 268/9\*. 292. 294. VIII 269, IX 294. VIII 209. IX 34. 244. Bauxaillon VI 371. VII 3. 6. 35. 102. 356. 358. VIII 17. 337. 394. IX 167. 195 Vauxbuin VIII 341. 353. Vaux les Mouron VI 378. 379. 380/1\*. - Maria, La II 55. 56. III 16. 17\*. Bavarin III 403. Beles (Röprülü) III 319. 404\*. 411. 453. IV 1. 56. V 392\*. 393\*. VII

Benbhuille VIII 50. Benebig II 457. 460. 475. III 61. 62\*. 69. 206. 256. 321. 429\*. 456. 475. V 219. 290. VI 378. VII 216. 247. VIII 6. 10\*. 65. 174. Benigni, Gen. III 284. Benizelos, Staatsm. II 248. III 86. 222. 361. 363. 364\*. 404. 406. IV 27. 124. 182. 463. V 47. 138. 184. 222. 276. 323. 420. VI 315. VII 56. 116. 215. 278. 279. 311. VIII 36. 38. 134. IX 38. 368\*. Bentana [. "Sierra Bentana". Berdun I 104. 107. 119. 260. 264. 270. 282. 283. 304. 310. 312. 326. 328. 330. 339, 360, 374, 384, 384\*. 391. 392\*. 394\*. 427. 430.446. 447. 468\*. 469\*. 474. 494. II 7. 8. 31. 32. 33. 86. 101. 201. 203. 217. 218. 231. 293. 318/9\*. 346. 348. 362. 414. 476. III 56. 115. 256. 267. 268. 367. 452. IV 20. 34. 221\*. 226. 227. 228. RB nach 228. 232\*. 233\*. 252. 254. 267. 268\*. 269. 269\*. 270. 281. 282. 287. 287\*. 288. RB nad 288. 290. 291. 292. 301.307.315\*.318. 318\*. 319. 319\*. 320.320\*.323.341. 341\*. 342. 343. 346\*.350.382.383. 384, 386, 387, 388, 397. 410. 411. 412. 419. 421. 422. 423. 427\*. 443. 455. 457. 458. 464\*. 486. 487. V 1. 2. 28. 41. 41°. 42. 43. 81. 82. 84. 112. 114°. 122. 124. 126. 159. 160. 162\*. 163\*. 186. 202.218. 230. 231. 232. 235. 236. 238\*. 239\*. 248. 271. 272. 304. 335. 367. 368. 399. 400. 436. VI 52. 74. 82. 83. 147. 152. 184. 235. 242. 245. 307. 338. 340. 344. 362. 372. VII 35. 61. 102. 106. 129.166.226.230\*. 234. 241. 260. 263. 264. 282. 292. 323. 326. 359\*. 387. VIII 46. 86\*. 117\*. 159. 160. 210. 211. 269. 270. 270\*. 271. 271\*. 290. IX 178. 179. 194. 210. 278. Bergaville I 40. 180. 272\*. 281. II 51. 132. Bérité "VI 114.123". Berlorenhoef III 16. 21. VIII 274. 392\*. 393\*. VII 88\*. VIII 248. IX 39\*. 212. Bermand VIII 212. IX 167. Vermandovillers V

271. 302. 333. 335. 365. 368\*. IX 134.

Bouziers II 227. 254.

III 278. 278/9\*.

Bermegliano III 160. 322. V 108. VI 326. Bermelles II 90. III 428. 442. 446. IV 286. 287. 350. VI 146. Bermiglio VII 376\*. Berneuil VIII 242. Erneull VIII 242.
IX 28.
Serona II 459. III
321. 426. IV 438.
470. 475. 479. V
22. 63. 73\*. VIII 6.
Serfailles IV 255.
VIII 161. 163. 177. 178. 179. 369. IX 18. 33. 33\*. 82. 291. 368\*. 291. 3687. Sertojba V 288. 404. VI 167. 227. 326. 393. VII 17. 19. 116. 243. 272. Bérn I 494. VI 83. 87\* Besle VIII 339. IX 27. 28. 66. 82. 97. 130. 147. 162. 166. 167. 177. 209. 230. 289. Besnitch, Staatsm. IX 368\*. 434\*. Betrenit IX 197. Beggena f. Wiefen= alpe. Bicenza IV 438. 474. V 22. Bichte IX 275. Bic sur Aisne I 430. IX 130. Vidin III 276. 456. 456\*. 457. IX 395. Bibor VIII 7. Biebeg, Aptitn. VII 162. 162\*. VIII 114. Bielgereuth (Folga-ria) III 68. 69. 74. ria) III 68. 69. 74. 324. 376. 408. 421. 1V 103. 438. 470. 474. 478\*. V 26\*. 59. IX 191\*. Bienne le Château II 31. 32. 32/3\*. 86. 356. 366. III 126. 127. 131. 264. Biergn IX 11. Vieting, Korvipt. IX Biéville fous les Côtes VI 336\*. Vigneulles I 360. II 32. 342\*. 476\*. Vigo VIII 6. Vittor Emanuel III., 28ittor Emanuel III., Rönig v. Italien II 427. 428. 429\*. 430. 447. III 61\*. 75. 203. 324\*. 334. IV 350\*. VII 275. Biftoria (Ramerun) I 488. 489\*. II 146. Bittoria-Mnanza-See I 210. 486. 487. II 463. V 299. 300. VII 46. VII 40. Bilaret, de, Gen. IV 280\*. Bilella, Staatsm. IX 434\*. Bille III 495\*. - au Bois, La III 30. IV 282. 351. 422. VI 343. VIII — Franche I 422. Billemontoire IX 65. 66. 81. Billequier-Aumont VIII 225.

Billerberg VIII 394. Villers au Bois III 18/9\*. au Flos IX 165. Brétonneux VIII 241. 275. 305. 322. IX 18. 99. 114. - Cotterets V 72. VIII 353, 374, 385. IX 28, 33, 34, 38. 81. 346. — bevant Dun V 355. IX 290. Billersfaucon VI 306. Billers:Franqueux VIII 339. IX 230. — :Guislain VIII52. 81. IX 209. 230. Bille fur Tourbe II 413. III 333. 337\*. 427. 428. 427. 428. Bilosnes IX 311. Biloorde I 237\*. 431\* Bimn III 427. IV 161.221.222\*.223\*. 224/5\*. 230. 231. 290. 456. VI 337. 338. 371\*. VII 11. 356\* Vindictive" VIII " SHOULTIDE" VIII 307. 363. 364. 365. 365\*. 366. Biola, Maj. VI 167. 168. 169. Bionville I 200, 360. II 33, 197. "Biribus Unitis" IX 294. 309. Birpazar I 432\*. 442. Birpaşar I 432\*. 442. III 487\*. IV 106. 151. 211. Birton I 128. 270. Bijé I 262. 263\*. Bijegrab I 132. 221. 306. II 1. III 318. 402. 411. IV 21. Dis en Artois IX 146. 162. Bitrn le François l 427. III 176. 442. 427. 111 170. 442. IX 83. Sittorio VIII 71\*. 99\*. 182\*. Siviers I 332. 360. Sigirui VI 98. 102. **190**. Blaminghe=Ferme III 22. Blissingen I 282. II 261. III 500\*. Blora-Balona IV 303. 439. Bodena IV 27.VI 318. Bodice VII 19. 48. 49. 235. 241. Bogel, Gen. IX 43\*.

— Präl. IV 436\*.

Bogelherd IV 422.

Bogtherr, Pol. IX Boi I 212, 487, IV 55. 188. 190. 363. VI 78. Boigt, Obltn. 3. S. ErnstVII 162.162\*. Boigts-Rhet, v., Gen. Boigts-Rheb, v., Gen. I 224.

Sojuja IV 303. 358. 480. V 87. 110. 138. 258. 290. VII 308. 339. VIII 67. 162. IX 36. Solarje VII 371. Soloca II 123. 402. Solovec II 182. 185. 186. 186. Boormezeele VIII 274. 306. Bob, Fl. VI 308.312\*. 374. VII 134. 263.

255. 414. III 331. 333. IV 227\*. V 355. VII 358\*. IX 245. 246. 262. 278. 295\*. Bracewica II 1. Brana Gora IV 22. Branje III 410. 488. IV 2. Braucourt IX 165. Braulx IX 165. Bregny II AB nach 196. 197. 372. 373\*. 374. VI 275. 306. Brh VII 241\*. Brignn IX 66. 68/9\*. Brouwednt, Ferme VIII 322. Brjic III 407. 426. V 312. Bulfanpah V 256. 294. 320. 324\*. 344. 346. 352. 384. 442. Bultanwerft VIII 128\*. Byverbach VIII 305. 322.98 Waaften VIII 43. 332. Wadi Ghazze -- Hesti KB nach VIII 24. Waeger IX 449\*. Wagner, Fl. VIII 231. 232\*. Wahid Eddin Effendi j. Mohammed VI. Bahle, Gen. VI 76. VII 134. 136. 138. 138\*. 155. Wahnschaffe, Staats-mann I 33. VII 177. Walawia III 316. Waldhausen,v.,Obitn. VII 326. VII 326. Maldow, v., Staatsm. VII 177. 177\*. Walditätten, Frb. v., Gen. VIII 65\*. 66. Walfijchbai I 210. 489. 491. 492. II 463 463. Waelhem I 222. 307\*. 391. 407. Waif VIII 192. 193. 203. 204. 206. IX 424. Ballace, Oberft IX 368\*. Wallraf, Staatsm. VII 177. 177\*. Wallstoche, Kanonen-batterie I 464. Balter, Rptitn. VI 116. 248\*. Bain I 494. Walnmont IV 34. Walz, Fl. V 126. Wama II 234. Wambefe IV 254.255. Wancourt VI 339. Wanga IV 188. VI Wangenheim, Frh. v., Botschafter II 107. "Warasdiner" IV 42. 78. 80. Warby IX 323. Wardar III 84. 221. 319. 362. 388\*. 404\*. 411. 452/3\*. 453. IV 1. 7. 21.

391\*. 371.

Weber v. Webmann, Gen. IV 450\*. Weddigen, Aptitn. I 24. 24\*. 25\*. 26. 27. 54. 56. 181. 304. 358. 390. 480. 482\*. 484\*. V 47\*. 392\*. 393\*. VI 55. 113. 226. 234\*. 315. 326. 355. 362\*. 386. VII 8. 23. 52. 88\*. VIII 36. 247. 248. 250\*. 311. IX 39\*. 212. 218. RB nach 232. Wargnies le Grand IX 310. le Petit IX 310. Warlencourt V 366. 429. 430. 431. VI 22. 74. 82. 186. 242. IX 145. Warmbad I 225. 489. II 466. Warnemünde V 312. 313\*. 314. IX 472. Warneton II 12. VII 66. 72. 74. 94. 95. 98. 104. 178. AB nac) 187. 198. 201\*. 248. VIII 243. 258. Warnsdorf IX 390. "Warrior" I 388. II 50. 390. V 8. 10. 52. Warschau I 52. 197. 198. 235. 283. 331\*. 346. 347. 352\*. 354. 322. Meiler I 128. 355. 419. 436. 469. Tal I 362. 353. 413. 485. 486. 496,7\*. 498. 501. II 29\*. 33. 66. 68. 81. 82\*. 83\*. 129\*. 130. 176. 178. 206. 207. 208. 928 nad Weimar VII 59. 216. 220. 286. 338. 316. III 111, 121\*, 124\*, 125\*, 127\*, 128\*, 129\*, 135, 136, 158, 174. 184. 185. 186. 190\*. 201. 202. 208. 210. 211. 226. 336. 226\*. 227. 227\* 228. RB nach 228. 229\*. 230\*. 241. 244. 250. 251. 304. 244. 250. 251. 304. 339. 371. 460. 460\*. 488. IV 20. 271. 356. V 36. 135. 413. 413\*. 414\*. VI 66. 71\*. 95\*. 96. 156. 160. 240. VII 32. 32\*. 234. VIII 176. 183. IX 270\*. 390 270\*. 390. "Warspite" V 6. 7. 8. 10. 17\*. 52. VI 115. 10. 17\*. 52. VI 115.
Barthe I 51. 400. 438.
478. 484. II 64.
Barzecha, Oblin. 3.
S. VIII 209. 211\*.
276. 356.
Bajching IV 232.
VII 220. 337.
Bajjiijew, Matroje
VIII 296\*.
Bajlijeh, Gen. IV
8. 10. Werchowsty, Staats-mann VII 306. Werchy V 414. Weresanca III 101. 8. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
162. 162\*.
Batronville IV 228.
VIII 262.
Batter, Frh. v., Gen.
VIII 210\*. IX 65.
Batter I 245\*. 391.
406\*. 407. IV 485. 102. Weretejta IV 404. 424.

Bermuth, Oberbürgerm. IX 386\*.

Berner, Aptitn. VIII 357. 360\*.

Bervicq II 226. IV 351. VII 65. 94. WarrillewaldVII294. 323.

Weber, Whogeordnete
IX 451\*.

Webern, v., Gen.VIII
212. 262\*. 370. 261. Belel IX 465. Wefer IV 407. V 238. 241\*. 420. 439. IX

980\* Wessels, Gen. II 146. 140. 159\*. 300. II 468. 140, 135°, 300, 11 381, 382, III 47, 176, 326, IV 119, 160, V 374, VI 11, VII 158, IX Wesserlinger Tal I 362. II 77. VIII 95. "Westburne" VI 148. Westende II 87. 90. 188. 189. 224. 341. III 262. 441. IV 81. 82. 86\*. 118. 490\*. 491\*. VII 12\*. 179. "Beitfalen" V 10. Wedel, v., Gen. VIII 211\*. Wehlau I 197. 295. 296. 463. Beidjel (Flug) I 62. 116. 118. 134. 334. 355. 436. 440. 463. 466. 483. 485. II 12. 33. 66. 70. 122. 170. 072. 092. 201. 16\*. 238. Westhartlepool VI 356. 364/5\*. Westhoef II 435. VII 176. 207. 208. 221. 178. 198. 225. 263. 176. 207. 206. 221. 222. 291. 292. 412. 421. 436. III 107. 108. 120. 126\*. 127\*. 135. 171\*. 183. 184. 186. 188. 190. 190\*. 198. 201. 321 WeitroofebeteVIII19. Westande II 224. Bengand, Gen. IX 368\*. Whitby II 18. 19. 128. IV 362. White, Staatsm. IX 434\*. 467\*. 190. 190\*. 198. 201.
208. 208\*. 209\*.
210. 210\*. 211. 225.
226. 226\*. 227\*.
227\*. 228. 230\*.
241. 304. 356. 472.
IV 298. 299. 407.
VI 240. VII 32.
(Motorboot) V Wiatrowkahöhen II 410. 410. Wiazownica II 437\*. 500. III 6. Wiborg VI 270. VIII 31. 295. 301\*. 380. 382. IX 287\*. 382. IX 287\*.
Bidjura, Gen. II 52.
52\*. 198. VIII
242. IX 28.
Bidmann, Oblin. 3.
G. IX 42\*.
Biblin III 303. 306.
IV 307. 308. 308\*. 267. 438. 450\*. 451\*. 452/3\*. 460. 461. 465\*. 468. 470. 471. 474\*. Weinbergslager V315. 321. 322. 356. 361. V 103. 414. VI 291. 316. Weiß, Bürgergardist I 298\*. Weißtirchner, Dr. 1 67. II 300\*. III VII 285. Wieh V 100\*. Wiehe III 500\*. Bielemans, Gen. IV 83\*. 288\*. 292. Bieliczfa II 122. 130. Wels, Pol. 1X 402. 404\*. 435. 236. 237. 238. 238/9\*, VI 33. Wieltje III 16. 22. IV 287. VII 95. 262. Welshrüden VIII 129. Weltensief, Bzw. d. Res. IV 211\*. Welz, Obitn. V 338. Wemps, Sir Roblin E. VIII 116. 262.
Wielun I 87.
Wien I 7. 9. 12. 26.
31. 39. 45. 50. 52.
67. 72. 133\*. 155\*.
179\*. 191. 221.
305. 351. 361\*. E. VIII 116.

Wenbede II 12.

Wenben VII 259.
260. 263\*. 280.
299. VIII 192. 201.
206. IX 424.

Wenblandt, Aptitn.
VIII 56\*. 115. 365, 376, 388, 466, II 6, 91, 115, 121, 154, 250, 300, 300\*. Wenninger, v., Gen. VII 282\*. 154, 250, 300, 300\*, 324, 428\*, 444, 446, 447, 448, 457, 490, III 67\*, IV 367\*, V 32, 175, 176, 218, 222, VI 50, 207, 240, VII 114, 123, 234, 235, VIII 98, 152, 334\*, 352, IX 8, 102, 209, 214, 241, 343, 347\*, 348/9\*, 438, 442\*, 443\*, 475\*, 3iepr3, I 116, 118, — Rptltn. VIII 168\*. Werben V 142. 179. VI 220/1\*. 222. Werch Debry VI 35. Werenzhausen I 129. Wiepra I 116. 118. 234. III 107. 136. 188. 201. 202. 202\*. 204/5\*. 211. 224. 241. 241.

Biesbaden (Ort) 1

86. IV 240\*. VIII

330. IX 463. 464.

464\*.

— (Rigid.) V 6. 12.

Biejenalpe (Bezzena) 96. 96\*. 1X 228. III 68. 324. IV 474 Witmann, Gen. VIII Wespennest-Stellung

Wilczafberg II 410. Wild v. Hohenborn, Gen. III 458/9\*. VI 1. VII 158. Wilejta III 306. 307. IV 220. 250. 322. 433\*. 434. 435. Bilhelm II., Deutsch. Kaiser I Titelbild. 6\*. 10. 12. 14. 19. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 45. 46. 49. 50. 60. 65. 71. 72. 74. 85. 86. 92. 93. 106. 107. 114. 118. 167\*. 198. 200. 203. 204. 267. 270. 300. 311. 316. 318. 326. 328. 339. 398. 465. 492. II Titelbild. 21\*. 33. 88\*. 102. 115. 154. 189\*. RB nach 196. RB nach 220. 230. 254. 306. RB nad) 316. 360. 360\*. 421. 426. 436. 437\*. 496. 500. III 6. 102. 104. 120. 130. 186. 246. 268. AB nach 308. 401\*. 458/9\*. 487. IV 20. 54\*. 55\*. 90. 126. 126\*. 194. 218. SB nach 248. 251. 252. 263. 411. V 7. 35. 68\*. 127. 128.136\*. 174\*. 197. 259. 290. 314. 315. 428\*. VI 10. 77. 116. 118. 188. 200. 202. 239. 240. 311. 334. 335. VII 3. 8. 61. 247. 260. 260\*. 287\*. 321\*.340.352\*.368. 396\*. VIII 22. 26\*. 27. 31. 75. 78. 130. 258. 260/1\*. 311. 319. 321. 350. \$\text{RB}\$ nath 352. 354. 385\*. 386\*. IX 56. RB nath 128. 176\*. 184. RB nath 184. 186, 225, 228, 273, 274. 291. 292. 310. 314. 321. 323. 353. 354\*. 355\*. 367. 378. 379. 434. 462. Milhelm, Deutscher Rronprinz I Titels bild. 12. 32. 104. 135. 144. 164. 195\*. 270. 311. 312. 314. 326. 328. 339. 427. II 21\*. 88\*. 115. 247\*. 255. 306. RB nach 316. 356. III 88\*. 130. 131. 212. 225. RB nad 352. 353. 354. 385\*. 392. IX 114. 184. 243. 314. 378\*. 379. 243.314.378\*.379.

Milhelm II., Rönig
v. Märttemberg I
42.55\*.270.365\*.
374. II 21\*. 115.
III 130. 458/9\*.

VIII 111. 243. Wilhelm, Erzhag. II 300\*. Wilhelmi Ben IV34\*. VÍ 156\*. Wilhelmina" II 265. Wilhelms, Rptltn. VII 162. 162\*.

Wilhelmshaven V 7. 10. 46. 128. 365\*. VI 148. VII 143. VIII 360. IX 370. 376.\* 377\*. 438. 442. 456. 458\*. 460. Milija I 354. III 302. 308\*. 374. IV 434. Wilfomierz III 225. 302. Wilfomir III 371.374. Wilfowijsfi III 1. VI 122. 123. Wille, Gen. V 156\*. Willerding, Gen. II "William Frne" II 282, Williams, Hptm. IX 443\*. Willtothen I 90. Willte, Hotin. V 115. Wilna I 197. 253. 346. 438. II 402. III 198. 199\*. 200. 203. 246. 248. 287. 288. 294. 301. 302. 288, 294, 301, 302, 303, 303\*, 306\*, 307\*, 308\*, 309\*, 311\*, 371, 374, 374\*, 466, IV 220, 271, 432, 434, 488, 490, V 414, VI 40, 95\*, 6, 120, 154, 156 96. 122. 154. 156. 160. 169. 363. VIII 147\*. 176. 195. IX 419. 424. 419. 424. Wilfon, Braf. I 205. II 276. 278. III 41. 42. 43. 46. 164. 326. IV 90. 141. 206. 262. 325. 363. 417\*. 418. VI 46. 262. 340. VI 81. 114. 116. 119. 120. 122. 145. 177. 120. 122. 145. 177. 178. 215. 248. 278. 310. 311. 314\*. VII 71. 103. 202. 341. VIII 85. 151. 177. 178. 179. 223. 225. IX 18. 55. 74. 209. 226. 228. 241. 242. 257. 258. 259. 263. 273. 274. 278. 279. 291. 293. 311. 321. 323. 324. 337. 340. 349. 375. 388. 417. 418. 418\*. 433. 434. 434\*.438.440.454. 455.466.467.467\*. 468. William, Staatsm. VI 314\*.
- Gen. VIII 180\*.
IX 368\*. Mindler, v., Gen. VIII 339. 343\*. IX 27. 65. Windau III 1. 2. 111. 170. 183. 184/5\*. 185. 418. V 35. 36. IX 456. Windhuf II 466. IV 66\*. VII 85. 91\*. Windigh, Fl. V 381\*. IX 10. Winica VIII 238\*. Binterberg VI 398. VII 3. 6. 66. 166. 264. VIII KB nach 352. 354. 372. 386\*. Winterfeldt, v., Gen. IX 312. 314\*. 337. 338. 388. 433. Wintgens, Fl. V 84. 243\*. 335. 338. 340\*. VI 374. VII

44. 134. 155. IX Wippach IV 244.438. V 219. 258. 288. 310, 311. 341. 404. 310. 311. 341. 404.
434. VI 294. 392\*.
393. VII 17. 19.
49. 235. 242. 243.
246. 272. 274.
Wirballen I 51. 92.
346. 401\*. II 256.
297. VI 122.
Wishy III 60\*. Wischberg IV 241. Wischnew III 307. IV 250. 290. Wistowstn, Lnichltn. 2015100577, Luichita VII 39. Wislof II 123, 412, 436, RB nach 436, 500, III 6, 10, 281\* Wislofa I 316. II 41. 181. 410. 411. 412. 435. 436. 500. 412. 435. 436. 500. III 10. 66\*. Wisman VI 187. 188. Wisniowcanf IV 448. V 26. 135. 182. Wiffell, Min. IX 404. 404\*. 450. 465\*. Wifaniewiee III 464. 465. IV 307. 308. 321. 323. 356. 361. 402. 467. 488. 402. 467. 488. Witoniec3 V 414. VI 43. 260. Wtra=Abschnitt III 246. Wladifawfas I 382. 399. II 161\*. IX 231. Wladimir-Wolnnsti I 234, III 242. 281. 282. 316. 356. V 68. 92. 287. 327. Władijiawow II 190. III 191. VI 122. Wladiwoftof I 194. VI 86. 174. VIII 70. 232. 233. 239. 314. 390. IX 25. 26. 55. 86. 115. 122\*. 207. 235. 122\*. 207. 235.
Bioclawef (Bio3lawsf) I 478. 483.
498. II 33. 70.130.
208. IV 78.
Biobimiers Mitter v. Blazovsty, Oblin. II 321\*. Bobeler, v., Hotm. VII 234. Boëvre I 376. II 32. 218.342\*.346.347\*. IV 271\*. 272/3\*. V RB nach 80\*. IX 193\*. 323. 326\*. Wognin V 287. Wolaner See III 421. Wolcztowce V 318. Molf, Aptitn. IV 211\*. - (Hilfstreuz.) VIII 198. 199. 199\*. 200\*. 201\*. 209. IX 206. 207. Wölferdingen VI 211. 216\*. 9Bolff, Fl. VI 344. 367\*. 368. 374. VII 867-368, 374, VII 6. 134, Bolga I 399, VIII 59, 390, 391, IX 43, 87, 186, 365, Bolja III 191, Bolfa V 223,

Wolfowizna III 110.

Wolmar VIII 192. 204. 206.
204. 206.
206. 206. 207. 1X
207. 237. 238.
207. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 237. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238.
208. 238. 238 Wornjann III 306. 374. Worobijowła V 102. 136. 210. 211. Worochta V 143. Woronczyn V 70. VI 225. Wossala, Oberst 11 Wossidlo, Apt. VI 110. Woumen III 267\*. IV 147. Bonna, v., Gen. V 414. 415\*. VI 40. Bonrid, v., Gen. II 276. 276\*. III 108. 136. 186. AB nach 188. 190. 210. 211. 225. 226. 228. 241. 242. 250. 458/9\*. V 103.106\*.111.311\*. VI 40. 366. VII 3. 209. Wrede, Fürst, Rittm. III 112. Wreschen I 51. 52. 11 33. Wrisberg, v., Gen. VIII 295. IX 209. Wulf, Fw. VIII 212. Wulverghem VIII 258. 259. 333. Wumbiagas IV 67. Wünheim VII 75\*. Wünsche, Aptitn. VI 150. VII 162. 162\*. Wünschorf II 87\*. 375. 376\*. 377\*. V 316\*. Wupischti III 225. Wurm, E., Min. IX 314. Frb. v., Gen.VIII 386. 392\*. IX 4. Würzburg I 424. IX 267. 271\*. Wülthof, Fl. VII 291. 326. 331\*. 400. IX 35. Wutschjaf III 474. 476. Wygoda V 182. Wyt III 183. 230 Wystower Pag II 271. 328. Wnjatnter See I 400. 438. II 64. 396. III 79. Wytschaete I 457. 11 98. 151. 152. RB nach 156. 157\*. 174. 103. 104. 105\*. 130. 163. 248. VIII 43. 258. 259. 262. 262\*. 274. 333. IX 166. 177. 228. Wŋzwa III 282.

Xiprai VIII 79\*. Xnlander, v., Gen. V 33 Pahia, Jmam VIII 133. IX 316. Darmouth I 386. 387. armouth 1 386, 387, II 42, 117\*, 118, 118/9\*, IV 143, 328, 419, 455, V 46, 272, 274, VIII 166. 106. "Darrowdale" VI 148. 215. 215\*. 218. 302. "Datagan" VI 54. "Davas Selim" fiehe "Goeben". Ymuiden VI 152\*. "Yort" I 386. Ppern I 294. 356. 447\*. 448/9\*. 457. II 10. 12. 14. 37\*. 82. 83. 87. 90. 92/3\*. 98. 111. 151. 189.225.226.318\*. 341. 342. 343. 417. 431\*. 432/3\*. 434. 434\*. 435. III 12\*. 13\*. 16. 21. 22. 54. 95\*. 121. 140. 160. 215. 261. 267. 290. 291. 297\*. 331. 341. 343. 346. 368. 427. 441. IV 28. 81. 148. 156. SB nach 156.158.222.228\*. 136. 136. 222. 228\*. 286. 286\*. 287. 290. 350. 384. \$\text{R3}\$ nady 384. 386. 421. 455. 462\*. V 3. 12\*. 13\*. 34. 43. 82. 84. 160. 360. 360/1\*. 362. VI 22. 51. 74. 82. 146. 241. 242. 268. 319. 344. VII 33. 34. 65. 71. 72. 74. 94. 95. 96. 104. 163. 178. 179. 195. 198. 225. 262. 289. 290, 321, 322, 323, 351\*. 353. 355. 385. VIII 18. 46. 47. 52. 113. 114\*. 115\*. 132. 160. 196. 258. 259. 273. 274. 278\*. 289. 322. 332. 333. 392. IX 34. 114. 132. 166.167.168\*.177. 192. 228. 230. 346. 192. 228. 230. 346. Ppernfanal I 457. II 12. 82. 83. 342. 432/3\*. 434. 435. "Njafa Maru" IV 127. Djer I 357\*. 374\*. 418. 450\*. 490\*. SB nad 492. 495. MB nad) 492. 495. II 54\*. 83. 84. 101. 226. 432\*. 434. 435. III 21. 22. 261. IV 24. 116. 148. 155\*. 284/5\*. 286. 286\*. \$MB nad) 384. V 82. 248. VI 319. VII 95. 130.132/3\* 163. 178. 225. IX 17. 362. Pjerfanal I 294. 356. 374\*. 450\*. 458. 490\*. II 10. 12. 82. 83. 298. 342. 432\*. III 261. IV. 156. 222. 286\*. RB nach 384. VII 95.

"3aanbitrom" V 192. 194\*. VI 172/3\*. 3abala VI 106. 190. 3abie V 143. 254. 286. VIII 304. 3agora III 421. 426. IV 41. 398. VII 18. 243. 18. 243.
3agore VIII 35.
3agwo3b3 VII 150.
3ahatta V 142. 179.
3aimis, Staatsm.
III 363. 384\*. 404. V 87. 276. 3ajecar III 402. 407. 410. 414. 456. Zaklicyn II 122. 131. 183.
3alejiec II 122. 131.
3alejacpti II 325.
422. III 106. 118.
282. 466. IV 79\*.
80. 234. 306. 447.
V 111. VII 220.
223\*.
3alocae III 284. V
210. 381. VI 33.
65. 130. 366. VII
146. 204. 183. 146, 204, Zameczntoberg II 3410. 34moc3 I 62. 85\*. 104. 108/9\*. 116. 234. 235. 236. 296/7\*. 297. 351. III 107. 108. 220\*. VIII 296 VIII 326. Zamojsce III 7. Jander, Fl. V 338. VI 88\*. 3andpoorde I 448/9\*. 457. II 12. 434. 435. VII 74. 323. 353. 358. VIII 19. 47. Zarecze V 317. Zartow V 319. Zartowo III 318. Zarzecze II 41. Zastrow, Korps II 450\*. 3aturen V 286. 319. 349. 350. 382. 3awadow III 34. 3boro II 274. 436 3borow III 282. 284. V 254. 255. 286. 318. 349. 349\*. VI 65. VII 113. 126. 127. 145. 145\*. 146. 202. 203. 204. 215. 220, 222, 337. 3bruc3 I 62. 133. VII 3bruc3 1 62. 133. VII 183. 204. 215. 220. 305. IX 372. 3eebrügge I 456/7\*. 457. 458. II 84. 189. 224. 225. 497. III 22. 261. 267. 268. SB nad 268. 343. 426. 488. IV 116. 118. 201. 419. V 86. 127. 162. 192. 195. 339. 432. 433\*. VI 90. 91. 172/3\*. VII 6. 91. 172/3\*. V11 6. 65. 96. VIII 21. 47. 275. 276. 280\*. 281\*. 307. 307\*. 323. 360. 364/5\*. 365. IX 2. 223. 262. Zehnerkogel V 137. Zeidler, Frh. v., Gen. VIII 240\*. 314\*. 3eißwerte II 358\*. 359\*. 374. 374\*.

3eitler, Baron v., Fmltn. VII 243. 307. 312\*. 301. 312\*. 3efi Balda, Gen. VI 334\*. 335. 335\*. VIII 109\*. 122\*. "3el6e" I 371. "Jelee" 1 3/1. Zelezny, Frgltn. V 344. 345\*. Zenoch, Roja I 378\*. Zenjes, Flugmaat IX 2. Zenson VIII 35. 134. 154. 180. IX 19. "Zenta" I 172. AB nach 172. 174. 388. II 219. Zeppelin, Graf v., Gen. I 3. II 134\*. III 458/9\*. VI 246. 319. VII 234. VIII

Zeppelinfreuzer Z IV 1 267. — Z VI I 22. 106. 3erel VII 337. 344. 382.384.400.400\*. Zeschau, Oberstiltn. IX 323. 3ettler, Abgeordnete FX 451\*. 3eventote II 435. 3ener, Oblin. III 39. 63. 3ia Eddin Effendi, Prinz VI 324. 334\*. Ziegler, Ritter v., Gen. IV 290\*. 295. Bielte, Sptm. IX 179. 3ielona II 339. III 182. 183. V 255.

Zieritzee VII 7. 11\*. Zieß, Abgeordnete 3ieritzee VII 7. 11\*.
3ieß, Abgeordnete IX 463. 463\*.
3igeunerinfel I 436.
3iliahowo VII 155\*.
3iliebete II 87. III
21. 290. IV 222.
V 3. 13\*. 43. 360.
360/1\*. 362. VI 51.
276. VII 104. 290.
VIII 274. 289.
3illertal Stellung b. Zillertal-Stellung b. Nonon II 491 9(0)011 1 491\*.
3immermann, Dberst
IV 188. 188\*.
— Dbltn. II 321\*.
3imnicca V 256. VI 8.
3irin V 103. 190. VI Zittersdorf I 256.

3jechanow I 478\*. | 3loc3ow I 62. 234. 245. III 107. 358. V 285. 414. VI 65. 130, 193, 225, 260, 290, 322, 3lota=GoraV318.VII 3lota-Gora V318. VII 146. 187\*. 203. 3lota-£ipa III 105. 106. 281. 282. 356. 357. 436. 472. V 67. 222. 223. 229\*. 254. 255. 285. 287. 320. 349. VI 164. 322. VII 113. 118. 119. 120. 126. 138. 119. 120. 126. 138. 139. 143. IX 346. 3migrod II 122. 411. 3olfiew I 62. 234. 3ombe IV 188. 3omergen IX 290.

Jonnebete I 457. II 343, 435, III 21, IV 81, 158, VII 74, 95, 179, 290, 322, 323, 354, 358, VIII 47. 262 VIII 47. 262. 30rer, Sprim. VI 374. 30rneri V 59. 30ffen II 87\*. 375. 376\*. 377\*. V 315. 316\*. VI 96. "3rinn" II 457. III 61. 3jiliytal V 442. 3ubilino V 68. 349. 350. VI 363. 3ugna Torta III 68. IV 474. 475. 481\*. V 58. 59. VIII 342. 349\*. 3urawica III 11. 3urawno III 35. 101.

3ürich I 114. VII 301, 303.304. VIII 235 3wartellen VII 226. Zwehl, v., Gen. I 200. Zweibrüden VIII 135. 262. 3wiedinet, Sptm. II 321\*. 3winin II 402. 406. 407. III 10. 12. 34. 104. 3wolen III 186. 3wölferfofel (Cima Dodici) IV 474.478.
3wofta IX 449\*.
3wn3yn V 381. VI 65. 225. VII 126.
146. 202. 203. 204. 3ndaczow III 35.101. 118. 3ppern II 104. IV 191. 463.

## Nachtrag.

Abercorn (Ort) IX Abram. Nationalrat IX 507\*. Adamello IX 488. 488\*. Augsburg IX 498\*. 499\*. 500.

23 Balfour, Staatsm. IX 506. 508/9\*. Bamberg IX 498\*. Barnes, Staatsm. IX 506. 508/9\*. Bauer, Min. - Präj. IX 512. - Otto, Min. Dr. IX 483. 503\*. 507\* Bell, Staatsm.Dr.IX auf RB nach 480. Berlin IX 481\*. 483. 483\*. 484. 486. 491. 491\*. 497\*. 498. 500. 510. 512\*. 498. 500. 510. 512\*. Betti IX 481\*. Bifanir, Mcharabidia be IX 508/9\*. Bliß, Gen. IX 506. Bolidewifi IX 486. 490. 492. 494\*. 495\*. 498\*. 500/1\*. 502. 503. 504\*. Borden, R.IX 508/9\* Botha, Gen. IX 508 9\*. Bouilla IX 508/9\*. Boulomaqué, Amot. IX 508/9\*. Bratusch, v., Staats-setr. IX 503\*. Braun, Edler v., Staatsm. IX 481. Brauneis, Settions, rat Dr. IX 507\*. Braunidhweig II 76. IX 268. 500.

Breft VI 218. IX 481.

Broddorff-Rankau, Graf v. IX 483. 497\*. 498. 505.

505\*. 506. 508. 508/9\*. 510. 512. Bromberg IX 422. 490. Bruffel IX 481. 491. Budapest IX 501. Burgos IX 508/9\* Bustamante, de 1X 508/9\*.

Œ

Calogeras IX 508/94 Cambon, Staatsm.1X 505. 506. 508/9\*. Chamorro IX 508/9\*. Charoon, Pring IX 508/9\*. Chengting Thomas Wang IX 508/9\*. Clemenceau, Staats-mann IX 489.489\*. 491, 492, 497, 498, 503. 505. 506. 508. 508/9\*. 510. 512. Conrad v. Hötzendorf, Frh., Gen. IX 502. Coot, J. IX 508/9\*. Cojta, Staatsm. IX 508/9\*. Cottin, Attentater IX 491 Crespi IX 506. 508/9\*.

9

Danzig IX 490. 491. 501. 508. Daressalam IX 484. David, E., Staatsm.
Dr. IX 483.
Deutsch, Staatsm.
Dr. IX 503\*. Dmowsti, Staatsm. IX 508/9\*.
Dorpat IX 502. 503. Dortmund IX 491. 498. Dresden IX 500. Dutafta, Gefr. IX 506.

Egelhofer IX 511\*. Eichhoff, Settions-chef IX 507\*. Gef IA 307\*. Ellenbogen, Staats-jetr. Dr. IX 503\*. Epp, Ritter v., Oberst IX 498\*. 500. Erzberger, Staatsm. IX 497. 501. Eupen IX 508.

Fenz, Ministerialrat Dr. 1X 503\*. Fiume IX 489. 501. 505. Fod, Marshall IX 489\*. 501. 506. 508/9\*.

Frankfenstein, Legastionsrat IX 507\*.
Frankfurt a. M. 1X Freißler, Landess hptm. Dr. IX 507\*.

Gérard, Gen. IX 503. 504. 504. Giesberts, Staatsm. IX 483.498.508/9\*. Giödel, Staatsjeft. IX 503\*. Griesheim IX 501. Guilbaud IX 508/9\*.

Ŋ

Saas, Gen. IX 498\*. 500. Salle IX 482\*. Haller, Gen. IX 490. 502\*. Samburg IX 482\*. 491. 496\*. 500. RB nach 488. Sammerftein, v., Gen. IX 491. Saniel, v., Gef. IX 498. Sanujd, Staatsseft.
IX 503\*.

Ebert, Reichspräs. IX Henderson, Pol. IX 501.

Senry, Oberft IX 505. Septe, v., Oberftn. IX auf RB nach 480. Seriaty, Staatsfektes tariatsrat IX 503\*. Heuvel, van den IX 508/9\*. Havatich, Konjul IX 507\* Söchst IX 501. Soffmann, Joh., Min. - Pras. IX 498\*. 499. 500. Souse, Oberst IX 506. Howard, Sir Esmé
IX 492\*.

Hughes, Staatsm. IX 508/9\*. Symans IX 508/9\*.

R Raiserschützen IX 488.

Raiserschüßen IX 488.
488\*.
Rarl (Franz Joseph),
Raiser IX 494.
Rarolyi, Wichael,
Graf, Staatsm. IX
492. 494.
Rasama IX 484.
Rehl IX 482.
Rernan, Gen. IX
492\*.
Ring IX 508/9\* Ring IX 508/9\*. Rlein, Min. Dr. IX 507\*. Rlement IX 507\* Rlog, Staatsm. IX 506. 508/9\*. Rommunisten 482\*. 483\*. 485\*. 486. 491. 492. 498\*. 511\*. Kraut, Maj. IX auf KB nach 480. Kun, Bela, Prāj. IX 494.

8 Landsberg, Min. Dr. IX 498. 500. 505. 508/9\*. Lansing, Staatsm. IX 506. 508/9\*.

Laun, Prof. Dr. IX 507\*. 2aw, Staatsm. IX 505. 506. 508.9\*. Leinert, Oberbürger-meister IX 498. 508.9\*. 2eipzig IX 510.510\*. Lenin, Staatsm. IX 492. 501. Lersner, Frh. v. IX 505\*. Settow=Borbed, v., Gen. IX 481\*. 484. 492. AB nach 480. Lichtenberg IX 486.

Llond George, Staats-mann IX 489.489\*. 490. 497. 501. 505. 506. 508/9\*. Lodgmann, Landes-hptm. Dr. IX 507\*. Loof, Apt. 3. S. IX auf AB nach 480. Lou Tjeng Tjiang IX 508/9\* Loewenfeld-Ruß, Staatssetr. Dr. IX

503\*.

494\*.

900 Magdeburg IX 500. Mailand IX 501. Mafino IX 505. Malmedy IX 508. Mandrongletscher IX 488. Märter, Gen. IX 500. 510. 510\*. Masser IX 508/9\*. Matui IX 505. Manerhauser, Rons. IX 507\*. Meldior, Rarl, Dr. IX 481\*. 483. 498. 508/9\*. Mendez, Zoaquim IX 508/9\*. Mitlas, Staatsfeft. IX 503\*. Witau IX 503. Wontagna IX 492\*. Wostau IX 492.

Müller, Adolf, Gef. Dr. IX 481\*. 483. Dr. 1X 481\*. 483.

— "Martini, Hofrat IX 507\*.

Mündjen IX 485\*.
498\*. 499. 500.
501. 510. 511\*.

Natel IX 501. Nationalversammlungsmarten IX 496 Nege IX 490. Reuring, Kriegsmin. IX 498\*. 500. Riessel, Gen. IX 492\*. Noulens, Gef. IX 483. 492\*. Nudant,Gen. IX 497. Mürnberg IX 499.

Ð Offenbach IX 500. Orlando, Staatsm. IX 489. 489\*. 501. 505. 506. 508/9\*. Oven, v., Gen. IX 511\*.

Ð

Paderewsti, Staatsmann IX 491. 505. 508/9\*. Baris IX 481. 482. 489. 490. 491. 497. 497\* 498. 501. 505. 497\*. 498. 501. 505. Passisting, Staatsm. IX 508/9\*. "Patmos" IX aus RB nach 488. Paul, Ludwig IX 503\*. Pazauer, Oberfinanz-rat Dr. IX 507\*. Bessoa IX 508/9\*. Beter, Settionschef Dr. IX 507\*. Pflügl, Unterstaats-jetr. IX 507\*. Bidson, Staatsm. IX 506. 508/9\*.

Bohl IX 507\*. Boincaré, Präj. IX 491. Pojen IX 491. 492\*. Prodynił, Konj. IX 507\*.

98

Reide, Bürgermstr.
Dr. IX auf KB
nach 480.
Reinhardt, Oberst IX
auf KB nach 480.
Renner, Staatskanzler Dr. IX 494.501.
503\*. 507\*. 510.
Rhein IX 482. 489.
490. 491.
Rogge, Vzahn. IX
auf KB nach 480.
Rom IX 501.
Roméi, Gen. IX 492\*.
Rotterdam IX 481.
484. 491.
Rovreit (Rovereto)

IX 502. RB nach 504. Ructäschell, v., Oblin. d. Rel. IX auf RB nach 480. Ruhrgebiet IX 498.

Saar IX 482. 489. 497. 508.
Saarlouis IX 489. St. Germain IX 507\*. 510.
Saionji, Marquis IX 508/9\*.
Sangershausen IX 502\*.
Schaulen IX 504\*.
Scheidemann, Staatsmann IX 510. 512. 512\*.
Scheuchenstuel, Gen. IX 502.
Schnee, Gouv. Dr.

nach 480.
Schneller, Oberst IX 507\*.
Schönbauer, Nationalrat Dr. IX 507\*.
Schöding, Prof. Dr. IX 481\*. 483. 498.
508/9\*.
Schüller, Settionsschef Dr. IX 507\*.
Schüller, Settionsschef Dr. IX 507\*.
Schumpeter, Dr. IX 503\*.
Seith, Pras. Dr. IX 503\*.
Siston, Staatsm. IX 508 9\*.
Sinha, Lord IX 508 9\*.
Smuts, Gen. IX 501.
508/9\*.
Solf, Staatsm. Dr. IX auf RV nach 480.

IX 481\*. 484. AB

Sonnino, Staatsm. IX 506, 508.9\*.
Spaa IX 481. 491. 497. 500.
Strümpell, Maj. IX auf RB nach 480.
Stuttgart IX 491.

Talsen IX 503.
Tardieu, IX 506.
508/9\*.
Traidos Prabandhu,
Prinz IX 508/9\*.
Troffi, Staatsm. IX
486. 492. 494\*.
501.
TrumbiffdIX 508/9\*.
Tschedosson IX
484. 484\*. 487\*.
Tuffum IX 503.

**U**xfüll IX 503.

Banbervelbe IX 508/9\*. Bautreffon IX 505. 505\*. Verfailles IX 498. 505. 505\*. 506. 508. 508/9\*. 510. 512. Villain, Attentäter IX 491. Vix, Oberfittn. IX

492.

Wahle, Gen. IX 484. auf RB nach 480. Baiß, Dr. IX 503\*. Barrh, J., Sir IX 506. 508/9\*. Barlchau IX 491. Beibel, Rommunift IX 498\*. Beimar IX 483. 486. 492. 497. 512.

3 3 3 3 4 3 503 4 503 4 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 503 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 5 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 5000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 5

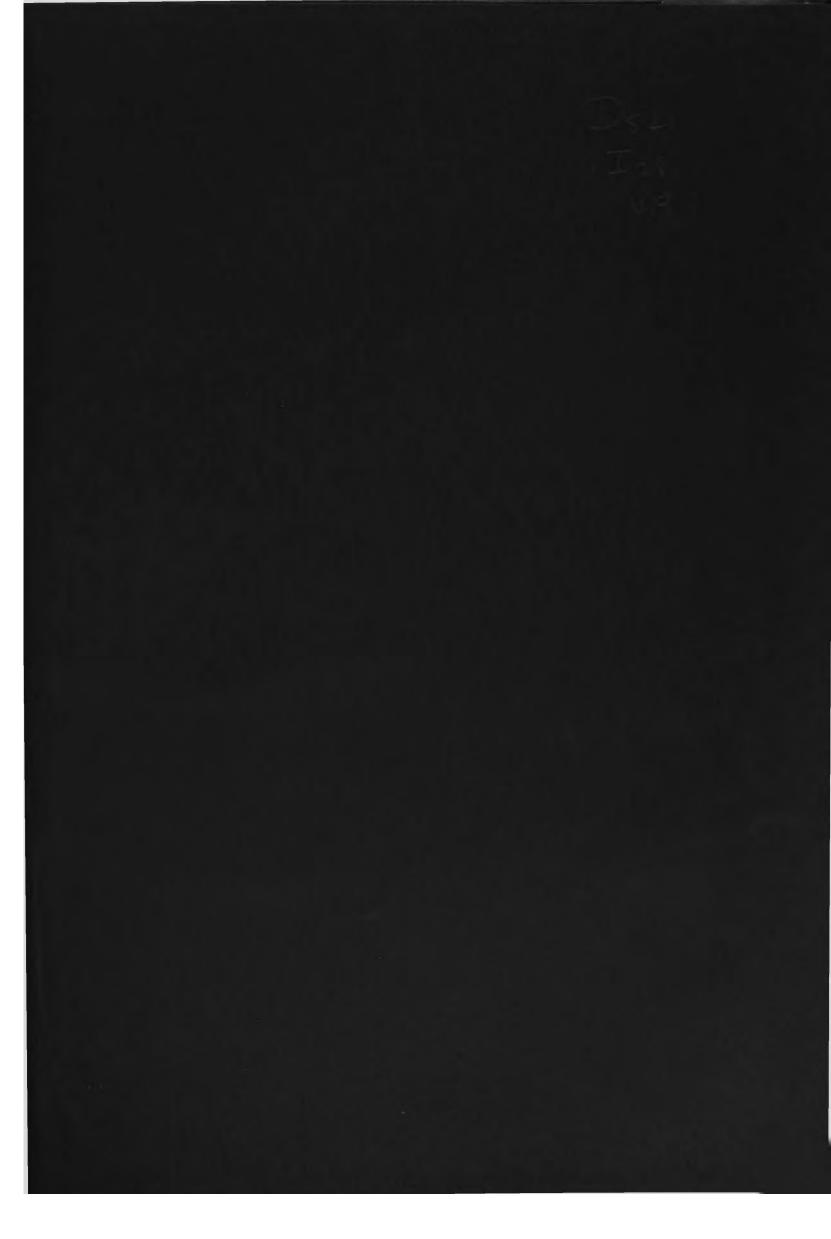

Pohl IX 507\*. Poincaré, Präl. IX 491. Polen IX 491. 492\*. Prodpnik, Konl. IX 507\*.

98

Reide, Bürgermstr.
Dr. IX auf RB
nach 480.
Reinhardt, Oberst IX
auf RB nach 480.
Renner, Staatsstansler Dr. IX 494.501.
503\*. 507\*. 510.
Rhein IX 482. 489.
490. 491.
Rogge, Bzadm. IX
auf RB nach 480.
Rom IX 501.
Roméi, Gen. IX 492\*.
Rotterdam IX 481.
484. 491.
Rovreit (Rovereto)

IX 502. KB nach 504. Rudtäschell, v., Obitn. d. Res. IX auf KB nach 480. Ruhrgebiet IX 498. 499.

Saar IX 482. 489. 497. 508.
Saarlouis IX 489.
St. Germain IX 507\*. 510.
Salonji, Marquis IX 508/9\*.
Sangershausen IX 502\*.
Schaulen IX 504\*.
Scheibemann, Staatsmann IX 510. 512. 512\*.
Scheuchenstuel, Gen. IX 502.
Schnee, Gouv. Dr.

IX 481\*. 484. RB nach 480.
Schneller, Oberst IX 507\*.
Schönbauer, Nationalrat Dr. IX 507\*.
Schüding, Prof. Dr. IX 481\*. 483. 498. 508 9\*.
Schuhmacher, Dr. IX 507\*.
Schüller, Settionschef Dr. IX 507\*.
Schumpeter, Dr. IX 503\*.
Schumpeter, Dr. IX 503\*.
Scit, Pros. Dr. IX 508 9\*.
Sinha, Lord IX 508 9\*.
Smuts, Gen. IX 501. 508/9\*.
Solf, Staatsm. Dr. IX auf RB nach 480.

Sonnino, Staatsm. IX 506. 508/9\*. Spaa IX 481. 491. 497. 500. Strümpell, Maj. IX auf RV nach 480. Stuttgart IX 491.

Tallen IX 503. Tarbieu, IX 506. 508/9\*. Traidos Prabandhu, Prinz IX 508/9\*.

508/9\*. Traidos Prabandhu, Prinz IX 508/9\*. Tropfi, Staatsm. IX 486. 492. 494\*. 501. TrumbitidIX 508/9\*. Tidechoslowaten IX 484. 484\*. 487\*. Tuffum IX 503.

Uxfüll IX 503.

**B**Sanbervelbe IX
508/9\*,
Bautreffon IX 505,
505\*.

Berfailles IX 498,
505, 505\*, 506,
508, 508/9\*, 510,

508. 508/9\*. 510. 512. Villain, Attentäter IX 491. Vix, Oberstlin. IX 492.

Wahle, Gen. IX 484. auf RB nad, 480. Waiß, Dr. IX 503\*. Warb, J., Sir IX 506. 508/9\*. Warfdau IX 491. Weibel, Rommunist IX 498\*. Weimar IX 483. 486.

492. 497. 512.

Torps IX 511\*

Mefenberg IX 502
503. 504\*.

White, Staatsm. IX
505. 506. 508.9\*.

When IX 486\*. 487\*.
501. 510.

Wilfon, Praf. IX 481.
482. 483. 489. 489\*.
490. 491. 497. 502.
505. 506. 508.9\*.
510.

Mintler, Ministerialleft. Dr. IX 507\*.

Mitth, Dr. IX 507\*.

Witten IX 498.

Würzburg IX 498\*.
499.

Berdenfelfer Grei.



Pohl IX 507\*. Poincaré, Präs. IX 491. Pojen IX 491. 492\*. Prodynit, Kons. IX 507\*.

## R

Reide, Bürgermstr. Dr. IX auf RB nach 480. Reinhardt, Oberst IX auf KB nach 480. Renner, Staatstanz-ler Dr. IX 494. 501. 503\*. 507\*. 510. Rhein IX 482. 489. 490. 491. 490. 491. Rogge, Vzadm. IX auf KV nach 480. Rom IX 501. Roméi, Gen. IX 492\*. Rotterdam IX 481. 484. 491. Rovreit (Rovereto)

IX 502. AB nach 504. Rudtaschell, v., Oblin. d. Res. IX auf KB nach 480. Ruhrgebiet IX 498. 499.

3

Saar IX 482. 489. 497. 508. Saarbuis IX 489. St. Germain IX 507\*. 510. Saionji, Marquis IX 508/9\*. Sangershaufen IX Schaulen IX 504\*. Scheidemann, Staatsmann IX 510. 512. 512\* Scheuchenstuel, Gen. IX 502. Schnee, Couv. Dr.

IX 481\*. 484. RB nach 480. Schneller, Oberst IX Schönbauer, Natio-nalrat Dr. IX 507\*. Schüding, Prof. Dr. IX 481\*. 483. 498.

508/9\*. Schuhmacher, Dr. IX 507\*. Schüller, Sektions-chef Dr. IX 507\*. Schumpeter, Dr. 1X

503\* 503\*. Seig, Präj. Dr. IX 507\*. Sifton, Staatsm. IX 508.9\*.

Sinha, Lord IX 508 9\*. Smuts, Gen. IX 501. 508/9\*.

Solf, Staatsm. Dr. IX auf RB nad) 480.

Sonnino, Staatsm. IX 506. 508.9\*. Spaa IX 481. 491. 497. 500. Strümpell, Maj. IX auf KB nady 480. Stuttgart IX 491.

Talsen IX 503. Tardieu, IX 506. 508/9\*. Traidos Prabandhu, Prinz IX 508/9\*. Trouti, Staatsm. IX 486. 492. 494\*. 501. TrumbitschIX 508/9\*. Tschechoslowaten IX 484. 484\*. 487\*. Tuttum IX 503.

ürfüll IX 503.

23 Vandervelde IX 508 9\*. Baucresson IX 505.

9erfailles · IX 498. 505. 505\*. 506. 508. 508/9\*. 510. 512. Villain, Attentäter IX 491. Vix, Oberstltn. IX

492,

98

Wahle, Gen. IX 484. auf RB nach 480. Waiß, Dr. IX 503\*. Ward, J., Gir IX 506. 508/9\*. 508/9\*. Warlchau IX 491. Weibel, Rommunist IX 498\*. Weimar IX 483. 486. 492. 497. 512.

Merdenfelser Frei-forps IX 511\*. Wesenberg IX 502 503. 504\*. White, Staatsm. IX 505. 506. 508/9\*. Wien IX 486\*. 487\*. 501. 510. Wilhelm II., Deut. icher Raifer IX 510. Wilfon, Braf. IX 481. 482. 483. 489. 489\*. 490. 491. 497. 502. 505. 506. 508/9\*. 510. Binfler, Ministerial sefr. Dr. IX 507°. Wirth, Dr. IX 507°. Witten IX 498.

3 3erdid, Ingenieur IX 503\*.

Würzburg IX 498. 499.



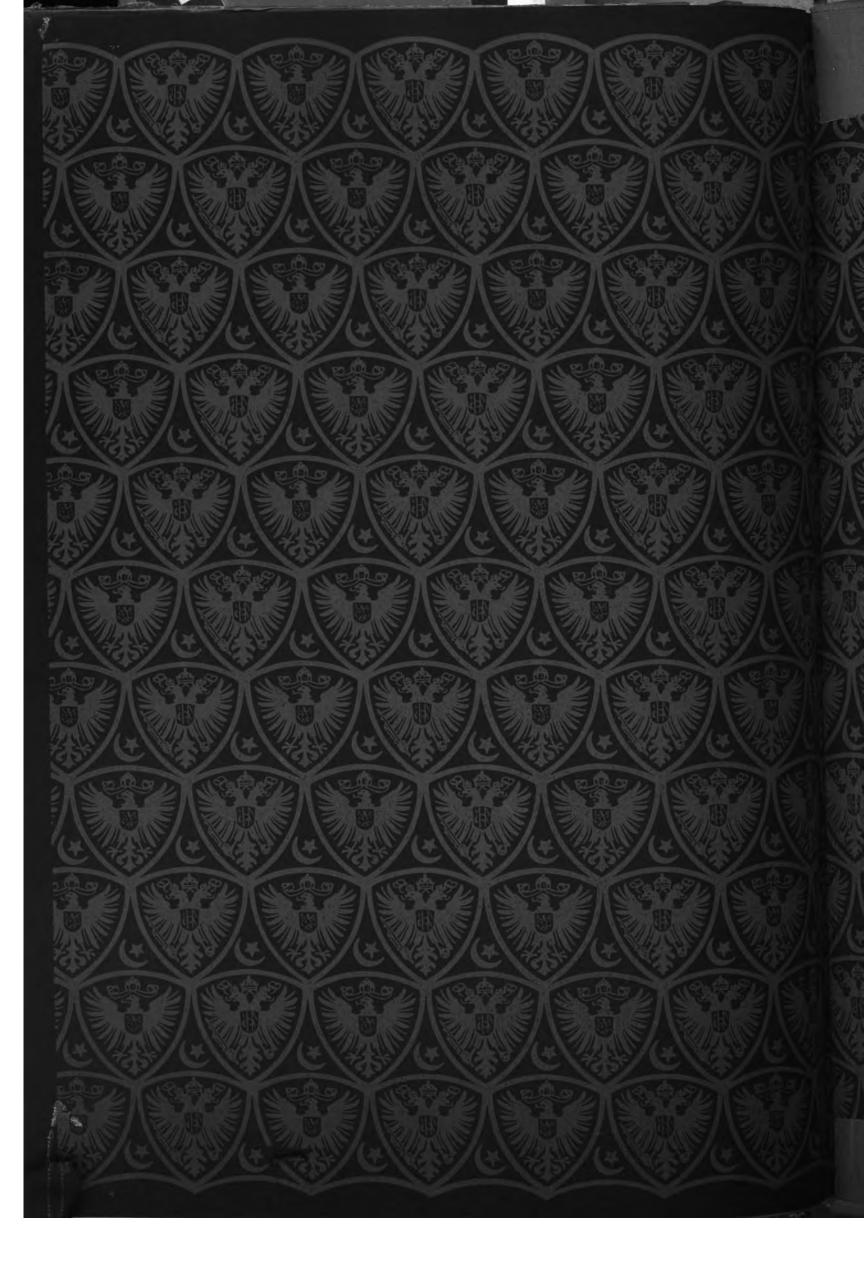



